GOVERNMENT OF INDIA

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

# CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

CALL No. 891.05/Z.D.M.G.

D.G A. 79.





# Zeitschrift



der

beutschen morgenländischen Gesellschaft.



von den Geschäftsführern,

in Halle Dr. Arcold, Dr. Pott, in Leipzig Dr. Anger. Dr. Brockhaus,

unter der verantwortlichen Reduction

des Prof. Dr. Brockbaules Chien

25832

891.05 Z.D.M.G. Library Regr. No.

Fünfzehnter Band:

Mit vier Kupfertafeln.

Leipzig 1861

in Commission bei F. A. Brockhaus.



# CENTRAL ARCHI LEOLOGICAL LIBRARY, NEW DE. HI.

Date 20. 2. 57 Call No. 8.9/-05/ 7.0.M.G.

# Inhalt

des fünfzehnten Bandes der Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft.

| Total Control of the |              | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Die Nabatäische Landwirthschaft und ihre Geschwister. V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | on Dr. Alfre | ord   |
| von Gutschmid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * * -        | . 1   |
| Bemerkungen zu dem äthjopischen Pastor Hermae. Von P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rof. A. Dil. | 1-    |
| minint a a a a a a a a a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | . 111 |
| Noch einige Bemerkungen zum Buch Henoch. Von Prof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dillmann     | . 126 |
| Die topographische Streitfrage über Jerusalem, namentli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ch die Ing   | res . |
| und den Lauf der zweiten Mauer des Josephus, vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m A. T. at   | 11.8  |
| belenchtet. Von Hermann Hupfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | . 185 |
| Sisaqs Zug gegen Juda ans dem Denkmat bei Karnak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | erläutert ve | on    |
| Dr. O. Blau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 2          | 233   |
| Zur Chronologie der alten Aegypter. Von S. Leo Reinisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h 1          | . 251 |
| Kogabeg's Abhandlung über den Verfall des osmanischen S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | taatsgehänd  | es    |
| seit Sultan Suleiman dem Grossen. Von Dr. W. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Behrmaner    | . 272 |
| Auszuge aus Neari's Geschichte des osmanischen Hanses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Von Dr. T    | h,    |
| Nöldeke (Schluss.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 21         | . 333 |

| The second secon | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Zur hauranischen Alterthumskunde. Von Dr. O. Blen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 437   |
| Iskender Munschi und sein Werk. Von Prof. Dr. Franz von Erdmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 457   |
| Nabopolassur. Ein archäologischer Versuch von Gustau Rösch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 502   |
| Aus Sa'di's Diwan. (Fartsetzung.) Von Prof. K. H. Graf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 541   |
| Die philosophischen Bestrebungen der lautern Brüder. Von Prof. F. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Dieterici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 577   |
| Zur semitischen Paläogruphie. (l. Drei palmyrenische Inschriften. II. Bei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1     |
| träge zur armenischen Münzkande Kleinusiens.) Von Dr. M. A. Levy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 615   |
| Proben syrischer Poesie aus Jakob von Surug. (Schluss.) Von Dr. Pins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Zingerle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 629   |
| Ueber die syrische Schrift: Liber generalis ad omnes gentes in einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Halsehr, der Bibliothek der Propagueda zu Rom. Von Prof. Lie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| A. Pohlmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 648   |
| Zur Geschiehte der Arsakiden. I. Geschiehte der Arsakiden, aus Mir-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| chond libersetzt von F. Mühlern. II. Leber Quellen und Glaubwür-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| digkeit von Micchond's Geschichte der Ashkanischen Ronige. Von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Alfred von Gutschmid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 064   |
| Das Sindhl im Vergleich zum Frährit und den andera neueren Dialecten<br>Sanskritischen Ursprungs. Von Dr. E. Trumpp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | enn   |
| Sunakritischen Craprungs. 10m br. E. Frampp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DON   |
| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |       |
| and the second section in the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Vedische Angaben über Zeittheilung und hohe Zahlen. Von Dr. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Weber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Aus Briefen der Herren Cowell und Grimblot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| الاصقر Von G. J. Ascoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 143   |
| Vermischtes. Von Prof. Fleischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 381   |
| Leber einige neuere Erscheinungen der armenischen Literatur. Von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Prof. Petermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 397   |
| Das mystische vierspeichige Rad bei den alten Aegyptern und Hellenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Von Aug. Gladisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 406   |

| Inhall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite   |
| Die Mosaik bei den Arabera. Von A. Sprenger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 409     |
| us einem Briefe Dr. Sprenger's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 412     |
| as einem Schreiben des Rabb. DrGeiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 413     |
| Das peraische Dichterkleehlatt Du'l-fekar, Selman und Ehli. Von Prof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| Dr. Franz von Erdmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 753     |
| Das chinesische Beich, nach dem fürkischen Khatainame. Van Dr. J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Th. Zenker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 785   |
| Bemerkungen über Hehrnische und Arabische Eigennamen. Von Dr. Th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Noldeke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 806   |
| Notices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 810   |
| Aus einem Briefe des nerra Coweir au naten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 811   |
| Nachträgliche Berichtigungen. Von Prof. Fleischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| The state of the s |         |
| Bibliographische Anzeigen. (Schrader: de linguae Acthiopicae in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -       |
| dole Bordam: libri Judicum et Ruth, syr Die nord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| franzüsische Exegetenschule Wetzstein: Reisehericht übe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .45     |
| Hauran Brockheus: Samadeva's Mührchensammtung. VI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 143     |
| Zur Bibliographie der hebruischen Sprachkunde. Von M. Steinschneide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r 161   |
| - (Hebraische Zeitschriften Holland; das Buch der Reispiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ie      |
| der alten Weisen Bötteher: Unseres Alphabetes Ursprünge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .) 416  |
| - ( Hebrhische Zeitschriften. Moses Dar'i Stern : Kechl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Jizchak, -)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| al salar a year                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Nachrichten über die Angelegenheiten der D. M. G 173, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Protokollarische Berichte über die zu Beaunschweig vom 26. bis 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.      |
| Septbr. 1860 abgehaltene Generalversammlung der DMG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Verzeichniss der für die Bibliothek der D. M. G. eingegangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | en      |
| Schriften n. s. w. ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28, 821 |
| Verzeichniss der Mitglieder der D. M. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 824     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

Einladung zur Subscription auf Zenker's Türkisch - Arabisch - Persisches Handwörter buch.

Prospectus. (Neue Ausgabe des Sanskrit-Wörterbuebes von Radhakant Deb.)
Preisaufgabe.

Literarische Auzeige. (Dialogue of the Riodu philosophy, by Rev. K. M. Banerjea.





# Th. v. Heuglin's Expedition

nach

### Inner-Afrika,

zur Aufhellung der Schicksale Dr. Eduard Vogel's

and sur-

### Vollendung seines Forschungswerkes.

#### Inhalt.

|     |                                                                      |    |   |    | March 18.5 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----|---|----|------------|
|     |                                                                      |    |   |    | SHIP       |
|     | Could                                                                | У. | - | 20 | 3          |
|     | American nist Entstalling done Especialism                           |    |   | 2  | - Р        |
|     | Huberige Homithingen, Dr. Veget's Schickaal anfenklikers             |    |   |    | 18         |
| 3   | Asperblores des Herrs von Hougin, nuch Warlel zu gehm.               |    |   |    | - *        |
| 1   | hthing des Comes's and verneralisade Sidelitie.                      |    |   |    | - 5        |
| 36  | Watershirtnikhov Schiebaal Ednard Vegel's                            |    |   |    | - 5        |
| A   | Dis Vermicated a Veget's and Vellenburg solute Ferrelinger of the    |    |   |    | - 10       |
| X,  | Die Erforschung der Ländschaften sollschun dem Nil und dem Trad See. |    |   | Ĩ. | 4          |
| 10. | Plan der Heustin's hen Expedition und die dann nübligen Millel.      |    |   |    | - 0        |

Subscriptionen und Geldbeiträge einzwenden an Justus Perthes in Ontha, Schalameister des Comité.

In andern Angelegonheiten au adressiren au: Dr. Potermann in Gotha. Sekraiër des Comité.

#### Das Comité.

Prisident: Ernst, Hernog von Sachsen-Coburg-Gotha.

Mitglieder: Dr. Heinrich Berth (Berlin).

Professor Dr. Burmeister (Halle). Geb. Hofrath Dr. Carus (Dresden). Freiherr von Cotta (Statigari).

Gah. Rath Professor Ehrenberg (Berlin).

Dr. (instav Freytag (Siebleben). Sestionerath Ritter Haidinger (Wien).

Professor Dr. P. A. Hansen, Direktor der Sternwarte (Goths).

Regierungerath Prof. Hyrtl (Wien). Hofmaier Emil Jacobs (Gotles).

Dr. Heinrich Kiepert (Berlin).

Präsident der Leopoldina-Akademie Prof. Kieser (Jens).

Missionar Dr. Ludwig Krapf (Koruthal, Würtemberg).

Freiherr von Prokesch-Osten, K. K. Österr, Internunting bei der H. Pforte (Constantinopel).

Baren Mothschild (Frankfort).

von Seshach, Coburg - Gothalacher Staateminister.

Obries v. Spruner, Villgeladjut. S. M. des Känies von Rayers (München).

Dr. Otto Ula (Halle).

Professor E. H. Weber (Leipzig).

Schntemeister: Justus Porthes (Gotha). Sekretar: Dr. A. Fetarmann (Gotha).

#### 1. Anregung zu Th. v. Henglin's Expedition,

Mit warmer Theilmilune, haben die Deutschen das Schieksal Dr. Eduard Vogel's beklagt, des jugendlichen Reisenden, welcher im Dienste der Wissenschaft forn im unbekannten Innern Afrika's verscholl. Immer wieder hat die Presse an den Mann erinnert, der von allen Europäischen Reisenden allein his in die Mitte des grossen Continentes nach Wadai vordrang. Mehrfach ergingen Aufforderungen zur Ausrästung und Absendung einer deutschen Expedition nach jenen Ländern, um durch sie den danklen Schleier zu lichten, der liber dem Geschieke dieses verdienten und unglücklichen Forschers hängt; man brachte diesen Plan wiederholt vor das Forum der Offentlichkeit, man besprach ihn in Versammlungen 1), man bildete eigends Comité's zu seiner Förderung 5); - man brachte nicht unbedeutende Geldsummen zusammen, und Deutsche im Auslande schickten Beitrüge heim ). Affgemein ist die Empfludung, dass Mitgefühl und Menschlichkeit gebieten, Sieherheit über sein Schicksal, vielleicht über seinen Tod, zu erhalten; dass Wissenschaft und dentsche Ehre fordern, seine werthvollen Aufzeichnungen - wo moglich - gu retten, und jedenfalls das grosse Unternehmen, dem er als Opfer fiel, zu Eude zu führen.

### 2. Bisherige Bemühungen zur Aufklärung von Vogel's Schicksal.

Seit Eduard Vogel verschwand, hat die Englische Begierung, in deren Diensten er stand, mit redlichem Eifer Alles gethan, was man von den äussersten vergeschobenen Europäischen Posten in Afrika thun konnte, nm siehern Aufschluss über dessen Schicksal zu erlangen. Von Norden her bemühten sich die Englischen Consulate in Tripoli, Bengasi und Mursuk, durch Karawanen und Eingeborne auf jede nur mögliche Weise verlässliche Nachrichten über den Reisenden und sein Geschick zu erlangen. Von Osten her, in Egypten und den Nilländern, sachten augeschene und eifrige Europäer und Reisende — wie Baron Neimans und Brugsch — von Mekkapilgern aus Wadai Erkundigungen einzuziehen, man interessirte nach den Vicekönig von Egypten, um durch den König von Darfur direkte Kunde uns Wadai zu vermitteln. Sogar von Westen her, durch Dr. Baikie, Chef der Niger-Expedition, bemültte man sieh, Nachrichten zu erlangen. Der Vater des Beisenden, Direktor U. Vogel in Leipzig, Dr. Barth in Berlin, sowie bis zu ihrem Dahinscheiden Alexander v. Humboldt und Carl Ritter waren mablüssig

") wie z. B. in Nürnberg, wo schon am 16. Juni d. J. ein Comité unter dem Vorsitz der Herren Bürgermeister Hilpert und Dr. Kunhenzahner zusammentrat.

<sup>&#</sup>x27;) wis a. It, in denen der "tiesellichaft für Britkunde" zu Berlin, in der des "Freien Deutschen Hochstiften" zu Frankfurt am 5. Febr. und in einer Versammlung zu Leipzig zu 30. Märk.

<sup>5)</sup> In cinem Orte in England, Bradford, wurde ochon im Anfang des Jahres, in Folge eines Aufrafa von Dr. Otto Ule in dessen Zeitschrift "die Natar" (5. Februar), eine Summe von 112 Thir. gesammelt und demaelben überschickt.

bestrebt, jede Notiz zu sammeln, welche von den Eingebornen Nordafrika's zu erhalten war. Allein man erkannte schon lange, dass nur
Europäer an Ort und Stelle bestimmten Aufschlass erlangen, und die
letzten Zweifel lösen wurden. Ein muthiger Mann, Baron von Neimans,
beschloss schen im J. 1858 von Egypten aus nach Wadai vorzudringen
und Alles daran zu setzen, um Vogel zu retten oder sein Schicksal
anfzuklären, aber bei seiner Abreise büsste derselbe den hochherzigen
Entschluss mit seinem Leben (am 15. März 1858). In demselben
Jahre wundte sich ein zweiter Beisender, der Franzose Dr. Cuny, vom
Nil nach Westen, allein auch diesen streckte der Tod nieder, ehe er
weit vorgesehritten war.

#### 3. Anerbieten des Herrn von Heuglin, nach Wadai zu gehen.

Die Resultate bisheriger Bemühungen haben weder befriedigt, noch vor weitern Schritten entmuthigt, immer lauter wurden die Stimmen für eine deutsche Expedition nach Wadai. Es fehlte jedoch bes jetzt an einer Concentrirung der einzelnen Bestrebungen und noch mehr an einem Manne, der die Reise zu unternehmen bereit war, und dem man sie mit vollem Vertrauen und mit wohlbegründeter Hoffnung auf Erfolg in die Hände legen konnte. Erfabrene und kundige Männer richteten einstimmig ihr Augenmerk auf Theodor von Heuglin, Königl. Würtemb. Hofrath, frühern K. K. Osterr, Konsul für Central-Afrika in Chartum. Auf ihre Veranlassung erklärte sich derselbe bereit, die Ausführung der Expedition zu unternehmen. Es berrscht nur Eine Stimme darüber. dass von allen lebenden Reisenden gerade Herr von Henzlin derjenige ist, der das Unternehmen in jeder Beziehung am erfolgreichsten ausflihren dürfte. An körperlicher und wissenschaftlicher Befühigung eicht er keinem der hervorregenden Reisenden der Neuzeit nach. Entschlossen, muthig and umsichtig; gewöhnt an afrikanisches Klima; bekannt mit Sprache, Sitte und Natur Inner-Afrika's; vertraut mit geographischen und astronomischen Beobachtungen; gewandt im Zeichnen von Landschaften, Karten und naturhistorischen Gegenständen; - hat er vor andern Rusenden noch vorans: dass er durch seine 7jährige offizielle Stellung in den Nilländern in manche Verhältnisse eingeweiht, mit milchtigen Persönlichkeiten Inner-Afrika's bekannt ist und so reiche persönliche für ein derartiges Unternehmen überaus wichtige Erfahrungen aller Art gesammeit hat, wie kein anderer Beisender der Jetztzeit, Durch frühere erfolgreiche Reisen: nach Abessinien und Kordofan, am obern Nil, im Rothen Meere, nach der Sinas-Halbinsel und nach dem Samali-Lande 1), hat er gezeigt, was er zu leisten im Stande ist. Seine

a. Belesn in Nordost-Afrika, 1852 u. 1855. Mit Kurte, Profil and Bildern in Farbendrack. Gotha, Justus Perthes 1857.

c. Rulss von Abdom nach Chartum 1856, Mit Karte, (Pétermann's "Geogr. Mittheilungen" 1859 Heft XI).

<sup>1)</sup> Diese Reisen sind noch wenig bekannt geworden, und auch nur zum Theil publicirt, so:

b Die Habab-Länder um Rothen Moere. Mit Karte. (Potermann'e "Geogr: Mittheilungen" 1858 Hoft IX).

d. Reiss in Nordost-Afrika und längs des Bothen Moeres im Jahrs 1857. Mit Karte und Plänen. (Petermann's "Geogr. Mitthellungen" 1860 Heft IX). Der ausführliche Bericht über v. Hauglin's letzte Beise, im Somali-Lande, wird im Oktober erscheinen.

zoologischen Arbeiten und Kutdeckungen sind von hohem Werth, und seine Sammlungen, die er nach den Haupt-Musee'n Europa's schickte, von Bedeutung und Umfang.

#### 4. Bildung des Comité's und vorbereitende Schritte.

Wenn schon früher einzelne Mitglieder des jetzigen Comité's von vielen Seiten aufgefordert worden waren, sich an die Spitze dieser deutschen Ehrensache zu steilen, um das Unternehmen zu organisiren, so gab zumächst die Bereiterklärung des Herrn von Heuglin und seine personliche Anwesenheit in Gotha die Veraulassung, dass duselbst um 15. Juli, unter dem Vorsitz Seiner Hoheit des regierenden Herzogs von Sachsen-Coburg-Gotha, ein Comité gusammentrat, um die Schritte zu berathen, die zur Ausführung der Expedition nöthig sind. Bei einem so echi-nationalen und patriotischen Unternehmen, welches wie dieses aus einer einheitliehen Begeisterung entsprung und nur durch recht allgemeine Betheiligung ganz Deutschland's ausgeführt werden konnte und sollte, war es im höchsten Grade erfreulich, dass dem Comité noch bevor dasselbe vor die Offentlichkeit treten kounte, von mehreren Seiten her wohlwollende Förderung zugesagt und von competenten Minnern lebhafte Freude über den Entschluss des Herrn v. Heuglin und Büligung seines Reiseplans ausgesprochen wurde. Das Comité zu Nürnberg und dasjenige zu Leipzig erkhirten bereitwillig ihren Auschluss. Der Präsident der K. Leopoldina, Gela Hofrath Dr. Kieser übermochte ans einem von Sr. Maj, dem König von Würtemberg gestifteten Reisestipendium den Betrag von 105 Thalern. Dr. Barth stellte im Auftrage der Ritterstiftung die Zinsen ihres Kapitals in Aussicht.

Durch vorlänfige Privatsummlungen in kleinerem Kreise ist ausserdem bis jetzt eine Summe von mehr als 1000 Thlr. zusammen gekommen.

So darf das Comité seine Thatigkeit mit der Hoffmung beginnen, dass die Theilnahme der Deutschen dem Unternehmen fördernd entgegenkommen werde.

#### 5. Wahrscheinliches Schicksal Eduard Vogel's.

Am 7. März 1853 (seinem 24. Geburtstage) betrat Eduard Vogel bei Tripoli den Boden des afrikanischen Continentes, und am 1. Januar 1856 verliess er Kaka, um nach Europa zurückzukehren, indem er versuchen wollte, über Wadai, Darfur, Kordofan den Nil zu erreichen. Alle weitere, auf den verschiedensten Wegen eingegaugene Nachrichten stimmen darin überein, dass er bis mach Wadai vorgedrungen und dessen Hauptstadt, Wara, erreicht habe und dass er daselbst von dem Sultan des Landes enthauptet sei. Ein sehr entfernter, schwacher Schimmer der Hoffnung, dass er trotzdem noch zur Leben sein könne, ist die Annahme, dazs er in Fesseln geworfen und gefangen gehalten werde. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Reisende mehrere Jahre verschollen waren und dennoch wieder auftauchten: Dr. Barth wurde zwei Jahre für todt gehalten; Browne war 3 Jahre lang ein Gefangener in der Hauptstudt des Nachharlandes von Wadai, Darfur; Bompland, A. v. Humboldt's Begleiter, musste eine Gefangenschaft von 8 Jahren erleiden, und Herr von Heuglin hat wiederholt von einem Engländer gehört, der seit 8 Jahren vom Sultan von Darfur gefangen

gehalten sein soll. Wenn man indess auch als ganz bestimmt annimmt, dass Vogel nicht mehr am Leben sei, so ist doch über seine Schicksale vom Januar 1856 bis zu seinem muthmasslichen Tode gar nichts Sieheres bekannt. Gilt es daher auch vielleicht nicht mehr der Rettung seines Lebens, so gilt es doch den dimklen Schleier zu zerreissen, der seine letzten Tage umhullt, so gilt es, die letzten Aufzeichnungen seiner Hand, die Resultate seiner mühevollen Arbeiten, den Preis seines Opfers zu retten. Dass seine Papiere noch zu retten seien, ist durchaus nicht unmöglich, ja man ist berechtigt, es zu hoffen, denn gerade die Glaubenssätze der Mohamedaner, deren Fanatismus er zum Opfer fiel, bezeichnen alles Geschriebene für etwas Heiliges. Die Papiere Mungo Park's, den ja ein ühaliches Schicksal betraf, wurden von den Eingebornen lange Jahre aufbewahrt ') und durch Dr. Barth's Expedition sind wiederholt Beweise geliefert, wie sicher Papiere in den Händen der Eingebornen aufgehoben sind. Nachdem für die Franklin'sche Expedition Millionen veranagabt und zahllese Expeditionen veranstaltet gewesen waren, da hegten wohl nur noch sehr Wenige die Hoffnung, dass je ein Überrest der Schiffe, geschweige denn Papiere gefunden werden würden; und doch wie glänzend hat sieh die Hoffnung dieser Wenigen erfüllt durch die letzte Expedition, die allein durch Privatmittel ausgerüstet wurde!

#### Das Verm\u00e4chtniss Vogel's und Vollendung seines Forschungswerkes,

Neben dem Zweck der Expedition — Aufklärung der Schicksale Vogel's und Rettung seiner Papiere — wird es vor Allem die Aufgabe derselben sein, das Werk zu vollenden, die Aufgabe, die sieh Vogel gestellt, zu lüsen, und damit nicht bloss seinem Andenken, sondern

<sup>1)</sup> Mungo Park fand im J. 1805 bei Bussa auf dem Niger seinen Tod, nachdem ur die Ringebornen aufs Auszerste provociet hatte. Die ersten Europäer, die nach thm Bussa erreichten, waren Clapperton und Lander in den Jahren 1826 und 1850. im leiztern Jahre, also 25 Jahre nach Park's Tode, hemühten sich die Gebruder Landor an diesem Orte Nachforschungen nach etwa moch verhandenen Papieren Park's anguatellen, und es fand eich, dass beim Untergange der Expedition auf dem Nigerstrome ein Buch aus den Pluthen gerattet und aufa Sorgfältigsta 25 Jahre lang aufgehoben war, wie folgender Ausaug aus Lander's Roisebeschreibung zeigt. — "Nachmittags kam der König seim Besuch und war von einem Manne begleitet, der ein Buch unterm Arm latte. Es sallie das im Niger nach dem Tode unseres Landsmannes antgefangene sein und war in ein grouses Stück Banutwollenzeug gewickelt. Unsere Herzan klopften voll grusser Erwartung, als der Mann es langsam enthüllte, denn nach der Grüsen vormutheten wir Park's Tagebuch zu schen. Allein naser Verdruss kans dar Tsusehung bei, da wir, als es aufgeschlagen wurde, darin ein altes Schiffebuch aus dem vorigen Jahrhundert fanden. Der Titel fehlte; der Inhalt seigte voruchnilleh Logarithmen-Tabellen. Es war ein dieker Quurtband und darum hatten wir es für ein Tagebuch angesahm. Zwiechen den Blättern lagen einige Papiere ren beiner grossen Bedeutung verstreut, eines enthielt zwei oder drei Beobachtungen über die Höhe des Wasserstander im Gambia, eines war eine Schneiderrochnung von einem gewissen Anderson, eines war an Mungo Park adressirt und enthielt die Einladung un sinem Mittageneen Der König und der Benitzer des Buches selbst sah so verdriesslich aus, wie wir selbst, ale wir ihnen augten, dass dies gar nicht das genuchte Buch sei, deun natürlich konnte nun die versprochene Belahnung nieht erfolgen. Sabald unsere Neugier befriedigt war, wurden die Papiers sorgfültig wieder zumm-mengelessen und in die Blütter gelegt, und das Ruch sorgfültig wieder in seinen Umsehlag gehillt und vom Eigenthilmer mitgennumen, der es sa hoch wie seinen Hangotaen achatate."

auch deutscher Wissenschaft und deutscher Gesinnung ein ehrendes Deukmal zu setzen.

Das grosse Ziel der Barth'sehen Expedition war die Erforschung der Länder östlich und südöstlich vom Tsad-See, und Eduard Vogel wurde lediglich abgeschickt, um dieser Expedition zugesellt zu werden. So sehr war derselbe des ursprünglichen Planes der Expedition eingedenk, dass er selbst ganz alleinstehend es wagte, in dieser Richtung vorzudringen, völlig bereit der Wissenschaft auch das Höchste, sein Leben, zum Opfer zu bringen. Man muss dieses Umstandes nicht vergessen, wenn man an Vogel's Schickshl wahren Antheil nehmen und sein Andenken ehren will. Er hat der Mitwelt in seinem Forschungswerke ein grosses Vermächtniss hinterlassen; von deutschen Reisenden begomen, durch deutsche Opfer besiegelt, muss es auch durch deutsche Reisende vollendet werden. Die denkwürdige Kette von Kutdeckungen und Erforschungen, die in der Mitte des afrikanischen Continentes von Barth und Overweg begonnen und von Vogel selbst mit eisernem Beharren nach Osten weitergeführt ward, soll durch Houghin's Expedition ihren völligen Abschluss erhalten,

#### 7. Die Erforschung der Landschaften zwischen dem Nil und dem Tsad-Sec.

Durch die Heuglin'sche Expedition soll die Erforschung der Landschaften zwischen dem Nil und dem Tsad-See versucht werden, eines Landstriches, welcher zu dem Kern des unbekannten Innern von Afrika gehört. Dieses unerforschte Gebiet des eigentlichen Central-Afrika's zieht sich als eine ungeheuere Ländermasse von dem Literal des Mittelländischen Meeres nach Süden über den Aquator hin in zwei Armen bis naho an die Küsten des Indischen Oceans (siehe die Ausdehnung des weissen Raumes in der beigegebenen Karte). Soweit alle glaubhaften his Mitte 1860 eingelaufenen Berichte reichen, hat, ausser Vogel auf seiner Reise nach Wadai, noch nie ein Europäer diese grosse terra incognita un irgend einer Stelle betreten, trotzdem dass seit 70 und ganz besonders seit 10 Jahren viele ausgezeichnete Reisunde und wohlausgerüstete Expeditionen unablässig bemüht waren, dahin vorzudringen. Im Nordon streifte Hornemann dieses Gebiet im J. 1799 auf seiner Reise von Cuiro nach Mursuk; im Westen zuerst Oudney, Denham und Clapperton 1821-1824, dann Barth und Overweg 1851 und 1852, welche auch nach Osten und Südosten weiter vordrangen als ihre Vorgänger; Vogel that einen Blick in das Land der Tubori 1854; weiter südlich, nahe dem Aquator, gelangte am weitesten in das Innere der französische Naturforscher Du Chaillu vom grossen Gabun-Fluss aus (1858), and die Congo-Expedition unter Tuckey 1816. Im Süden und Slidosten drangen am tiefsten ein Livingstone 1851 his 1856; Ladislaus Magyar 1850-1855 ); der Portugiese Gamitto 1831; die Missionitre Krapf und Rebmann 1849; Burton und Speke 1858, und Roscher 1889. Endlich im Osten bildet die Hauptgrenze dieses Gebietes die Route von Browne nach Darfur im J. 1793, die Reisen von Küppell,

<sup>&#</sup>x27;) Über den größesern Theil der Reiserouten dieses Reisensien aind die eingegangener Nachrichten noch nicht genau genug, um sie auf der Karte sicher bezeichnen aus können.

Russegger, Heuglin u. a. unch Kordofan, die zahllosen Nil-Expeditionen und Reisen auf dem Bahr el Abiad hinauf his etwa zum 4° nördl. Br. und die Route des englischen Consuls Pethériek den westlichern Arm des Nils hinauf, angeblich bis nahe zum Äquator; die Ausdehnung der letztern Reise beruht jedoch nur auf Schätzung und nicht auf genauen Boobschtungen, und somit bildet auch die Angabe auf der Karte ein noch unsicheres Element.

So grossartig und umfangreich die Fortschritte Afrikauischer Entdeckungen nun auch, besonders in dem letzten Jahrzehnd, gewosen,
und so ausserordentlich die Aastrengungen und Bemühungen sind, die
von manchen Seiten, besonders von der Ostküste, in diesem Augenblicke gemacht werden, so ist doch ersichtlich, dass sich für eine
wissenschaftliche, so vielfach Erfolg versprechende Expedition, wie die
des Herra v. Heuglin nach Wadai, ein ungeheures Fold durbietet.
Wadai, an der Nordwest-Scheide des Nilstrom-Gebietes, ein reiches, von
den verschiedenartigsten Völkerschaften bewohntes Land, bildet ein
höchst interessantes Verbindungsglied im Centrum Afrika's zwischen
West und Ost, und zwischen Nord und Süd. Schon allein die Erreichung und Bestimmung Wara's, der Hauptstadt, verspricht der Wissenschaft ein sehr wichtiges Resultat, welches den vielen unsieheren Nachrichten und Erkundigungen von Eingebernen den ersten sieheren Halt
gewähren wird.

So gross aber auch die Hoffaungen und Erwartungen sind, die man in jeder Beziehung von diesem Unternehmen hegt, so werden absiehtlich in diesen Zeilen keine nüberen Angaben gemacht über die Ausdehnung mad Entwicklung, die etwa der Expedition von Wara aus vorbehalten sein möchten. Denn die bestüberlegten Pläne für derartige Unternehmungen sind manchflichen Änderungen unterworfen, die durch unvorhergeschene Umstände und Verhilltnisse au Ort und Stelle geboten sind. Wird doch jeder Schritt von hier aus, in welcher Richtung es auch sei, zu neuen Entdeckungen führen.

Ohne bedeutende Opfer, Schwierigkeiten und Gefahren muss ein solches Unternehmen nicht gedacht werden, allein Erfahrung lehrt diese anch auf ihr richtiges Maass zurückzuführen. Als Pigafetta die Beschreibung der ersten Reise um die Welt schrieb, sprach er seine feste Überzeugung dahin aus, dass wegen der damit verbundenen grossen Gefahren und Drangsale eine selehe Reise nie zum zweiten Male würde unternommen werden. Ahnlich ist es mit der Erforschung Inner-Afrika's gegangen, die unansgesetzt so viele Opfer kestet; und doch haben dieselben nur um so mächtiger zu immer neuen Reisen angeregt. Vor Allen ist es hier die eiserne Beharrlichkeit und Energie, die alle Schranken überwindet und zum Ziele führt; wenn erst ein einziger Pionnier den Weg gezeigt, dann folgten andere rasch nach, und da, wo man sich früher ein Vordringen für fast unmöglich dachte, ging man hald ungehindert vor. So hat Dr. Barth durch seine Reise nach Timbuktu und anderwarts gelehrt, wie man selbst alleinstehend dem argsten Fanatismus der Muhamedanischen Bevölkerung begegnen kunn. Baikie hat die Schreeken des Nigers gründlich besiegt. Wie lange galt in der Kap-Kolonie die Kalahari-Wüste für eine unüberwindliche Schranke gegen das Vordringen nach Norden! Livingstone hat sie zu Schanden gemacht. Lange Jahre wollte Niemand es wagen, von der Ostküste

in das Innere einzudringen; da zeigten die Missionäre Krapf und Rebmann furchtlos den Weg, und siehe da, es folgten ihnen bald Männer wie Burton und Speke, und Roscher nach. So auch im Norden des Aquator: ein energischer Versuch, vom Nil nach Westen und dann weiter, unch Norden oder Süden vorzudringen, ist noch nicht gemacht worden. Dieses Problem zu lösen, ist der Heuglin'sehen Expedition vorbehalten.

#### 8. Plan der Heuglin'schen Expedition und erforderliche Mittel.

Herr v. Heuglin wird in diesem Herbst Europa verlassen, und da er in Kairo und Chartum erprobte Diener und Gehülfen, wissenschaftliche Instrumente und andere Ausrüstungs-Gegenstände besitzt, so wird er die Nillande zur Grundlage seines Unternehmens machen, während er zugleich in Bengasi an der nordafrikanischen Küste, von wo direkte Handels-Verbindungen mit Wadai bestehen, sieh einen Rückhalt zu verschaffen hofft. Ein Botaniker wird ihn begleiten, wenn sonst die pekuniären Mittel diess ermöglichen, während Herr v. Heuglin selbst andere wissenschaftliche Zweige vertreten wird. Insbesondere wird er die astronemischen Positionen der berührten Orte aufs Genaueste zu bestimmen und unsere naturhistorischen Kenntnisse zu bereichern suchen. Die Dauer der Expedition ist auf 3 bis 4 Jahre, und die erforderliche Summe (ausser den Privatmitteln des Reisenden) auf etwa 12,000 Thir. in engern und 20,000 Thir, in weitern Grenzen verunschlagt.

Nur eine allgemeine pekuniäre Betheiligung des Publikums wird die wünschenswerthe Ausdehnung der Expedition ermöglichen. Deutsche Männer der Wissenschaft von Verdienst finden leicht Unterstützung im Auslande, wenn die Mittel der Heimath nicht ausreichen. Vielfach aber und mit Wärme hat man sich dafür erklärt, dass diese Expedition mit Deutschen Kräften und mit Deutschen Mitteln, welche die Nation

darhringt, ausgeführt werden soll.

Und so sei hier der Wunsch ausgesprochen, dass recht Viele dem patriotischen Unternehmen Theilaahme und Förderung gönnen mögen;

jeder; auch der kleinste Beitrag, wird willkommen sein.

Die Subscriptionen können auf einmal oder in jührlichen Beitrügen auf vier Jahre gezahlt wurden. Über die einkanfenden Beträge wird öffentlich quittirt.



#### Die Nabatäische Landwirthschaft und ihre Geschwister.

Von

#### Alfred von Gutschmid.

Seitdem es bekannt geworden war, dass Herr Professor Chwolson das von Quatremère nur theilweise und oberflächlich untersuchte Original der Nabatäischen Landwirthschaft und andrer von Ibn Wahshijjah an's Licht gezogener Nabataischer Schriften einer genauen Prüfung unterzogen habe und für die Herausgabe vorbereite, herrschte allgemein dus grösste Interesse für dieses Unternehmen, und die Erwartungen wurden namentlich durch die Verheissungen des künftigen Herausgebers, der sich durch sein Werk "Die Sanbier und der Sanbismus" der Gelehrtenwelt als füchtigen Forscher über die Ausgänge des orientalischen Heidenthuma und als wohlbewanderten Kenner der Literatur dieser Zeit empfohlen hatte, auf das Höchste gespannt. Auch ich habe diese Auffassung mit underen Wohlmeinenden getheilt und ihr in meinen "Reiträgen", S. 52 Worte gelieben. Nach dem Erscheinen von Chwolson's Schrift "Ueber die Ueberreste der Althabylonischen Literatur in Arabischen Uebersetzungen" (Petersburg 1859, 4.) ward ich allerdings vollkommen ernüchtert, glanbte es aber Fachmannern überlassen zu können, die über diesen Punkt herrschenden Illusionen zu zerstören. Da aber die gunstige Auffassung Chwolson's ziemlich viel Beifall gefunden hat, da Manner wie Bunsen, Ewald, Spiegel, so sehr sie auch in ihren Ansichten über das Alter und den Grad der Authentizität jener Schriftwerke auseinundergeben, doch darin übereinstimmen, dass hier wirkliche Reste einer eigenen Nabatäischen Literatur vorliegen ), da man endlich, wie ich höre, schon anfängt, Ihn

84. XV.

<sup>1)</sup> Nur Renan theill in seinem in der Ravne Germanique X (1860), p. 136-166 erschienenen Aufsatz Chwolson's Optimismus binalchtlich der Nabatäischen Schriftwerke durzhaus nicht. Lelder habe ich die Arbeit dieses ausgezeichneten Forschers zur Zeit noch nicht erlangen können; nach einigen Andentaugen, die mir über sie zugekommen sind, ist Renan im Princip zu demselben Ergebuisse gelangt wie Meyer, der in dem trefflichen Abschuitt seiner "Geschichte der Botanik" III., 43 ff. die Nahatäische Lundwirthschaft für sie sich tröglich is eine ältere Zeit verseizendes Machwerk erklärt hat. Nur setzt es Benan in das 6te, Meyer etwa in das 2te Jahrh. n. Chr.

Wabshijjah's Uebersetzungen als Quelle zu citiren, so halte ich es nicht nur für sohr an der Zeit, sondern geradezu für Pflicht, mit dem Urtheile, welches ich mir in dieser Frage gebildet habe, vor die Oeffeatlichkeit zu treten. Ich verhehle es mir nicht, dass ich den Kumpf unter nicht eben günstigen Auspizien aufnehme; abgesehen von ienen schwer wiegenden Prajudizien, die mir hier entgegenstehen, abgesehen von der Unzulänglichkeit des Materials, sieht Chwolson S. 3 den Grund der von ihm erwarteten heftigen Opposition darin, dass durch seine Ansichten eine Unzuhl von Hypothesen und allgemein rezipierten historischen Annahmen umgestossen werden würde, schieht somit gleich von vorn berein seinem Gegner ein unwissenschaftliches Motiv unter 1). Und da derselbe S. 44 schon im Voraus über gewisse hiblische Kritiker spottet, die das Werk in die Zeit des Nabopolassar oder Sanherib hernbaurücken geneigt sein konnten, so ist wenig Hoffmung vorhanden, dass die von mir hier zu entwickelode Ansicht vor Chwolson Gnade finden werde. Doch das Bewusstsein, hier eine gewissenhaft erworbene Ueberzeugung zu vertreten, hebt mich über dergleichen Bedenken hinweg.

#### Vorbemerkungen.

Chwolson wirft im Eingange die Fragen auf, ob die Babylonier (denn das sind die Nabatäer des Ibn Wahahiffah) schon in alter Zeit eine ausgebreitete Literatur besussen und ob diese schon zu einer Zeit blühte, als die Griechen noch kaum mit den Elementen des Wissens bekannt waren, und bejaht beide. Versteht man darunter eine in dem Mansse ausgebreitete Literatur. wie es die andrer ulter Semitischer Culturvölker ist, der fle-braer, Phonikier, Syrer, und pracisiert die nur scheinbar unverfängliche zweite Frage dahin, ob die Entwicklung der Babylonischen Literatur über das Zeitalter der Homerischen Gedichte hinaufreicht, so stimme ich Chwolson unbedenklich bei und zweiffe. dass legend ein mit dem Entwicklungsgange des alten Orients vertranter Historiker jene Frage mit "Nein" beantworten wird. Allein diese Frage hat mit der, welche uns bier beschäftigt, ob das, was uns ibn Wahshijjah als Geistesprodukte der alten Nabataer bietet, auch wirklich Ueberreste jener altbabylonischen

<sup>1)</sup> In einer noch entschiedonern, den Leser oft peintieh berührenden Weise hat Chwolson diese Verdächtigungen wiederhoft in der Schrift "Ceber Tommuz und die Menachenverehrung bei den alten flubylmiernis, Peteraburg 1890, 8. Diese Studie, die ich erst nomittelbar nuch Vollendung des var-stebendes Aufsatzes erhielt, hat mich nicht in die Nothwaudigkeit versetzt, auch nur ein Wort an demselben zu nodern, wohl aber eine ganze fleibe der erwünschtesten Beställgungen für meine Ansicht geliefert, von denen ich die hauptsächlichsten noch habe nachtragen können,

Literatur sind, nicht das Mindeste zu schaffen, darf daher ganz bei Seite bleiben.

Vier Schriften sind es, die uns in der Arabischen Uebersetzung des Ibn Wahshijjah erhalten sind: I) das bei Weitem wichtigste Buch über die Landwirthschaft der Nabatäer, dessen Autor Quthsämi nach Chwolson im 14ten Jahrh. v. Chr. lehte; 2) das Buch von den Giften, von Järbügä noch vor Quthsämi's Zeit verfasst; 3) das Buch über die Bilder der Grade der Sphären und über das, was sie über die Umstände der in denselben Gebornen unzeigen, von Thenkelöskä dem Babylonier herrührend, den Chwolson spätestens in das Iste Jahrh. v. Chr. setzt; 4) Fragmente des Buchs von den Gebeimnissen der Sonne und des Mondes, welches nach der Vermuthung desselben Gelehrten eine Verschwelzung zweier uralter Schriften des Asqulebithsä und des Adami war.

#### 11.

# Das Verhältniss der Nabatäischen Verfasser zu ihren Gewährsmännern.

Hinsichtlich des Verlältnisses aller dieser Schriften zu ihren Quellen liegen widersprechende Angaben vor. Der Grundstock der Nabatäischen Landwirthschäft soll nach der Vorrede des Arabischen Uebersetzers von Dzaghriths herrühren. Janbushad habe gar nichts in den Worten und der Anordnung seines Vorgangers geandert, sondern nur zu einem jeden Kapitel Zusätze gemacht, Quthsami endlich habe in derseihen Weise das Werk zu Ende geführt (8, 20): aus dem Werke selber stellt sich aber heraus, dass dies gar nicht der Fall, Quthaami vielwehr der einzige Verfasser ist, der nur von seinen Vorgängern jene beiden am häufigsten citirt bat, wie dies Chwolson S. 21 ff. nachgewiesen hat. Das Buch von den Giften ist nach der Vorrede eine Compilation aus zwei Chaldaischen Schriften, von denen die altere, weniger vollständige einen gewissen Sübabsat und die jungere, aber vollständigere und ausführlichere Jarbuga zum Verfasser habe; in der That aber besteht der Kern des ganzen Buches aus dem Werke Jarbuga's, aus der andern Schrift werden nur einzelne Stellen mitgetheilt (S. 118). Endlich deuten zwei Stellen an, dass das Buch über die Bilder der Grade der Sphären schon lange vor Thenkeloshå verfasst, dieser blos der Herausgeber desselben gewesen sei, dagegen dokumentiert sich Phenkelosha anderwärts auf das deutlichste als eieziger Verfasser (S. 149). Chwolson sucht diese Widersprüche durch die Annahme zu beben, dass Ibn Wahshijjah ein Wort wie "Wissenschaft" falschlich durch "Buch" wiedergegehen habe; allein dus ist nicht eben wahrscheinlich, da der Uebersetzer seine Originale doch zu gut kennen musste, als dass er in einen solchen frethum hätte verfallen können. Die nächstliegende Erklärung wäre die,

dass jene Stellen gur nicht von Ibn Wahshijjah herrührten, sondern von seinem Schüler Abu-Talib ez - Zajjath, der die übersetzten Schriften nach dem Tode des Lehrers heraungab; sind sie aber als von Iba Wahshijjab herrührend ausdrücklich bezeichnet, so lässt sich blos annehmen, dass derselbe den Mund volfnahm und uralte in den von ihm ans Licht gezogenen Werken angeführte Gewährsmänner als Mitverfasser aufzählte, um seiner Arbeit eine erhühte Wichtigkeit zu verleihen. So viel ist durch die Untersuchungen Chwolson's, welcher hier als der Einzige, der bis jetzt die Originale der Schriften Ihn Wahshijiah's untersucht hat, competenter als irgend ein Anderer ist, sicher gestellt, dass die fruglichen Schriften sich in der That als Werk des Quthsami, Jarbuna, Thenkelosha unkundigen, und dass jene widersprechenden Angaben der Vorreden zum Beweise für die Berechtigung einer Scheidung alterer und jungerer Bestandtheile in jenen Schriften unbrauchbar sind. Es handelt sich einfach darum: 1) ob die Zeit, in welche aich Quthsamî, Jarbuga, Thenkelosba versetzen, von Chwolson richtig bestimmt worden ist? 2) ob aie in der Zeit, in der sie geschrieben haben wollen, auch geschrieben haben können?

#### III.

#### Die Verwandtschaft der Nabatäischen Schriften untereinander.

Alle diese Schriften zeigen eine grosse Verwandtschaft unter einander: es kehren dieselben biblischen Figuren (Adami, Achnocha, Sama) wieder, dieselben griechischen (Ermisa), es werden dieselben Babylonischen Autoritäten (Dewanai, Rewahta) angezogen, dieselben Lieblingsthemas werden wiederhalt, z. B. die Polemik gegen blutige Opfer, endlich, was wichtiger als diese Binzelheiten ist, überall bewegen wir uns, wie schon Chwolson's Analysen hinreichend zu erkennen geben, in demselben eigenthumlichen Dunstkreise, der für mich wenigstens nichts Erquickliches hat und schwerlich geeignet ist, dem Leser Vertrauen zu erwecken. Mich däucht, als konnten selbst die Vertheidiger der Echtheit aller dieser Schriften der von ihnen vertretenen Sache nur nutzen, wenn sie eine zu einer bestimmten Zeit vorgenommene, sich über alle vier erstreckende Ucherarbeitung annahmen. Trotzdem werden wir das Buch des Theokelosba für eine abgeaonderte Prüfung aufsporen, einerseits weil Chwolson zwischen der Abfassungszeit der Nabatäischen Landwirthschaft und des genethlialogischen Buches einen Zwischenraum von anderthalb Jahrtausenden annimmt, uns also Parteilichkeit gegen Quthaami vorwerfen konnte, andrerseits weil uns umgedreht Thenkelosha's Sache nicht ganz so verzweifelt zu stehen scheint wie die des Quthsami, Wir beschränken also vorerst die Untersuchung auf

die Landwirthschaft und die Bücher von den Giften und von den Geheimnissen der Sonne und des Mondes, welche beide in derselben citiert werden: dieze drei stehen und fallen miteinander.

Ueber die Kanaanäischen Könige von Babylon und die Zeit des Quthsami.

Quthsami sagt, er schreibe unter der Herrschaft der Kanaanäischen Könige von Babylon, nicht zu lange nach Nemruda, dem Stifter der Dynastie. Chwolson gibt sich S. 65 ff. grosse Mühe, Andeutungen für die Herrschaft dieser Dynastie in guten Quellen wiederzufinden; allein weder der angebliche Gebrauch von Kannan als Synonym für Chaldaea beim Hesekiel, noch die lediglich durch das Vorkommen Bel's sowohl in Phonikien als in Bubylunien bervorgernfenen Mythen von Wanderungen des Gottes nus dem einen Lande in das andere, nach die uralte Einwanderung der Phonikier vom Erythräischen Meere, noch die von M. v. Niehnhr vorgeschlagene bedenkliche Dentung des Knyrig als eines Heväers geben dafür auch nur den leisesten Anhalt. Die Notiz, die noch am Ersten bierher zu gehören scheinen könnte, "Xal-Julio xard Dandzur larparevaar" hei Sync. p. 290, 5 und Eusebios zum J. 483 Abr. = 1533 v. Chr., war obne Zweifel von einem Apologeten aus Berossos oder Menandros zur Bewahrheitung der Eroberung Kanaan's durch Kusan Risathaim beigebracht worden; die Chronographen, welche mit einziger Ausnahme des Eusebies die Zwischenzeit zwischen Auszug und Tempelban nuch dem Buche der Richter herechnen, setzen den Kusan genau in diese Zeit (Tempelzerstörung 587, Tempelbau 430 Jahre vorher = 1017, Auszug mindestens 584 Jahre vorher = 1601; davon abgezogen Mose's 40 und Josua's 30 Jahre giht für Kusan das Juhr 1531). Allein aus dieser Nachricht lässt sich eine Herrschaft der Kanaanker über Chaldna etwa mit demselhen Rechte ableiten, wie sich aus dem Richterbuche eine Eroberung Mesopotamiens durch Athaiel folgera liesse.

Ich kunn aber die verlangte Kanaanäische Dynastie wirklich nachweisen, allerdings in einer nicht eben lautern Quelle, dem etwa in der ersten Halfte des ersten Jahrb, v. Chr. verfassten Buche der Jubilaen, Cap. 46 (in Ewald's Jahrbh. III, 64). Dort gebietet Joseph den Kindern Israel; bei ihrem einstigen Auszuge aus Aegypten seine Geheine mitzunehmen; denn er wusste, dans die Aegypter ihn nicht in Kunnau begraben würden, "weil der Kanaanitische König Memkeron, der das Land Assur inne hatte, in dem Thale mit dem Könige von Aegypten kampfte und ihn da tödtete und die Aegypter verfolgte bis zum Thore von Eromon ("Howwr nolis); aber er konnte nicht hineinkommen, denn es

kam ein andrer neuer Kunig über Aegypten zur Regierung und war mächtiger als er: und er kehrte zurück ins Land Kannau, aber die Pforten von Aegypten wurden verschlossen und Niemand kam nach Aegypten". Dann heisst es, der König von Aegypten sei ausgezogen, um mit dem Konig von Kanuan zu atreiten, im 47sten Jubilanm in der 2ten Woche im 2ten Jahre, das ist nach der Rechnung des Buches 21 Jahre nach Joseph's Tod, 147 Jahre vor dem Auszuge aus Acgypten; "und der König von Kunnan hesiegte den König von Aegypten und verschloss die Thore Aegyptens". Die Erzählung erinnert sehr an die Manethonische bei Jos. c. Ap. I, 14, dass der erste Hirtenkonig Salatis vorzüglich den Osten Aegyptens befestigt habe in der Voraussicht, dass die damals übermächtigen Assyrer Lust zu einem Handstreiche auf das Aegyptische Reich bekommen würden. Da die Hirtenkönige von den Alexandrinischen Juden schun frühzeitig mit Joseph und seinen Brudern in Verbindung gebracht worden sind, so haben vermuthlich beide Nachrichten eine und dieselbe Grundlage. Die Manethonische Tradition enthält eine Concession an die sugenhafte Erzählung des Ktesins; nur nach dieser, nicht aber nach der beglaubigten Geschichte konnte zur Zeit des Salatis (etwa 2170 v. C.) von einem Assyrischen Reiche die Rede sein. Das Buch der Jubilaen rückt zwar den Vorfall seiner biblischen oder quasibiblischen Zeitrechnung zu Liebe herunter, hietet aber auch seinerseits eine überraschende Berührung mit der Linte des Ktesins; in dieser findet sich Memkeron als Manchaleos wieder. Derselbe regierte nach Ktesias von 1735-1705; die Zeitrechnung des Buchs der Jubilagn hangt in der Luft, wir wissen nicht, ob es den Auszug mit der kurzeren Rechnung in das Jahr 1496 setzte oder mit dem längeren in 1601 oder noch höher hinaufrückte: in letzterem Falle wurde der Vorfall mit dem Könige Memkeron etwa in das Jahr 1748 gehören. Die Uebereinstimmung ist gross genug, um uns zu der Vermuthung zu berechtigen, dass der Verfasser des Buchs den Assyrischen Synchronismus aus einer auf Ktesias zurückgehenden Quelle genommen hat. Benutzung der Ktesianischen Liste finden wir auch hei dem Samaritaner Eupolemos, der den Mederkonig Astibares mit Nabuchodonusor Jerusalem belagern lässt (bei Müller, Fragmin. hist. Grace. III, 229).

Die Assyrische Dynastie für Kanaanäisch zu erklären ist natürlich weder dem Ktesias noch dem Manethos in den Sinn gekommen: die Ansicht ist eine dem Buche der Juhiläen eigenthämliche. Den Schlüssel dazu gibt eine verwaudte, nicht minder trübe Quelle, eben jener im 2ten Jahrhundert vor Christos lebende Eupolemos (bei Müller III, 212), welcher nach der Tradition der Babylouier (d. h. Babylonischer Juden) Chanaan, den Vater der Phönikier, nicht zum Bruder, sondern zum Vater des Chus macht 1): auf diese Art wird Nimrod, der Sohn des Chus, zu einem Enkel Kanaan's. Eine ähnliche, von der biblischen ab-weichende Genealogie des Nimrod ist von den Juden den Muhammedanern mitgetheilt worden; diese macht den Nimrod sogar zum Sohn des Kannan und Bruder des Chus (Herhelot s. v. Nemrod ; El-Maa'udi's Historical encyclopaedis, transl. by Sprenger 1 p. 80). Juden und Christen funden den hiblischen Nimrod in dem Assyrischen Reichsgründer Ninos wieder (Clement Recognit, IV, 29 p. 540; cf. Chron. Pasch. p. 50, 17) 1), und legten den Nachfolgern des Nimrad-Ninos, die nach der unhistorischen Darstellung des Ktesias Assyrien und Babylonien zugleich beherrscht haben sollten, eine erst aus der apokryphen Genealogie des Stifters abstrahierte Kanaanaische Herkunft bei. Auch die Muhammedaner reden von Kanaanaischen Königen, die in Babylon regiert batten, und diese Tradition cursierte schon vor Ibn Wahshijjah, wie Chwolson S. 68 aus dem Ashkal el-Boldan des Abn Zaid nachgewiesen hat. Dass auch diese Erwähnung Kannanaischer Könige von dem Namen Nimrod unzertrennlich ist, fehrt die von Chwolson ebendaselbst aus einer hundschriftlichen Persischen Geographie mitgetheilte Angabe, dass Babylon nach Dzahhak die Residenz Kunnunaischer Konige gewesen sei: Dzahhak wird nämlich von Abu Ifeda und im Tharich Guzideh ( bei Herbelot s. v. Nemrod) mit Nemrud identifiziert. Dass diese Notizen aus anderen als Judischen Quellen geflossen sein sollten, ist nichts weniger als wahrscheinlich; auf keinen Fall sind sie authentischer als die des Buchs der Jubilaen. Die Kansannischen Könige von Assur oder von Babel erklären sich also zur Genüge aus dem Judischen Sagensynkretismus der Hellenistischen und einer noch späteren Zeit; sie unter diesem Namen in dem nuthentischen Dynastienverzeichnisse des Berosses wiederfinden zu wollen, kann von vornherein als ein vergebliches Bemühen bezeichnet werden.

Nach der berichtigten Zeitrechnung des Ktesias würde die Gründung von Ninive in das Jahr 1913 v. C. fallen, also in die Anfänge der Berossischen Dynastie von 49 Chaldaischen Königen,

2) Andere in seinem Vater fielos, wie Alexander Polyhistor fr. 4 (bei Matter III, 213) and Moses von Charene 1, 4, 7 p. 13; 6, 1 p. 19 (ed.

Whiston).

<sup>1)</sup> Da die Worte des Eupolemon subr im Argen liegen, so setze ich sie hier mit iten nothigen Verbesserungen ber, die übrigens den langtt nicht wesentlich affizieren: Busnimpiore yan legen nowen yeriadus Balar, wesentien andzieren: Inspirantiere yah legen noord geregent Belon, de eleas Kodror en toutou de greeden Bêlor nat Kau (Karaar rulg) toutor de toutou de Kau (deest rulg ! Karaar geregent toutou nation toutou de Kodr (Kodu rulg.) vior geregent, de ind toutout (toutout) de Agolor nation de Additionur, adelador de toutout (tou rulg.) Mestgoin, nation digentiere. Die Namensähnlichteit und Kodu - Aspolor mit dem zweiten Bakylogischen lidnige Kodaaghelor kunn geregent gelegent de Kodaaghelor kunn geregent gelegent de Kodaaghelor kunn geregent gelegent gelegent gestellt de Kodaaghelor kunn geregent gelegent gelegent gelegent gestellt gelegent nur irre führen; Bel-fironos ist un die Stelle des Nonh, der zweite Bel un die des Sem getreten.

die 458 Jahre (1976-1518) in Babylon regierten; sonach liegt es, da wir ans Genes. 10, 10 wissen, dass der Gründer Ninive's von Babel ausgieng, um Nächsten, jene Chuldaische Dynastie für die des Nimrod zu erklären. Da nun Quthsami, wie S. 68 nachgewiesen ist, etwa unter dem bten Konige dieser Dynastie, bald nach Abraham, geschrieben haben will, so ergabe sich als die Abfassungszeit der Nabatäischen Landwirthschaft das 19te Jahrhundert v. C. Ich bin nun allerdings der Ansicht, dass das Buch sich in diese Zeit versetzen will; da aber ein Zeitgenosse nimmermehr die von einer unantantboren Autorität als Chaldher bezengten Könige Kanannier hat nennen können, so wurde meine Annahme impliziert schon das enthalten, was hier erst bewiesen werden soll, nämlich dass wir ein apokryphes Muchwerk vor uns haben: ich sehe also für jetzt von derselben ab.

Chwoison, der ohne Grund den Abruhum der Nabatäinchen Landwirthschaft für eine von dem biblischen Abraham ganz verschiedene Persönlichkeit erklärt, identifiziert die Kanannaische Dynastie des Nemruda mit der Arabischen, die von 1518-1273 in Babylon regierte. Die Stützen bierfür eind schwach genug: Berossos - meint er S. 70 - habe den den Griechen bekannten und geläufigen Namen Araber statt des der Kanaanäer gebraucht. weil dieser den Griechen fast ganz unbekannt war; diese Kanannäer aber seien Reste der Hyknos, welche nuch Manethus von Einigen für Araber, von Anderen aber für Phonikier erklärt wurden. Allein die Kanaanäer waren den Griechen wohl bekannt als Polyizec, und so hat denn auch Manethon richtig übernetzt; eine Gleichsetzung von Phonikiern und Arabern ist nie Jemandem in den Sinn gekommen. Man sollte meinen, dass das Spriichwort Genes. 10, 9, durch welches Nimrod in eine sehr alte Zeit hinnufgerückt wird, dieser Deutung im Wege stünde. Für Chwolson aber zeigt es vielmehr, dass Nimrod "eine ächt historische Personlichkeit der neueren Zeit war, dessen Ruhm im Munde aller Welt und dessen Andenken frisch im Gedächtniss lebte. Wir (f) sagen z. B. ja auch von einem ausserordentlich kräftigen und unerschrockenen Mann, er sei nein wahrer Napoleon", aber nicht nein wahrer Friedrich Barbarossa" oder "ein wahrer Karl der Grosse", weil diese Männer unserem Zeitalter zu sehr entrückt sind (S. 72)." Diese selbstgemachten und nicht gerade glücklich gewählten Beispiele 1) und das ganze Rasonnement. welches dem Sprichworte einen, der Natur desselben ganz fremden, historischen Charakter beimisst, zu widerlegen ist nicht nötbig: ich berufe mich einfach auf den gesunden Sinn jeden Lesers, der in der fraglichen Stelle nichts Anderes finden wird.

<sup>1)</sup> Chwolson vergisst, dass wir noch heute einen eifrigen Waldmann "einen wahren Nimrod" nennen, ohne dass darans folgte, dass Nimrod zu den Zeiten Napoleou's gelebt hat.

als was alle Ausleger von jeher darin gefunden haben. So misslich es nuch hiernach um die Identifizierung der Kanannner Quthsami's mit der Arabischen Dynnstie des Bernssos sieht, immerhin ist dieser Ausweg, in welchem Chwolann durch Bunsen wesentlich bestärkt worden ist, derjenige, der verhältnissmässig noch die wenigsten Unzuträglichkeiten mit sich bringt.

Chwolson halt sich aber noch eine Rückzugslinie affen, indem er die Dynastie, welche von 1273-747 in Babylon regierte, als anonym betrachtet: er rechnet die berrschende Ausicht, die sie für Assyrisch erklärt, S. 75 zu der "grossen Reibe von Vermuthungen, an denen die Assyrisch-Babylonische Geschichte überreich ist". Im Dynnstienverzeichniss aus Berossos heisst es: "nach den Jahren der Araber, erzählt er auch, babe Semiramis Assyrien beherrscht, und wiederum zählt er genau die Namen von 45 Königen auf und gibt ihnen 526 Jahre; nach welchen, angt er, ein Konig der Chaldaer gewesen sei, dessen Name Phulos war". Da ist es nun freilich nicht ausdrücklich geaugt, dass die Dynastie der 45 Könige die der Semiramis ist, ergibt sich aber doch für Jeden, der sich nicht die Augen zuhält, mit Nothwendigkeit aus dem Zusammenhange; und wenn eine Schlussfolge wie die: "nach Herodot herrschen die Assyrer von 1256 - 736 über Asien - eine Herrschaft über Asien ohne eine Herrschaft über Bahylon ist ein Unding 1) - nach Berossos harrscht eine Dynastie, die mit der Nennung der Assyrischen Königin Semiramia eingeleitet wird, von 1273 - 747 über Babylon 2) - fulglich ist beide Mal dieselbe Ausvrische Dynastie gemeint", wenn, sage ich, eine so einfache logische Schlussfolge für eine unerwiesene Vermuthung erklärt wird, so ist schwer zo sagen, welche historische Thatsache auf diese Manier von Chwolson nicht für Hypothese erklärt werden konnte,

Es wird also dabei bleiben, dass, wenn echte Kanzanäische Könige jemals über Bubylon geherrscht, Quthsami jemals geschrieben bat, diese noch am Ersten im 14ten Jahrh, v. C. der Fall gewesen sein kann; Järbuga und die Verfasser des Buchs von den Geheimnissen der Sonne und des Mondes müssten dann

noch vor dieser Zeit gelebt haben,

#### V. Die Nabatäische Sprache.

Hier entsteht nun gleich die Capitalfrage: konnte Ibn Wahshijjah die Sprache verstehen, in der Bucher mindestens 2200 Jahre vor seiner Zeit geschrieben waren? Chwolson bejaht die

<sup>1)</sup> Auch steht eine Beherrschung Bahylons durch die Assyrer durch viele Zeugnisse fest.

<sup>2)</sup> Es läszt sich bier wie dort böchstens um zwei Juhrzehnte atreiten.

Frage und heruft sich dabei S. 80 auf die bekannte Stabilität der Semitischen Sprachen: ungelehrte Araber aus Mekka verständen jetzt noch ganz gut vor 1000 Jahren verfasste Altarabische Gedichte. Der Vergleich trifft nicht zu: abgesehen davon, dass 1200 Jahre doch keinen kleinen Unterschied ausmachen, ist erstens durch den Koran die Kenntniss des Alturabischen immer im Volke lebendig erhalten worden, zweitens ist die Arabische Halbinsel von fremder Eroberung verschont geblieben. Keines von beiden int bei dem Rabylonischen Schriftthum der Fall; mit dem Untergange des Babylonischen Staats war auch die Babylonische Religion in Verfall gerathen, mindesteus von der Diadochenzeit an, und seitdem war kein religiöser Mittelpunkt da, der der Literatur zum Stützpunkte blitte dienen konnen; Perser, Griechen, Parther, Neuperser, Araber haben Babylonien nicht etwa blos vorübergebend überschwemmt und erobert, sondern es geradezu zum Mittelpunkte ihrer Reiche gemacht (Babylon Hauptstadt unter den Achameniden. Solenkein unter den Griechen. Ktesiphon unter den Arsakiden und Saspoiden; Kufah unter den Arabern). Solche ungünstige politische Verhältnisse haben anderswo jede Volkssprache gründlich zersetzt und zerstört; wir wissen auf das Bestimmteste, dass es auch hier nicht anders gewesen ist: zur Zeit des Aufkommenn des Christenthums, vom 3ten Jahrhunderte an, und wahrschrinlich bereits viel früher!), ward in ganz Bubylonien Aramaisch gesprochen, ja bereits zur Zeit der Achameniden war dieses Reichssprache, muss also schon damals eine grosse Verbreitung über Syrien hinnus gehabt haben. Eben so sicher aber ist, dass das Ostaramaische des Buches Daniel eine von dem Chaldäischen der Keilinschriften ganz verschiedene Sprache ist. Es ist also nicht daran zu denken, dass Ibn Wahshijinh die 2200 Jahre vor seiner Zeit in Babylonien gesprochene Sprache hatte verstehen konnen; es bleibt nur die von Chwolson eventuell in Aussicht gestellte Annahme übrig, dass die Sprache in ienen uralten Schriften allmählich modernisiert worden sei.

Dieses Auskunftsmittel ist an sich nobedenklich; dann müsste dus Nabatäische, aus dem Ibn Wahsbijjah übersetzte, ein vielleicht etwas alterthümlicherer, aber doch von dem uns bekannten Östaramäischen nicht allzusehr abweichender Dialekt gewesen sein, und so schildert das Nahatäische Abu Ifarag (Chron, dyn. p. 17) 1). Leider aber muchen die zahlreichen aus den von Ibn

<sup>1)</sup> Nach einer interessanten Notiz des Photios (zu cod. 94 p. 23 Bekk.) war der in der Mitte des 2ten Jahrh, u. C. lebemie Bahylonische Romansebreiber Jambliebos von Geburt ein Syrer und larnte erst später die flabytonische Spruche. Dieses Babylonisch braucht aber nicht ein vom Ostaramhiachen verschiedenes, dem Westacamaiachen noch ferner als dieses stebendes blum gewesen zu sein.

<sup>2)</sup> leb citiere diesen und andre Schriffateller alets nach den Seitenzahlen des Arabischen Textes, die in den Lebersetzungen am Bande bewerkt sind.

Wahshijjah übersetzten Schriften mitgetheilten Nabatäischen Bigennamen diese Annahme geradezu unmuglich; in diesen wimmelt es von Lauten, die unter allen Semitischen Sprachen nur die Arabische besitzt. Arabisches - findet sich in dem Namen der Sprache Châbūtāi (S. 104), der Pfinnze Chubazājā (S. 19), des Baumes Ruchushi (S. 46), in dem Personennamen Achnocha (8. 62) oder, wie er im Buche des Thenkelosha heisst, Hanocha (8. 99). Ein Lieblingsbuchstabe ist Arabisches &; Beweis dafür ist gleich der Nabatäische Autor Quthsumi, der Kanannaer Tamithari (S. 91), der Beiname el-Hethajani, den Anuba führt (8. 62), der Pflanzenname Athaijala (S. 19), die Ortsnamen Kûthsá-Rijjá (S. 48) und Bakuráthsí (S. 52), der König Garmathsí (S. 185), der Baum Sukijathsi (S. 46), alle drei ebenso auslautend, die alte Fran Hilatheija (S. 187), der Eigenname Malkathen (S. 9), ferner die Abulich gebildeten Marinathea (S. 120), Cinathea (S. 52), Berathea, dieser nuffalliger Weise zugleich Name eines Hohenpriesters (S. 91) und einer Stadt (S. 9). Sergathaa, ebenfalls ein Stadtname (S. 9), die Apostelnamen Isbithau und Asqûlebithad (S. 19), der Pflanzenname Julurithad (S. 145), endlich die Autorennamen Dabaths (S. 121) und Dzaghriths. Dieser nealte Babylonische Weise, der mit seiner Schrift die erste Grundlage zur Nabutäischen Landwirthschaft gelegt haben soll, bat in seinem nur 5 Buchstaben zählenden Numen nicht weniger als drei specifisch Arabische, G, & (der auch im Königunamen 'Abed-Ferghila S. 40 vorkommt) und . Das Budenken liesse sich leicht durch die Annahme beben, dass in den angeführten Worten die Buchstaben " and - aspirirt , w und g aber im späteren Nabutalsch mituater gröber ausgesprochen wurden, so dass der Arnbische Bebersetzer sie durch Arnbisches C, +, ... und & wiedergeben zu missen glaubte: es liesse sich dafür anfüren, dass die LXX Hehräinches > öfters durch Griechisches F wiedergeben, u. A. Allein diesen Answeg macht ein Zeugniss unmöglich, das schwerer wiegen muss als irgend ein andres: in den "Ancient alphabets and hieroglyphic characters explained in the Arabic language by Ahmad bin Abubekr bin Wahshih and in English by Joseph Hummer (London 1806, 4.)" figuriert II, 2 p. 10 auch das alte Nabathische Alfabet mit seinen nicht mehr und nicht weniger als 28, den Arabischen genau entsprechenden Buchstaben. Ibn Wuhshijjah sagt's, fürwahr ein glaubenswerther Maun! wir mussen uns also bescheiden, bier ein Rathsel zu constatieren, das alle unsere Ergebnisse über die Entwicklung der Semitischen Laute umstösst.

Unser Erstannen wächst durch eine vergleichende Betrachtung derjenigen Nabataischen Eigennamen, die uns auch in Griechischen und Arabischen Formen bekannt sind. Griechisch Eguijc,

in Neugriechischer Aussprache Ermis, Nahataisch Ermisa (S. 98); Griech. Agair midne (nach Ewald's schlogender Bemerkung in den Götting, gel. Anzeigen 1859, S. 1133), mit Neugriechischer zischender Aussprache des d'Asklipiadels, Nabat. Asquiebithan (S. 19). Ferner Arabisch Nasr, Nabataisch Nesra (Chwolson, Ueber Tammuz, S. 51); Arab, Nemrud (Nimrod), Nabat. Nemruda; Arab. Sam, seltener im Anachluss an die Syrische Form Sham (Sem), in der Nabataischen Landwirthschaft Shama, im Buche des Theukelosha Sama (S. 99); Arab. Achnoch, seltener (z. B. bei Abu'lfeda) in treuerem Anschluss an die Hebritische Form Banoch (Henoch), in der Nahatäischen Luodwirthschaft Achnocha, im Buche des Thenkelosha Hanocha (S. 62); Arab. Nah (Noah), Nabat. Anahā (S. 62); Arab. Shiths (Seth), Nabat. Isbithså; Arab. Adam (Adam), Nabat. Adami; Syrisch Thammuz, Nabat. Thammuzi (S. 101'. Der später so gewöhnliche Syrische Name Burguma kehrt ganz unverändert auch bei den Nabataern wieder (S. 9). Der Patriarch Abraham wird in der Nahntnischen Laudwirthschaft meistens mit der unveränderten Arabischen Form Ibrahim genaunt, einmal Abrühûm (Ueber Tammüz, S. 85 f.), was Chwolson für die ursprüngliche Form halt. Als Nahatäisch ist aber die eine Form so verdächtig wie die andere; Abrühum ist nämlich, wie mich Herr Professor Fleischer ') belehrte, weiter nichts als die gröbere dumpfere Aussprache des Hebräischen Abraham, eine Aussprache, von der uns die Jüdischen Autoritäten des Abn Ifeda zahlreiche Beispiele liefern "). Der bekannte Hebraische Name Immanuel kommt in der Form Emdoubil als Nabataischer Name vor (Ueber Tammuz, S. 86). Wiederum eine ganz Arabische Form: wie wir im Buche des Thenkelosha Qabin für Kain finden werden, wie der Kuiser Polog von Eutych. Ann. 1, 325 und Hamzah II, 2 p. 67 Ghabius ('Abis ) genannt wird was dann in Folge ieriger Punktation bei Abu Ifeda in Ghanius, hei Abu Ifarag in Ghaijus übergegangen ist -, so wird nuch hier der Buchstabe - seinen Ursprung lediglich der Arabischen Schen vor dem Hintus verdanken. Somit erhielten wir denn zwei reine Hebraische Eigennamen in unveränderter Form als Nabathische. Ehenso scheinen - heisst es S. 18 - eine grosse Menge fremdartig klingende Arabische Pflanzennamen Nahatäischen Ursprungs zu sein; von manchen "weiss ich dies bestimmt" (dieser emphalischen Formel bedient sich Chwolson überall, wo

<sup>1)</sup> Ich benatze diese Gelegenheit, um den verehrten Herren Professoren Pleischer und Brockhaus für die vielfache Unterstützung, die sie mir hei dieser Arbeit haben aogedeihen lassen, meinen herzlichsten Dank anare-

<sup>2)</sup> Polgende Beispiele mögen genügen : Jinhadebor, İthaamor, Amminodob, Joshima , Andiks Absholom , Nodob , Bolshe , Abdb , Ohazja , Begahja , Jebojahoz , Jechonjo

er etwas Neues aus den von Ibn Wahshijjah übersetzten Schriften mittheilt). Die Beispiele sind; Arab. el-Harshaf, Nabat. Hurashafa; Arab. Sha'ar el habbar, Nabat. Sha'ara-Hubbara; Arab. Thail, Nabut, Athaijala; Arab. Chubaza, Nabat. Chubazaja; Arab. Shehriz, Nabat. Shehrizai. Welche stauuenswerthe Regelmässigkeit! überall ist, um von den drei Fällen, wo das fremde Wort unverändert geblieben ist, ganz abzusehen, das Griechische und Arabische Wort rein (Hmal ganz intact) in dem Nabatäischen enthalten, nur die Endung I (12mal), auch , ; (in Adumi, Thammuzi) oder el (in Shehrizai), angehängt, und zweimal ist zu dieser Appendix noch ein I (in Anuha) oder (in Ishithsa) als Vorschlag biuzugetreten; zweimal (in Harashafa, Chubazaja) ist ein I in der Mitte eingeschaltet worden; einmal (in Athsijala) ist ein aulautendes, ein inlautendes und ein auslautendes | hinzugesetzt worden. Chwolson nimmt die Priorität des Nabatäischen an: allein Equit, das dem Nahatäischen Ermisä zu Grunde liegt, ist erst eine spätere Contraction für Epulac, und Ankhanidas ist eine spezifisch Griechische Patronymbildung; darans folgt mit Nothwendigkeit, dass vielmehr die Nahafaer die Entlehner sind. Die Arabischen Formen der hiblischen Patriarcheunamen weichen im Ganzen so bedeutend von den Hebraischen ab, dass die genaue Uebereinstimmung des Nabatäischen mit dem Arabischen gerade in diesem Punkte in hohem Grade auffällig ist. Angenommen einmal das nicht Erwiesene, dass jene Piguren bei den alten Babyloniern eine selbstständige Existenz gehaht hatten, angenommen ferner das bochst Unwahrscheinliche, dass die Araber zwar die Erzählungen über die Patriarchen von den Juden, die Namen aber von den Babyloniern entlehnt hätten, was für einen bezaubernden Sprachinatinkt müssten die Arüber besessen haben, om die Anhängsel, Vorschläge und Einschiebnel, kurz gerade soviel zu beseitigen, dass die neueren Arabischen Formen sich im Umfange mit den Hebräischen wieder deckten! Die Verkehrtheit einer derartigen Annahme leuchtet, denke ich, Jedem ein; man mag sich noch so sehr dagegen stränben, auch hier wird man genöthigt, die Nabather als die Entlehner unzusehen.

Unter den Pflanzennamen klingt Shehriz so entschieden Neupersisch, dass man nicht umhin kann, das Arabische Wort für den Persern abgeborgt zu erkfären: ein Einfluss der Perser nuf die Araber ist aber vor der Zeit des Bahram Gur undenkbar, der Uebergang dieses Fremdwortes ans dem Arabischen in das Nabatäische muss also noch geraume Zeit später fallen. Auch abgesehen davon steht es fest, dass ein Werk, in welchen Namen eine Hauptrolle spielen, die eine so entschiedene Abhängigkeit vom Arabischen zeigen, weder im 14ten Jahrh. v. C. noch unter der Herrschaft Kanaanaischer Konige von Babylon verfasst sein kann, sondern im allergünstigsten Falle im Sten Jahrh. n. C.,

wo das kleine an der Grenze Babyloniens gelegene Reich Hirah unter theilweise christlichen Königen zu grösserem Kinflusse kam, auch eine intimere Verhindung der Araber mit Persien vermittelte.

Die Einkleidung des Buchs kann also nur eine fingierte sein, mit der Binkleidung fallt aber auch der Verfasser Quthami. Auch dieser Nume ergibt nich als die nach der bekannten Schablone vorgenommene Veränderung eines Arabischen Namens; der alte Arabische Name Quthsam kommt in der Familie Mahammed's zwei Mal vor, noch mehr nahert sich der Nabatäischen Form der von Chwolson, Ueber Tammüz, S. 40 angeführte Arabische Eigenname Qutami. Nach dem Qamus bedeutet Quthsam Einen, der Schätze sammelt, um damit Gutes zu thun, oder auch einen Geizhals; also ist "Schätzesammler" die Grundbedeutung. und ein solcher Name ist für den Bearbeiter der Nabataischen

Landwirthschaft recht passend erfunden.

the Wahshijjah protestiert einmal gegen die Behauptung, aeine Uebersetzung ware eine leichte Arbeit, weil die Sprache. aus der er übersetze, dem Arabischen verwandt sei (S. 18): Chwolson folgert daraus nur, dass die Sprache Semitisch war, allein die Abhangigkeit derselben von der Arabischen in Bezug auf die Eigennamen lässt jene Bemerkung in einem ganz anderen Lichte erscheinen. Namen, die ein Volk von dem andern entlehnt, werden meistens der Flexionsendungen heraubt, auch wahl verstümmelt und mundrecht gemacht: eine Verlängerung durch einfache Anfügung der Cususendungen an das pure angenommene Fremdwort gehört schon zu den Ausnahmen, eine Erweiterang des Fremdworts durch Vorschlag und Einschiebung von Lauten sogar zu den grössten Seltenheiten: hier ist dies Alles Regel! Man ist wohl berechtigt zu der Frage: war dasjunige Nabatäisch, in welchem die von Ibn Wahshijjah gefandenen Schriften verfasst gewesen sein sollen, eine wirkliche, zu irgend einer Zeit einmal lebend gewesene Sprache, oder verhielt es sich zom Arabischen etwa so wie das Asmani, in welchem das Buch Desathic geschrieben ist, zum Neupersischen? d. h. ist es eine von einem oder mehreren Individuen durch Verdrehung des Arabischen willkürlich erfundene Sprache? In dem Buche über die Gifte kommen nuch S. 18 einige ziemlich lange Nabataische Beschwäeungsformeln vor, deren Sprache nach Chwolson dem Syrischen ziemlich nahe steht; wenigstens eine, kurze wird S. 123 mitgetheilt. Es ist sehr zu wünschen, dass auch die übrigen möglichet bald zugänglich gemacht werden und so die Frage nach der Echtheit des Nabatäischen Schriftthums festen Ankergrund gewinnt. Einstweilen sind alle Sprachforscher auf jene anderthalb Zeilen Nahatäischen Textes aufmerksam zu machen; ich besitze nicht die Sprachkenntniss, um au eine derartige Untersuchung zu gehen, bie aber fest überzeugt, dass posere Semitische Sprachwissenschaft vollkommen im Stande ist, folgende Fragen sicher zu beantworten: ist die Sprache jener Zanberformeln ein aus verzerrten Arabischen, verzerrten Neupersischen, Hebräischen, Syrischen und aus beliebigen Utopischen Wörtern zusammengebettelter Inrgon, oder kennzeichnet sie sich als eine sei es lebendige, sei es lebendig gewesene Sprachef in letzterem Falle, ist sie so beschuffen, dass sie dem 14ten Jahrbundert v. Chr. oder überhaupt nur der vorhellenistischen Zeit angehören kann, oder trägt sie den Stempel eines spaten Ostaramaischen Dialektes? 1) -

#### VI.

#### Die Dappelreime des Dzaghriths.

Ebenso wichtig wie die Sprache selbst ist auch die aussere Parm, in der eine Sprache sich ausdrückt: die Schriften, welche Ibn Wahshijjah entdeckte, waren prosaisch abgefasst; aber die älteste Quelle der Nabatsischen Landwirthschaft, das Buch des Dzaghriths, war ein Gedicht, in welchem jeder Vers einen doppelten Reim enthielt, einen auf das erste und einen auf das letzte Wort. Schon Meyer in neiner "Geschichte der Botanik" III, 49 hat hieran Austoss genommen: "Perser und Araber späterer Zeit reimten, Aramäische Völker, soviel ich von sachkundigen Mannern erfahren habe, niemals, weder Hebraer noch selbst der Syrer Ephraim aus dem 4ten Jahrhundert unserer Zeitrechnung." Es ist kaum glaublich, wie leicht Chwolson über diesen gewichtigen Verdachtsgrund hinweggeht: "Aber was - sagt er S. 81 - beweist dies? Hebraer und Syrer haben wirklich den Reim nicht gebraucht, aber die Babylonier konnen ihn dennoch eben so gut wie die Semitischen Araber wohl gekonnt und gebraucht huben; ist denn der Reim etwa blos ein Product der Wüstet" Glaubt derselbe denn durch die Postulierung einer Ausnahmestellung für die Babylonier jedes Gegenargument ohne Weiteres zu entkräften! Wurde dereinst eine Etruskische Inschrift in Leoninischen Versen produziert, und machte Jemand dagegen geltend, dass weder Romer noch Griechen den Reim gekannt hatten, dieser vielmehr erst in den lateinischen Kirchenhymnen aufgekommen sei, was wurde man wohl zu dem Kritiker

<sup>1)</sup> Herr Professor Pleischer hat sieh auf meine Bitte die Stelle ungeschon und theilte mir mit, einen zusammenhängenden Sinn vermöge er nicht heranazubringen, doch sei, um van dem dreimal wiederholten bmin, amin, amin um Schlusse ganz abzusahnn, das zweimulign shölom als Rebraismos dringend verdächtig: es ist die neuere Hehraische Ausspruche für abatom, "Heil"; das Aramaische Maan weicht in der Bedeutung ganzlich ab. Desgleichen liege es, da es sieh um die Besprechung eines Otterbinses haudeit, nur un nabe, in dem viermat wiederkehrenden muri dus Neupersische mari, "Schlange", zu erkennen.

sagen, der die Echtheit mit der Bemerkung zu retten vorgabe: "so gut wie die Romanischen Völker konnen auch die Etrusker den Reim gehabt haben; ist der Reim etwa blos ein Produkt der Kirche ?" - Meyer's Bedenken wiegt um so schwerer, als uns in Draghriths' künstlichen Doppelreimen ein neues Indicium fur die völlige Abhängigkeit des wirklichen oder angeblichen Nahatäischen Schriftthums von dem Arabischen begegnet. Hat die Schrift des Dzagbriths jemals existiert, so kann sie unter der gunstigsten Voraussetzung im Sten Juhrh, n. C. entstanden sein, die aus ibr schöpfende Nabatäische Landwirtbschaft muss demnach in eine noch spatere Zeit fallen.

#### Die Nabatäische Schrift.

Ewald but in dem Götting, gel. Anz. 1859 S. 1129 die mit der Frage der Spruche zusammenhäugende über die Schrift der von the Walshijjah übersetzten Bücher angeregt und in dem Umstande, dass nach Chwolson's Versicherung (S. 105) in den Nabaläischen Eigennamen alle Vokale mit Ausnahme des e durch a, a and I nasgedrückt werden, eine stumme Hinweisung auf die Aramaische Schrift entdeckt, wie sie sich seit etwa dem ersten christlichen Jahrhundert gestaltet hat. Ewald erhebt das gegründete Bedenken, ab dies dieselbe Schrift gewesen sei. welche über zwei Jahrtausende früher gebraucht ward, und wie der Araber diese nuch so leicht habe lesen können,

Darauf giht Ibn Wahshijjah selbst reichlichen Aufschluss, reichlicheren, als seinen Freunden lieb sein kann. "Ancient alphabets" führt er nicht ein, sondern dreizehn alte Alfabete der Nabather und der Chaldner un, von denen eines, ein hieroglyphisches, nur beschrieben, zwölf aber mitgetheilt werden.

1) 11, 2. Das alte Nabatäische Alfabet (p. 10):

<sup>2)</sup> IV . 7. Das alle Nabatäische Alfabet der berühmtesten Philosophen und Gelcheten (p. 29).

3) VI, 8. Das Alfabet des Skorpions (p. 61). Dieses Alfabet ward sehr viel gebrancht von den Chaldaern bei der Beschworung verborgener Schätze und in den Bückern und Inschriften derselben, die sich auf den gebeimen Einfluss des Planeten Mars bezogen. Es ward von Marshimina durch übersionliche Eingebung dem Wahrsuger Arbijasijus dem Nabatäer überliefert 1).

4) VI, 10. Das Alfabet vom Steinbock unter dem Einflusse Sa-turn's (p. 63). Dieses Alfabet war eigens bestimmt für den Gebrauch der Babylonischen und Persischen Philosophen, die es als ein grosses Geheimniss bewahrten. Es ward nach ihrem Untergange in ihren von den Griechen fortgeschleppten Büchern aufgefunden. Die Aegyptischen Philosophen bedieuten sich desselben später in ihren astronomischen Werken.

5) VI, 11. Das Alfabet vom Zeichen des Wassermanns unter dem Einflusse Saturn's (p. 64). Es ward besonders von den Chaldaern und Sabiern in ihren Zauberhüchern gebraucht, desgleichen in ihren Inschriften, die auf die Wissenschaft der Geisterwelt

Bezug hatten.

Das VIIIe Kapitel ist überschrieben "Die Alfabete der alten Könige, nämlich der Könige von Syrien, der Hermetischen Kö-nige von Aegypten und der Pharaonen, im Gebrauch bei den Kapaanaera, Chaldaera, Nabataera, Kurden, Casdaera, Persera und Kopten". 6) No. 1 ist "das Alfabet Konigs Berdowls des Syrers (p. 68). Mit diesem Alfabete schrieb derselbe alle seine Bücher über die Minutien der Gottheit und über das Naturgesetz," (Die folgenden Nummern beziehen sich blos auf Aegypten.)

Ein eigner Anhang handelt von den "vorsintfluthlichen Alfabeten, die von den Nabatäern, Chaldäern und Sabiern ausbewahrt worden sind." 7) Das erste sogenannte Shishlm-Alfabet 2) (p. 114) wendete man un, um auf den "Lehm der Philosophen" zu schrei-

ben, der gebrannt zu Backstein ward.

8) Das folgende Alfabet (p. 115) wurd auch von den Pharnonen gebraucht, die, von der vorsintsluthlichen Herkunft desselben überzeugt, damit die Gebet- und liturgischen Bücher zu schreiben pllegten, welche sie in ihren Tempela vor ihren Göttern gebrauchten. Ich selbst habe in Oberagypten Tafeln und Steine mit Inschriften gesehen, die in dieser Schrift gemeisselt waren.

<sup>1)</sup> Arbijasijas ist vielteicht mit dem Armasijami des Thenkelosha (S. 99) ideatisch . Marshimina sicher mit dem in der Nabathischen Lund-wirtbachaft erwähnten Heiligen, dessen unpunktierten Namen Chwolson, Leber Tammar, S. 82, 91 Afsimina liest. Ich argwähne, dass aus der Verbindung beider Lesarten sich die richtige Porm Magsimiaa ergibt, was eine figsnerst durchrichtige Nabatäisierung des Rumischen Maximin sein durfte.

<sup>2)</sup> S. de Sacy im Magasin encyclopédique VI (1810), p. 152 vermathet, dans Shinhim eine Corruptel von Shiths 'a. m. (d. h. über ihn flell) sei. Sollte nicht Shithsim das Richtige und dies eine Hebraisierende Nebenform zur Bereichnung der Anhänger des libithra rein?

Die Pharaonen glaubten fest an deren Alterthum, und die Naba-

tuer und Chaldaer beharrten bei derselben Ansicht.

Von dem Shishim-Alphabet: "Es ward durch göttliche Offenbarung eingegeben und in vier verschiedenen Arten von den Völkern, die sich dessen bedienten, modifiziert, nämlich den Hermesinnern, den Nabatäern, den Sabiern und den Chaldaern, Dies sind die vier altesten Volker, von denen alle Nationen der Neuzeit ihre Schrift entlehnt haben." 9) Ueber die Nabataische Form der Shishim-Schrift heinst es dann: "Die Nabather zogen Thierbilder vor, die ihrer antürlichen Reihenfolge gemäss angeordaet waren, und jedes dieser Bilder hatte seine geheime Redeutung. Zum Beispiel, wollten sie einen machtigen, tapfern, verschlagenen und habsüchtigen Konig ausdrücken, so malten sie das Bild eines Mannes mit einem Löwenkopfe, der mit einem Finger auf einen Fuchs vor ihm wies. Wollten sie die Bigenschaften Einsicht, Scharfsinn und Weisheit ausdrücken, so stellten sie einen Mann mit einem Elephantenkopfe dar, der mit einem Finger auf einen dasitzenden Affen zeigte. Wollten sie dem Menschen die Eigenschaften Gerechtigkeit, Grossmuth und Freigebigkeit beilegen, so zeichneten sie einen Mann mit einem Vogelkopf und vor ihm eine Wage und Sonne und Mond. Gedachten sie ihn als grausam, treulos und unwissend darzustellen, so gaben sie ihm den Kopf eines Hundes, wilden Schweins oder Esels, mit einem Fenertopfe und einem Schwerte vor ihm. Ein kranker, schwacher und abgelehter Mann ward dargestellt durch das Bild eines Menschen in Begleitung gewisser Charaktere (siehe p. 123), und vor ihm das Bild Saturns, zuweilen mit gewissen Charakteren (s. ebend.). Ein gewaltsamen Todes verstorbener Mann ward versinnbildlicht durch das Bild eines Meanchen mit dem Kopfe einer Eule oder einer Fledermans, und hinter ihm einen Skorpion mit einem gewissen Zeichen (s. p. 124), und hinter diesem das Bild des Teufels mit bestimmten Charakteren (s. ebend.). War derselbe vergiftet worden, so ward er dargestellt mit dem Kopfe eines Kafers oder einer Schildkrote und einem Gefasse oder Becher von Glas vor ihm und den Charakteren:



Tod, verursacht durch Seuche, hitziges Fieber oder Verderbniss des Bluts und der Safte, ward dargestellt durch einen Mann,

<sup>1)</sup> Das beschriebene Bild und die oben abgebildeten Churaktere alnd nichte weniger als Nabathireb, sonders echte ilieroglyphon, die Iba Wahshijjah irgredwe in Oberägypten copiert haben muse: deutlieb ist darin die Gruppe Cheper-ky Bik - unter- umun zu erkennen, Auch die vorher beschriebenen Manaer mit Thierkopfen waren gewins nichts Anderen als Aegyptische Götlerfignren.

der auf einem Sessel sitzt, in der Hand einen Pfeil, mit einem Drachen über seinem Kopfe, der sich um den oberen Theil des Schemels schlingt, and vor ihm gewisse Charaktere (s. p. 125) '). Ehrenamter, Anseben und eine behagliche Stellung ward ausgedrückt durch einen Mann, der in der Hand einen Ball oder Reif halt, auf dem Haupte eine Krone, vor ihm ein Rabe, und hinter ihm ein Hund, mit bestimmten Charakteren in einem Kreise um dieselben (s. ebend.). Ein Mann von vollendeter Weisheit nad Einsicht, vollkommen auf allen seinen Wegen und ohne den mindesten Makel, ward abgebildet mit schönem Antlitz und Fittichen wie ein Engel, in den Händen ein Buch, in welches er blickt, ein Schwert und eine Wage baltend, hinter ihm zwei Gefasse, das eine voll Wasser, das andre voll loderndem Fener; unter seinem rechten Fusse hat er eine Kugel, auf der eine Schildkröte abgemalt ist, unter seinem linken einen grossen Topf voll von Schlangen, Skorpionen und verschiedenem Gewürm, dessen Deckel die Form eines Adlerkopfs hat. - Siehe, mein Sohn, das sind die Geheimnisse dieses Volkes, in welche Niemand eingeweiht war, als sie selbst." Hieran knupft Ibn Wahshijjah die Beschreibung und Deutung von Hieroglyphenreihen, die er in Oberägypten gesehen zu haben angibt.

Dann folgt 10) "eines der oben erwähnten Geheimalfabete (p. 129)." Nachdem das vorsintsluthliche Alfabet der Sabier mitgetheilt worden, kommt ganz zum Schluss folgende uns sehr nahe angehende Stelle: "Die Chaldner waren die weisesten Manner ihrer Zeit, wohl bewandert in jeglicher Kunst und Wissenschaft. Die, welche ihnen noch am Nächsten kamen und mit ihnen wetteiferten, waren die Kurden. Demnogenchtet aber ist zwischen diesen beiden Nationen ein ebenso grosser Unterschied wie zwischen den Plejaden und einem Irrwisch. Die wesentlichste Ucherlegenheit der Kurden über sie bestand in der Landwirthschaft und Botanik. Sie gaben vor von den Kindern des Janbushad abzustammen und im Besitze der Bucher des Adam über die Landwirthschaft zu sein, sowie der Bücher des Dzaghriths und des Quthsami; sie gaben vor alle sieben vorsintfluthlichen Bücher durch himmlische Eingehung erhalten zu haben; sie gaben vor die Kunst der Magie und der Talismane zu besitzen. Dem ist aber nicht so; denn alle diese Wissenschaften sind ibnen Seitens der Chaldaer überliefert worden, welche sie zuerst civilisierten. Diese Ansprüche auf die Priorität ihres Wissens sind der Grund des eingewurzelten Hasses zwischen den Chaldäern und den Kurden".

- 11) Das ätteste Chaldaische Alfabet (p. 132).
- 12) Ein andres Chaldaisches Alfabet (p. 133).

<sup>1)</sup> Die Lebersetzung dieses von finmmer sehr mangelhaft wiedergegebenen Passus verdanke ich der Güte des Herre Prof. Pleischer.

13) Ein andres alles unbekanntes Alfabet (p. 134). Dieses erklären die Kurden fälschlich für das Alfabet, in welchem Janbushad und Masi el-Surani alle ihre Schriften über Kunste und Wissenschaften verfasst hatten. Wir wissen nicht, zu was für einem Alfahete diese Buchstaben gehören, da wir die Sprache, welche sie ausdrücken, nie zu ermitteln vermocht haben; doch ank ich in Bagdad 33 Inschriften, die mit diesem Alfabet geschrieben waren. -

Statt aller Kritik genügt es, auf die abentenerlichen, keiner anderen Semitischen Schrifturt irgendwie ahnlichen Schnörkel au verweisen, aus denen diese zum Theil sehr kosmopolitischen Alfabete bestehen. Gelungen ist namentlich das Alfabet des Skorpions, in dessen Buchstaben vom ersten bis zum letzten das Hintertheil eines Skorpions nebst Stachel als Grundelement festgehalten, aber durch allerhand bald der Quere, hald der Länge, bald in schräger Richtung angebrachte Stricke und Auswüchse 28 Mal variiert ist. Von diesen Alfabeten sind die der Philosophen, Könige und Gelehrten, nämlich die drei unter no. 2, 6, 8 aufgeführten, nach der neuen mit der Neschischrift eingeführten Reihenfolge der Arabischen Buchstaben geordnet und enthalten auszer den 28 Buchstaben des Arabischen Alfabets noch einen 29sten, welcher dem Arabischen Lam-Elif entspricht. Bei Weitem die meisten schliessen sich an die altere Ordnung des Arabischen Alfabets an und kaben die 28 Arabischen Buchataben mit unerhehlichen Abweichungen: in dem jungeren vorsintstuthlichen Geheimalfabet no. 10 fehlt das Je - ob aus Laune des Erfinders oder durch Nachlässigkeit der Abschreiber, ist schwer zu augen -; das Shishim-Alfabet no. 7 hat zwischen Nun und Sin noch ein zweites Zeichen für Dent; das Alfabet des Wassermanns ist am Schluss um zwei Buchstaben vermehrt, welche Ni und Rim beis-Am Erstaunlichsten ist der Reichthum des nalten unbekannten Alfahets" no. 13, in welchem unsere alten Bekannten Janbushad und Masi el-Surani nach Behauptung der Kurden ihre Bücher geschrieben haben sollen. Ihn Wahshijjah sagt selbst, er kenne weder die Sprache noch das Alfabet, und doch hat der scharfsinnige Mann in ihm nicht nur alle 28 Arnbische Buchstaben genan verifiziert, sondern auch noch zwei Zeichen für die Neuperaischen Buchstaben 💝 und 😤 berausgefunden (sehr begreiflich, weil die jetzigen Kurden sich des Neupersischen Alfabets bedienen): nur sechs Buchstaben sind unerklärt geblie-Blos zweimal scheint dem Erfinder selbat eine dunkle Ahnung aufgestiegen zu sein, dass die haarscharfe Uebereinstimmung mit dem Arabischen Alfabete ein Anachronismus sei: die beiden vorsintsluthlichen Chaldäischen Alfabete no. 11 und 12 baben nur die alten 22 Semitischen Buchstaben, letzteres sogsr nur 21, da das Nun fehlt. Möglich, dass Ibn Wahsbijjah für diese zwei eine Judische Vorlage benutzte, wie Silvestre de Sacy im Magasin encyclopédique VI (1810); p. 168 vermuthet hat.

Fragen wir nun, in welchem von diesen Alfabeten die von Iba Wahshijjah gefundenen Nubatüischen Werke geschrieben waren, so concurrieren unch Ausschluss des nicht mitgetheilten hieroglyphischen und des , alten unbekannten" immer noch 11 um diese Ehre. Dass bier Schwindeleien vorliegen, durfte auch dem blodesten Auge klar sein; wir konnen uns nur an das an erster Stelle aufgeführte Alfabet halten, welches Ibn Wahshijiah für das gewöhnliche altnabatäische erklärt. Es bietet weder mit der Hebräischen voch mit der Syrischen Schrift die geringsten Analogien dar, wohl aber fallen die Zeichen für Ze, Noa, Fe, Re mit den betreffenden Kufischen Buchstaben, die fur He, Je, Kef, Quf mit den entsprechenden der Neschi-Schrift beinabe zusammen. In der Hauptsache trägt es, wie schon S. de Sacy im Magas, eneyel. VI, 151 ausdrücklich bemerkt hat, den Stempel absichtlicher Erfindung auf der Stirn.

#### VIII.

### Geographische Anachronismen.

Von einer Betrachtung der Form wenden wir uns zu einer Betrachtung des Inhalts der Nabatäischen Landwirthschaft und der verwandten Schriften. In einem sehr wesentlichen Punkte hat es uns Ibn Wahshijjah unmöglich gemacht, ihm auf die Finger zu sehen er gibt zwar die Personcunamen so wieder, wie er sie im Originale fand, statt der alten Länder- Städte- und Välkernamen dagegen setzt er die zu seiner Zeit gangbaren Beneunungen, wie er ausdrücklich bemerkt (S. 15). Chwolson glaubt in der That, dass man sich auf Ibn Wahshijjah's Deutung wenigstens der Namen Mesopotamischer und Bubylonischer Städte ziemlich sieher verlassen könne. Zum Glück kommen aber doch vereinzelt Namen vor, die uns als Controle dienen konnen.

#### S. I. Pehlewi-Volk und Pehlewi-Sprache.

S. 40 heisst es: "Ein Volk Namens Pehlewier wird allerdings erwähnt, aber man weiss bis jetzt nicht, dass es ein Volk gab, welches diesen Namen führte, und wir wissen auch nicht genau, in welche Epoche und in welche Gegend wir die Existenz dieses Volkes zu setzen hahen. Es ist übrigens auch möglich, dass dieser Name von Ibn Wahshijjah statt eines anderen alteren Namens substituirt wurde." Dass zu Ibn Wahshijjah's Zeit kein Volk der Pehlewier existierte, steht fest, der Name ist also seiner Aussage gemäss als dem Originale angehörig zu betrachten. In welcher Richtung wir das Volk zu auchen haben, darüber kann die Existenz der Pehlewisprache keinen Zweifel lassen. Nun ist es eine sehr unnehmbore Vermuthung bedeutender Iranisten (z. B. Lassen's in der fud. Alterthumsk. 1, 484),

dass die Pahlawi-Sprache eigentlich die Sprache des Grenzvolkes, der Pahlawa, sei, und dass diese mit Herodot's Paktvern identisch seien. Daran, dass pahtu die ältere Form ist, aus der pahlu erst entstanden ist, kunn freilich kein Zweisel sein; da aber das Alter der Zendsprache so bestritten ist, so kann man hier augeben, dass beide Formen schon vor Altera nebeneinander bestanden haben, kann auch zur Noth zugeben, dass dies sehan im 14ten Jahrh. v. C. der Fall gewesen - dass aber das Volk, welches die Pahlawi-Sprache gesprochen, jemals Pahlawier gebeissen habe, das kann nicht zugegeben werden: es ist sichtlich ein erst aus dem Namen der Sprache abstrahiertes Volk.

Auch die Pehlewisprache kommt bei Quthsami vor (ebend.): "aber - sagt Chwolson - einerseits konnen wir nicht die Zeit bestimmen, wann dieser Dialekt sich gebildet hat, andrerseits aber muss ich bemerken, dass die Stelle aller Wahrscheinlichkeit nach eine Glosse von späterer Hand ist," Das Verdächtige dieaer Erwähnung hat bereits Ewald 1859 S. 1135 hervorgehoben und den Ungrund der zuletzt ausgesprochnen Vermuthung nachgewiesen; das "einerseits" ist gar nicht wahr: die sehr starke Einwirkung des Semitischen auf das Pehlewi ist anerkannt, anerkannt auch, dass eine derartige Mischsprache junger sein muss als die Achamenidenzeit, anerkanat endlich, dass in den sehr zahlreichen bei den Classikern erhaltenen Persischen Eigennamen sich vor Strabon und Tacitus von Peblewiformen keine Spur findet.

# 5. 2. Kuka and Sura.

Chwolson scheint den Nuchweis geliefert zu haben, dass Quthsami's Vaterstadt vicht Qufan hiens (wobei man nur mit Ewald in den Göttinger Nachrichten 1857 S. 160 an das Kufah oder Kufan der Araber denken konnte), sundern Quqa, und dass dies die aus Syrischen Quellen bekannte Stadt um Tigris ist, welche die Classiker Xwyn nennen (S. 32). Zu Ibn Wahshijjah's Zeit bestand diese Stadt nicht mehr, sondern war dumals in der Doppelstadt Madain völlig aufgegangen: der Name kann also nicht unter die modernen von Ihn Wahshijjah für altere substituierten gehören. Chwolson glaubt, man kounte aus der Bedeutung der Stadt Ququ in der christlichen Zeit als eines der Hauptcentren der Orientalischen Kirche vielleicht auf die gelatige Bedentung derselben in der heidnischen Zeit schliessen. Allein die Stadt kommt in der alteren Zeit gur nicht vor !), zuerst in

<sup>1)</sup> Die Conjectur von Salmasius, der Aceges in ein Frugment des Reilanikas bei Steph. 2. v. Xalderio: bringen wollte, ist längst als unstattbaft erkannt worden: Meineke hat das verderbte von Xoyon in von yor verwandelt; vielteicht liegt eine missverstandene Abkurgung für von Koldinime yer za Grande.

der Kniserzeit als die Syrische Vorstadt von Seleukeia (vgl. Kiepert, Erläuterungen zum Atlas der alten Welt, §. 40), je spater desto häufiger; wenn es vor Scleukeia üherhangt existiert hat, so ist es doch nur ein unbedeutender Ort gewesen: noch zu Trajans Zeiten kennt es Arrian (fr. 8 bei Müller, Fragm. bist. Graec. III, 588) als einen blossen Flecken. Die grosse Rolle, die Quga in der Nabntaischen Landwirthschaft spielt, macht für diese eine frühere Abfassungszeit als das 2te Jahrh. n. C. nicht eben wahrscheinlich.

Nicht minder auffällig ist die hervorragende Stellung, welche die genannte Schrift der Stadt Sura am Euphrat zuweist. Zwar wissen wir aus Jüdischen Quellen, dass diese, zu Ende der Arsakidenzeit zuerst genannte, Stadt noch zu Ihn Wahshijinh's Zeit bestand; es konnte also zogegeben werden, dass derselbe den Namen für einen ülteren substituirte. Aber Sura erscheint als Gelehrtenschule. Freilich Chwolson "weiss es bestimmt, dass diese Stadt in der frühern und selbst in der frühesten Zeit ein Hauptsitz der chaldäischen Cultur und Gelehrsamkeit war" (S. 33). Auch vermuthet er, dass Orchoë, wo nach Strabon eine chaldaische Schule war, mit Sura identisch ist. Die Vermuthung ist falsch: wir wissen, dass das Babylouische Sura ursprünglich Mata-Mechassia hiess (Grätz, Geschichte der Juden IV, 306). Was mich anbelangt, so weiss ich nur soviel "bestimmt", dass Sura vom 3ten bis in die Mitte des 10ten Jahrhunderts der Sitz einer berühmten Judischen Gelehrtenschule war, die erst buld nach Ibn Wahshijjah's Tode eingieng (Gratz a. u. O. V, 336). Wer Optimist ist, dem bleibt es unbenommen, auch hier den Rückschluss aus der Bedeutung in der Judischen Zeit auf die Bedeutung in der heidnischen Zeit zu wagen. In dem Ausdrucke "die Syrischen Suraner", dessen sich Quthsami bedient, fand Ewald (1857 S. 161) eine Auspielung auf Griechische Zeiten. Chwolson meint alterdings, im Originale werde etwa Armoje dafür gestanden haben; die Sache bleibt aber auch so höchst nuffällig. Wer von "Syrischen Suranern" liest, muss nothwendig zunächat auf den Wedanken kommen, dass damit die Bewohner der, aus classischen Quellen () bekannten, ebenfalls am Euphrat gelegnen Sprischen Studt Sura zum Unterschied von der Bubylonischen bezeichnet werden. Dass dies jedoch nicht der Fall, vielmehr wirklich von der Babylanischen Stadt dieses Namens die Rede ist, lehrt theils der Zusammenhang, theils andere Stellen der Nabataischen Landwirthschaft. Wie die Vertheidiger ihrer Echtheit sich hier zu helfen wissen werden, ist mir gleichgiltig: mir ist es klar, dass Pseudo-Quthsami von einer Syrischon Studt Sura gelesen, diese mit der Bubylonischen vermengt

<sup>1)</sup> Plin. N. H. V. 20, 21 6. 89; Ptol. V. 15, 25; Lucian. de conscrib. hist. 29.

und den Widerspruch durch Annahme einer Syrischen Bevölkerung der letzteren auszugleichen veraucht hat.

# §. 3. Antiochien.

"Antiochien - heisst es S. 36 - wird zwar erwähnt, aber dieser Name rührt sicher, wie so viele andre neue Städte- und Ländernamen, von Ibn Wahshijjah her." So glatt kommt man über diesen Stein des Anstosses nicht hinweg. Antiochien ist bekanntermassen erat von Seleukos I. gegründet: entweder also ist das Buch des Quthsami junger als 300 v. C. oder man muss zugeben, dass Ibn Wahshijjah bei der Erzetzung der alten Ortsnamen durch neue mit solcher Unwissenheit oder Willkur verfahren ist, dass auf alle derartige Anguben bei ibm nicht das geringste Gewicht gelegt werden kann. Vielleicht wird sich aber Chwolson auf die Fabeleien der Antiochenischen Chronisten beim Malala berufen, dass schon vor der Existenz des spateren Antiochiens auf dem naken Berge Silpion eine Stadt Namens Tonolic gestanden habe, eine Gründung des Triptolemos und der Argeier, welche die lo suchten: ihre Einwohner seien von Seleukos nach Antiochien verpflanzt worden und hiessen noch zu seiner Zeit bei den Syrern Imvirat (pp. 33. 257 ed. Oxon.). Bei der geistreich lässigen Manier, wie man heut zu Tage Untersuchungen über Griechische Urgeschichte zu führen liebt, kann man nicht dafür stehen, dass dieses apokryphe Historchen nicht noch einmal als Argument für eine uralte Niederlassung der Ionier an der Syrischen Kuste verwerthet wird. Was mich betrifft, so führe ich sie abgesehen von der Eitelkeit der Antiochener einfach auf die Syrischen Benennungen Janoitha (die Griechische) und Javon (Grieche) für die neue Stadt und ihre Bewohner zurück, zu deren Erklärung die Griechen in ihrer Weise einen etymologischen Mythos ersannen; und ich glauhe kaum, dass methodische Geschichtsforscher mir hierin widersprechen werden.

Die louier, ihr Wohnen neben Kannan und in Britannien.

Dies führt uns auf die famusen Stellen über die Ionier. Mäsi der Suraner, der nach gewissen von Chwolson vorgenommenen, freilich sehr unsicheren, Reductionen der überlieferten Zahlen um 2500 v. C. lebte, schreibt au Tämithari den Kananäer bei Gelegenheit eines Streites über die Schädlichkeit des reinen Westwinds: "Das was ich dir, Tämithari, sage, gilt auch deinen Nachbarn, den Ioniern, von denen ich, wenn ich nicht einen Widerwillen dagegen hätte irgend Jemand zu beleidigen, gesagt hätte, dass sie wie das Vieh wären; und wenn auch manche vortreffliche Männer aus ihrer Mitte kervorgegan-

gen sind, so überheben sie sich doch Einer unch dem Andern gegen die Babylonier." Spiegel hat im "Ausland" XXXII (1859), 8, 1012 mit Recht bemerkt, dass der Ton dieser Stelle einen hochst zweidentigen Eindrack zurücklässt: "So spricht man nicht, wenn man über ein robes und ungebildetes Volk unbefangen aburtheilt, wohl aber in einer leidenschaftlichen wissenschaftlichen Streitschrift, die sich des Paradoxen ihrer Behauptungen wohl bewusst ist. Es sollte mich keineswegs wundern, wenn sich dergleichen Aeusserungen als Produkt der Zeit herausstellen würden, welche den Eroberungen Alexanders folgte, in der die Griechische Bildung mehr und mehr nuch Asien vordrang." Chwolson ist freilich andrer Ansicht ... Vor etwa zwanzig Jahren - sagt er S. 91 f. -, als eine negative Kritik noch im Flore war, hatte man aus dieser Stelle gewiss gefolgert, dass Masi nach Alexander dem Makedonier geleht hat; jetzt aber wird dies Niemand thun." Ware wirklich jetzt, wie Chwolson insinniert, die positive Unkritik allmächtig, so wäre es möglich, dass er mit seinen, zuversichtlicher als rathsam war hingestellten, Behauptungen Beifall fände; wir sind weniger pessimistisch und wagen zu prophezeien, dass er hierin sehr allein stehen wird. Wie zu erwarten war, macht Chwolson von den Allerweitsioniern für seinen Klienten Quthsami Kapital; "Wir können es jetzt sagt er S. 85 - nach den Forschungen E. Curtius', ungeachtet aller dagegen erhobenen Einwendungen, als eine ausgemachte Thatsache annehmen, dass die Griechische Bevülkerung in Kleinasien nicht erst seit dem 11ten Jahrb, v. C. sich daselbst angesiedelt, sondern dass sie im Gogentheil hier ihre Ursitze hatte." Als due cinzige positive Argument; das gegen diese total veränderte Stellung des Ionischen Stammes angeführt werden konnte, hetracktet er die "Gott Lob heseitigte naive Chronologie der chemaligen Tertia mit den Daten 1697 für Phoroneus, 1377 für Denkalion u. s. w." (S. 85, 92). In welchem Zusammenhange die mythische Chronologie der Alexandriner mit der vorliegenden Frage stehen soll, gestehe ich nicht zu begreifen; die Sache steht im Gegentheil so, dass die Asiatischen und Aegyptischen Einwandrer Pelops, Danaos, Kekrops, Peteos, Erechthens, die man für immer beseitigt glaubte, von E. Curtius aus der Rumpelkammer bervorgeholt und als orientalisierte lunier oder ionisierte Orientalen verwerthet worden sind. Die vornehm ablehnende Haltung, welcher der Urheber der Hypothese allen Einwürfen gegenüber vor einem Widerlegungsversuche den Vorzug gibt, und die Dringlichkeit, mit der enthusiastische Philologen in den Jaha'schen Jahrbüchern von den Lesern für die E. Curtius'schen Studien über altere Griechische Geschichte Bewunderung heischen, kann ullerdings den ferner Stehenden auf den Gedanken bringen, dass es sich hier um eine "ausgemachte Thatsuche" handelt; der nur. vereinzelte Böswilligkeit ihre Anerkennung voreuthält: in Wahrheit

aber haben sich gerade diejenigen, die hier vorzugsweise competent sind, Historiker und Geographen (ich erinnere nur an Duncker in der Griechischen Geschichte und Kiepert in der Untersuchung über die Völkertafel der Genesia), sehr entschieden gegen die louierhypothese erklärt, und diese gilt jetzt ziemlich ullgemein als beseitigt. Bei jeder Hypothese muss die erste Frage sein nicht "ist sie gutt", sondern "ist sie nothig ?" - "ist sie die verhältnissmässig befriedigendste Lösung vorhandener Schwierigkeiten!" Gerade bei der hier in Frage kommenden ist es eine der schwächsten Seiten, dass sie die einzige wenigstens nach dem Urtheile von Lepsius feststehende Thatsache, das Vorkommen der lonier in Aegypten auf den Denkmälern der ISten und 19ten Dynnstie, bei Licht beschen ebenso unerklärt lässt wie die sehr constante Griechische Tradition: dass man jene lonier von dem schmalen Küstenstriche Kleinasiens, der ihren Namen führt, statt der Tradition gemäss von dem Europäischen Festlande kommen lässt, macht den Weg nach Aegypten um nichts kurzer; wie überhaupt in so alter Zeit Griechen unch Aegypten gekommen sind, das würde das grosse Problem sein, wenn die hieroglyphische Lesung des Ioniernamens über alle Zweifel erhaben ware. Da aber unter den nambaftesten unserer Aegyptologen, Lepsius, Bansen, Brugsch, nichts weniger als Uebereinstimmung über die Deutung der betreffenden Gruppe berrscht, so hat der Nichtägyptolog einfach zu constatieren, dass die Sache noch nicht so sieher steht, um einer tatalen Umwalzung der Griechischen Urgeschichte als Grundlage zu dienen. Gesetzt aber selbst einmal, die Curtius'schen Ionier waren in der aussersten Ausdehnung, die man mit diesem Begriffe verbinden kann, eine Realität, was ware damit für die Authentizität der Stelle des Masi gewonnen? Nicht das Mindeste; ich will nicht davon reden, dass dessen lonier 2500 v. C. eine Theorie über die nachtheiligen Folgen des reinen Westwindes gehabt haben sollen und dass diese Theorie in Babylon bekannt gewesen und kritisiert worden sein soll, aber noch mehr: diese louier sind Nachbarn der Kanaanaer! Chwolson riskiert mit Hilfe der Dardanisch- Lelegisch- Karisch- Lykischen Brücke, die Classen geschlagen bat, ein Salto mortale an die Kannanaische Grenze. Die Molloskennatur, die den modernen Ioniern seit ihrer Erfindung anklebte, but uns in der That auf solche Einfalle hinreichend vorbereitet; Chwolson macht sich die Sache aber doch etwas zu leicht, wenn er von zwei flypothesen die ungeheuerlichere ohne Weiteres als Beweismittel für die minder ungeheuerlicheverwerthet: "lonier - sagt er S. 92 - kunn hier einen viel weiteren Begriff haben als bei uns, wofür übrigens auch der Umstand spricht, dass Masi die lonier als Nachharen der Kannanäer neant, was von den an den Meeresküsten ansäszigen Griechen doch durchaus nicht gesagt werden kann." Zwischen Lykien und Kanaan liegen noch Kilikien und Syrien, Länder, deren Bevülkerung zu einer louischen zu stempeln auch der erhitztesten Phantasie schwer fallen möchte: darum also müssen sich die Ionier Masi's in Nichtionier verwandeln lassen! Wir konnten uns füglich darauf beschränken, das Bodenlöse dieser ganzen Annahme einfach zu signulisieren, sind aber in der Lage, ihre positive Unmöglichkeit nachzuweisen; entweder der Name Javan kam den Griechischen Ioniern ursprünglich zu und wurde von den Orientalen auf andere Völker übertragen - dann könnten dies nur hinter den loniern, also westlich von ihnen, wohnende Völker gewesen sein; oder der Name Javan kam einem östlicheren, nichtgriechischen Volke ursprünglich zu und wurde erst später in den prientalischen Sprachen auf die grierbischen Ionier übertragen - dann hätten diese letzteren sich nicht selbst mit diesem Namen vennen konnen. Jene Worte Misi's haben our zu einer Zeit einen Sinn, als die Griechen erstens thatsächlich Nachbaren der Kannanker, d. h. im Besitze von Syrien waren, zweitens als sie den Babyloniern ihre Ueberlegenheit in einer für deren Nationalstolz demüthigenden Weise hatten empfinden lassen, mit einem Worte seit dem Beginn der Hellenistischen Periode. Vor dieser Wahrheit schützt alles Protestieren gegen eine negierende Kritik nicht.

Die Stellen, an denen Quthsami in seinem eignen Namen von den loniern spricht, sind darum, dass sie blos ein um ein Jahrtausend niedrigeres Alter beanspruchen, nicht weniger verdächtig. S. 88 heisst es, die lonier wären der Ansicht, dass die Malve nicht kalt, sondern heiss sei. Chwolson selbst hat nicht verschwiegen, dass die Eintheilung der Pflanzen in kalte und warme Theophrastisch ist, erklärt aber trotzdem, jene Ansicht könne auch von Wurzelgräbern und Pharmakopolen getheilt worden gein, die schon im Ihten Jahrhundert in Innien existiert haben können, wenn man das Griechische Alterthum überhaupt hinaufrückt. Eine Kritik dieses Einfalls ist überflüssig: mit "wenn" und "aber", mit "möchte, könnte, dürfte" kann man weder Unmöglichkeiten beweisen noch den auf der Hand liegenden Verdacht, dass hier plumpe Fälschung aus spätester Zeit vorliegt, ersticken.

Es kommt aber noch ärger. Qutbrami führt ein lonisches Sprichwort an: Du hist noch verständiger als ein Jemenischer Zaubrer, "Diese Stelle - erfabren wir S. 89 - beweist gleichfalls nichts gegen das bobe Alter des Quthsami; denn wenn einmal das Alterthum der Griechen in Kleinaufen höher hinaufgerückt wird, als man dies his jetzt gewöhnlich thut, und wenn man annimmt, dass der Name lonier bei den Orientalen einen weiteren Begriff hatte als bei den Griechen der späteren Zeit, so ist jeues Sprichwort in Kleinasien in der von uns angenommenen Zeit für Qithsami nicht un möglich." Zwischen Klein-

asien und Jemen liegen noch etliche Stunden Wegs, und hillig darf man fragen, wie bei den foniern Bewohner eines Landes sprichwörtlich werden mochten, das ihnen kaum vom Hörensagen bekannt sein kounte. In dem grossen Schatz von Sprichwortern, welche die Griechen besitzen, findet aich das angeführte, wie zu erwarten war, nicht vor; ich kenne nur zwei abnliche, freilich minder achmeichelhafte, 'Apáßioc ayyeloc von einem unermudlichen Schwätzer und Aguifiog ai'anrije von einem Platenblaser, dem man eine Drachme gibt, dass er bläst, und vier, dass er nur wieder aufhört (Apostol, parocas, cent. III, 70, 71. Zenob, cent. II, 39, 58): die Araber galten als Lügner und Schwindler, denen kein wahres Wort auf der Zunge sitzt (Babries 1, 57 v. 12 ff.). Natürlich kommen diese Sprichwörter erst in der Zeit nach Alexander auf: Babrios schrieb, wie mir am Wahrscheinlichsten vorkommt, in der Mitte des 2ten Jahrh. v. C. in Syrien unter Antiochos VI Epiphanes Dionysos (Babr. II, procem. v. 1). Aber niemals but in der Griechischen Sprache ein Wort existiert, das dem Arabischen Landesnamen Jemen entsprochen hatte; und vor Homer, im 14ten Jahrhundert v. C. sollte ein solches Wort existiert haben und dann spurlos verloren gegangen sein! Um dieser absurden Consequenz zu entgehen, wird man sich ohne Zweisel wieder auf die Volubilität des lonierbegriffes berufen und zu Lussen's auf die Sanskritische Benennung des Weihrauchs, javana, begründeter Ansicht seine Zuffucht nehmen, dans bei den Indern Javann in der alteren Zeit nicht die Griechen, sondern ein Arabisches Volk bezeichne. Allein Lassen selbst hat dies nur als eine beiläufige Vermuthung ausgesprochen (Ind. Alterthumak, 1, 729), die meines Wissens keine allgemeine Auerkennung gefunden hat; und ware dies selbst der Fall, so macht Quthsami selbst diese wohlwollende Deutung seiner louier unmöglich, indem er S. 89 Ephesos eine Stadt der lonier nenat. Es liegt also die Erfindung irgend eines Nichtgriechen vor, dem der Name Jemen ein ganz geläufiger war: zunächat fällt der Verdacht auf einen Araber.

Von der Getraideart Athsrůmjashå oder Therûmjask heisst es S. 87; "Diese ist durch Handel zu Hioafa dem Kiinige gebracht worden aus dem Lande der lonier, welches Bertanija heisst." "Was für eine Stadt oder Gegend - angt Chwolson - hier gemeint ist, kann ich nicht angeben; an Britannien kann hier schwerlich gestacht werden, obgleich die Phonikier schon sehr früh dieses Land gekannt haben." Durch Bertanija ist Borreorle (das inlantende a ist lang, wie man aus Dionys! Perieget. v. 284 sieht) so gewissenhaft wiedergegeben, wie es der Arabischen Sprache überhaupt möglich ist; dass ein anderes Land als Britanuien gemeint sein konnte, ist eine leere Ausslucht, die damit, dass andere Handschriften mit veränderter Punktation Bertajina lesen, nicht gestützt werden kann. Eine Ausfahr von Getrnide

aus dem getraidearmen Britannien ist ungereimt genug; aber an ungereimten Erfindungen ist ja in den von Ibn Wahshijjah entdeckten Büchern kein Mangel. Ein Handelsverkehr zwischen Britannien und dem Orient ist für den Anfang des 7ten Juhrh. n, C. bezeugt durch die Vita S. Joannis Eleemosynarii in den Acta Sanctorum, 23, Januar. II p. 501. Der Vertheidiger Quthsåmi's darf natürlich hieran nicht anknupfen, sondern muss Bertanija in die Kategorie der von Ibn Wahsbijjah modernisierten Namen stellen und sich an die uralten Pahrten der Phonikier nach den Zionioseln halten. Also damals war Britannien Ionisches Land fo des grossen Wunders! Wie schon klärt eich nun das Dunkel der alten Irischen Geschichte auf! Der Anfangsbuchstabe von "Irland" ist ein I, ja in der Griechischen Form Tovepria haben wir augar noch eine ganz deutliche Spur des Digamma's: braucht es mehr zum Beweise, dass es altee Eigenthum der Tores oder Jafores ist? Ja noch mehr, sind nicht die Donnerstag den 1. Mai 1070 v. C. eingewanderten Mifesischen Könige der grunen Insel sprechende - nein, schreiende Beweise einerseits für den Ionismus der Irländer, andrerseits für das hohe Alterthum des lonierbegriffs? batte nicht Adrianus Junius längst durgethan, dass der lonier lason und seine Argonnuten nach Irland gefahren sind? Haben nicht später Irländische Historiker die intimen Beziehungen zwischen den Gesetzen Königs Ollamb Fodbla und den Lykurgischen nachgewiesen (vgl. Moore, The history of Ireland 1 p. 6. 18. 115)! - den Lykurgischen, sage ich, deren Ionischen Ursprung zu entdecken der modernsten Griechischen Historik vorbehalten blieb. Die in Folge dieser unerhörten Entdeckung gänzlich veränderte Stellung der louier als Gliedes eines nunmehr Keltisch · Pelasgisch - Lelegischen Völker-complexes weiter zu begründen und der Würde des Stoffes entsprechend zu schildern, will ich Anderen überlassen. Doch, Scherz bei Seite: das Land der louier Bertanija ist eine der verrätherischesten Auguben des ganzen Buchs. Ehe der Name Franken für alle Europäer aufkam, bezeichnete der Orient die Altgriechen als Junoje, el-Junan, die Romer und späteren Griechen uder Byzantiner als Rhamoje, er-Ram; diesen Unterschied halten Syrer sowohl als Araber streng fest. Offenbar wusste das derjenige, der unter der Maske des Quthsami schrieb, und hütete sich, ein verfängliches er-Rum zu gebranchen, that aber des Guten zu viel und beehrte auch ein so speciell Römisches Land wie Britannien mit dem Prädikate "lanisch", das ihm im 14ten Jahrh. v. C. so wenig wie im 7ten Jahrh. n. C. zukam,

#### IX.

#### Personlichkeiten der Hebraischen Tradition.

In Bezug auf die zahlreieben in der Nabatnischen Landwirthschaft vorkommenden Namen hiblischer Patriarchen hatte Quatremère Entlehaung and der Bibel durch Judiache Vermittlung angenommen; Chwolson aber erklärt es für gihm völlig unbegreiflich, wie man auf den Gedanken kommen kann zu glauben, dass die erwähnten Babylonischen und Kannanäischen Personlichkeiten, die allerdings zum Theil einige schwache Zuge der gleichnamigen biblischen Patriarchen haben, aber im Ganzen und Genasen diesen ganz unähnlich sind, uns der Ribel entlehnt seien" (S. 44). Neuruda zwar wird von Chwolson für identisch mit dem biblischen Nimrod erklärt (S. 73), in Bezug auf Anüha aber heisst es. S. 62, sein Churakter unterscheide sich sehr wesentlich von dem biblischen Noah, und vor der Verwechselung Abruhum's des Kanaanner's mit dem Patriarchen Abraham wird S. 43 ausdrücklich gewarnt. Allein in dieser Weise jeden Fall einzeln noch subjektivem Ermessen zu entscheiden ist baare Willkür: was von einer dieser Personen gilt, musa auch von allen gelten. Dass nun ibn Wahshijjah selbst sie für identisch mit den gleichnumigen biblischen gehalten wissen wollte, schnint durans hervorzugehen, dass hinter den Namen Adami, Ishithsa, Achnocha, Annha und Abruhum die Worte "der Prophet, über den Heil sei", hinzugefügt werden; Chwolson erklärt allerdings S. 95 diese dem cod. B eigenthümliche Formel für eine Zuthat der Abschreiber, weil sie in anderen Unndsebriften grösstentheils fehle; doch mag sich dies selbst so verhalten, Alles, was über jone Persönlichkeiten berichtet wird, spricht so laut für ihre Identität mit den entsprechenden biblischen Patriorchen, dass der Gedanke einer blos zufälligen Namensähnlichkeit gunz ausgeschlossen bleiben muss. Will man von der Quatremere'schen Erklärung absehen, so bleibt nur eine Möglichkeit übrig: Adam, Seth, Henoch, Nouh, Sem, Nimrod, Abraham sind Gestaltan, die in der Urzeit der Hebraischen und Chaldaischen Tradition gemeinsam waren und nach der Auswanderung der Hebräer nach Kansan bei beiden Völkere selbstständig fortgebildet wurden. Etwas Anderes meint wohl auch Chwolson nicht, der sich nirgenda bestimmt über diesen Punkt ausspricht. Hatte es hiermit seine Richtigkeit, so erhielten wir in der Nabatäischen Lundwirthachaft als einem nageblich gegen drei Jahrhunderte vor der Genesis verfassten Buche eine hochwichtige Controle der Hebrilischen Tradition. Wir wollen zuvor sehen, ob die Nachrichten Quthsami's auch ihrerseits bei einer Vergleichung mit dem Alten Testament oder auch nur mit dem Koran die Feuerprobe bestehen.

### §. 1. Adam.

Der Nabatäischen Landwirthschaft zufolge trat Adaml nach Desednat, Ankebuthsa und Anderen als Verkundiger des Monotheismus und agronomischer Schriftsteller auf. Die Existenz von Prä-adamiten ist eine Schittische Ausicht: Ga'far Çadiq, einer der zwölf lmam's, hatte erklärt, vor Adam habe es schon drei andre Adam's oder Stummväter der Menschen gegeben (Herbelot s. v. Adam). Der biblische Adam ist nach Muhammedanischer Lehre der erste der sechs grossen Propheten; von Büchern Adams wissen nicht blos die späteren Juden und die Christen zu reden, auch die Muhammedaner lassen ihn durch Eingebung 10 Bücher schreiben (Herbelot ib.). Adaml durchreiste weile Lünder, bruchte Pflanzen aus fernen Gegenden nach Babylonien und lehrte sie daselbst cultivieren (S. 174). In den Erzählungen über ihn wird das Sonnenland öfters erwähnt, von dem er heisst, dass es südlich von Indien liege und van diesem Lande durch eine Wüste getrennt sei. Adami soil dieses Sonnenland besucht und verschiedene merkwürdige Dinge von hier nach Babylonien gebracht haben, slarunter auch den Fenchel. "Daher, sagen sie (die Anhänger des Ishithed), hätten sie diese l'flanze nach einem der Namen des Jupiter Barkilifd (Variante Bazhilijd) genannt (Chwolson, Ueber Tammitz, S. 87). Nach Maimonides (bei Chirolson, die Stabier und der Ssabismus II, 460) erzählte Qutheuml von Adam; von der Schlange und von dem Baume der Erkenntniss des liuten und Bosen: wobei ich gleich erwähnen will, dass Thenkelockil einen Lebonebaum kennt, der von zwei Engeln beweicht wird (S. 181). Während Adam's Vorganger die Art, wie Pflanzen von selbst entstehen konnen, nicht gehörig erforscht hatten, brachte dieser in seinem "Buche von den Geheimnissen des Mondex" oder "Buche der Erzeugungen" die Erzeugung der Pflanzen aus gegebenen Stoffen in ein formliches System (S 166). Da die am dritten Schöpfungstuge von Gott aus Nichts erschaffenen Kränter und Baume (Gen. 1, 12) erst drei Tage alt waren, als Gutt den ersten Menschen in den Garten Eden setzte, dass er ihn bauete und bewahrte (Gen. 2, 15), so war allerdings Adam, wenn überhaupt Jemand, competent, Unteranchungen über die Generatio sequivoca der Pflanzen anzustellen. Der Aufenthalt Adams im Paradiese, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntniss, der Sündenfall kommen anch im Koran vor (Sure 2, S. 4, Sure 7 S. 113 der Uebersetzung von Ulimann); von der Schlange weiss die Muhammedanische Legende nach dem Vorgange der Rabbinen zu erzählen, dass sie ihre einst schöne und an Höhe mit dem Kamele wetteifernde Gestalt zur Strafe eingebüsst habe. Auch die wissenschaftlichen Reisen Adams werden durch die Muhammedanische Legende (bei Herbelot s. v. Adam) auf das Erfreulichste bestätigt, nach welcher Adam aus dem

Paradiese auf die Iosel Zeilan berabstürzte und daun über 200 Jahre lang verzweifelt umberirrte, his er sich zur Pilgerfahrt nach Mekka entschloss und darauf die Eva auf dem Berge Arafåth wiederfand. Und richtig muss nuch der Nabataische Adami nach Indien reisen: das "Sonnenland" erklart Chwolson wahrscheinlich richtig für das Dekkhan 1). Zu dem wunderlichen Einfalle der Muhammedaner, den Adam nach Zeilan zu versetzen, hat wahrscheinlich die Namensähnlichkeit des in den Singhalesischen Sugen hochgeseierten Rama mit Adam den ersten Austoss gegeben: auch wurden beide als Riesen gedacht. Da auch das Dekkhan zahlreiche Erinnerungen au Rama's Anwesenheit aufzuweisen hat, so ist es kein Wunder, dass auch Adam zu einer Zeit, wo sich die Muhammedanische Sage noch nicht auf dem Adamspik in Zeilan fest localisiert hatte, mit dem, dem Dekkhan entsprechenden, Sonnenlande in Verbindung gebracht wird. Erst Abu Abdallah ben Chafif, ein jungerer Zeitgenosse des Ibn Wahahijjah, wallfahrtete, zuerst unter allen Moslems, auf den Adamspik (Gildemuister, Scriptorum Arabum de rebus Indicis loci et opuscula inedita, p. 54). Was den Fenchel, den Adam aus dem Sonnenlande nuch Babylon verpflanzt haben soll, und seinen angehlich Chaldaischen Namen betrifft, so wird durch Vullers,

Lexicon Persico-Lutinum I, p. 230 s. v. برعليا die Form Barhilija

sicher gestellt; in dem Borhan-i-Qati' wird dieses Wort für Grischischen Ursprungs erklärt: "was aber sicherlich unrichtig ist" fügt Chwolson (Ueber Tammuz, S. 78) hinzu. Obgleich der gewöhnliche Fenchel bei den Griechen einen andern Namen führt, so ist doch nicht zu leugnen, dass das Wort eine entschieden Griechische Physiognomie trägt. Da nun in dem Worte wirklich der Name eines Griechischen Gottes - "Haio; - entbalten sein kann und die Entlehnung aus dem Sonnenlande ausdrücklich als Grund der Benennung angegeben wird, so ist es in hohem Grade wahrscheinlich, dass nupritor, "der Sonne nahe", in der That, wie das Persische Lexikon angibt, der Griechische Name einer Fenchelart gewesen ist. Der Chaldher Adam benannte also eine Indische Pflanze mit einem Griechischen Namen: ein schönes Zeugniss für die Universalität der Babylonischen Wissenschaft! Auf seiner 200jährigen Wanderschaft muss Adam ein schätzbares Material über die Flora Indieus, Persiens und Arahiens ausammengebracht haben, welches ihn, die früher von ihm als praktischer Gartner im Paradiese gesammelten Erfahrungen hinzugenommen, zum wissenschaftlichen Botaniker in so eminenter

<sup>1)</sup> Mit ludion - moint er - konne pur nach alter Weise dax Pengah gemeint sein; die Wüste sei die von flagnithin. Letzteres lasse ich gelten; im Uebrigen liegt es viel naber, Indien in dem Sinne von "Hlodustun" zu fassen:

Weise befähigen musste, dass wir den Verlust seiner Werke nur auf's Tiefste bekingen konnen. Einigermassen ersetzt ihn una jedoch die vorsorgliche Arabische Tradition, welche uns zu guter Stunde von Mas'udi (S. 60 f. bei Sprenger) aufbewahrt worden ist Die Worte desselben lauten: "Als Adam aus dem Paradiese herabstieg, nahm er ein Weizenkorn mit und dreissig Absenker von den Fruchtbäumen des Paradieses. Zehn von ihnen haben Schalen, nämlich die Nuss, die gemeine Mandel, die Lampertsnuss, die Pistazie, der Mohn, die Kustanie, der Grauntapfel, die Banane (oder der Pisang), die Syrische Eichel, die Pinie. Zehn von ihnen haben Kerne: die Pfiraiche, die Aprikase, die Damascenerpflaume, die Dattel, die Ruellia guttata, der Lotus, die Mispel, die Jujuba, die Lontaris domestica, die Kirsche. Einige von ihnen haben weder eine Schale, noch irgand eine andere Hülle neben dem essbaren Theile, noch einen Kern: nämlich der Apfel, die Quitte, die Weinheere, die Birne, die Feige, die Mantbeere, die Orange, die Gurke, die Gurkenart Cassia fistula. die Melone," Dies ware also der erste Versuch einer Classifizierung der Fruchthume - welch' ein ehrwürdiges Ueberbleibsel aus den Kinderzeiten der Menschheit! wie gegründet ist demnach die Behauptung der Nabatäischen Landwirthschaft, Adami sei der erste wissenschaftliche Botuniker gewesen! wie schön fügt sich nun die für die oberflächliche Betrachtung isolirt dastehende Nachricht, Adami habe Pflanzen aus fernen Landen nach Bahylonien verpflanzt, als Glied in eine Kette von Traditionen! - von Traditionen, die freilich Boswillige für Arabische Phantasiegehilde erklären werden. Adaml war ferner der eigentliche Begründer. Befürderer und Verbreiter eines rationellen Ackerbaus und schrieb eines der geschätztesten Werke über den Ackerban (S. 174. 27). Nach Gen. 3, 23 muss der erste Mensch nach der Vertreihung aus dem Paradiese das Feld bauen (das Buch der Jubilaen cap. 3 in Ewald's Jahrhh. II, 239 fügt hinzu: "wie er gelehrt worden war. im Garten Eden"): sehr begreiflich, dass er der Begründer einer rationelles Landwirthschaft ward und sich gedrungen fühlte, seine agronomischen Erfahrungen in einer eignen Schrift nieder zu legen. Ich erinnere duran, dass Griechische Bubemeristen uns zu grzählen wissen, dass Endymion, durch seine zurten Beziehungen zur Selene dazu vorzugsweise befähigt, mit einer Theorie des Mondlaufs vor das Publicum trat, dass Atlas, der Trager der Himmelssäulen, in gleicher Weise ein Lehrbuch der Astro-nomie schrieh, und Ashnliches. Von Adams umsassender Thatigkeit legt namentlich eine Stelle Gathramf's über den Ladanumbaum (S. 44) Zeugniss ab, die Herr Prof. Fleischer mir, zu übersetzen die Guto gehabt hat. Sie lautet wie folgt: "Die Gerdmigah aber nennen ihn Nasherma, und mit diesem Namen delicken sie eine Idee aus, in der ein Gegensatz gogen die Chaldaer liegt: nie haben die Bd. XV.

Geramigah aufgehört für Jeden, der sie kennt, offenkundige Neider der Chaldaer zu sein. Das heiszt nümlich, die Chaldaer nennen ihn Bagermat. Wenn nun Jemund sagt: die Chalduer haben angefangen auf die Geramigah zu stichein, so hat er darin nicht Recht; denn die Gerdnigah gehören nicht zu den Nachkommen Adoms, die Chaldaer aber gehören dazu: und die Sprache der Gerömigah und die Namen, welche sie den von ihnen benannten Dingen geben, mussen vor Adam gewesen zein, welcher jedem Dinge einen Namen gegeben hat, den er zuerst gebrunchte und einführte. Also haben die Geramigah sich nicht in Opposition gegen die Chaldfier geseist, sondern gegen Adam - donn Adam hat diesen Baum Bagerma't genannt : alle Menschen aber stimmen darin überein, dass dasjenige, wus Adam vorgeschrieben hat, das Wahre und Rochte ist, was hingegen Andre vorgeschrieben haben, falsch id." Um dies zu erklaren, brauchen wir nicht auf Gen, 2, 19 zurückzugehen; auch im Koran 2, S. 4 hersst es, dass Adam, von Gott unterwiesen, alle Dinge mit Namen genannt habe. Wie wenig sich dieser Zug uralter Sage mit der sonstigen, so durchaus modernen Schilderung Adams in der Nabataischen Lundwirthschaft verträgt, ist schon von Ewald (in den Göttinger Nachrichten 1857 S. 163) hervorgehoben worden; hat sich Quthsami überhaupt etwas dabei gedacht, so hat er logischer Weise die Sprache, wenigstens die Sprache der sogennunten Nabatäer, für eine schriftstellerische Erfindung Adomi's erklären müssen; ein Einfall, der für ihn ganz charakteristisch ist und auf die Entateliung der Sprache. in der die oben besprochenen Zauberformela abgefasst sind, ein bedenkliches Licht wirft. Adamt erzeugte - heisst es S. 49 nach den Angaben der Genealogen 64 Kinder, und waar 22 welbliche und 42 manuliche; von den letzteren hinterliessen nur 14 Nachkommen Izwei davon wurden die Stammoater der Chuldaer und Kanaanaer); von den übrigen dagegen habe sich keine Nachkommenschaft erhalten. Die Angube Gen. 5, 4, dass Adam nach dem Seth noch Sahne und Tochter gezeugt habe, ist von späteren Juden präcisiert worden: nach dem Buche der JubilBen cap. 4 (in Ewald's Jahrhb. II, 239) erzeugte Adam den Kain und seine Zwillingsschwester, den Abel und seine Zwillingsschwester, den Seth und 9 andere Sühne; nuch Muhammedanischen Sugen bei Herbelot gebar Eva dem Adam 20 Mal Zwillinge; Synkelios (p. 18, 21 ed. Bonn.), der anch aus einem Apokryphon geschöpft bat, nennt sogar 33 Knuben und 27 Mädchen. Diese 14 oder 40 oder 60 Kinder erinnern so stork au die von Quthanni dem Adam gegebenen 64 Kindern, daranter 42 Kanben, von denen 14 Nachkommeoschaft haben, dass ein Zufall ganz ausgeschlossen wird. Es ist klar, hier liegt ein preiswürdiger harmonistischer Versuch des angeblichen Quthaumt vor. Als Wohlthater seiner Zeit erhielt Adamt den Beinamen "Vater der Menschheit" (S. 174). Von diesem, freilich aus der biblischen Tradition sehr

begreiflichen, Beinamen weiss die Bibel nichts, wohl aber die Arabische Legende, die Adam Abu'l-Bashar, Vater aller Men-schen, neunt (Herbelot). Wie selfsam; dass gerade die Chaldaer dem Adami diesen Beinamen gaben, die seine Vaterschaft auf den Nabataischen Namen beschränkten und z. B. die Assyrer nicht von Adami abstammen lieusen! Also, dass Adam Erde bedeutet, daber ein für den ersten Menschen sehr nogemessener Name ist, ist eine der "Hypotheson", die in die Rumpelkammer spazieren müssent also Berossos, der den ersten Chaldaer Aloros, nicht Adam, neont, folgt einer jungen, schlechten Tradition? Gegen solche Bedenken wird man sich auf Hippolyt. Haeres, V, 7 p. 97. (ed. Miller) berufen, nach welchem die Chaldaer den aus der Erde gehildeten, aber erst später beseelten Menschen Adam naunten; ich selbst habe früher mit der Autorität der Nubataischen Landwirthschaft die Hippolytische Augabe gegen Bunsen zu decken gesucht (Beitrage S. 52), was ich freilich nach genauerer Kenntniss der ersteren nicht gethan haben wurde. Ist die Nachricht echt, so gibt sie den Angaben Quthsami's ein vollständiges Dementi, indem auch sie zwar von einem Adam als ersten Menschen, aber nicht von einem Adam als ugronomischen Schriftsteller weiss; erweist sie sich als von der Jüdischen Erzählung abhängig, so ist sie als Stütze nicht zu gebrauchen.

> 6. 2. Set h.

"Ischli'd - heisst es S. 27 - ist der Mann, dem die Menschheit, direkt oder indirekt, eine Jahrtausende lange Verfinsterung vorzugsweise zu verdanken hat; er war Religionsstifter, und wenn er nicht der Erfinder des Sterndienstes, der Astrologie und der groben abergläubischen, zauberartigen Lehren war, so hat er dieses Alles weiter entwickelt und in ein religiöses System gebrucht, und die con ihm gestiftete Religion, mit einer Art con Papsithum oder geistlichem Chalifat an der Spitze, war die herrschende in Babylonien, und brettete sich allmählich über ganz Mesopotamien und Syrien aus." Doch gesteht Ishithed's Gegner Qutheamt selbst au. dass seine Religinn eine hohe Moral predigte (S. 174). Von Soth heisst es iu der Genes. 4, 26: "Zu derselbigen Zeit fieng man an zu predigen von des Herren Nomen." Das Gesetz des Patriarchen Seth heisst es bei Herbelot a. v. Scheit -, welchen die Moalema in die Zahl der Epbinh oder Propheten (aber nicht der sehr grossen) setzen, war in einem Buche enthalten, welches seinen Namen trug und als Sefer Shiths bekannt ist. Nach der christ-licken Auslegung, wie sie Syncell, p. 16, 14 (ed. Ronn.), Eutych. 1 p. 21. 26, Abu 'tfarng chron. Syr. p. 4 and hist. dynast. p. 7 f., u. A. wiedergeben, sind die Kinder Gottes, die nach Gen. 6, 4 mit den Töchtern der Menschen Kinder zeugten, die Nachkommen Seth's, die sich auf den Berg Hermon zurückgezogen

hatten, um dort ein beschauliches Leben zu führen, aber durch den Anblick der Töchter Kafus ihrem Gelübde abwendig gemacht wurden. Die Muhammedaner erklären zwar die Egregoren für Nachkommen der Ginn, mit denen vor Adam die Weit bevölkert war, bemerken aber ausdrücklich, dass sie sich zur Religion des Seth bekannten (Herbelot). Hierdurch wird die von Haus aus gute und für die Zeitgenossen beilsame Natur der Religion Ishithsa's, die unter seinen Nachkommen immer mehr ausartete, vortrefflich illustriert. Jene Aussleutung der Kinder Gottes als Kinder Seth's ist purer Euhemerismus; es liegt daher auf der Hand, welcher Grad von Authentizität den von ihr ahhängigen Angaben des vermeintlichen Quthsami beizumessen ist. In zeinen religiosen Schriften hatte Ishithsel mancherlei agroupmische Lehren vorgetragen (S. 27); ein Verbot der Fischgenusses wird auf ihn zurückgeführt (S. 95). Eine Sage bei Abu'lfarug Hint. dynast. p. 7 macht den Seth zum Erfinder der Schreibkunst, und p. 10 führt derselbe als Ansicht der Sabier an, dass Seth, Adams Suhn, der Augyptische Agathodämon sei, der Liehrer des Hermes. Da nun Quthsami selbst anderswo (S. 93) sagt, Ermisa and vor ihm Agathodamon hatten ihren Landsleuten den Genous von Pischen und Bohnen verhoten, so ist klar, dass er nach Subischer Doctrin Ishithså und Agathodamon gleich setzt: ein neues Zeichen des allerspätesten Sagensynkretismus, Ishithad selbat soll die Schriften seines Vaters Adamt vernachlässigt, seine Nachfolger sie geraulezu verfalscht haben (S. 27. 167 1. Diese Behauptung Quthiami's erinnert sehr an die im Koran (3 S. 41) gegen Juden und Christen vorgebrachte Beschuldigung, sie hatten die Bibel verfalscht und die auf Muhammed bezüglichen Prophezeinagen unterdrückt.

# §. 3. Henoch.

Achnochá und Anilhá werden in den Handschriften fortwährend verwechselt, sind aber unzweiselhaft zwei verschiedene. jener dem Henoch, dieser dem Nonh entsprechende, Personen, was nuch Chwolson S. 99 bemerkt hat. Der Erstere erscheint bei Outhoding als ein Weiser der Vorzeit, in Uebereinstimmung mit der Angabe Gen. 5, 24, Henoch habe ein göttliches Leben geführt. Auch im Koran 19 S. 255 erscheint Henoch unter dem Namen Idris (der Studienbeflissene) als gerechter Mann und Prophet. S. 93 heisst es von Anaha, er habe den Genuss der Rohnen ver-boten; nach S. 95 hat aber cod. B an dieser Stelle Achnocha, und diese Lesart verdient unbedingt den Vorzug. Hier kommt uns nämlich die schon einmal von Nutzen gewesene Parallelstelle zu Hilfe, nach welcher Ermisä und vor ihm Agathodämon ihren Landsleuten den Genuss von Fischen und Bohnen untersagt haben. Nach Abu lfarag chron, Syr. p. 5; hist, dynast. p. 9 erklärten

numlich die alten Griechen den Achnoch für Hermes Trismegistos; Hermes aber ist der Schüler des Agathodamon-Seth. Der angebliche Quthaami bleibt sich somit durchweg gleich.

> §. 4. Noab.

Anahd führt bei Quthsamt die Beinamen el-Kana ant el-Hethsjant, nach Chwolson's Vermuthung (S. 62) von einer alten Kunaanalschen Stadt Hethejan oder Hetheja; mir scheint as aber keinem Zweifel an unterliegen, dass das Beinort den Nouh als com Stumme der Hethiter bezeichnet, und dass mit leichter Veränderung der Punktation etwird, ist selfsam, hat aber eine gewisse Stutze in der sputeren Jüdischen Tradition, die unter gröblicher Verkennung des juristischen Churakters der Erzählung der Genesis 23, 3 ff. schon Adam und Eva in der Doppelhöhle im Hethiterlande, wo später Abraham die Sara begrub, beigesetzt zein lasst (Beer, Leben Abrahams, S. 75). Die christliche Tradition bei Eutych. I p. 18 37 nennt die Hohle, in der Adam bestattet ward, el-Kanuz und lasst auch alle folgenden Patriarchen in derselben beigesetzt werden; Nonh selbst begrub darin nach 1 p. 33, 35 seinen Vater und Grossvater. Anulad schrieb über den Ackerbau, und zwar speziell über den Weinstock (S. 28. 180). "Noah - heisat es in der Gen. 9, 20 - ward ein Ackersmann und pflanzte Weinberge, und da er des Weines trank, ward er trunken." Wie bedauerlich, dass die Schriften eines Mannes verloren geben mussten, der sich in dieser Branche gewiss als ebenso sachkundig be-währt haben wird, wie Adam! in der Gärtnerei! Aber so geht es in der Welt. Auch die rhetorische Ausarbeitung, in welcher der Trojanische Prinz Paris die Vorzüge der Göttinnen Hera, Athene und Aphrodite abgewogen und den Preis der Schönheit der Aphrodite zuerkannt hatte, ist leider verloren, dieselbe, die den epischen Dichtern, ungebildeten, mit einem Ishithad und Consorten in Aberglauben wetteilernden Dunkelmannern, Gelegenbeit gab, von dem bekannten Schiedspruche des Paris zu fabeln (vgl. Anon, de incredibb. 10 in den Paradoxographi ed. Westermann, p. 323]. Auch Anaha trat als Apostel des Mondes auf (S. 173), verkundete edlere Religionabegriffe und trat mit Entschiedenheit gegen den au seiner Zeit herrschenden Cultus der Anhanger des Ishilbed auf (S. 43); mutheoft titl er nuch für diese edlen Bestrebungen (S. 174). Von dieser prophetischen Thatigkeit des Noah weiss das alte Testament nichts, desto mehr die nachbiblische Tradition: schon das Buch der Jubilaen cap. 7 (bei Ewald, Jahrbb. 11, 248) enthält lange Ermahaungareden Noah's au seine Sohne, und 2. Petr. 2, 5 wird Nonh der Prediger der Gerechtigkeit gennnnt. Bei den Moslems ist Nonh der zweite der sechs grossen Propheten und der erste, der nach Henoch's Sendung wieder erschien, um den

Glauben an einen Gott zu verkundigen (vgl. Sale, Kinleitung in den Alkoran S. 96, und Aumerkung zu Sure 7 S. 173 von Arnold's deutscher Uebersetzung ). Nach einer ebenfalls Muhammedanischen Tradition (bei Herbelot s. v. Nouh al-Nabi) schrieb Noah 10 Bücher, in denen er die von Gott erhaltenen Offenbarungen und Gebote niederlegte. Die Jüdische Tradition (Buch der Jubilaen cap. 10 in Ewald's Jahrbb. 11, 254) kennt ein von Noah nach der von den Engeln erhaltenen Unterweisung verfasstes Buch über jegliche Art von Heilmitteln. Auf das im Beth-ha-Midrasch erhaltene Fragment eines ähnlichen Nonlibuches hut Chwolson S. 187 aufmerksum gemacht 1). Da der Götzendienst, gegen den Noah eiferte, durch die Verführungskunste der Egregoren, der Kinder Seth's, eingerissen war, so ist seine Stellung vollkommen analog der des Anoha, der gegen die Ishithiuner eifert; auch darin bleibt sich die Nabatäische Landwirthachaft gleich, dass sie Noah, den zweiten grossen Propheten, einen Apostel des Mondes nennt: dasselbe Pradikat hatte sie oben Adam, dem ersten grossen Propheten, beigelegt. Auch das "Leiden" Anuha's fur seine Religion erklärt sieh zur Genuge aus dem Koran; das Volk sugte nach Sure 26 S. 314 (übers. v. Ullmann) zu ihm: "Wahrlich, wenn da, v Noah, nicht nufborst zu predigen, so wirst du gesteinigt." Und zu Sure 54 S. 461 (Er aber rief zu seinem Herren und angte: "man überwältigt mich; darum rette mich!") bemerken die Ausleger, es habe Einer den Noah angefallen und beinahe erwärgt. Diesen thatlichen Angriffen gingen literorische Angriffe voraus, von donen uns mei Proben erhalten sind (S. 61), deren Uebersetzung ich wiederum der Gute des Herrn Prof. Fleischer verdanke. "Tamithart el-Kana duf el-Habquishl sagt in seinem Sendschreiben an Anübil el-Kana dal el-Hethijdni, welches er an ihn geschrieben hat, um ihn darüber, dass er Offenbarungen erhalten zu haben behaupte, hart auzugreifen, indem er in Beziehung auf dessen Behauptung, dass das, was er gethan. aus jener Offenbarung geflosorn sei, ihn mit Grunden zu widerlegen sucht, - Tamitheri sagt also: Wir haben, blos durch Erforschung vermittelst unseres Verstandes, Dinge erkannt, die grosser und wunderbarer sind als das, was du gethan hast, woron du behauptest, dass du es durch Offenbarung und durch göttliche Unterstützung des Mercur erkannt habest. Wir nehmen aber diese deine Behauptung, dass du Offenbarungen erhalten habest, nicht von dir an, sondern schreiben das, was du gethan hast, deiner eignen Erfarschung und Erfindung zu: du hast dich durch dein Forgeben nur auf eine Stofe

<sup>1)</sup> Noch einer ausprechonden Vermuthung desselben Gelehrten (S. 186) findet sieh der Benked, dem nach der Nahatätischen Lundwirthschaft sein Vater Maai ein Gedieht zweignete, in dem Qouger ben Le ben lienzed wieder, der laut jonem Nashbuche ein chalifflischen, van den Acgyptern benutzter, Buch verlasste.

erheben wollen, die du in der Thot nicht erreicht hast." Nachdem hierauf weillaufig nachgewiesen wird, dass der Milchaunber eine Erfindung der Kanaander eei, sagt Tamithart an der zweiten Stelle: "So hart du die Früchte aus den Weingarten in deinem Lande durch Zauberei zu dir gezogen - eine Zauberei, die du blos durch deinen Verstand erfunden hast, - so dass du durch sie die Früchte der Weinberge aus ihnen zu die zogst, während du ruhig durarsest und standest. Bei meinem Leben, du hast eine trefftiche Erfindung gemucht und eticus Grosses zu Tage gefordert, und dein Verstand hat dir einen hohen Plat: angewiesen, dergestalt dass du, mit dor Stellung gewöhnlicher Erfinder-nicht zufrieden, über deine Sphare hinausgegangen bist." Beide Stellen erinnern auf dus Prappuntente an zwei Episoden im Koran. Sure 7 S, 118 beisst es: "Wir sandten schon vordem den Nonh zu seinem Volke, und er sprach: O mein Volk, verehret nur Gott, ihr habt ja keinen nudern Gott als ihn; denn sonst fürchte ich für auch die Strafe des grossen Tages. Die Haupter seines Volkes nher erwiderten ihm: Wahrlich wir sehen, dass dn in einem offenharen ferthume dich befindest. Er aber autwortete: Nein, mein Volk, ich bin in keinem lerthume, sondern ich bin vielmehr ein Bote vom Herrn der Welten. Ich bringe guch die Botschaft meines Herrn, und ich rathe euch nur gut; denn ich weiss von Gott, was ihr nicht wisst. Wundert es auch, dass euch eine Mahnung von enerem Herren kommt durch einen Mann aus eurer Mitte, euch zu warnen, auf dass ihr auf eurer Hut seid und Barmberzigkeit erlanget? Und sie beschuldigten ihn des Betrugs," Sure 11 S. 177 ist der Eingang gleichlautend; auf Noah's Busspredigt erwidere die ungläubigen Häupter seines Volkes: "Wir sehen dieh für nichts Anderes an als einen Menschen, der uns ganz gleich steht, und wir sehen Niemand weiter dir folgen als nur die Niedrigsten unter aus, and zwar aur aus Voreitigkeit und Unbesonnenheit. Wir bemerken durchaus keinen Vorzug in euch; darum balten wir euch für Lügner. Er aber sagte: O mein Volk, anget mir doch, da mir deutliche Reweise von meinem Herrn geworden und er mir seine Barmberrigkeit erzeigt, welche ihr zwar nicht einsehet, sollte ich diese euch wohl aufzwingen, da sie ench zuwider sind?" Der offene Brief des Tamitheri un seinen Landsmann Anitha sieht frappant wie eine Glosse auf das im Koran überlieferte Thema aus. Ex durfte nicht unerspriesslich sein, einen der sehr zahlreichen annlogen Falle aus der Griechischen Literaturgeschichte herauszugreifen. Jedermann weiss aus Herodot, wie Periandros seine Gattin Melissa im Jahrorn todiete, wie er ihr Tadtenopfer zu einer Beranbung der Korinthierinnen benutzte, wie Prokles von Epidauros, Melissens Vater, seinen Enkel Lykophron dem Vater abwendig machte, wie Periandros ans Rache den Prokles stürzte. Hierüber ist folgender Brief erhalten (bei Diog. Laert. I, 7, no. 8): "Perinndros an Prokles.

Ich habe den Mord meiner Gattin unabsichtlich begangen; du aber thust Unrecht, wenn du absiehtlich meinem Sohne mich verhasst machet. Entweder also beseitige die Abneigung des Knaben, oder ich werde mich an dir rachen, Ich selbst habe ju auch längst schon deiner Tochter das schuldige Sühnopfer gebracht, indem ich die Gewäuder aller Korintbierinnen mit ihr verbrannt habe." Dergleichen Aktenstücke hat die negierende Kritik unserer Tage für plumpe Falschungen erklärt. In dem vorliegenden Falle mit Tamithari's Briefe wird sie um so zuversichtlicher dasselbe thun, als er eine bedenkliche Ausdeptung eines Koranischen Satzes enthält. Das, was Noah von Gott wusste, "was ihr nicht wisst", ist, wie man aus dem Polgenden sieht, die Ankundigung der Sintfluth; der angebliche Tamitheri will aber darunter die Erfindung des Weins verstanden wissen. Die Sintstuth wird dadurch freilich beseitigt; seltsam bleibt es aber, dass unter Allem, was die Hebraische Tradition von Nonh berichtet, gerade nur die Sintfluth auch als echte Babylonische Tradition durch Berossos bezeugt ist und dass der Babylonische Nonh nicht Anaha, sondern Xisuthros bless 13. Allerdings lässt es sich Chwolson angelegen sein, den Zustand, in welchem die Fragmente des Berossos überliefert sind, als möglichet trostlos darzustellen (S. 72), und wird diesen Einwand auch hier vor-bringen: mit welchem Rechte, davon weiter noten.

> 6. 5. S a m.

Sand erscheint in der Nabatäischen Landwirthschaft als agronomischer Lehrer mit dem Beinamen "der Wahrhafte" (S. 99), und im Buche des Thenkelosha als Weiser der Urzeit. Diese Schilde-

t) Die Sache wurde noch auffälliger, wenn es richtig ware, dass sieh eine Erinnerung as Xisuthros bis in eine verhältnisamussig spata Zeit erhalten butte. In seinem Buche "Die Ssabier und der Ssabiemus" II, 278 hat halten hatte. In seinem Buche "Die Osabjer and der Sabtismas" II. "Jo nu nämlich Chwolson vermuthet, dazs der Sabtische Göstie, "der auserwählte Greis" oder richtiges "der auserwählte Gelehrte", Nisuthros sei. Im Texte des Fibriath al-ulum, cap. 6 bei Chwolson II. 39) geht namittelbar vocher Faufor. "der vollkommene Schriftgelnhrte", den Chwolson nicht libel Lust bat in einem Misor zu verwundeln. Aber es liegt zu Tage, dass die beiden Namen sich gegenseitig decken und dass aus Göstie und der Variante Föstin. in ead. L. das Hiebtige, Postir herzastellen ist: Panapopor and Pmorce sied zwei ganz späte Personificationen der durch die Wiesenschaft bervergebrachten Erlauchtung. Chwolson hat, wie man sieht, auch hier seinem, schoa in jenem früheren Werke bedenklich zu Tage tretenden Hauge, in spaten Quellen after Evidenz zum Trotz möglichet viel als echt retten zu wollen, zu sehr nachgegeben. So sehr ich auch den von ihm gelieferten Nachweis, dass die ffeligion der Subier in ihrem lierne auf das Syrizche lleidenthum zurückgeht, zu schätzen weiss, so kann ich doch nicht ver-behien, dass mir das Echte darin von anderen Bestandthuifen, die gar oebr nach der Studierlampe riechen, mehr, ale Chwolson augeben will, überwoobert an sein schoint.

rung entspricht der von der Moslemischen Tradition (bei Herbelot . v. Sum ben Nouh) dem Sem angewiesenen Stellung eines Stammyaters after Propheten , sowohl Arabischer wie Nichtarabischer.

# S. 6. Die Kanaanäer.

Bei Gelegenheit der Polemik gegen Tilmithert erwähnt Quthedmi S. 60, die Kanaanaer hatten die Kunst erfunden, die Leichen zu conservieren. Diese Nachricht findet Chwolson S. 62 f. neu und überraschend : mich hat sie nicht überrascht. Quthami mucht, wie wir gesehen haben, den Nonh zu einem Kannander; von ihm aber meldet die christliche Sage bei Eutych. 1 p. 33. 34. 45, dass er seinen Vater Lamech und seinen Grossvater Methusalah anch ihrem Tade einbalsamiert habe und seinerseits wiederum von Sem. Ham und Japheth einbalsamiert worden sei. Entychios lässt schon die Leiche Adams einbalsamiert werden und fügt (I p. 18) ausdrücklich hinzu, es seien dazu Myrrhen, Weihrauch und Kassin verwendet worden: Adams dergestalt über 1300 Jahre conservierten Körper habe Noah mit in die Arche genommen (1 p. 38). Da in der Nabatäischen Landwirthschaft auch Abraham ein Kannanäer genaunt wird, so liegt der Verdacht sehr nabe, dass dazelhat Vieles, was eigentlich den Hehraern zukommt, auf die Kananuner übertragen worden ist; und unter dieser Vornussetzung verliert auch Anderes, was von den Kauannaern gemeldet wird, seine Auffalligkeit. So wird es erlanbt sein, bei der Behauptung Oftheamf's (S. 60), dass die Kuraunger die gebeimen Namen der Gatter erforscht und dadurch einen Vorzug vor allen Fottern erlangt hatten, an die nach dem Glauben der Juden dem Gottesonmen Jahre innewohnende mogische Kraft zu erinnern - ein Glaube, welcher die Ursache ward, die wahre Aussprache des Namens geheim zu halten. Von Wundern, die durch den wahren Namen Gottes bewirkt worden seien, wissen nicht blus Judische, sondern auch Moslemische Sagen zu berichten (vgl. Juynholl zum Liber Josune, pag. 201. 268): Moses soil durch seinen Stab, der eine Inschrift mit dem Namen Jahre trug, Wunder gethan, und Noah einen Stein besessen haben, auf welchem der "grosse Name" eingegraben war, mit Hilfe dessen er im Stande war, Regen vom Himmel berabzurufen und die Arche ohne Ruder und Segel zu lenken. Authentischer sieht eine andre Angabe Quthami's über die Kananner aus. Er sagt nämlich S. 49, dieselben würfen den Chalduern vor: "Ihr Chalduer hubt uns aus dem Lande unseres Vaters (d. h. aus Babylouten) nach den auszersten Grenzen Spriens vertrieben"; diese Augabe bringt Chwolson S. 66 mit der Herodoteischen zusammen, dass die Phonikier vom Persischen Meerbusen her eingewondert seien. An sich ware es ja nicht unmöglich, dass Pseudo-Quthsami auch einmal eine echte Tradition, dergleichen ihm ans Syrischen Geschichtsquellen zukammen konnten, in sein Werk verwebt hätte:
allein in diesem Falle liegt es wenigstens ebenso nahe, anzunehmen, dass Qutheami, wie anderwärts, nur eine Stelle der
Genesis ausgebeutet hat. In dieser fand er die Nuchricht vor,
dass die Völkerzerstreuung von Sinoar ausgegangen sei; folglich
mussten auch die Kanaanäer aus Babylonien ausgewandert sein.

# §. 7. Nimrod und seine Galdmünzen.

Nemrudd erscheint in der Nabathischen Landwirtkschaft als Eroberer con Rabylan und Stifter einer Kanaandischen Dynastie, welche den Reichsnit: nach Kathed - Riffd verlegte. Zu diesem Residenzwechsel bietet die Angabe der Gen. 10, 11, dass Nimrod von Rubel nuch Assur gezogen sei und dort Ninive und andere Städte gegründet habe, eine passende Analogie. Kuthså-Rijja kommt ohne das Beiwort nuch in der Judischen Tradition (vgl. Beer, Leben Abrahams S. 98) und bei den Koranerklärern Beidzäuf und Sojuti zur 21sten Sure (s. Sale S. 377 der dentschen Uebersetzung) als Wahnsitz Nimrod's var. Abraham's Vorfahren und andere Kanaanliische Priester wurden von Neuradd nach Babylonien übergesiedelt (S. 49). Die Jüdische Sage macht Abrahams Vater Tharah zu einem der Grossen un Nimrods Hofe (Beer, Leben Abraham's S. 1. 96); nach B. Gedalja im Schalscholeth ha-Kabala p. 94 ') war er Priester und der Vornehmate seines Ordens; die Arabische Sage (bei Herbelot a. v. Abraham) neunt ibn Azar, Sohn des Thernh, und macht ibn sogne zu Nimrod's Eidam. Qathadmt eriedhnt (S. 53. 73) von Nemrald gepragte goldene Dinure, Chwolson sagt S. 73, dieser Umatand konne nicht als Beweis ongeführt werden, dass Nemruda nicht im 16ten Jahrh. v. C. gelebt haben konne: "denn en musa erat bewiesen werden, dass man um diese Zeit noch kein geprägtes Geld hatte. was, glaube ich, nicht bewiesen werden kunn." Aus Stellen wie Gen. 23, 16 lasst sich nicht mit Sicherheit erweisen, dass dasellat geprägte Silhermünzen, nicht angewogene Stücke rohen Silbers gemeint seien. Chwolson beruft sich freilich hierfür auf Movers, vergisst aber, dass das Alter der Silbermungen nach nichts für den Alter der Goldmunzen beweist, und verschweigt; dass Movers selbat (Phonizier III, 1 S. 28) averkeent, dass nich vor der Persischen Zeit keine Spur davon findet, dass Gold als Tauschmittel gedient hatte. Für die ziemlich allgemein als richtig erkanate Angabe Herodot's (1, 94), dass die Lyder zuerst Gold- und Silbermunzen geprägt haben, ist nicht die schwächste

<sup>1)</sup> Dazi Gedalja aus der Nahalbischen Landwirthschaft geschöpft juden sollte, ist zwar nicht unmöglich, viel wahrscheinlicher aber doch, dass er giner Judischen Tradition folgte.

Bestätigung die, duss sich keine Munze erhalten hat, die mit Sicherheit über das 7te Juhrhundert hinaufgerückt werden konnte. Man begreift nicht, wenn sieh Manzen aus dieser Zeit erbalten haben, warum sich nicht auch Münzen aus früheren Jahrhunderten erhalten haben sollten, wenn die Kunst des Münzprägens wirklich ein Jahrtausend alter war. So etwa würde die negative Kritik pegumentieren, sie muss aber beschämt veratummen vor dem Zeugnisse des R. Gedalja im Schalscheleth ha-Kabala, dass Abrahams Voter Tharah, der an Nimrod's Hofe lehte, die Minzprägung erfunden babe (Beer, Leben Abruhams S. 96). Und sollte man diesen nicht als unabhängigen Zeugen gelten lassen, so ist doch Abu Ifarag chron. Syr. p. 10 mit der Versicherung da, dass schon zu den Zeiten Serug's Münzen aus Ophirgolde geprägt wurden und dass der Ste Chaldaerkonig Samirds damals Masse und Gewichte erfand - Zengnisse, welche den glänzendaten Commentar zu den Nimend'achen Goldmunzen liefern. Der Jerusalemer Talmud versetzt uns in die angenehme Lage, die Entwicklung der Numismatik seit Nimrod Schritt vor Schritt durch schätzbare Belege illustrieren zu konnen. Bei Isank's Hochzeit liess Abraham eine Medaille pragen mit dem Bildnisse eines Greises und einer Greisin auf der Vorderseite, eines Jünglings und einer Jungfrau auf der Rückseite (Reer, Leben Abraham's S. 91). Abiguil weigerte sich zum David zu kommen, weil die Munze mit Saul's Ritdnisse nach cursierte; David verewigte die Erhebung Salamons zum Könige durch Denkmunzen (Eckbel, Doctr. num. yet. III, 458). Schon vorher wird Josus, später Mardachni als Münzherr aufgeführt (Beer, Leben Abraham's S. 209). Diese Angaben sind bedenkliche Fingerzeige über die Herknaft der von Gathsami erwähnten Dinnre Nimcod's; die angeführten Documente dürften etwa ebenan echt acin wie die Guld- und Silbermunzen mit dem Namen des Pandukönigs Acyamedbadutta (unter dem das Mahabharata verfasst ward) und den Bildnissen des Brahma und Civa, die der Persische Verfasser des Todzkerat as Salatin (bei Angnétil du Perrun, Recherches sue l'Inde p. XXXII aqq.) geselien baben will.

# · 6. S. Abraham.

Abraham oder Ibraham (mit welcher vein Arabischen Form er in der Nabaldischen Landwirthschaft in der Regel genannt wird war ein Kanuunaischer Imam, in Kathsch-Riffd geboren (S. 48). Nämlich die Rabbinische Sage lässt Abraham in Kutha geboren werden (Beer, Leben Abraham's S. 1); Baba Bathra 91 a wird Ur-Kasdim geradezn für Kutha erklärt (Beer, ebend. 8. 98). Er trut als Gegner der Landerreligion des Ishithed auf , leugnete die Göttlichkeit der Sonne und bekannte sich zu der Lehre, dass selbst die Sanne erst von einer über ihr stehenden höheren Gollheit geleitet und ro-

giert werde (S. 43). Die Genesis schildert uns Abraham als trepen Verehrer des einzigen Gottes, es findet sich aber in ihr noch keine Spur von einer Opposition, in die derselbe gegen den Götzendienst seiner Heimath getreten sei. Desto mehr weiss die spätere Judische Tradition hieruber zu erzählen, dus Buch der Jubilaen (in Ewald's Jahrbb. III, 2), Rabbinische Quallen (bei Beer, Leben Abrahum's S. 12), und ihnen folgend der Koran (Sure 21 S. 272). Diese Augaben lassen den Abraham schon als Kunben die Gotzenbilder seines Vaters vertrummern, die Religion seiner Landsleute auf alle Weise verhöhnen und dafür von Nimrod zum Feuertode verurtheilt werden, dem er durch ein Wunder entgangen sei 1). Im Koran (Sure 6 S. 100) heisst es von Abraham: "Ala die Dunkelheit der Nacht ihn beschattete, sah er einen Stern, und er sprach; das ist mein Herr. Als dieser aber untergieng, sagte er: Ich liebe die Untergehenden nicht. Und als er den Mond aufgehen sah, da sagte er: Wahrlich, das ist mein Herr. Als aber auch dieser untergieng, da sagte er: Wenn mein Herr mich nicht leitet, so bin nuch ich wie dies frrende Volk. Als er nun sah die Sonne aufgeben, da angte er: Siehe, dies ist mein Cott; denn das ist das grösste Wesen. Als aber auch die Sonne untergieng, da sagte er: 0 mein Volk, ich nehme keinen Antheil mehr an euerem Gotzendienste, ich wende mein Angesicht zu dem, der flimmel und Erde geschaffen, ich werde rechtgläubig und will nicht mehr zu den Götzendienern gehören." Diese wunderbar schöne Erzählung, deren Judisches Vorbild man bei Beer, S. 3 mitgetheilt findet, erfantert die Angabe Quthsami's, Abrühum habe gelehrt, dass die Sonne nicht Gott nei, zondern von einem über ihr stehenden Gotte regiert werde. Noch viel auffälliger aber stimmet, was die Moslemische Tradition (hei Herbelot s. v. Abraham) erlänternd zu jener Kornnstelle hinzufügt, es habe damals im Reiche Nimrod's verschiedene Arten von Gotzendienern gegeben, Sonnenanbeter, Mondanbeter und Sterneverebrer, überein mit der Darstellung des ja hald nach Nimrod schreibenden Quthsami, die Religionen der Sonne, des Saturo, des Jupiter und andrer Planeten hatten in Babylonien gleichzeitig nebeneinander bestanden (S. 155). Wir wagen die Behauptung, dass die Auffassung der Babylonischen Religion als einer Verehrung der Sonne und aller Planeten auch fernerhin trotz dieser Enthüllungen Quthsami's chenso als eine ausgemachte Thatsache gelten wird, wie sie bisher gegolten bat. Abraham schrieb über einzelne Gebiele der Ackerbankunst (S. 28); in seinen Schriften hatte er den Baum Ruchicht, welchen er den Priesterbaum nannte, sehr gelobt (S. 48):

t) Chwolson selbst hat früher (Die Sashter II, 723) darauf aufmerkam gemacht, dass die Sage von Abraham's Leben in Kniha und Kampfen gegen den Gotzendlenst propringlich von den Juden berrühre.

einen undern Baum, der eigentlich Sükijathel hiese, von ihm aber den Namen Ibrahimbaum erhielt, verdankte er einst zeine Reitung vor einem Louen in der Wuste von Thadmor 1) (S 46). Unter Abraham's Namen cursierten bei den späteren Juden verschiedene Apokrypha (Beer, Leben Abraham's S. 91); am Bekanutesten ist dus Buch Jezira, welches eine auf mystisches Buchstabenspiel gegründete Metaphysik und Kosmogonie enthält und wahrscheinlich gegen 700 n. C. verfasst ist (Beer S. 208); die Araber schreiben dem Ibrahim ebenfalls ein Sefer zu (Herbelot s. v. Abraham). In der Genesis heisst es 21, 33: "Abraham aber pflanzte Baume zu Bersahn, und predigte daselbst von dem Namen des Herrn, des ewigen Gottes." Die Rubbinische Tradition (bei Beer S. 56) malt dies dahin aus, dass Abraham zum Labsal für die Wandrer einen grossen Garten ungelegt und mit Weinstocken, Feigenbaumen, Granathaumen und anderen Obsthäumen bepflanzt habe; die, so ihm für die Bewirthung dunken wollten, habe er auf den Herren des Gartens verwiesen, nämlich auf den Gott, der über Himmel und Erde berrscht und Pflanzen und Banme wachsen lasst. Daraufbin Abraham in der Landwirthschuft der Nabataer als Schriftsteller über Baume auftreten zu sehen, konnte uns, die wir die agronomischen Schriftsteller Adami und Annha bereits kennen gelerat haben, nicht eben wundere. Aber auch hier wird die Kluft zwischen der Bibel und der Nabatäischen Landwirthschaft ausgefüllt: noch kennen wir die Brücke, welche vom Patriarchen Abraham zum agronomischen Schriftsteller Abraham geführt hat. Im Buche der Jubilaen cap. 11 (in Ewald's Jahrbb. III, 3) erscheint Abraham als rationeller Ackerbauer, dem die Erfindung eines Ackerbaugeräthes augeschrieben wird: "Und im Isten Jahre der Sten Woche lehrte Abram die Holzkunstler, welche das Geschier der Ochsen machen, sie sollten ein Gerathe über der Erde, gegenüber an dem Krummholze des Pfluges machen, um den Samen darauf zu legen und ihn von da aus in die Samenfurche fallen zu lassen, dass er sich in der Rede verberge und sie sich nicht mehr vor den Raben zu fürehten hätten. Und sie machten also an allen Krummkölzern der Pflüge etwas fiber der Erde, und sie besüeten und behaueten das ganze Laud, ganz wie ihnen Abraham befohlen hatte, und fürchteten sich nicht mehr vor den Raben." Ebendaselbet III, 4 beobschtet Abraham die Sterne vom Abend bis zum Morgen am Neumond des 7ten Monats, "um zu sehen, wie es in diesem Jahre mit der Witterung sein werde." An der schon ungeführten Stelle S. 46 augt Quitheilmi. Abruhum habe weite Reisen nach verschiedenen Ländern gemacht, und zwar wegen der grossen Hungersnoth, die zur Zeit Königs Calbama des Unglitchseligen in Mesopotamien stallgefunden

<sup>1)</sup> Welches, beiläufig bemerkt, ernt von Salumo erhaut wurde (It. Chron. 6. 41.

habe. Abraham wandert in der Genusis aus Chaldan nach Haran, von da nach Kanaan, von da nuch Aegypten und zurück, und ine Philisterland und wieder unch Kannan; der Koran (Sure 2 S. 13) bringt ihn auch nach nach Mekka und lässt ihn daselhat die Ka'abah erhauen. Das sind allerdings weite Reisen. weiteste, die nach Aegypten, wird schon Gen. 12, 10 durch eine Hungersnoth mativiert, and diese Hangersnoth spielt auch in der Muhammedanischen Tradition eine Rolle; Buidzawi und andre Ausleger zur 4ten Sure (bei Sale zum Alkoran S. 107 der deutschen Cebersetzung; Herbelot s. v. Abraham) knupfen an sie eine Geschichte, die Ahrahams Beinamen Freund Gottes" erklaren soll.

## S. D.

Die Stellung der biblischen Figuren im Nabataischen Schriftthum.

Ziehen wir nun das Resultat nus der vorstehend gegebenen Zusammenstellung, so muss es gleich von vornherein im höchaten Grade auffallen, dass in der Nabathischen Landwirthschaft gerade alle diejenigen Patriarchen - es fehlt kein einziger auftreten, von denen im alten Testament und in der ron demselben abhäugigen Tradition mehr als der blosse Name vorkommt, von den viel zahlreicheren aber, bei denen sich die Genesis auf die Nennung der Namen beschrünkt, nicht ein einziger: ein Umstand, der bei einer unabhangigen parallelen Entwicklung der Semitischen Stammsage bei Babylouiern und Hebraern so gut wie undenkhar sein würde. Nun stellt es sich aber beraus, dass sich für alle nur irgend wesentlichen Umstände. die in den Nubataischen Schriften von jenen Patriarchen berichtet werden. Anknupfungspunkte in der Bibel und in der zum Theil erst durch Ausdeutung von Bibelstellen entstandenen Judischchristlichen Sage nachweisen lassen (ich erinnere namentlich an die Kinder Seth's statt der Beni Elahim). Und, was noch gravierender ist, es finden sich zuhlreiche Anklänge an den Koran und die nehenhergehende, zum Theil gewiss erst nachkoranische. Moslemische Tradition: der Brief des Tämitheri un Anuba enthalt sogar eine direkte Bezugunhme nuf eine Kornostelle. Die Facta, die Quthsami von jenen Personlichkeiten auführt, lassen sich insgesammt aus der Judischen und der Moslemischen Tradition erklären, nur ihre Stellung ist eine wesentlich veränderte. Dies ist aber nur eine Frucht des crass enhemeristischen Systems, dem die Nahntäische Landwirthschaft holdigt und das mit der Behandlung der Griechischen Sage durch Leute wie Palaphatos die frappanteste Achulichkeit hat. Das Wenige, was hiernach noch zu erklaren übeig bleibt, wie die Verwandlung der grussen Propheten der Muhammedaner in Apostel des Mondes, sind absichtliche Veränderungen, wie sie durch die von der Nabatäischen

Landwirthschaft angenommene Maske eines bald nach Abraham verfassten Buchs mit Nothwendigkeit geboten waren : ware diese Rücksicht nicht zu beobnebten gewesen, so würde uns der angebliche Qutheami das, was er über Jasuf, über Müsä und andre biblische Personen wusste, schwerlich vorenthalten haben. Die Berührungspunkte mit der Rubbinischen Tradition und dem Koran einer Ueberarbeitung zuzuschreiben ist, wie Jeder sieht, unmöglich; so in Fleisch und Blut übergegangen, wie jene Patriarchen bei dem Verfasser der Nabatäischen Lundwirthschaft erscheinen, konnen sie nur sein in Folge langeren tief einschneidenden Einflusses der Araber auf das alte Babylonien, also erst langere Zeit nach der Aulage von Kufah: der angebliche Quthaum sehrieb hiernach frühestens 700 n. C. Hier hat ulso einmal Quatremere das Richtige geseben, freilich ohne die gehörigen Consequenzen aus der gewonnenen Kinsicht zu ziehen; was er über die Abhängigkeit der bei Qutbeami auftretenden Patriarchensugen von der Bibel sagt, mug "undelicat" sein, gewiss aber nicht so "kritiklos", wie Chwolson S. 44 ihm vorwirft. Und lange vor Quatremère hatte schon der treffliche Maimonides das Richtige gesehen. "Es sind dies - lauten seine beherzigens-werthen Worte (hei Chwolson, Die Ssahier II, 460) - lauter Erdichtungen, und eine auch nur oberflächliche Ueberlegung wird dich von der Unwahrheit aller dieser Erzählungen überzeugen und dir klar muchen, dass sie von ibnen (den Reiden) selbst, und zwar mit Benutzung der beiligen Schrift, ersonnen wurden, pachdem diese den Völkern bekannt geworden."

Persönlichkeiten der Hellenistischen Mythologie:

Wir gehen zu den Griechischen Gottheiten über, die in der Nahataischen Lundwirthschaft eine Rulle spielen.

# §. 1. Askleplades.

Da ist vor Allen Asquiebithan, ein uralter Babylonischer Arzt und Stifter der Sonnenreligion, der nach seinem Tode in den Tempeln göttlich verehrt wird (S. 19). Ihn Wahahijjah kenat sein "Buch der Gebeimnisse der Sonne"; auch schrieb er eine Kosmogonie und "wurd besonders durch seine medizinischen Schriften der Wohlthüter der folgenden Generationen" (S. 174). Chwolson sieht in ihm S. 19 die Urgestult des abendländischen Asklepios; allein Ewald hat bereits in den Göttinger gelehrten Anzeigen 1859 S. 1153 f. schlagend dargethan, dass vielmehr der ans dem Asklepios erst abgeleitete Anxlennides die Urgestalt des Asquiebithea ist. Den Enbemeriaten der spatesten Zeit genügte es nämlich nicht, dass die Götter vermenschlicht wurden, sie auchten auch die Götteranmen als nicht modern genug

zu beseitigen und durch Namen des gewöhnlichen Liebens zu ernetzen, die aus den Gotternnmen erst abgeleitet waren, Sa wird aus dem Gott Poseidon ein Actolischer Stuaturath Honri-Sources (Malala p. 208, Ox.), and Dionyson ein Pring Nimos (Malala p. 48), ans dem Himmelsgotte Zeuz ein Kretischer König Antiquoc (Syncell, p. 289, 3. Boan.), aus Hernkles ein Houshoot (Exc. lat. barb. p. 67 ed. Seal. and Entych. 1 p. 62), u. s. w. lo ahnlicher Weise ist in den spatesten Griechischen und den daraus abgeleiteten Syrischen Quelleu Asklepiades ganz an die Stelle des Asklepios getreten. Bei Abullfurng chron, Syr. p. 6; hist. dynast p. 10 ist Asqlibiadis ein Schüler des Hermes, der sieh nach dessen Tade ein Bild seines Lehrers macht, um ihn immer vor Augen zu haben, dasselbe im Tempel aufstellt und ihm dieselbe Ehre wie dem lebenden Hermes erweist; dies sei der Anlass zur Verehrung der Götterkilder gewesen: denn in spaterer Zeit hatten die Griechen das Bild für das des Asqlibiadis gehalten und ihm als solchem göttliche Ehren orwiesen. Hier haben wir es, warum Asqulebithså in der Nahatäischen Landwirthschaft als Apostel einer neuen Religion erscheint: und zwar der Sonnenreligion, weil Asklepios Sohn des Sonnengottes ist und von der späteren Speculation, z. B. bei Ruseh, praep, ev. III, 13, geradezu für die Sonne erklärt wird (vg), Ewold u. a. 0.). Beiläufig bemerkt, ist es für die schulmeisterliche Euhemeristik jener Schrift charakteristisch, dass der Götterarat nicht wegen seiner Wunderkuren, sondern wegen seiner Bücher göttlicher Verehrung theilbaftig wird. Dem Ihn Wahahijjah ist Asklepiades ein alter Bekannter; in den Ancient alphabets p. 92 kommt er als Asqlibianus (wohl nur Schreibfehler für Asqlibiadous), Bruder des Hermes und Stammvater der zweiten Hermesianer vor, die den langathmigen Namen el-Haramisah et-Pinawalüzijah führen.

Asklepios hat auch bei der Costumierung des grossen Weisen Dewandi ala Modell sitzen müssen. Chwolson, Ueber Tammuz, S. 77 f. theilt nämlich eine Beschreibung seines in den Tempel der Gerämigah (d. h. der Assyrer) aufgestellten Standbildes mit, die ich, Dank der Gute des Hrn. Professor Fleischer, hier in deutscher Uebersetzung mittheilen kann: "Deswegen hat also Shebahi den Sohnen der Geramigah, seinen Landsleuten, geboten, in ihren Tempelo das Bild des Dewanai, des Herren, abzuhilden, und zwar stehend, wie er durch Umlegung der Pinger seiner rechten Hand, während drei Finger aufrecht stehen, die Zahl acht ausdrückt 1). Er selbst lehnt sich auf einen Stumm des Strauches Althan, an welchem Strauche die Knoten abgehildet sind, welche nich an den Stämmen des Strauches Althan

<sup>1)</sup> S. Rodiger, Jahresberieht der Deutschen morgoniand. Gesetlischaft für 1845, S. 114, Z. 16,

befinden. Um diesen Stab schlingt nich eine grosse Schlange, und auf der Spitze des Stabes ist ein Audreaskreuz von Gold; und die Schlange, welche sich um den Stab schlingt, öffnet ihren Schlund nach dem Gesichte des Dewfinat bin." Chwolson bemerkt hierzu, die Achalichkeit der Statue mit der des Asklepios sei augenscheinlich. Fügen wir hinzu, die Achnlichkeit mit den allerspätesten Darstellungen des Asklepios. Dass Asklepios stehend dargestellt wird, mit der Schlange und gestützt auf einen Stab, ist alte Ueherlieferung (vgl. Preller, Griechische Mythologie I, 326). Dass aber dieser Stab eine Althän ist, um durch die zugleich kalte und warme Natur dieser Pflauze die gleichmässig milde Natur des Gottes symbolisch auszudrücken. wird zwar auf Hippokrates zurückgeführt (Galenos bei Abu Ifarag, Chron. Syr. p. 6; cf. Hist. dynast. p. 11); ob mit Recht, ist aber sehr die Frage, wenigstens dürfte es schwer halten, aus alterer Zeit ein Zeugniss dafür beizuhringen. Was nun vollends die mystische Acht betrifft, die dem Asklepios als Symbol beigegeben ist, so ist dies eine Erfindung der allerspätesten Zeit. Die bydonried quat, spielt nimlich in gewissen gnostischen Systemen eine grosse Rolle und kommt richtig auch in den aus dieser Quelle geflossenen 1) Unterredungen des Hermes Trismegistos mit seinem Schüler Tat vor (Abbandlung 1. Homardons, §. 26; Abh, XIII. Abyog anazoropog, §. 15). Von diesem vielgelesenen Buche aber gab es eine Syrische Uebersetzung (Aba Ifarag, Hist. dynast. p. 10): worans man entnehmen kann, auf welchem Wege der Assyrische Dewanai in den Besitz jenes Symbols gekommen sein mng.

## §. 2. Hermes und Agathodamou.

Janhanhad, der lange vor Quthaami schrieb, erörtert S. 93 ausführlich die Nachtheile des Genusses von Bohnen und Pischen. "Aus diesem Grunde, wird darauf bemerkt, baben Ermisä und vor ihm Aghatheadimin ihren Landsleuten den Genuss von Fischen und Bohnen verboten und dieses Verbot sehr eingeschärft; denn Finche und Bohnen sind beide schädlich für das Gebirn und erzeugen in den Körpern der sie Geniessenden schlechte Safte." Dann ergeht sich Janbushad noch weiter über die Schädlichkeit des Bohnengennsses und wiederhalt zum Schlusse! und aus diesen Ursachen baben ibn Agbatbsadimun und Ermisa verboten". Chwolson augt, er habe die Stelle ausführlich mitgetheilt, "um zu zeigen, duss bier von einem Pylhagoreischen Verbot, Bohnen zu geniessen, nicht die Rede sein kann". Gegen Ewald, der schon in den Göttinger Nachrichten 1857 S. 159

<sup>1)</sup> Dies habe ich zu zeigen geaucht in meinen Anmerkungen zu Sam. Sharpo's Geschichte Egyptens II, 165 (deutsche Uebers.).

mit Recht in dieser Stelle Neuplatonische Reminiscenzen erkaunt hatte, bemerkt Chwolson Folgendes: "Gab es denn in der alten heidnischen Welt keine Gesetze und religiöse Vorschriften, deren Uesprung auf irgend einen Gott zurückgeführt wurde! . . . Es konnte doch also sein, dass auch jene Verbote bei den Asintischen Griechen schon in frühen Zeiten existiert haben, und dass sie auf Hermes und Agathodamon zurückgeführt wurden. Es ist aber auch ein anderer Fall möglich. Die Neuplatoniker pämlich berufen sich bekanntlich uurählige Male auf uralte Weisen, namentlich auf Hermes, Agathodamon, Asklepios und zuweilen anch auf Tat. Haben die Neuplatoniker diese alten Gotter in ibrer specifischen Auschauungsweise etwa zu menschlichen Weisen umgestaltet? . . . nichts stand dem Neoplatonismus an feru wie der Euhemerismus ') . . . jene erwähnten Götter dagegen sind bei ihnen consequent und durchgehends uralte Weise und Genetzgeber. Dies muss doch irgend einen historischen (1) Grund haben und ist sicher (!) nicht als eine venplatonische Grille ananschen . . . Wer kann es beweisen, dass Hermes, Asklepios und dergleichen andre nicht wirklich Weise der Urzeit waren. die in einer relativ jüngeren Zeit gottliche Verehrung genossen und erst in der historischen Zeit in dem Olymp der Gotter einen Platz fanden, wo ihnen eine bestimmte Stellung und bestimmte Functionen angewiesen und sie in alle Fabeln und Mythen der wirklichen Götter aufgenommen wurden! ... In den altgriechischen und altitulischen Religionen gab es auch eine grosse Menge von religiösen Vorschriften, Ceremonien und Gebräuchen, ja sogar auch Geheimlehren von Sühnungen, u. s. w. und es muss (f) doch in irgend einer, sicher vorhistorischen Zeit Manner gegeben haben, welche dieses Alles gelehrt und eingeführt haben ... Vielleicht (?) haben Männer wie Orphens und dergleichen Andre, deren Namen wir nicht mehr kennen, in der That eine Rolle gespielt, welche der ahnlich ist, die in der hintorischen Zeit Orpheus zugeschrieben wird. Sei es nun, dass Hermes und Agathodamon Götter oder uralte Weise waren, auf welche verschiedene religiöse Gebräuche und religiöse Vorschriften zurückgeführt wurden; ich finde nach dem Gesagten in der Sache an und für sich, dass in unserem Buche gewisse religiöse Vorschriften auf Hermes und Aguthodamon zurückführten, nichts, was gegen dus hohe Alter des Qutheami beweisen konnte; das einzige (1) Auffaltende darin ist eigentlich nur die Form AyaGadalmur für b ayadbe balucor. . . Ich glaube übrigens, dass unsere

t) Die Neoplatoniker fanden aber den Enhemerismus vor, und es konnte ihren Tendenzen nur willkommen sein, dass durch jene Richtung die autergeordacten Götter längst im Glauben der Gebildoten zu menschlieben Walsen herabgedrückt waren: so hatten sie es nur mit den grossen Göttern zu thun, die sie durch Lünterung der mythologischen Anschnuungen un retten suchten.

Stelle auf folgende Weise ihre Erklärung findet. Die Mahammedaner schreiben immer den Namen Hermes fast so wie die Griechen, nämlich Hermis, hier aber beisst er Armisa. Dieser Armisa kommt nuch in dem oben erwähnten altbabylonischen Werke des Tenkelüscha vor, wo er aber nicht als Ausländer, sondern als ein uralter einheimischer Weise auftritt, ... Was aber Agathodamon betrifft, dessen Name an den beiden erwähnten Stellen ehenso geschrieben ist, wie bei den Mohammedanischen Schriftstellern, so haben wir nachgewiesen . . . dass der Ursprung verschiedener heidnischer religiöser Gebote und Vorschriften auf Hermes und Aguthodamon gemeinschaftlich zurückgeführt wurde. Die Vermuthung liegt daher (!) sehr nabe, dass die Worte ,,und vor ihm Agathodamon" als eine Interpolation von späterer Hand, wahrscheinlich erst nach ihn Wah schijfah, anzusehen sind: die zweite Stelle dagegen, in der gleichfalls Armiss und Agnthodumon erwähnt werden und welche keinen rechten Zusammenhang mit dem Vorbergehenden bat, scheint ganz interpoliert zu sein: jedenfalls kann der Name Aguthodamon von späterer Hand eingeschoben worden sein." Grosserer Sicherheit halber wagt Chwolson in einer Anmerkung S. 95 schüchtern den Versuch, den verrätherischen Ermisä ganz aus der Welt zu schaffen, und geht dabei von der falschen Punktation Ermisha aus, die eine Handschrift aufweist: "ob - sagt er - Armisa zu lesen iat, muss dahingestellt bleiben; der Babylonische Eigenname Tenkeluscha endigt gleichfalls auf scha. Es kounte übrigens auch sein, dass dieses scha aus bit's entstanden int." - Wir baben es für nöthig gehalten, diese Pointen eines nicht weniger als 51 Quartseiten füllenden Raisonnements treu wiederzugeben. Denn wo. wie im vorliegenden Falle, der Leser die Kenntniss des Autora einzig und allein aus den Mittheilungen eines nur zu begeister-ten Herausgebers zu schöpfen hat, wird es unumgänglich nöthig, sich zu vergewissern, in wie weit dem Heranageber in Fragen der historischen Kritik ein Urtheil zuzutrauen ist. Ein Forscher, bei dem der Enthusinsmus den kritischen Sinn überflügelt, kann auch bei dem redlichsten Willen, bei seinen Mittheilungen objektiv zu verfahren, Notizen bei Seite lassen, die ihm selbst unverfänglich oder gleichgiltig erscheinen, aber für die, welche in der historischen Kritik geühter sind, zu gewichtigen Entschei-dungsgründen gegen ihn werden können. Wenn Chwolson sogar in dem, was über Hermes und Agathodamon gesagt ist, nichts findet, was gegen das bobe Alter des Quthsami beweisen konnte, so möchten wir in der That wissen, wie die Stelle aussehen musste, die geeignet ware, ihm seine Vorurtheile zu benehmen.

Dem, was Ewald 1859 S. 1130 und ihm beistimmend Spiegel im Auslande XXXII (1859) S. 1012 über ansere Stelle gesagt haben, bleibt nichts Wesentliches hinzuzufügen übrig. Ich bemerke nur, dass nicht blos das Verbot des Bohnengenusses, sondern auch das des Fischgenusses Pythogoreisch ist (Plut. quaest, conviv. VIII, 8, 1 p. 728); ferner dass die Angabe über Aghathaadimun und Ermisa und die schon besprochenen über Ishithsa und Achnocha sich gegenseitig gegen jede Beargwüh-nung schützen, und dass von Ibn Wahshijjah selbst in den Ancient alphabets p. 176 Aghadimun zusammen mit Chanucha, also nach der Lehre der "alten Griechen" mit Hermes, als Gewährsmann für die drei Uralfabete angeführt wird.

# 5. 3. Tham maz.

Thammuz erscheint als Thammuzi, der die Plauetenreligion gestiftet und für dieselbe den Martyrertod erlitten habe, wofür er anch von den jungsten Geschlechtern in fernen Ländern beweint und betrauert worden sei (S. 175). Die allgemeine Annahme, dass Thammuz der Adonis ist, wird wohl auch ferner die allgemeine bleiben, trotzdem dass Chwolson versichert, dass man für sie nicht den geringsten haltbaren Beweis gehalt habe, und in einer besonderen Schrift sich bemüht sie zu widerlegen. Er behauptet, die Angaben der Kirchenväter, welche beide gleichsetzen, beruhten auf willkürlichem Synkretismus, die Mythen vom Adonis seien auf den Thammitz erst übertragen worden. Chwolson stützt sich vornehmlich darauf, dass die im Festkalender der Harranischen Sabier gegebene Erzählung vom Tode des Thammûz von der Griechischen über den Tod den Adonis stark differiert (Ueber Tammuz, S. 39); allein erstens gibt es auch bei den Griechen abweichende Versionen über den Tod des Adonis, zweitens weicht auch die Harranische Tradition in sehr wesentlichen Punkten von der in der Nabatäischen Landwirthschaft in Betreff des Martyriums des Thammuzi zum Besten gegehenen ab. Beide Culte, des Thummuz wie des Adonis, sind in Syrien zu Hause; da non auch die Ceremonien beider Culte zusummenfallen, so kann es nichts Unhalthureres geben, als jene Zengnisse, von denen namestlich das des Bar Bahlul ganz positiv ist '), zu verwerfen und zwei identische Culte nebeneinander anzunehmen. Die Identität wird freilich von Chwolson a. a. O. bestritten, aber nur mit dem ganz unzureichenden Grunde, dass beim Adonisfeste auf die Klage die Wiederfindung des Adonis gefolgt sei, von welcher unsere Quellen über Thammuz nichts wüssten: dabei wird vergessen, dass auch die Griechen die Adonien wesentlich als ein Traversest auffassen, an dem die Klage um den todten Adonis die Hauptsache ist. Man weise uns einmal einen anderen

<sup>1)</sup> in wiefern seine Erzählung einen enhemeristischen Charakter tragen soll, wie Chwolson (Ueber Tammör, S. 8) behauptet, ist nicht abrunchen; man kann böchstens rugeben, dass der ehristliche Berichterstatter seinen Unglauben nu der Göttlichkeit der Ba'alti durchschimmern hiest.

Semitischen Cultus nach, in dem eine Todtenklage so entschieden den Mittelpunkt bildet! Chwolson freilich meint, die Todtenklage habe bei keinem Begrähnisse im Oriente fehlen dürfen, Thammuzi aber sei, wie die Nabatäische Landwirthschaft ausweise, nur ein ausgezeichneter Mensch der Bahylonischen Urzeit gewesen, den man nach seinem Tode vergöttert habe, wofür ja Dewanal und Janbushad Pracedenzfalle alegaben: bei dem Cultus eines verstorbenen Menschen sei aber die Todtenklage gar nichts Ausserordentliches. Ich dächte doch, durch die er-banlichen Proben von Quthsami's Abhandlung der Griechischen Mythologie waren wir auf eine derartige enhemeristische Auffassung des Thummuz genügend vorbereitet worden; zum Ueberfluss sind Griechen der spätesten Zeit darin seine Vorgänger: Cedren. 1 p. 29, 10 (ed. Boun.), der aus dem verlorenen Anfauge von Malaia's Chronographie schöpite, macht den Adonis zu einem Philosophen. Das Martyrium des Thammuz ist natürlich aus dem durch die Eifersucht des Ares veranlassten gewaltsamen Tode des Adonis berausgeklügelt worden; die Details werden sich uns weiter unten als ein ergetzliches Plagiat aus der den Muhammedanern wohlbekannten Legende vom heiligen Georg erweisen.

Nicht blos der Monat Thammuz, der diesem Babylonischen Märtyrer seinen Namen verdankt, sondern nuch die 11 übrigen Monate haben nuch der Versicherung der Nabatäischen Landwirthschaft von ausgezeichneten Mannern der Vorzeit ihre Namen erhalten. Chwolson, der wie immer Quthsami's Sache zu der seinigen macht, findet das "gar nicht unwahrscheinlich, im Gegentheil sogar sehr glaublich", und macht dufür geltend, dass ein Theil der Römischen Manute nach historischen Persönlichkeiten bennnt worden sei (Ueber Tammuz, S. 61 f.). in dem Abschnitte dieser letzteres Schrift, welcher über die Menschenverehrung bei den alten Babyloniern handelt (von S. 69 au), bemüht sich Chwolain, den Euhemerismus wieder zu Ehren zu bringen, obschon er selbst gegen das ihm schon von Movers (s. "Die Ssabier" II, 805) beigelegte Pradicat eines Euhemeristen wiederholt protestiert. Allein gerade jenes aus den Römischen Monatsnamen Julius und Augustus hergenommene, für den ersten Anblick ja sehr scheinhare, Argument beweist, wie sehr derselbe sich in den Ideenkreis des Kuhemerismus bineingeleht hat: was in Zeiten raffiniertester Cultur, wenn ein Volk sich bereits überlebt hat, als Compliment für die Mächtigen möglich ist, ist darum noch nicht für die Zeiten der frühesten Kindheit eines Volkes, in denen sich dieses seine Götter und seinen Kalender schafft, als möglich erwiesen. Dan ist eben das nochvor verdog des Euhemerismus, dass er nicht mit historischem Verständniss, sondern mit vermeintlichen Postulaten des gemeinen Menschenverstandes operiert, dass er also die Urzeit mit dem Massatabe des modernen Alltagslebens misst.

#### 6. 4.

Die Stellung der Hellenistischen Gottheiten im Nabataischen Schriftthum.

Ueberblicken wir nun die zwar minder zahlreichen, aber durum nicht minder verrätherischen Bezugnahmen Quthaami's auf die Griechische Mythologie, so tritt in ihnen genau dieselbe crass rationalistische Methode zu Tage, wie in seinem Verhältnisse zur Judisch-Moslemischen Tradition; sie führt uns mit der Abfassnogszeit zwar nicht in eine so ganz späte Zeit wie diese, doch ist die Wahl der mythischen Figuren und ihre Auffassung eine derartige, dass sie es unmöglich macht, den nogeblichen Quthsami über das 3te Jahrhundert n. C. hinaufzurücken.

# 8. 5. König Kaukasos.

Hierher gehört auch eine Angabe des Järbügh (S. 40), dass ein gewisser Kukash von Bailagan (bei Derbend) einen ulten Babylonischen König Namens 'Abed-Ferghila mit Krieg überzogen habe. Dieser einer Kaukasischen Gegend angehörige Kükash ist sicherlich kein Audrer als der von den Giganten abstammende nordische Machthaber Kavzagoc, welcher nach Malala (ecl. bei Cramer, Anecd. Paris. II, 235) und Cedrenus (1 p. 30, 9 ed. Bonn.) im Kriege mit dem Assyrischen Könige Ares oder Thuras erachlagen ward. Da der Machthaber Kankasos unturlich erat des Berges wegen erfunden ist, so liegt hier ein neues Beispiel vor, wie eine noch dazu sehr junge Sage in den von Ibn Wahshijjah produzierten Schriften historisiert worden ist.

#### XI.

Persönlichkeiten der Persischen Sage und Geschichte.

# 6. 1.

# Die Persischen Mährchen.

Nach S. 41 kennt Quthsami Persische Mahrchen. Spuren von Erzählungen, die der Persischen Heldensage eutlehat sind, finden sich schon in der Achamenidenzeit, erstens die Liebesgeschichte von Zariadres (neupersisch Zarir) und Odatis bei einem Geschichtsschreiber Alexanders, Chares von Mytilene fr. 17 p. 119 (ed. Müller, nd calcem Arriani), deren Held bei Firdusi des Zariadres berühmterer Bruder Hystuspes (Gushthasp) ist; sodann die unleugbaren Beziehungen zwischen der Sage von Kyros und der von Kai Khosra (die Aussetzung der Kinder im Walde

auf Befehl des durch Traume gewarnten mutterlichen Grossvaters, die wunderbare Erhaltung des Kindes und sein Aufwachsen unter Hirten, die Wiedererkennung durch den Grossvater und dessen Entthronung) - Beziehungen, bei denen es freilich schwer zu entscheiden ist, ob Perser oder Baktror die Entlehner waren. Und dass die Persische Heldensage früher, als man insgemein annimmt, auch in Semitischen Landen verhreitet war, lehrt der Name Podárys, den der Held des vom Babylonier Jamblichos im 2ten Jahrh. n. C. verfassten Romans Bagrawenza führt: Hrodan kennen wir nämlich aus Mos. Choren. I, append. §. 2 p. 77 (ed. Whiston.) als eine den Armeniern bekaunte, zwischen Zendischem Thraetona und Neupersischem Feridue in der Mitte stehende, Form des bekaanten Pischdadiernamens 1). Oh dagegen im 14ten Jahrb. v. C., als das Zendavesta kaum entstanden war, jene Sagen sich schon gebildet, noch mehr, ob sie schon eine über das Arische Volk binausreichende Berühmtheit erlangt batten, darf füglich bezweifelt werden. Ihre rechte Beziehung erhält jene Erwähnung der "Persischen Erzählungen" bei dem angeblichen Quthaami erst, wenn man weiss, dass die Persischen Sagen von Rusthem und Isfendiar von Nadzr ibn al-Hareths zu Muhammeds Zeit nach Arabien gebracht und daselbst unter grossem Beifall der Koraischiten vorgetragen wurden, die daran mehr Geschmack fanden als an den im Koran enthaltenen; Muhammed eifert Sure 31, S. 349 dagegen, aber, wie sich bald zeigte, ohne Erfolg: das Pehlewi-Buch, welches die Persische Heldensage enthiclt und von Sa'ad ibn Abi I- Wakkas erbeutet ward, fand selbst beim Chalifen Omar grossen Beifall, der die Ueberzetzung nur aus religiösen Motiven einzustellen befahl.

# Ş. 2. König Gamasp.

Bei Quthsami kommt nach S. 19 ein uralter Persischer Konig Namens Kamash vor, der seine Eroberungen bis an die Bahylonische Grenze ausgedehnt habe. Herr Prof. Brockhans macht mich darauf aufmerksam, dass in den Mélanges Asiatiques III p. 356 von dem Namen des Sasunidischen Konigs Gamasp, der zu Ende des Sten Jahrh, regierte, eine Nebenform Gamasp an-

<sup>1)</sup> Dieses Zusammentreffen hat sebon Anquotif du Perron im XLeten Bande der Mistoire de l'academie des inveriptions bemerkt; die Achalichkeit aber, welche er auch in der Handlung zwiechen Jambliobos und der Iranischen Sage finden will, ist, wenn überhangt vorhanden, nur eine anbr entfernte. Der Verfolger des Hrodun, der dem Affahhak entsprechen wurde, ist der König Garmon von Rabyton, gewiss nine Personification des Assyrischen Volkes der Garamäer (Ptol. VI, 1. 2), der Bewohner von Beth-Garme oder Bägermä (vgl. Chwolson S. 178) — ein Stamm, der in der spüteren Zeit anbervertent, dass die Araber, z. B. Ibn Wahshijjah, die Assyrer geradern Gerämigah neunen,

geführt wird, und bemerkt dazu: "Da nach Vullers a. v. statt Camasp auch die Form Camas vorkommt, so darf man auch annehmen, dass man Gamas gesagt habe: dies ware also der Persische König Kamash, den die Nabatäische Lundwirtbschaft erwähnt." Zum Glück sind wir durch die allertollsten Anachronismen in dieser bereits so abgehärtet, dass wir nicht eben sehr darüber erschrecken, einem nralten Perserkonige mit der abgenutztesten Neupersischen Namensform zu begegnen, die sich nur denken lässt.

# ō. 3. Gamasp der Weise.

Lüszt sich über diesen König Kamash nichts weiter sagen, so weiss man um so mehr von seinem Namensvetter und gewiss auch Landsmanne Kamash al-Nehert, einem uralten Weisen, der nach S. 19, 175 ein Werk in 3 Büchern über den Ackerbau unter dem Titel Shijashen verfasst hatte. In der Persischen Heldenunge erscheint nämlich Camasp mit dem Beinnmen "der Weise" als Gushthasp's in allen Wissenschaften erfahrner Bruder. Seinen Namen trägt ein apokryphes Buch, das ins Arnbische übersetzt worden ist und betitelt ist "Buch des Weisen Gamash, das da enthält die Ausrechnungen der grossen Planetenconjunctionen und der von ihnen hervorgebrachten Ereignisse" (Herbefot s. v. Ginmanb),

6. 4. S fi m.

Ein andrer uralter Babylonischer Heiliger ist Samai al-Neheri. welcher ebenfalls über den Ackerbau schrieb (S. 174); die Sage rechnet ihn zu denen, deren Körper nach dem Tode niemals in Verwesung übergegangen sei (S. 99). Der Beiname lässt auf einen Landsmann des Kamash schliessen; da wir die sterentype Manier kennen, nach der fremde Eigennamen nabatäisiert werden, und wissen, dass z. B. aus Arabischem Shehriz ein Nabataischen Shebrizali wird, so länst sich in der That jener Samai mit Leichtigkeit auf einen ursprünglichen Sam zurückführen. Von Sam, Neriman's Sohn, erzählt die Pursensuge, dass er nicht rodt lat, sondern blos achläft und zur Zeit der Todtenauferstehung wiedererwachen, die Geschöpfe Ahriman's vertilgen und das Reich des Çağsiosh fördern belfen wird. Im Minokhired heisst es nach Spiegel (in der Zeitschr. d. D. M. G. III, 248): "Der Körper Sam's befindet sich in der Ebene, die Pusht. Guctacpan gennot wird, nahe am Berge Demawend . . . Und die Yazatas und Amschaspands haben Sam's Körper wegen 99,999 Farvers der Heiligen zum Schutze bestellt;" und diese Sage ist nach einer Nachweisung A. Weber's auch unter den Secten des . Islam bekannt und verbreitet gewesen. Den Beinamen al-Neheri, welchen mit Kamash und Samai noch ein dritter, der weise Feljama (S. 176), theilt, lässt Chwolson unerkläet; ich vermuthe, dass er von der Babylouischen Stadt Nahar-Pakor (vgl. Grätz. 2 714 14 14 Geschichte der Juden IV, 305) abgeleifet ist, deren Einwohner & The nach dem Untergange der ebenfalls mit nahar zusammengesetzten Stadt Nahar-Den, ahne duss ein Missverständniss zu befürchten gewesen ware, durch al-Nahnri bezeichnet werden konnten. Da sich Nahar-Pakar durch seinen Namen als Gründung des Partherkonigs Pakor verräth, so ware es, sollte jene Vermuthung sich bestätigen, sehr erklärlich, warum bei Quthaaml in Nabatäer umgewandelte Perser gerade aus ihr hergeleitet werden.

# §. 5. Bābek.

Jarbuga, der ju noch alter sein will als Quthsami, eitiert 8. 121 , einen unserer Alten, Namens Babekal": sichtlich eine Nabatäisierung des nichts weniger als alten Namens Babek. Dieser Name ward nicht nur von dem bekannten Vater des ersten Sasaniden geführt, sondern blieb auch nuch nach der Sasanidenzeit üblich: berühmt ist namentlich der Ketzer Babek Chorremi, der nicht lange vor der Zeit Ibn Wahshijjuh's einen aussert gefährlichen Aufstand erregt und sich Jahre lang gegen die Heere des Chalifen Mo'thacem behauptet hatte (Herbelot s. v. Babek).

# 6. 6. Andere Neupersische Ankläuge.

Auch sonst finden nich in den Namen der allerältesten Bohylonischen Weisen zahlreiche Anklänge an das Neupersische (z. B. Kermana S. 99, Lala S. 158); nm Auffalligsten ist dies der Full mit dem von Quthsami zwar nicht erwähnten, aber vorausgesetzten (s. S. 159) Saturnapostel Azdahi - man kann auch nussprechen Azdaha -, wie er im Urtexte des Thenkeldsha (S. 136) heisst 1). Dies ist genau das Neupersische ni daba, Schlange; wer unter dieser Schlange gemeint ist, werden wir weiter unten sehen. Chwolson möchte S. 19 Namen wie Kamash al-Neberi u. n. einer vorsemitischen Culturepoche Babyloniens zuweisen; wie wunderhor ware es doch dann, dass die sammtlichen Namen dieser mehrere Jahrtausende v. Chr. Geb. blahenden Iranier sich auf das Frappanteste mit dem Neupersischen berühren, dem Neupersischen, welches nicht alter ist als das Sto Jahrb. n. C. und an Abgeschliffenheit der Formen mit dem Englischen wetteifert!

<sup>1)</sup> Chwolson nennt ihn stels Azada - die Form, die der Name in der Persisehen Uebersetzung hat.

#### XII.

# Der Nabatäische Kulender.

Als einen schlagenden Beweis späteren Ursprungs hatte Meyer, Geschichte der Botnnik III, 52 f. das Vorkommen der Syrischen Monate als Sonneomonate bei Quthsami hervorgehoben, da diese erst in der Kniserzeit ihren ursprünglichen Chnrakter als Mondmonate eingehüsst haben. Diesen Einwurf sucht Chwolson durch die Bemerkung zu entkräften, dass die Chaldaer schon in viel altrer Zeit ein Sonnenjahr gehabt zu haben scheinen, und verweist dafür auf Ideler: allein das ist ja hier vollkommen gleichgiltig, es handelt sich aur darum, ob die alten Babylonier die neusyrischen Julianischen Sonnenmonate gehabt haben können, welche nur andre Namen für die Römischen sind. Ueber den Kulender der Nabatker macht Chwolson S. 82 f. folgende Mittheilungen: "Soviel weiss ich bestimmt, dass sie zwei nebeneinanderlaufende und von einander unabhängige Jahrenrechnungen hatten. Sie hatten ganz bestimmt Mondmonate, die bald 29, bald 30 Tage hatten. Oh sie dieses Montjahr mit dem Sonnenjahr auszugleichen auchten, weiss ich nicht. Sie hatten aber schon in der ältesten Zeit reine Sonvenmanate, die immer nach dem Eintritt der Sanne in ein neues Zeichen des Thierkreises gerechnet wurden. Die Mondmonate sowohl, sowie auch die Sonnenmonate führten dieselben Namen: Nisan, ljjar u. s. w. Diese beiden Monnte fielen natürlich selten zurammen . . . Der religiöse und vielleicht auch der politische Jahresanfang fand den 1. Nisan statt, an welchem Tage eines der beiden grüssten Feste der Babylonier, dus Geburtsfest des Jubres, d. h. das Neujahrsfest, gefeiert wurde; das zweite jener beiden grossen Peste wurde den 24 des ersten Kanun (24. December) geseiert und wurde das Geburtsfest der Sonne genannt. ... Ausser dem erwähnten Neujahr gab es noch ein andres Neujahr am ersten Teuchrin (Oktober), aber keins am ersten des 2. Kanun (Januar). Dieses Neujuhr am ersten Texchrin hat aber vielleicht nur eine agronomische Bedeutung." Letztere Vermuthung ist indess nicht wohl vereinbar mit einer andern Stelle der Nabatäischen Landwirthschaft (S. 113), an welcher ein Landwirthschaftskalender gegeben, wird, der mit dem Monat Addr beginnt und mit dem Monnt Shobat endigt, mit der nusdrücklichen Augabe, die Ursache davon sei rein agronomisch. Hierdurch wird dieses Jahr deutlich als ein selbstgebildetes, vom politischen und vom religlösen Jahre unabhängiges Bauerojahr bingestellt. Es ist nun freilich nicht abzusehen, wie dies mit folgender Nachricht Ibn Wahsbijjah's sich verträgt, die Chwolson, Ueber Tammûz S. 54 f. mitgetheilt hat: "Desgleichen sagen sie in Bezug auf alle ihre Monate, dass dieselben nach Männern der Vergangenbeit benannt,

dass ferner der erste und zweite Teschrin nach zwei Brudern benannt seien, die sich in den Wissenschaften ausgezeichnet hatten, dass es sich mit dem ersten und zweiten Kannn ebenso verhalte und dass endlich Schobath der Name eines Mannes sei, der tausend Jungfrauen beigewohnt habe, ohne Nachkommen zu hinterlassen und ein Kind erzeugt zu haben; wegen seines Mangels an Nachkommenschaft aber setzten sie den ( oach ihm hennnten) Monat Schehath als letzten Monat ein und derselbe wurde auch der verkurzte in der Zahl (seiner Tage)." Da die Legende für die Stellung des Shohat am Ende des Jahres einen Grund angibt, so wird dieses damit auch als ein kirchliches Jahr hingestellt, was es doch nach der ersten Angabe nicht ist. Das reime zusammen, wer da will! Chwolson freilich versichert (Ucher Tammuz, S. 62), wir hatten gar keine Ursache anzunehmen, dass the Wahshijjah dies erdichtet haben sollte, "und zwar deshalb, erstens weil uns überhaupt nichts dazu berechtigt, Erdichtung bei Ibn Wah schijjah vorauszusetzen (eine kühne Petitio principii!), und zweitens weil derselbe, wenn er das von ihm hier Gesagte erdichtet batte, durchaus nicht den Monat Schehath (Februar), sondern den Adar (März) als letzten Monat hezeichnet hatte, da es in verschiedenen Stellen der "Nahatafachen Landwirthschaft" ausdrücklich gesagt ist, dass die alten Babylonier am eraten Tage des Monats Nisan ibr Neujahrafest feierten." Ich dächte doch, es gabe eine naber liegende Erklärung, die nämlich, dass hier den Lügner sein Gedächtniss zur Unzeit verlassen hat.

Chwolson lebt in der seltsamen Illusion, durch seine Mittheilungen falle der vermeintliche schlagende Beweis Meyer's in nichts zusammen; sie hestätigen aber vielmehr in grellster Weise, dass wirklich die angeblich althabylonischen Sonneumonate sich mit den neusyrischen Julianischen vollkommen decken: die verkürzte Tagzahl des Februar oder Shobat weist unzweideutig auf diesen hin, von Chwolson's eignen Gleichsetzungen, für die er ohne Zweifel bei Quthaumi Anhaltepunkte gefunden haben wird, ganz zu schweigen. Nun liegen die Julianischen Monate so unbequem und unnatürlich zu den Jahrpunkten, dass es vollkommen undenkbar ist, dass irgend ein andres altes Volk seine Sonnenmonate mit demselben Datum begonnen haben sollte wie der Julianische Kalender. Und sollte sich selbst der Julianische Charakter des altbahylonischen Sonnenjahrs weginterpretieren lassen, so bleihen doch die Monatsnamen Theshrin I. und II., Kanun I. und II. stehen als ein untrügliches Merkmal späterer Erfindung. Es ist uns nämlich zum Glück der altere Syrinche Kalender der Stadt Heliopolis erhalten (s. Ideler, Handbuch der Chronologie I, 440), in welchem bei sonst vollständiger Uebereinstimmung an der Stelle des Isten Theabrin ein Ag, an der des Isten Kanun ein Gelog 1) erscheint. Die Veränderung des Ag in einen ersten Theshrin scheint erst durch den Einfluss des Jüdischen Kalenders veranlasst worden zu sein ?); gewiss ist diese Neuerung erst in der Hellenischen Zeit vor sich gegangen.

Dass ein Volk ein Sonnenjahr und ein Mondjahr zu verschiedenen Zwecken nebeneimnder gebraucht, ist nichts Unerhörtes: dans es aber die nich natürlich fast nie deckenden Monate der beiden concurrierenden Juhresformen mit denselben Namen benannt haben sollte, ist geradean unmögliche so etwas bei den alten Chaldaern voranssetzen, die doch gewiss nicht so ohne Grund im Rufe grosser Weisheit gestanden haben, beisst sie zu den confusesten Kopfen der Welt muchen. Der hiroverbrannte Einfalls Quthsami's erklart sich in der einfachsten Weise von der Welt darags, dass derjenige, welcher unter dieser Maske schrieb, die zu seiner Zeit in Babylonien herrachenden zwei Jahresrechnungen, das Jüdische Mondjahr und das Sonneninhr der Sprischen Christen, deren Monatsnamen zu zwei Drittbeilen mit einander identisch sind, im Auge hatte und beide unbedenklich den alten Babyloniern zuschrieb. Nun aber war den Joden das Bewusstsein, dass ihr beitiges Jahr prepringlich mit dem Nitan begonnen hatte; nie verloren gegangen; um also keinen Anachronismus zu begehen, setzte Pseudo-Quthsami auch bei den alten Babyloniern den religiösen Jahresanfang in den Nisan, schob aber daneben anch das Syrische Nenjahr vom 1. Oktober in die Urzeit binauf.

Aber nicht genug, die alten Babylonier sollen auch noch ein drittes Jahr daneben gehabt haben, das mit dem Shobat (Februar) schloss. "Auf Schebath als letzten Monat - sagt Chwolson, Ueber Tammuz S. 62 - hatte Ibn Wah'schiffah niemals kommen können, wenn er seine Angaben über den Ursprung der Monatanamen nicht in einer alten Quelle gefunden hatte. welche eine eigenthümliche, der altromischen ähnliche Kulenderrechnung hatte." Sehr wahr! also waren die alten Romer mit ihrem Kalender die Copisten der Babylonier? Das glaube wer

H. Thishri. Ag. Theshrin I. Marheshwan, Thorin (Thishri), Theshrin II. Rislew, Gelon (Rislew), Banks 1, Tebeth, Chana (Kanan), Kanûn II.

<sup>1)</sup> Dieser Name verhält sieb zo Kielew genou so wie Thorin in demselben Kalender zu Thishei, und ich zweifte nicht, dass die Namen identisch sind; dann verhalten sich der Ridische, der fieliopolitische und der neue Syrische Kalender in Bezug auf die ersten vier Monate zo zu einander:

<sup>2)</sup> Schwerer lat es zu erklären, warom der Gelon in einen taten finnan verlindert ward; ich denke, dass eine zwischen Kislem ( Reastar) und Gelon in der Mitte liegende Porm Kalan wegen ihrer leiehten Verwechselung mit Könûn den Anlass dazu gegeben hat.

da will: wir können einen nähern Weg nachweisen, auf dem Ibn Wahshijjah zu jener kostbaren Kenntniss gelangt ist. Die Byzantinischen Chronographen, darunter auch der Syrer Malala. haben noch einige verworrene Nachrichten über den alteren Romischen Kalender, in welchem das Jahr mit dem Marz anfieng, erhalten. Dass Ibn Wahshijjah aus einer solchen Quelle geschöpft, ihre Angaben nur seinen Zwecken gemäss verfälscht hat, macht die innere Achulichkeit seiner Erzählung vom Shobat mit einer albernen Geschichte, die sich bei Malala (VII p. 233-239 ed. Oxon.) über den Februar findet, hachst wahrscheinlich. Februarins, erzählt dieser, sei der Name eines Feindes des Manlius Capitolinus (der aber aur durch eine Verwechselung an der Stelle des Camillus genannt wird); derselbe habe im Senute die Verhaunung des Manlius durchgesetzt. Als nach dem Unglückstage am 15. Sextilis 1) Manlius zurückberufen worden war und die Gallier aus Rom vertrieben hatte, liess er den Februarius. der nicht blos sein Gegner, sondern auch ein schlechter Mensch und ein xivardos war - letzteres erinnert an die Impotenz des Shobat -, ans der Stadt hinauspeitschen und vannte nach ihm den Unglückamonat Sextilis Februarius, und strafte diesen Monat auch dadureh, dass er keine Tagzahl verkurzte. Spater habe Augustus den sechsten Monat vom ersten (also vom März an gerechnet) Augustus genannt und den Februar, der als Unglücksmonat nicht in der Mitte bleiben dürfte, an das Ende des Jahres verwiesen.

In wiefern unch Chwolson's oben angeführter Ansicht die Unkenntniss eines Januarneujahrs das am 24. December gefeierte Gehurtsfest der Sonne in einem unschuldigeren Lichte erscheinen lassen soll, ist nicht abzuschen: auch der boswilligste orientalische Fälscher hatte zur Erfindung eines Januarnenjahrs keine Veranlassung, da ein solches weder bei den Syrern 1) noch bei den Byzantinern im Gehrauch war. Dass jener Feattag in der bedenklichsten Weise au "dus nm 24. December 1) in Italien gefeierte Fest Dies natalis Solis invicti" erinnert, hat Chwolson selbst aperkannt, scheint aber darin einen Zufall zu sehen. Was jedoch die Sache Quthaumi's zu einer verzweifelten macht, ist seine Angabe (bei Chwolson, Die Ssabier II, 911), das Sonnenfest habe auch den Namen "Das Geburtsfest der Zeit" geführt. Offenbar ist dies verunglückte Uebersetzung des Griechischen

<sup>1)</sup> Eine Vermengung des Dies Alliennis B. d. XV. kal. Sextiles und der Lupercalien am 15. Februar.

<sup>2)</sup> Die Behanptung Chwolsen's (Ceber Tammuz, S. 62), die Syrer hatten spater ihr labe, wie wir, mit dem Januar angelangen, ist vollkommen grandina; auch ist an den Stellen, auf die er sieh dafür beruft, bei Ideler so wenig wie in seinem eignen Werke über die Sabler, eine Spur davon zu finden.

<sup>3)</sup> Dies scheint ein Verschen zu sein; der Natalia Solia invieti füllt auf den 25. Dezember (Preller, Römische Mythologie, S. 756). Die Achalichkeit beider Feste ist aber auch so much frappaul genug.

Kporia, d. i. Saturnalia, welches ein Orientale, mit dessen Griechisch es nicht weit her war, mit Xoona verwechselte: die Saturnulien giengen dem Natalis Solis invicti unmittelbar vorher. Die Sache wird dadurch nur noch verdächtiger, dass das in der späteren Kaiserzeit immer mehr in Aufnahme kommende Gehurtsfest des unüberwindlichen Sonnengottes bekanntlich die Ursuche geworden ist, dass das christliche Weihnachten im Sten Jahrh, auf den 25. December verlegt ward. Die Achulichkeit des Bahylonischen Aid milad el-shams und des christlichen Aid el-milad ist so frappant, dass sie selbst einem Arabischen Schreiber Chwolson's nicht entgaugen ist, der (wie der letztere, Ueber Tammuz S. 107 erzählt) es sich nicht nehmen lassen wollte, dass der 24. Kända I. in den 25. Kando I. zu ändern wäre. Das eine der beiden Hauptfeste der christlichen Kirche fällt also bis auf einen Tag mit dem einen der beiden Babylouischen Hauptfeste zusammen. während der Tag, an welchem das zweite Babylonische Hauptfest gefeiert wird, der L. Nisan (April), mitten in die Grenzen fallt, innerhalb deren das zweite christliche Hauptfest, Ostern, gehalten werden kann. Darin sehe einen Zufall, wer es mit sich verantworten kann; für mich ist dieser nuch allerhand occidentaliachen, nichts weniger als alten Vorbildern gemodelte Kulender ein neuer zwingender Grund, die Nabatäische Landwirthschaft unter das 5te Jahrh, n. C. hinabzurücken,

#### XIII.

# Anspielungen auf das Christenthum.

Hiermit ist der Nachdruck, der auf den monotheistischen Glauben eines Adaml, Anuba und underer altester Babylonischer Weisen gelegt wird, die Uebereinstimmung mit jenen Männern. die Quthaami gern durchschimmern lasst, in schönster Harmonie. Schon Ewald (1857 S. 158 f.) hat hervorgehoben, dass solche Bewerknogen, wenn sie auch nicht nothwendig das schon Bestehen des Christenthums oder gar des Islams voraussetzen, doch unleugbar erst seit der Ausbreitung monotheistischer Religionen ihre volle Bedeutung haben 1).

Was soll man nun aber vollends zu der Polemik Quthrami's gegen gewisse heidnische Einsiedler in Babylonien sagen, die schwarze wollene Kleider trogen, ihr Acusseres verwildern lussen, niemals in die Badestuhen geben, Nagel und Haare wachsen lassen, spärliche grobe Kost geniessen, allen Genussen der Welt

<sup>. 1).</sup> Bezeichnend in dieser Hinsicht ist namentlich S. 153 die den alten Habyloniern beigelegte Ansicht, "dass die Religionen und die Gesetze nicht fer ewige Zeiten bestimmt seien und dass sie daher von Zeit zu Zeit durch nene religiose Auschannagen und Begriffe und durch neue Institutionen unfgehoben und ausser fraft gesetzt werden" - eine Angieht, die für fan 14te Jahrhi, v. C. noch mehr Verdacht ale Bewunderung erregt.

entsagen und abgesondert von den Menschen in Wüsten und Haiden leben? Quthaumi sagt, dass sie pur an den beiden grössten Feiertagen, am Geburtsfeste der Sonne und am Neu-jahrsfeste, die Tempel besuchten, und dass sie vorgäben, mit den Göttern in Verbindung zu stehen und durch Vermittlung der Götterbilder die Zukunft zu kennen. Schon Adami habe sie Feinde ihrer selbat, Anuba Unglückselige genannt, Quthaumi selbst lässt sich ausführlich und in den ärgeten Schmähnugen über sie aus (S. 112, 159). Aus dem Buchn des Thenkelosha (S. 156) erfahren wir, dass diese Anachoreten Anhanger des Saturnapostels Azdaha waren, der seine asketische Religion durch nach Osten und Westen ausgesendete Missionare verbreitete; Thenkeldshil fügt sogar hinzu (S. 160), dass sie Hals- und Armbander mit Todtenknochen trugen, um durch den Anblick derselben an die Todten erinnert zu werden. In der Schilderung des Theukelosha kommt übrigens ein ärgerlicher Anachronismus vor, indem von schwarzwollnen Turbanen der Jünger Axdaha's die Rede ist, während aus Herodot bekannt ist, dass die alten Babylonier keine Turbaue trugen; Chwolson hat daber versucht, den Turbanen Mantel au aubstituieren, was Prof. Fleischer in den Zunätzen S. 189 widerlegt hat. Man braucht nur fur "beidnische Eineiedler" "christliche Einsiedler", für "Götterhilder" "Heiligenhilder" zu substituieren und man hat eine vollkommen zutreffende Schilderung des Anachoretenwesens, wie es sich im Orient gestaltete: alle einzelnen Züge treffen zu, die harenen Gewänder, das Tragen von Todtengebeinen (Reliquien), die Gabe der Prophezeiung, der auf die beiden christlichen Hauptfeste, Weihnschten und Ostern, beschränkte Kirchenbesuck, vor Allem der Schmuz der Mönche und ihre Wasserschen - ein Lieblingsthema der Neuplatoniker des Sten und oten Jahrbunderts. Die Schilderungen Qutheami's erinnern unwillkürlich an die erbaulichen Auslassungen des Eunapios (Vit. sophist. p. 472 ed. Didot.) über die "sogenaunten Monche, die ihrer Gestalt nuch Meuschen, in ihrer Lebensurt aber Schweine seien und vor aller Welt unsäglich viel Schimpfliches thaten und über sich ergeben liessen." "Jeder - fügt Eunapios hinzu - der ein schwarzes Kleid trägt und es über sich vermag, öffentlich in einem skandalösen Aufzuge zu erscheinen, erlangt tyrannische Machtvollkommenheit." - -"Knochen und Schädel von Leuten, die ihrer vielen Missethaten wegen vom strasenden Arme der Gerechtigkeit ereilt und hingerichtet worden sind, lesen sie zusummen, erklären sie für Gotter, wätzen sich vor ihnen im Staube und glauben an Verdienst zuzunehmen, wenn sie sich durch die Berührung der Gräber verunreinigen." Der Geist in diesen Schilderungen ist derselbe feindselige wie bei Quthsami und Thenkelonha; es ist doch sehr seltsam, dass der Gegenstand ihres Hasses ein ganz verschiedener sein soll! Doch wir werden ja durch Chwolson wiederholt

daran erinnert, dass Alles schon einmal dagewesen ist, und zwar im alten Babylon: also warum nicht auch Mouche! Der Stifter der asketischen Religion heisst Azdaha, worin wir oben dan Neupersische ni daha, Drache, grouse Schlange, erkannt haben: wie seltsum ist es doch, duss christliche Sekten, die Ophiten (deren es noch im 6ten Jahrhundert gab) 1), Christne ogic nannfen und für die Schlange erklärten, welche den ersten Menschen bewogen hatte, vom Baume der Erkenntniss zu essen Hippolyt, haeres, V, 9 p. 119, 16 p. 133; Irenneus adv. haeres, 1, 30, 15; Epiphan, kaeres. XXXVII, 2. 3 p. 270. 6 p. 273 Petav.) 1), and wie seltsam, dass dieser Religionsstifter Azdaha wie Christus seine Lehre durch Apostel verbreitet, die er nach Osten und Westen ausgendet! Wir werden weiter unten im Buche des Thenkelosha noch einer zweiten Spur Ophitischer Lehren be-

gegnen.

to einer Nabatäischen Geschichte von Thammuz will Ibn Wahshijjah Folgendes gelesen haben: "Tammuz habe einen Künig aufgefordert, die sieben Planeten und die zwolf Zeichen des Thierkreises göttlich zu verehren; dieser Konig habe ihn hingerichtet, worauf Tammuz aber am Leben blieb: dann habe jener ihn einigemal hinter einander schändlich hingerichtet, wobei Tammitz aber immer am Leben blieb, bis er endlich starb" (Chwolson, Ueber Tammûz, S. 57). Auch ohne die ausdrückliche Bemerkung Ibn Wahshijjah's, dass das vom heiligen Georg Erzählte mit dem, was von Thammuz berichtet wird, vollkommen übereinstimme, wurde die Identität beider Legenden Jedem auffallen. Von Georg beiest es nämlich, er habe einen König aufgefordert. zum Christenthum überzogehen, und sei dafür von jenem König drei Mal (oder mehrere Mal) hintereinander getödtet worden, aber immer am Leben geblieben, bis er zuletzt dennoch starh. Die Hauptsache aber hat Ibn Wahshijjah verschwiegen: dass namlich der Gegner des heiligen Georg, wie der des Tammitz, ein König im Euphrat- und Tigrisgebiete (Kunig von el-Mancil) ist, und dass auch ihn der Konig zuletzt verbrennen und seine Asche in den Tigris werfen liess (Maa udi S. 129 bei Sprenger). Du ein derartiges Abenteuer doch nicht alle Tage vorfällt, noch dazu in demselben Lande und unter denselben Umständen, und da die Geschichte des heiligen Georg bei den Mukammedanern eine noch viel grössere Rolle spielt als bei den Christen 1), so gehört viel Gut-

<sup>1)</sup> Vgl. Cod. Justiniau, lib. I. tit. V. 6. 19.

<sup>2)</sup> Diese Nachwelsungen verdanke ich meinem Freunde Prof, Lipsins.

il) "So - lauten Mas uill's Worte - wird die Geschichte berichtet van den Schriftglänbigen (den Christen) und in den Büchern vom Anfange und vom Leben (Muhammed's), von Wahb ben Monabbib und anderen Verfas-sern." Auch Taburi behandelt im Sten Suche seines Guschichtswerkes die Geschichte des Girgis (vgl. Rosen in der Zeitsehr. d. D. M. G. II, 164).

müthigkeit dazu, dem Ibn Wahshijjah hierin auf das Wort zu glauben: die angebliebe Parallele dürfte vielmehr das Original der von ihm zum Besten gegebenen Legende vom Thammits sein. Die Möglichkeit, ja sogar Wahrscheinlichkeit, dass St. Georg jener eigenthümlichen Stellung wegen als ein metamorphosierter Gott des ulten Orients anguschen ist, soll darum nicht bestritten werden: dass aber die ebristliche Legende nicht nur den Kern der heidnischen, sondern sogar alle weniger wesentlichen Nebenumstände festgehalten haben sollte, wie es nuch ihn Wahahijjah's Enthüllungen der Fall gewesen sein müsste, ist nicht recht glaublich.

#### XIV.

# Nauplatonische Reminiscenzen.

Quthsami betout as, dass sich die altesten Babylonischen Weisen, ein Masi, ein Gernand, ein Janbushad, gegen Thieropfer ausgesprochen hatten (S. 57); und Thenkelosha führt das Verbot, lebende Wesen zu opfern, auf die von Sharmida gepredigte Jupiterreligion zurück (S. 160). Die Verwerfung der Thieropfer gehört wiederum zu den Hauptsätzen des geläuterten Heideuthuma, wie es die Neuplatoniker predigen: Porphyrios hat ein eigenes Work geschrieben, um nachzuweisen, dass das Tödten der Thiere ein Missbrauch jungerer Zeiten sei. Wir sehen also, dass Alles schon einmal dagewesen ist. - Qûthsûmî erwähnt einen Bubylonischen "Tempel der vernänstigen Gostalten" Chwolson, Die Scabier II. 913). Chwolson sagt, man sahe darans, dass es in Babylon wirklich Tempel soleber abstracten Wesen gab, wie die von Mas udi, Dimeshui und Andern erwähnten "Tempel der Vernunft", "der Welterdnung" und dergleichen undere; man sähe ferner, dass diese Tempel nicht (wie er selhat früher vermuthet hatte) Ausgehurten eines Harranischen Neuplatonikers sind; welche Folgerungen man aus dieser Thatanche binsichtlich des Ursprungs und des Alters gewisser neuplatonischer Lehren ziehen könne, will er einstweilen unerörtert lassen. Wer geschichtlichen Sinn hat und nicht gesonnen ist, den Entwicklungsgang philosophischer Ideen auf den Kopf stellen zu lassen, wird vielmehr darauf seben, welche Folgerungen man aus der Erwähnung eines Tempels der vernünftigen Gestalten hinsichtlich des Ursprungs und des Alters der Nabatäischen Landwirthschaft ziehen nicht knou, sondern muss: die Antwort wird dabin ausfallen, dass die Zeit, in der sie entstand, von der Zeit, in welcher die neuplatonischen Harranier forieren, also vom Sten Jahrhundert, schwerlich sehr auseinanderliegen wird. - In der Nabatäischen Landwirthschaft werden drei tägliche Gebete erwähnt, wie bei den Sabiern, und das zweite Gebet wurde von den Babyloniern zu derselben Tagenzeit wie bei den Sabiern verrichtet (Chwolson, Die Sabier II, 912). Die Sabier haben diesen Gebrauch vermuthlich von den Neuplatonikern angenommen; wenigstens empfielt Julian. Fragm. p. 302 A. drei Gehete täglich (vgl. die Nachweise bei Chwolson, Die Ssabier II, 63 ff. ). Von den Berührungen der Nabatäischen Landwirthschaft mit den Neuplatonikern, speciell den Sabischen, babe ich ein paar Beispiele gegeben, die sich mir gerade darboten; ich zweifle über nicht, dass, wer beim Durchlesen von Chwolson's Mittheilungen darauf sein Augenmerk richtet, die Verwandtschaft beider Quellen in viel umfassenderer Weise zu belegen im Stande sein wird: der Gesichtskreis des Quibsami und der der späteren Neuplatoniker ist ganz derselbe.

#### XV.

# Moderner Charakter des Nabatäischen Schriftthums.

Ein Verdachtsgrund allgemeinerer Natur, der aber darum nicht minder schwer wiegt, als die speciellen, welche wir bereits geltend gemacht haben, ist der erstaunlich moderne Charakter, welchen Alles trägt, was hisher von der Nabatäischen Landwirthschaft und den verwandten Schriften bekannt geworden ist. Ueber den Hauptinhalt jener sagt Meyer, Geschichte der Botanik III, 52: "Es ist ein System der Baumzucht und des Ackerbaus, errichtet auf physikalischer Grundlage, ausgebend von allgemeinen Principien, allmäblich fortschreitend bis in das feinste Detail der Behandlung jeder besondern Culturpflanze und ihrer Benutzung." Der Geist, der in den Schriften weht, ist einerseits der entschiedenste Rationalismus, der sieh in einer feindseligen Haltung gegen die anerkannten Religionen manifestiert, andrerseits ein ebeuso ausgesprochner Hang zu ullem möglichen Aberglauben. Es ist dies ganz und gar die Richtung des untergehenden Heidenthums, namentlich in seinen letzten orientalischen Ausläufern. Um diese anstössige Achnlichkeit in einem harmloseren Lichte erscheinen zu lassen, hat Chwolson sich eine formliche geschichtsphilosophische Theorie zurechtgelegt, die er im Bingange S. 3 ff. entwickelt und dann bei den zahlreich sieh bietenden Anlässen wieder vorbringt: jedes Volk wachse, blübe, aterbe als, nachdem es in seiner geintigen Entwicklung es je nach seinen Fähigkeiten zu einem grosseren oder geringeren Grade von Vollkommenheit gebracht habe; dann fange ein andres Volk genau denselben Entwicklungsprozess wieder von vorn an, ohne von der untergegangenen Cultur des vorangebenden Volkes mehr als höchstens einzelne Bausteine sich anzweignen, bringe es dann seinerseits wieder zu einer gewissen Stufe der Vollendung, und so fort: was une also in dem Nabatäischen Schriftthum modern scheine, sei nur modern im Vergieich zu einer vorausgegangenen jahrtausendelangen Babylonischen Entwicklung, aber immer noch alt im Vergleich zu der ganz jungen Hellenischen Entwicklung. Wenn z. B. - sagt Chwolson - die gauze Griechische Cultur für uns verloren wäre und jetzt die Arabischen Uebersetzungen eines Platon, Aristoteles, Hippokrates, Galenos p. A. wieder aufgefunden würden, so wurde man diese vielleicht wegen der aus ihnen bervorlenchtenden hoben Bildungsstufe der Griechen, verglichen mit der Robbeit unseres Mittelalters, für untergeschobene Muchwerke erklären: ganz derselbe Fall aber sei es mit den von ibn Wahshijjah produzierten Nabathischen Schriftwerken. Statt mich in eine unfruchthare Erörterung einzulassen, ob Chwolson's Behauptungen übertrieben sind oder nicht, das gewählte Beispiel schief ist oder nicht, verweise ich einfach auf die erhaltenen Ueberbleibsel altsemitischer Wissenschaft; Machen die Schriften eines Volks, dessen Entwicklung, gleich der Babylonischen, der Griechischen um ein Jahrtausend vorausgeht, nämlich des Israelitischen, machen, frage ich, auch die spätesten, in der Zeit des ausgesprochensten Verfalls verfassten Schriften des alten Testaments dem Griechischen Schriftthum gegenüber einen modernen oder nicht vielmehr einen sehr alterthumlichen Eindruck? Doch wir baben einen voch viel naber liegenden Massstab. Aus welcher von beiden Quellen weht uns ein frischerer, urwüchsigerer Hauch entgegen, aus den Bruchstücken des Berosson mit ihrer mythischen Naturgeschichte, ihrer Kosmogonie, ihren Kranhlungen vom Ursprunge der heiligen Schriften durch den Fischmenschen Oannes, von den zehn ältesten Vilkerhirten, von der Sintfluth unter Xisuthros, in diesen, frage ich, oder in den angeblich 1100 Jahre und mehr vor Berossos verfasstan Büchern Quthaami's und seines Cleichen mit ibren überaus tugendhuften, überaus aufgeklärten und überaus schreibseligen Prandamitischen Stubengelehrten, mit ihrem wegen der von Obscuranten erlittenen Verfolgungen beilig gesprochenen und den Ceheten der Rechtgläubigen einverleibten Rabylonischen Voltaire Janbushad, mit ihrem zu Nonba Zeit uppig florierenden Literatengezank, und anderen raren Dingen? Es gebort Muth dazo, diese Frage zu Quthsami's Gunsten zu beantworten. Und nun halte man einmal dessen Angaben neben die Sabischen Nochrichten, die uns durch Chwolson's Bemühungen zuganglich gemacht worden sind; sind sie einander nicht so täuschend ähnlich, dass jeder mit den historischen Voranssetzungen der Nabataischen Landwirthschaft Unbekannte geneigt sein wurde, sie einem in Bagdad lebenden Sabier auruschreiben? Dieses von des Gedankens Blässe in bohem Grade angekränkelte Sabische Heidenthum erinnert mich immer lebbaft an das Heidenthum des Pomponius Lactus; und mit dem Deinmus der Nabatäischen Rationalisten ist es ganz derselbe Fall.

#### XVL

# Der kosmopolitische Gelehrtenverkehr.

Angenommen aber selbst einmal, die Babylonische Literatur des 14ten Jahrh, v. C. dürfte mit der Griechischen des 4ten u. C. auf eine Linie gestellt werden, ein Stein des Austonsen bleibt übrig, der schon allein genügen würde, Quthsami und Genossen zu Falle zu bringen: es ist der schon in uralten Zeiten vorausgesetzte alle sprachlichen und staatlichen Grenzen kühn überspringende Gelehrtenverkehr. "Die lebendige geintige Verbindung der verschiedensten Völker - sind Chwolson's eigne Worte 8.5 - und der beständige Ideenaustausch der Nationen, wie es in der neueren Zeit geschieht, fand im Alterthum überhaupt, besonders aber vor Alexander dem Makedonier, in einem sehr geringen Grade statt." Es bedarf nicht erst der Erwähnung, dass dieser Satz ebenso unumatosalich, wie zur Aufrechterhaltung von Chwolson's oben erwähnter Theorie nothwendig ist. Wie reimt sich dazu der wunderbar lebhafte Verkehr Chuldäischer, Kanaaunischer, Syrischer Gelehrter der Urzeit, die Bekanntschuft der alten Chaldaer mit Persischen, Indischen, Aegyptischen, ja selbst Griechischen Lehren (vgl. namentlich S. 90)? und dieser Verkehr soll nicht etwa erst durch die von Nimrod datierende politische Verbindung Babylouiens mit Kannan bervorgerufen sein; achon Masi der Suraner, der nach Chwolson's kuhnen Reductionen um 2500 v. C. blühte, batte einen Prioritätastreit mit Tamithaei dem Kanaanaer 1), und veröffentlichte eine Streitschrift gegen ihn, in der er auch für die damaligen fonischen Golehrten einige Grobbeiten einfliessen liess (S. 90). Und lange vor Masi hatte schon Dewanal eine Streitschrift au den Syrer Mardajad gerichtet (S. 91). Hier sind Wechselbeziehungen zwischen den Schriftstellern verschiedener Völker vorausgesetzt, etwa wie sie zue Zeit des Chalifats zwischen Arnbischen und Neupersischen Gelehrten bestanden. Was aber der Universalität der alten Bobylonischen Literatur die Krone aufsetzt, ist der Besitz allgemeiner Weltgeschiebten (S. 68). Nun wohl, die Piction eines kosmopolitischen literarischen Verkehrs ist erwiesener Massen ein Lieblingsthema gelehrter Betrüger: daher die zahlreichen Gelehrten aus aller Herren Ländern, die sapientissimi Gothorum philosophi, etc., die sich beim Kosmographen von Ravenna herumtummeln, daber die Skythischen, Griechischen, Indischen und

<sup>1)</sup> Dem Tamitheri und seinen obenes alten Landeleuten Aniba und Cardaja könnte man versucht sein in der Person des finnianners Arud, welchen Abu Iffarng im Chron. Syr. p. 10; Hint. dynnat. p. 14 citiert. einen Collegen zu geben; doch macht der Inhalt des Fragments (über die Zeit, in der Bieb gelebet habe) es wahrarbeinlieber, dass es ein aus Polastina gebärtiger apaterer Syrischer Chronograph gewesen ist.

anderen Autorifäten, mit denen der angebliche Aethicus (der überhaupt merkwürdig oft an unsern Quthaami erinnert) disputiert haben will. Sehr natürlich! in Zeit einreissender Unwissenheit sind die wenigen Gelehrten von Profession von einem Hochmuthe besessen, der zu ihrem Wissen in keinem Verhältnisse steht, und nur zu geneigt, diesen Mangel durch falschen Schein ersetzend, mit erlogenen Autoritäten zu imponieren; und begreiflicher Weise sagt hierbei nichts ihrer Eitelkeit mehr zu als die Voraussetzung einer über alltägliche Hemmnisse erhabenen Gelehrtenrepublik. Wir finden dies bei den letzten Ausläufern der altromischen Literatur im 6ten und 7ten Jahrhundert; beim Untergange der altorientalischen Cultur nach dem Aufkommen des Islams wird es an ähnlichen Symptomen nicht gefehlt haben: schon die kosmopolitischen Autoritäten Hermes, Agathodamon, Asklepios, auf welche die Sabier sich berufen, lassen dies ahnen.

#### XVII.

#### Ein Gedächtnissfehler Quthsami's.

Mit den Entlustungsbeweisen, die Chwolson für Quthaimi unführt, sieht es hochst misslich aus. Freilich, so lange man feathalt, dass derselbe wirklich unter einer Kannannischen Dynastie schrieb, und nur dagegen poleminiert, dass diese Dynastie nicht in eine jungere Zeit herabgerückt werden dürfe, als es geschehen, hat man gewonnenes Spiel: aber gegen den Nachweis, dass ein Betrüger aus spätester Zeit unter dem Namen von Quthaami und Consorten schrieb und dabei die Fiction aufrecht erhielt, dass diese bald nach Abraham und noch früher geleht hatten, fallen alle Argumente in Nichts ausammen. Es liegt auf der Hand, dass die Anachronismen, welche wir einem derartigen Fälscher nachzuweisen im Stunde sind, in der Hauptsache our indirekte sein konnen, d. h. dass Kenntnisse, Ansichten, politische Verhältnisse seiner Zeit von ihm in eine Zeit versetzt werden, welche jene Kenntnisse, Ansichten, Zustände noch nicht hatte. Doch ist wieklich eine Stelle da, in welcher der Fälscher seinen sonstigen Voraussetzungen direkt widerspricht und die sich gar nicht anders erklären lässt, als dass er hier einmal aus der Rolle gefullen ist. S. 64 erzählt nümlich der vermeintliche Quthumi, ein nach Babylonien gekommener Kananger babe ibm mitgetheilt, dass die Kannanger zu ihrer Zeit die Kirsche so und so zuzurichten pflegten. Chwolson folgert daraus, dass die Kanannäer zur Zeit Quthsami's nicht mehr die alleinigen Besitzer von Kanaun gewesen seien, Qutbaami demunch nuch der Israelitischen Occupation dieses Landes gelebt haben misse. Allein erstens wird jeder Unbefangene zugeben, dass die Fassung jeuer Worte nicht einen geschmälerten Besitz, sondern einen völligen Untergang der Kunnankischen Cultur vorauszetzt, also auf eine Zeit hinweist, die mindestens viel späterist als der Sturz des Jabin von Hazor. Sodann will Quthsami hald nach Abraham schreiben - und wie grundlos die Annahme ist, er sei von dem Abraham der Bibel verschieden, ist oben gezeigt worden; zwischen diesem und Josus liegen aber, wollte man selbst (worn kein Grund vorliegt) die biblischen Zuhlen für diesen Zeitraum ganz preisgeben, doch sieben Generationen. also mehr als 200 Jahre: somit kann Quthsami weder den Einfall Josua's und noch viel weniger den 170 Jahre späteren Sturz des Reiches Hazor erlebt baben. Gesteben wir es chrlich zu: es liegt ein verratherischer Gedächtnissfehler vor, der den alten Satz bestätigt, dass ein Lügner ein gutes Gedächtnies haben MUNS.

#### XVIII.

### Der Werth der historischen Reticenzen.

Um nun auf die so ehen berührten Argumente Chwolson's zu kommen, so haben wir gesehen, wie es um die angebliebe Unbekanntschaft Quthsami's mit dem Christenthume ateht. Judenthum nicht blos, sondern auch der Islam ist ihm so wenig etwas Frandes, dass vielmehr die eigentlichen Trager seines Buchs lauter Figuren der rubbinischen und kornnischen Tradition sind. Eine direkte Erwähnung Moslemischer Dinge kann man vernünftiger Weise nicht erwarten; wohl aber verräth sich ein Araber als Verfasser durch Berührung von Suchen, die dem Araber geläufig waren, die aber ein Nichtaraber nicht wissen konnte. Mehreres der Art (z. B. das Sprichwort vom Jemenischen Zauberer) haben wir schon anzuführen Gelegenheit gehabt; zwei recht

eclatante Fälle seien hier nachgetragen.

Während der 4jährigen Regierung des "vierfach Unglückseligen" wurde, wie Quthsami (S. 46) berichtet, Babylonien von der schrecklichen Invasion eines machtigen Königs aus Jemen heimgeaucht, der unter Anderem auch die Auslieferung des grossen goldenen, mit Perlen behangenen Gotzenbildes der Sonne verlangte. Dies erhalt durch die Annalen des Reiches Bimjar - die schlechtest bezeugten, die mir vorgekommen sind - eine sehr zweidentige Bestätigung. Nach Hamzah Buch VIII S. 125 (ed. Gottwaldt) zog der Jemenische König Hareths al-Raish nach Indien und vertrieb die Türken aus Adserbaigan; unch demselben Historiker (ebend, S. 127) zog ein späterer König Shamir gen Osten, eroberte Chorasan und kam bis Samarkand, welches von ihm den Namen haben soll, bis endlich Rusthem ihn todtete. Auf einem in Samarkand von Shamir erhauten Palaste soll eine Himjaritische Inschrift gefunden worden sein, die mit den Worten anhob: "Im Namen Gottes. Dies Gebäude erhaute Shamir dem Herren, der Sonne." Hier baben wir den Commentar dazu , warum der Jemenische König sich von neinem vierfach unglückseligen Gegner gerade das Sonnenbild ausliefern lässt. Mas udi (S. 362 f. bei Sprenger) führt die Himjariten sogar bis nach Tübet, welches von der Ansiedelung (thsobbith) der Himjariten den Namen erhalten habe: in alten Zeiten hatten die Konige dieses Landes den Titel Thobba geführt, in Nachahmung des Jemenischen Kanigstitels, und erst nach dem Untergange der Himjaritischen Sprache in jenen Gegenden seien sie Chaqun genannt worden. Von Eroberungszugen Jemenischer Könige in das innere Asien weiss ausser Arabischen Historikern Niemand zu berichten; sie müssen aus zwei Gründen als leere Fabeln angesehen werden: 1) weil eine mächtige Dynastie in Jemen ein natürliches Feld für ihre Eroberungen im Hegaz und in den gegenüberliegenden Ländern von Afrika findet, nicht aber in den Euphratländern oder gar in Iran: um diese Länder zu erreichen, ware ein Marsch quer durch das wüste Arabien nöthig; 2) weil die Erzählungen von jenen Himjaritischen Eroberungen auf das Innigste mit der anerkanntermassen ungeschichtlichen Persischen Heldensage verwebt sind und diese voraussetzen: was speciell. die Eroberungen Konigs Shamir betrifft, so schreiben sich diese eingeständlich aus der von falschem Patriotismus eingegebenen Identifizierung Shamir's mit dem Koranischen Dau'lqurnnin ber eine Identifizierung, welche die Uebertragung der Thaten Alexanders auf den Jemenischen König zur Folge hatte, die man durch eine abgeschmackte Etymologie des Namena Samarkand und die vermeintliche Identität des Titels der Könige von Tübet und der Himiaritischen Thobba's 1) zu stützen suchte. Augenscheinlich haben die Südaraber in Folge der steten zwischen ihnen und den Nordarabern berrschenden Eifersucht diese Eroberungszüge ihrer alten Könige erdichtet, um in diesen ein den Ueberhebungen der Nordaraber gegenüber brauchbares Seitenstück zu den historischen Eroberungszügen der letzteren zu besitzen. In dem Citate Mus'udl's aus dem Gedichte den Di'bil ben 'Ali el-Choza'i ist dies bestimmt genug angedeutet. Was hieraus für die Authentizität der von diesen Jemenischen Fabeleien abhängigen Erzählung Quthsåmi's folgt, wird Jeder sich selbst sagen.

An einer von Chwolson, Ueber Tammuz, S. 51 f. mitgetheilten Stelle der Nabatäischen Landwirthschuft wird erzählt, Nesrå, das Götterbild von Thehamah, habe bei der Todtenklage aller Götter um Thammûz so geweint, dass seitdem seine Augen in

<sup>1)</sup> Gang aus der Luft gegriffen ist die Sache nicht: nach Degnignes, Geschiehte der Hunnen V, 208 (Chers, v. Dahnert) bless bei dem Tubetaninehen Volke der Si-ffin der berrachende Stamm Topa, und dieser Name bedeniete in Tühet wahrschnistich soviel als Typs, d. i. Regent des Landen; die Topa's der Si-Hin, deren Dynastie im J. 881 n. C. gestiftet ward, sind später unter dem Namen der Chanine von Tangut bekannt.

alle Ewigkeit thränten und flösnen; dieser Nesra sei der Gott, der den Arabern die Wuhrsagekunst eingegeben habe. Diese Notiz würde bei einem Erklarer der Stelle des Korun, wo Nesr unter anderen Gotzen der alten beidnischen Arnber erwähat wird (Sure 71 S. 505), nicht auffallen, im Munde des 14 Jahrhunderte vor Chr. Geb. schreibenden Quthaami nimmt sie sich sehr wunderlich aus. Doch, wer sie verfasste, war ja ganz sicher, keinen Anachronismus zo begehen: versetzt doch Muhammed selbst an der angeführten Stelle den Cultun des Near in Noahs Zeit! -

Chwolson betont ferner die Nichterwähnung der Arsukiden, der Seleukiden, ja selbst der Achameniden. Dafür gibt es eine sehr einfache Erklärung: jene drei Dynastien sind der grossen Menge der Araber so gut wie unbekannt geblieben. Von den Seleukiden wissen sie buchstählich gar nichts; die Geschichte der Aschganier, deren Existenz sie aus Persischen Quellen kennen lernten, besteht in einem verstimmelten Namenverzeichniss, von den ganzen früheren Asiatischen Erinnerungen sind ihnen vier Namen geblieben, welche im Chodal-Nameh unmittelhar un den letzten der im Zendavesta erwähnten Könige angeknüpft waren; Homai oder, wie sie in den alteren Quellen beisst, Chomani, unter welcher ich die Göttin von Komana vermuthe, da sie ausdrücklich mit Samiran, der Assyrischen Königegöttin Semiramis, identifiziert wird, ferner Dara der Grosse, nach den sparlichen Nachrichten über ihn zu urtheilen Darcios, Sohn des Hystaspes, endlich Dara der Kleine und Iskander, die den späteren Orientalen aus dem Alexanderromane bekaunt waren. Ein Nahatäer alao, der unter Arabischer Herrschaft schrieb und seine Geistesprodukte in die Zeit hald nach Nimrod und Abraham versetzen wollte, erfreute sich hinzichtlich der Vermeidung geschichtlicher Anachronismen eines Gefühle von Sicherheit, um das ihn ein Griechischer Fälscher beneidet haben würde.

Aber - mucht Chwolson S. 42 geltend - nirgends ist von den grossartigen Wasserbauten Nebucudnezar's die Rede, was doch jedenfalls sehr auffallend wäre, wenn Quthaami nach jenem Konige geschrieben hatte. Es gibt nuch hier die naber liegende Erklärung, dass der angebliche Quthsami von jenen Werken Nebucadnezar's nichts wusste: in der That kennen die Araber ihren Buchthunge nur aus der Bibel, in der Bibel aber steht nichts von seinen Kanalanlagen. Wenn endlich Babylon und Ninive in den von Ibn Wahahijjah ans Licht gezogenen Schriften als bestehend vorausgesezt aind, so ist dies nichts Besonderes, es war durch die angenommene Maske bedingt; die einstmalige Existent der betreffenden Städte war den Arabera durch die biblischen Nachrichten bekannt genug.

#### XIX.

### Der Widerspruch des Berossos.

Ein sehr bedenkticher Umstand ist es, dass zwischen den Nabatäischen Autoren und der zuverlässigsten und reichlichsten Babylonischen Geschichtsquelle, den Auszügen des Berossos, auch nicht die leiseste Berührung stattfindet und, wo die Nachrichten beider sich vergleiehen lassen, die Nabatäer von Berossos fortwährend in eclatanter Weise Lügen gestraft werden. Berossos erkennt keine Kanannäische Dynastie in Babylon an, er weiss von einem Aforos, aber nicht von einem Adami, von einem Xisuthros, aber nicht von einem Anilha; er weiss so gut wie die Genesis von einer Sintfluth zu erzählen: und gerade diese Hebraeen und Babyloulern gemeinsame altsemitische Erinnerung erkennt Quthsami nicht an. Berusson nicht die heiligen Schriften des Fischmenschen Oannes und seiner Nachfolger, der Annedoten, als die Quelle der gesammten Wissenschaft der Chaldaer an: keine Spur davon bei Quthaami, der doch endlose Register ur-

alter Babylonischer Literaten gibt.

Nuch der Nabatäischen Landwirthschaft trat Dzaghriths im 7ten Jahrtausend des 7000jährigen Saturncyclus auf, Janbushad lebte am Ende desselben Jahrtausends, Quthaami endlich schrieb nach Ablanf von 4000 Jahren des 7000jährigen Sonnencyclus; für die Zwischenzeit zwischen den beiden erstgenannten Weisen und Quthsami rechuet Ibn Wahshijjah die Dauer von mehr ala 18000 Jahren aus (8. 20): ohne Zweifel richtig, da auch Quthsami den Janbushad "Jahrtunsende" vor seine Zeit setzt (S. 92). Folglich lagen zwischen dem Saturncyclus und dem Sonnencyclus zwei andre Cyklen, jeder zu ebenfulls 7000 Jahren; nud es lässt sich mit Sicherheit schliessen, dass unch Nubatiischer Theorie der ganze Weltlauf aus sieben 7000jährigen Cykleu bestehen sollte, die nach den sieben Planeten benaunt waren und diejenige Ordnung derselben einhielten, die wir als die der Aegypter und als die des Ptolemäischen Systems kennen, dieselbe, nach welcher Dimenhal und Stahrasthan die Sahiseben Tempel aufzählen (vgl. die Nachweisungen bei Chwolson, Ueber Tammuz, S. 51): namlieb Saturn, Jupiter, Mars, Sonne, Venus, Mercur, Mond. An einer underen Stelle der Nubatnischen Landwirthschaft dagegen; wo die Todtenklage der Götter um Thammuz erzählt wird (Chwolson a. a. O.), ist die Ordnung der Planeten die uns geläufige, Römische: Sonne, Mond, Mars, Mereur, Jupiter, Venus, Saturn. Chwolson findet diese Cebereinstimmung bemerkenswerth; ich finde es viel bemerkenswerther, dass sonach ein und dasselbe Volk zwei ganz verschiedene Pianetenordsungen nehenemander gehabt haben soll: wie gesagt, ein Lügner muss ein gutes Gedächtniss haben! Die planetarischen Zeitbestimmungen bei Quthsami setzen voraus, dass für

gewöhnlich nach den einzelnen Jahrtausenden der Cyklen gerechnet worden sei. Dieses chronologische System ist mit der ans Berossos bekannten Rechnung unch Saren, Neren und Sossen, die auf der Vervielfältigung der Grundzahlen 6 und 10 beruht, nicht weniger unvereinbar wie mit der Parallelstelle Quthsåmi's; beide Zeitmessungen konnen nicht nebeneinander bestanden haben, und welche die echt Babylonische ist, darüber kann nicht wold ein Zweifel obwalten; der Sossos ist in mehrfacher Hinsicht als ein sehr altes Zeitmass sichergestellt, die Planetencyklen dagegen sind mit der siebentägigen Woche eng verbunden, die zwar altsemitisch ist, aber erst durch die Astrologie der Kaiserzeit grössere Wichtigkeit erlangt hat. Die ausschweifenden Zahlen der Nabatäischen Landwirthschaft weisen unf eine Zeit bin, wo sich zwar noch dunkle Erinnerungen an das fabelhafte Alter des Chaldaischen Schriftthums erhalten batten, die echte Chuldaische Zeitrechnung aber längst ausser Gebrauch ge-

kommen und der Vergessenheit anheimgefallen war.

Chwolson spricht sich einmal (S. 72) dahin aus, es sei einerseits nicht ausgemacht, dass Alexander Polyhistor seine Auszilige unmittelbar aus Berosos gemacht habe; dann sei es andererseits ebenso wenig erwiesen, dass Eusehios seine Mittheilung unmittelbar aus Alexander Polyhistor geschöpft hat: die Fragmente des Berossos bei Ensebios und Synkellos befanden sich überhaupt in einem trosflosen Zustande: dabei wisse man nicht immer recht die Worte des Alexander Polyhistor von denen des Eusebios zu unterscheiden. Doch will Chwolson S. 69 den Angaben des Berossos im Ganzen volles Vertrauen schienken, namentlich in den Fällen, wo wie keine Ursache hatten unzunehmen, dass Eusebios die Angaben desselben aus bekannten Gründen willkürlich geändert und modifiziert habe. Das heinst doch ziemlich naumwanden gesagt: "ich will den Beroson überall da gelten lassen, wo er mir nicht im Wege ist!" Dass Eusehios Polybistor's Bücher noch vor sich hatte, geht daraus hervar, dass er einen sehr grossen Theil seines Werkes über die Juden in seine Prosparatio evangelica aufgenommen bat; die Annahme, dass Polyhistor den Berosson nicht unmittelbar benutzt haben sall, ist chenso bodenlos, wie die beliebte Insinuation, Euschins habe die Auszüge aus Polyhistor verfälscht. Im Uehrigen hätte Chwolson besser gethan zu sagen: "ich weiss die Worte Beider nicht zu unterscheiden"; bei der dem Eusebing eignen Sauberkeit und Klarheit kann selbst der oberflüchliche Betrachter nie ernstlich im Zweifel sein, ob er oder sein Gewährsmann spricht; anch wilsste ich nicht, dass irgend einer von denen, die sich mit den Berosischen Auszügen bisber beschäftigt haben, dergleichen Skrupel empfunden hatte. Darum weg mit diesen Ausflüchten! -

#### XX.

Das Fehlen aller Berührungspunkte mit echten Quellen.

· Gesetzt aber selbst, die argen Démenti's Seitens des Berossus liessen sich hestreiten, so müsste ein echtes althabylonisches Schriftthum doch irgend einmal von andern anthentischen Quellen über den alten Orient, wie dem alten Testament ader Herodot, bestätigt werden, es mijsste doch irgend einmal etwas enthulten, wodurch Andentungen jener Urkunden erläutert, in ein helleres Licht gesetzt würden, wie dies durch Erschliessung neuer Quellen über das alte Asien, z. B. der Persischen Keilinschriften, ja selbst durch das Bekanntwerden einzelner alterer, treuherzig was sie wassten wieder gebender, Arabischer Autoren, z. B. des Mas'udi 1), immer im ausgedehntesten Masse der Fall ist. Hiervon findet sich aber trotz der emphatischen Betheuerungen Chwolson's über die unabsehbaren Aufschlüsse, welche jene Schriften enthalten sollen, in den zahlreichen von ihm mitgetheilten Proben nicht die leisente Spur. Bei Strab. XVI, 1, 6 p. 739; Plin. N. H. XXX, 1, 2 6. 5 ist uns eine Reibe alter Babylonischer Astrologen und Zaubrer erhalten; keiner kommt in der Nabatkischen Landwirthschaft und den verwandten Schriften vor. Wir kennen eine stattliche Menge Bahylonischer Eigennamen, die im Romage des Jamblichos vorkommen und von denen wenigstens ein Theil gewiss echt Babylonisch ist; nirgends auch nur der geringste Anklang an die Namen, die bei Qothsaml auftreten! Wir kennen zwar von den altesten Babylonischen Künigen nur etwa fünf Namen, die späteren aber in seltener Vollständigkeit; man sollte doch denken, bei der Stabilität, die gerade in Namen herrscht, müssten sich einzelne Bestandtheile der echten Königsnamen auch bei den alten in der Nahatäischen Landwirthschaft vorkommenden Königen wiederfinden lassen: vergebliche Hoffnung! sie tragen eine total verschiedene Physiognomie. Unsere Zeit hat den Beweis in der Hand, dass die Keilschrift zu öffentlichen Zwecken und zum Privatgebrauche noch bis in die Diadochenzeit hinein bei den Babyloniero in allgemeinem Gebrauche blieb: gerade diese Schrift kennt Ibn Wababijjah nicht, der erstaunlich gelehrte Mann, der uns ein ganzes Dutzend Bahylonischer vorsintfluthlicher, Hermetischer und andrer rurer Alfabete zum Besten gegeben hat. Wir kennen die Hauptgötter Belos

<sup>1)</sup> leb beziehe mich bier auf die beiden Kapitel des Morug el danhab über Assyrien und flabylonien; deren Mittheilung ieb der Gute meines Frundes Dr. Krehl verdanke. Das crate bringt die Frage nach den Quellen des Moses von Chorene in ein ganz neues Stadium, das zweite enthält eine Liste von 52 (nicht, wie Chwolson, Die Sanbier II, 621 angiht, 42) Babylonischen Königen, dorch welche allein eine siehere flerstellung der ochten Ganigsliste des Ktosias möglich gemucht wird.

und Mylitta, kennen den Beltempel, kennen das Sakaenfest, lauter im Alterthume berühmte Dinge, die in einem echten Babylonischen Werke des Inhalts wie die Nabatäische Landwirthschaft nothwendig erwähnt werden mussten: von alledem nicht die leiseste Spur! Die Kärglichkeit und Unbedeutendheit der classischen Nuchrichten über den Orient, die Chwolson mit Vorliebe ausmalt und gelegentlich stark übertreibt (z. B. S. 171), kann nicht daran Schuld sein: wober kamen denn dann die ununterbrochenen Berührungen der Nachrichten Quthsami's und Consurten mit den spätesten, für Kenntniss des alten Babyloniens doch noch viel weniger hietenden Quellen, wie dem Koran, der Rubhinischen Tradition, den Neuplatonikern und Byzantinischen Chronographien der schlechtesten Sorte! -

#### XXI.

# Pharao Sephuris als Entlastungszeuge.

Boch Chwolson glaubt in der That eine Stelle ausfindig gemacht zu haben, durch die, wie er sich ausdrückt, Manethon' Königalisten bedentend an Authentizität gewinnen. S. 104 ff. wird nämlich die Behauptnog des Dragbriths, der Ban des Knoblauchs habe in Babylonien zur Zeit des Konigs Gerügli foder Qerdçani) begonnen, von Quthaami mit der Thatsache widerlegt, dass der Aegyptische Konig Segobas nach Babylonien gesendet habe, um sich von hier den zuckigen Knoblauch zu holen und ihn in Aegypten zu banen; diese Sendung aber habe zur Zeit des Königs Tibathaba 1) stattgefunden, der gegen 900 Jahre

oder noch mehr vor Qerückl regiert habe.

Da sun kein Pharao Sequhas vorkommt, ao zieht Chwolson die Lesart einer weniger guten Handschrift, Sefuras, vor, und diesen Sefuras hat Bausen mit dem Manethonischen Sigovore identifiziert, dem Sten Konige der Illten Dynastie. Derselbe regierte nach Bunsen von 3272-3254, nuch Lepsins von 3180 -3150, nach Brugach von 3742-3712. Nun stellt auch Chwolson es als das Resultat seiner lediglich vom Standpunkte der Babylonischen Geschichte aus gemachten Berechnungen bin, dass Tibathaba und sein Aegyptischer Zeitgenosse um 3200 geleht hatten. Man bure, wie er zu diesem Resultate gelangt ist. Oûthsami lebte spätestens um Anfange des 13ten Jahrh. v. C .: Janbūshād lebte 18,000 Jahre, also wenigstens 300-100 Jahre, vor Guthsami, und Dzagbriths mehrere Jahrhunderte, also wenigstens 200 Jahre, vor Janbushåd: Danghriths lebte also spätestens

<sup>1)</sup> Dies int wonigstens die überlieferte Punktation, für deren Richtigkeit der Ihnliche Nabutfiische Name Burataba (S. 8) spriedt. Benu Tabathuba ist der Name eines Zweigs der Aliden, von denen Jahja al-Hadi genau zu der Zeit, als Ibn Wabshijjah schrieb, im J. 901; ein Reich im südlichen Arabien gründete. Chwolson schreibt Tibathank.

1800-1900 v. C. Forner sei der ferthum des Dzaghriths hinsichtlich einer so gewöhnlichen Pflanze wie des Knoblauchs nur dann möglich, wenn jener Kunig Qerucal, unter welchen er die Einführung desselben in Babylonien setzte, zehr lange, d. h. wenigstens gegen 300-400 Jahre, vor ihm gelebt hahe; dieser König lebte also spätestens 2100-2300 v. C. "Da aber um 2100 die Medische Dynastie in Babylonien regierte, Qerucani dagegen, av wie nuch sein Nachfolger Schemut's offenbar Semitische Könige waren, an muss er wenigstens einer der letzten 86 Könige der ersten einheimischen Dynastie des Berossos gewesen sein; er lehte also demnach spätestens gegen die Mitte des 23. Jahrh, v. C." (8. 107). Da ferner Tibathaba und dessen Zeitgenosse Segobas gegen 900 Jahre vor Qerûcaî lebten. so müsse für dieselben ungefähr das Datum 3200 angenommen werden. So werde durch diese Nachricht das hohe Alter der Aegyptischen sowohl als der Rabylonischen Geschichte glänzend bestätigt; ebenso wichtig sei sie für die Zeitbestimmungen nach unten. "Wenn nämlich Thibatana - sagt Chwolson S. 111 nach Bunsen's und meinen Berechnungen in der zweiten Halfte des 33, oder in der ersten Halfte des 32. Jahrhunderts lebte. so nehmen die beiden Semitischen Konige der eraten Chaldaischen Dynastie Qerüçâni und dessen Nachfolger Schemut's, welche 900 Jahre später regiert haben, die zweite Hälfte des 24, oder die erste Hälfte des 23, Jahrhunderts für sich in Ansprach; folglich kann der Anfang der Medischen Dynastie nicht vor dem 23. Jahrhundert gesetzt werden. Dadurch wird die Annahme Bunsen's, sowie auch die meioige bestätigt, nach der der Aufang der Medischen Dynastie in die zweite Hälfte des 23. Jahrbunderts zu setzen ist, dagegen erweist sich die Annahme der Herren A. v. Gutschmid, Brandis und Anderer, welche den Anfang jener Dynastie his auf 2458 oder 2447 binaufrücken, als unrichtig; denn nach dieser Annahme muste man Gerucani entweder in die erste Halfte des 25. oder in die des 22. und Thibatana entweder in die erste Hälfte des 34. oder in die des 31. Jahrhunderts setzen; in beiden Fällen aber konnte Letzterer nach Bunnen's und Lepsins' Berechnungen nicht mit Sephuris gleichzeitig sein." Hier hat Chwolson ganz vergessen, dass er seinen Ansatz erst durch Berücksichtigung des Umstandes, dass um 2100 die Meder in Babylon geherrscht haben sollen, gewonnen hatte: 4 Seiten weiter wird der so gewonnene Ansatz bereits als Argument dafür geltend gemacht, dass seine Zeitbestimmung der Mederherrschaft die richtige sei. Chwolson kann sich nicht einmal damit ansreden, dass er sich nur unklar ausgedrückt und die Richtigkeit seiner, die Unrichtigkeit meiner Babylonischen Zeitrechnung lediglich aus dem von den beiden Aegyptologen für Sephuris angegebenen Datum babe nachweisen wollen; denn er spricht sich überall in seinem Buche mit grösster Entschiedenheit, mitunter selbst Schroffheit, gegen die Chronologie der Aegyptologen aus (namentlich S. 71, 183 ff.) und verwirft sie in den wesentlichaten Punkten, rückt z. B. mit Biot Tutmes III und somit die gauze 18te Dynastie um 150 Juhre herunter. Und hier erklärt Chwolson plotzlich eine Bestimmung der Aegyptologen aus der altesten Zeit für die Richtschnur der Babylonischen Chronologie, gleich als hätten jene Männer das Gebände ihrer Zeitrechnung von oben zu bauen angefangen. Welche Kette von Widersprüchen! -

Balt man sich an die einzige bestimmte Angabe, die uns aus der Periode der Aegyptischen Geschichte, welcher König Sephuris angehört; überliefert ist, an die Diodorische, dass der Erbauer der eraten Pyramide, des Sephuris 3ter Nachfolger, 3400 Jahre vor seiner Zeit (60 v. C.) gelebt habe, so ergeben sich als ungefähre Zeit des Sephuris die Jahre 3545-3515 v. C., und der 900 Jahre spätere Qerucai fiele demnach gegen 2630, somit 180 Jahre vor dem Jahre 2448, welches nicht nach einer Hypothese von mir and Brandis, sondern nach bestimmter Ueberlieferung bei Berosans (s. meine Beitrage S. 18) als das Anfangsjahr der Meder anzusehen ist. Ich verwahre mich gegen den Verdacht, als dächte ich ernstlich daran, jene apokryphen Angaben und ihre völlig willkürliche Auslegung durch Chwolson zur Erganzung der beglaubigten Geschichte zu benutzen: doch musste ich hierauf eingeben, dumit man mir nicht gorwerfen kann, ich erklärte die Nabataischen Schriften deshalb für einen Betrug, weil durch sie Hypothesen von mir umgestürzt würden.

Es gibt nichts Subjektiveres und darum Verwerflicheres als Reductionen fabelhafter Jahresangaben; wer sie aber unternimmt, muss sich wenigstens gleich bleiben und nicht das eine Mal "mehrere Jahrhundert" "in 200 Jahre", das andre Mal "15,000 Jahre" in "300-400 Jahre" verwandeln. Es ist lächerlich, von Uebereinstimmung zu reden, wenn ein König, den Aegyptische Quellen um 3530 v. C. setzen, nach Nahatflischen 900 J. + x + mehrere Jahrhunderte + 18,000 Jahre + c. 1850, also etwa 21,650 Jahre vor Chr. Geb. regiert. Und noch obendrein ist die Achuliebkeit zwischen Seffiras und Zigovoic nichts weniger als gross; die Grunde aber, mit welchen Chwolson sich zu beweisen bemüht, dass zwar aus dem weet der schlechten Handschrift das der guten babe entatehen können, nicht aber umgedreht. baben genau denselben Werth wie die, mit denen auch in der classischen Philologie unmethodische Hernusgeber oft die schlechtere Ueberlieferung in Schutz genommen haben. Segobas ist Zzónac, so genau wiedergegeben, wie es im Arabischen nur irgend möglich ist; dieser gut Griechische Name schickt sieh freilich für einen uralten Pharao schlecht genug: aber bei einem Manne, der Asklepiades für Babylonisch erklärt, kann uns ein solcher

Anachronismus nicht eben in Verwunderung setzen. Hiernach sieht es um das gute Leumundszeugniss, das Manethos dem Quthsami ausstellen sollte, sehr misslich aus.

#### XXII.

Das genethlislogische Buch des Thenkeldshå.

Die Akten wären heisammen; ehe wir nach ihnen über Quthsämi, Järbügä und Adami das Urtheil sprechen, müssen wir das Buch des Babyloniers Thenkelöshä aus Quqa untersuchen, welches den Titel führt "Veber die Bilder der Grade der Sphären und über das, was sie hinsichtlich der Umstände der in denselben Geborenen auzeigen."

# §. L.

Chwolson's Zeitbestimmung für Thenkeldaha.

Chwolson setzt das Buch spätestens in das Iste Jabrb, n. C. (S. 136): 1) weil darin ein geköpfter König Richand erwähnt wird, der in Abhängigkeit von den Persern in Babylon regiert habe: er gehöre wahrscheinlich der Zeit der Arsakiden an, unter deren Oberhobeit in Mesopotamien verschiedene kleinere Könige regiert hätten, während es in der Sasanidenzeit, allen historischen Indicien zufolge, in Babylonien keine selbstständigen Könige gegeben habe, die Perser vielmehr damals dieses Land unmittelbar, d. h. durch ihre Satrapen, regiert hätten; 2) weil Babylon bei Thenkeldshå als noch bestehend oder doch vor sehr kurzer Zeit noch bestanden habend voransgesetzt wird: Babylon aber, welches schon um 130 v. C. der Parthische Satrap Himeron gründlich ruiniert hatte (S. 36), sei im Isten Jahrh. n. C. bereits

ganz verödet gewesen.

Diese Grunde sind nichts weniger als stichhaltig. Erstens konnte das Skythische Volk der Parther nimmermehr von einem Zeitgenossen als Perser bezeichnet werden; selbat unter den ferner stehenden Griechen und Romern werfen erst diejenigen Schriftsteller beide Namen durcheinnnder, die langere Zeit nach dem Untergange des Arsakidenreichs schreiben; man milisste also wenigstens eine Modernisierung des ihn Wahshijjah annehmen, Zweitens wissen wir ans Athen. XII p. 513, dass Babylon die Winterresidenz der Parthischen Könige war: es kunn folglich unter diesen so wenig wie zur Zeit der Achameniden unter einem eigenen Konige gestunden haben; und in der That findet sich bei den Classikern niegends die leiseste Spar von Königen von Bahylon zur Arsakidenzeit; wenn je ein argumentum a silentin Gewicht hat, so ist es bier der Fall, da doch die Konige der viel unbedeutenderen, den Griechen und Romern ferner liegenden Provinzen Charakene, Persis sehr hänfig erwähnt werden. Chwolson beruft sich dafür auf eine Kapitelüberschrift der Tür-

kischen Uebersetzung von Belami's Persischem Auszuge aus Tahari (s. Zeitschr. d. D. M. G. 11, 163), welche lautet: "Nachrichten von den Arabischen Königen von Iraq und Babel aus den Bend Isma'il und den Bend Ma'add ben 'Adala in der Zeit zwischen Alexander und Ardeshir"; allein damit sind die Könige yon Hirah gemeint, und dass diese Babel gehabt haben sollten, wird sonst nirgends überliefert. Die interessante Erzählung des Hamzah Buch VI, S. 97 von dem Kriege Ardesbir's mit den beiden Nabatäerkönigen Ardawan von Iran und Baba dem Aramäer spielt zwar in Iraq, aber nach Babylon weist nichts hin: Baha ist ohne Zweifel der in Jüdischen Quellen als Zerstörer von Nahardea vorkommende Papa ben Nazar, welcher der Palmyrenischen Dynastie angehört, wahrscheinlich sogar mit Odenathus identisch ist, den Ardawan aber wurde man, sollte er in der That vom letaten Arsakiden verschieden sein, am Eraten in Charakene zu suchen haben. Mit mehr Recht hatte Chwolson sieb auf den von Moses von Chorene II, 30, 16 ff. (p. 140 ed. Whiston.) mitgetheilten Brief des Königs Abgar bernfen können, in welchem dieser den Knaben Nerseh, König von Assyrien, der zu Babylon residierte, einen Sohn des Partherkönigs Artashes II. auf den Apostel Simon (Petrus) vertröstet: der Name Nerseh ist nämlich nicht fingiert, sondern kommt wirklich um diese Zeit in dem Aschganierverzeichnisse des Chodai-Nameh vor; allein, um von dem sonstigen apokryphen Charakter des Briefen ganz abzusehen, würde die Angabe lediglich zeigen, dass der Partherkönig einmal seinem Thronfolger Bubylon als Apanage gegeben hat, ähnlich wie zweimal Grossmedien mit Ekbatana zur Abfindung von Pratendenten benutzt worden ist, wurde somit gerade gegen die Existent eines besonderen Vasalleureiches in Babylon beweisen. Prittens ist allerdings das Streben der Sasanidenkönige nach einer strengeren Centralisation des Reichs durch Einziehung der Vasallenreiche deutlich genug, auch bestimmt hezeugt; dass aber die Praxis der Theorie nicht immer entsprochen hat, lehet die durch Münzen bezeugte Existenz von Nebenlinien in Kabulistan, ferner das Forthestehen nicht blos des dem Arankidenstamme verbliebenen Armeniens, sondern auch, was noch bedeutsamer ist, des kleinen chedem von den Parthern abhängigen Reichs Adiabene: Artashir, König von Hadjab, wird unter den Jahren 348 und 380 u. C. in den sehr zoverlässigen Acta murtyram Syrine auct. Marutha I p. 99. 153 (ed. Assemuni) als Christenverfolger erwähnt. Und von den kleinen Königen von Chorasan heisst es bei Mas'udi (S. 403 bei Sprenger) ansdrücklich, Ardeshir I. bube jedem seinen Rung angewiesen und die Grenzen ihrer Gebiete geregelt - eine Nachricht, deren Richtigkeit durch Andentungen hei Moses von Chorene bestätigt wird. Endlich bezeugen zwei Angaben, die jede für sich geringe Autorität, vereint aber ein respectables Gewicht haben, nämlich der

Brief des Kadusierkönigs Velenus (bei Trebellius Pollio, Valerian. 5) und Chondemir (bei Dorn, die Geschichte Tabaristan's, S. 68), das Forthesteben eigener Dynastien in den Uferlandern des Kaspischen Meeres unter Oberhoheit der Sasaniden. Da nun Bubylon unter den Sasaniden den Rang einer Residenz an Madain hatte überlassen milasen, so ware unter ihnen die Existent eines eigenen von Persien abhängigen Königs in Babylon wo nicht wahrscheinlicher als unter den Araakiden, doch auch nicht unwahrscheinlicher. Viertens ist es falsch, dass Babylon im Isten Jahrh. n. C. nicht mehr existiert haben soll. Es wird noch zur Zeit Trajans von Cass. Dio LXVIII, 30 erwähnt, awar als sehr verfallen, duch nicht in dem Marae, dass nicht Trajan daselhet im J. 116 sein Hauptquartier batte aufschlagen und in dem Hause, wo Alexander der Grosse gestarben war, ein Todtenopfer hatte bringen konnen. Die Notiz den Photios über Jambliches (zu cod. 94 p. 73 ed. Bekk.) bestätigt dies nicht our, sondern lehrt auch, dass die Babylopier noch in der Mitte des Zten Jahrh. n. C. im Besitz einer eignen Mahrchenliteratur waren.

# 5. 2.

# Thenkeldaba ist ein entatellter Griechischer Name:

Somit beruht an sich die Zeitbestimmung Chwolson's auf einer nichts weniger als soliden Basis; ein Umstand jedoch, der ihm zwar entgangen, von Ewald aber richtig hervorgehoben worden ist, dass nämlich Thenkelosha röllig das Geprage eines entstellten Griechischen Namens trägt, wurde bingichtlich der Zeit etwa auf dasselhe Resultat führen. Nach den Erfahrungen, die wir über die Art nod Weise gemacht haben, wie fremde Eigennamen unbatäfaiert werden, müssten wir als Urbild des Thenkelosha einen Thenkelosh voraussetzen: und richtig kommt ein Astrolog dieses Namens in mehreren Nachrichten der Muhammedance vor, die Chwolson sorgfältig zusummengestellt und als unabhängig von den durch ibn Wahshijjah erschlossenen Quellen nachgewiesen hat. 1) Im Tharich el-Hukama des Vezirs el-Qifti bei Chwolson S. 132 (vgl. Fibrinth el ulum in der Ztschr. d. D. M. G. XIII, 628) beisst es, Thlukelosh, weniger richtig Thenkelosha genannt, sei einer der sieben Weisen, denen Drohhak die sieben, den sieben Planeten geweihten Tempel übergeben hatte; er sei einer der Weisen Babeis gewesen und habe ein Buch verfasst, betitelt das Buch der Physiognomien und der Horoskopien, welches Werk bekangt und verbreitet sei. 2) Die Angaben des Persischen Wörterhuchs Borhau-i-Qati (bei Chwolson S. 146) lasses sich nach Abrug alberner Etymologien ans dem Neupersischen auf Folgendes reduzieren: Thengelosh oder Thengeldsha sei nach den Kinen der Name eines Gemaldebuchs von einem Griechischen Weisen, der ein ausgezeichneter Maler war; Andre dagegen behanpteten, es sei der Name

eines Babylonisghen Weisen, welcher Kenner der Lehren von natürlicher Magie, der Alchymie und dem Steine der Weisen und zugleich in der Kunst der Malerei ein zweiter Mant wur. 3) Hägi Chalfah sagt (nach der mir sehr wahrscheinlichen Erklärung Chwolson's S. 133): Kanz-el-asrår, ein Buch des Hermes der Hermense, welches Thenkeloshah el-Babeli mit einem vortrefflichen Commentare versehen hat. Man sieht hieraus, dass bei den Orientalen ein Grieche oder Babylonier Thenkelosh ein gefeierter Name war, dem mancherlei Werke ustrologischen labalts

zugeschrieben wurden.

Das Griechische Erhild dieses Thenkelosh glaubte Salmusins (De annis climactericis, praef, ful. c s. v.) in dem aus Griechischen Quellen bekaunten Babylonier Trexpo; wiedergefunden zu haben 1), und Ewald in den Göttinger gel. Anz. 1859, S. 1141 hat dies gebilligt. Dieser Identifizierung steht aber, abgesehen davon, dass Griechisches T sonst nicht durch w ausgedrückt zu werden pflegt, das ernsthafte Bedenken entgegen, dass eine andre von den Arabern genannte Persönlichkeit viel gegründetere Ausprüche hat, für Teukros den Bubylonier gehalten zu werden. Nämlich im Fihriath el ulum (bei Flügel in der Ztschr. d. B. M. G. XIII, 628) wird unter den Astronomen aufgeführt Tingerus (طينقرس) der Babylonier, Oberaufscher über den Tempel des Mars, einer der sieben mit der Oberaufsicht der Tempel betrauten Weisen, achrieb ein "Buch der Nativitäten nach den Bildern (nooowna) und den Graden". Unmittelbur vor diesem Tingerus war Thinkelus der Babylonier als einer der sieben Tempelhüter namhaft gemacht und von ihm dasseibe berichtet worden wie im Tharich el-Hukama. Nun ware es allerdings nicht undenkbar, dass Thinkelts lediglich eine weitere Verderbung von Tingerus ware und aus ihm nur, um die Siebenzahl der Tempelhüter voll zu machen, zwei verschiedene Personen gemacht worden waren - und um nichts zu versäumen, wan möglicher Weise zur Aufhellung, der Frage über den Ursprung des Buches "über die Bilder der Grade der Spharen" beitragen koante, werde ich in einem Excurs die Nachweisungen, die sich über Tenkros den Babylonier erhalten haben, vollständiger als dies hei Müller, Fragm. hist. Grace. IV, 508 geschehen ist, mittheilen. Allein es gibt nicht weniger als drei Griechische Rigennamen, die dem Thinkeln's gans nahe kommen, Gruyyelog, Gioxloc, Geneoloc, und darunter ist der mittelste sehr häufig, der zuletzt genannte aber, der auch als Amtaname vorkommt und "Götterverebrer, Priester" bedeutet, würde als Appellativum eine ganz passende Benennung für einen Chaldaischen Himmelskundigen und Tempelhüter sein. Dadurch wird die Wahrscheinlich-

<sup>1)</sup> Er kagate das Buch des Thenkelouha ans dem Astronomen Naçir eddin et-Tusi.

keit, dass es vielmehr Verstümmelung eines ferner liegenden Eigeonamens sein sollte, beträchtlich verringert, und es liegt wenigstens ebenso unbe, in Thinkelus, dem Urbilde des Thenkelosha, einen andern obscuren Hellenistischen Chaldaer zu sehen. der in Griechischer Sprache Astrologisches verfasate.

lst nun, fragen wir, das angeblich von Ibn Wahshijjah aus dem Nabathischen übersetzte genethlialogische Werk des Thenkeldshå so beschaffen, dass es, wie Chwolson will, im Isten Jahrh. u. C. verfasst, demanch wirklich aus einem Griechischen Originale, möge dessen Verfasser nun Teukros oder ein unbekannter Theukolos gewesen sein, abgeleitet sein kannt -

### Theakeldsha's Gewährsmanner.

Unter seinen Quellen neunt Thenkelosha S. 144 einen المحاليا

in welchem Ewald (1859, S. 1139) mit überzeugendem Scharfsing Aramilische Bildung der Worte "der Brahmane" erkannt bat. Eine abnliche Figur, Brahmins, kommt in einer andern Schrift Ihn Wahahijinh's (Ancient alphabets p. 74) als Aegyptischer König und Erfinder eines Alphabets vor, welches van den Zauberern und Pharaonen Aegyptens gebraucht wurde and von ihnen zu den Weisen Indiens und Chinas übergieng. Das Beiwort soll nach Chwolson einen Einwahner der Stadt Chozrawaijah am Tigris bedeuten; allein man sieht nicht ein, wie ein Brahmane dorthin gerathen sein sollte. Die nächstliegende Redentung jenes Beinnmens ist, wie mich Herr Professor Fleischer belehrte, "der Chosroische", was hier nur in der metaphorischen Redeutung "der Berrliche" einen Sinn hatte; ich glanke nher nicht, dass Ibn Wahshijjah seinem Thenkelosha einen solenen Ausdruck in den Mund gelegt haben wird. Wahrscheinlich ist unders zu vokalisieren. Bei Abu Ifarag, Chron. Syr. p. 11 ist der Parther Khesarvunds (p. 10 Besarvands, schr. Khesarvanus) der 4te Konig von Bahylon, welcher das Schriftthum und die Woisheit der Chalduer den Aegyptern mittheilt: Parther steht nach einem barburischen Sprachgebraucke, der sich z. B. bei Matala und Jordanes findet, für Perser. Der Name des Konigs muss im Griechischen Originale Zagovavoc gelautet haben, das ist mit einem häufig vorkommenden Lautwechsel, für welchen gleich der Name des nächsten Königs Arphaxad für Apquead einen Beleg gibt, Zurwan, die (ursachlose) Zeit, das oberste Prinzip des späteren Magismus, der Vater der Götter (des Ormuzd und des Abriman), ein Wesen, welches von Moses von Chorene I, 5, 6 p. 16 (ed. Whiston,) geradezu mit Zradasht dem Magier identifiziert wird. Brahmanija el-Chesarwani bedeutet also den Brahmanischen, von Chesarwan Entsprossenen und ist

eine fingierte Persönlichkeit, in deren Numen die Vereinigung Brahmanischer und Zoronstrischer Weisheit ausgedrückt ist. Beide wurden durch einen ziemlich alten Synkretismus aus gemeinzamer Quelle abgeleitet: bei Ammino. XXIII. 6, 33 studiert Hystaspes in Indien die Weisheit der Brahmanen und theilt sie den Magiern mit; der als Urheber apakrypher Orakel gefeierte Mederkönig "Hystaspes, von dem der Fluss Hyduspes den Namen hat" (Lact. Div. inst. VII, 15), wird von Mas'udi, wie ich aus Chwalson, Die Ssahier 1, 207 ff. lerne, and Indien hergeleitet, von wo er den Sterndienst nach Persien gebracht habe 1).

Was den zweiten Gewährsmann des Thenkeloshil, إرسطالحوارس, betrifft, so gibt sich Chwolson S. 144 f. vergebliche Mühe, die überlieferte Lesung Arsatajulus zu retten, palemisiert dann umstandlich gegen die Vermuthung - unf die nicht leicht Jemand kommen dürfte -, duss Aristoteles gemeint sei, sucht sieh aber doch zum Schluss zu dem Geständniss gezwungen, dass man, wallte man durchaus annehmen, dass darin ein Griechischer Name steckte, eber an Apiarhflowlog als an Apiarorfling denken konte. Es bedurf keines Beweises, dass Aristabulus zu lesen und dass damit ein sonst unbekannter Griechischer Astrolog gemeint ist.

# 6. 4. Die Griechen.

Aus dem Vorkommen von Griechen bei Thenkelösba glaubt Chwolson folgern zu konnen, dass zu seiner Zeit der Hellenismus in Babylonien noch nicht untergegungen war. S. 139 wird nämlich ein Weiser des Westens erwähnt und dumit eine Anspielung auf die Verlogenheit, Schamlosigkeit und Trenlosigkeit der Griechen verbunden. Allein der Orientale batte doch gicher von Griechischer Gelehrsamkeit gehürt und muss diese nicht nothwendig in seiner nachaten Nahe gesehen haben; und bei der "Griechischen Treulosigkeit" liegt es auf jeden Fall naber un die Byzantiner zu denken, denen gegenüber nich allerdings die Araber ihrer sittlichen Ueberlegenheit bewusst waren, als an die Makedonier der Hellenistischen Staaten, denen die ganzlich verkommenen alten Nationen des Orients in diesem Punkte gewiss nichts vorzuwerfen butten. Noch jetzt eursiert unter den Moslems die Sage, einst hatten die Damonen siehen Bentel voll Lugen auf die Erde beruntergeworfen, und die Neugriechen hatten sechs dayon erhascht.

<sup>1)</sup> Ich zweiße nämlich nicht, dass der dort erwühnte flüdesp ursprünglich kein Andrer als flydaspen oder livalaspen, und erst apater wegen der Namensähnlichknit mit Budaha vermengt worden ist. Die Namen eine vollkommen identisch; nuch Hystaspes beinst bei denjenigen Araberu, deren Nachrichten auf Pehlewiquellen zurückgeben, z. B. Abd Ifeda, niebt Kinktharb,

Noch hedenklicher ist die Erwähnung von Griechen, die dem Mars eine junge Kuh opfern (S. 140). Stiere sind wenigstens bei den Romern dem Mars geopfert worden ( Preller, Romische Mythologie S. 299), bei den Griechen kommt ein derartiges Oufer nicht vor; eine Kuh hat aber niemals ein für den Ares bestimmtes Opferthier abgeben konnen, da der Grundsatz galt, einer mannlichen Gottheit nur ein manuliches, einer weiblichen our ein weihliches Thier zu opfern (K. F Hermann, Lehrbuch der Griechischen Antiquitäten Th. II, §. 26, Anm. 22). Die Stelle beweist also gerade das Gegentheil von dem, was Chwolson damit beweisen will, nämlich, duss Theokelosha zwar wusste, dass die Griecben den Göttern opferten (oder geopfert katten). aber ohne fede nabere Kenntniss über die Beschaffenheit ibrer Onfer war.

§. 5.

Griechische Gottheiten in Nahatäischem Gewande.

Nicht minder unstössig ist die Nabatäisirung Griechischer Gottheiten und sogar Götternamen im Buche des Thenkelosba. Hermes erscheint unter dem Namen Ermisa als Babylonischer Weiser. Das ist die apokryphe Syrische (wahrscheinlich Sabische) Tradition bei Abu Ifarag Hist. dynast. p. 9, nach welcher der zweite der drei Hermesse, Hermes el-Babeli nach der Sintfloth in der Chaldaischen Stadt Kalwads ') geblüht und zuerst nach Nemrud die Stadt Babel erbaut linbe. Die Unterscheidung dreier Hermesse ist erst aus des Hermes Beinamen Torquépiaros abgeleitet, welcher selbst wiederum erst im 2ten Jahrh, n. C. aufgekommen ist. - Ferner wird S. 187 eine beilige Fran erwähot, von der es beisat, dass sie in allen Sprachen und Zungen und auch , in anserer Sprache " Hilathaija heisse und seit tausend Jahren auf ihrem Pusse sitze. Die kosmopolitische Natur des Nameus legt die Vermuthung nahe, dass es sich mit dieser Babylonischen Hilathaija nicht anders verhalten wird wie mit dem Babylonischen Ermisä; ich zweifle nicht, dass die einen echt Griechischen Namen führende Geburtsgöttin Elkeldven gemeint ist. die auf den Kuien liegend dargestellt ward (Preller, Griechische Mythologie 1, 320).

Ş. B.

Jüdisch-christliche Auspielungen.

Die drei Kerdbio S. 142 sind, wie Ewald (1859 S. 1137) bemerkt hat, unleugbar eine Judische Reminiscenz. Weit weniger unverfanglich ist die S, 99 erwähnte "fromme Jungfrau.

<sup>1)</sup> Doch wohl fintwan, entsprechend Syrlochem Khalawan, Griechischem Xaloier oder Kastoier, Namenaformen, welche Kiepert (Erlänt, firmerk, z. Atlas d. A. W. §, 40) für des auch von den Mohammedanern anter die altesten Städte der Welt gerählte nordbabylunische Balwin anführt.

welche keinen Mann gesehen hat, die heilig, reinigend, edel und gross ist and welche das Kind so lange erzogen hat, his es in 19,000 Jahren ') das Mannesalter erreicht hat, worauf dann die bekannten Geschichten und Kreignisse (dieses Kindes) erfolgteu, welche Kemisa und Dewanat erzählt haben." Wir kennen ea nämlich als Lehre Ophitischer Sekten, dass Christi Mutter die prima femina ist oder - wie ein Zweig derselben, die Barbelinten, sich nusdrückt - ein Acon nunquam senescens in virgiuali spiritu (Irosaeus adv. lacres. 1, 30, 1, 2; cf. 1, 29, 1) 1). Es liegt also der dringends Verdacht vor, dass die Bahylonische heilige Jungfrau ihren Ursprung lediglich der absichtlichen Verzerrung christlicher Tradition verdankt. Und was S. 156 ff. von den asketischen Anhängere des Saturnapostels Azdaha gesagt int, passt ohne Weiteren nuf christliche Anachoreten; die Beschroibung derselben und die S. 160 ff. dem Jupiterapostel Sharmida in den Mund gelegte Polemik gegen Thieropfer, dieses Lieblingsthema der Neuplatoniker, sind dem Thenkelosha mit Quthsami gemeinsam.

§. 7.

Knin und andre Persönlichkeiten der Hebräischen Tradition.

Diese Anspielungen kann man als zufällige Anklänge weglengnen. Nicht wegleugnen aber lausen sich die beiden Schriftstellern ebenfalls gemeinsamen Patriarchen Hanokha, Sama, Adami (S. 99) mit ihren in bekannter Munier Nabataisierten Arabischen Namen. Zu den dreien gesellt sich als Her Qahil, der Sohn des Adaml. Van ihm heisst es S. 142, dass er im 13ten Grade des Schützen erscheint und bei sich einen langen Stein in Form einer Tafel hat, auf dem unter einander ringende, singende und spielende Madchen abgebildet sind. Die Muhammedanische Form Qabil für den biblischen Kain mug, wie Chwolson meint, von einem Abschreiber berrühren, und die Persische Uebersetzung mit ihrem Qabin (was durch Quthaumi's Emanubil gesichert wird) das Richtige hewahrt haben; Chwolson erklärt aber auch das Vorkommen dieser biblischen Figur in einem Bahylonischen Buche für ganz unbedenklich, "besonders da unsere Stelle ausser dem Namen nichts Biblisches enthält". Biblisches freifich wenig, aber um so mehr nachbiblische Dichtung! Warum erscheint denn Qabin im Schützen mit einem langen Steine? weil er neinen Bruder Abel durch einen Steinwurf todtete, wie die christliche Tradition bei Entych. I p. 17 und die Moslemische bei Herbelot a. v. Cabil meldet. Und warum sind denn ringende, singende und spielende Madchen auf dem Steine abgebildet? Darauf antwortet auf dus

Also nach Nahatäischer Theorie, wie wir üben gezeigt haben, in einer ganzen Weltdauer.
 Diese Nachweisungen verdanke ich wiederum Prof. Lipains.

Befriedigendste Abu Ifarog Hist. dynast. p. 8 mit der Augabe, dass die Töchter Kains zuerst musikalische Instrumente gefertigt und dazu gesungen hatten. Den Ursprung dieser Tradition fügt Aba lfarag selbst hinzu; die Araber nennen ein singendes Madchen Qainah. So ware denn das Emblem des Qabin von einem Arahischen Wortspiele abhängig, und es ist nach allen dem nicht daran zu denken, dass das jetzige Buch des Thenkelosha wirklich der Zeit angehörte, in welcher es die Miene annimmt geschrieben zu sein.

# \$. 8.

### Die absiehtliche Bunkelbeit,

Diesen aus dem Inhalte des Buchs geschöpften Verdacht bestätigt nicht wenig ein ausserer Umstand; ich meine die Albernbeiten, die Thenkeldaha in der Einleitung zum Besten gibt (S. 148 f.). Die alten Chalduer - sagt er - hatten ihre Wissenschaften gebeim gehalten und seien dabei auf zwei verschiedene Arten verfahren: nämlich entweder sie verheimlichten dieselben ganzlich und schrieben gar Nichts darüber, oder sie fassten die betreffenden Bücher in allegorischen Ausdrücken ab, deren innerer Sinn von dem ontürlichen verschieden ist. Thenkeldsha tröstet une damit, dass wenigstens das vorliegende Buch in leicht verständlichen Allegorien abgefasst sei, deren Sinn der kundige Leser verstehen werde. Diese Sucht, durch etwas recht Apartes zu imponieren, ist das selten trugende Merkmal eines Betrugs: ein ehrlicher Schriftsteller schreiht ein Buch, um verstanden zu werden, nicht in der Absicht, von der grossen Menge der Leser, einige Auserwählte abgerechnet, nicht verstanden zu werden. Man wird wieder lebhaft an den angeblichen Kosmographen Aethiens erinnert, der auch sein Boch absiehtlich in dichterischem; dunklem Rathuelton verfangt haben will.

# 5. 9. Tabari's Zeitaugabe.

Unter diesen Umatänden liegt es sehr nahe, die am Schlusze der Persischen Uebersetzung des Thenkelosha befindliche Notiz, dass dieses Buch "nach dem Tharich Thabari" 80 Jahre vor der flegrah geschrieben worden sei, für autbentisch zu balten; aus den l'ingern gesogen hat sie der Schreiber gewiss nicht, und nuf keinen Fall wird man - was achon von Spiegel im "Ansland" XXXII (1859), S. 1013 hervorgehoben worden ist so leicht mit ihr fertig, als Chwolson meint, der das ihm unbequeme Zengniss unter dem nichtigen Vorwande verdächtigt, der Schreiber habe den Namen Tahari nicht einmal orthographisch geschrieben. Allerdings aber hat Chwolson meines Brachtens den Beweis geliefert, dass Thenkelosha einer alteren Zeit angehören will, in der Babylon noch blühte und die Griechen noch Heiden waren: über die wirkliche Abfassungszeit eines sieh in eine gant andre Zeit versetzenden Pseudepigraphon's kunn man aber der Natur der Sache nach kaum jemals eine nuf das Jahr genaue Angube erwarten, am Allerwenigsten in einem Arabischen Geschichtswerke. Dazu kommt, dass die aus dem Arabischen abgeleiteten Patriarchennamen und vor allem beim Qabin die Auspielung auf das Arabische Wort Cainah im Grunde genommen im ften Jahrhundert n. Chr. Geb. kanm erklärlicher sind als im laten. Meine Ansicht über Tabari's Zeugniss ist nun diese. Das von ihm angegebene Jahr 542 fällt in die Regierung des Chosrn Anushirwan, der bekanntlich viele Griechische und undere Bücher ins Persische übersetzen lieus. Nun weist unter den wenigen Traditionen, die sich unabhängig von Ibn Wahshijjah über Thinkelus erhalten haben, die alteste und wichtigste im Fihristh el-ulum bestimmt auf Persien bin, indem sie ihn mit dem der Iranischen Mythologie ungehörigen Dzobbák in Verbindung bringt. Ich glaube also, dass das Griechische Original des Thinkelus frühzeitig, chen in jenem J. 542, in das Persische übersetzt und diese Uebersetzung von Späteren geradezu für das Original gehalten worden ist: alle jene Angaben über Thinkelûs dürften aus Persischen Quellen geflossen sein.

## §, 10.

Die Entstehungszeit des Nabatäischen Buchs des Thenkeldsba,

In Bezug auf das Verhältniss, in welchem das nach Ibn Wahshijjah's Aussage von ihm ana dem Nabatäischen übersetzte Buch des Thenkelosha zu dem echten, einst in Persischer Uebersetzung erhaltenen Werke des Thinkelita steht, sind drei Annahmen möglich. Entweder es ist ein und dasselbe Buch: dans muss eine gründliche Interpolation und Nabatäisierung desselben angenommen werden, die Arabischen Patrinrebennamen, Ermisa und alle die Thema's, welche in den übrigen Nabataischen Schriften eine no grosse Rolle spielen, mussten absiehtlich hineingebrucht und Thinkelds bei dieser Gelegenheit, um zu einem Originalschriftsteller gestempelt werden zu kunnen, in einen Thenkelosha verwandelt worden sein. Und allerdings ist die Erwahnung jener Figuren in diesem Buche nicht so innig mit dem Inhalte desselben verwachsen, wie dies in der Nahataischen Landwirthschaft der Fall ist. Damit würde dieser genethlialogischen Schrift im Verhältniss zu den übrigen Nabataischen Schriften etwa die Rolle zugewiesen, welche die Hermashandschrift unter den Schätzen des Simonides gespielt bat: das eine bescheidene echte Produkt sollte andre anspruchsvollere unechte decken. In diesem Falle wurde man vollkommen berechtigt sein, die Frage aufzuwerfen, ab nicht das ganze Nabatäische Original von Ibn Wahshijjuh aus übel verstandenem Patriotismus erlogen, das Buch vielmehr einfach aus dem Persischen übersetzt worden ist und

vom Cebersetzer absiehtlich etwas Nabatäisches Costum erhalten hat. Die zweite Möglich keit stützt sich auf die bestimmte Ueberlieferung, dass das echte Werk des Thinkelds ein Bilderhuch war; zur Aufnahme von Bildern ist aber anch, wie Chwolson aus der Beschaffenheit der Mesbheder Handschrift nachgewiesen hat, das von ihn Wahshijjah produzierte Buch des Thenkelosha bestimmt gewesen. Es ist sehr wohl denkhar, dass im Laufe der Zeit der Persische Text wegen der zu Grunde liegenden, einer alteren Periode angehörigen Terminologie unverständlich geworden, bei Seite gelassen worden, endlich gang verloren gegangen war und nur das Bilderbuch sich durch Copien bis auf Ibn Wahsbijjah's Zeit erhalten hatte. Das Nahatäische Buch über die Bilder der Grade der Sphären konnte also ein den trogerischen Schein eines Originalwerks annehmender Versuch sein, den verfornen Urtext unch den astrologischen Kenntnissen einer jungeren Zeit wiederherzustellen: es ware also, ahalich wie die Scholien zu Ovida Ibia, eine falsche Glosse auf ein echtes Thema. Endlich ist auch noch die dritte Möglichkeit vorhanden, dass das varliegende Buch des Thenkelosha ausser jedem Connex mit den echten Schriften des Thinkelus steht und einfach als ein einem berühmten, balb mythisch gewordenen Autor untergeschobenes Machwerk unzusehen ist.

So lange nicht das Buch des Thenkeldshå vollständig beknunt gemacht und namentlich die Teukrosfrage erledigt worden ist, wage ich nicht, mich für eine dieser Annahmen bestimmt zu entscheiden, wenn ich auch nicht verhehlen will, dass ich bis auf Weiteres die dritte für die wahrscheinlichste halte. So viel aber steht mir fest, dass Chwolson's Versuch, die Abfassung des Buchs in der Gestult, in der es jetzt vorliegt, dem Isten Jahrhundert n. C. zu vindizieren, hoffnungslos ist; darin schliesse ich mich Ewald's Urtheile völlig an. Und sollte sich selbst die Echtheit durch Annahme sehr starker, im lateresse der Nabataisierung vorgenommener Interpolationen retten lassen, so wird man sich doch sagen müssen, dass die Schilderungen des Theukeldaha einen wesentlich kosmopolitischen Charakter tragen und man nicht berechtigt ist, ihm für die Kenntniss echt-Babylonischer Culturzustände auch nur denjenigen Werth zuzuschreiben, auf den der in Babylon spielende, aber ebenfalls nehr denutionalisierte Roman des Babyloniers Jamblichos Anspruch machen kann,

#### XXIII.

Die Nabathischen Schriften sind ein gelehrter Betrug aus Muhammedanischer Zeit.

Es stellt sich also als das Resultat unserer bisherigen Untersuchungen beraus, dass die Nahatäischen Schriften, welche die Namen des Qûthsâmî, Járbûqâ, Adami tragen, nicht vor 700 noch C.

verfasst sein, das dem Thenkelosha zugeschriebene Buch wenigatena nicht vor dieser Zeit seine jetzige Gestalt erhalten haben kann. Aus dieser Erkenotniss folgt aber mit logischer Nothwendigkeit das zweite Ergehniss, dass sowohl die angebliche Nabutäische von Aramäischen Dialekten ganz verschiedene Sprache mit eignen, wunderbar isnliert dastehenden Alfaheten als das in dieser Sprache verfasste Schriftthum eine Erfindung sind, Denn hatten Nabutaische Spruche, Schrift, Literatur in der augegebenen Zeit, also im hellsten Mittagslichte der Geschichte. wirklich existiert, so hatte nicht jede sonstige Spur ihrer Existenz verschwinden konnen, zumal da das angeblich Nabatäische Schriftthum sich um die praktischen Wissenschaften und um aberglänbische Praktiken dreht, also um Dinge, welche die Araber ganz besondere interessieren mussten. Die letzte unerhittliche Consequenz hierron ist die, dass das Vorgeben Ibn Wahshijiab's, er habe die betreffenden Schriften aus dem Nabatäischen in das Arabische übersetzt, ein trügerisches ist. Somit fällt der nächste, der dringendate Verdacht, die Nabatäischen Schriften geschwiedet zu haben, auf ihren Herausgeber, auf Abübeke Ahmed ben 'Ali, den Chaldaer aus Qasain, mit dem Beinamen Ibn Wababijiah,

#### XXIV.

Die politischen und religiösen Voraussetzungen der Nahatäischen Schriften passen auf die Zeit des Ihn Wahshijjah.

Die politischen und religiösen Zustände, unter denen Ibn Wahshijjah lehte, entsprechen bis ins Kleinste der für die Abfassungszeit der Nabatäischen Landwirthschaft fingierten Situation. Quthaami (Iba Wabahijjah) schrieb, als eine Fremdherrschaft, die der Kanaanäer (Araber), auf Babylonien lastete. Einige der Kanannäischen Künige (die Chalifen von Mo'thacem bis Mo'thamed) hatten Babylonien sogar der Ehre berauht, Sitz des Reichs zu sein, und rezidierten in Kuthsa-Rijja (Surmarraa). Die Kannanäer hausten die Nabataer oder Chaldaer, wie Quthaami 8, 53 meint, aus Neid über deren geistige Ueberlegenheit: bei den Arabern zu Ihn Wahshijjah's Zeit war "Nabather" ein Schimpfwort (S. 9). Quthshmi hat Milhe, seine Abneigung gegen die Kanannäer zu unterdeucken und verleugnet nicht im Geringsten, dans er sein Volk für hoch erhaben über die Kansanger halt, aussert sich aber doch überall sehr vorsichtig über die fremden Beharrscher Babyloniens: "ich will - angt er S. 49 -, obgleich selbst Chaldner, die Konnanner nicht beleidigen und ihnen auch nichts vorwerfen; denn seit sie uns beherrschen, haben sie sich gut gegen uns betragen." Von audern Gefühlen kounte nuch ein unter Arabischer Herrschaft lebender, unter dem Einflusse Arabischer Bildung stehender Nachkomme der Ureinwohner nicht

beseelt sein: die Verschmelzung zwischen Herrschern und Beherrschten mochte der Nationaleitelkeit der Letzteren noch su wenig zusagen, sie war eine vollendete Thatsache, die auch der entschiedenste Feind der Araber nicht findern, ja kanm ernstlich wegwünschen konnte. "Vor unserer Zeit - sagt Ruthsami S. 57 - und bevor die Kanaanäer Babylonien in Besitz genommen haben, gab es in den meisten Städten dieses Lundes Kunstler, welche sich mit der künstlichen Ausurbeitung der (den Göttern zu weihenden) Thierfiguren beschäftigt hatten; nachdem aber die Kanaanner zur Herrschaft gelaugt waren, hörte dieses auf; denn die Masse des Volkes bekennt sich zur Religion der Könige." Allerdings war zu Ihn Wahshijjah's Zeit die Mehrzahl der Babylonier zum lefam bekehrt, dem alle Abbilder lebender Wesen ein heidnischer Greuel waren: die massenhafte Annahme einer neuen Religion in Folge einer fremden Broberung ist etwas dem ganzen Alterthum Unbekanntes, der felnm steht durin ganz einzig da. Die herrschende Religion zur Zeit des Jarbuga und Quthsami (d. i. zu Ibn Wahshijjah's Zeit) war die des Ishithsa (der Islam), eine auf groben Aberglauben basierte Religion mit einer Art von Papstthum oder geistlichem Chalifut (d. b. mit dem wirklichen Chalifut) an der Spitze, welche nicht auf Babylonien beschränkt blieb, sondern sich allmählich über gunz Mesopotamien und Syrien verbreitete (S. 27). Die Ischithiquer ühten nach S. 125 durch ihre Centralisation in der Person ihres Chalifen, der als Nachfalger oder Stellvertreter des lahithea (Muhammed's) angesehen ward, eine grosse intolerante Gewalt ans: Freidenker setzten sich ihren Verfolgungen aus (Auspielung auf die Ketzerverfolgungen mehrerer Abbasiden, vor Allen des bigutten Mothawakkel). Und wohl nicht unabsichtlich ist gerade Ishithea zum Trager der den Islam varstellenden Religion gewählt worden; nach Persischen Mystikern war Seth's Wohnung das Baith-Allah, dessen irdisches Abbild die Ka'abah ist (Herbelot s. v. Scheit). Dor freisinnige Qutheami ist ein entschiedener Gegner der Ishithianer und lasst keine Gelegenheit vorbeigehen, um versteckte Angriffe gegen Ishithså und dessen Religion zu muchen, ja er findet zuweilen nicht genug Schmahworte für die Anhanger derselben (S. 27); Jarbuga aussert sich in demselben Sinne, wenn auch behateamer (8. 125). Die Tendcoz der gesammten angeblich Nabataischen Schriften ist eine entschiedene Feindseligkeit gegen die geoffenbarten Religionen und ein entschiedener Rationalismus, dem eine Art von Deinnus (mit etwas atheistischer Färhung) als Ideal vorschwebt. Die Heiden, welche noch bis ins Die Jahrhundert unter der Herrschaft der Araber dem Glauhen ihrer Väter tren geblieben waren, konnten die berrschende Religion natürlich nur versteckt angreisen und waren, um ihr abgeblasstes Heidenthum dem Islam gegenüber überhaupt balten zu konnen, darauf angewiesen, en im Lichte einer Vernunftreligion

erscheinen zu Inssen; wie verbreitet diese Ansichten waren, sehen wir aun der einflussreichen Stellung der Sahier in Bagdad; und wie frindselig sich numentlich die Bevölkerung am unteren Euphrat, nuch nachdem sie Ausserlich den Islam augenommen batte, diesem gegenüber verhielt, zeigen die gerade in Ibn Wahshijjah's Zeit fallenden grossen Erfolge der Karmaten, die ihren Hauptsitz in der Gegend von Bacrah und Kafah hatten,

Die Stimmung, welche die Nabntäische Landwirthschaft als die der alten Babylonier ihren Beherrschern gegenüber schildert. kennen wir nun gerade als die ihres Herausgebers. "Ihn Wahl schijjah - sagt Chwolson S. 9 -, bescelt von einem grimmigen Hosso gegen die Araber (wie dies nach häufig bei neubskehrten Persern der Fall war) und voll Erhitterung über die von denselhen gehegte Verachtung gegen seine Stammgenossen, entschloss sich, die unter denselben noch erhaltenen Heberreste der althabylonischen Literatur zu übersetzen und zuganglich zu machen, um dadurch zu zeigen, duss die Vorfahren seiner von den Arabera so tief verachteten Stummgenossen eine habe Cultur besessen und durch ihre Kenntnisse viele Völker den Alterthums übertroffen batten." Hierdurch ist die Entstehung des Betrugs erschöpfend motiviert: der Haupthebel desselben war die Nationaleitelkeit eines gelehrten Nabathers ader Nachkommen der alten Bahylonier, dazu gesellte sich die Tendenz, im Stillen die Islamische Orthodoxie durch Verbreitung rationalistischer Ideen. auch wohl Parodierung der Moslemischen Tradition, zu unterwühlen, was natürlich nur der ohne Gefahr wagen konnte, der solche Gedanken alten Autoritäten in den Mond legte, denen kein Chalif mehr etwas anhaben kounte. Es ist interessant zu sehen. dass gerade zu Anfung des 10ten Jahrhunderts, als Ibu Wahshijjah schrieb, much unter den Juden eine rationalistische Auffassung der Ribel zuhlreiche Vertreter fand: ihren Höhepunkt erreichte dieselbe in der frivolen, geradezu bibelfeindlichen Kritik des Ketzers Hiwi el-Ralchi, die mit der Auffassungsweise der hiblischen Tendition in der Nabntäischen Landwirthschaft grosse Verwandtschaft bat (vgl. Grätz, Geschichte der Juden V. 320 f. 537 ff. ). Hiwi deutete z. B. Mose's atrableudes Antlitz beim Herabsteigen vom Berge Sinai als eine hornartige Vertrocknung der Gesichtshaut. Der Unglaube war epidemisch; der Arnbische Dichter Abu I- Ald sang damals ; "Moslemin, Juden, Christen, Magier sind in Irrthum und Wahn befangen; die Welt hat nur zwei Gattungen von Menschen; die Einen haben Einsicht, aber keinen Glauben, die Andern eind gläubig, aber ohne Verstand." the Wabahijiah war ein Kind seiner Zeit,

#### XXV.

Das zur Schmiedung des Betrugs erforderliche Mass von Kenntntssen übersteigt nicht ibn Wahahijjah's Krafte.

Es fragt sich nur: Setzt die Nabataische Laudwirthschaft und die mit ihr verwandten Schriften Kenntnisse voraus, welche einem Arabischen Betrüger, speciell dem Ibn Wahshijjah nicht zugetraut werden konnen! -

Was die historischen Kenntnisse anlangt, die sich in ihnen manifestieren, so ist zur Genüge dargethan worden, dass diese gerade nur das Niveau des Wissens der Arabischen Schriftsteller vom gewöhnlichen Schlage erreichen. Die Basis derselben ist die dankle Krinnerung an die ehemalige Grösse und Weisheit der Chaldaer, ihr Angelpunkt die Moslemische Legende; doch verrath jenes Schriftthum auch Bekanntschaft mit Rabbinischen und selbat mit echten biblischen Traditionen, die sich ein Araber sehr leicht durch Verkehr mit Juden verschaffen konnte. Die Stellen über Hermes, Agathodamon, u. s. w. verrathen eine oberflachliche Kenntnins von occidentalischer Wissenschaff; andre Spuren machen es wahrscheinlich, dass er eine Byzantinische Chronographie oder ein ähnliches Buch, welches einige Brocken über den alteren Romischen Kalender enthielt, benutzt, aber wegen mangelhafter Kenntniss des Griechischen nicht immer richtig verstanden hat. Von undern Griechischen Sachen konnte er sich mittelbar durch die Arbeiten der Sabier unterrichten. Anspielungen auf vergangene Zustände finden sich, wenn überhaupt, nur schr salten und nothigen nirgends zur Annahme von Quellen, die über das Neuplatonische Zeitalter zurückreichten: sollte sich meine Vermuthung bewahrheiten, dazs sich Ausfalle gegen das Christenthum unter der Maske des Ophismus finden, so wurde sich dies durch eine Benutzung alterer von Syrischen Heiden herrährender Vorlagen genügend erklären lassen. Jeden Verauch, ihm in geographischer Beziehung auf den Zahn zu fühlen, hat Ibn Wahshijjah ein für alle Mal durch die Behanptung abzuschneiden gewusst, dass er alle älteren geographischen Namen durch die zu neiner Zeit gebräuchlichen ernetzt habe - ein Beginnen, dessen Vermessenheit er wahrscheinlich selbst am Wenigaten ahnte, und das er augenscheinlich nur vorgesebützt bat, um seine Lügen mit größerer Sicherheit vorbringen zu konnen. Dagegen bekunden die Nabataische Landwirthschaft und das Buch von den Giften nicht geringe naturwissenschaftliche Kenntnisse, die ein gründliches Studium Syrischer, an Griechische Quellen sich anlehnender, fachwissenschaftlicher Werke, wahrscheinlich sogar der Griechischen Originale selbst voraussetzt. Allenthalben findet der competenteste Beurtheiler, Meyer (Geschichte der Botonik III, 54 ff.), schon allein nach den magern Auszügen bei

the el-'Awwam und the Baithar, Uchereinstimmung mit den Lehren des Abendlandes; überall begegnet uns längst Bekanntes. Ausser Arabisch und Syriach verrath der Palscher auch, dass er Neupersisch verstanden lint; ansgebreitetere Spruchkenntnisse braucht er nicht gehaht zu haben, um seine Nabatäische Sprache zu erlinden und ausser einer Reihe unerhörter Nomina propria einige Zauberformeln darin zu componieren, von denen noch abzuwarten ist, ob sie geschickt componiert sind.

Dergleichen Betrügereien sind im Orient nichts weniger als selten. Sind doch ganze Sprachen, wie das von Silvestre de Sacy entlarete Balaibalan, vollständig erdichtet worden: in einer anderen erfundenen Spruche, dem Asmani, bat die Persisch-Indische Sekte der Sipasier ein ganzes Buch anfzuweisen, das Desathir. mit einer ebenfalls ersundenen Geschichte ihrer in wralte Zeiten versetzten Patriarchen, der sogenannten Mahahad's (vgl. The Dabistan by Shen and Troyer I p. 5 ff.). - Grade die hier verlangten Kenntnisse finden wir alle bei Ihn Wahsbijjah, Chwolson S. 9 verstand er Persisch und vielleicht auch Griechisch: "er war ferner ein Mann von bedentender philosophischer Bildung und besass vielseitige naturhistorische Kenntnisse, was ihm wahrscheinlich später den Ruf eines Zanherers zuzug. machte nuch viele Reisen, besuchte Acgypten, Persien und Indien, und war ein Mitglied der Suff's, in deren Versummlungen er enweilen die philosophischen und auch manche der theologischen Lehren der alten Chaldher mit Beifall vortrug." Als Kenner der medizinischen Literatur fremder Völker documentiert nich ihn Wahahijjah in der Voerede zu dem Buche über die Gifte (S. 129),

#### XXVI

Die Reminiscenzen aus Indischen medizinischen Schriften worden für ihn Wahnhijjah verratherisch.

Der Verducht wird noch dringender dadurch, dass in den Nabatäischen Sehriften Sachen vorkommen, deren Kenntniss von einem gewöhnlichen Araber nicht vorausgesetzt werden kunn, von denen wir aber wissen, dass gerade Ibn Wahshijjah sie kannte. Die Nabatlische Landwirthschaft gibt dem Chuldlischen Arzte Rewahta einen Temushan zum Vater (8. 121), der verdächtig an den loder Tamosheh anklingt, eine der von Ibn Wabshijjah in der Vorrede zum Giftbuche (S. 129) namhaft gemachten medizinischen Antoritäten.

Schlagender nach ist ein zweites Beispiel. Unter den abentenerfichen Geschichten, von denen schou Chwolson's kurze Mittheilungen eine reiche Blumenlese bieten, findet sieh auch die Fabel von einem Madchen, das, wenn es von der Geburt an eigens prapariert wird, Jeden, der ihm beiwohnt, augenblicklich

tödter (8, 119). Dies ist offenbar eine Indische vishakunja oder Giftmadchen, eine in der Sanskritischen Literatur ziemlich hanfige Erscheinung 1). Von den todern haben die Araber diese Fabel kennen gelernt. Eine classische Stelle durüber findet sich in Qaxwini's Geographie (bei Gildemeister, Scriptorum Arabum de rebus Indicis loci et opuscula inedita, pag. 219 - 76), welche die Erzählung des Järbuga trofflich illustriert: "Unter den Wundern ladiens ist ferner das Krant el-bish 1), welches nur in Indien gefunden wird und ein todtliches Gift ist .... Die Indischen Könige, wird erzählt, nehmen, wenn sie Einem nneh dem Leben trachten, neugeborne Mädchen und strenen jenes Kraut einige Zeit hindurch erst unter ihre Bettstellen, darauf unter ihre Streu, dann unter ihre Kleider. Endlich geben sie es ihnen in Milch zu genicascu, so lange bis dus Madehen, wenn es gross geworden ist, el-hish zu essen unfangt, ohne Schuden davon zu tragen. Dann schieken sie dieses Madehen mit Geschenken au den König, dem sie Nachstellungen bereiten; wenn er ihr nämlich beiwohnt, stirbt er." Unter den Fällen, wo nach der Behauptung der Inder diese Theorie ihre praktische Probe bestanden haben soll, geht uns einer besonders nabe au, der in dem Drama Mudearakshasa erzählt wird (vgl. Wilson, Theatre of the Hindus II p. 146, ed. 2). Rakshasa, heisst es, der Feind des Candragupta, versuchte diesen durch ein Giftmädeben aus dem Wege zu raumen, welches er durch Zauberkunst bergerichtet hatte. Nach der Mährebensammlung Purushaparikaka (hei Lassen, Indische Alterthumskunde II, 205; war dieses Giftmadchen zo giftig, dass sogar die Fliegen, welche sie berührten, starben. Aber Candragupta's weiser Rathgeber Kautilja (der Verschlagene, atebender Beiname des Canakja) entdeckte den arglistigen Anschlag und lenkte ihn auf dan Haupt des Pärvateça ab., so duss, dieser Nebenbuhler des Candragupta ihm zum Opfer fiel. Canakja, dessen berühmten Namen muhrere Sanskritwerke tragen, ist, wie Jeder sieht, identisch mit dem Inder Shanaq, dessen Buch von den Giften von lhu Wahshijjah in der Vorrede zu Järhüqâ's Buche (S. 129) aufgeführt wird; es war von dem Inder Mankah (wohl Sansk, Månikja) unter Aufsicht des Abn Hathim von Balch für den Barmekiden Jahja ben Chalid ins Persische, dann für den Chalifen Mamun von dessen Freigelassenen Gauhari ins Arabische übersetzt worden (Flügel in der Zisch. d. D. M. G. XI, 325). Es

t) Nach einer Mittheilneg des Herrn Prof, Brockhaus kommen solche vishakanja's nicht nur in der Mührebensammlung des Somndern ilhaffs, sondern auch, was für uns wichtig ist, in dom medizinischen Werke des Socruta vor, von dem ea eine Arabische Uebersetzung gab.

Nach Gildemeister napellas, die Art Sturmbut (aconitum), die wir Venaswagen nennen; derzelbn verweist auf Qazwin's Naturgeschiehre bei Chezy in Sacy's Chrestom, scabe III, p. 178.

ist kanm zu zweifeln, dass jone vom weizen Canakja entdockte und von seinem Schützlinge abgewendete eigenthümliche Art der Vergiftung in der ihm zugeschriebenen Schrift vorkam, und dass Ibn Wahahijjah sie aus dieser Quelle kannte und, wie gewähnlich, die zweifelhafte Ehre, Giftmadchen bergestellt zu haben. seinen Nahnthern vindizierte.

#### XXVIL

Der vermeintliche Entlastungsbeweis; die Intentionen des Betrügers.

Diesen in hohem Grade gravierenden Indizien gegenüber fallen die von Chwolson S. 14 für Ibn Wahahijjah's Treue und Gewissenhaftigkeit angeführten Argumente in Nichts zusammen nämlich für seine Treue im Uebersetzen: denn auf die Eventunlität, dass Jemand ihn für den Verfasser erklären konnte, ist als auf eine gur zu urge Ketzerei nirgends die mindeste Rücksicht genommen. Dans Ibn Wahshijjah zu seinen angeblichen Originalen erläuternde Zusätze macht und als solche bevelchnet, ab und zu über Unverständlichkeit oder Unleserlichkeit seiner Quelle klagt, ist die nothwendige Folge der festgeholtenen Fiction: ebenso gut konnte man aus demselben Umstande beweisen, dans der Dan Quixate von Cervantes wirklich aus dem Arabischen des Sidi Hamed ben Engeli übersetzt worden sei. Uebrigens hat es sich im Laufe der Untersuchungen Chwolson's (a. Ceber die Ueberroste der altbabylonischen Literatur, S. 179. Ueber Tammuz. S. 111) herausgestellt, dass sich auch mitten im Texte öfters Zusätze von Ibn Wahshijinh's Hand finden, die sich nicht ausdrücklich als solche geben. Diese Wahrnehmung wird zwar die Annahme von Interpolationen sehr erleichtern, trägt aber nicht eben dazu bei, die Authentizität der Nabatäischen Schriften zu erhöhen: en ist ein altes Manover der Betrüger, den angeblichen Funden ihre Commentare beizugeben und die Grenzlinien zwischen beiden absichtlich verschwimmen zu lassen; es ist, um ein recht eclatantes Beispiel anzaführen, immer schwer, hanlig unmöglich, den Text des Pseudoberosus und den Commentar des Anning von Viterho anseinanderzuhalten.

Jeneu einseitigen Standpunkt halt Chwolson auch in seiner neuesten Schrift noch fest und behnuptet, die ganze Halmog und der gunze Charakter des Buchs müssten in der Frage nach seiner Authentizität den Ausschlag geben. Betrachtet man aber - sagt er "Ueber Tammuz" S. 108 ff. - das Buch mit vorugtheilsfreien (!) Augen auf diese Weise, so zeigen sich überall die deutlichsten und sichersten Spuren des hohen Alters desselhen : und die zahlreichen Stellen, wo z. B. Qut'ami sich für einen Zeitgenossen einer in Babylouien herrschenden Kanaankischen Dynastie ausgibt, oder wo er den Glanz und die Herrlichkeit

Babyloniens zu seiner Zeit schildert, von den Tempeln daselbst im Vorbeigehen spricht, die Sitten und Gehräuche der in den spätern Zeiten längst verschwundenen und verschollenen Völker beschreibt, von Anhängern uns völlig unbekunnter Religioven spricht und zeine Sympathien für dieselben oder seine Antipathien gegen sie mit dem lebendigsten Nachdruck anssert, und von der immer ausgedehnteren Verhreitung der Religion des Ishif'à redet und dabei seine Befürchtung kund gibt, dass dieselbe noch eine sehr lange Daner haben wurde, und dem Achnlichen: solche Stellen, sagen wir, entscheiden über das Alter des Buchs, nicht aber ein einziges Wort, ein einziger Name wie Junan, dessen Bedeutung in einem alten, in Babylon abgefassten Buche wir nicht kennen, oder irgend ein Städtename, den Ibn Wah schiffah statt des alten Numens seines Originals zu setzen für gut befunden bat und anbei einen grossen frethum begangen haben kann. - Gelänge es Chwolson, seiner Auffassung Geltung zu verschaffen, so ware damit die Streitfrage vom Gebiete der Thatsachen glücklich auf das Gebiet der subjektiven Aucichten und Empfindungen verlegt, wo eine Verständigung der Natur der Sache nach nicht zu erwarten ist; denn es lässt sieh mit Bestimmtheit voraussetzen, dass Chwolson seine vier Nabatäischen Mobren in allen den Fällen, wo sie dem vorurtheilsfreien Betrachter sehr sehwarz erscheinen werden, sehr weiss finden wird, Wie konnen die von Chwolson geltend gemachten Umatande gegen die Annahme, dass sich Quthauf nur unter beabsichtigter Tauschung der Leser in eine sehr alte Zeit zurückversetzt, das Geringste beweisen? Chwolson brauchte nur das Buch Desathir einzusehen, um sich zu überzeugen, dass die angenommene Maske eines in der Urzeit achroibenden Verfassers von anderen Urientalen mit ungleich mehr Takt und Geschiek durchgeführt worden ist, als in den von ibn Wahahijjah produzierten Machwerken.

Mehr hat ein andres von Chwolson für Ibn Wahshijjah geltend gemachtes Argument auf sich, dass er nämlich Dinge mittheile, die in den Augen der Muhammedaner bald höchst lächerlick und abgeschmackt, hald höchst gottlos erscheinen müssen und durch welche er seinem Streben, den Ruhm der alten Babylonier bei seinen Zeitgenossen ins beste Licht zu setzen, gernde entgegenarbeitet. Abgeschmackt genug ist freilich das System. der Zanherei, welches, wie Meyer richtig abate, einen integrierenden Bestandtheil des Nabatäischen Schriftthums bildet, viel abgeschmackter sogar, als Chwolson zugehen will. Dieser versichert, unter der Babylonischen Zankerei habe mau etwas Andres als vernunftlose Hexereien zu verstehen, was wir damit meinen; es sei vielmehr gewissermassen ein rationelles, auf bestimmte Prinzipien basiertes Zaubernystem gewenen; der Babylonische Zauberer habe nur die gebeimen Kräfte der Natur kennen und bei seinen Manipulationen den Naturprozess nuchahmen wollen.

Er habe nicht in unserem Sinne die Hilfe des Teufels in Anapruch genommen und weder mit bosen noch mit guten Geistern in Verbindung gestanden; seine Reschwörungen hatten nicht den Charakter von zauberartigen Beschwörungen in unserm Sinne, sandern es seien Anrufungen der Götter bei ihren grossen und geheimen Namen, wie sie auch der abendländische Priester und der Neuplatonische Theurg vorgenammen kätten, ohne dadurch in die Kategorie des Zauberers zu treten (S. 59, 124 f.). Apweisungen zur Bereitung von Talismanen würden allerdings in der Nabatäischen Landwirthschaft hier und da nach alteren Autoren mitgetheilt; aber unter Talismanen sei hier etwas Anderes zu verstehen als das, was wir damit meinen : mit Tulismanen sei jeden Mittel gemeint, dessen Wirksamkeit aus rationellen Gründen nicht zu erklären ist; weshulb auch die Talismane oft einen rein religiösen Charakter batten. Solche Talismane fande man aber auch oft hei Griechischen und Römischen Georgikern (S. 114). In der praktischen Anwendung des an und für sich in gewisser Beniehung richtigen Satzen, dass der Mensch die Natur nuchahmen und selbst Dinge schöpferisch produzieren könne, seien die alten Babylonier allerdings zu weit gegangen, indem sie behaupteten, dass man nicht blos Pflanzen und Metalle, sondern sogar lebende Wesen knastlich erzeugen konne, wenn man nur die dazu nothigen Stoffe besitze und die Behandlung derselben verstehe. Ihre Annahme, fügt Chwolson beschönigend hinzu, sei leicht erklärlich, wenn man bedenke, dass erst die neuere Wissenschaft nachzewiesen zu haben glaube, dass es keine Generatio sequivoca mehr gebe; etwas aus Nichts erzeugen zu können, habe dagegen kein Babylonier behauptet (S. 165 f.). Chwolson erörtert dieses Thema mit vielem Aufwande von Worten, kommt mehrmale darauf zurück und legt sichtlich besonderen Werth darauf. Prüft man nun aber die mitgetheilten Proben, so wird jeder Unbefangene zugestehen müssen, duss diese mit dem tollsten Zeuge, was sich von diesem Geure bei Plinius und in den Geoponicis findet, nicht blos wetteifern, sondern dieses Alles weit hinter sich lussen ; man vergleiche nur z. B. die Erzählung S. 166, wie 'Ankehuthaa nicht nur eine weisse Ziege, sondern selbst einen homuneulus zu Stande brachte, und wie ein spaterer Zauberer Cinathua, dem 'Ankebuthsa's Lurbeeren keine Rube liessen, ihm dies ganz gewiss nachgemucht haben würde, wenn ihm der regierende König nicht aus politischen Grunden das Handwerk gelegt hatte. Chwolson's "Rektifizierung" von Meyer's Ansicht läuft im Grunde darauf hinaus, dass die Babylonischen Zaubereien nicht genau einer der Kategorien entsprechen, die nach dem Mallens maleficurum ihren Urheber dazu qualifizieren, als Hexenmeister au die Gerichte abgegeben zu werden. Dies ist aber gerade der Punkt, der nuch in den Augen der Muhammedanischen Orthodoxie Ihn Wahshijjah's Mittheilungen als minder verfanglich erscheinen lassen musste: die Sache selbst ist gewiss nur von wenigen Moslems mit den Augen angesehen worden, mit welchen wir sie ansehen, wird vielmehr bei der herrschenden Geschmacksrichtung den Beifall der meisten Leser gefunden haben. Ihn Wahshijjah schlug mit diesen Zaubergeschichten eine schwache Seite seiner Zeitgenossen an, und wer darauf speculiert, speculiert selten falsch. In der That ist die Nabatäische Landwirthschaft gewiss nicht trotz, sondern wegen der zahlreichen aberglänbischen Praktiken, die darin abgehandelt sind, bei den Muhammedanern ein so viel gelesenes Buch geworden.

Was den zweiten von Chwolson für Ibn Wahshijjab's Trene. ungeführten Punkt angeht, die Erwähnung von Dingen, die dem Muhammedaner gottles erscheinen mussten, so haben wir gesehen, dass Ibn Wahshijjah gerade dus Gegentheil eines guten Moslems war und sich allem Anscheine nach der von ihm den Nabatäern untergeschobenen Schriften als eines Vehikels für die Verbreitung seiner ketzerischen Ansichten bediente. Wir wissen. dass es damals unter den Augen des Chalifen selbst ein zahlreichen Publicum gab, welches dergleichen Ansichten mit grossem Behagen aufnahm: die Sufi's fanden an den Enthüllungen ihres Ordensbruders Vergnügen, was nicht zu verwundern ist, du entschieden Sufitische Dogmen darin vorkommen, wie das, dass Gott von seinem Lichte den Frommen und Weisen des Alterthums mitgetheilt, sie mit demselben umgeben habe!) (Chwolson, Ueber Tammitz, S. 94). Welche Kreise Ibn Wahshijjah's Productionen besonders verbreiteten, können wir vielleicht auch aus dem Umstande entnehmen, dass eine sehr alte Abschrift seiner Ancient alphabets von dem Harranier Hasan ben Farag , einem Nachkommen des berühmten Thaabith ben Qorrah, berrührt (Ancient alphabets p. 136). Indem Ibn Wahshijjah dergleichen incurrecte Ansichten uralten Babylonischen Personlichkeiten in den Mund legte, deckte er sich selbst und schmalerte die Glorie seiner Ahnen in den Augen der Moslems gewiss nicht erheblich: bei Heiden, die in den Zeiten der Unwissenheit lebten, trug etwas Gottlosigkeit mehr oder weniger nichts aus. Und es ist wohl zu beuchten, dass Ibn Wahshijjah vorsichtig und planmässig verfahren ist: die ersten drei grossen Propheten von den sechs, welche die Muhammedaner anerkennen, Adami, Anuha, Abruhum, werden durchweg mit dem grössten Respekt behandelt; der angehliche Qutheam? weist mit Vorliebe nuch, dass diese seine eignen Ansichten getheilt hatten. Die Hauptsache bleibt aber immer die, dass der Verfassor der Nabatäischen Landwirthschaft in dem Lichte eines Gegners der herrschenden Religion, des

<sup>1)</sup> So uach einer Berichtigung des Herrn Praf. Fleischer. S, unten dessen Anhang.

Heidenthums, und als Anhänger einer reinern Gottesverehrung erscheint.

Noch könnte Jemand gegen die Autorschaft des Ibn Wahshijjah anführen, dass, wer so solide naturwissenschaftliche und medizinische Kenatnisse besitzt, wie der Verfauser der Nabatkischen Landwirthschuft sie doch beseusen haben muss, sie lieber in einem eignen Buche viederlegen wird, atatt sich durch einen derartigen Betrug muthwillig zu einem blossen Uebersetzer zu degradieren. Allein dieser Scheingrund würde auf einer völligen Verkennung des Wesens des Arabischen Schriftthums beruben. leb verweise auf die meisterhafte Charakteristik desselben in Meyer's Geschichte der Botanik III, 102 ff und theile eine Stelle darsus mit, die nicht auf Ibu Wahshijjah Bezug hat, aber zur Commentierung unseres Falles wie geschuffen ist. S. 107 f. heisst es: "Selbst originelle Schriftsteller, an denen es doch nicht ganz fehlt, suchten ihren Ruhm weniger in der Originalität als in der Belesenheit, und affectierten wohl gur den Schein blosser Compilatoren, indem sie ihr Eigenthümliches so darzustellen suchten, als ware es langst ausgesprochen, und von ihnen nur vermöge umfassender Gelehrsamkeit aus dem Bunkel der Vergessenheit aufs Neue bervorgezogen. Nicht ohne Einfluss auf diese Form der Darstellung war vielleicht der Druck des Despotismus. Einen eignen Gedanken keck hinzustellen konnte oft gefährlicher sein, als ihn mit den Worten eines anerkannten langst verstorbenen Meisters nur zu wiederholen, oder aus demselben zu entwickeln. Dem urtheilslosen Despoten galten solche Warte unstreitig mehr als die schlagendsten Gründe eines Zeitgenossen, den er als Spielhall seiner Laune betrachtete." Dass Ibn Wahahijjah's Unternehmen in diesem Sinne aufgefaszt ward. er sich somit nicht verrechnete, lehrt der Umstand, dass er sehr häufig geradezu als Verfasser der von ihm angeblich aus dem Nabathischen übersetzten Schriften ungeführt wird (Chwolson, S. 169); wobei die Möglichkeit offen bleibt, dass ein Gerücht über den wahren Sachverhalt transspirierte oder der Betrug selbst für Muhammedanische Begriffe von Kritik zu plump war,

## XXVIII.

Ibn Wahshijjah ist ein längst entlareter Betruger.

Die Vermuthung, dass die Nabatäische Landwirtbschaft, das Buch von den Giften und das von den künstlichen Erzeugungen Werke des Ibn Wahshijjah selbst sind, das Buch des Thenke-löshä mindestens von ihm überarheitet ist, wird zur Gewissheit durch die Thatsuche, dass Abübekr Ahmed ibn Wahshijjah ein längst überführter Betrüger ist. Dass die von Hammer 1806 herausgegebenen und ühersetzten Ancient alphabets eine Fälschung der allergröhsten Art ist, darüber wird nuch den oben von uns

mitgetheilten Proben kein Verständiger in Zweifel sein, und schon Silvestre de Sacy hat in der Anzeige jener Ausgabe im Mugasin encyclopédique Tom. VI (1810), p. 145-175 mit unumstösalicher Evidenz nochgewiesen, dass der Verfasser der Apcient alphabets ein Betriiger ist. Wenn de Sacy Zweifel begte, ob Ihn Wahahijjah der Verfasser sei, so sind diese Zweifel mittlerweile beseitigt worden (vgl. Chwolson, Die Ssabier 1, 823). Seit der Sacy'schen Untersuchung wird, wie ich mir von suchkundiger Seite habe versichern lassen, die Sache allgemein als erledigt angesehen; wer ja nach Skrupel haben sollte, ob diese herrschende Ansicht berechtigt ist, den bitten wir, die erate beste Seite der Ancient alphabets aufzuschlagen, und er wird von seinen Skrupeln gründlich curiert sein. Chwolson selbst hat in seinem Werke "Die Ssabier" II, 845 ff. alle einzelnen in den Bereich seiner damaligen Untersuchungen fallenden Alfabete als verdächtig anerkannt, aber tratzdem die Erklärung abgegeben, das Werk schiene neben vielem Phantastischen auch viel Wahrea zu enthalten, de Sucy's Ansichten fiber dasselbe wären in vieler Beziehung nicht stichhaltig und eine neue Beurbeitung der Ancient alphabets mit Hilfe von Aegyptologen wäre wünschenswerth. Wenn es Aufgabe der Kritik ware, nicht eher zu ruhen, bis ihre negativen Resultate von Chwolson anerkannt würden, so ware ihr eine Sisyphosarbeit zu Theil geworden! Was übrigens die Zumuthung an die Aegyptologen betrifft, so will ich zu Chwolson's Bernhigung bemerken, dass meine Kenntnisse in der Hieroglyphenlesung ausreichen, um hier die bestimmte Versicherung zu geben, dass sich unter den vielen in den Ancient alphabets zum Besten gegebenen Hermetischen, Nabatäischen und Pharaonischen Hieroglyphen als rari nantes in gurgite vasto einige wirkliche Hieroglyphengruppen finden, die Ibn Wahshijjab während seines Aufenthalts in Oberägypten des Spasses halber von den Berba's copiert zu haben scheint, dans aber die Erklärung derselben ohne Ausnahme in läppischen Lügen besteht: mindestens neunzehn Zwanzigstel der angeblichen Hieroglyphen sind dagegen reine Phantasichieroglyphen.

Wir behaupten nach allen diesem mit voller Entschiedenheit: die angeblich aus dem Nahatäischen ins Arabische übersetzten Schriften althabylonischer Gelehrten

sind Fälschungen des Ibn Wahshijah.

#### XXIX.

Ueber die von Chwolson für die Vertheidigung beanspruchte Stellung.

Wer Schriften, die bald nach Nimrod und Abraham verfasst zu sein vorgeben, nun auch wirklich dieser uralten Zeit vindizieren will, hat die Verpflichtung, dafür einen soliden Bewein beizuhringen. Statt dessen stellt sich Chwolson ohne Weiteres

auf den Boden jener Machwerke und schiebt den Gegnern der Echtheit die Beweislast zu, ohne das schon von Meyer ausgesprochene Bedenken, dass die Linkleidung fingiert sein konne, auch nur der Erwähnung zu würdigen: wie denn überhaupt die meisten Einwände, die er gegen Meyer's klare und umsichtige Untersuchung vorgebracht hat, ganz nichtssagend sind und nur den Erfolg haben, das Gewichtige von Meyer's Argumenten recht hervortreten zu lassen. Nicht zufrieden mit der von ihm bennspruchten gunstigen Position verdächtigt Chwolson auch noch den Text des Berossos, unterschätzt die Zeugnisse der Griechen und erklärt nuch Belieben ihm lästige Resultate der neueren Forschangen für leere Hypothesen; ferner constraiert er ein eignes System, in welchem alles Moderne, das bei Ibn Wahshirjah vorkommt, als nur modern im Gegensatze zu einem vorausgegungenen Rabylonischen Alterthum untergebracht wird; er schlägt alle durch die massenhaften Anachronismen hervorgernsenen Zweifel mit dem triumphierenden Zurufe nieder: "Wer kann beweisen, dass das and das im 14teu Jahrhundert v. C. nicht wirklich gewesen ist?" - er schwingt die Fahne des längst abgethan gewallnten Euhemerismus boch, postuliert für seine Klienten einen neuen und ganz besonderen Massatab der Beurtheilung und stellt Betrachtungen an über die negierende Kritik der 30er Jahre und der 40er und der 50er, batte er hinzufügen wollen, und, so Gott will, auch der 60er - in der Art, wie sie der Pharisaer über den Zöllner austellte. Von einem so völlig incommensurablen Standpunkte aus getraute ich mir die Echtheit der Produkte des Annius von Viterbo' und jeder beliebigen anderen Falschung aufrecht zu erhalten: und ich glaube gern, dass es weder mir noch einem Andern gelingen wird, Chwolson in solcher Weise zu widerlegen, dass er selbst sich für widerlegt bekennt. Auf diese Art aber wird es ihm zwar gelingen, wie bisher durch seine originelle, scharfsinnige und beinahe fanatisch warme Darstellung viele Leser zu einer vorübergehenden Gläubigkeit zu verleiten, aber nicht, die gelehrte Welt dauernd von der Richtigkeit seiner Ansichten zu überzengen.

#### XXX

Was ist von einer Herausgabe der Geistesprodukte Ibn Wahshijjah's zu erwarten?

Ueber den Werth der Nahatäischen Schriften äussert sich Chwolson is einer mit dem Eindrucke, den die bisherigen Mittheilungen auf mich und auf andre auchterne Beurtheiler gemacht baben, im grellsten Contraste stehenden Weise, z. B. S. 170: "Das Werk des Bahylaniers Tenkelüschä ist ein Schutzkästlein, voll von Edelsteinen und Perlen: ich habe hineingegriffen und einige wenige derselben ausgestreut; die Nabatäische Landwirth-

schaft dagegen ist ein gunzes Gebirge, gefüllt mit Gold, Silber und Edelateinen; ich habe dieselben unberührt gelassen, und beschränkte mich darauf . . . einige Schnehte zu eröffnen." Seben wir von diesen wahrhaft orientalischen Hyperbeln ab, so ist es wohl nicht zu bezweifeln, dass sich nus den Nabatäischen Schriften, auch wenn wir sie einfach als Produkte des Ibn Wahshijjah behandeln, durch Vergleichung mit der Religion der Mendäer und den Lehren der Karmathen mancher interessante Aufschluss über die culturgeschichtlichen und religiösen Zustände Babyloniens in den ersten Jahrhunderten der Muhammedanischen Herrschaft wird ableiten lassen, und dass es einer vergleichenden Kritik vielleicht selbst gelingen wird, einzelne Stücke auf altere echte Quellen aus vorislamischer Zeit zurückzuführen: aber für die Kenntniss des wirklichen Rabylonischen Alterthams ist der Werth jener Schriften vollkommen Null. Von meinem vorwiegend historischen Standpunkte aus kann ich es nur auf das Tiefste beklagen, dass Zeit, Kosten, Fleisa, Mühe aller Art auf ein derartiges Machwerk verwandt werden sollen, so lange noch die beiden Fundamentalwerke der Arabischen Historik, so lange Tabari und Mas'udi gar nicht oder doch nur zum kleinsten Theil veröffentlicht, geschweige denn durch Uebersetzungen einem grösseren Kreise von Gelehrten zugänglich gemacht worden sind 1). Allerdings aber hat die Frage noch eine andere Seite. So werthlos auch die abergläubische Pflauzenphysiologie der Nabataischen Landwirthschaft ist, so verdient doch nach dem Urtheile Mever's, der hierin vor Allen competent ist, das, was bisher von ihrer specielten Pflanzenkunde, ihren an Brauchbarkeit mit denen des Diaskorides wetteiferoden Pflanzenbeschreibangen, ihrer ausgedehnten, durch ihren Reichthum die der Griechen erganzenden Heilmittellehre bekannt geworden ist, die vollste Beachtung und lässt aus dem Originale bedentende Auf-

<sup>1)</sup> Wiese nur wenigstens bei den zahlreiehen Pablicationen späterer orientalischer Geschichtsbücher etwas planmässiger zu Werke gegnogen worden! Man würde z. B. van dem trotz seines apäten Zeitalters durch seine Benutzung unzugünglieher aller Persischen Dynastien von den Pinchbadiern bis zu den Ghuriden im Ertext und in der Lebersetzung bestigen, wenn nicht die vier Seiten, auf welchen die Geschichte von Iskunder's Tod bis auf Ardeshir abgehandelt ist, nach beste ihren Herausgebern uder doch Unbersetzers harrton. Wollte sich doch einmal ein Orientalist die kleine Mühe nehmen, diese albrende Lücke auszuföllen! Das Material ist leicht zugönglich: besitzt die Pariser Bibliothek drei Mannscripte den Randzuth el-Çaft, so hat anch die flibliothek der Deutschen Morgenländischan Gesellschaft ihre zwei aufzuweisen, die den betreffenden Passus enthalten, Nr. 272 und 273, von denen die erste, vollständigere nuch die bessere lat; auch enthält die Bembayer Ausgabe den Mireboud wahl vollständig (die zedruckte Türkische Urbersetzung umfasst blox den ersten Theil, die Geschlebte der Propheten).

schlüsse über die Arabische Botanik erwarten. Und in dieser Hinsicht muss auch ich den schon von Meyer, Geschichte der Botanik III, 59 ansgesprochnen Wunsch, dass das vielbesprochene Werk endlich berausgegeben werden müchte, als nicht unberechtigt averkennen; nur müchte ich, da der Werth von ibn Wahshijinh's Schriftstellerei lediglich in seinen botanischen und medizinischen Mittheilungen zu suchen ist, den Wunsch aussprechen, dass der künftige Herausgaber sich bei beiner Arbeit des Beistandes eines gelehrten Naturforschers versicherte. Man darf nicht zweiseln, dass sich zum Herausgeber Herr Prof, Chwolson einerseits durch seine eingebende Keuntnias der Ausgänge des orientalischen Heidenthums, andrerseits durch seine andauernde Beschäftigung mit Ibn Walshijjnh's Schriften vor Allen qualifizieren würde, wollte er nur seinem Autor gegenüber eine unbefangenere Stellung einnehmen und die undankbare Rolle eines Advocatus diaboli mit der angemessenern eines vorurtheilsfreien Untersuchers und Richters vertauschen .-

#### Excura

## Ueber Tenkros den Babylonier.

Das längste Fragment des Bubyloniers Teukros ist von dem im Ilten Jahrhundert lebenden Michael Psellos aufbewahrt in dem Buche Megl napadágor áraysasmáror (bei Westermann, Paradoxographi p. 147 f.) und lautet in dentscher Uebersetzung, wie folgt: "Aus den Büchern Tenkron" des Bahyloniers kann man viele hochst wunderhare Dinge lernen und sich mit Hilfe der darin befindlichen 1) Thierkraiszeichen, der bei jedem derselben aufgehenden Gegenstände (ribe nagurarollorror ledoug rocrose) und der nogenannten Dekane vielfache Chancen bei verschiedentlichen Verrichtungen verschaffen. sind numlich in jedem Thierkreiszeichen drei Dekane auserwählt. mannigfaltig gestaltet, der eine als Beiltrager, der andre mit dem Attribute einer andern Figur versehen; gravierat du nun deren Piguren und Attribute in den zur Aufnahme der Steins bestimmten Ringkasten, so werden sie Unheil von dir abwenden. wie gesagt, Teukros und die, welche nuch seiner Art die himmlischen Zeichen studiert haben." Kurzer lauten die Worte des Elteren Porphyrios in der Introductio in Ptolemaci librum de effectibus astrorum (p. 200 ed. Basil.): n Dar-

t) So etwas verlangt der Sinn mit Nathwendigkeit; Salmasins' henderung de expossoi für den überlieferia, allerdings verderbin de nurgi ist nupassend; leh zweifin nicht, dass robs frubrair Loddor un schreiben ist.

gelegt sind ) die Einwirkungen (rå anorellouara) der Dekane. der bei ihnen aufgebenden Gegenstände ( reir augurnrellerter acroic) und der Bilder (von noosonwe) von Teukras dem Bobylonier." Stücke aus dem Buche des Teukros sind handschriftlich erhalten, aber noch nicht gedruckt. Am Wichtigsten fat die Notiz des Catalogus codd. Graecc. bibl. Laurentianae (ed. Bandini) II p. 61: Plut. XXVIII, cod. 34 continens Ερμού Ιατριώ μαθηματικώ etc. (Codex Graecus membranaceus ms. in 4. sace. XI.): p. 134 " Heel two nagaratillorius rate & Cooling xard Terzoov. Inc. To zono napavarillovou aliene etc. Des. eknooronger delot. Subnectitur p. 1366 observatio horarum uniusculusque diel et dierum ipsorum secundum septem planetas. Weniger genau ist eine Nachweisung bei Ph. Labbe, Nova bibliotheca man, librorum (Paris, 1653, 4.), p. 278, die ich aber doch gang mittheilen will, theils um weitere Nachforschungen zu erleichtern '), theils weil man aus den Umgebungen des Teukron sieht, wess Geistes Kind er ist. Labbe führt anch den Catalogi bibliothecae Regiae, qui a. 1622 opera N. Rigaltii, Cl. Salmusii et Io. Hautini primum perfecti, a. 1645 opera fratrum P. et Jac. Putennorum denuo recogniti et aucti fuerunt, als no. 560 1) folgenden Codex an: Astrologica ex Leone Philosopho, Theodosio, Valente, Demetrio, Rhetorio, Dorotheo, Maximo, Hephagatione, Zoroastre, Manethone, Paulo Alexandrino, Theophilo, Critodemo, Zenchro (sive Teucro) et Juliano; Alphabethus Indicum; unde fiant cometne, ex Posidonio; asol dorfour durrévreur (sie); de lapidibus ad sedandas tempestates: remedia physica ex Damostrato et Timotheo; theorine lunares; canonia spotelesmatum luunrium; neol armuniar nalevoreur sal diendreur daripur; Decuden ; de effectibus stellarum, quum in endem mansione concurrent, et plura alia. Ueber die Zeit, der Teukros der Babylonier angehört, atcht nur so viel durch die Anführung bei Porphyrios sicher, dass er vor dem Iten Jahrh, n. C. gelebt hat.

Weiter kame man, wenn man ihn nach dem Vorgange K. Müller's, dem Ewald beigestimmt hat, mit einem gleichnamigen Historiker aus Kyzikos identifizieren dürfte. En läsat sich bierfür anführen, theile dass der letztere ein Buch "über goldhultige Erde" geschrieben hat, Alchymie und Astrologie aber Schwesterdisciplinen sind, theils dass eine Verbindung zwischen Babylon und Kyzikos auch sonst nuchweisbar ist; der Historiker Agathokles heisst bald Babylonier, bald Kyzikener. Ware diese Gleich-

<sup>1)</sup> Für lyneserne ist erhon in der Basaler Ausgabe richtig lauserrus vermathet worden.

<sup>2)</sup> Es ist mir nicht gelungen, in dem gedruckten liataloge die Handschrift wiederzufinden.

<sup>3) 360</sup> erweist sich durch die Reibenfelge der Nummern als blosser Druckfehler.

getznner no sicher, wie man wünschen möchte, so wäre damit die Zeit unneren Astrologen ermittelt. Obgleich nämlich Tenkron der Kyzikener in die Kategorie der Autoren aus unbekannter Zeit gestellt zu werden pflegt, so lässt sich doch aus dem Charakter seines Schriftthums ein gehr bestimmter Rückschluss auf vein Zeitulter muchen. Er schrieb ausser jenem metalleutischen Buche noch Folgendes: Ceber Byranz; 5 BB. Thaten des Mithridates; 5 BB, über Tyros; 5 BB. Arabische Nachrichten; eine Judische Geschichte in 6 BB.; 3 BB. Gymnastische Ausbildung der Epheben in Kyzikos: und Anderes, wovon uns aus Fragmenten die "Definitionen" (Räthsel in Hexametern) und ein etymologisches Werk bekannt sind. In diese scheinbar ganz diffuse Schriftstellerei kommt sofort Einheit, wenn man annimmt, dass der Verfasser hald nach den Thaten des Pompejus schrieb. Dass Tenkros sich eingehend mit vaterländischer Geschichte beschäftigt hatte. lehrt seine Schrift über Gymnastik. Für Kyzikos batte der 3te Mithridatische Krieg durch die lange Belagerung, welche es Seitens des Mithridates aushielt, eine ganz besondere Redeutung erhalten; ihn zu beschreiben, lag also einem Kyzikenischen Historiker vor Allen nahe. An den 3ten Mithridatischen Krieg reihte sich die Unterwerfung der Juden, an diese der Zug gegen das Arabische Volk der Nabataer: mit diesen beiden merkwürdigen Völkern wurden die Römer damals zuerst niher bekannt. ihre Geschichte dem Griechinch-Romischen Publicum zu erschliessen hatte gerade damals besonderes luteresse. Das Werk über Byzanz lässt sich als ein Beiwerk der Untersuchungen über Kyzikon auffassen - beide Städte standen zu einander im Verhältnisse der bubvonu, die hier einen wirklich politischen Charakter hatte (vgl. Marquardt, Cyzicus und sein Gebiet, S. 141) - das über Tyros als nothwendige Erganzung der Judischen Geschichte, Ich zweifte also nicht, dass der Kyzikener Teukros in der Mitte den Isten Jahrh, v. C. schrieb; zu jeder anderen Zeit wurde die Wahl des so auseinunder liegenden Stoffes seiner Schriften ganz unerklärlich sein und diesen jeder leitende Gesichtspunkt fehlen. So viel ist nus Griechischen Quellen über Teukros bekannt.

## Nachschrift.

Als von der vorliegenden Abhandlung bereits fünf Bogen gedruckt waren, erhielt ich zwar nicht die S. I angeführte Arbeit Renan's, wahl über eine Nummer des Journals L'institut (Avril-Mai 1860, p. 37-44), welches eine eingehende Analyse des von Renan in der Akademie gelesenen Mémoire's über die Nabatäische Landwirthschaft entbält. Ich ersehe daraus, dass derselbe die wesentlichsten Beweisgründe, warum dieses Werk einer sehr späten nachchristlichen Zeit angehören muss, früher

als ich, und kürzer und saubrer, als es vielleicht mir möglich gewesen ist, zusammengestellt hat. Abgesehen von den schon von Ewald und Anderen gegen Chwolson geltend gemachten Argumenten sind es nameutlich folgende Punkte, die, theils um die Priorität des berühmten Gelehrten zu constatieren, theils als werthvolle Ergänzungen meiner Beweisführung, werth sind; bervorgshuben zu werden.

Renan hat betont, dass das Buch des Thenkelosha geonn dieselbe Physiognomie hat, wie die des Quthaumi und Jarhuqu; "es ist, sagt er, dieselbe Wissenschaft, derselbe religiöse Zustand, es sind dieselben Celebritaten, dieselben upukryphen Traditionen, es ist mit einem Worte dieselbe Schule." Es sei undenkbar, dass Schriften, die sich so ähnlich sehen, 1500 Jahre auseinsoderliegen sollten. - Ferner hat schon Renan darauf aufmerksam gemacht, dass die Ableitung des Nimrod von Kanaan bei Arabischen Historikern und Geographen vorkommt, die Kanannäische Dynastie in Babylon aus dieser Genealogie gefolgert, also biblischen Ursprungs ist. - Sehr richtig hat er das Schiefe in dem von Chwolson versuchten Vergleiche der vorgegebenen Stabilität der Babylonischen Sprache mit der Fortdauer des Verständnisses der alten Mo'allagat unter den Arabern aufgedeckt: "die politischen und religiösen Umwälzungen Chaldan's waren zu tief einschneidend gewesen, als dass die Sprache eine solche Identität hatte bewahren konnen." - Renan hat sich zuerst das Verdienst erworben, es auszusprechen, dass die in den Nabatäischen Schriften auftretenden Hehrnischen Patriarchen (unter die er auch den Lot rechnet) nicht blos der Bibel, sondern noch mehr Jüdischen apokryphen Traditionen ihren Ursprung verdanken '). Ebensowenig ist es ihm entgangen, dass der Babylonische Hermes eine Erfindung der Sahier ist; "die Arabischen Polygraphen , sagt er , stellen den Hermen auch als Chaldier dar , und halten für Züge der Rabylonischen Mythologie eine Masse von Zügen der späten Griechischen Mythologie, welche der Synkretismus der ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung in Chaldan eingeführt hatte." - Den Zusammenhang der Nabatäischen Lehren mit Dogmen gnostischer Secten scheint Renan auf einem andern Wege wie ich, aur in viel umfassenderer Weise nachgewiesen zu haben; nicht minder hat er gezeigt, dans der Genichtzkreis der Nabatäischen Landwirthschaft der der späteren Neuplatoniker ist. Den modernen Charakter derselben schildert er treffend mit folgenden Worten: "Da int keine Grossartigkeit in der Exposition; ein subtiler Gedankengang, an das Kindische streifend - mit einem Wort, sehr analog dem der Arabischen

So eben macht mich Herr Prof. Anger auf einen neuen atarken Beweis für die Abhängigkeit Quthrami's von der Ribel aufmerksam; der von ihm erwähnte Name Immanuel ist ein von Jesaja erfundener.

Polygraphen, überall der breite und weitschweifige Stil der Zeiten, wo man viel schreiht, weil das Papier oder die Schreibmaterialien allgemein verbreitet sind. Daher im ganzen Werke ein wesentlich personlicher und reflectierter Charakter. Im geraden Gegensatze zu Werken des hohen Alterthums, wo der Verfasser völlig verschwindet, um nur die Lehre, welche er auseinandersetzt, und die Thatsache, welche er erzählt, hervortreten zu lassen, befinden wir uns hier kleinlichen Streitigkeiten polemischer Natur gegenüber, Schriften gegenüber, welche Gattungen der Literatur angehören, die das Sinken des menschlichen Geiates bezeichnen." - Auch Renan ist, wie ich, frappiert durch den Mangel aller Berührungspunkte mit echten Quellen; von den Babylonischen Königsnamen bei Quthaami sugt er: "es ist schwer eine Namenreihe zu finden, die den Philologen, den Historiker weniger anregte wie diese." - Die Identität des Terros = Tingerus mit dem Thenkelosha balt Rennn für sichrer, als ich anzunehmen gewagt habe: und diese Annahme ist es wohl vornehmlich gewesen, welche den französischen Gelehrten abgehalten hat, mit der Abfassungszeit der Nabatäischen Schriften über dus Ste Jahrhundert hinauszugehen. Von dem betrügerischen Charakter derselben ist er übrigens ebenso überzeugt wie ich, hat auch nicht verfehlt, auf analoge Machwerke, wie das Buch Desathir, und ein noch schlagenderes, mir entgangenes Beispiel - die literarischen Betrügereien der Mendaer - aufmerksom zu machen.

Soviel über den reichen Inhalt jenes kurzen Aufsatzes. Ueber den Standpunkt, den die Vertheidigung jener Schriftstücke bisber eingenommen hat, äussert sich Renau in wenig Worten, die meinen vollen Beifall haben und die um ihrer epigrammatischen Kürze Willen besonders bemerkt zu werden verdienen: "La critique qui se retranche obstinément dans des possibilités, pen soncieuse d'accumuler contre elle les invraisemblances, est irréfutable sans doute; mais elle n'est plus la critique."

Als Anhang zu vorstehender Abhaudlung gieht der Unterzeichnete einige Nuchträge zu den in den "Zusätzen und Verbesserungen" zu Prof. Chwolson's Schrift: "Ueber die Ueberreste der ültbabylonischen Literatur", S. 178 ff. von ihm herrührenden Bemerkungen.

S. 12, Aom. 12, Z. 3 ,, فارق والقرف 
die mit مرك (nicht "radii") anfangenden Büchertitel. ألف Plur. von Sib, sind Curiosa; interessante wissenschaftliche oder literarische Einzelheiten (s. Dieterici's Mutanabbi u. Seifuddaula, S. 148 Anm. "\*), wie in dem Buchtitel bei fl. Cb. VI, S. 297, drittl. Z. اللَّتُف Plur. von اللُّتُف , الطَّرْف , Plur. von فتُذُ Excerpte; aus einer Wissenschaft oder Schrift ausgehobene Stücke; s. die Büchertitel bei H. Ch. VI, Nr. 13560, 13561, . الاقليم . ا "الاقاليم ,. 3 . 13564 u. 13565. - 8. 14, Anm. 15, Z. 3 - S. 21, Anm. 29, Z. 8 fehlt hinter Ja das Wort I. oder man musa sala lesen. Z. Il ist, wenn man mit Cad. L. a (s. 8. 180, Col. 1, Z. 15) وانجب الامور (liest, zwischen الامور und einzusetzen. - S. 53, Anm. 98, Z. 2 سن امو, noch عدا الرجل ر العارضة 1. العارضة . - 8. 54, Anm. 96, 1. Z. , تفريقال ١٠ العبرة المارة الما Prof. Chwolson meint awar S. 182, &co, all sei auch nicht unpassend, denn nach Golius bedeute dieses Wort dasselbe wie was bei Freytag fehle. Aber مارب ist hier nicht, wie Prof. Chwolson ungenommen hat, "digladiatus fuit, pugnavit", sondern , mercaturam exercuit accepta ab alio pecunia, ut certa conditione lucrum illi commune esset", und diese Bedeutung hat Freying unter allerdings in den Worten: "mutuo creditoque dedit, ut lucri ex mercatura redeuntia certam partem com narte reciperet." Der Kamus verweist unter Co. ausdrücklich auf diese von ihm unter who gegebene Begriffsbestimmung; in diesem Sinne ein besonderes Kapitel فطارية des muhammedanischen Rechts, s. von Turnaum, Das mostemische Recht, S. 118 ff. - S. 58, Ann. 103, Z. 5 v. u. .. 8 141 11. regiert) und اللاء لتقرية العامل als ل als الهذه vor Rall setze man ; oder Wie ein: , und so wahr ich lebe, die Verfertigung dieser Bilder durch den Menschen selbst, welcher das Opfer darbringen will, sichert ihm eine grössere Belohnung von (oder bei) den Göttern". . hal ist, wie diese Elative oft, von der Causativform des Verbums gebildet, soviel als بر كالزمر 198, Z. 4 منازم به 198, Z. 4 منازم به المارة ال

und Z. 5 , حَلْلِي und يَجْلُل Gott um kleidere sie mit seinem Lichte, welches die Eigenschaft hat, dass, wenn Jemand damit um kleidet ist, er nie stirbt." Bei dem Versuche S. 187, das - durch Hinweisung darauf zu retten, dass in der nabathäischen Landwirthschaft wirklich von gewissen Frommen und Heiligen des habylonischen Alterthums die Rede sei, denen Gott sein Licht habe inwohnen lassen, übersieht Prof. Chwolson, dass dazu weder die Construction noch die 5te Form Just passt; es milsate heissen: وحَلَّلُ اللَّهُ فِيدُ مِنْ تُورِهِ الدِّي مَنْ حَلَّ فِيهِ . وشتك "وشتار " S. 132, Z. 15 ... المن "سنة " المنال ... . ... ... المن - S. 134, Z. 13, ist statt "über das - hinzeigen" zu schreiben: über die Verhältnisse der in denselben Geborenen, auf welche sie hinzeigen. - S. 140, Z. 2 st. "einige - treiben" sehr. ein Grieche erfasst sie und treibt. - S. 147, Aom. 325, Z. 1 "مدده و تتوى اعد الما , والتوا ما " والنواء و . Z. 4 v. u. اشراف ما 1: Sie, seiner (körperlichen) Stoffe. - S. 181, Col. 2, Z. 8 v. u. "عربدي و xweimal, l. اعظام . - 8. 188, Col. 1, Z. 20 مويدي و المعيد المعيد المعالم المعالم المعيد المعالم ا Col. 2, Z. 20 u. 21, ist zu schreiben: "Pag. 135, Anm. 289, Z. 1 lies أخبار statt الدرجة statt فيها ; الدرجة statt الدرجة atatt . Drittl. Z. وكيف ١، "وكتف بر 3. 189, Col. 2, Z. 13 براحبار . الاشراس ما الاشراسم 8. 194, Col. 1, Z. 17 حياته "حياتة, Col. 2, 2. 18 "in " " l. aus " . - Ich kann diese immer noch nicht ganz vollständige Berichtigung von Schreib- und Druckfehlern nicht schliessen ohne Herrn Prof. Chwolson zu bitten, er möge bei der Herausgabe der nabathäischen Landwirthschaft doch ja für eine recht genaue Correctur Sorge tragen, um sich selbst und Andern das unangenehme Nachhelfen in dieser Beziehung zu ersparen oder wenigstens zu erleichtern.

Fleischer.

# Bemerkungen zu dem äthiopischen Pastor Hermae.

Von

#### Prof. A. Dillmann.

Der äthiopische "Hermue Pastor" sammt lateinischer Uebersetzung, von Antoine d'Abbadie berausgegeben, liegt nun in den
"Abhandlungen der Deutschen morgenländischen Gesellschaft"
Bd. II. Nr. I. gedruckt vor. Einige allgemeinere Fragen über
den Ursprung und die Beschaffenheit dieses Textes, deren Beantwortung für den Gebranch und das Verständniss desselben
von Nutzen sein kann, beabsichtige ich, einem Wunsche der Redaktion dieser Zeitschrift entsprechend, hier kurz zu erörtern,
und ergreife zugleich diese Gelegenheit, um über einzelne Stellen des Textes und der Uebersetzung noch einige Bemerkungen

beizufügen und etliche Druckfehler zu verbessern.

Dass unser Text aus dem Griechischen übersetzt zei, wird sich, wie ich glaube, jedem ergeben, welcher sich die Mübe nimmt, denselben Wort für Wort und Satz für Satz mit dem griechischen zu vergleichen. Zwar ist his jetzt, da der Tischendorf'sche Fund noch nicht durch den Druck veröffentlicht ist, der griechische Text nur nach einigen Citaten der Vater und nach der vielfach fehlerhaften und unvollständigen Handachrift des Simonides, welche R. Anger und zum zweitenmal Tischendorf in Dressel's Ausgabe der Pat. Apost. herausgegeben haben, bekannt gemacht, und kann nicht geläugnet werden, dass derjenige Text, aus welchem der Aethiope übersetzte, nicht blos in einzelnen Lesarten von diesem abweicht, sondern theilweise sogar auf einer undern Recension beruht: aber auch so erlaubt der schon jetzt vorliegende griechische Text in vielen und langen Stellen, wo sie genau und wörtlich zusammenatimmen, eine Vergleichung mit dem athiopischen. Solche Vergleichung ergibt denn, dass der Ausdruck, die Wortstellung, die ganze Redefarbe des Aethiopen durch das griechische Muster bestimmt ist: man beachte z. B. wie das griechische Particip und der thatwortliche lofinitiv des Aethiopischen nich hier zu entsprechen pflegen. Im Kinzelnen dies nachzuweisen halte ich für überflüssig. Von besonderer Bedeutung sind solche ath. Lesarten und Ausdrücke, welche sich nur aus einem Missyerstandniss oder wenigstens aus

einer abweichenden Auffassung eines griechischen Ausdrucks erkfären lassen. "HS; p. 26 Z, 9 (p. 114 Z. 10) erklärt sich, wenn der Cebersetzer die Bedingungspartikel if als Fragwort nahm; P37Λ: AOA, P: 45 @: p. 96 Z, 13 setzt entweder eine Legart arodog für drodla oder ein Missverständniss von arodia varans (obgleich p. 13h avodía richtig mit 7.Po: übersetzt ist); OSA47: p. 16b Z. 26 (p. 123 Z. 119 libri) ruht auf einem griechischen aveic, das der Uebersetzer wie avelor ula Schreibtafel auffasste; auch dem AL4.T: p. 196 Z. 17 (parietes p. 125 Z. 15) Mauern oder Pfeiler scheint eine falsche Auffassung von grozzifa, als waren es Stifte oder Soulen, zu Grande za liegen; und das AHAT: p. 23 b Z. 23 proraus (p. 127 Z. 35) anstatt totus geht auf ein griechisches bling für bloc zurück. Ganz entschieden setzt das wenig passende & P.P.O. p. 40 b Z. 18 non assecutus est (p. 139 Z. 4) ein griechisches frervygerer voraus, welches der Uebersetzer nicht als mit Billen angehen sondern als erlungen verstand, und demgemass wird auch das sonderbure T4WhT: in 7 Stellen p. 40h Z. 21. 25; p. 41 a Z. 2. 3. 9; p. 42 b Z. 21; p. 43 b Z. 12 gaudium oder Frühlichkeit nus einem missverstandenen erreufig zu erklaren sein, welches er als Ertangung, Befriedigung auffasste, obwohl er dann spater sinual p. 51 a Z. 17 brevyzavav richtig durch &AP: und p. 51 = Z. 10 irrevies durch & A.T. übersetzte. Das sehr unhequeme Perfekt TAOMS für den Imperat. TAOK: p. 48 a Z. 21 erklärt sich wenigstens am leichtesten aus einem entoreboure für nioreboure; ebenso das wenig passende ATA: TA: TARP: p. 60 a Z. 20, 21 nonne omnibus absolutis? ans einem nicht gut verstandenen und fragend aufgefassten of nurraλος. Das Zeitwort Φ.Ρ.Φ.; (wofür man auch das Beiwort φ. ο : lesen konnte) p. 81 a Z. 12 anten ist eine hier wenig zutreffende Uebersetzung des griechischen nori. Der Ausdruck P18m03: ATTA3: p. 82n Z. 18 (cos emundabunt omnes p. 164 Z. 38) erhält seine Aufhellung, wenn man erwägt, dass der Uebersetzer ein gr. Neutrum rie navra unpassend auf die hernmliegenden Steine bezog; 7-ПД: ФФФ: p. 88 = Z. 5. 6 murum fecit geht auf ein gr. neprezelyenzar zurück, das er als Medium and nicht als Passiv auffasste; HONONT: TOUC For: p. 97 a Z. 7 (duplicem doctrinam habent p. 173) zeigt, dass er für duguadis vielmehr diepadis las oder verstund. Wenn solche Stellen mit Sicherheit auf einen gr. Text als die Quelle unserer ath. Uebersstzung binweisen, so haben hinwiederum die im Buche vorkommenden Eigennamen, zu welchen ich auch \$24; Geyol p. 21 b und & P. P. Irla p. 61 b u 64 b

rechne, durchaus solche Pormen, welche sieh aus den griechischen vollständig erklären; nur hei CP.R.P7: p. 74b ist nicht klar, ab es aus einem ursprünglichen KC: verderbt oder aus einer abweichenden griechischen Lesart in den ath. Text gekommen ist. Auf das AZK: gr. Lévrior p. 7° Z. 15 lege ich kein besonderes Gowicht, weil dieses Wort im Aethiopischen frühe eingehürgert wurde und desshalb auch in solchen Büchern öfters vorkommt, welche nicht aus dem Griechischen übersetzt wurden. Und während so Alles im Buche auf ein gr. Original hinweist, so kommt dagegen nichts darin vor, was für eine syrische, arabische oder koptische Quelle spräche, und die Aonahme einer nur mittelharen Ableitung uns dem Griechischen nethwendig machte.

1st aber unser Text aus einem griechischen Hermas geflossen, so folgt weiter, dass er in einer verhaltnisamassig frühen Zeit übersetzt zein muss, alen zum mindesten vor der Zeit, de das Aufhlühen der arabischen Sprache und Literatur auch bei den agyptischen Christen die Kenntniss des Griechischen mehr und mehr absterhen liess 1). Ja jeh glaube noch weiter gehen uml behaupten zu durfen, dass unser Text nus derselben Zeit stammt, der die alteste der athinpischen Bibelübersetzungen angehört und das Buch mit den eigentlich hiblischen Büchern übersetzt wurde. Acussere Beweise für diese Bebauptung fehlen freilich und lassen sich auch der Natur der Sache nach nicht erwarten ?). Eher verdient in dieser Beziehung bemerkt zu werden, was d'Abbudie in der Vorrede zu seiner Ausgabe anführt, dass in der unter dem Namen P.Z; bekannten grossen Sammlung abyssinischer Kirchengesange, welche die Einheimischen auf den II. Jareit im siehenten Jahrbundert als den Verfasser zurückführen, das Buch Herma schon erwähnt ist. Die Gesange dieser Sammlung ruhen ganz auf den hiblischen Büchern und alten Legenden, vielleicht auch auf dem Vorbild griechischer Kirchengesänge; wenn sie auch nicht von einem einzigen Manne verfasst sein konnen, und wenn sie auch in spaterer Zeit vielleicht noch vermehrt und erweitert wurden, so gehören sie doch in ihrer Hauptmasse zu den altesten einheimischen Produkten der abyssinischen Kirche und getzen eine genaue Bekanntschaft mit dem ganzen biblischen Schriftenkreis voraus. Wenn nun in einem

t) Wenigstens benne ich bisjetzt bein finch, das während der arabischen Literaturperiode aus dem Griechischen in das Aethiopische neu libersetzt wäre.

<sup>2)</sup> Denn dass die in der Unterschrift des Buches angegebene Zeitbestimmung "im Jahr der Barmberzigkeit 191" sieh weder auf die Abfessang des gr. Buches, noch auf die Lebersetzung desselben in das Geez, sundern pur auf die Verfertigung der albiopischen Abschrift des Textes bezieht, versicht sieh nach dem derselben unmittelbar vorausgebenden Satze von selbst.

114

dieser Gesänge Herma schon erwähnt wird, so gibt diese allerdings ein gutes Vorurtheil für das Alter von dessen Uebertragung, aber mehr auch nicht: um mehr daraus schliessen zu können, müsste man den Wortlaut dieser Auführung und den Gesang selbst, in welchem sie vorkommt, kennen. Da ich aber kein vollständiges P. 2: hei der Hand habe, so kann ich die Stelle nicht nachsehen. Mehr baue ich auf die innera Grunde. 1) Die Art der Uebersetzung atimmt im Ganzen und Einzelnen gunz zu der Art der altesten Bibelübersetzung. Sie ist in manchen Theilen des Buches sehr wortlich und genau, in andere etwas frei und ungehunden, gant so wie die alteste Uebersetzung der panlinischen Briefe. Die griechischen Ausdrücke, auch die selteneren, nuch die ethisch-religiösen Begriffe, sind von Uebersetzer so wiedergegeben, dass wir fast zu jedem einzelnen athiopischen Ausdruck ahnliche Stellen aus den übrigen hiblischen Büchern anführen kannen, in welchen dasselbe griechische Wort mit demsulben athiopischen, wie im Hermas, wiedergegeben ist. Im Einzelnen kann diess hier nicht nachgewiesen werden: wenn einmal mein ath. Lexicon gedruckt vorliegt, so wird man dort die Beweise in Fülle nuchschlagen konnen; nur beispielsweise seien hier genannt: 74P: und +73P: louologie, 44P: diveyor strue, 3.R.L.: und TBRL: anno somme, th. P.O. ouice adai, haht: oder hah: An: undorge u. dergl., TOM: Evozor elvas, 38th : Lyreia, 383: und fi PO3: διάρολος, ΤΦΦΟ: Ικακίν, ΚΙΑ: Idvisol, ΚΩΡ: und An.P.: Lyone, 480: nations, Olat: Til άγαθά, & An : p. 99 b enloxonoc (in spätern Büchern & An; ФЯД :) u. a. 2) Das Buch ist zu einer Zeit übersetzt als die ath. Vokalschrift noch wenig geregelt war (s. meine Grammatik & 12 u. 15); nur daraus lässt es sich erklären, duss so viele achlechte Lesarten in diesem Buche vorkommen, welche nus falscher Vokalisieung der Consonantenschrift in den ältesten Abschriften des Buches atommen. Mehrfache Beispiele davon habe ich sehon in den Anmerkungen zum Text und zur Uebersetzung der d'Abhadie'schen Ausgabe bemerklich gemacht. Eine Reihe anderer will ich hier noch hervorbeben: p. 4. Z. 3 ist statt D.P. 对之前: et postremo zu lesen D.P. 3之前: et postrema; p. 7 2. 10 lese man 489 11: consummaverim für 48 Ph: consummaveris; p. 9" Z. 19 Hri3Ω: traxerunt für HATA: traxit; p. 14 b Z. 10 hox hoop: ex afflictione für 人の:人情のの:(人情のの:) cum afflixering p. 28a 2. 6 MA: (propier hoc) omnia für MA: (de his) amnibus р. 28 ° Z. 8 ХХФС; ut sciam für ХХФС; scio; p. 40 °

Z. 19 AMP: PAL: malum focit für AMP: PAC: actio mala est; p. 40 h Z. 25 3H-3; wistis für 3H3; tristitiae; p. 72 h Z. 6 Φ9ΛΧ3:7·Ω4:3λH; et alii dissenziones excitaverant für Want: 7nd:7hH: et alia quoque opera contentionis; p. 73 b Z. 12 MA: omnes für MA: omnibus; p. 95 b Z. 24 ThOPP: foedantur für ThO фф: foedatio (efficitur); benonders häufig ist AA: qui unserer Handschrift aus AA: sed verderbt, nämlich ausser den schan in den Anmerkungen bemerkten Fällen auch noch p. 984 Z. 5; 99 : Z. 14. 12; 101 : Z. 24. 25. Eine genauere und durchgängigere Vergleichung unseres Textes mit den übrigen, als die ist, welche ich für meine Zwecke angestellt habe, wird noch mehr Beispiele solcher falschen Vokalisation erkennen lassen. 3) Als Hermas übersetzt wurde, hatte die Geez-Sprache noch ihr volles praprüngliches Leben und war noch nicht entfernt zur blossen Büchersprache herabgesunken. Das schliesse ich aus dem Sprachschatz des Buches. Zwar wird, wer mit dem Wortschatz der fibrigen biblischen und der andern in altester Zeit übersetzten Bucher vertraut ist, hier verhältnissmässig wenig finden, was nicht auch sonst so vorkame, aber schan dieses wenige reicht hin, um obige Behauptung zu rechtsertigen. Ich muss diess, da ich zugleich einige Stellen der Uebersetzung zu erlantero, beziehungsweise zu verbessern habe, hier etwas ausführlicher erklären. Bis jetzt nur in unserem Buch gefunden habe ich folgende Ausdrücke: OCP.P.: (p. 7 u. 10), ein Particip von einem vierlautigen Zeitwort OC.P.P.; von dem nicht ganz sicher ist, ob es aus OLP: oder aus LPP: hervorgehildet ist, und dessen Bedeutung desshalb anch nicht mit välliger Sicherheit anzugeben ist; doch spricht überwiegende Wahrscheinlichkeit für die Bedeutung hartnückig, so dass nuch p. 117 Z. 22 statt pracceps (was ich selbat dort für obstinatus eingesetzt habe) besser obstinatus herzustellen ist. OM.A: p. 44 a Z. 20 ist ein Ausdruck, dessen Bildung ahnorm und dessen Herleitung unsicher ist, und den ich desshalb aur nach dem gr. und lat. Text mit siphon übersetzt habe: es scheint mir eine entstellte Form für OPOV: von der / MOV: zu sein. P377: oder, wie besser zu schreiben wäre, P3U7: ist aus dem Hebraischen und den verwandten Sprachen als ein altsemitisches Wort bekannt. Bildungen von sonst bekannten Wurzeln, welche keine Schwierigkeit machen, sind das hier öfters vorkommende IPO: zerrissen, Risse und Spalten habend; UPA: p. 140; 003MR.; p. 550; ARO: kehren 09% P.D': Besen, und 03/113/11,7: p. 100 b Z. 8 mit einge-

achobenem a von CMI; abgeleitet, durch Wiederholung der zwei letzten Wurzellante. Diese Bildung, über welche ich in der Grammatik §. 110, b geredet habe, schien nach den hisher gedruckten Texten auf Farbnamen und Benennungen von Geschmacksachen beschränkt; sie hat sich mir aber seither als eine im ältesten Geez hantiger vorkommende und in demselhen noch ganz lebendige, später abgestorbene Bildung für Verkleinerungs-Eigenschaftswörter ergeben; so kommen vor An.P. O.P.; stultulus (dem Thorichten abalich), 20303; subobscurus, thH3H.3: lugubris (von einer Tonnet gesagt), meist nur in den altesten Buchern; und demgemass ist 0340 3013: von kleinem Maass, massig. Die Zeitworter OPhi: p. 37 b abnehmen, mindern, kurzen, und TAUP: spielen und antaup: unterhalten, Zeitvertreib machen sind, obwohl Ludolf sie nicht kennt, nuch sonat nicht selten. Von erheblicherer Wichtigkeit, als die aben angeführten nur hier vorkommenden Ausdrücke, ist der Umstand, dass mehrere sonat hinlanglich bekannte Worter in unserm Buch noch in ihrem nespringlichen Sinne vorkommen, während sie im spätern Geer gewöhnlich mehr abgeleitete Bedeutungen zeigen. Die Wurzel の名曲:(十里名曲句:) p. 6 a Z. 24 in ihrer thatwörtlichen und nenuwörtlichen Ausprägung wird im späteren Aethiopischen nur vom Ausgiessen des Spendeopfers gebraucht; einst aber eignete ihr ein allgemeinerer und weiterer, an die Grundbodeutung des Giessen's sich anschliessender, Gebrauch; so kommt in der Bibel ADSA: auch noch in der Bedeutung teopfeln und teaufein und hier TP86; in der übergetragenen Redeutung sich in etwas einmischen vor, wesshalb ich es in der Unbersetzung mit infunus fuisti wiedergab. - OPA; verodet p. 20 a Z. 9 wird später nicht mehr gebraucht, wohl aber in der Bibel, nämlich in den Prophetenbuchern, wie dort auch das Thatwort &-na: in der Bedeutung eeradet werden vorkommt. - Das in unserem Buch häufige Wort P.P.: (p. 9. 11. 13. 14. 77. 78) kennt Ludolf nur in der Bedeutung Grundtage, Grund und demusch hat nuch d'Abbadie fundomentum übersetzt, wofür ich einmal das wenigstens etwas passendere basis gesetzt habe; allein seine Grundbedeutung ist Fuge (von der V DRR: einfügen), dann die behouene Flache eines Steines u. dergl, und von da aus endlich die Baris; wie einigemale in der Bibel so erscheint es nun auch im Hermas noch in dieser Grundbedeutung, und entspricht hier genau dem άρμογή; hienneh ist auch die lateinische Uebersetzung zu verbestern. - Von ih 11 PP: gibt Ludolf die Besteutung pollutus, immundus, von in nPP: pollutio au, weil in nPP3:

2 Petr. 2, 13 dem onilor (wie in unverem Buch p. 99 a Z. 18 dem onlove (yortic) and HABOA: nonet Jac. 1, 27 dem conclor entspricht; und demgemäss hat d'Abbactie p. 175 Z. 13 polluti und AAPAT: p. 170 Z. 23 impudicitia (wofür ich, um naber bei der hypothetischen Grundbedeutung zu bleiben, impuritus gesetzt habe) übersetzt; allein etymologiarh ist 由の中: so viel ale איבדע נואר; die vierlautige Ausbildung der y entspricht ihrem Sinne nuch genau dem griechischen goouw, und die Bedeutung verunreinigen, bestecken ist wie im Griechischen erst abgeleitet. Merkwürdig genug ist nun in unserem Buch p. 95 b das Thatwort Th ПФФ; zweimal in seiner ursprunglichen Bedeutung sich einmengen in eiwas gebraucht. D'Abbadie hatte dasiir pag. 173 Z. 10, 12 impedit, impedimenta genetzt; statt dessen habe ich, um wenigstens in dem Kreise der an den andern Stellen angenommenen Bedeutungen zu bleiben, foedati und foedatio carrigirt; es darf nber nach der nun gegebenen Erläuterung füglich dafür immizti und (mit Rückbeziehung auf das oben S. 115 Gesagte) immizti sunt (für foedatio efficitur) gesetzt werden. - Das 93.P4: Bogenichussierite p. 20 . Z. 8 für gr. oradior babe ich sonst nirgende gefunden; das sonst dafür gebrauebliche POIn4.: steht aber auch in unserem Buch sogleich nachher p. 201 Z. 9. - Das sonderbare PAMA: p. 21 a Z. 5 habe ich zwar in der Uebersetzung, p. 126 Z. 12, weil ich dort keine weitläufigen Anmerkungen geben konnte, mit tibidine furens (d'A.: astuto more) gegeben, wie denn die Wurzel allerdings gewöhnlich den Begriff der Ausgelassenheit benondern in geschlechtlichen Dingun, Gritholt tragt; in dienem Falle ware es sohr freie Uebersetzung von giffer. Die Frage ist aber, ob der Lebersetzer nicht genoen vor sich hatte; dann wäre über seine Uebersetzung Gesenius im thesaurus p. 1090 unter 310 zu vergleichen. - Von der Wurzel I'MP: kennt Ludolf aur ein Thatwort ThPP: consternatue fuit (Jon. 5, 1), und ein Substantiv h PPT: luxuria, commessationes I Petr. 4, 3 leitet er von einer andern Wurzel ab; allein beide Worter geben auf die gleiche Wurzel zurück: I'MP; ist nichts anderes als num Lim, bedeutet also eigentlich: abbeugen, abweichen und wird im Reflexivatamm gebraucht im Sinne von verführt werden, nich verführen lussen (namentlich durch Sinnengenusse), so hier im Hermas p. 58 b Z. 1, 9, 25 und p. 59 2. 19, wo es genau dem anarandar entspricht, aber nuch im Sinna von anovociobus von Sinnen kommen, die Fassung und Besimung verlieren (so in Ear. ap. 4, 26 und Jos. 5, 1). Hienach entspricht auch WPPT: p. 58 \* Z. 22, 58 b Z. 14, 59 \* Z. 15

gut dem anarn (wofür der Uebersetzer p. 596 Z. 11 20P: angte), und erklärt sich, wie him P.P.; vom A-n: ausgesagt, p. 55 . Z. 9 einem gr. Bangone entsprechen kann. Die Wurzel kam aber spater ausser Gebranch; ich habe sie ansser der Bibel niegends gefunden und die einheimischen Gelehrten bestimmen ibren Begriff unrichtig. Nach diesen Bemerkungen kann auch die lat. Uebersetzung der genannten Stellen verbessert werden. -Mit AO'UA! eigentlich einen den Tag zubringen lassen z. B. im Gefängniss, oder auf der Weide, oder hier p. 526 und 53s auf der Wache, ist das stationem babere gut übersetzt. -P. 50 . Z. 22 steht eine Verbalform TUSO; die in dieser Gestalt jedenfalls unrichtig ist und entweder zu 108Ф: oder, da Ah 67: O.P3; hier meist als masc. construirt ist, zu TURP: zu verbessern ist. Dieses Zeitwort kommt sonst nicht vor: in der lat. Uebersetzung ist angenommen, dass en von dem Nomen O& P: Zweig, Ast abgeleitet sei, und es ist diess allerdings die nächstliegende Annahme. Gleichwohl muss ich die Frage aufwerfen, ob nicht dieses Zeitwort besser mit 3: und an combiniren und ihm die Bedeutung eich

anklammern zu geben sei, so dass es dem zpenauirn und suspensa der übrigen Texte genauer entspräche. In diesem Fulle erhielte auch das dunkle USP: D. 70 ° Z. 13, 70 ° Z. 12, 71 b Z. 15 (in welchen Stellen die andern Texte das erstemal zu relyn ra nota, in muris primis, das zweite- und drittemat aber blos sig to telyn, in muris haben) eine erwunschte Aufklarung. Nimmt man bier UR'Ф; als das sonst bekannte Wort, au misste, wie sonst 7.7. ibergetragen vom Fusse oder Grunde eines Berges oder eines Gebäudes gebraucht wird, so hier DRO: das Gezweige oder die Krone eines Baumes vom Umbreis der Mauer gesagt sein, wesshalb ich es durch circulus übersetzt habe. War aber im Aethiopischen eine y U& P; sich unhesten, anklammern im Gebrauch, dann ergabe sich die Bedeutung Umgebung einfacher und ware D&P: an viel als sonnt PP:, ጠዋ: oder ማስኝዝ:. - Sount nicht weiter vorkommende Würter und sonst bekannte Wörter aber in eigenthümlichem Sinne angewandt findet man nun zwar auch fast in jedem grösseren der später geschriebenen ath. Bücher, aber dieses eigenthumliche Sprachgut der späteren Bücher schliesst sich dann in der Regel un das Arabische oder au das Ambarische an, und die eigenthumlichen Bedeutungen sind gegenüber von der Grundbedeutung der Wurzel meist als bios abgeleitet leicht zu erkennen. Dass es mit dem eigenthümlichen Sprachgut des Hermas sich anders verhalt, glaube ich gezeigt zu haben; es ist mir diess ein Beweis von dem höberen Alter dieses Textes.

Die Frage, welchen Werth die athiopische Unbersetzung gegenüber von den andern his jetzt bekannten Texten des Buches habe, überlasse ich den Erklärern dieses Buches zu weiterer Erörterung. Dass aber der griechische Text, aus welcham der Aethiope übervetate, vielfach von dem bis jetzt bekannten griechischen Text abwich, ist klar genug. Namentlich Sim. 4 u. 5 n. 6 sind gegenüber von allen andern Texten so stark verkürzt, dass sie fast wie ein Auszug aus denselben erscheinen, wogegen z. B. Sim. 8 u. 9 sehr wörtlich und vollständig übersetzt sind. Oh aber der Aethiope selbst so gekürzt habe oder ob ihm schon ein gekürzter griechischer Text vorlag, wage ich mit den vorliegenden Hilfsmitteln nicht zu entscheiden. An andern Stellen dagegen, wo der Acthiope gegenüber von den andern im Nachtheil ist und bei ihm ganze Satze fehlen, ist der Grund davon sicher Textverderbaiss, z. B. Sim. 6, 3. 4, wie man aus dem Mangel an Zusammenbang deutlich sehen kaun.

Der ath. Text nämlich, wie er in dieser einen und vielleicht einzigen davon noch vorhandenen Abschrift vorllegt, leidet an vielen Verderhnissen. Darüber darf man nich nicht wundern. Das Buch, vielleicht Anfangs mit den biblischen Büchern unch Abyasinien eingeführt und gebraucht, wurde buld zurückgestellt, weniger gelesen und darum seltener. Durch aussere Beschädigung oder durch die Lange der Zeit mochten in den wenigen noch in Umlauf befindlichen Handschriften manche Stellen ganz oder fast unleserlich werden, so dass entweder geradezu Einzelnes ansfiel oder durch Vermuthung, die dann nicht immer richtig gelang, eractzt werden musste; auch ein Beispiel von Vergetzung einer ganzen Seite (durch Verkehrung der Ordnung der Seiten eines losen Blatten) findet sich p. 50, wo die Worte 50 h Z. 3-23 の名子士名Uの: - 本市ム7: vielmehr nuch 名4人: p. 50 . Z. 11 thre rechte Stelle haben, woranf dann für (D.P. ? . zu lesen int (D.P.3. Dazu kamen die schon oben S. 114 f. beaprochenen durch falsche Vokalisirung entstandenen schlechten Lesurten, und wieder andere durch die Nachlässigkeit der Abachreiber. Und wenn non dieses Buch, weil es wenig Geltung mohr in der Kirche hatte, einer kritischen Revision nach den besten noch vorhundenen Handschriften oder gar nach dem gr. Urtext (wie allerdings die eigentlichen biblinchen Bücher solcher Revision melermals unterzogen warden) sich nicht zu erfreuen hatte, so kann der Grad von Verderbtheit, welchen wir an unserem Texte wahrnehmen, nicht weiter auffallen. Die Handschrift, von welcher die d'Abhadie'sche eine Abschrift ist, ist zwar verhältnissmännig alt, geht aber doch nicht über das Jahr 191 der dritten Dionysinnischen Periode der Märtyrerärn d. b. 1539 zurück (vorausgesetzt, dass die Unterschrift vom Schreiber derselben selbst beigesetzt und nicht aus einem alteren Manuscript von ihm

herübergenommen ist), und bis dabin konnte der ath. Text schoo mancherlei Schicksale erfahren haben. D'Abbadie hatte nur die Absicht, diesen Text, so wie er vorliegt, herauszugeben und an übersetzen, allein da alle die Textfehler unmöglich übersetzt werden konnten, und wenn man einmal verbesserte, nothwendig auch angegeben werden musste, wie gelesen werden wollte, so habe ich von der mir vom Herrn Herausgeber gegebenen Vollmacht Gebrauch gemacht und in fortlaufenden Anmerkungen die allernothwendigsten Verbesserungen augebrucht. Die dem ath. Text beigeschriebenen Anmerkungen beziehen sich meist auf Orthographie, Grammatik, verbessern über auch die offenharsten Sinnfehler, immer nur soweit als durch die Aenderung eines oder einiger Luutzeichen geholfen werden konnte. Vieles, was auf Rechnung der amhatischen Orthographie des Schreibers zu setzen ist, hatte ich, wenn ich blos die eigentlichen Fachgelehrten im Auge gehabt bätte, unverbessert lassen konnen; da ich aber vermuthete, dass auch minder erfabrene Leser diese oder jene Stelle des Textes nachschlagen werden, so habe ich durchgehends die Tigre-orthographie angemerkt. Die Anmerkungen, welche sich auf grammatische oder Sinnfehler beziehen, gehen meist das Richtige für das Unrichtige, bie und da aber mich par das Gewähnliche für das Ungewöhnliche, wie z. B. p. 815 Z. 7 die Imperatisform (D'.P.P.; möglicherweise ein Archaismus für später gewöhnliches P.P.; sein kann, oder die p. 90a in annot. 3 u. 4 verbesserte Construction des Textes sich vertheidigen lässt. In den Anmerkungen zur Uebersetzung sodann habe ich solche Stellen, die nach der ath. Lesart zwar nicht ganz sinnlos siud, aber doch wenig guten Sinn geben, verbessert und öfters gezeigt, durch welche Aenderungen die Lebereinstimmung mit den übrigen Texten erzielt werden kann, eben damit auf ullerlei Verderbniase des ath. Textes aufmerksam gemacht, auch einzelne Lücken angemerkt. Allein gerade in dieser Richtung ist noch viel für das Buch zu thun; nur die allerschreiendsten Fehler sind dort verbessert; eine genauere Vergleichung mit den andern Texten weist noch viele andere auf, und ich benutze gerne die sich mir jetzt darhietende Gelegenheit, eine Reihe solcher Fehler, die mir aufgestossen sind und die ich dort nicht anmerken konnte, hier zu besprechen. Bedeutendere Lücken, meist durch den Ausfall gunzer Sätze, finden sich p. 7 b Z. 12 bei ወተንኝሥጥ ;; p. 16 × Z. 23 vor በባሕቲትክው;; р. 16 b Z. I nach AWDUO ;; р. 24 a Z. I nuch & & H H'A :; p. 27 a Z. 19 nach A4TOT :: p. 45 a Z. 21 nach ΦΆΩΡ:; p. 48 b Z. 4 nuch Λή PM3; und Z. 6 nuch ΔΆ7H. λ·ΩΦ.C .: p. 52 ° Z. 5 nach OZ.P .: Sim. 5, 3 4; p. 93 \* Z. 19 vor (DIOB; p. 94 \* Z. 13; p. 99 b (am Ende

von Sim. 9, 26); p. 09 h Z. 25 nuch HAZ .; um über einige undere Stellen zu entscheiden, ab sie lückenhaft sind oder nicht, wird man besser zuvor noch die Herausgabe des neuen griechischen Texts abwarten. Falsche Lesarten sind folgende. P. 3 Z. 22 ist statt & HORNO: parentes vestros nicher & H O.P. IPO ; parentes suos herzustellen. P. 6 a Z. 4 kunn, wie oft vor P des Impert., var Phin.P.D. abnegant ein &: non ausgefallen sein. P. 9a ist für Th 86, wahrscheinlich 1-3.P.Zn. zu lesen (vergt. p. 80b). P. 10a Z. 11. 12 ist & THIT; ne moestus sis verderbt ans & T'S.P.7: non desinis; p. 10 a Z. 21 70; si aus 700; quia; p. 12 b Z. 18 Φλ7·ΩZ.: nee egerunt aus Φλ4ΩZ.: nee permunierunt. P. 18. Z. 2 stimmt das Fem. TOAZ: nicht zu Z. 8 u. 9 und ist desshalb POAL: berzustellen; p. 206 Z. 9 ist On TTP: eine falsche Lesart, und das tannum der liebersetzung entspricht nar ungeführ, nicht genau. P. 24 a Z. 21 ist & 38h 900rus non purificureritis verderut aus Africh 900: poenitentiam non egeritis. P. 26 . Z. 12 ist statt des sinnlosen ch.f. noch besser, als hori; berzustellen hPri; und zu übersetzen: cum si mentientem reddunt (für: in hunc si mendacium indurunt): p. 29 3 Z. 8 ist vielleicht vor A. POMM: ein 30: uusgefallen, worauf dann auch & PPhin: zu lesen ware (ni non adjecero für non adjielam). P. 30b Z. 14 ist Pla: amaritudinem aus 577 Zo: lefoyetar verderbt (vgl. p. 31 a Z. 4). P. 40 b Z. 23 int vor H. wahrscheinlich On Pf: P374. oder etwas der Art ausgefallen I dunn whre cur statt quod un ilburnetzen); p. 41h Z. 12 int D.POMY; et corrumpit verderht aus O.P. At; et implet. P. 42 b Z. 12. 13 int feblerhaft, obgleich nicht ganz klar ist, wie die richtige Lesart berzustellen ware. P. 43 . Z. 2 muss entweder für (DroY: (wie p. 140 vorgeschlagen ist) (DI'1 D.Y : gelesen, oder aber angenummen werden, dass unch (Dring! et postquam ein Satzchen (nämlich: a Spiritu impletus est) ausgefallen ist. P. 43 : Z. 10 ist für DAOR: zu lexen DAOR:, was in der int. Uebersetzung auch ausgedrückt fat. P. 440 Z. 9 ist CAID! zum mindesten eine verdächtige Lesart; p. 44h Z. 22 int das sonderhare OTOOT: et marietur wahrscheinlich aus OT のの大: et eineen eam entstanden. P. 46 2. 17 habe ich für のかけ: vorgeschlagen のかけ:のけ; man kann aber dafür auch POO! iratus lesen. P. 47 = Z. 10 ist entweder

anzunehmen, dass unch OAn.A: ein Satz ausgesallen ist, oder int O.Ph.A3.; zu lenen. P. 51 . Z. 1, 2 ist die Lesart jedenfalls verderbt : wahrscheinlich stand ursprünglich ዘባ: ሕምንተ: (für. አውዘባ: ሕምንተ:) है፣ ਇਹ ያቸው you lott; so wie der Text jetzt lautet, kommt ein Sinn nur dann beraus, wenn man übersetzt: et illa ex eu (i. e. ad eum) quae caliginem habet est (i. e. pertinet); ih 977: Trube unf die Augen bezüglich, ist Stumpsheit. P. 39 b Z. 2 kann für Phina: concubat leicht Phina: ebrietati indulget gelesen werden; p. 60 a Z. 16 ist die Lesart OAXNT; schwerlich zu halten, und ist wohl durch OANN: zu erzetzen. P. 64 Z. 9 streicht man besser das A. non vor PTOUA :: dagegen p. 69 - Z. 7 ist vor Inth: poenitentiam ogere &: non einzusetzen. P. 72b Z. 22 ist das T: nach 3hTT: wahrscheinlich der Rest von einem ausgefallenen 4701: so dass statt ob res minutas cher ob parcam concupiscentiam zu übersetzen ware. P. 73 b Z. 8 ist der Sing. P.P. 33: eum saleari auffallend und man erwartet cher P.P.33.; möglicherweise ist aber OO.Pf; eine Glosse und gehörte proprünglich P.P.33: 8(D.D.; ut salvetur vocatio (i. e. vocati) zunnmen. P. 75 b Z. 10 muss der Accusativ & 770; als noch von O'F: abbängig gedacht werden, man kann aber leicht auch den Nominativ lesen. P. 76 a Z. 1 ist ACTT; lucida auffallend; entweder las der lebersetzer daunpa für nadam, oder ist AC UT: aus . OA, PT; entstanden. P. 80 b Z. 16 Ph4.4: latiores ist wahrscheinlich aus Phil4. scabrosi verderht (ahnlich wie Sim. 9, 8 im Anfang). P. 81 a Z. 7 ist statt @ 70 AP-9C: a montibus WAP-7.PP: a campo herzustellen; p. 83 # Z. 2 (p. 184 Z. 14-15) ist TZNO: @ entschieden ein aus dem verhergehenden TLAO: entstandenes Einschiebsel; chenso sicher ist p. 85 a Z. 24 P.P.P.D 3: cos reponi cine falsche Lesart für PARO : ut verrerent. P. 88 b Z. 27 ist für PA-An: entweder der Subj. PAAn: indust zu lesen, oder anzunehmen, dass darnuch ein kleines Sätzehen ausfiel. P. 90 b Z. 16 wenn man für (D'M'A: PAOC: et omnia seit (D'M'A: A, P) OC: herstellt, so entspricht genan αχώρηros. P. 91 b Z. 8 ist A. non von A.P. Z. au streichen. P. 92 . Z. 14-17 ist D.PO.AZ. et dixit mihi (p. 171 Z. 1) vor XA: A: Ofth: qui inducrant (p 170 Z. 39) zu stellen, und statt 33H : 70°C; cum factus sit zu lesen 70C;

necessitas est. P. 93 a Z. 7 int ntatt PTO中石; besser PTOΦ4. zu lesen; und p. 95 Z. 6 statt ΦλΦΤΛ (wie p. 95 " Z. 5). P. 97 " Z. 15 ist statt (D.P. 1. herzustellen: (D.P. A.P. Pnf.: P. 98 v Z. 22 ist 844/100 : dilexit vos vielleicht nus Onino, tentavit vos verderbt. P. 996 Z. 3 ist (D var 'Och.P. P3: (et var renegantes) besser zu atreichen. P. 100 b Z. 12 int POTAC: sehr auffallend. P. 101 . Z. 3 ist für HTTPMA: confideratis vielleicht HTTPTATA: interficeremini (in nomine) zu lesen; Z. 26 P3-Q ... (tales) perminebunt für P7AZ: (ita) fecerunt; p. 101 b Z. 2 3.PZ 78: ddiorderus (wie p. 98 1, 100 1) für & P.774: sine (virium); contentione; Z. 7 (D.P.A. "A'A'A'DO": et dixil: vas omnes für (DTDDANO. et confizi estir. Auch in Sim, 9, 30-33 u. 10 stecken noch riele Fehler, die aber hier, weil der griechische Text fehlt, schwerer zu verbessern sind, z. B. ist p. 1025 Z. 19 für POR'ADO: zu lesen POR'A DO ;; p. 105 b Z. 4 für X3·AC: vielmehr P3·AC: sedit (für sedens).

Die Interpunktion in dem ath. Text ist sehr schlecht und oft geradezu widersinnig. Da die Interpunktion in den ath. Handschriften nicht mit dem Text überkommen sondern nach dem Gutdunken der Schreiber und Leser gemacht wird, so durfte in der lat. Uchersetzung auf dieselbe keine weitere Rücksicht genommen werden. Bei der Durchsicht der lat Uebersetzung ist mir da und dort etwas entgangen, was ich bier noch nachträglich verbessern will. P. 113 Z. 13 ist concupieram für amaveram zu setzen; p. 114 Z. 6 animae eorum für semet; p. 115 Z. 20 legebam für legi, Z. 30 pristinis oder prioribus für priscis; p. 119 Z. 30 int mili zu streichen; p. 120 Z. 5 ist nuch ease einzuschieben haen; p. 121 Z. 31 u. 122 Z. 6. 15 ware stutt nequities genauer nequitia operum zu setzen: p. 122 Z. 3 quando für quoniam; p. 127 Z. 24 vir für homo; p. 129 Z. 16 reddiderunt für reddunt; Z. 25 ist nuch vivere nuch domine einzuschieben; p. 145 Z 12 ist qui in quid oder cur zu verbessern; p. 150 Z. 9 compellebani zu setzen für compellebat; p. 152 Z. 31 ist nuch vidi cam, noch hinzuzusetzen ea (erat); p. 156 Z. 6 für quosdam gutdam und für stare steterunt zu seizen ; p. 165 Z. 19 eircumeiderunt und emundaverunt für den Singular; p. 166 Z. 2 facios für facies; p. 172 Z. 5 mali funt oder sunt für deteriores funt; p. 180 Z. 8 nam omnino non für numquam enim. Ausserdem babe ich einige Ausdrücke der Uebersetzung noch mit ein Paar Worten zu erläutern. P. 119 Z. 24 habe ich PO33: PA: Confiris

omnium) nur desshalb mit eine gui omnia possidet übersetzt, weil ich andeuten wollte, dass O'M33: bier wie oft sonst nicht den Richter im engern Sian, gondern den Herrn bedeutet, und keine vom gr. nurrozparmo verschiedene Lesart zu Grunde liegt. P. 128 Z. 6 konnte man für ut priora quaeque noch besser ut zingula, quae priut (scriptisti), setzen (indem mun p. 24 a Z. 11 zu ННФ.PO 1: hinzudächte 8 h. L.:). P. 134 Z 14 könnte man statt justitiae und nequitiae auch justi und mali übersetzen, je anchdem man H&P. P. und HAT P. sachlich oder personlich auffasst, P. 141 Z. 27 setzt stulto (& O.P. 2) keine andere Lesart als appin vorans, sofern auch soust approx durch dieses Wort wiedergegeben wird (s. oben S. 114). P. 143 Z. 23 ist relucturi im Sinne von rurgus lucturi aufzufassen; der Aethiope hat to P(B: recerti lee. luctantem) und scheint urunalaigas statt zurunnkafant gemeint zu baben. P. 145 Z. I erlaubt der Text auch in statt per; Z. 29 ist die Debersetzung proestat pauperi (statt custodit oder servat pauperem) nur gewählt wegen des folgenden ex iis. P. 148 Z. 7 ist entweder orabit für oret. oder aber im Text PRA; für PRA; zu setzen. P. 152 Z. 5 ware fur futuras besser [cuperin)venientes zu übersetzen. P. 154 Z. 15 habe ich mit agedum dus Wort UI : libersetzt, das in unserem Buch auch p. 82 b Z. 6 im Sinne des sonst dufür gewöhnlichen U.A. gebraucht ist. P. 156 Z. 9 soll ung das O ausdrücken, was aber nicht zu rechtfertigen ist; O ist besser zu streichen. P. 165 Z. I kann vor inserentur noch forte zur Verdentlichung eingefügt werden. P. 168 Z. 37 habe ich λΛ·Ω'Ω: HTΩΦ'O; sibil tibi proderit (wicht nibil proderit) übervetzt, weil ПФО; nicht blos dem digeder prodesse, undern auch dem eigeketo But proficere entaprechen kann (wie p. 5 a und I Cor. 13, 3 nach der rom. Ausgabe). P. 171 Z. 23 ist, wie schon oben gesagt, vor Et XII gentes ein Satzchen ausge-fallen; das Unpussende, dass qu'auf und l'Iry durch das gleiche Wort (nur durch den Numerus unterschieden) übersetzt ist, liegt im ath, Text selbst vor. P. 173 Z. 7 kann po: inter ear nuch zum folgenden Satz gezogen werden, der dann lauten muse: Sed ob have poenam dabunt. P. 174 Z. 38 int der Ausdruck ignaria durch ein Versehen von mir selbst bereingekommen; es sollte paune oder, du unser Schriftsteller das 778; fur unschlüssig sein gehraucht (p. 100 b Z. 5), haesitatione heissen. P. 176 Z. 15 kann statt credite auch confitemini gesetzt werden, da 3004; heides bedeutet. Derartige Worter mit mehrfachen Bedeutungen gibt es überhaupt noch manche in unserem Buche. в. 8.P.Ф.: POUT:, TO7WT:, and obje die Berücksichtigung der undern Texte konnte as oft genug fraglich

sein, welche Bedeutung an den einzelnen Stellen anzunehmen, also z. B. oh R.P.P.; mit veritas oder mit justilia zu übersetzen ist. Ehenso giebt es viele äth. Wörter, die collectiv gebrancht werden können, und es ist oft nicht zu sagen, oh z. B. die Uebersetzung von P.A.C. oder P.A.C. durch opus oder durch opera richtiger ist. Aus solchen und ähnlichen Gründen kann denn auch eine Uebersetzung nie so genau sein, dass sie den Grundtext ersetzen könnte; namentlich wo für kritische Zwecke Folgerungen gezogen werden wollen, sollte immer zuvor der äth. Text selbst augesehen werden.

Schliesslich sei es mir erlaubt noch einige Druckfehler zu verbessern. Im Texte selbst sind mir ausser den S. 183 verzeichneten auf noch wenige aufgestossen: p. 116 Z. 3 ist zu lesen ①名名竹子:; p. 144 Z. 25 3竹内:; p. 27 Z. 25 干多 10 Z.; p. 28 ° Z. 14 %7H, X; p. 42 ° Z. 2 11 h; und in ann. 1 371 .; p. 103 . Z. 9 P.35 . Ausserdem ist zu p. 4 a Z. 24 nachzutragen, dass in der Handschrift auf dem Rande noch O beigeschrieben ist, was vor DAH-T; eingeschoben werden soll. Die Druckfehler in der Uebersetzung, aoweit sie mir aufstiessen, sind folgende: p. 115, 24 lies ocientem statt Orientem; p. 118, 24 dixit für dixi; p. 135, 3 Vide für Vidi; p. 157, Anm. 1 AA; file AA; p. 163, 26 cam für cum; p. 168, 20 - 22 sind je die letzten Worter der 3 Zeilen vom Setzer verunstaltet, und nollen ejus, nedificabant, gloriosi lauten; p. 169, I fat lagides unch vidistine einzwschieben; p. 173, 35 auferent un leuen; p. 175, 9 verbum für verba; p. 176, 10 ignoscat; p. 176, 30 absolvit; p. 179, 19 ist si vor quid einxufügen.

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P

CONTRACTOR OF A SALES

## Noch einige Bemerkungen zum Buch Henoch.

Von

#### Prof. Dillmann.

Herr Professor Dr. Volkmar in Zürich hat im I. Hest des vorigen Jahrgangs unserer Zeitschrift "Beiträge zur Erklärung des Buches Henoch" veröffentlicht. Dass er darin meine Ansicht vom Ursprung dieses Buches bekämpst und eine völlig abweichende nufsteilt, könnte an nich mich nicht bewegen, darauf zu antworten. Ich halte seine Auffarsung für an wenig begründet, dass ich, wie ich früher zu der Hilgenfeldschen Hypothese schwieg, so auch zu dieser schweigen und es der Zeit oder Andern überlassen könnte, sie als unhaltbar zu erweisen. Er hat aber in seiner Abhandlung von meiner Uebersetzung des Buches in einer Weise geredet, welche mich zwingt, in dieser selben Zeitschrift mir das Wort zu erbitten, um seine ungerechten Angriffe zurückzuweisen. Zugleich benutze ich diese Gelegenheit, um die Schwäche der Gründe, auf welche er seine Ansicht stützt, in aller Kürze unzudenten.

Herr V. eröffnet gleich zum Lingung einen Kampf gegen meine Uebersetzung des Abschnitts vom Henochbuch, welchen er zur Erörterung berausgegriffen hat, nennt sie eine fehlerhafte. verfehlte, und recht oft nennt er sie so, damit man es gewiss glaube. Ganz besunders ist es ein Vers (C. 90, 11), an welchem er mich glaubt fassen zu können, und so stellt er denn diesen vorus, um Gericht über mich zu halten. Nicht weniger als vier Fehler soll ich in diesem einen Vors gemacht haben. 1) Den Ausdruck PhAH: MA: habe ich während alle dem übersetat, und in der Erklärung gesagt, diese Auffassung scheine mir dem Zusammenhange angemessener als die andere sprachlich mögliche trot: alle dem (ich füge jetzt noch hinzu; und ale die dritte mögliche: ausser allem dem). Hr. V. will lieber trot: alle dem und beschuldigt mich einen Fehler gemacht zu haben; sonst sagt man in solchem Fall; N. N. hat hier eine abweichende Auffassung; Hr. V. ober neunt das einen Fehler, wenn man von seiner Auffassung abweicht. Oder glaubt Hr. V. wirklich, dass jene Auffassung sprachlich unmöglich seil nun so beweise er das, und ich werde nicht ermangeln, ihm darauf zu antworten. 2) Sodann hatte ich Ann: PhH: immer noch übersetzt,

hatte aber für Leser, die das Aeth, nicht verstehen, in der Erklärung beigesetzt: "bir jetzt". Das ist mein zweiter Pehler. Den Ausdruck bis jetzt wollte ich selbstverständlich nur darum vermeiden, weil fetzt im Deutschen die Gegenwart bezeichnet, und nicht gut zur Bezeichnung eines Punktes in der Vergangenheit gehraucht werden kann; bis dahin dafür zu setzen, biess schon unwörtlich übersetzen, also wählte ich lieber immer noch, worin das, was ich darunter verstund, am deutlichsten ausgedrückt war. 3) Ferner habe ich PLOOP; sie blieben ruhig übersetzt: V will: sie schwiegen; er kennt namlich das ath: Sprachgut nur aus Ludolf's Lexicon. Nun wusste ich aber schon vor 8 Jahren etwas mehr durüber, z. B. dass nicht blos owings sondern nuch jorgatere dem & ( 000; zu entsprechen pflegt, und zog an dieser Stelle diesen weiteren Begriff vor, weil er den engeren in sich schliesst. Habe ich damit einen Fehler gemacht? 4) Und nun gar der vierte: ich habe mir zu Schulden kommen lassen, ein ath. Imperfect als Imperfect zu übersetzen; Hr. V. aber brancht ein Plusquamperfect, also babe ich den Fehler gemacht. Ja ich werde getadelt, dass ich auch sonat z. B. C. 90, 17 das Imperfect PRita: nicht als Plusquamperfect übersetze. Hieran haben wohl semitische Philologen genug. Und zu diesem groben Fehler fügt er noch den zweiten; dass er nicht merkt, dass in OAOTOA: ein Zustandssatz auflingt und dass er meint, jenes am Anfang des Verses stehende trats alle dem gekore nicht zum Hauptverbum Pohypo: -O.P. AODO: sondern an PLOO: u. POO.PO.: Und durch volche Sprachfehler bekommt er nun freilich einen Sinn, der von dem durch mich ausgedrückten ganz abweicht, den aber der Vers niemals haben kann. Steht es nun so mit dem Mustervors, der meine Unzuverlässigkeit ins Licht stellen soll, so wird man auch im Folgenden keine bessern Beweise erwarten. In der That weiss er sonst wenig mehr vorzubringen. Dass ich eine von der seinigen verschiedene Sinn- und Versabtheilung befolgt habe, hat in diesem Fall wenig zu bedeuten, weil nirgende der Inhalt der Stelle dadurch afficirt wird, dass Hr. V. lieber einen Punkt setzt, wo ich ein Comma hatte n. s. w. Wenn er S. 114 D als P.POPT; verstehen will, so ist diess zwar nicht geradezu unmöglich zu nennen, ist aber ganz gegen die gewöhnliche Schreibweise, wornach der erste, der meite, wenn es für sich steht, nicht durch die Ziffer geschrieben wird; auch hier ist meine und der Vorgänger Auffassung besser begründet. Seine Auslegung des Accusativs (PA: (C. 90, 14) 8. 120 durch ward navra per omnia durch Alles ist wiederum positiv falsch und verstösst gegen den Sprachgebrauch. Wie wenig aber Hr. V. die ath. Sprachgesetze versteht, das zeigt er

noch weiter sehr deutlich damit, dass er in den Paar Versen, die er mit Halfe der binherigen Cebersetzungen lateinisch umpragt, das ath. Perfect beliebig mit lat. Perfect oder Imperfect übersetzt: er weiss nicht, dass gerade im Gebrauch der Tempora die Acthiopen ein sehr feines Gefühl haben und Ausserst

genau siml.

Herr V. weins ferner zu rügen, dass ich den Ausdruck PAA: C. 90, 10 ff. so vage mit "das Junge" übersetzt habe, und spricht viel darüber, ohne aber auchlich irgend etwas Erhebliches beizubringen, was ich nicht selbst in meiner Erklärung dazu gesagt habe. Die Soche verhält nich nämlich so: Als ich mein Buch herausgab, hatte noch Niemand über diesen hisher unbekannten Ausdruck etwas richtiges beigebracht. Lawrence hat dan Wort unübersetzt gelassen und nich mit Errathen geholfen; Hoffmann hat es falsch mit dujudes zusammengestellt: noch Platt in der Didascalin wasste nichts damit auzufongen. Darüber phantusiren (wie Hr. V. S. 90 noch immer thut) mochte ich night, weil ich das für wenig philologisch hielt; ich habe darum mühsam nach undern Stellen, wo das Wort vorkam, und nach den Erklärungen der einbeimischen Wörterverzeichnisse gesucht, und habe nach Vergleichung des Amharischen die Bedeutung des Worts untbdürftig fostgestellt. Aber es war mit diesen Hilfsmitteln noch nicht sieher auszumachen, ob das Wort nur von einem mannlichen Thier des Kleinviehs oder auch von andern Thieren gebraucht werde, und darum war ich so gewissenhaft, in der Cehersetzung den nagen" Ausdruck "das Junge" zu setzen, merkte aber im Commentar an, wie er in diesem Zusammenhang zu verstehen sei. Von solcher philologischer Mühewaltung und Gewissenhaftigkeit hat Hr. V. keine Ahnung; er apricht nur von oben bernater. Seit 8 Jahren habe ich an meinem Wissen etwas zugenommen, und kano, wie manchen andere dankeln Ausdruck im Buche, so auch diesen genauer bestimmen. und werde es am geeigneten Orte thun. Heren V. aber will ich bier bemerken: 1) es ist eine Unwahrheit, was er S. 90 sagt, dass Lawrence die Stellen, wo PAA: dem gr. rpayog entspricht, allein benchtet habe; L. hat das nicht gethan, sondere ich habe das in meinem Commentar zuerst bewerkt. 2) Herrn Volkmar's Einbildung, dass PAA; aus Sanales, danulos entstanden sei, widerlogt sich dadurch, dass nirgends in den aus dem Griechischen übersetzten Büchern Junalis durch PAA: übersetzt ist, dieses vielmehr immer andere gr. Thiernamen entspricht, und dass das Wort eine gut semitische Etymologie hat. 3) Auch dass Hr. V. S. 92 mit Lawrence noch einmal das gar nicht bergehörige amharische PAA: bereinzieht, ist ein neues Zeichen dufür, dass er in diesen Dingen gar nicht mitzusprechen verdient.

Auch die Bemerkungen Volkmar's gegen meine Ansicht von den Zuhlen 3 und 37 (C. 89, 72 u. 90, 1) sind sehr wenig zutreffend. Für meine Ansicht von der Zeit der Abfassung des Buches kann es mir ganz gleichgültig sein, ob die Zahl 3 ursprünglich oder aus 2 oder 4 verderbt fit, und ebenso ob 37 oder 36 oder 35 au lesen ist; our zu grösserer Ehre des Schriftstellers selbst vermuthete ich Textverderbniss. Wenn dieser C. 89. 72 3 Rückkehrende neunt, statt 2 oder 4, so hat er wenig bestimmt gerodet (weil man nicht weiss, ob Nebemin oder Ern der dritte sein soll); und hat Personen, die durch einen längeren Zeitraum getrenot sind, unberechtigter Weine ausammengenommen. Ebenso wenn er die Gesammtrahl der 70 Hirten in 37 +23+12 zerlegt, so sight jeder, dass hier eine Ungenauigkeit vorliegt. Ich suchte mit meinen Vorgangern bei der Zahl 37 zu belfen, Br. V. will lieber 70 = 72 nebmon. Hr. V. nepnt unsere Operation einen Versuch, den sichern Text zu brechen:

ist die seinige nicht auch ein solcher?

Doch alle diese Ausstellungen, die er gegen mich vorbringt, gehören nur zum Aussen- und Beiwerk aeines Gehäudes. durch dieselben, selbst wenn sie richtig waren, meine Gesammtnuffassung des Buches in koiner Weise angetastet wurde, no ist auch die seinige von diesen Poor Einzelnheiten ziemlich unahbangig und ruht vielmehr auf einer über die Massen willkürlichen Exegese anderer Stellen. Er findet, dass das Buch, erst in der Bar-Cochba Zeit geschrieben, einen schroff judischen, in direkt widerchristlichen Ursprung an sich trage und dass es einen Fanatismus predige, der auch den Frommsten das Höllenfener drohe, wenn er sich nicht dem Aufstand anschliesse. Das soll ans C, 90, 20 ff. 89, 72 f. bervorgehen. Leider steht durt keine Sylbe hievon. C. 90, 26 beint es nur, dass die verblendeten d. b. sum Heidenthum abgefalienen Israeliten dem Höllenfeuer übergeben werden, und wird über die Frommsten kein Wort gesagt. C. 89, 72. 73 wird allerdings das Opfer des zweiten Tempels als unrein verworfen, aber nicht, weil der Tempel unter heidnischer Botmässigkeit und mit Heidenhilfe errichtet war, wie Hr. V. sich einhildet (denn nirgends wird dort der Tempel zelbst verworfen, sondern nur das darin gebrachte Opfer), sondern aus demselben Grunde, ans dem schon Hagg. 2, 14 und fast ein Jahrhundert später Mal. I u. 2 dasselbe Urtheil füllen. Auch nicht eine einzige andere Stelle im Buche gibt es, in welcher gegen die zwar fromme aber Heidenhilfe nicht zurückweisende (hasmonaische) Partei poleminirt würde; alles, was Hr. V. darüber vorbringt, ist Dichtung oder vielmehr Ausführung der Meinungen A. Geiger's (in "Urschrift und Lebersetzung der Bibel"). Manuslos willkürlich ist aber die Art, wie Hr. V. die Birtenrechnung des Buches auf die Bar-Cochba Zeit deutet. Siebenzig Hirten (heidnische Könige) oder 70 Zeiten rechnet das Buch vom Anfang der Auffürung des alten Stantes bis zur messionischen Wendung. Willkürlich nimmt nun V. an, dass eine solche Hirtenzeit gerade 10 Jahre betrage, folglich 70×10 = 700 Jahre zu verstehen seien; 700 Jahre aber nach Nebukadnezar (a. 588) und etwas drüber führen auf die Bar-Cochba Zeit. Hätte der Verf. so gerechnet, so hatte er sehr offen und wenig apokalyptisch verhüllt geredet. Die Aufgabe, die 70 Hirten onn auch unchzurechnen. weist Br. V. mit der Bemerkung von sich ab, dass die 70 Hirten eben nur als 70 Zeiten von je 10 Jahren in Betracht kommen (was night rightig ist) und verschmäht dann S. 109, in direktem Widerspruch damit, doch nicht, es als etwas wunderhar schon Zutreffendes zu erklaren, dass der eine Hirte Antiochus Epiphanes gerade auch 10 Jahre sein Unwesen getrieben habe. Dagegen versucht er, die einzelnen Perioden, die in diesem Zeitraum von 700 Jahren unterschieden werden, nachzurechnen, und hier eben kommen unbegreifliche Dinge zum Vorsebein. 1) Er setzt den Anfang der 70 Zeiten mit der Zerstörung Jerusalema u. 588, in klarem Widerspruch mit C. 89, 55-71, wormach dieselben vielmehr geranme Zeit vorher beginnen. 2) Er lässt die ersten 37 Hirtenzeiten mit 218 v. Ch., da Antiochus M. zum erstenmal Palästina unter sich bekam, zu Ende gehen; wirft also Babylonier, Perser, Alexander M., die griechischen Herrscher eines gauzen Jahrhunderts unterschiedelon in einen Tonf gusammen, und glaubt, dass es unserem Verf. nicht in den Sinn kam', den Uebergang der Weltherrschaft von einem Volk an das andere auch nur mit einem Wortchen anzudenten. 3) Unter den Adlern, welche die Runbvogel (die griechischen Dynastien) anführten, versteht er die Römer, und kommt zu den widersinnigen Sätzen, dass die Unterdrückung der Juden durch die Seleuciden von 218 an wesentlich eine solche durch die Romer war, und dass sellist solange, als die Selenciden (Raben) direkt über Palästinn geboten, die Adlermacht über ihnen stand, die Oberhoheit über Palästinn schon damals inne hahend (S. 108). 4) in C. 90, 2 von DA3H: PAADDO: an bis V. 3 a. E. soll die Zeit geschildert sein, da die Raben (Seleuciden) direkt über Palastina regierten, von Rom nur überflügelt. Wiederum ganzlich falsch. Der Text sagt: darnach sahe ich alle Vogel des Himmels kommen, Adler, Geler, Weihen, Raben; die Adler aber führten die Vogel an; und sie begannen, jene Schafe zu fressen u. s. w. Welcher Exeget in der Welt kann nun mit gutem Gewissen als Subject zu: sie begannen ausschlieselich die Raben nehmen? Subject konnen vielmehr nur entweder die zuletzt genannten Adler, oder aber die Vögel zusammen sein, niemals die Raben allein oder auch uur vorherrschend. 5) C. 90, 4 sei die Periode der hasmonaischen Hunde geschildert, bis um die Zeit der Geburt Christi. Von dem ganzen glorreichen Kampf und

Sieg und unabhängigen Staat unter den Hasmanuern weiss der Verf. also nichts zu sagen, als: ich sah, bis dass jene Schafe con den Hunden und Adlers und Weihen gefressen wurden, und sie liessen an ihnen weder Fleisch, noch Haut, noch Sehnen übrig, bis nur noch the Gerippe dastand und auch ihr Gerippe zur Erde fiel, und die Schafe wurden scenig. Das soll eine treffende Schilderung des hasmondischen Zeitalters von Juda Maggabi an sein. Und woraus folgt denn, dass er hier die Hasmonaerzeit schildert? ans dem Ausdruck Hunde. Nun werden aber in der Symbolik dieser Vision C. 89, 10. 43, 46-49 ausdrücklich und immer die Hunde zu den nichtigraelitischen heidnischen Völkern gerechnet; dennoch sollen hier C. 90, 4, wo dieser Ausdruck noch einmal vorkommt, ohne dass etwas dazu bemerkt ist, plützlich die einheimischen Fürsten Israels (Schäferhunde) darunter zu verstehen sein! Einen ungfücklicheren Einfall hat wohl selten ein sonst scharfsichtiger Gelehrter gehabt, 6) Von C. 90, 5 an beginnt die Schilderung der Periode der wirklichen Adler- oder Romerherrschaft, nachdem von 218 an 23 X 10 Jahre verflossen waren (naher nicht a. 12 u. Ch., sondern a, 6 n. Ch., vermöge eines Kunstntücks in der Rechnung, das ich eines ernsten Schriftstellers, wie der Verf. dieses Henochbuches war, für hochst unwürdig halte, und das man bei Hrn. V. selbst S. 112 nachlesen wolle). In der nun C. 90, 5-14 folgenden Schilderung der Römerherrachaft bis auf Bar-Cochba wird nun zwar nach Hen. Volkmar's Deutung alles Mögliche vom Verf. dargestellt, selhst Männer, wie Juda der Gaulouite, werden wohl berücksichtigt, dagegen solche Kleinigkeiten, wie die römische Zerstörung Jerusalems mit keiner Sylbe erwähnt (vergl. dagegen C. 89, 66, 67). Dennoch soll as eine sehr treffende Schilderung der Romerberrschaft sein. - Auf die Wochenrechnung des Buches nimmt Hr. V. hier gar keine Rücksicht. -Hiermit habe ich genng gesagt, um mein oben ausgesprochenes Urtheil über diese Arbeit soweit zu begrinden, als es der Raum dieser Zeitschrift erlaubt.

## Notizen, Correspondenzen und Vermischtes.

## Vedische Angaben über Zeittheilung und hohe Zahlen.

Vortrag für die Braunschweiger Philologen- und Orientalisten-Versamming 26-29. Sept. 1860.

Von

#### Dr. A. Weber.

Die Musselosigkeit in jeder Beziehung ist ein bekaunter Charakterzug der Inder. Ihre fabelhaften Zeitperioden mit Gutterjahren etc. sind berüchtigt genng. Ihre Zahlenungaben überateigen alle Dimenaiunen der Müglichkeit. Man hat dem Buddhismas die Schald gegeben, durch seine fintfesselung der aller Realität beraubten Phantasie diese Massalasigkeit herbeigeführt Genahrt und anagebildet bat er sie gewiss, aber nicht bervorgerufen. Sie ist vielmehr wohl direkt ein Produkt der uppigen, selbst auch in ihren Schöpfungen wie Vernichtungen masselosen Natur, welche den einwandernden Arier in Hindostan empling. Wenn wir numlich den orsten Anfangen lener Sucht nachspuren, werden wir zwar bereits niemlich hoch hinnel geführt, mitten in die Bruhmann-Periode, bie in die drei Sambitas des Yajurvedo (Tuittiriya, Vajusuneya, Kuthaka) hinein. In den Hymnen des Rit dogegen, welche wezentlich der Zeit vor der Eigwanderung nach Hindostan angehören. ist mir noch keine Spur der Art aufgentonpen: die Zahlen (z. B. geschenkter Kühe) sind wohl hie und du auch schon etwas übersehwenglich, halten sieb aber doch noch innerhalb der Grenzen der praktischen Möglichkeit. und von infinitegimal Zeitabschnitten ist noch nirgendwo die fielle.

Was znunchst die letzteren, die Zeittheilung betrifft, so ist zwar von den grossen Weitaltorn und Epochen auch in der Brähmans-Zeit noch nicht die Bedw. Allerdings werden die Namen der vier später sogenannten mahäynga (krita, treth, dvåpura, kali) elomal im Aitar, Brähmann VII, 15 (= Çänkhäy, çr. s. XV, 8, 11) erwähnt. Nach der Ansicht Both's (Tübinger Boktoren-Verzeickniss für 1858 – 59 p. 24 ff. Tüh. 1860) indesa ist diese Stelle, die sich nach bei Mann 9, 301 wiederündet, wohl ein sekundärer Einschah, Eine andere Stelle (Shadvinge Br. V, 6) gebört einem der spätesten, ex professo nur aus Nichträgen bestehenden vedischen Werke au. Selbat das fünfjährige yogam ist nuch nicht einmal mit völliger Sieherheit im Veda nachzuweisen. Wie oft auch das Jahr mit seinen 360 Tagen behuß allegorischer Zwecke in den Brähmans genannt wird, nirgenstwe darin ersebeint eine über dasselbe hinnungehende Zeittheilung. Die in den sambitä ersebint eine über dasselbe hinnungehende Zeittheilung. Die in den sambitä ersebint sursammenstehenden Namen: samvatsara parivatsara idåvatsara anuvatsara idvatsara aber, weiche (von Mödhava im kälunirnaya) als Namen der fünf Jahre des

yaga safgefasst worden, erscheinen bie und da auch zu seehs (mit Hinzufigung von iduvataara oder vataara) oder zu vier, zu drei, selbat zu zwei, so dass ibre chronologische Bedeutung jedenfalls eine schwankende ist. Der Umstand, dass dem dreizehnten Monat bie und da fim Catapatha Brabmann IX. 1. 1. 43. 3. 3. 18) 35 oder 36 (A, 5, 4, 5) Tage zugeschrieben werden, würde auf eine sechsjährige Schultperiode führen. - Dagegen hat sieh die spieleude Phantagie der Brahmanen der Minimaltheilung angewendet. Darüber enthalt Cotap. Br. XII, 3, 2, 1 ff. folgende Einzelahniten. Das Jahr besteht aus zwolf oder dreizehs Monaten, vierundzwauzig oder sechsundzwanzig Hallmonden, 360 Nachten und 360 Tageo, 720 Tag-Nächten, 10800 muburtas. Higranch hat jeder Tag (vgt. X, 4, 2, 18) dreissig muhurta, à 48 Minuten 1). Darauf heisst es: ...jeder muhūrta hat 15 xiprāni (also à 3' 12"; - xipra bedontet: schnell): jedes xipram hat 15 starhini (à 12" 48": - etarhi bedoutet: jetzt); jeden eturbi bat 15 idanini (a 51" 12"; - idani, eine grammatisch eigenthimliche Abstruktion aus idunim, bedeutet ehenfalls: jetat): jedes idani bat 15 prana (à 3m 24m 48mm; - prana bodeutet bier wohl; Athemzug): wieviel prana es giebt, soviel Hauche (anas), noviel Augenzwinkern (nimeshan), soviel llaurporen (loungartas), soviel Schweissporon (avedayatanini), soviel Regentropfen." - Achalich führt Mudhava im kalanirunya (Chambers 503) nuch Aufzühlung der jo dreitzig Stundennamen für die Tage der weissen und schwurzen Unifto des Monata 1) wie diesethen in vier annvaka der Taittiriyakas anigeführt nind feitrab betar, data pradata, usvită prasavită, 'bbiçastă 'aumanteti | ete 'uuvăkă muhūrtānām nāmadbeyāniti) auch die Namen von funfrehn Unterabtheilungen jedes muhurta unf (etenbu mubūriesby skaiksmuhūrtasya pavenduça bbāgāh s ūx ma mu b ū r t ā b); es sind dieselben, da Madhavu nichts weiter ungiebt, wohl ale funfzehn gleichberechtigte Theile - à 3' 12" - jedes maburts, nicht als je in (15maliger) Abhängigkeit von einunder stebend anzuseben? denn in tetzterm Pallo wurde die Spielerei eine Division der 45 Minuten jedes maburto daret 1510 bedingen, wahrend war ohen doch nur eine Division durch 15° batten! Er heraft sich dabei theils auf das brabmunum (tathe en vedabrubmunum: idanim tadanim iti | ete vai muhurtanim muburta iti) theile auf den mantrakåndu (idûnîm ity adiko 'navako mantraka ado evam pathyate): alle diese Stellen mögen wohl einer andern Taittiriya-Schule entlehnt sein, als der uns bekannten, in der ich aie bis jetzt nicht nachzuwoisen vermag. Die Namen nun lauten; idanim, tadanim, etarbi, xipram, ajiram (burtig), açu (schnell), aimeshab, phane (expanded bood of a snake), dravan (laufend), atidravan (im Laufe überholend), tvarans (silend), tvaramhnab (id.), açur (schnell, als neutrum schon dagenesen!), aciyan (schooller), java (Haschheit) lit. - Eine dritte Stelle ist die bei Cankhayana, der im grantasitra XIV. 75, 1 - 82, 1 nebt eintägige d. l. nur einen Somspressungstag habende

<sup>1)</sup> Cat. X, 4, 2, 25 scheint von einer Kintheilung des muhurta in 80 Theile die Rede zo sein.

<sup>2)</sup> Neben diesen 60 muburta-Namen zählt Madhuva auch antere 30 dgl. ans dem jyotibçustra des Koçyapa unf; und noch andere dreissig smartani uns einem purana; funfzehn der letzteren worden baid flarauf auch in einem Citat aus Cankbu aufgeführt,

Soma-Dafer angührt, die der Rolbe unch bestimmt sind : für die seche Jahreszeiten, zwillf Monate, vierundzwanzig Halbmonde, siebenondzwanzig nagatra (als des periodisches Mondmonat markirend), 720 Tagenüchte, 10800 mubartas , 108000 (duçă 'yntâny ushtan en ushasrani) uimeshan 1) (à 4º 48º), und 1,080,000 (daça prayutany ashtau ca 'yutani) dhyamsayas (a 28" 48" : devanual, muscul., bedeutet; entfattend, dahingehend). Hier liegt somit von muhurta ab eine Decimaltheilung var, die zudem weit weniger tief hinabgebt, als die aus dem Catap, Br. augeführte: eine halbe Minute (= dhvamai) kann man sich etwa unch als wirklich febendige Zeittheilung für die Zeit des Çânkb, nitra gefailen lassen, nhwohl unch dies schon mehr lat, als wir eigentlich erwarten sollten. Daze degegen die Zeittbeilungenamen des Catap. fir. mit prava = ander mubdeta ale Schlussstein so wie die des Taittiriya rein chimirische Gebitde siud, ergiebt sich wohl schoo daraus, dass von allen diesen Namen später nur muburta und nimesta bekaunt sind, wabrend die sonstigen Abschuitte ganz undere Namen tragen: | und awar ist nimesha im Viahmaharmattara (bei Madhava kalaniro, f. 30 b), bei Mann I, 64, Gargya 11. Amara (Loiseleur I pag. 24). Hemacandra 136 ff. die viedrigste Stufe. im Vishpadh, namileb attus muharta, bei Mann antite mubarta, bei Gargya Taxos mub., bel Amara und Hemae. Todavo muhurta. Das Bhagavata Purana III, 11, 6 gebt für troti gar bis auf gorisses muhurta hinab).

Im Gegennatz zu diesen Minimaltheilungen der Zeit atehen die en ormon Zahlhöhon 3), in gleicher Weise wie sie ein reines Produkt der apietenden Phantasie ohne materielle Begründung.

Die alteste Aufführung von dgl. Zahlnamen geschieht bei Gelegenheit des agnicayanam, ene Zählung nämlich der verschiedenen zur Schichtung des Attacs zu verwendenden Brennziegel, und zwar durchweg in Decimalsteigerung. So in einem Opferspruche der Vajas. Sambità 17, 2, wo folgende Gradation stattundet: eins, zehn, hundert, tausend, ayutam (ungesehaurt, nicht zu vereinigen?) 10,000, nigntum (eingeschaurt) 100,000 (laxam schol.), prayutam (geschaart) 1 Million (koți schol.), arbudam (Geschwulst) tehn Millionen, nyarbulam (id.) handert Millionen (abja schol.) \*), sumudra

t) nimesba, Augenzwinkern, jat für einen fant fünf Minuten umfassenden Zeitabschnitt kein sehr passender Name.

2) Citat in Gakulajit's samxepatithinirnayasars Chambers 642, fol. 2 s.b., wonarh 1 muburts = 30 kalas = 900 kantthas = 9000 xanas = 18000 lavas =36000 trutayas =72000 nimenhas. - S. übrigens noch Whitney's Note

zu Saryasiddb. 1, 11, 12.

4) Der schol, kennt noch zwiachen nyurbuda und aumades vier weitere Zwischenstufen: kharva (Zwerg) = 10 nyarbudu, nikharva = 10 kharva,

<sup>3)</sup> Von Benehrablen dagegen weiss ich in den Brohmann nur die von den Vierfüsslern entsehnten Namen: ardho balb, padu Viertel. gapha (Huf) Anblet, kala Seekszehntel nuchruweisen. Die Theilung von 1000 durch 3 gill in einer alten Legende noch als ein grosses Werk des laden und Vishnu Cat. III. 3, 1, 13. - ardha "halb" bedeutet eigentlich wohl "was noch whehat": von den zwei anderen alteren Namen fur "halb" int der eine sami fier wohl auf die Gleichheit beider Halften (vgl. aumy = balb im Monatabericht d. Berl. Akad. 1860 pag. 74), zurückzaführen, während nems auf den Begriff der Krummung (Voum. vgl. nemi): dus Gerado ist gang, das Kramme bath.

(Ocean) tousend Millionen, madbyam (Mitte) 10,000 Millionen, auta (Ende) 100,000 Millionen, parardha (hocheter Ort) Billion. Derselben Gelegenheit gebort auch der Spruch in Kath, 39, 8 aut "setze dich in eins, zehn, handert, tanzend, synte 10000, prayute 100,000, niyute Million, arkadhe (aspirirt) 10 Millionen, nyarbailhe 100 Mill., bodve (Bundel ?) 1000 Mill., samudre 10,000 Mill., madbye 100,000 Mill., aute Billion, parardhe 10 Billiones" we durch Einfügung von baden eine weitere Stufe gewonnen ist. -Das Pancuvinça Br. XVII, 14, 2 hat bis nyarhuda, 100 Millionen, dieselbe Steigerung, führt dann fort mit nithnevaka (eingezwergt?) 1000 Mill., badva 10,000 Mill., sxits (asvergäuglich) 100,000 Milliones. Wer mit sehn sxita (von Höhen, als Opferlohs un die Priester) opfert, atha gaue bhavati, der wird go (hos 1), d. i. uach dem schol, die Sonne): wenn er go wird, wird er auch agui, wenn er agui wird, erreicht er den Hausherra des Jahres etc. - Cankhayana cranta s. XV, 11, 7 bat anch nyarbuda die Gradation nikharvude 1000 Millionen, samudre 10000 Mill., sellie (Wasser) 100000 Mill., antye Billion, anante zehn Billionen. - Bis arbadam geht auch Yaska in der Nirukti III, 10, es dorch ambuda "wasserspendend, Wolke" ciklärend, von der Unrahl der Regentropfen. - Von allen diesen Zahlnamen über tunsend lst nor synts, popus in nicht seltenem Gebrauch (zu den im Petersburger Wörterbuch s. v. angeführten Stellen füge ich noch hinzn; Pancav. Br. XIX. 13, 6, XXI, 18, 3, Cauth. XV, 16, 17, 18). Auch hadva findet sieh einige Mule im Alter. Brabmana VII, 21, 23; dve dve sabasre had våmåm, catam badvání sapla ca, yasmiat sahasram bráhmana badvaço gå vibbojire, doch hat es daselbat wohl schwerlich den Werth von 1000 Millionen, wie im Kathaka, oder gar 10000 Millionen wie im Panesvingabr., sondern bedeutet wahl nor "Bundel, Koppel, Heerde", von J handh mit mangeluder Aspiration ) abruleiten (wie gutha Heerde auf dieselbe Wurzel yn garuekgeht, wober ayuta, uiyata, prayuta stammen). Din übrigen Zabien haben kein wirkliches Leben, obwohl sie allerdings, wenn auch mit muonichfachen Difforenzen, nuch in späterer Zeit noch sich bewahrt haben. So im Milbarata 11, 2143-44 wo Yudhisbiblien seine Reichthümer, die er im Spielo einzetzen will, aufzählt, in folgender Gradation: ayatum 10000, prayulam 100,000, padmam (Lotasblome) Million, kharvam (gezwergt) 10 Mill., arvadam 100 Mill., gankham (Muschel) 1000 Mill., muhipadmam 10,000 Mill., nikharvam (eingezwergt) 100,000 Mill., koți (ausserste Spitze) Billion, madhyam 10 Bil-

mahipadma (grosse Letushleme) = 10 nikharva, çanku (Pflock) = 10 mahipadma, samudra = 10 çanku, wodurch also die ganze fleibe auf 10,000 billionen gesteigert wörde; vgl. Hemacandra 873, 874.

<sup>1)</sup> Derselbe für uns fast wie ein schlochter Witz (der lat ein Ochsel klingende Ansdruck kehrt Paneav. XVIII, 3,3 wieder: esha vå anaduha lokam apnoti ya evam veda, esha vai jyotishmantam panyam lokam jayati ya evamvidvan etona yajate: "wer also weiss der erlangt die Welt des Ochsen (d. i. des aditya, nuch Sayana): us erlangt nämlich eine lichte, reine Walt, wer also wissend hiemit opfert."

— Vgl. über den Ochsen als Sinubild des Jahres Ath. IV, 11, 11 und meine Abh. über Omina und Portenta in den Abhh. d. Berl. Akad. 1858 pag. 388.

<sup>2)</sup> Dan Wort hadvan Pancovings I, 1, 4. Name for den Weg zum Opferplatze, wird vom schol, durch athira feat crkibrt: bada athairya, vanip.

liegen, parardham 100 Billionen, saparam (mit dem Höchsten verbunden) 1000 Billioven. flemunandra 873. 674 ateigt woch zwei Stafen bober nuf: syutam , laxa\*)-prayuta-kotayah , arbadam 100 Millionen , abjam (Lotusbiume). bharbam, nikharbam, mahambujam, çunku, vårdhi (Ocean), antyam, mudhyam, parardhum (100,000 Billiones). Auch Albironi bel Reinaud (memoire sur l'Inde) geht so hoch, wenn er augt: "les Indieus continuent jusqu'au disbultiome chiffre". Die Palme aber tragt dan Ramayana davon, welches sieb VI. 4, 55 - 61 his zu zehntausend Sexillionen versteigt (eins mit vierzig Nulleu); dies war die Zahl der Affen, welche der Affenfurst Sagriva dem Ravana gegenüberstellte: mach den dortigen Angaben nimlich sind hundert hunderttanzende eine kufi, 10 Millionen: - handerttanzend koji heiszen gankha, Billion; - 100,000 gankha bnisseu vrinda (Haufen), 100,000 Billionen; -100,000 vriada heissen mahavriada (grosser Haufen) 10000 Trillionen: -100,000 mahavrinda hoissen padma, 1000 Quadrillingen: - 100,000 padma beissen mahapadma 100 Quinquillionen : - endliek 100,000 mahapadma helsnez kharba, 10 Sexillionen. Erst mit 1000 koți, 100 çankha, 1000 yrinda, 100 muhavriada, 1000 paims, 100 mahapadma, und 1000 kharba von Affen (d. i. mit 10,000 Sexill., 10000 Quinquill., einer Quinquillinn, einer Quadrillion, 100 Trillionen, 100 Billiones und 10000 Millionen) erschöpft sich die Phantusie Valmiki's, oder besser des elenden versifes, der dieses Zusatz gemacht hat. Dass es boi diesen rein imaginaren Zahlen sehr wild durcheinunder geht, und sie sieb gegensoitig jus Cobege kommen, bezougt u. A. auch Milhar, V. 7197, we es beisst:

tudā çatasahasrāņi prayotāny arbodāni co | ayutāny athu kharvāņi nikharvāņi ca Kaursva || Rūmah çarāņām samkruddho mayi tūrnom nyapātayat |

"Rama ochoes auf mich Hunderttausende, Millionen, zehn Millionen, zehntausende, 1000 Millionen, 100,000 Millionen von Pfeilen", wo somit systämi
"zehntausende" der Gradation nach im Sinne von "hundert Millionen" gebreucht ist. — Noch gegenwärtig im Gebruuch sind koji a erore = 10,000
und laxa a Lakh = 100,000.

Wie exorbitant uns auch die angeschries Zahlen aind, und win sehr sie oben rein als ein Gebilde der spielenden Phantasie erscheinen, an lassen es sieh die Brähmann doch angelegen acht, ale mit dem Seheine der Wirklichkeit zu umkleiden. Die Forderungen an Riedera, welche sein bestimmte Opser als Lohn sie die Priester gemacht werden, und die Dank-Strophen, wolche die Freigebigkeit bestimmter Fürsten zu seiern gedichtet sind, legen hieser Zeugaiss ab vot, die obigen Stellen aus Paucav. 17, 14, 2, Aitar. Br. VIII, 21, 23. Catap. Br. XIII, 5, 4, 8 ff. — Was übrigens diese eben angesührten Unakstrophen betrifft, so ist für ihr riehliges Verständniss eine Stelle des Käthaks 14, 5 von Interesse, wo dieselben, als der hyperholische Ausdruck friechen Dankgesählen (vgl. Academ. Vorles, über imt. Lit. Gesch. p. 120, 121), geradezu Lügen genannt werden: yo gäthänärägamsibhyäm annoti tasya zu pratigrihyam, angilenn

laxa, a mark a spot; davon, in o big or Bedentung, laxa (schon ber Papini IV, 2, 2) Lac, von den (100,000 d. i.) nuzähligen lasekten benaunt, welche dies Harz bereiten (vgl. die Cochealile).

bi sa snaoty, nuritans bi gatha, 'nritam naragumai "wer fur Singvers (gatha) und Schmeichelvers (naraganit) spendet, von dem ist nichts naranehmen: denn er spendet for Luge: denn Luge fet der Singrers, Luge der Schmelchelvers". Achulich beisst es im Tuittiriya Brahmans 1, 3, 2, 6, 7: deva vál brábmanac na nnasya ca cámalam ápághana yad bráhmanah cámalam ásit | an guthe nordeausy abhavat | yad umusya | an sura [ 6 ]] tasmad gayatur en mattasya es na pratigribyam | "Die Götter schlugen vom Gebet (brahmannh) und von der Nahrung das Bilse ( çumalam, eig, das au Sühvende) hinweg. Das Base des liebets wurd zur gatha nardrungl imannerpreisender Singvers), das Bose der Nahrang ward zur aurb (borauschendes Getrank): darum farf man von einem Siegenden (man erwartet: Besangenen!) und von einem Trunkouen nichts annohmen," Gegenüber diesen nad anderen dgl, die Annahme von Geschenken aller Art geradezu verhietenden, oder doch nur bescheidene Opferfühne festsetzenden, Bestimmungen 1) finden sich denn aber viel zahlreichere andere, welche den abigen Angaben entsprechend die ungemessennten Opferlöhne für die Priester verlangen: so stipulirt Latyayana IX, 1, 9 für die sechszehn Priester des Klinigaweihe-Opfers (rajasaya) ausdrücklich 240,000 Binder. Vgl. ferner die stufenweise Steigerung des Opferlohns beim Rossopfer, Menschenopfer und Altopfer (Catap. Br. XIII, 5, 4, 24, 6, 2, 18. 7. 1. 13), so wie alle jene Opfer, hel depen geradexu Entausserung des ganzen Eigenthums an die Priester (sarvavedasadaxina, sarvasvadaxina) gefordert wird. Allerdings geschieht dies wohl nur simbildlich, zur Anerkennung der unbegränzten Verpflichtung (vgl. Zwei vedische Texte über Omina and Portenta p. 398-9). Andere dgl. Angaben sind aber dafür ganz eresthaft geweint. Elne der interessuntesten dersetben, die uns zugleich auf unter eigentliebes Thems die Bezeicknung grosser Zahlen, die hierbei indess in underer Weise vor sich geht, rarückführt, ist die Bestimmung des Opferfolines für die olazelnen Ceremonien eines: dunkça "schwer zu verrichten", oder: darden "sehwer zu erreichen" oder: bahnhiranya "mit viel Gold versehen" genannten, nur einen Somapressungstag enthaltenden Sumaopfers (okiha). Bel den sechszehn Theilen desselben werden in arithmetischer Progression um das Doppelte, nuch Paucavinca fir. XVIII. 3 (Laty. VIII. 10, 1 ff. Katyay, XXII, 9, 1-6), folgende Gaben an Gold gefordert: 1) deadacamanum biranyam Gold zum Mansse von zwölf (über die Werthselabelt sogleich): - 2) esturvingatimhnam, Gold zum Maassa von 24: - dve cotarvinçatimâne 2×24 (48): — 4) catvâri caturvinçatimânăoi 4×24 (96): - 5) ashtan catury, 8×24 (192): - 6) shodaga entury, 16×24 (384): - 7) dvátriocatam catury, 32×24 (768): - 8) catabahashtim catury. 64×24 (1536): - 9) ashtavingaticatam estury, 128×24 (3072): - 10) dve nahtavingaticatumane, wortlich unr 2 x128 (258): jedoch verlaugt die arithmetische Progression, wie der Commentar (vgl. Laty. VIII, 10, 2. Katy. XXI, H. 2) richtig bemerkt, dass man hier and fortab unter mana ... Massa"

Je ülter jo bescheidener, je später je masseloser — wird vielleicht als ein Criterium bierbei aufgestellt werden durfen?

caturvincutimana "Maars von 24" zu versteben habe, weil sonst statt der Steigerung ein plützliches Sinken eintreten wurde: für diese Abklirzung beruft sich Savanu zur Analogie auf das Hypokoristikon Bhamd für Satyabhama: wir hoben nise 2×128×24 (6144) vor uus: - 11) caivary ashtavincatiçatamánáni 4×128×24 (12288): - 12) azhtáv ashtávincaticatamánáni 8×128×24 (24578): - 13) shadaçi 'shtàving, 16×128×24 (49152) nebat bundert Ochsen, einem goldnen Schmuek (rubme - nichte Laty.) für den hoter und einem (golduen, Laty.) Kranz für den udgatar: eine verbultnisanissig bescheidene Extraforderung 1): - 14) dratringatum ushtaving. 32×128×24 (98304): - 15) catabahanhtim ashtaving. 64×128×24 (196608): - 16) ushtavingutigutum ashtavingatigutumanani 128×128×24 (393216); caha và anaduho lakam apunti etc. wie hereits ob. p. 135 not, angeführt, Es giebt dies in Summa 788,408, resp. bei Katyayana, der noch 17) die udayaniya ishti mit dem dappelten des für 16) angesetzten Lohnes d. i. 786,432 binsuffigt, 1,574,880 Werthe. Die als zusammenfessende Einheit derselben festgebaltene Zahl 24 ist entweder aur vin Nothbebelf zur begormen Rechnung, oder becakt wirklich - and dies lat wohl in der That anzunchmen - auf dem Bestehen eines granzen das entsprechende Maass habeuden Goldstückes resp. tiologewichtes, wovon das in erster Linie genannte deadagamanam die Halfte ware. So ist such von einem biranyam savarpam catamanam "das Maass von hundert habenden schönfarbigen Golde" (d. i. Goldstück oder Goldbarre) als Opfertubn im Catapatha Brahmana haufig die Rede. s. XII, 7, 2, 13, 9, 1, 4, XIII, 1, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 1, 13, 2, 7, 13, XIV, 3, 1, 32, Klithaka VIII. 5. XXII, 8: einmal unden sich drei dgl. gefordert Catap. V. 5, 5, 16: ais andermal vier XIII, 4, 1, 6; Auch ein rukmah galamanah "das Maoss von 100 habender Goldschmuck" wird verlangt Ruthaks XIV, 8: und zwei derselben Catap. V. 4, 3, 24, 26, es sind dies den ohigen enormen Forderungen gegenüber 3) bescheidene, daber den Stompel der Wirklichteit tragende Maasse. Was nun das ale letete Kinholt zu Grunde liegende Maass betrifft, so geben die Commentare zu den Brahmunn bei andern del. Gelegenbeiten mehrfach den Werth eines Rinden dafür an. So erklärt Hariavamin zu Catap. XIII. 4, 2, 1 sahasrarha als Werthbezeichnung eines Rosses durch , 1000 Kühe worth"; chenso der sumxiptasars zu fiaty, XXII, 10, 33 cutarha im

1) Ob etwa ursprunglieb die elazige Forderung überhaupt?

<sup>2)</sup> Zu ihnen slimmt im Allgemeinen, obsehon bei weitem weniger boch hinauf sieh versteigend, auch was Çankhäyana im grantasätra XIV, 32, 7 %, verlangt. Danach ist der duriga in der dunklen Hälfte zu leiern, und indet bereits am Tage vor der Weihereremonie Vormittags eine Opferspende an die Sanne. Abends eine dgl. an den Mond statt, bei deren ersterer ein goldner, die Gestalt der Sonne tragender Çatavala, während bei der annern ein silberner, die Gestalt des Mondes habender dgl. als Opfertohn verlangt wird: gatavala wird vom sebol, durch gatavali erklärt, beduntet also wohl: hundert falten habend? Sodann sind bei dem Schlusse eines jeden stotra — und dies Opfer hat als agnishtoma zwölfe derselben — trigatam 103 (der Comm. indess liest tringatam, dreissig) dgl. gatavala zu geben (trigatam trigatam gatavalan dadáti), oder soviel der Opfernde an Gold geben will (womit nach dem Satze: "Standespersonen bezahlen nach Belieben" offenbar mehr gemeint ist, als das Feitgesetzie).

gleichen Falle (vgl. anch Laty, IX, 4, 15) durch ,, 100 Rube werth". Für das Wort dvådaçamina dagegen an der obigen Stelle des Kåty. XXII, 9, 1 wird das au Grunde liegende Mans als das Gewicht eines kein bun lum, schwarze Beere des abrus precatorius, gloich dem späteren raktika (rothe Recre desselben) angegeben; und so erkfüren die schol, zu Katyayona auch das Wort gutamans (dessen Erklärung leider im schol, zu der eraten Stelle des Catup. fie. , wo es vorkommt, durch eine Lücke fehlt) darchweg mit raktikaçataparimitam, 100 raktikb messend: on an Raty, IV, 4, 28, XV, 6, 30, 32, 7, 33, XX, 1, 8, 23, 2, 6 (we such ein tilbernes catamanam erwähnt wird). 5, 6. XXVI, 2, 10. 20 (wu ebenfulls von Silber). 3, 10, 4, 5, 7, 41. Für diese Erklürung nan möchte die sonstige, im achwarzen Ynjurveda ziemlich hänfige Nennung des krishvalu, resp. çatukrishvala ale eines Goldgewichtes in der That ziemlich entscheidend sein; sgl. ausser den im Petersburger Warterbuch unter krishnala 2) angeführten Stellen noch folgende: Wer nich vor dem Tode fürchtet soll (vgl. Kathaka XI, 4. Tulttir. Samb. II, 3, 2, 2) eine an prajapati gerichtete çatakrishnala "mit 100 k. als Opferlohn versebene" Ceremonie (ishți) vollzieben, wie Madhava im kalanirosya fol. 23 b. aus der gruti eftirt, indem er zogleieb krishnalah durch suvarnagatakani (çakalani, zweite liand) yavatrayaparimitani "drei Geratenkorner grosse Goldatabeben" ertlüct (vgl. hiezu Manu VIII, 134. Culvapariciahta VII, 27. Omina und Portenta pag. 398). - Von einem gatakrishpala "Gewicht von handert k." bilden je vier biranyakrishnalani "goldene k." einen Absehnitt (avadanam) Anupadasütra IX, 6 Kathaka XI, 4. - Jeder der Weltfahrenden erbalt ein krishnalam als Belohnung Tnitt. Brahm. 1, 3, 6, 7. - Bei den prayaju genannten Ceremonien sind filuf goldene k. (biranyakrishnalkni) zu opfern Kathaka XI. 4. - Je nachdem wir also die eine uder die andere Einheit zu Grunde legen, wurde die aben für das dunige-Opfer geforderte Somme nich entweder auf den Werth von 1.574,880 Hindern in Goldstlicken je zum Werthe von 24 Hindern, oder auf die gleiebe Anzahl goldener keinbonla je zum Gewiekte van deel Gerstenkornern belaufen. Nach Sie William Jones wiegen die Samenkorner des abrus prec. ,from the average of numerous trials" 1- grain (s. Colebrooke As. Res. V. 92). Das coturvingatimanum würde somit 283 gr. wiegen, d. i. den rechaten Theil einer Madrus and Bombay new gold rupoe (a 165 gr., s. Prinsep's Useful Tables ed. Thomas p. 6.): und der Gesammtbetrag der obigen Forderung wurde somit e. 11334 dgl. Gold-Rupiecu a 15 Rupiecu Silber, also 113,340 Thaler betragen, eine Samme, die zwar nicht so gross ist, wie die, welche sich ergeben würde, wenn man den Werth einer Kuh als Einheit nimmt, die aber dennsch auch sehon bedeutend genng ist, um für die Prätenzionen der brahmanischen Priester und ihre gierige Habsucht ein sprechendes Zeugniss abrulegen. Bei weitem bober endlich wurde diese Summe noch steigen, wenn bel brishnala nicht das Cowicht, sandere die Grasse als Mangstab unrunehmen ware. - Die indischen Angaben über den Worth des k. slud höchst widersprechender Art. -

Anhang. Zur Vergleichung stelle ich hier noch die oben pag. 133 not, ernähnten Ston- dennamen einander gegenüber:

1) Von den vier amvaka der Taittiriyakas enthält der erste die Namen der muhurta für den Tag der lichten Hälfte, der zweite die für die Nacht derselben; ebengo der dritte und vierte für die dunkle Haifte. Die Namen lanten: eitrab ketub prabhao abhau sambhas jyotishmans tejasvan | tapas tanann abhitapann arocano rocamanah cobbanah cobbamanah | akatrawah il s li data pradata nundo moduh prumoduh | averayun niverayun numveranuh samgantah ganta abbayan prabhayan sambhayan sambhato bhutah || 2 || savita prasavită dipto dipayan dipyamanah ( jvalan jvalită tapan vitaçan rocamano rocamánah cambhúh cubhamáno vámab (dor funfachute fehlt) || 3 || abhicástá 'nomantá naudo modah pramodah | asadayan vishadayan samaadanah samaannah avanuah Abhar vibbah prabbah çambhar bhava iti [ 4 [

2) Ohne Caterachied der weitigen und dunklen Halfte im jvotibenitra von

Haryapa unigeführt:

gaurivallabbasnepamiteapitaro vacvamburiquahvaya

brahmambhoruhanambhovendubntahhugdeveconaktamenrah b tovecáryamayonayo daçu tathá popca xaná vásare (ein páda fehlt ?) il radrā -'jā -'hirbadbaya - pūsbāçvināb syab klabça gnir dhātricandrāditijyab |

vishone bhitaus trashtridhata (fi muburis ratean, krurts tr antaka-'ja-'gni rudrab li

3) Ebouso die amartani namani purana-darcitani; und zwar zunächst die 15 Tagatunden (divamuburtas) vom Sonnennufgung ab, sedann die 15 Nachtstunden:

candrah evetac en mitraç en tathà sărabhatab smrìtab l savitro vatevadevaç en gandboryah kutupus totha | 1 f robinac ca virincac ca vibbavo nirritis tapilh | cambaro vijavac zaiva bhedab pancadoca suritab || 2 || cankarac ca 'jayac cuiva tatha 'hirbudhnyamitrakon [ ágrinu yámyaváhnegan vedhátrac (! valdho?) cándra eva ca [] 3 [] aditoyo'tha jalvar ca vaishnavah saura eva ca ! bráhmo nábbos taloc caiva muhúrtáh kramaço nici | 4 |

Varianteu aus Cankha: zu I caudroc enitrac en maitrac: săvitrac ca jayantac: Autopas: - en 2. conhigne en viruncoe en vijoyo naicritas; mahendro varunoe eniva.

# Aus einem Briefe des Herrn Cowell an Hrn. Prof. A. Weber.

Calcutta 12, June 1860.

. - Dr. Roer and I are going on with our joint edition of the Tailtiriya Samhita. I hope you have received the two numbers already out (Noz. 9 and 10): a third will be out shortly. - Dr. Ballantyre is now prioting in the Bibl. Indica an edition of Ganditya's satros with Cammentary and he is also now printing his translation of the Sankhyu aphoriums. - Pandit Sabu Deva is also rapidly going on with his transfation of the Sarya Siddhanta which will be, I think, really well done, Our great Indian Mathematicine, Archdescon Prait, superintends the work as far as he can. - We have also commenced a series in the Bibl. Indica

which I think will be very interesting and useful, via. a series of the contemporary Mohammadan writers of Indian history. Such a series was originally projected by Sir H. Elliott and the N. W. Government had intended to publish it; but the motlay put a rade stop to all such literary schemes. We hope in a measure to untertake the retinquished plac; if we always have one work in hand and confine surselves to the contemporary authors (which are really the most valuable) we shall in course of time have a valuable series.

We commence with the extremely rare work of Zia Barni (محل برق) which Ferialia so often quotes for the Toghink Dynasty. He lived under Firax Toghink (A. H. 758) and wrote his history to continue the Tabakat-I-Nasiri of Minhaj-ud-din Jax(r. 71jani, He begins with Bulhun and goes on to the sixth year of Firax, from whom he takes the name of his work Tarika-i-Firaxsbahi, It will fill about five numbers, I think. There are only three copies known to exist in India. Our edition is founded on these.—We have a very clever Maulavy Syed Ahmed of Maadahad who is carrying it through the press. The max had been collated by Cpt. Hammond for the Government in 1856, when they had planned their Corpus Scriptorum Indicorum.

We hope to follow with the Tubnkat-i-Nasiri itself, and Mr. Maleyof London has offered to send as his transscript (ready for the press) of Baibaki's flistory of Masadd. Baibaki was Masadd secretary.

### Aus einem Brief des Herrn P. Grimblot, franz. Viceconsul in Colombo, an Prof. Brockhaus.

Colombo (Ceylan) 12 juillet 1860.

- Le Ma, Pali - birnian de l'Abbidana - ppudipika qui avait été acquis par la Bibliothèque Impériale de la veuve de Burnouf, écrit par un individu entièrement ignorant du pall, est très fautif. Il ne se trouve à Londres qu'un très petit nombre de Mas, palis, et la plopart très munvais, comme le sont la pinpart des Mas, pulis, soit birmans, soit singhaisis; les premiers sont pourtant de beancoup préférables, car les Mus, singhaluis ne annt que des transcriptions de Mas, hirmans, mais comme ils sont transcrits par les novices ou par des bhikkhus ignorants da pali, ils le sont inexactement et à de très cares exceptions près il est à peu pres impossible d'en faire usage, car ins habites se contentent d'apprendre les textes par coeur et ne se soucient nullement de corriger les errours et de remplie les lacanes des copies dont ils se servent. I'al corrigé lei sur d'excellents Man., tant biemans, que singhalais, l'Abhidóna, et j'on fais véritablement un index du Ti-pitaka et de ses commentaires qui renferment des extraits de besneuop d'ouvrages qu'ils ont contribué à faire oublier et qui se sont perdus. J'y ol joint toutes les rucines tirées du Dhûtu-manjûsû et du Dhûtu-pâthe, et

tous les verbes composés que je rencontre dans mes lectures. Ce dictionunire pourra servir de hase nux traveux fatura des érudits d'Europe, et sera en reulité une encyclopédie buildhique. l'espère pouvoir le faire imprimer ici dana le courant de l'année prochaine, car le gonvernement de la colonio fera les frais de la publication, et aux caractères singhalais je joindrai une transcription en lettres latines pour le rendre plus accessible en Rurope. Après cela je nongeral à faire imprimer les Satras de Ruccayann, qui ne sont pas perdu comme Tursour se l'est laisse dire, avec qui extrait des meilleurs commentaires, et en même temps le Pada-rûpa-aiddhi qui est sux Sutras de Kaccayana ce que le Siddhauta Kaumudi est aux Sutras de Panini, et si de ces matérioux jo ne tire pas moi-même une grammaire palle la tácho sera alsée à ceux qui voudront le tenter. Le Pada-rupaalddhi et les commentaires des Sutras de Kaccayana sont véritablement un index grammatical complet des textes palis canoniques,

En ce moment je reimprime par l'ordre du Gouverneur Sir H. Ward, que nous venuns de perdre, et aux frais de la Colonie, une edition complète et exacte de tous les travaux de G. Turnour qui sont certainement es que pous pessedons de plus complet et de plus exact sur le Buddhisme, mais je me permots d'y joindre le texte pali de tous les passages traduits on senlement analyses pur Turnour, et beaucoup d'autres textes que Turnour n'a pas connus ou qu'il a négligée, de manière que ce volume supplémentaire qui ae formera pas moins de 5 à 600 pages in-8ve sera un recneil complet de tous les textes historiques qui se trouvent dans le littérature palie, et j'y joins le texte complet du commentaire de Buddhaghora et autres. qui est indispensable. Tous ces textes sont prêts, collationnés sur les meiltenra Mss. singhalais et hirmans qui se trouvent dans l'île, et avec le secours des deux plus habiles pandits, et l'imprimeur n'attenurs pas. Cette publication sera une révélation historique et une hase certaine pour l'histoire de l'Inde. Malheurenement j'ai du employer les estuctères Singhalais; si j'eusse été libre, j'eusse donné la transcription en lettres latines, mais alors ce volume de textes ent été illisible pour les Buddhistes de Ceylan et de Birma auxquela j'ai da songer et le gouvernement aussi.

En mome temps que je recueillais ces textes, la plupart purement higtoriques, j'en si recueilli d'antres qui sont biographiques et de doctrine; ce requeil est en-fait le texte pali des deux volumes que M. Bardy a traduita du Singhalais. J'en ai fait la transcription en caractères latina, et comme il est composé d'extraits, les plus importants, de chacon des livres cononiunes, tous accompagnés du commentaire de Buddhaghosa et autres, il peul être considéré comme une chrestomathie palie.

Il y a une autre publication que j'ai préparée at qui me tient fort à conur, e'est celle du Buddha-rañsa. C'est un discours en vers que Buddha pronunça en rentrant à Bapilavotthu et en revoyant son père et ses proches, après être devens Buddha, pour leur démontrer qu'ils ne devalent pas être honteux de compter dans leur olun un Buddha, tes vingt-trois Buddhas qui l'avaient précédé avaient été on brahmanes ou khattiyas. Le commentaire qui est beaucoup plus important et plus instructif pour nous que le

texte, et qui par parenthèse a'est pas de Suddhaghosa, est une histoire détaillée des 24 Buddhas, et un particulier du Gotama jasqu' au mament où il devient Buddha, et cette dernière partie est nu le texte, on tirée du texte, dont on a fait en Sanscrit la puraphrase légendaire du Lalita-vistara. C'est le fond où ont été puisées tontes les bistoires de Gotama dans les langues valgaires. Turnour en a traduit une partie dans le Joura. As, de Calcutta, et le Mahavañsa, tant le texte que le commentaire, le cite comme son autorité, et en réalité ne fait que le transcrire.

## . بنو الاصغر Ueber

Von

#### G. L. Ascoll.

(Vgl. Ztschr. II, S. 237, III, S. 363 u. 381.)

Die Soge, welche bei grabischen Schriftstellern die Rumer oder die romischen flerricher zu Nachkommen Safar's, des Trenkela Esau's, mucht, und welche mancher Orientalist als etwas gant und gar Grundloses wenn nicht geradebin zur Erklärung des dunklen Ramernamens Bunn'l Aufur Erdichtetes angeneben zu haben neheint (a. Quatremère, Journ, As. vouv. 1835. S. 391; de Sacy, ebendus. Janv. 1836, S. 94), rubt unf judischer Grundlago (s. Rapoport, Erech Millio, u. d. W. Edom a. Italia anl Jawan). Dies deutet die von Fleiseder (Ztuchr. III, 381) ungeführte Stelle des Hamza Ispahani ungenun an, nach welcher die laraeliten behanpten sollen dass der als Stammvater der Romerberrecher erscheinende Sufar kein anderer als Al-Aşfar, der Sohn des Naşr; des Sohnes des 'Ais (Eson) sei. Die Judische Sage (a. Jonifun, II. Kap.) litast den Sefo, Sohn des Elifaz, des Sahnes Exan's, sich zum Könige von gunz Italien emporschwingen. Nun scheint es mir anuser allem Zweifel, dass Nagr und Al-Aglar nichts anderes aind als graphische Entstellungen jener biblischen Namen Elifax und Selo. Statt Nagr (نصر) haben wir bei Birani (b. Quatremère, ebend. 390) Nefar (نغر), und bei Mas'udi (b. Erdmann, Ztachr. II, 239) Kanefer, also النقر Ellfaz ware aber bei unpunktirter arabiseber Transcription , chenso wie Elnofer. Nachdem man also durch eine bei fremden Eigennomen nicht seltene Verwirrung der diakritischen Punkte von Elifax ro Elnefer gekommen war, hat man später das M, worin man irrig den Artikel sab, ausgelassen, wodurch is entatanden ist, and daraus als letzte Entstellung od. Sefs (1812), arabisch ode transcribirt, entartet graphisch am leichtenten zu Sul'ar (صفر), and der Ankling an الاصغر mag die Entstellung hervorgerufen oder befestigt haben. - Eine andere arabische Suge mucht den Sufar zum Sobne Rum's, den Subnes Espu's (hamus bi Quatremère, ebendas, 390).

zu einer Wurzel > ala Spielart von >; \(\Omega \text{H3}\); und \(\Omega \text{O}\), \(\Omega \text{M3}\); \(\Omega \text{M

Libri Judieum et Ruth secundum versionem Syriaco-hexaplarem, ex codice Musei Britannici nune primum editi, Gracce translati notisque illustrati. Fasciculus prior continens lib. Jud. cap. I — V. Specimen philologicum, quad cum dissertatione praemissa de regulis grammaticis, quas secutus est Paulus Tellensis in V. T. ex Gracco Syriace vertendo, ... defendere consbitur Thomas Shat Rordam. Havnice 1859. VIII n. 94 S. 4.

Die syrische Hexapla ist von Bedeutung nach zwei Richtnugen bin, Zuerst ist nie eine sehr zuverlassige Führerin für die griechischen Originale, die ain Iren wiedergieht, und hewahrt sie eine grosse Anrahl von Stellen ans den andern griech. L'ebersetzern, welche die in der griech. Hexapla aufbewahrten Trummer bald ergunzen, hald berichtigen oder bestätigen, Neben diesem kritischen Werthe hat sie aber zweitens noch den sprachlichen eines jeden syrischen Werkes, und sie ist von aprachlieber Seite nm su wichtiger, als die Worthedeulungen durch den entsprechenden griech. Ausdruck gesiehert sind. Narberg und Bugntus haben bei den Buchern, die sie von der syr. Bezapla berausgegeben - Jeremia, Execbiel, Psolmen, Daniel - die daraus zu ziebenden Resultate waiterer Forschung überfassen und mit der Wiedergabe des Textes sieb begnügt; anders Middeldorpf, der für die von ihm berausgegebenen Bücher - 2 fin., Jemias, M. Proph., Spriiche, Iliab, UL, und Prediger - die kritische Soite mit vieler Sorgfalt behandelt und auch die sprachliche nicht ansser Augen gefannen hat. Von den nichtigen Bücheen, die nan nuch nicht veröffentlicht sind, hat das britische Museum unter den von ihm erworbenen Schätzen einen ausehnlichen Theil relangt, namlich einen Theil der Genesis, den Exadus, Numeri, Deuteronmium, Richter, Rath und 1 Samuel. Richter und Ruth, die in dem einen Codex cottalten aind, hot sich Mr. florden herauszogeben entschlossen und liefert in dem vorliegenden eraten Hefte die eraten 5 Cupp, der Richter. Leider enthehrt der Codex der Scholien aus den andern Uebersetzern, die der Abschreiber, nach den angebrachten Zeichen zu nrtheilen, hinzuzustigen beshsichtigte, ohne jedoch seine Absicht auszustühren (p. 11). Wenn auch der
andere Codex mit den weiteren bihl, Böchern an diesem Gebrechen leidet,
— was aus den Worten des Vl.'s nicht ersichtlich —, so würde das latereise an ihm Ireilich sieh ebenso mindern, wie an dem vom Vl. bearbeiteten
Theile. Es hieibt nunmehr der kritische Werth blos für die Septunginta.
Zo diesem Zwecke gebt der Vl. mit niner umfassenden Gröndlichkeit zu
Werke, indem er dem Syrischna das griechische Original voltständig gegenühersetzt, wie es, nach der von ihm in einer vorausgehenden Abhandlung
und in den unter den Text gesetzten Anmerkungen begründeten Ueberzengung,
dem syr. Lebersetzer vorgelegen haben muss.

Der Vf. verfolgt nämlich in der voransgeschickten, 60 Seiten umfassenden Abhandings das L'ebersetzerverfahren Paul's von Tela. Von der nour-Lannten Annahme ausgebend, dass Paul mit augstlicher Trouc seinen griech. Text wiederzugeben bemüht gewesen, welst er sein Verfahren im Einrelaca nach und wie er selbst griechlsche Rigenthumlichkeiten, die dem Genius der syrischen Spruche fremd sind oder gur widerstreben, nachzuhllden nicht unstand. Wenn dies auch vollkommen zuzugeben ist und die Ausführungen der Vfs. dankbar anzunchmen sind, so glaube ich dennoch, dass derselbe die Consequent etwas zu weit getrieben und die freie bewegung nicht genug in Anschlug gebracht hat, die nich ein Uebersetzer gestatten mass, wenn er auch das Gesetz bnebstähliehster und sklavischster Wiedergabe sich auferlegt hat, namentlich du einem l'ebersetzer aus der damaligen Zelt ein wissenschaftlichen Bewusstsein fiber sein Vorfahren nicht zugespenchee werden kann. Der Vf. muss selbst Ausnahmen zugeben und kätte Paul eine grössere Nachgiebigkeit gegen die unübergehreitbaren Gesetze seiner Sprache and mohr Absieht, seine Uebersetzung seinen Lesera auch dorch eine Inversion und einen Zusatz deutlieber zu machen, beilegen dürfen. So giebt der Vf. selbst 22 (S. 23 ff.), dass der l'ebers, das over, welches nach dem Vorgange Aquila's aur Wiedergube des accusativischen TR in die hexapt. Unbers, eingedraugen, nie mörtlich durch XX fibertragen hat, und dass es

an den wenigen Stellen, we sich XX für ein solches over bei ihm findet, Paul dessen Charakter verkannt und es als wirkliches "mit" aufgefosst hat. Aber auch sonst nuch hat er den syr. Sprachgenius nicht verlengnet. So widerstrebt es, dem Syrer wie dem Hebrüer (vgl. m. Urschrift etc. S. 242) das Wort nackt ohne Beziehung auf die Person, der es angehört, himmstelten, während es dem an Abstraction gewöhnten Geiechen ganz geläufig ist; der Syrer sagt daher nicht mit dem Griechen: sie irren im Herzen, sondern; in ihrem Herzen, und that dies ouch, wenn der Grieche selbst den Artikel zorücklässt, so dass er sagt: wer rein ist an seinen Handen, während der Grieche blos sotzt: an Hünden, und es sind Bestimmungen und Zweifel S. 16 f. danoch zu herichtigen. Desshalb fögt auch der Syrer der Anrede "Bruder" u. dgt. das Suff. an und setzt amgekehrt für "meis Vater" [25], der Vater (S. 6), indem gerade bei "Vuter" es aram. Sprachgebrouch ist, wahrsch in ehrendem Sinne das Suff. zurückzulanzen und nuch Mischnib und Thargumin

diesem Sprachgehrauche folgen, NDN statt 'DN zo selzen (vgl. m. Lehrhoch z. Spr. d. Minchnah S. 50). So verlangt im Syr. wie im Hebr. und namentlich in dem Späthebr. (vgl. Lehrbuch S. 52) ND, wenn es is der Bed. "ganz" dem Hptw. nachgesetzt wird, nothwendig die Wiederholung des Suff., gleichviel ob der Grieche dem zur den Art. vorsetzt oder nicht, und umgekehrt muss das Suff. fehlen, wenn ND "jeder" bedeatet und natürlich dem Hptw. vorsetzt wird wie Jon. 1, 5 und Jer. 49, 32 oder wo es adverbioliter einem Adj. vorgesetzt wird wie Johann ND, ganz einfach. Spr. 11, 23, und missen danach die S. 18 gemachten Bemerkungen berichtigt werden. So verlangt Do.D., bevor, gerade wie das hebr. D'D. das Fut. nach sieh, and bietet diese Erscheinung durchaus nichts Auffallendes, wenn auch der Grieche nach zof den Inf. Aoristi setzt (S. 45).

So zweife ich auch nicht, dass Paul sieh zur Verdeutlichung eine Inversion ertantt und dodnrett zuweilen gelbst geinen Text, weil er ibn missverstanden. falseh wiedergegeben hat. So fassen z. B. die 70 Biebt. 4, 5 in des Wortes רבורה sieht, wie es והיא יושבת תתח הסר רבורה sieht, wie es 2. B. Bertheau, übereinstimmend mit Volg. and Lavi ben Gerson nimmt, als im Genitivverhaltnisse xum vorbergebenden Worte stebend, sandern als zom Schlusse mit Nachdruck wiederholtes Subject, wie die Peschito, die Accento, Rimchi o, A. Um dies deutlicher zu muchen, setzt Paul Bon alshald nach coo, gerade wie dies nuch die Peschito that, shae dass er darum auch in soinem griech. Texte Jefificon vorn gefanden haben muns, wie der Herausg, gogen alle Codd, S. 80 annimmt. Richt. 10, 16 sind die Worte is Beziehung auf Gott so hart tegl. Ursebrift S. 315), dass das Thorgum sie ganz unübersetzt lasst, die Peschite ihnen the Wendong gonz and Israel giebt: Wilmily orans Anadelly Waso, während die 70 würtlich übersetzen: auf alleyopizgore er zw xones Topach, und ist das letzte Wort sieber der Genitiv und nicht etwa Subject. Paul blingegen missversteht weinen griech. Toxt, verleitet durch die Perch., oder witt ihn berichtigen, um den harten Ausdruck von Gott abzowenden, setzt Israel früher hin und übersetzt; Dono Vijani) ann 411. Wenn der Vf. hier S. 4 zugiebt, dies gestatte er nich, ne sennus nimis obscurus fieret, so stimmen wir ihm bei, witten aber dann nicht, warum er nicht dasselbe zu 4, 5 gelten lässt; wenn er ober ferner sagt, bei einer Wortfolge wie im firient., nümlich: , a , d , l von potnisset recte intelligi , so übersieht er, dass der Satz in solcher Wortfolge wohl verständlich ist, aber einen ganz undern Sinn giebt. - Jedeafalls halten wir die Hinxulogung eines von dem Vf. zurückübersetzten griech, Textes für ganz überflüssig und würden die kritischen Anmerkungen zur Feststellung der Lenart, wie sie dem Uebersetzer vorgelegen, vollkommen genügen.

Auch auf dus Lexikalische richtet der Vf. seine Aufmerksamkeit, wie z. H. seine Ann. über Land Richt. 5, 28 S. 93 beweist. Beschlung verdient noch pas für anornesso oder anornesser Richt. 4, 21 (S. 24), im letzten Toderkampse zucken. Diene Bedeutung hat das Wort auch im Spätcheben. Karg im Aroch (und daber bei Buxtorf) belegt durch die einzige Thalmudstelle Jown 23 a (die ihre Quello in Thossescha dun. c. 1 und Sifre Ende Numeri bat und ebenso jer. Jown 2, 1 ungeführt wird) und eine Stelle des jerns. Thargums zu 1 Mos. 42, 21, die eich in unsern Ansgaben nicht findet und wo das Wort mehr die Bed. hat: in Todenangst (nicht; im Todenangse) sieh bewegen, kommt TOD in diesem Sinne ooch var in Mechilika zu 2 Mos. 23, 7 (auch Jatkul das.), in Sifre zu 4 Mos. 19, 11 (wosur Mischn. Oholoth 1, 6 DOTD), zu 5 Mos. 21, 1 (auch bei Jalkul) und Thoss. Oholoth e. 4, und hat die allg. Bed.; sieh hin- und berbewegen auch im Arab. 25.

Dem Danke an den fleissigen Vf. achliessen wir den Wunsch an, dass nicht blos das zweite Beft, die Fortsetzung der Richter und finth, aundern auch sämmtliche im britischen Museum verhandene flücher der syrischen

Hexapia recht hald folges mögen.

Breslau 16. Dec. 1859.

Geiger.

#### Die nordfranzösische Exegetenschule.

- Der Commentar des R. Jaseph Kara zu Iob. (In "Frankel's Monalsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums, Bd. V (1856) S. 223 229. 268 278. 342 351. 469 475. Bd. VI (1857) S. 70 73. 182 194. 270 274. 350 357. 463 470. Bd. VII (1858) S. 255 263. 345 358.)
- 2. 57 TOT TOTAL PORT OF THE TOTAL SERVICE Commenter came Pentateuch von R. Josef Benhar-Schor, einem französischen Exegeten des zwölften Jahrhunderts. Nach einer Handschrift der königl. Hafbibliothek in München hernusgegeben von Adolph Jellinek. Erste Abtheilung: "Genesis und Exodus". Leipzig, 1856. 159 S. 8.

Von historischer Wichtigkeit hielben immer vorzöglich die jenigen Geisteserzengnisse, welche annaterbrochen, mi es selbst mittelbar, auf die Bildung der Menschheit gewirkt haben und daher in deren Andenken geblieben sind. Ein solches femundliche Geschiek waltete über die Arbeiten der uponisch-arabischen jüdischen Sprachforscher. Die Werke Menarbem's, Dunasch's, Chajug's, Abalwalid's, ben Rileam's n. A. waren zwar lange verborgen und sind es zom Theile woch, doch haben die Spätern, numentlich Aben-Esra und Kimchi ale fleissig benutzt, auf sie ihre Werke begrändet, und so sind sie, da diese beiden Mönner und ihre Werke wieder die Lehrer der falgenden Geschlechter wurden, immer als die ersten Meister anerkanst werden, sie blieben die Väter der Wissenschaft, die fortzengend deren gegenwärtige vollkommnere Ansbildung angebahnt haben, und um ein riebtigen Bild zu erlangen von der inneren Geschiehte hebrüischer Sprachwissenschaft, und

rutionalter Bibelerklarung, musten ihre Werke noch heute studiet werden, Minder gunntig war das Geschick den purdfraugfieinehen Forschorn auf diesem Gebiete. Menachem ben Chelbo, Josef Bara, Samuel ben Meir, Jakob Thom and Josef Benbor-Schor haben von 1070 - 1170 neben Blaschi mit oben so viel Hingebung wie glücklicher Begahnng unf diesem Gebiete gearbeitet. Allein die Manner, welche im apitieren Mittelafter diese Studien fortsetaten, knipften lieber an die mit grösserer Sieberheit verfehrenden Meister und Junger unter den Spaniern und Provenzalen an, ignorieren daber die Nordfranzosen ganzlich; diejenigen hingegen, wolche als ibre unmittelharen Nachfolger in Frankreich und Deutschland an sie anzukanpfen berufen warrn, hatten so wenig Sinn für grammatische und rationell-exegetische Studien, dass sie sich lieber fremden und eignen Spitzfindigkeiten bliegaben und pur seiten ihrer nüchternen und blaren Vorgunger gedachten. So blieb our Baachi in aperkannter Geltung, und verdankt er diese mehr den midraachlischen Beatsudtheilen seiner Commentare ale seinen grammatischen Keuntnissen und seinem feinen Sprachtakte; die letzteren Ligenschaften dutdete und ignerirte man au ihm, so dass man in der veusten Zeit, welche gerade bierauf den Nachdruck legt, überenscht ist eie bei ihm zu finden. Die andern obengenannten Meiater wurden im Laufe der Jobrhunderte bis auf Thre Numen vergessen; nur die Namen Sumuel ben Meir's und Jakob Thum's waren night verschüftet worden, well sie als Thalmudlaten einen hohen flang einanhmen, wahrend unch ihre linguistischen Arbeiten unbekannt blieben. Als daber im J. 1705 des Ersteren Commentar zum Pentaleuch erschien, so war Dies sine vollständig none Entdeckung, nuch damste blieb er noch ziemlich unbenehtet, die Ausgabe ist hüchst incorrect, die ersten 17 Capitel felden, and noch bat sieh keine zweite Handschrift gefunden, nach welcher derselbe berichtigt und vervoliständigt werden könnte mit Ausnahme jenes einzelnen Blattes in Munchen, nach welchem leb den grussten Theil des eraten Cap. ergunzt habe 1).

Unsere Zeit begnügt aleh jedoch nicht mit solcher zufülligen Geschichtskenntniss, sie aucht nuch die entlegenerze Denkmale der verschiedenen Zeiten
auf und will ihnen historische Gerechtigkeit widerfahren lassen. So ward
denn auch die nordfrauzösische Exegetenschule wieder neu entdeckt, zuerst
nach einzelnen spärlichen Auführungen, denn aber wurden ihre Werke selbat,
die handschriftlich noch vorhanden, aber unbeschtet gebilehen waren, hervorgezogen, und sie gewannen immer mehr an Achtung und Anorkennung.
Rönnen nie auch nicht mehr Lehrer suserer Zeit werden, so salt doch diesen
Männern ihr Verdienst für ihre Zeit nicht verkümmert werden, das ohne
ihre Sehald nicht so nochbattig weiter gewirkt wie es zu wirken vermocht
hätte. Nachdem ich faher im J. 1844 3) zuerst nach den damals zogänglichen äufftigen Notizen die Schule und ihre Richtung festgestellt, erweiterin
ich im J. 1847 nach zwei erworbenen flandschriften das Material und nach
diesen eignen und fremden Studien gelang es, eine vollständigere Einzieht

<sup>1)</sup> Kerem Chemed VIII S. 42-46.

<sup>2)</sup> Wissensch, Ztochr. f. jud. Theol. V S. 413 ff.

in die wissenschaftliche Thatigkeit dieser Minner zu verbreiten 1). Unterdessen vervielfalligten sich die Mittbeilungen, und die Benutzung der Munchner Bibliothek nawle noch underer Hulfsmittet netzte mich in den Stand, nous wichtige Aufklarungen über dieses unbekannte Gebiel zu geben 3). Am Reichston war Josef fings bedocht worden, von dessen Commentaren eine nicht geringe Anzahl von Handschriften gieb vorfand und untersucht warde, and wiederum ist er es, dem die Arbeit unter Nr. 1 gewidmet ist. Allein die liersusgeber derselben scheinen ziemlich fremd auf diesem Gebiete za sein. Schon die Wahl des Buches, dem hier die Aufmerkramkeit zugewendet wird, reugt dafür; denn gerade der Comm. zum Auche lijob, mus dem bler nach einem Saraval'schen Codex starke Auszuge geliefert werden, ist such soust in vielen Handschriften vorbanden, daber anglinglich und bekannt, wahrend der Comm. zu Esra und Nehemia, der in demseihen Codex sich befindet, bis jetzt nuch gur nicht bekannt ist; well eine andere flasche. daves noch nicht aufgefanden worden, so dans dieser einer eingehenden liearbeltung weit würdiger gewesen wure. Die Auszuge aus fliob selbst aber sied fast zur Halfte boreits theils von Luzzatte 1), theils von mir ') mitgetheilt, so dass sie hier ganz unnitz wiederholt worden; ja es sind hier Stellen mit falschen Lesarten abgedruckt, die von mir schon richtiger mitgetheilt waren 1). Dass anderweitige Aufklärungen unterbleiben, ist bei solchem Verfahren natürlich . Die Senutzung eines weiteren Manuscripts und die so starke Ausbeutung desselben bietet freilich

נטעי נעטנים (tor hebr., und Beitrage zur jud. Litersturgeschichte, wie der deutsche Thoil benaunt ist.

<sup>2)</sup> Parachandatha. Die nordfranzön, Exegetenschule, hebr. n. dentsch. 1855.

<sup>3)</sup> Kerem Chemed VII (1843), S. 57-68.

<sup>4)</sup> Nite Nagmanim S. 23-12 und 32 bis 23.

<sup>6)</sup> Zu 15, 24 führt z. B. Kara im Namen Sandizs' an, er übersetze hill mit the Spielzeug, Ball; Dies war achen N. N. T zu lesen (nur dass dort "DN ja 1275 zu corrigiren ist, wie such in meinem Codex currigirt ist), es ist nun aber nuch zu verweisen auf diesetbe Angahe im Namen Sand., welche sich im Münchener Codex 5 und bei Dunasch findet, welche ich Parschondatha hehr. S. 8 mitgetheilt habe.

manche Belehrung, nur hatte uns diese kurzer und übersichtlicher gegeben wurden mussen. So war ieb früher (Beiträge S. 19 A. 3) zweifelhaft, ob liars selbst Samuel ben Meir anführt oder ob diese Auführung von spateren Beurbeitern binzugefügt ist; der Sarnval'ache Codex jedoch, der den reinen finra-Text un bieten gehoint, enthatt gleichfalls diese Anführung un 11. 16 (Bd. V. S. 348). Denzelben Zweifel begte ich über Moses ben Josua and dessen Lexikon (Parachandatha, Behr. S. 24); er erscheint jedoch unch hier zu 38, 11 (VII, 346). Simon ben Pater, der als in Cad. Firkowitsch angeführt, unbekannt war (Parsch, bebr. S. 25), wird nun (zu 27, 2, VI, 273) als ein Lehrer aus der Thossestha Solah e. 6 u. Jalkut z. St. erkannt, und Kulonymos findet sich zu 33, 25 (VI, 467). So findet sieh auch für den Ansdruck TOWN TIPE, womit bezeichnet werden soll, dass das Piel die privative Bedentung des Stummes erhält, worüber schon Beitrage 5, 26 und Anm, 1 sowie Parachandatha behr. S. 31 f. eine genügende Anzahl von Belegen gellefert war , noch ein neues Beispiel zu 11, 6 (V. 347). Mit diesen and einzelnen ühnlichen Bemerkungen, wenn sie an die früheren linterenchangen angereiht worden waren, ware dem wissenschaftlichen Bedürfeinse benner genügt worden.

Anders verhalt es nich mit fosof Bechor-Sobor. Die Unsieherheit über ihn sehwand erst, nachdem ich das einzige bis jetzt bekannte ächte Exemplar seines Pentatoneb-Commentars in Munches eingesehen und danneh über ihn berichtet hatte 1). Leber diesen gang verschollenen und dabei so eigenthümlichen Maus weitere Bolchrung zu erlangen war um so munschenswerther, als ich selbst den Commenter nur flüchtig und nicht bis zu finde vergleichen konnte; eine vollständige Ausgabe desselben nach dem einzigen bekannten Mout, zu liefern, ist daber ein verdieustliebes Unternehmen, und zu bedauern ist es, dass wir seit zwei Jahren vergeblich einer Fortsetzung und einer wissenschaftlichen Einteitneg entgegennehn. Vorläufig liegt in Nr. ? plos der nackte Comm. zu den zwei ersten Büchern des Pentateuch vor. Die früher festgesteilten flesulinte werden non aufs Luzweidentigste bestätigt. Man sicht, wie Josef seine Vorganger benutzt, namentlich Samuel ben Meir. auch da wa er sie nicht namontlich enführt 1), man findet die Stellen wieder. in denen Obadiah, wahrsch, b. Samuel ha-Sefaradi und wahl Lehrer Josef's, angeführt wird, ohne dass sie vermehrt werden !), nod nicht midder den Glossulor, der im fixemplace der Münchner Bibliothek zu Jonef Biniges binanfügte 1. Man findet unsere früher gegebene Charakteristik durch weitere

<sup>1)</sup> Breslauer's deutscher Volkskalender und Jahrbuch 1851 S. 39 ff. u. S. 63; Parschandatha hebr. S. 37-54, deutsch S. 30-33.

<sup>2)</sup> Anch der Berausg, bemerkt Dies zu Anfange von t Mos. C. 49, wärtlich folgt Josef noch S. b. M. 1 Mos. 1, 31, 36, 12 n. sonst.

<sup>3)</sup> Vgl. Parachand. hebr. S. 39 f. und nun noch Zumz: die Ritas des synagogalon Gottesdienates S. 199 f.; da fehlt mit Unrecht die Anführung 1 Mas. 39, 2, wo dem Glossator nur der hinzugefügte Wunseh angehört, während 2 Mos. 15 Ende blus eine Wiederholung des Gloss. 1st ans das. 23, 25, wo es hingehört.

<sup>4)</sup> Es ist, wie ich schon in Parach, angedeutet, an vielen Stellen nicht klar, wo der Zusatz des Glossators beginnt, du im Mapt. blos am Schlusse

Proben behräftigt. Bechor Schur lässt sieh weder durch hergebrachte Meinungen noch durch dogmatische Rücksichten vom einfachen Bihelsinne ablenken. Ich hube Urschrift etc. S. 343 nachgewiesen, wie gern man die Erwähnung des Kalben bezeitigte oder wegdeutete, weil es an die gitzendienerische Verehrung dessethen eringerte, so dass viele alte Uebersetzer den Fussbullen eines fialbes, welcher den beiligen Thieren Ezech. 1, 7 beigelogt wird, zu einem sehnellen oder runden mochen, nod in ühnlicher Weise sogt Midrasch Thunchuma, Abachn. Zaw, die Seruphim hutten nach Jes. 6, 2 mit zwei ihrer Plügel ihre Pusse bedeckt, damit deren finibeform uicht an die Sunde faruel's beim goldenen Kalbe erinnere 1). Dieselbe Scheu bewag mit unserm Texts mahre alte Uebersetzungen, wie u. s. O. nuchgewiesen, 1 Kön, 10, 19 sus dem Kathskopfe, der um Hintertheile des satomonischen Thrones angebracht war, einen runden Kopf zu machen, und wie bereits Thenius bemarkt and Berthern ibm beistimmt, hat schon der Chrunist II. 9, 18 an dem Kalbe Austoss genommen, daraus ein Lumm gemacht, was dann mit leichter Acaderung zu einem Passsteg oder Schemel wurde. Dieselbe Tendenz begegnet uns bei den flundessehlussen, welche durch Zersehneiden eines Kalbes und Hindurchsehreiten zwischen den zerschnittenen Theilen geweiht wurden, wie sie 1 Mos, 15, 9 ff. u. Jer. 34, 8 ff. berichtet werden, fiet dem Bunde , welchen Gott mit Abraham achliesat, treten die Vernuche, das Kalbrerschneiden als Bundeszeichen zu verwischen, minder scharf bervor; dennoch will der Thalmod (Megillah 31 b) und Bereachith rabba z. St. darin ober eine Hinweisung auf die Opfer, welche die Nachkommen Abrahams im Tempel bringen werden, finden. Anders ist es mit der Stelle in Jeremins. Bort schliesst Zedeklas einen finnd mit dem Volke (V. 8), die jud. Sklaven zu entlassen, es ist Dies ein vor Gott geschlossenes Bondniss (V. 15), dut sie aber nachher verletzen, indem ais die entlassenen Sklaven wieder diennibar machen, und Gott bedrobt nun die, wetche den vor ibm geschlossenen Bund nicht aufrecht halten, nämlich "das halb, welches sie entzwei geschuitten und zwischen dessen Theilen sie geschritten" (V. 18), die Grossen und das Volk, "welche zwischen den Theilen des Kalbes geschritten" (V. 19). Die 70 bingegen wandeln den Sinn in V. 18 vollständig um, sie machen darant ror poogor or inolyour loyaleodas

das Wort (1973) angefügt, aber nicht der Aufang bezeichnet wird; der Hernusg, bat zuweilen Dies dadurch bestimmt, dass er die Stelle — was im Mapt, nicht der Fall ist — in Klammern gesetzt hat, doch dürfte bie und da noch ein Zweifel sein, ob der Anfang richtig angegeben ist. Ganz unverstandlich ist mir jedoch dessen zwei Mal (1 Mos. 29, 21 u. 32, 11) vorkammende Bemerkung, er habe eine Gloase nicht geschn (VIPN) 7 (PRINT); am orsteren Orte soll Dies wohl ein Einspruch aein gegen meine Mitthellung in Parsch, behr. S. 52 f., der Gloasator habs das Verfahren Mitthellung in Parsch, behraten, mit den bihl, und thalm. Ehegesetzen in Einklung bringen wallen, diese Stelle findet sich jedoch allerdugs um Ende des Cap. S. 45 Z. 8 ff. Für die zweite Stelle fehlt mir selbst jede Vermuthung, was der Herzung, damit angen will.

כסוי רגלים לפי שחם ככף רגל עול שלא לחזכיר עון חעגל אח (נ ישראל, vgl. auch Jalkat za Jes. a. Ezech.

acres, als sollten sie wegen gotzendienerischer Verehrung eines Kalbes bestraft werden und lassen io V. 19 die angeführten Worte gang eurock! 1 In Thullebor Weise faust die thalm, Tradition die Stelle auf; sie benutzt sie rum Relege für den glitzendienerlichen Gebrunch, meine Kinder den Gotzen Sherzoführen and so mit diesen einen Bund zu schliesen 3). Auch Raschl kann alch von dieser überkammenen Ansicht nicht gunz befreien. Er erkennt ewar das Durchschreiten aufsehen den verschnittenen Sturken den Kalben als das Schliessen eines Bundnissen, duch nicht als des vor Gott geschlossenen, um die Sklaven zu entlassen, sondern als eines andern frevelhaften, das sie nachher eingegungen, um sich die Sklaven wieder diensthar zu marben ein Bundning, von dem der Text durchaus Nichts weise! Dass man nich noch sonst die Umdentung dieser Stollen angelegen zein liess, beriehtet uns Menachem im Wh. nater 300 . Nachdem er die Stellen aus Gen, u. Jer. angeführt, sagt er: "Die Erklärer sogen, 537 net hier nicht in der genübulieben Bed. Kalb zu nehmen, sandern sie stellen für es die Bed. rund fest win 1 film. 7, 27 u. 31". Welchen Sinn diese Erklurer mit ihrer Dentung verbinden, sagt er uns nicht, sondern weist diese kurz ab und giebt das Richtigo. Es zeigt uns dies Alles, wie sebwer man sieb entschloss aurageben, dass ein Bundniss por Cont durch Zerschneiden einen Kalbes und Durchschreiten von dessen Theiten geschlossen werde: Bechor-Schor kennt diese Aengetlichkeit nicht und giebt Dies obne Weiteres zu 1 Mon. 15, 94) u. 2 Mos. 24, 8. - Dass unter Dow i Mos. 33, 18 die Stadt Salem zu verstehn sei, warin ihm freitich nicht aur 70, Valg., Syrer and das Sofer ha-jaschur, die er utle (viell: mit Ausnuhme des letzteren) nicht kannte. sondern auch der von ihm fleissig benotzte S. b. M. vorangleng, sieht B. S. ein: jedenfalls koonten manche neuere judische Theologen, deren Gelehrsamkelt und Freisinnigkeit blor bis zum "Bammeh madlikin" reicht, nich achr Vieles van diesem Rabbinen des Mittelaltere fernen. - Dass die Glieder dieser Schule, gerade welt ihre Gtunbigkeit auf festem Grunde ruht. gans unbalangen Fragen der boberen Eritik behandelten und den Glanben sleht von der Zurückführung eines Buches auf den berkömmlich als solchen bezeichneten Vf, und ebensowenig von dem Feathalten an der Meinang, es durfe spater keine Leberarbeitung vorgekommen vein, abbangig machten, habe ich in Parseb. (bebr. 32 f., deutsch 19 f.) un Junef figra nachgewiesen, der ale Abfassung des nach Samuel genannten Boches von diesem Propheten in Zweifel nicht. Ein anderes Beispiel bietet flecher-Schor

<sup>1)</sup> In V. 18 berichtigen Aquila und Symmochus (in der nyr. Hexapla), 2n V. 19 sind apätar die febtenden Worte (wahl durch Theodation) hinzugefagt worden. — Ob die 70 in 1 Mos. 15, 9 mit Willen δάμαζες und nicht μόσχος gewählt habeo, Isase ich dahingesteilt.

מעביר בנו ובתו לצל וכורת עמה ברית שנא הענל אשר כרתו (2 מעביר בנו ובתו לצל וכורת עמה ברית שנא הענים וועברו בין בתריו Sifee a. Jalkat zo 5 Mes. 18, 10, vgl. Usschrift S. 304.

<sup>3)</sup> Ob S. b. Meir zu dieser St. etwas Achnliches bat, wiesen wir nicht, do uns dessen Comm. zu diesem Theile fehlt; Raschi feeilich verwischt die Erkl. als Bundesschluss hier nicht, weil "kein Vers seiner natürtiehen Auffassung entzogen werden kann" und bezieht sieh auch auf die Stelle in Jer.

ro 1 Mos. 36, 31, wo die Konige aufgezühlt werden, welche in Edom herrschten, "bevor ein König regierte den Söhnen Israels". Dara bemerkt anser Commontator: "Vielleicht zühlte Moses ale auf his zu seiner Zeit und die nach ihm kamen, fügten hinzu his zu den Zeiten Saul's, Königs in Israel; mich kann man annehmen, Moses habe sie (auch die Spätern) durch Prophereinag geschrieben.

Andrerseits lat freilich Bechor-Schor von der, auf die Erklärung influirenden Tendene nicht frei, was dem vernüuftigen Glauben nicht entspricht, beseitigen zu wollen; von dieser Tendene, die, wie anderweitig nuchgewiesen, eine uralte ist, lasst er sich nicht selten zu Deutungen verleiten, die nein feiner exegetischer Toot ihm nonat widerrathen haben wurde. Auch Dies int in Parachandatha achon hinlinglich nachgewiesen, doch komme ich bier noch auf eine Deutung zurück, die eine viel tiefere Warzel in der Geschichte der Indenthums hat. Parseb. bebr, S. 50 war die Erklärung mitgethollt, nach welcher B. S. die Worte 1 Mos. 1, 26; Wir wollen einen Mennehen machen "in unserm Abbild, nach ausrer Achnlichkeit" dahin dontet: nach einer den Thieren Purcht einflüssenden flereschergestalt, da Gott keine Gestalt habe, daher auch nicht gesehn werden konne, wie es beisst: Mich sicht nicht der Mensch und nicht irgend ein Lebendes (2 Mos. 33, 20), und wies ich dort auf die ühnliche Art bin, wie Sandias die Stelle übersetzt und erklärt. Dass diese Auffassung nicht erst von Sand, ihren Anfang nimmt, anadern dass dieser darin dem alten griech. Uebersetzer Symmachus begegnet, ist Urschrift etc. S. 323 f. erörtert. Auch für die von B. S. gegebene Deutung der Worte 2 Mos. 33, 20, die nach der einfachen l'ebersetzung lauten : Mich sight nicht der Mensch und lobt, d. h. bleibt am Leben, fat dur. 5. 341 die altere Quelle in Akiba (Sifra, Auf.) nuchgewiesen. Die Consequenz, mit der B. S. dienes Bestreben verfolgt, den Anschein, als werde Gotte eine Gestalt beigelegt oder als werde von ihm nangeragt, er kanne - wenn auch mit Gefahr des Lebens - genehn werden, zu beseitigen, ergiebt sich nun, da seine Worte uns vollständig vorliegen, noch bestimmter. Die Worte 1 Mos. 1, 27: Gott schul den Menschen in veinem Abbilde, eckligt er: d. h. in dem Abbilde des Menseben, oder auch : in dem Abbilde Gottes, was aber blos in dem Sinne gesagt ist, dass er Purcht einflöret wie Cott, oder Elohim beisst bler "Richter", also in der Gestalt des Richters (über die Erde) schof er ihn; dassethe angt er zu den Worten dus. 9, 6; denn in dem Abbilde Guttes machte er den Menschen: "in einer Gestalt, durch welche er Richter and Verwalter zu sein vermagi etc. In Beziehung auf 2 Moz. 33, 20 wiederbolt er z. St. die erwähnte Erklärung: "Mich sieht nicht der Manneh noch

irgend ein lebendes Wesen, selbst nicht die Engel". Die Dentung von beraht nun darauf, beide Worte möglichet von einander an treunen, Elobim zum Subjecte zu marben und zu erklären: Gott achuf den Meanchen in einer Gestalt oder in seiner, d. h. des Menschen, Gestalt, Lud diese Auffassung war viel verbreiteter, als man bisher erkannte, und hatte eine Zeit lung die volle Geltung im Judenthume. Wieder scheint es Akiha an sein, der diese Auffassung begründet bat. Wir lesen von ihm den Spruch: Werthgeschätzt ist der Mensch, dass er "in der Gestalt" geschaffen worden, eine besundere Werthschützung ist ihm erwiesen worden, dass er "in der Gestalt" geschaffen, und führt er als Beleg dafür 1 Mos. 9, 6 an 1), Er bedieut sieh des Ausdruckes DNII ohne den Beisatz DVIDN, welches, nach der genühallehen Anffarsung, der Gestalt erst ihre Bestimmtheit und ihren Werth verleibt; er wühlt obsichtlich den spaters Vers, nicht die frühern 1, 26 u. 27 zum Belege, weil in jenem seine Erklärung nicht blos mit geringerem Zunoge herzustellen ist, soudern eine gewisse gramm, fiegeundung zu haben arheint. Lebersetzt man nämlich: denn in der Gestall Gottes machte er den Menschon, so geht dem Propomen "er" kein Wort vorber, das es vertreten klinnte, da der Name Gottes in diesen Versen nicht genannt ist, ja man milaste, da Gott der Redende ist, wie im vorbergebenden V., die erate Person erwarten: "D'UY; alle diese Einwendungen fallen weg, wean man אלחים zum Subj. macht. In gleicher Weise ist es Akilia zonächet, und ihm folgend seine Schule, welche mit Beziehung auf diesen V. die Behauplung aufsteilt, dass wer einen Menschen tödtet, oder auch wer sich des ebelichen Lebens enthalte, die Geatnit ( חחחת, wiederum ohoe DTION) zeratore oder vermindere 1). Diese Ansicht ist auch in die Thargumim eingedrungen. Das jerus, Tharg. I. (Pseudo-Jonathen) übersetzi zwar die Worte 1, 26 , in unserm Zelem, auch anserm Demnik" wörtlich, da sie als Ancede Gottes un die Engel auf diese nich beziehen konnen; anch im folg. V. atoren die Worte: und es schuf Gott den Menschen "in seinem Zelem" nicht, da das Zelem auf den Meuschen bezogen werden kann, Hingegen adopties es bei den folg. Worten: אחר בעלם אלתים ברא entschieden die Erkl. Akiha's, indem es übersetzi: חיתו מום אי ברא יחרת , indem es übersetzi: מצלמא יו ברא night wir Mubun oder w ubun, wie der Stat. constr. wiedergegeben werden musste, vielmehr ., in der Gestalt cracbuf ihn Gott", und ebenau lautet seine Uebers, an 9, 6: אינשא או (nicht ייר (דיי בדיוקנא יי (דיי Das j. Th. Il (Fragmenten-Th.) corrigiet wirklich an centerer Stelle durch die Worte " סדם מן קדם " Bei Ookelos varilren die Angabes und Ans-

חביב ארם שנברא בצלם חכה יתירה נודעת לו שנכרא בצלם (ז תנאמר בצלם אלתים עשת אח האום, Abolk 3, 14.

<sup>2)</sup> Theaseftha Jebamoth e. 8: בי אומר כל חשום דמים דו מים דו מים דמים אומר כל חשום אומר כל חשום אומר האומר ה

<sup>3)</sup> Zu 1 Mos. 5, 1 heisst es zwar bei uns: דרר אורן vielleicht nahm man es mit רוצים weniger genau als mit מלט, doch ist wahrrehein lich das Daleth fehlerhaft.

gaben; die Einen lessen ihn ganz dem j. Th. folgen, indem sie is ihm lesen; "MDSNI, so Abarbanel, der seine Worte nuck unch dieser Seite hin ganz richtig erklärt (Comm. z. St., ed. Baahuyten f. 17c. a. Antworten an Saul ha-libohen p. 12b), Andere behanpten, er habe die Worte des Originals unliberseizt aufgenommen, wie es die Thurgums machen, wenn sie eine Stelle uh dem Volke austüssig betrachten (vgl. Erschrift S. 289 u. 315), so beriehtet die Thurgum-Massorah (bei Luzzatto in Oheb Ger), und nach wieder Anderen heisst es bei ihm: PTDN ODNI, d. h. in der Gestult der Engel, du für Gott im Thurgum immer "gesetzt wird. Auch Aben-Eara (zu 1, 26) kennt die Erklärung Akiha's, weist sie jedoch ab. — Auch in Beziehung unf 2 Mos. 33, 20 steht II. S. nicht allein auf Seiten Akiba's;

ibm folgt auch der Samaritaner Abu-Said mit den Worten روا حتى, A. E. kennt die Erkl. und der Kurner Auron b. Josef im Mibebar nimmt sie auf: المان هاي المان الم

Dazs die Sohne Jakob's Götzen mit sieh geführt hoben, wie t Mos. 35, 2 beriehtet wird, erklären sehne flaschl und S. b. M. dahin, dass sie diese noch von der Beute in Siebem gehabt hätten, und ihnen folgt h. S. Er geht aber noch weiter; wenn sie noch V. 4 nicht blor die Gotren, roudern auch "die flinge, welche an ihren Ohren", dem Jakob übergaben und dieser ale vergrab, so massen ja such thre Obrringe eine getrondienerische Bedeutung gehabt baben. Um nun die Sonne Jakob's von dem Trugen unm fiotrendienste bestimmter Gerathschaften zu befreien, erklärt B. S. "die Hinge an den Ohren der Götzen"; wenn aber Jakob die Götzen gant vergrub, was besuchten noch deren Ohrringe besonders genannt zu werden? - Ber Name, Noak, welchen Lemech selsem Sohne beilegt, wird t Mes. 5, 29 auf die Zukunft gedoulet, indem er ein Trost der Menschheit sein werde, und ebenso der Name Poleg das. 10. 25. Dass aber Lemech, der Vater Nuahs, und Eber, der Vater Peleg's - von dem allerdings Seder Olam eine solche Behanptong unfatetit - Propheten gewesen, will B. S. nicht einforchten; er sagt daber von Lemech: er batte wohl niebt mit voller filarbeit diesen Gedanken, sondern es ist so seinem Munde entfahren, ihn in Bezug auf die Zukunft zu nennen (einen solchen Wungeb für die Zukunft auszusprechen), and you Eber: es ist ihm in den Mand geworfen worden in Berng auf die Zakunft.

Wir dörfen von ihrn. Jellinek erwarten, dass er mit der flerausgabe der zweiten Abtheilung auch das seeignete für seinen Anter thun werde; bis jetzt hat er Dies unterlassen. Anmerkungen sind spärlich beigegeben, und die wenigen, die gegeben werden, enthalten nicht das Nöthige ausveichend. So führt B. S. oder wohl der Glossator zu 2 Mos. 12, 40 (S. 105) sine Legende an aus dem Thargum zu Wajoscha; duzu bemerkt J., es sei üblich gewesen am 7. Tage des Pesanch ein Thargum über den Abschu, Wajoscha (d. b. 2 Mos. 14, 30 fl.) vorzulesen, in demselben seien siele Legenden über den Auszug zus Aegypten befindlich gewesen, und bleine Proben davon konne man in Eachkhot ha siebefer lesen. Letztere Notiz ist hier überflüssig, die Hauptsache müsste aber bestimmter zu ansgedrückt werden: Der alte Brauch, das Thargum der Verlesung des Pentuteuch Abschnittes auzusügen,

achward zwar allmälig, erhielt sich aber noch längere Zeit für zwei Tage, nämlich den 7. Tog des Pessach- und den ersten Tag des Wochenfesten, wo die zwei wichtigsten das Judenthum geschichtlich begründenden Abschnitte rorgetragen wurden, über den Ausaug aus Acgypten und über die Offenbarung am Sinai; es wurde aber dann nicht Onkelos, sondern des jerus. Thargum vorgetesen 3), und dieses enthült — was hier die flauptsache ist — zo 13, 17 die im Texte angeführte Legende. 720, 7 Mag. 13, 12, erklürt B. S. mit "Wegschichen" und gieht als Beleg 7337 720 822; die Anmerkung helehrt, es sei Dies eine thalm. Stelle und verweist wieder auf Kimchi, wa man anch ihren Ort nicht findet. Das Kürzeste würe gewesen, die Stelle selbst anzugeben, nümlich Mischnah Bahe heihra 2, 5 (f. 23 a).

Ob der Abdruck correct int, lüsst nich natürlich nicht ohne Einsicht der Buschr, heartheilon; meine früher gemachten Auszuge reieben nicht bin, ein solches Urtheil zu begründen, Jedenfalle finden nicht nicht wenige Stellen, die entweder durch Druckfehler oder durch Fehler in dem Exemplare, welchem der Abdruck entichnt ist, entstellt sind und deren Berichtigung nicht versucht lat 11. Hei einer Stelle jedoch muss ich annehmen, dass der Text nach Vermulhung, and unglöchlicher Weise falsch, geandert ist, ohne dass etwas derliber bemerkt ist; das ist bei der Hernusgabe eines Werken noch einer einzigen fldache, nazalkssig. Zu 2 Mus. 22, 19 sogt nämlich B S. zur Erklarung der Warte ... משם השינחד :" die Stelle. welche ich in Parsch. hebr. S. 39 Z. 4 v. u. mittheilte, achlen mir wegen des DDYD, dur hier ,,aneschlieselich! begeuten miteate, undeutlich, und ich vermathete dafür KP17. Ich wurde jedoch nufmerkann gemacht, dass Dies Warte der farzitha sind Sanbedrin 60 b., nur dans bei nus steht 1917, es ist also eine Pielform DPA oder 187, ein freilich sehr neitenes Wort, aber wohlverbürgt; er entleert, estzieht allen ührigen, um nur Rinen damit zu versehn, Herr J. Jadoch schreibt kurzweg (5, 131) 33 far apra und corcumpirt so die Stelle.

Mago die zweite Abtheilung uns bald das Werk vervollständigen! Breslau, 29. October 1858. Guiger,

<sup>1)</sup> Vgl. Zonz, gottosdicastl. Vorirage S. 7 ff. u. S. 412, m = in = wiss. Zeitschr, f. jad. Theol. III, 112 f. u. Uzschrift S. 165.

<sup>2)</sup> Abgesehn von leichten Buchstabenverwechslungen mache ich bios auf folgeade grüssere, meist auch auf den Sian wirkende, Irribümer aufmerksum. S. 37. 13. 14 היותרים 1. דמרים 1. היותרים 1. היותרים 1. מותרים 1. מותרי

Reiseberieht über Houran und die Trochonen nebst einem Anhange über die sabäischen Denkmäler in Ostsyrien, von Dr. Johnnun Guttfried Wetzstein, Königl. peruse. Consul in Damuskus. Mit Karte, Inschriftentafel w. Holsschultten. Berlin, Verlag von D. Reimer, 1860.

Die vorliegende Schrift darf ahne Bedenken als eine der wichtigsten Erscheinungen unserer Zeit auf dem Gebiete der Länder- und Völkerkunde bezeichnet werden. In ihr wird ja fande gegeben über eine zeither nicht geabute, weit ausgedehate Vulkanregion, wohin noch keines Europäiers Schritte gedeungen waren, das Sufi (den Sstlichen Truchon -3) ) und seine theils paradiesisch fruchtbure, thelle schreeklich wüste Nachbarschaft, die Rubbe, die Barra und das Diret et - Tulul ; la ibr finden wir höchst interessante geognestische und historische Mittheilungen über das Haurungebirge und seine "Studtenüste", nowie über die achlupfwiakelreiebe Beer-murderische Legt mit thren eigenthumlichen Ga' 315, d. t. freien Platzen auf einem mit Lava überflutheten Terrain (dem westlichen Trachon). Wetzstein macht nicht weniger als acht Grunde nambalt, warum die seit Ibrahim Paacha berühmt gewordene Lega kaum zu erobern sel. In dieser Schrift werden ferner archaologische Streitfragen, wie über die Kotstehung der bauranischen Daukmäler, auf gliazende Weise in schlagenden Beweisführungen gelöst. Es wird nachgewiesen, dass jone Denkmüler sabbiisch, alt jemenisch sind, grossentheils von den Gassaniden herrührend, nals Nation wahl dem erstgebornen Sohne der Kirche," In dieser Schrift erhalten wir Nachricht über die labyrinthische unterirdische Resideux des Königs Og au der östlichen Seite der Zumle, das atte Edrei, von den Arabern nach ihrer ausserordentlich trenen Tradition noch heutzutage Edre'at gennent In the finden wir klaren, überzeugenden Nachweis, dass das hentige Board um Bouran, die bedeutendste Stadt jener Gegend, das Astarot der Ribel sei. In ihr werden uns besonders tiefe Bliebe in das Beduingswessen und Leben, selbst in ihre Heeressinrichtungen vrolfnet, saziebrade Schlachtengemälde entralit und Asekdoten vom reinsten arabischen Colorit zum Beston gegeben.

Dazu enthält die auch in formeller Beziehung, nuch Styl und Darstellung unsgezeichnete, den Loser in steter Spaunung haltende Schrift eine grosse Anzahl werthvoller Beiträge für das arabische Würterbuch. Zum Beispiel: safä el käs der Berher ist leer; safä zemäni meine Zeit ist leer, d. h. von Sorgen, also beiter; safä es semä der flimmel ist wolkesleer; mahall es safä der Ort der Sorgenleere, d. h. ein frohes Trünkgelig. Ferners allerlei litzrarhistorische Notizen, z. B. über einen urabischen historischen Roman von Dinäri über die Kreuzzüge in 26 Bünden, das Musannah, ein seltenen geographisches Work der Drosen; anch höchst wichtige Belenchtungen biblischer Stellen oder interessante Analogicen zur Bibel aus dem Araberleben der Jetatzeit.

Dus arabische Wa'r und der Trachen Strabe's sind, sagt Wetzstein, gleichbedeutende Wörter und bezeichnen die büchste Petenz einer schwer zu passirenden Pelsengegend, nämlich ein weites, nachliges und terrissenen Lavaplatean.

Se erinnect z. B. die Mittheilung, dass auf einem Berge begraben zu werden aft der einzige letzte Wille eines Scheichs sei, dass, wenn es die Jahreszeit gestatte, die Leiche eines angesehenen Beduinen drei his vier Tagereisen weit aus der Steppe his zu einem Berge gebrucht werde, an die filbelstelle 5. Mon. 32, 48 L: "Und der Herr redete zu Mone denselbigen Tages und aprach: Steige auf den Berg Nebo ... und atirb auf dem Berge."

Es ist in der That mehr als volle liefriedigung, was das Durchlesen dieser Schrift uns gewährt hat; sie hat uns mit Bewunderung für ihren Verfasser, mit höchstem Dank für die von ihm der Wissenschaft geleisteten Dienste erfüllt. Wir möchten daher die Leetiire dieser bei ihrer ungemeinen Reichhaltigkeit doch nur 150 Seiten umfassenden Schrift Orientzlisten und Niebtorientalisten, Gengraphen, Geognusten, Archäologen, Ezegeten und Histori-

kern dringend anempfehlen.

Hoffentlich wird, ehe diese Zeilen in die Gesteutlichkeit gelangen, der um die Wissenschaft so hoch verdiente und im Amte so tüchtige Consul seine Geschäfte in Damaskas (wohln er unmittelhar vor dem Beginn der Gräueiscenen von seiner zweiten Hauraureise zurückgekehrt war) geordnet haben, und wir ihn alse bald im dentschen Vaterlande wieder begrüssen dürsen. Möge es ihm dann vergönnt seyn, seine vallständigen Tagebücher über seine beiden ostsyrischen Reisen mit den dabei gesammelten Inschriften (wuron er achon auf der ersten lieise 600 errangen, nemlich 10 ultsamitische oder nabatäische, 260 in unbekunnten Schriftzägen und gegen 300 lateinische und griechische) und das beabsichtigte Werk über das Morgland (das Wiesenland von Damaskus), einen ihm vollständig bekanaten Landstrick, zum Drucke zu bringen!

Philipp Wolff.

Somn dern's Mährchensammlung, Annlyse des VI. Buches. (In den Berichten über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Classe, 1860, Heft III, IV. p. 101-162. Leipzig, bei S. Hirzel.)

Arbeiten in den Sammelschriften gelehrter Gesellschaften werden aft ganz übersehen oder kommen erst spät zur Kenntaiss derer, welche für die darin angeregten Mittheilungen Interesse haben. Aus diesem Grunde erlaube ich mir mit diesen Paur Worten auf meine Analyse des VI, Buches von Somadeva's Mährebensuumlung affinerkaam zu machen. Ich hoffe in ühnlicher Weise den Inhalt des ganzen Werkes zu analysiren.

Brockhaus.

### Zur Bibliographie der hebräischen Sprachkunde.

Belenchtung einiger in dieser Zeitschr. (Bd. XIV S. 297) niedergelegten Materialien.

Von

#### M. Steinschneider ').

Non ounts possumus owner,

Ich habe im Vorw, zu meinem Handh. (S. VII) darauf hingewiesen, dass Ich directed ,, meine Unkunde auf Koxten der Wissenschaft au verhöllen gesacht , und geheten, "meine Lücken ohne Uebelwollen auszufütten" (S.XXXI). Bei meiner übersichtlichen Anordnung war es den Männern der Wissenschaft leicht und bequem gemacht, mein finch zu berichtigen und zu ergänzen und ich durfte hoffen, später in den Stand gesetzt zo sein, durch eine Umarbeitung des "Nachtrags" dem finche eine gröszere Vollkommenbeit zu geben. Ist mir demnach jeder weltre von sehkundiger Hand gebotene Beitrag, der bona fide und mit gehöriger Berücksichtigung der bereits vorhändenen Forschungen gegeben wird, sehr willkommen, so musste ieb mit um so gröszerer Spannung die an seht Seiten gränzenden Materialien des Prof. Gildemeister aufsehmen, sines Mannes, der wegen zoner gennucu Arbeiten auf anderen

Bei Berlin im August 1860.

<sup>\*)</sup> Den nuchfolgenden, Eude Juni abgesendeten Bemerkungen (1-4) hatte ich nuch eine Belenchtung der eigentlichen Recension in 10 Abtheilungen angehangt, worin nachgewiesen werden sollte, dass der flee, einen unrichtigen, zu weitzebenden Manssatab an mein Werk lege, aber auch mehr, dusa arlun Bologe grade gegen ihn seibst zu kohren seien, und dass er nicht öbernit mit democtben Mussee messe. In §. 15 gab feb eine Charakteristik von Watt's Ribbioth Brit. (die ich erat jeiel benntzen kounte) und von der Art, wie mein fice, jenes Buch benutzt hat. Die geehrte fled, der Zeitschr, fand aber die Ausdebuung dieses Artikels überbanpt verhältnissmässig viel zu gross, und ersuchte wieb, densotben auf "das Nithigste" zu besehrünken. Da ich indess mir bownast bin, nur das angeführt zu baben, was zur Sache gebort, indem das Verbältniss der Ausdehmung in der Sache selbst. zu auchen ist, auderzeite eine durchgebende Kurrung die Sachen, um die es eich dort handelt, unversiändlich machen wurde, während schliestlich eine plützlich eingutratene Entkröffung (die mich zwingt, meine Beise nach Oxford aufzugeben) mich jedenfalls eine Zeitlang für die Ummbeitung eines soleben Artikels untahig machen wird; so habe ich, nach wiederholten Verbandlungen mit der fled, mich entschlossen, auf den Abdenet der §§ 5, fi. 7, 8, 12-15, zu verzichten. - Ich will nur noch erwähnen, dass der flee selbst das auf dem Titel meines Buches augegebene Verhältniss zu Gesening Couch, d. hebr. Spr. und einer nauen Ausg., bei der Leberschrift weggelassen und nirgends erwähnt bat, während dasselbe für den Standpunkt der Beurtheilung von gune andeer Wichtigkeit int, als die angeblichen Kurungen, die er mir vorwieft. Was den Ton meiner Bemerkungen betrifft, so muss saine Rechtfertigung aus der Suche seinst hervorgeben; er ist nicht ein Widerhall, wher die nugemessene Regleitung,

Gehicten als Autorität gift, und nach seinen un mieb gestellten Porderangen auf diesem Gebiete nur fiediegenen liefern konnte. - Allein schon die Vorbemerkung klingt etwas verdüchtig. ; Wie viel vollkommener bei etwas mehr l'icias die Arheit halte anafallen konnen, moge die Mittheilung einer Anzahl von Erganzungen, Rerichtigungen und Beuntwortungen aufgeworfener Fragen reigen, welche fief. auf den ersten Anlauf in Lurrester Zeit seinem Exemplar beigesebrieben but; auf die rablreichen fichter in Vornamen. Format and Jahrzahl ist dabei nicht elemal stete flärksicht genommen." Es drüngt sieh die Frage unf: warum auf den ersten Anlanf u. a. w.? Wan war en befurchten, wenn flet nich Zeit liess? flat er nur die Resultate, langjahriger Studien oder auch wirkliche Einfalle des cratea Anlants bingeschrieben? Weiches Maass hat flee, für seine Bemerkongen gegenilber dem Maasse das er an meine Arbeit unlegt, die er den (in dritter Reihe con mir genannten) Buchhaudlern raweisen müchte; welchen wissenschaftlichen Werth hat seine "Art zu arbeiten" der meinen zegenliber ?

Um mir and dem Leser ein gewissenhalteres und begründeteres fietheil darüber zu verschaffen, müsste ich zunrat in der Lage sein, die Quellen den Rec. controlliren zu blinnen, da er diese nicht angeben, und auch seine Antopaje durch ein Sterneben (S. 287 aben) niebt bezeiehnet hat, shwohl hire ein specieller Grund dazu vorlag, nämlich als Angreifer das Bebaupteln en boweison. Ich muss mir daber ein Specialurtheil nuch ilber firm G.'s Notizen für künftige Zeit vorbehalten; aber da es nicherlich unter den Lesern dieser Zeitschr. ausser den eigentlichen Bibliographen auf diesem Cohieto, die auch nicht Alles controlliren können; unch Leser giebt, die ahne eigenes Studium und darans flessendes Urtheil. volube flemerkangen obne Weiteres an den Rand ibrer Bucher schreiben, en glanbe ich denselben einen Dienet zu neweisen, wenn ich ihnen Einigen mittbelle, was sich mir zwor aboufalls auf den ersten Anfanf ergeben, aber hier quollenmassig nachgewiesen werden soll. Ich werde dabei nicht die Reihenfolge jener Kemerkungen beobachten, gondere mir vielmehr erlanben. den vom Rec. vorungenebiekten Anbriken andre entgegenzustellen, über deren Anwendbarkeit ich des Urtheil Jedem billigen Lever überinses.

- 1. But der flee, den Stoff vonütz auguschwellt. Beweis;
- a) Er führt Schrifton wach 1850 auf, ohne dem Leser zu augen, dass ich mit 1850 geschlossen (S. VI u. XXXI), und nicht einmal mit der von ihm verlangten Titeltreun. So heisst z. B. die mir vorlie grude Fibel meinem Frenndes Senisch (S. 301): 71227 77122 being a primer atc., with an interlinear transl, etc. (40 S.) 1852; oben so Bonifas-Guizot 1856. Brag 1852 (S. 302), Murphy (S. 305) und andere, freilich mitneter auch oenere Auß, älterer Werke, die jedoch obenfalls nicht als Mangel bezeichnet werden können, und dahin gehört wohl auch manches ohne Datum angeführte Werk.
- b) Er neant Werke und Dissertt, die nicht in des Plun gehüren, z. B. über hehr. Schrift, ahne irgendwo anzadeuten, dass ich dir hehr. Schrift als ganz abgesondertes Gebiet betrachte, und auch diesen Theil von Gesenlus Geschichte gar nicht übernommen (S. VI). Dahin ge-

hören Haner (vgl. auch weiter unten unt. 2), Querini (S. 306), Rhenferd de antiquit. Iit. (S. 298 unten), Tympe (S. 307), Dergleichen liess sich freilich aus meinen eigenen Quelten "uneblesen", wie Hanner inic) bei Wolf IV. 313, aber dann war bei Tympe for 1750 das J. 1739 insch Köcher II, 149) auzugeben.

e) anderes gehört fremden, allgemeinen oder Grenzgebieten an, und durf nuch des Rec. eigenen Betrachtungen nicht uhne Weiteres acceptivt werden. Characteristisch ist as bier wieder, dass er (5. 301) den fi Zeiten langen Titel von Boschenstein's hebr. Unbergetung der Precatie ad Virginem etc. miltheilt, wohl wegen der Worte: que linguag proprietatem pocius quam elegantiam docere voluit, whiread or friber (S. 300) dle Anfanhme von u. 595 (Fagina) misshilligt, "die eichte mit Grammatik zo than bat", and doch ist diese alteste talmutische Sentenzsummlung, mit einer kaechtischen Lebersetzung (a. Wolf II, 701) herunsgegeben, jedenfalls geeigneter and linguam discondam" (so stell such in meinem lidb.) als iene bekr. Cebera, des Gebeta an die Jungfran u. dgl. Aber es streift dieses Belapiet bereits in eine andre flubrik über; nämlich der flec, weiss nicht, dass leb in diesem mir wohl bekannten Schriftsben eine Art selbststlindigen Anbang zu der Aldinischen Introd, vermathe, was freilich S. 13 Sp. 2 steht, aber unter B. S. 24 Sp. 2 ist dabin verwiegen. -Es gebart night in main fluch das Namenlexicon von Patter (S. 306, s. Eml. S. XIX), was violiteight flor, selbst fühlte, indem er aus dem Titel (be) Watt 737 m Catal. Bodl. Ill, 6th) die Worte , Greek and Latin names" wegliess | wie auch die Schlusse, nicht ,, our l," sondern "English Toong[e]" lauten]; aber das Buch sicht in Watt's Index, und das genügt für Itra. G. Noch weniger gehärte in mein Buch: das Onem. o rinut. v. Pfeiffer, die Schrift de ortu v. Havius (S. 306), noch weniger die Bem, zu 932 über den nrub. syr. fonntt des 4ten Bandes, es genögte meine Augabe eines 2ten This.; aber wohl hatte der Rec. das J. 1826-0 beriehligen sollen, nutches fir. Rordom mir ans Autopaie ungab. Elienad int es begeriffich, wenn bei mir Schriften über Chald, fehlen, in denen gelegentlich etwas über "rabblnisch" (ein sehr sehwankender linguist. Begriff) genagt oder augebäugt int. z. B. fligge (S. 306); s. d. ausführl. Titel der, dem Hen, unbekannten Ausg. New York 1858 in meiner Hebr, Bibliogr. S. 61 u. 167. Hier noch die Bewerkung, dass das Bueh Jonas nieht "zu Happelius gehürt" (s. meinen Catal. S. 31 N. 167).

6) Er dohnt durch Wiederholmun und sonat Unberflüssiges die Bemerkungen aus, und füsst nicht selten die Nummer meines Burbes wag 1), wedurch sehr viele angebliehe Zusätze zu
ganz unbedeutenden Bemerkungen berabsinken; z. B. S. 302 J. Z. sieht in
meinem Buche selbst, uur setze ich nirgends die werthlose Bezeichnung
"ed. novissima". Nach weiner Ann. zu N. 452 über die lik, omnes bei
Köcher genügte die Notiz, dass sich diesetben wirklich nur noch auf 452-3
erstrecken, da ich sie unter 455-457 nelbst angah. — S. 303 Engeström

<sup>1)</sup> Z. S. orone ich bier bloss 798, 1223, 1242 (mit Namensungennnigkeit), 1256, 1933, shaumti, NN. v. Danz 451 ff.

(hash Tyths, Cut.) ist N. 565 u. die 2 Zeiles reduciren sich fast nur auf den affenharen Druckf. "Lond," für "Lund" ("Gothorum" bei Kocher II, 145, we 1734, Catal. Mull. 450 hat 1733). Za N. 655 "Ant." im Randb. Bruckf. für "And." (so abbrevirt wie Cat. Bod. II, 97). S. 305 sehreibt er nater Nouzenns den 4 Zeilen langen Titel aus meinem Buche würftlich ab. um in bemerken "steht unter d. Vornamen Schustlanus 1879" [lies 1880]. Nan babe ich zwar unter Nouzenns auf Seb. verwiesen, der Bodt. Cat. (III, 428). hat das Buch unter Schustinung, und ich habe bei flöchtiger Ansicht des Buches keinen Grund gefanden, warum nicht Nouzen (Andere schreiben Neuzen, s. Hetzel) ein Ortmams (in Flanders ?) sein soilte, wie es damala Sitte war, demelben anzufügen, aber da es sieh nm einen Vorgänger des Her, in Marburg handelt, so lasse wh die Frage dahlingestellt. Ceber diese Robeik allein komte ich Seiten fillen, über mir kommt es nicht darauf an, und ich kann es den Levern selbst überlassen, beim Eintragen der Bum, des flee, dies berauszufinden.

2. flat der Rec. ungebliche Znultze verzeichnet, die vollständig und meist noch besser im Bucke stehen, ju er ignorist den Nachtrag in auvorzeihlicher Weise, Gleich S. 301 (20 amon.) sind die 4 Zeilen Analytical etc. zu streichen, denn es steht das Bach unter dem Verf. Davidson (463) u. zwar nicht bloss die 2 Ed. a. a. sundern die erate von 1848 (1748 ist natürl, Druckl.), der flog, seheint überhaupt die "Baxter Kaitt." nur ans Bachbundler-Catalogen wie Trubuers (1853). od, dgl. za kennen, wo keine Jubre angegeben und. - So ufeht auch die "Syntaxia etc. nuch Basz etc." (waht uns Tychsun's Bibl.) nicht bloss unter dem VI. Hertel (868 wa Gratz Drucki, für Graitz), sondern Rec. hat nicht einmal die Vern, unter Danz beachtet! - Arad, Tabula (offenbar nuch Tychsen, Thel such bei Hetzel S. 285, aber J. 1708 u. fol.) ist N. 136 (Köcher II. 144). - Bayley ist N. 2245. - Bosch (S. 302) lat N. 2251. - "Brunchmann Andr," (nach Tychsen's Catal.) ist Andr. Herm. Bruemsonius N. 277. und schreibt mir Hr. Rurdam 1) nandrücklich, dass er "in einigen seiner Schriften den Namen Brunchmann auslause", aber nach den Anforderungen des flee, müsste er wenigstens wissen, dass B. Herm. Bruemson [= Abrahamssubn ? 1 beisne, - 324 Burt, Epit. 1607 (auch im Brit. Mus. n. bei Watt) jedenfalls blentisch mit N. 92 wo 1601 wahrsch. Bruckf, bel Wolf. - 324. zwei Britth, der bemerk, stehen im Nachtrag N. 2256 nebst Aum. - S. 303; Franck, Jo. (nach Tychnen's Catal.) ist N. 637! - "Haner" das 2. Werk mit vallständigerem Titel N. 2267 (ab. das crate ob. unt. 1 h). - Johne (S. 304) hat als eraten Vurnamen Lebrecht und steht als N. 2270. - Koll ist bei mir ausfehrlicher anch Berl. Bibl, unter Kals N, 1033, sa schreibt auch Hr. de Jong au N. 1847 u. Cat. Rod, II, 454 zu 1034, Lithi, des Or. S. 802 hat Kal, Fürst II, 164 Kall; so beinst zwar Abr, u. Jo. Chr. (Cat. flod th.), von Letzterem sind Schriften in linpenh, 1762-70 godr., v. Nic. Christof. Kall das. 1770 (nach Mith, des ilen, Rördam), aber bei unserm Autor scheint

t) fen verdanke der Freundlichkeit des Dr. Shat. Rördam in Kopenhagen ein nach Autupaie angefertigtes Verz, von Zusätzen; ausschliesslich duaische Autoren betrellend, vom 13. Sept. 1859.

Bec. mit oder and Fürst an achbofen! - Koolhans ist niebts unders als der Titel an der in Ann, zu 1075 erwähnten Ausg. 1751, von diesen Observe. philol, carg, giebt der Bodl. Catal. (II, 479) chenfalls cine awelte Ausg. 1755 un. Wenn Rec. aber bierauf unter 1076 einen, ich weiss nicht woher stammenden, Titel setzt, den man nach seiner Terminologie vielleicht einen gerfundanen" neunen müsste, um hiogurafugen; "tat ohne Zweifel dasselbe", d. b. mein genaner Titel ist wahl derselbe wie sein ungenauer, so konote er freilich dergleichen "Nachlesen" ins Unendliche ausdehnen. - So gebort Kopke Anhang (S. 304) au N. 1090 u. ist due Vorhaltniss zwischen fi. ftan u. Bast (vgt. zu 1688), auf welche verwiesen ist, juir jetzt noch unsichrer. -So ist die Cheast, v. Latouche 1849 wohl aur eine 2. Ausg. von 1112. -Michaelia, de paronomazia (S. 305) beweist aber, ailt walcher Lite flee. main Buch durchflogen. In der Armerk, sieht "Belde" verdienen u. s. w. mit Vorw. ouf Gesenius, woraus deutlich au erachen war, dass bier etwas im Druck übersprungen worden, was beim Umwenden des Blattes dem Corrector und mir entging; mein vollatomiliger Originalzettel fiegt vor mir. - Stiebritz, J. F., Auhang 1st offcobar 1974 (1320, 1). - Fater (5, 307) ... Hamib. d. bebr. syr. ch. u. arab. 1802." (vgl. Catal. I. Willmet's 8, Amst. 1837, N. 1090. Oct.) ist entweder eine vermeintliche Verbesserung an N. 2062 b 1) oder ein noch mehr Flüchtigkeit beweisender Zusatz. Hier kann mich sieberlich nicht der Vorwurf des Hangels au Fleiss treffen, da ich (zu 2063) ausdrücklich ausser den Quelleu noch bemerke, dass mir die Verlagsbuchh. Vogel selbat keine siebere Auskunft geben konnte. Aber ich weise auch auf das violspeachige "Handbuch ("für d. Anf. d. Erlernung") u. dessen spütere Ausga, des arab. Theiles hin, and muss noch jetzt die Existenz eines solehen Handb, für das Hohr, vom J. 1802 entschieden in Abrede stellen! Vielleicht ist der Titel Handb. erst für die dem Hebr. (von 1801) folgenden Theile zewählt. Jedenfalls war es Pflicht des Rec. in michen Fallen flelege zu geben und sieh deutlich auszusprechen. - So gehört unch wahrand. Fentes (S. 308; unch im Catal, Bodi, IV, t017 b unt. Y.) zu 2204 d. b. zu dahwarth, wa auch mein Rec. keine der ersten 6 Ausge. kenet. In fibrt une diess zur falgenden Rebrik!

3) Hat or nich nicht Zeit genommen, mein linch gehörig zu lauen, und gehi daber hänfig auf die Rauptrache nicht njin. Zo 37 homerkt or "anch" Gron, 687, anstatt zu werken, dass das "Ibid." auter \* ehen Gron, bedeuten masse (Wolf IV, 274). - 218. Bernord "Witt. 722 existlet", us handelt sich aber (in meiner Anm.) darum, ob sie mehr als durch blosses Titelbl, sieh onterscheide; die Existenz war ja una dem Cliat errichtlich! - C. F. Bjahrdt ?; Comp. L. (?!) s. (S. 301) soil wehl heissen ge, a, und gehört dron zu N. 2243. - Zu 384: "Auch die von Farst angeführte Ausg fien. 591. 4. existirt." flat Rec. wirklieb meine

<sup>1)</sup> Sollte eigentlich 2063, n. der folgende 2te Cursus 2063h sein, daher in Aum. zu 2062 auf 2062 b (1. 2063 b) verwiesen ist. Solche Irrungen im brook sind kaum vermeidlich. - Hr. von Biemn, welcher für mieh den Cat. Willmet verglichen, hat mit richtigerem Takte anine Hinweisung zu N. 2063 Aum. gestellt. - S. Nachschrift.

Anmerkung gelesen, no das 1591 (auch in Tychsen's Catal., wiihrend Wati 1590 u. 1592 hat) aus einem augedruckten oder angeschriebenen I erklärs wird, und en wortlieb beiset; "Fürat netzt 2mal Gent 158t. 4."?! -Zu 412, Clenardus 3 ., wird 1539 angegeben "; warum nicht "wais angegeben? etwa damit der Leser meine, im Buche selbat? 1539 geben Rücher u. Catal. Tychaen un; aber wer wird nicht staunen en boren, dass dieses J. in meinem Hab, rethat in d. Ann. (S. 36 Sp. 2) angezweifelt wird! and swar nicht ohne Grund, denn nuch neuticher Mitth, Zedner's jat das Expl. des Br. Mus. 1534 dutirt. Und doch bezeichnet Rec. sellist (S. 297) den Artikel als einen sorgfältigen, und wirft seine Remerkupgen zum Text bin, ober die Aum zu leseu!! - Der bingugefügte Titel einer Ausg. 1557 läust den Leser vermuthen, dass en eich um einen Zusatz handle, es ist jedoch wahl die Ausg. 3 die ich 1559 nach Renouned (wobl die beste Quelle für Stephanus) gebe, meine Frage über die Noten ist unborueksichtigt geblieben, daber ich an Autopsie, auf welche ich "nach dreimaliger Umbesserung" bingewiesen, und an dem Werth der Notiz überhanpt zweifeln muss. - 453 Dans luterpr. "Ed. see, Jen. 1694", bei mir "Nacifrangibali P. II. auct," Jon. 1694; der flee, verwiert den Leser anstatt ihn zureebizuführen, oder soll der interpres schon vor 1694 edirt sein. der Literator erat 1696 ? ? Man sieht, es ist dem Rec. hauptsächlich um Worle des Titelbi, zu thuu, daber er zu 571 "Annexa etc. nicht naf d. T." howerkt. - Die Bem. zo 697 zeigt aber mehr als blosse Plüchtigkeit. Es handelt sich um nichts unders als dus, von Dietrich im J. 1857 herunsg. WB. v. Gesenius, wurüber ich gesagt: "die Vorr. zur 3. Auft, ist nicht abgedrackt." Ich hatte natürlich beide Ausgg, vor mir, als ich diess niederschrieb, und bin noch jetzt im Besitz der 5., die gleich unch dem Titelbt. mit der nus der Vorr. zur 2. (sie) Aneg, mit einigen Abunderungen und Zusützen wieder abgedruckten Abhandl." [so in der Anm.] von den Quellen n. s. w., beginnt; S. XXIX ist das Dalum 1823 [die 3. erschien 1828], S. XI, Vorw. zur 5. v. Dietrich. Hat der Ree, auch nur das Euch aufgeschlagen, oder hat er meine Anm. richtig golosen?! Ein Seitenstück dazu ist die angehliche Berichtigung zu 426, \* (Conunt), wo ich 1857 nach Roediger's Mittheilung angab, and nach erneuter Anfrage an denselben wiederhole. - 892 "Milliger ist 1679"; zur liegründung dieser grabelhaften Entscheidung war sieher ein Zeugnias näthig, wie ich es in solchen Fällen stete gegebeu. Wolf, IV.; 290 augt madrifeklich noch einmal, dass Le Long richtig 1677 ungebe. Knoher II, 142 sagt: quoque prodict 1579, 1684, and ich worde noch immer 1677 Testhallen und 1679 auf das Summ. eram. benieben, bis Jemand beweist, dass beides unrichtig 1). - Zu 1230 war N. 306 (ed. 1609) vietteicht sebon bieber zu rieben? Ich eriaubte mir bier eine Frage einzunebatten, denn auch die Bemerkk, des flee, sind nicht nur mitunter vehe fraglich sondern wirkliche Fragen. Zu 1317, wo von den metr. Accenten die Rede ist, seizt Rec. Conamina levior, mand, .. de .. prosateis

<sup>1)</sup> So ches finde ich noch folgende Mitthellung F. C. Hoffmann's: Summar, ling, anuetne (Hebraicae) et ling, Aram. Witt. 1679. 4.7 Bibl. Te-Water.

1694; offenbar aus Watt 668, b. welcher nurdrücklich sagt: He [Michaelia] published with the assistance of Prof. Francke, and unter diesem (N. 629) gebe ich in der Thut eine Bissert. 6b. d. prws. Acc. vom J. 1694. Der Rec, hot sich also anch nicht Zeit genommen, Watt gehörig zu lesen! -Unter Minster hat Rec. die nach mahaamen Untersorbungen so feicht gemachte Beurtheilung der Sachvorbillnisse geradezu rockgangig gemarht. Zu 1375 sagt er obne Weiters: ".1537 ist nur latein", was nicht eine Berichtigang nonders eine Bestätigung meiner Vermuthung in der Anm. ware, wenn der Rec. überhaupt sieb in der Lage befunde, zu entscheiden! leb hezoichne den behr. Text als "mir noch zweifelhaft", aber wenn auch Ree, ein Expl. ohne Text geschen hatte, wie ich ju selbst deren angebe; au wurde das noch nichts beweisen , deun De Rossi (s. meinen ungef. Catal. p. 2012: giebt ausdrücklich den Text als besonders gedruckt an, und erst dann, wenn das Expl. in Parma sich, wie ich vermuthe, als zusammengebusdenes (mit Text einer andern Ausg.) erweisen sollte, dürfte die positive Angabe jeuer Autorität gestrichen werden. Jedenfulls hat Rec. sich hier und soust noch eine Entscheidung angemuist, die über seine Krafte reicht, um angehlich zu beweisen, wie viel ich mit "etwas mehr Fleiss" hätte wissen komen. - Eine wirkliche, sach meiner Vorbum, zu 1372 und Aum. 1374 und 1375 nur bei altzugrosser Eilfertigkeil begreifliche sachliche Confosion ist geine Bem. an 1383. Das Op. gr. congummatum (55071), dessen Vorr. 1541 datiet ist, kann nicht früher, um wenigsten 1523, vor den hier noch benutzten Schriften Levita's gedruckt sein! Die Institutt, atehen bei mir richtig unter 1374 mit J. 1524 (MDXXIIII, ich habe das Buch vor mir) nicht 1523! Die bebr. Ceberachrift lat (ale) מלאכת הדיקדום (die Worte: Opus est recent . . siehen auten beim Bruekort), so wie N. 1384 (sie) בינך השורשים wer erlaubt dem fier. Münster's Orthographia (sit venis serbo su emendiron! Lud wenn er auf hebr. L'eberschriften in nichtholir. Schriften au viel giebt, daze er darnach Werke confundirt, waram llisst or unter Lissaner (S 304) den T. במעם ימים אפקל weg? Was heiset das, der Tit von 1384 ed. 1525 ist "en nogenan", da bei mir blass , anet " steht, also der der 1. Ausg. (und nach des flee. elganer Emend, sogar der hehr. ! | bieher gehört!! - Interesannt ware eine siehere Nachweisung über das angebt, comp. gr. e varits El. Levitae etc. Bas. 1500; viellelebt die Ed. Pr. des Comp. h. gr. .. er Eline, wovon feh eine Parison Ausg. unter Weckel (u. 2124) antitire (s. die Verw. unt. N. 1375 zu Enderi ja man konnte auch die Angabe Paris 1537, die ich unter 1374 als irrig hezeichne, damit combiniren. Aber ahns solche specielle Untersuchungen wird die Literatur über Münster weniger gefördert als verwirrt. - Zu 1511, \* ... hat den Appendix", bewuist wieder den Grad der Libehtigkeit des fier. Mein Fragezeichen bezieht sich nicht auf die fixistenz des Append, sundern umgekehrt auf die Neubeit desselben, do ich in den Aum. den Appendix schon in der 1. Ausg. nuchweise! - Zu 1554: "686 ist richtig. Obadia ist 684 11; letzteres gebe ich seibst an (ausführt, in Catal. p. 101 n. 618) und 684 ohne Obadia nach Autopoio mit Seitenrahl; wenn Rec. dle Angabo 686 ebenfalls für richtig erklart, so muss er dieselbo gesehna baben und Seitenzahlen augeben können. - 1790, 12 j., lat wahrsch. die Ausg.

Erf. 640. 8.", soll das beissen, die die flee, vor Angen bat? Minis Zwoifel geht aber nuch hauptsächlich auf den fert, wie achen unter 14, weil noch unter 12 der Verleger nur uns Erfurt ist, der Bruckser Arnatudt. - Schroeder, J. J., Disp. de primaeva etc. war bestimmt anzugeben, ok es nicht eine der beiden (N. 1831) de naturn, obwahl Wolf IV, 311 augt: Quar forte aline sunt secutar. - 1919 " a. (zur ed. 3. 822 gehörig)", ich baba in der Aum, ansdrücklich bemerkt , auch als Bibeltheit; in Catalogus als a. a. | - S. 308 Die Verweisung auf Seelen u. s. w.", soll wold hoisean? "Serien, and welchen unter Capring verwiesen wird etc." Die Verw. ontstuad ans Wolf IV, 224, we suf Secton's Notice and Delicias Epist. p. 291 verwiesen ist, welches Buch mir jedoch ulcht zugunglich war. - 5. 307 Steinbrecher Les, 1692 gehört eigentlich zu Grumm. N. 1954, und int das vom Rec. vernachlissigte Verhälmiss aus meiner Aum., Catal Tychera (un "Gramm, item Lex, 1692" u. "Ch. Gram, 1691 "), noch dentlieber aus Georgi zu entnehmen, wo. S. 136 "Gr. cam Loz. 1692" nie 79 liogen stark angegeben wird. Auf d. Tit, der Grumm, ed. 1691 (Becl. Bibl.) beinnt es, wie bei mir in N. 1954: ndjectum Lexicon tironum. in quo tam simplicia quam compos. Ebr. I. vocab, etc. et landem lader biblicare. la der Vorr-"huir (fullet) praemittimus Lexicon paneis pagg. incluante et ved- alphah. ... quod dicimus Lex. gr."; aber die Gr. endet S. 125 ("dals") abse Lex. u. Index, weiche wahrsch. 1892 nebat accom Titethi, angehängt worden, Rec. hat utao den angebl. Zusatz eines selbatständigen Luxicons our seiner Eilfertigkeit zu verfanken, Jodenfalls Nr. 1954 nicht benehret,

4. Sind nicht wenige Angaben unrichtig oder angenou, und bestroiten mituater meine richtigen

S. 301; als Zusstz zu Anon. "Hebrew Gramme in modern Greekwürde der Ree, hei mir selbst, wenn ich mglisch schriehe, als "selhalgemochte
Titel" bezeichnen, der Titel ist nümlich (nach unahhängiger litth. Zeiber's:
Lyann. E39. ykononys sis zonus rein Elligner und der augenannte Verl.
ist lance Lorentes, von welchem auch ein ladischer E39. Nooslage, vie nuch instandigen, wie mir Zeiber mittheilt. — Das, Ansgarii (wohl nach Tychsen's Cat. S. 98
n. 39. der Ros, setzt hei latemischen Werken sehr oft den Genlity) nach der
Mitth. des Hin. Rördam beisst der Verl. Anchersen (wohl identisch mit
dem Her, des Togral 1707?).

S. 303: Engetter, Inst., lautet vollet, in Univ. Graccenzi .. propositar und ist in der That nicht Fienn, 758, sondern Graccii (Mitth. des Ilrn: Klamperer in Breslau uns Sarav. 160, welches defect).

S. 304: Heleicus, gr. h. ad vulgares termines secom. P. I. in elementario libro exposita est [d. h. doch wohl in N. 85721]. P. H. est Be rerum etc., wenn der Bec. frügt. ab id. mit 858, so berichtet er schwerlich aus Antopsie, wie ich es unter N. 858 mit ungewöhnlicher Ausführlichteit gethne.

"Liedberg, Bovedergi, 835", unrichtig, die erste Ausg. ist 1831, die 2. 1837 (auch Bra. Rördam's Antopsie), auch schwedisch Upz. 1843 od. 1844 (u. 1837?) — "1716 Rosselius ist Witteh. 1621 f.", bezieht sich doch wohl auf die von mir angegebene 2. Ausg., und beschränkt sich also die gruze

Notiz, wie manche andere, auf das Folio-Format, weirbes jedenfalls ein ganz Meines ist, Wolf IV, 300 (,,habeo libeltum in manibas"; and Rodt. III, 316 a geben it no, and Rev. hat das, walracheinlich fehlerhalte oder schwaukeude Format wold and Watt. - 1975 ... Stier. the neue (Titel) Ausg. auch Forment, d. b. Spruche," Diese Benerkung ist mir unklar, du ich beide Titel angegeben - S. 308 "Wendeleri, Dans (lies Dun ? der damale Proceses in Witt. ?), im Tychsen schen Catal. heisst der Verl. Inc. Wendelerun. - Welche Zuversicht der Rec. im Laufe neines ersten Anlaufes gewonnen, beweist neine Semerkung an N: 2144, die den grant confinen Titel" bei mir beriebtigen soll. Melae Angabe ist wortgetren nach dem Titel der einen, mir nochmals in der Berl Bibl, varliegenden Dissertation in erster Ausg. 1673, während der Rec. aus einer wiederhalten Gezammtungabe der 3 Dissertt, das Verhüllniss auf den Kapf stefft. Weller ("Bentlesimus") war sehm 1673 todt, Hilliger ist Prauses und die 3 Reapp, der saust ganz gleich lautenden Diss, (1. 2. n.) tertin sind Jo. Cornelius Schwahe u. s. w. Der Roc. laset den Familiennamen Schwabe, ider in ed. 1673 mit deutschen Lettern geeirnekt isti ana, and macht des 2. Vacannon Cornelius dazu. Ich dorf füglich iner jede weiteer flemerkung über salche "Art zu arbeiten" miterdricken. - Die augebliche Caulusion, die unter N. 1678 up. herrschen sell, reduciet sieh darauf, dass ich den Wiederahdruck bei Ugofint rund man muss wissen, dass I golini gwar Autar und lichalt, aber nichts weiter von den abgedeuckten Ausgaben angiebt) mit den 3 im flodh. Catal: angegebouen Originaldissertt, inchst Bran, night rightig combiner, namentlich Ugot. Thes. night an 1682 wie zu 1681 gesetzt haber aber wenn Rey, hinzufigt, dass ich von 3 Abb. nur I nogeführt, an verfäth das wieder seine Eilfortigkeit, die ihn das doppelte f in "Exercitt, IV" N 1682) übernehen liess, es sind also ausser den Noten noch 4; das perient, crit. ist nemlieb die sexta der 4 Exercitt. Die Ex. de negula Arab, (Resp. Cheph im Thuen) 1708 and hel Ugulini V., 435 ist als gang speciell nicht aufgenommen, wie denn Bec, diese Onomastica ganz und gar beapstandet (S. 200).

Wenn ich mit diesen wenigen, unter den erwähnten Umständen gewählten Beispielen wohl hinlänglich bewiesen habe, doss die Arbeit weder so jeicht ist, als sie mein flee ausgieht, noch so teicht gewacht werden darf, als er en solber that, so muss leb thin noch auf dem Gebiete, das sich freifich seiner Sympathie nicht zu erfrenen scheint, ein wohlhegründetes nee aufor zurufen. Er wagt sich hier auch auf das Cobiet hebeneineher Bucher, ') in der That mil mehr als Dilottantenkerkheit. Wer nicht einmal zo viel von hobr. Titelo weiss, dass 1977 nur 5307 (d. i. 1346-7) bedeuten tunn, and nicht 1552 (S. 301 au N. 1050, we ich ... 1546-870 angebe, das Nabere Catal. p. 873), der sollte lieber durüber schweigen, als solche Fragen anter der Form von Ergänzungen einschmuzgeln. Zu 1202 hat er das suszefallens 4 des Formats richtig ergänzt aber vom lahalt des von mir gelegentlich erwähnten Buches (Regeln über Pentat. Rollen , Cat. Mich. 4911) scheint er nichts an wissen, und "Arje Law" ist keine augemessene Autorbegeiebung, da be-

<sup>1)</sup> Usber dieses neuen and bedentenden Bestandtheil meines Buches erführt der Leser der Rec. nichts,

kanntlich jeder Arje — ein "Läwe" ist!"). Unter solchen Umständen hätte er die Bemerkung zu 979, !: "Bas. 627, 4 wird angageben" besser für sich hebalten. Basel steht unf dem Titel, das gebe ich selber an, aber 1627 ist das Datum der Originalung. Prag, und der Corrector der Pseudobasier sagt: "die erste Auft., die hier in Prag erschieu"; ich habe nicht ahne triftige Gründe den Druck nach Hannu versotzt, wa Pseudoprager Drucke in jener Zeit verkommen.

3. Eben so wenig als die andern kann ich den Vorwurf "wilkörlicher" Veränderungen hinnelsnen (S. 299); das erste Beispiel N. 322 Proceept a für Proceept in ver ist durch eine zufällige Anflörung der Abbrev. "Proceept." im Cat. Mich. 412 entstunden, und gehört diese Ed. Pr. gewiss zu den seltensten, du fast alle Bibliographen nur die späteren bei mit eingeklammerten mit Titel Epitome haben; unter 1051,16 habe ich odosnopia et e. und gehr nur unch die Noten u. s. w. au, was bei so vinlen Ausgaben von der grössten unchliehen Wichtigkeit, über 1304 weiten unter, N. 2032,1 ist wörtlich aus Walf IV, 304 und sogar die Varianten aus Köcher II, 151 in Klammer; und duraus allein wird eine Rubrik "willkürliche Veränderung en" u. s. w. fabriert, abne die angeblichen Originaltitel entgegenzustellen, auf denen vielleicht eine andere Wortstellung über dergt.

10. Eine mitunter zu weit gegangene Verkürzung der Titel, d. h. Streichung in meinem MS., wurde jeder billige Beurtheiler entschuldigen, bedenkend, dass ich nicht etwa auf Kosten einer Academie ein nach dem Maassatabe der Bibliomanie angelegtes Riesenwerk herausgab, sondern einen massenhaften Stoff von etwa 2300 Werken (Ausge angerechnet) in ein Handburh von 160 Seiten rusammendrängte, zum Preise von 14 Thaler ord. Aber anders ist en, wenn der kurze Titel in meiner (melle ständ. Mein Bernühersebreitet auch hier nicht bloss die Schranken der Billigkeit, \*) sondern unch die der Sachkunde "Unter Schindler findet man bloss bei 2 (als oh es nicht auch in 1 stände) die in Klammern geschlossene und auch nicht zum Titel gehörige Notiz: ner. E. E..... Dass Niemand den Genitiv

<sup>1)</sup> a, die Einleitung zu moinem Catalog p. XXIV. Seine sämmtlichen Beispiele sind nicht von mir gekürzte Titel! N. 2189 folgte ich dem Verf. selbst, Walf II., p. 486: "Vide quae... disputate a me sout in Meth. Hebr. nova Hamb, 1716 4" and nights weiter, Eben so N. 1316 wortlich ans Köcher H. 173; eben so 900 aus einem Antiquarcatal, codlich soil bei 1650 et une netu feblen, welches bei Wolf II, 628, 63; night steht, mein Titel fautet; De Discrimine inter literas acta servicutes facile constituendo, wie W. II, 628, bei W. 632 stebt nuch servicules such et non zeru i entez. Ich muss solcho Beispiele, gegon meinn Neigung, unführen, damit der Leser in Stand gesetzt soi, den Tenor fler flec. and discu wissenschaftlichen Werth vollstämlig zu würdigen. Nach S. 302 soll der Titel von Bukter's Dissertt (N. 330) "zu unvollständig angegehen seint, aber nach hei Watt (178, 5) u. A. steht nur boch septem und et de atils rebus, letzteres untirlich wicht in mein buch gehürig und daher die Zahl weggelassen. Wonn aber Ree, in dem Titel von Bamfield (S. 301) die Worte in the beginning of the Bible (Watt 67, n.) weginsst, so ist das nicht bloss für das Werk sellist, zondern auch für dessen Verhältniss zu meinem Buchvon Redeutung, noch mehr die Kurrung und augleich Aenderung des Titels v. Patten (s. ohen S. 163).

Marioduran's verstehen werde, weil ich das Varwort desselhen diesmal durch deren Ueberschrift ullzugenau wisderzegeben, lasse ich dahingestellt. Der Roc, setzt in seinen Zusätzen u. s. w. sehr ult den Gruitiv als Schlagwart. Der abbrev. Name E. E. ist is meinem (angeführten) Catalog ausgeschrieben. Aber mir wuren stets die Sachen Houptsnehe; hat der Roc, sich erst überzeugt, dass dieses Vorwort in 1 wirklich vorhonden sei? Mir wurde aus Oxford ausdrücklich geschrieben, dass die beiden gleichzeitigen Ansgaben, an deren Existenz ich überhaupt gezweifelt halle, sich in der That nur durch den Ortsnamen auf dem Titelblatte und jener nur in 2 vorhondene Vorwort unterscholden!

11. Nun kommt aber die Nutzanwendung, wie es scheint, nicht die letzte Veranlassung zu dieser Anzelge; "Bei dieser Art zu arbeiten, hätte der Verf. nicht nöthig gehaht, so vielfach - für christliche Lezer zum Ucherstruss an Burat's immerbin sche denkenswerthem Buche Achuliches als Liederlichkeit (S. XXVIII.) und bieweilen auch mit Unrecht zu rugen," Der auchdenkende Leger gieht in diesem Satze den inneren Widerspruch unter halber und daher zurückprallender Iranie verstockt. Ich übergebe die ehristlichen Loser, die auf meinem Titelblatt gar nicht, genannt sind; nuch die Frage, ob der Reg. nach seinem Manssstube für mein Buch Fürst's Bibl. Jud. ein dankenswerther neuren darf, erscheint hier als antergeordnet, er handelt sich zunächst um das Princip meinen Buches in seinem Verhältnisse zu seinen Vorgungern, gegen welche mir überhaupt "unnöthige Todeloucht" zum Vorwurf gemacht wird, ja Hr. G. behauptet, dass feb Fürst's Angaben ans Unkundo zu verdücktigen suche. Es that mir sehr leid, dass bier eine dritte Person bineingezogen und cine Provocation gegeben lat, mein Urtheil über jenes Buch zu begründen. Abor ich will dieser Vernnehung um so mehr widerstehen, als ja underseits angedeutet ist, dass ich nur bisweilen l'orecht gehabt. Priifen wir aber den Beleg-Ueber N. 836 citirt Rec. anscheinend meine eigenen Worte, aber die sogsentliche erste flälfte der Anm. wird dem Publikum vorenthalten; anmentlich die Worte; "offenbar für das Marpe-Lauchen des Chabib etc." und daher der Wortlaut geandert. Das Verhältniss ist ein für hebrüische flibliographie bezoichnendes, und dirfte daher die Auseinandersetzung auch sachliches Interesse bahen. Carmoly (Revue orient, III, 305) ziehlt fleidenheim's eigene Werke auf, darunter Meba halaschen, Becaril etc.; Fürst I, 369 giebt, wie in der Regel, abne Quelle, dieses Verzeichniss wieder, und fügt allerlei bei und durch Heidenheim Gedruckten hinzu; dapanter S. 370 ,, זרכי בועם עם מרפא לשון א, Mos. Chahib mit Zuantzen (vie) Ridelheim 1806, 8,2 während 31257 R122 S. 369 als "Abbandlingen" Heldenheim's und zwar in 12 und shoe alle liczichung zu einander (vgl. ooch aben S. 153 Chabib, n. S. 336 unter dem fingirten "Glogauer"). Ich hatte mich soch einem Meho ha-laschon v. Heidenheim vergeblich amgeschen, vergeblich Zuns (der das fluch besitzt). Zedner (der den Catalog des Krit. Mus. bearbeitet, also das Boch unter Händen gehabt hat, s. S. XXX), it. A. mich einem 779 Heidenheim's gefragt, welches auch in Heidenheim's Catalog fehlt, and errieth endlich die Identität mit "Marpe Laschon nebst Zusätzen." Dass Heidenheim dem, bei ihm in zweiter Reihe genteilten fluche Chahibs noch ein Titelbl, mit Uebersehrift 17223 2120 gegeben, hat um so weniger Werth, als ein Gesammttitel vorangeht, ich habe

Janes nicht gewusst, und solche Unknude gebe ich geroe Denen Preis, die sich an Hawesentliches haltro mid die Haupteache entstellen. Wichtig ist es jedoch zu wissen, dass die ganzen Zusatze von II. selbat nich auf eine Vorbem n. 5 S. 181. 36-8) beschränken - Die unparteiliehe Stellung meines Nec, au beleuchten, will ich noch Folgendes in fürze hemerken: Ich habe zwar einen Autor vom J. 1786 (N. 1757 b.) night unter dem Vornamen Johannes gewicht, während bei flavaer jede Verweisung unter den 3 nachgeschlagenen Buchstaben fehlt; abor warum sagt flee, nicht, dass bei Lutzerein wirklich a Sancta Cruce stabt, wie ich mit richtigem Instincte (freilich mit Fragezeichen) errathen, während der "hier sachkundigere" Fürst dafür "vom beiligen Kreuz" setzt? Warum sagt flor. (S. 302) "318 Büttaer Fürst richtig (11); denn in der That existirt editio secondo s. a.", obne za hemerken, dass Fiirst die ed. 1736 bei Kücher (einer mertässlichen Specialquelle) nicht hat, und von ed. see. nichts augt! Aber Alley übersteigt die bereits oben (S. 166) beleuchtete Remerkung zu N. 384: nauch die von Pürst angeführte Ausgabe 5913 existiet. - Warmen bomorkt er zu 1814 Kessler (S. 301, wo C. M. Bucknulher mir unverständlich), and unter dem angeblichen Zosutz Groddeck (S. 303, rs. lat N. 581 unter dem genannten Brap. Eggeborit), dass ich bier eben und Fürst nachgeschrieben, aber dies in der Verr. S. XXIX. A. 6 desawegen ausdrucklich augegeboo and toger das richtige Verhillniss errathen (vergi, auch Blassins N. 241 and die Berichtigung S. 156)? Warum rechnet or (S. 200) N. 2032 (Michaelis) zu meinen "willklibrlichen" Veränderungen, wührend sie wörtlich so bei Fürst II, 374 (freilich dort mit Druckf. und ahne die 2. Ausg., die bei Kocher II, 236, 4gl., Wolf IV, 316)?

Und van noch zum Schlass Kins; Mein Boch enthält nater wesentlich objectiven vielleicht an sceniges Stellen eine anbjective Bemerkung. — und alle Beccasionen der Welt werden mich nicht ubhalten, mein Urtheil über Bücher auszusprechen, die jeh and jahrelangem Gebrauche kenne. Um über Schlechtes urtheilen zu dürfen, bewecht man nicht selbst., Alles zu leisten?; wer aber von Anderen "Alles" verlangt, muss — nich wenigstens Zeit lassen, das Rigene zu priden.

#### Nachschrift zu S. 165.

So chen scho ich Fater's "Handh für d. Anlang d. Erleenung dieser Sprachen" 8. Leipz., 5. L. Cennius 1802 (Lodenpreis 3 Thir. 4 gr., int darunf notict, wahrsch vom Besitzer J. Olshamen Kint 1820), aus dem Stargardt schen Anetionscatalog (v. 8. Jan. 1861). Das Hehr, geht his S. 98, und in d Vorr. S. VI. heisst es ausdrücklich: "Die ersten flagen des gegenw. Hilb. sind die schr kurze, f. d. ersten Anfang des Studiums berschnete Heb. Gramm., welche schon seit voriger Mesne verkunft wird." Sa bitte ich dem auch bier das Richtige errathen. — Die Ablandt. liber Watt ist in der Hebr. Ribliographie N. 17 S. 76 abgedruckt. (Nachsch. v. Oct. 1860.)

# Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. Gesellschaft.

Ale ordentliche Milglieder sind der Gesellschaft beigetreten:

#### für 1860:

563, Rerr C. Koeupecke, stud. theol. in Halle,

564. " Keropé Pateaulan aus Armenica, Raiserl, Russ, Titularroth in St. Peterahorg.

565. " Fordinand Mühlau, stud. theol. et ling, err. in Leipzig.

566. Dr. Rud. Dreisch, Professor an der Landesachnle an Grimma.

#### Für 1861:

567. Herr S. Himly, stad. phil. et ling. orr. in Gaslar.

568 . A Tappeliorn, liaplao an der Martinikirche in Münster:

569. . Dr. H. H. Levy in Hamburg.

570. .. Dr. M. Heidenheim, theol. Mitglied des kliniglieben College in London.

571. .. Fitz-Edward Hall, D. C. L., in London.

572. " Dr. J. Hoffmann, Professor der Chiunsiachen und Japanischen Sprache an der Universität in Leiden.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft das ordentliche Mitglied Herre Prof. Dr. Konegarten in Greifswold i starb am 18. August 1860.) und ihr Ehrenmitglied Herre Freiherre Dr. Ch. C. J. von Bunnen, königt. Preuss. wirkl. geb. Rath (starb em 28. November 1860.) in Sonn).

Veränderungen des Wohnorts, Beförderaugen a. a. w.:

Herr Blake: jetzt Pastur in Dalston bei Carlitle.

- .. con Chanikof; jetzt in Paris.
- ... Cowell: jetzt Principal of the Presidency College in Calcutta.
- ", Mordtmann , Jetat Mitglied des K. Tückischen Handels-Bathes in Constantinopel,
- " Rödiger: ordentt. Prof. d. morgenland. Sprachen in Berlin,

Die 200 ft. Künigt. Württenbergische Unterstützung auf die Zeit vom t. Juli 1860 bis dabin 1861 sind ausgezahlt worden,

Hr. von Heuglin, im Begrilf acine Reise in das Inavre Afrika's ansutreten, wird mit Vergnügen die speciellen Wünsebe der Mitglieder unsrer Gesellschaft, die in Beziehung auf Geographie, Ethnographie, Geschichte, Linguistik u. s. w. an ihn gerichtet werden sollten, berücksichtigen. Er hittet dahin einschlagende Anfragen an Itra, Dr. Petermann in Gotha oder an den Untergeichneten zur Weiterbestürderung an ihn zu adressirve.

Prof. H. Brockhans,

# Protokollarischer Bericht über die in Braunschweig vom 26. bis 28. Septbr. 1860 abgehaltene Generalversammlung der D. M. G.

# Erste Sitzung.

Braunschweig, den 26. Sopt. 1860.

Nach Bezadigung der ersten allgemeinen Sitzung der 19. Versammteng der Philologen. Schulmänner und Orientalisten wurden die Letzteren durch Herra Generalauperintendent Hessen mit 1 er aus Brannschweig in den für thre Sitzungen bestimmten Saal geführt. Nach einer Begrissungsrede desseiben constituirte sich die Verammitung, indem nie zu ihrem Prosidenten Hrn. Generalsap. Hessen mit I er, zum Vicepränidenten Hrn. Prof. Wüstenfeld, zu Sekretären die Herren Dr. Rein isch und Dr. Schruder wählten. Hierauf folgte die Einzeichung und Verlesung der Mitglieder. In die Commission für die Prüfung der über die Rechungen der Jahre 1858 und 59 gemachten Monita wurden ansser dem Präsidenten und Vicepräsidenten Prof. Fleischer und Dr. Arnold, Letzterer als Stellvertreter des Monenten, gewählt. Wegen vorgeschrittener Zeit konnten in dieser Sitzung nur wech die Anmeldung der Vorträge und die Bestimmung der Tagenordnung für die folgende Sitzung vorgenommen werden. Schluss: 12 Uhr.

## Zweite Sitzung.

Braunschweig, den 27. Sept. 1860.

Nach Verlesung und Genelmigung des Protokolls der vorhergebenden Sitzung nahm Prof. Ewald das Wurt, um den im Laufe dieses Jahres aus dem Leben geschiedenen deutschen Orientalisten und Mitgliedern der D. M. G. Umbreit, Bernstein und Kosegarten einen Nachruf zu widmen. Bei dieser Gelegenheit wurde an den ebenfalls beimgegungenen Wilson und den noch in jugeudlichem Alter der morgeuländischen Wisseuschaft entelssenen Wilhelm Roth crimert and dem son einer schweren Erkrankung wieder genesenden Staatsrath Dr. O. Böhtlingk in St. Petersburg die Theilauhme der Versumminung ausgedrückt. Hierauf theilte Prof. Wits ton fold als Ergebniss der gestrigen Comitéherathung über die Wahl des Ortes für die im künftigen Jahre einzuherufende Versammiung mit, dass Frankfurt s. M. als salcher featgesetzt sei, Da in der Berathung darüber die Ansicht lant gewarden sei, die Philologenversammlungen klinftig our alle zwei Jahre zu halten, beantragte er die genans l'esthaltung des Altenburger Beschlusses, auch welchem in dem Falle, dass die Philologenversammlung aus irgend einem Grunde unterbleibe, die Generalversammlung der D. M G. von den Geschäftsführern nach Halle oder

Leinzig ausgeschrieben werden solle, und bedauerte, dass dieser Beschluss nicht schon im vorigen Jahre zur Ausfährung gebracht worden sei. Prof. Brockhaus legte die Gründe dar, welche den geschäftsleitenden Verstand beworen hätten. im vergangenen Jahre von der Ausführung jenes Beschlusses abenatehen, werauf Prof. Fleischer beantragte, dass in ähnlichen Fällen der geschiftsleitende Vorstand zur l'assung eines Beschlusses steta purb die Mitglieder des weiteren Vorstandes anziehen sollte, weichem Antrage die Versamming heitrat. Es folgten die Geschaftsberichte des Sobretariats durch Dr. Arnold (aus welchen hervarying, dass die Gesoffschaft gegenwärtig 11 Ehrenmitglieder, 31 correspondirende und 334 ordentliche Mitglieder zähle) und der Redaction durch Prof. Brockhaus. Noch Erledigung dieser Geschültsrachen bielt Dr. Reinisch seinen Vartrug über "die Chronologie des Manetho und Erntosthenes" und Prof. A. Weber über "veilische Angaben bezüglich der Zeiteintheilung und der haben Zahlen in der ällesten indischen Chronologie." 1) Derselbe las dann die von Dr. Gosobe durch Prof. Petermann eingesendete Uebersicht des "wissenschaftlieben Jahrenberichtes", welcher in erweiterter Ausurbeitung in der Zeitsehrift gedruckt werden wird. Schliesslich machte Prof. Schliefner Mitthellungen aus einem Briefe des Dr. Bost aus Canterbury bezüglich seiner benbsichtigten Ausgabe der Essays von Turnour. Schluzz der Sitzung: 124 Uhr.

## Dritte Sitzung.

Braunschweig, den 28. Sept. 1860.

Nach Verleung und Genehmigung des Protokolls der verhergehenden Sitzung wurde auf Bericht und Antrag der Gommission zur Prüfung der Rechnungsahlegung für 1858 und 1859 dem Cassirer Harzmann Decharge ertheilt. Es folgte die Ergünzungswahl des Vorstundes, aus welchem statutarisch die in Stuttgart 1856 gewählten Mitglieder: Arnold, Anger, Fleischer und Spiegol ausscheiden. Da Prof. Rödiger von Halle nach Berlin übersiedelt, muss den statutarischen Bestimmungen gemäss ein neuen Mitglied für Halle gewählt werden; Prof. Pleischer verbat sich eine Wiederwahl. Deutzufolge wurden durch Acciemation gewählt für Halle; Dr. Arnold und Prof. Hupfeld, für Leipzig; Prof. Anger und Domherr Prof. Tuch; so dass der Gesammtvorstand gegenwärtig aus folgenden Mitgliedern besteht:

| gewählt in Breslan 1857. | Wlen 1858. | Braumchweig 1860. |
|--------------------------|------------|-------------------|
| Middeldorpf.             | Brockhmas, | Anger.            |
| Pott.                    | v. Hammer, | Arnold.           |
| Rödiger,                 | Hoffmane.  | Hupfeld.          |
| Weber.                   |            | Tuch.             |

Dem aus dem Vorstande ausscheidenden Prof. Fleischer stattete die Gesellschaft auf Antrag des Prof. Sprenger üllentlich ihren Dank ab, wescher auf Antrag des Prof. Pott auch dem aus dem geschäftsleitenden Vorstande austretenden Prof. Rüdiger ausgesprochen wurde, Prof. Brock baus machte

<sup>1)</sup> s. oben S. 132.

hierant Mittheilungen über v. Heuglin's Expedition noch Inner-Afrika zur Aufbeilung der Schicksale Dr. Ed. Vogel's und zur Vollendung seines Forschungswerkes, und beantragte, aus der Casse der D. M. G. zu dieser Expedition eine Beistenee von 100 Thir., in vierjährigen Raten von 25 Thir. zahthur, zu bemilligen, welchen Antrag die Versammlung zu dem ihrigen machte und dem Vorutande nupfähl. Es falgte der Vortrag des Prof. Oppert über "Uraprung und Wesen der Keilachrift, insbesondere der absyrischen", nach dessen Beandigung Prof. Lepsius eine Auseimandersetzung über "die Umschreibung fremsler Laute in lateinischer Schrift" gab. An der darun sich kumpfenden Besprechung betheiligten sicht die Professoren Brockhuna, Pott und Weber. Nachdem sodann der Herr Prüsident gate Wünsche für das Gedeihen der Wissenschaft und für die gegenwärtigen Vertrater derselben ausgesprochen, erkfärte er um 12 the die diesjährige Generalversammlung für geschlossen, worauf Prof. Pleischer dem Prüsidium, Prof. Anger den Schretiren den Dank der Versammlung brachten.

# Verzeichniss der Mitglieder der Orientalisten-Versammlung in Braunschweig, 1)

(Nach der Reihenfolge der Anfreichnung.)

- \* 1. Prof. Dr. Fleincher aus Leipzir.
- . 2. Prof. Dr. Anger and Leipzig.
- 3, Dr. Arnuid aus Halle.
- . A. Dr. Brockhaus on Leipzig.
- . 5. Theodor Benfey aus Göttingen.
- . 6. Studtpfarrer Dr. Woll' and Retweil.
- \* 7, Prof. Dr. Oppert aus Paris.
- 8. Medicinalrath Prof. Dr. med. Uhide ans Braunschweig.
   9. Paster Witting aus Braunschweig.
- . 10. Dr. Ewald and Göttingen.
- . 11. Prof. Bertheau ana Göttingen,
- \* 12. H. Petermann, Prof. aus Berlin.
- \* 13. Prof. Dr. Wüstenfeld aus Göttingen.
- \* 14. A. Schiefner aus St. Petersburg.
- \* 15. A. Weber uns Berlig.
- \* 16. Prat. Lepsins aus Berlin,
- \* 17. Prof. Dr. Spranger aus Bern.
- \* 18. Prof. Dr. Bedslob and Hamburg.
- . 19. Ludwig Götze, Gymnasiallehrer am Stendal.
  - 20, Prof. Dr. L. Ph. Sy aus Brannschweig.
  - 21. Pantor Proint ans Braunschweig.

<sup>1)</sup> Die mit " bezeichneten sind Mitglieder der D. M. Gezellschaft.

- \* 22. Dr. Reinisch aus Wien.
  - 23. H. Schrader, and theol. aus Brannschweig.
  - 24. E. Schrader, Dr. phil am braunschneig.
  - 25. Dr. Gerland, Gymnasiallehrer aus Magdelurg.
  - 2d. Dr. Hille, Ob.-Cons.-R. aus Wolfenbüttel.
  - 27. Director fir. Ph. Ebreuberg and Wolfenbüttel.
- \* 28. Gehelmerath Dr. von der Gabelentz aus Altenburg.
- ? 29. K. Himly', stud. phil. et ling. or. one Goslar.
- \* 30. Oberlehrer G. Stier and Wittenberg.
  - 31, General superintendent the seen multier aus Beaunschweig.
  - 32. Dr. Förstemann, Rhllothekar aus Wernigerode.
- \* 33; Dr. Steinhart, Professor en Pferta
  - 34, W. Kellner, Cand, theel am Lesse,
  - 35. Dr. Mubn une Brefin.
  - 36. W. Tunien, Cood, theel, am Brounschweig.
  - 37. C. Laug. Waisenhausinspector aus Brannschweig.
  - 38, W. Hille, Cand. theol. and Braumchweig
  - 39. 3. Freudenthal, Herz. Musikdirector aus firumschweig.
  - 40. Klügel, Paster zu Braunschweig,

# Berichtigung.

Bd. XIV , 8. 702, Z. 12 والتحوال 1 القعوال 1 القعوال 1 التعوال 1

> XV, S. 15, Anm. l. Z. "Schlange" I. einn Schlange.

おいちゃく となる ちょうかい かいかい

# aus der Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Casse der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft auf das Jahr 1859.

Extract

| 9849.56 21                              | 5321 - 18 18 18 27 27                                                                | 579 - 25                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                              | 628 3 17 3                                                                                            | 38                                                        | 320 - 25                                                                                                                      | 2392 A 11 m                                                               |            |         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| SECTION 21 or 3 A. Bestrad.             | 5321 & 18 92. 7 A. Samma. Hiervan<br>2468 > 27 > 4 > Samma der Ausgaben , verbielben | <ul> <li>Salde aus der Beshoung dei Hru. F.A.</li> <li>bans pr. 1859.</li> </ul> | 114 > 8 - 5 s dergl, von derselben, auf das Jahr. | 200 * - * - von der kön. Preuzs, Regierung. 200 * - 200 ft von der Kön. Würt- 114 * 8 * 5 * - 200 ft von der Kön. Würt- temberg, Regierung, auf das Jahr vom | 6 2 2 9 xuebekerstattete Auslagen.  528 * 17 , — * Unterstättenagen, nis:  Von der Kön, Siehe, Regier | Kir Jahrenberiebte und frühere Jahrgange der Zeitschrift. | 320 · 28 · 6 · dergl. auf das Jahr 1858.  1105 · 28 · 2 · dergl, nof das Jahr 1859.  30 · — · · · · · · · · · · · · · · · · · | 2 . Heitrüge der Mitglieder auf das Jahr<br>4 . dergt, auf das Jahr 1837. | Einnahmen. | 2000000 |
| als Monont. d. Z. Causirer der D. M. G. | Prof. IC A. Weber, J. C. Haramana,                                                   | Brook- 2468 - 27 - 4 A. Summa.                                                   | 3                                                 |                                                                                                                                                              | 80 · 21 · 70                                                                                          | 30 · - · · · · · Re                                       | 289 2 15 2 - 2                                                                                                                | 1856. 1326.22 10 ag. 4 A. für Drück, Lithographica etc.                   | Ausgabon.  |         |

# Verzeichniss der bis zum 15. Nov. 1860 für die Bibliothek der D. M. Gesellschaft eingegangenen Schriften u. s. W.1).

(Vgl. Bd. XIV. S. 768-771.)

#### I. Fortsetzungen.

Von der Kals, Akad. d. Wissenschaften zu St. Petersborg :

1. Zu Nr. 9. a. Balletin de la clarer des scionces historiques, philologiques et politiques de l'Académie des sciences de St.-Peterabourg, No. 379 -382; 388 - 396. (Tome XVI. No. 19-22; 28-36.) Supplement: Compte rendu general de la vingt-septième distribution des prix Démidul, lu dans le senuce publique de l'Académic Impériale des sciences; par le Secrétaire perpétuel le 28 Mai 1858. Nebat dem Umachlagatitel au Tome XVI 1 Bulletin de la classe historico-philologique de l'Académie Impériale des sciences de St.-Péterabourg. Tume XVI.) gr. 4.

b. Bulletin de l'Académie des aciences de St.-Pétersbourg. Tome II.

Panilles 1-6; 7-12; 13-17. 3 Hefte. gr. 4.

Von der Redaction:

2. Zu Nr. 155. a. Zeitschrift der D. M. G. Vierzehnter Band. IV. Heft. Mit 5 Kupfertafein, Leipzig 1860, 8.

b. Abhandlungen für die finnde des Morgenlandes herausgegoben von der D. M. G. H. Bd. No. 1. Hurmon Pantor, Anthiopine primum edidit et Aethiopica latine versit Autonias d'Abbudie. Leipzig 1860. 8.

Von der Société Asiatique zu Parls:

3. Zu Nr. 202. Journal Asiatique - Cinquieme serie. - Tome AlV. Paris 1860, 8.

Van d. American Oriental Society: 4. Zu Nr. 203 (217): Journal of the American Oriental Society, Sixth volume, Number II. New Haven 1860. 8. [Mil eingedruckten Figuren und olner Sternkarte. ]

Von der Société Orientale de France:

5. Zu Nr. 609, Revue de l'Orient, de l'Algérie et des Colonies --- 18e année. - No. VII. - Juillet 1860. Parla 1860. S.

Von d. Royal Geographical Society is London:

6. Zs Nr. 609. The Journal of the Royal Geographical Society. Volume the twenty-ninth, 1859, Edited by Dr. Norton Shaic. London, S. [Mit einer Karte.]

Von der Mechliberistencongregation au Wien;

7. Zo Nr. 1322. Europa. (Armenische Zeiterhrift.) 1860. Nr. 18-23. Hoch-4.

Von den Herausgebern:

8. Zu Nr. 1432. Die Lieder des Haffs. Persisch mit dem Commontar des Sodi herausgegeben von Hermann Brockhaus. Dritten Bandes ersten Heft. Leipzig 1860. 4.

9. Zu Nr. 1509; Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums - - herausg, vom Oberrabbiner Dr. Z Frankel. Neunter Jahrgang.

August, September, 1860, Lelpzig, 2 Hefte, 8.

<sup>1)</sup> Din gechtten Zusnuder, soweit sie Mitzlinder der D. M. G. sind, werden erincht, die Aufführung ihrer Goschenke in diesem fartlaufenden Verreichnisse zugleich als den von der flibliothek ausgestellten Emplongsachein Die Bibliothekaverwaltung der D. M. G. en betrachlen. Dr. Arnold. Dr. Auger.

You der Société de Géographie au Paris:

10. Za Nr. 1521. Bultetia de la Société de Céographie --. Quatrième séria. Tome NIX. No. 114. - Jain. Paris 1860. 8.

You Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha;

11. Zu Nr. 1644. a. Mittheilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt über wichtige wene Erferachungen und dem tiesammtgebiete der Geographie von Dr. A. Petermann. 1860. VIII. (mit Tafel 13 u. 14.)
IX. (mit Tafel 15.) X. (mit Tafel 16. 17.) Goha. 3 Helie. 4.
b. Mittheilangen u. s. w. Ergänzungs-Heft. Reise von Trapezint nach
Skutari. von Dr. H. Barth. Auch u. d. Titel: Dr. H. Barth's Reise

von Tropexunt durch die mirdliche Haifte Klein-Aniene nach Sentari im Berbat 1858. Mit einer Karte [auf 2 Bluttere] von br. A. Petermann [and mit eingedruckten Holzschnitten]. Gothu 1860 4,

Von der B. M. G. durch Subscription :

12. Zu Nr. 1935. Hadikat el-Abbar, (Journal in arabischer Spruche.) Jahrg. III. 1860, No. 105, 106, 119, 120, 137-135, Fel.

Von der Ruiseri, Russ. Geograph, Gesellschaft in St. Petersburg; 13. Zu Nr. 2015. Записки императорскаго русскаго географическаго общества. Кинжка XIII. издана подъ редакцією A. Fuxs-bepauura. (Memoirco der Kaiaert, Russ, Geograph, Geseilschaft, Buch XIII. Herausgegeben unter der Redaction von A. Hiller-

ding.) St. Petersburg 1859, 8.

14. Zu Nr. 2016. а Въстинкъ императюрскато русскато географическаго общества. (Hote der Kalserl. Ross. Geograph. Gesellschaft.) 1859. 10-12. St Petersburg 1859 u. 1860. 3 Hefte. 8, b. Dasselbe, 1860, 1-4. St. Petersburg 1860, 4 Hefte, 8. [Heft 1 mil 1 Karte, Heft 3 mit 1 Tafel. 1

Zu Nr. 2017. Compte rendu de la Société Impériale Géographique de Russie, pour l'année 1859. Rédigé par M. T. de Thuerner. . . (Traduit da Russe.) St. Petersbourg 1860, 8.

Von Herausgeber:

16. Zu Nr. 2100, Ben Chananja, Monataschrift für judische Theologie, Heransgeber und Redakteur: Leopold Low, Oberrabbiner zu Szegedin. III. Jahrg. Heft 8-11, 1ste Halfte.

Von der Raisert, Russ, Akad, der Wiesensch, in St. Petersburg : 17: Zu Nr. 2247. Sunskrit-Wörterbuch beransgegoben von der linis, Akademie der Wissenschaften, hearbeitet von Otto Bohtlingk und Rudolph Roth. Erater Theil. St. Petersburg 1855. Zweiter Theil. Ebend. 1858. Britisr Thell, 16, 17, 18, Lieferung, Bogen 11-20, 21-30, 31-40, Ebend, 1859, 1860, Hech-4.

### Il. Andere Werke:

Von den Verfassern;

2303. Notes on Sucia and its trade with the puris of the read sea. With tables of exports and imports, etc. for the first six months of 1839. By G. F. Dassy. Constantinople 1859. 8.

2304. Indositvasy a pozsonyi ágostal hitvaliású evangyelmi főiskoláról 1859-(O hi tanesbro. Biadta Correctta Samuel, ignegato. (Programm des Posener Cymnasiams Augeb. Conf., sus dem Schuljahre 1853 - 60, hermusgeg, von Samuel (.secockin, Director.) Hymni vedici pur. 21. Pozzonykan 1860. 8.

2305. Apollon Bol'dromios Branze States im Besitze Seiner Erlausht der Großen Sergei Strognooff erlautert von Ludoff Stephani. Mit vier Kupfertafeln, St. Petersburg 1860. Pol.

- 2306. The sources of the Nile; being a general Survey of the busin of that river, and of its hood-atremus; with the history of the Nilotic discovery. By Charles T. Beke, Ph. D. London 1869. 8. [Mit 7 Illustrationen. meint finren.
- 2307. Verzeichnis der Bocioren, welche die philosophische Facultut der Königlich Werttembergischen Eberhard-harts-Universität in Tubingen im Decapatjabre 1859-1860 cenanut hat. Nebut siner Erklärung phoniklicher Sprachdenkmale, die man unf Cypern, Mutta und Siellien gefunden. Von Dr. Ernet Meier. Tüblingen 1860. 4:
- 2308. Unseres Alphabetes Ursprünge, gemeinfasslich dargelegt von P. Bätteher. Dreaden 1860. 8.
- 2309. Traduction d'un chapitre du citael sunécuire des unciens Egyptiens. Lettre adressée à Mr. le professeur Merkel (libbliothéenire royal à Aschaffenhourg). Par P. le Page Renouf. Aschaffenhourg 1860. S. (Lithograph.; mit 2 Hieroglyphentufelu.)
- 2310. Der finddhismus, seine Dogmon, Geschichte und Literatur, Von W. Wassiljew. Erster Theil: Allgemeine Ceberslehl. Ans dem Russischen abersetzt St. Petersburg 1860. 8.
- 2311. Recueils de polices et récits Konriles servant à la conoaissance de la langue, de la littérature et des fribas de Rourdistan, réants et traduits on français par M. Alexandre John St.-Pétershoorg 1860. 8.
- 2312. J. Berggren's Reisen in Europa und im Morgenlande. Aus dem Schwedischen übersetzt von Dr. F H. Logewitter. 3 Thie. Leipe. u. Darmutadt 1834, 8.
- 2313. Reflexioner öfver de uyligen uppdagade Swedenburgs Drömmar 1744 hvilka derjemte ofarandrade hifogas. - Stockbolm 1860. B.
- 2314. Geschichte des Qurans von Thendor Noldeke. Göttingen 1860. 8. Von Herrn Dr. P. Zingerle in Merant.
- 2315. Programm des Lais, königt, Cymnusiums in Meran a) für das Schuljahr 1858, b) für dan Schutjahr 1859, Innibruck 1858, 1859. 2 St. 4. e) für das Schuljuhr 1960, Buzen 1860, S. (u.: Proben aus der syrischen Chronik des Gregorius Buchebraus oler Abulphurag, von P. Pins Zingerle; b.: Für Geschiehte der christlichen Birche. Aus einem arabischen Chromisten, von P. Pins Zingerle fachst handschriftlichen Bemerkungen des Verfassers]; e: Seile 27 fg. : Berichtigungen zu den Aufsatze des vorjährigen Programmes: "Zur Geschichte der christlichen hirebe, aus einem grabischen Chronisten", von Demselben.)

You Herrn W. Nassen Lees:

- 2316. The book of mocdotes, wonders, marvels, pleasantries, rarities, and useful and precious extracts. By our master, the Shuikh, the very learned Ahmad Shahah at-din al-Qulyoubi, Edited by W. Nassau Leer and Mawlawi Kabir al-din. Published and printed, with the aid of the Government of Bengal, by W. N. Lees. [Calcutta] 1956. S. كتباب حكمايات وغرايب وعجايب ولطايف ونوادر :Arab. Tiret) ( عاء وفوايد ونقايس لشيخما احد شهاب الديوم القليوني
- 2317. The Diwan Hammasah, a selection of Arabic poems by Abou Tammum Habib Ibu Aws Al-Tayl. Prepared by order of W Nassan Lees, Esq., L. L. U., for the use of the Calcutta Madransah, and office from the collation of three old and accurate Mss. by Mandawi Knbir ni-dia Ahmed - - and Mawlawi Cholom Robbins, Published with the old of Government of Rengal by Manlawi Kabir al-din Ahmad Calcutta كتاب لخماسة لافي تمام حبيب بي ارس Arab. Thel: كتاب لخماسة (الطائي رح

2318. The Tarikh al-liholfas; or history of the Calipha, from the death of Mohammad to the year 900 of the Hijest, by the celebrated Intal al-din al-Osyonti, edited by W. N. Lees and Mawlawi Abd al-Haqq. Calcutta 1857. 8. (Der arabische Titel fehlt.)

2319. Leva Persian series. The Nafabiasi-sus sain flasharat al-Qods, or the lifes of the Soolis. By Mawlana Noor al-dis 'Abd al-Bahman Jani. Edited by Mawlawis Gholdin 'lisa 'Abd al-Hamid and Kabir al-din Ahmad, with a hiegraphical sketch of the author, by W. Nassau Lees, L. L. D., the Publisher, Calcutte 1859. 8. Anch mit dem (ايم كتاب مستطاب تفحات الانس من حصرات القدس: Titel:

2320. The Qoran; with the commentary of the Imam Aboo al-Qusim Mahmood bin 'Omar al-Zamakhahari, entitled .. The Khanhahaf an hagain altanzil". Edited by W. Nassan Lees and Mawlawis Shadim Hosain and 'Abd al-Hayle (Arab. Titel: وعد الكشاف عن القرار، مع تفسيره الكشاف عن حقائق التنويل للامام العلامة الى القاسم جار الله محمود عمر ete.) Vol. 1. Calentta 1856. 2 Bda; gr. 4. (his Suce 33, 74. Auf dem Einhaude atcht Vol. I-IL; Vol. III-IV.; im Texte autspricht nichts dieser Eintheilung.)

Von Serro Prof. Gottwaldt in Sincan:

2321. Книга хваленій пли псалтирь на чупашскій ялыкь переведенная священникомъ Сшефаномь Элиплинымъ. (Paalter in Tschuwaschlache Sproche übervelz! von dem Geistlichen Stephan Elpidin.) Jinan 1858, 8:

Von Herrn Dr. van Dyck in Belrut;

- الشديات (Geachichte des As'ad Ei-Sidjak) Beirnt 1860. 8.
- 2323. 4 gedruckte Proclamationen in Bozug auf die syrischen Christenverfolgungen im Jahre 1860, in arabischer Spruche, auf 4 einzelnen Blattera.

Van der American Oriental Society;

2324. Translation of the Surva-Siddhants. A text-book of Hinda astronomy; with notes, and an appendix, containing miditional notes and tables, calculations of eclipses, a stellar map, and indexes [sowin eingedrackte Figuren]. By fley. Ebenezer Burgers -- assisted by the committee of publication of the American Oriental Society. New Haven 1860, 8. Von fleren Stadtpfarrer Dr. Wolff in Rottwell:

2325. The Jerushlem Intelligence. 1858. Nr. 3. Jerusalem, August. (4 ciuseine Blatter, S. 1-8, dieser in Jerusalem erscheinenden Zeitsehrift.

2326. Ein offener firief To the Editor of daily News; von Henry Crawford, Minister of Christ Church. Jerusalem, May 8 1858. Printed in Jerusalem. May. 1858. (1 filatt in 4.)

Von der finn. Akademie der Wissenschaften zu München;

2327, Sitzangaberichte der königt, bayer, Akademie der Wissenschaften zu München, 1860, Heft I. II. München 1860, 2 Hefte. 8.

## III. Handuchriften, Münzen u. s. w.:

Von Herrn Dr. van Dyck in Beirut:

288. Ein geschriebenes Futus in grabischer Sproche von Seih Hamzini, bezug. lich auf die Christenverfolgungen in Damaskon im J. 1860. kl.-Fol.

# Die topographische Streitfrage über Jerusalem, namentlich die Azea und den Lauf der zweiten Mauer des Josephus, vom A. T. aus beleuchtet.

Von

#### Dr. Hermann Hupfeld,

Das Reisewerk Robinsons über Palaestina mit seinen Nachträgen macht nicht nur für die Geographie Palaestina's überhaupt, sondern auch für die Topographie von Jerusalem Epoche. Es ist wol allgemein anerkannt dass die Wissenschaft diesem einen Reisenden mehr verdunkt als den tausenden die vor ihm dieses Land besucht haben. Wie der rothe Strich der auf den beigefügten Karten seine Züge im Lande bezeichnet, gleichsum ein Lichtstreif ist der überall, selbst auf schon so oft durchzogenen Strassen, eine neue Welt bervortreten lässt: so ist auch in Jerusalem, während eines Aufenthalts von nur wenigen Wochen, fast jeder Gung mit neuen Entdeckungen bezeichnet. Es hat sich hier von neuem gezeigt wie viel, nuch in kurz zugemessener Zeit, hei gehöriger Vorbereitung und Sachkenntniss - wozu namentlich auch gehört dass man weins worauf es ankommt, was der Aufhellung bedarf - ein heller unbefangener Blick, eine aufmerksame und in solchen Dingen auch die Mühe des steten Messens und Zählens nicht scheuende Beobachtung, und wo es drauf ankommt genaue Untersuchung, zu leisten vermag. Dazu die klare schlichte bündige wohlgeordnete, mit einem Wort ganz der Sache entsprechende Darstellung 1). Mit diesen Vorzügen der geographischen Porschung und Darstellung des Reisenden verbindet sich noch ein weiterer, den man einen Deutschen neunen kann; nämlich eine gründliche geschichtliche Forschung und Kritik an den geeigneten Puncten (wie die Geschichte der Stadt

Ba. XY.

<sup>1)</sup> Ein Vorzug den ich mehr zu schätzen weise als bei uns zu geschehen pflegt, und der feider grade Deutschen wissenschaftlichen Worken weuiger eigen ist als nusländischen. Auch die Schriften des neuesten Forschers auf diesem Gebiet, D. Tohler, die sich so sohr durch Genanigkeit anszuichnen, haben ihn nur zu wenig, und ermangula, bei einem pikanten oft sarkustischen Still, sehr der Bündigkeit und Ordnung.

Jerusalem und die Prüfung der dortigen Cherlieferungen die einen grossen Theil des 2, Randes conimmt), so wie eine umfassende Berücksichtigung der einschlägigen ungeheuren Literatur. So konnte es nicht fehlen dass das in jeder Hinsicht so wol unsgestattete und imponirende Werk den gebürenden Eindruck muchte, und seine Ergebnisse fast sammtlich in unsren geographischen Handbückern und Karten sofortige Aufnahme gefunden baben ?).

Nur in der Topographie von Jerusalem hat das Werk weniger allgemeinen Erfolg gehabt, und bald entschiedene Bestreitungen 3) gefunden; so dass auf den ersten Blick seine enochemachende Wirkung auf diesem Gebiet zunächst fast nur darin zu beatche arheint dass es diese Frage in crueute Bewegung gebracht bat. Nicht als ob R. hier weniger als im übrigen Land geleistet hatte \*): vielmehr hat er daran verhaltnissmässig grade am meisten Sorgfalt und Untersuchung gewendet: und wie fruchtbar diese gewesen ist an unverlierharen neuen Thatsachen, die der Topographie Jerusalems eine festere Grundlage geben, kann bei naherer Betrachtung und Vergleichung mit dem frühern Stand nicht verkannt werden. Was ihm seine Gegner

<sup>2)</sup> Nor in cluen Pourt, der freilich nur eine atthographische Ausaurlichkeit betrifft, ist dieser Führer, wie ich gleich zum vorans befürchtete, für den grossen Haufen veiner Deutschen Nachfolger verhängnissvoll gewarden. Rob, hat seiner gewöhnlichen Sorgfalt gemans auch in der Wiedergabe der morgent. Namen im allg. sich von der Englischen Untille die Vocate nach der Engl. Orthographie auszudrücken und so unkenatisch zu machen frei gehallen, und sie grundsutalich nach der einfachern Deutachen oder Ital, Orthoge, ausgedrückt. Nur die einzige Englische Schrutte behielt er bel, das kurze Arab. it, grade den häufigsten Vocal, der in der Aussprache bliufig wie e (anch wol dampfer wie ii) kliegt, durch it auszudrücken. So paradiren dann seitdem in uneren Karten u. Buchere Namas wie Karmel (Karmel). Enrontel, Selestiab, linmmam Tubariyeb, Kuryet u. dgl., die dann von Unkundigen natürlich wie unner u ausgesprochen werden. Ich machte it, sogleich Vursiellung dagegen, und er gab mir mundlich die Sache Prein; aber in dem neuern Werk von 1857 ist das it richtig wieder da und in unerschutterier Herrschaft.

<sup>3)</sup> Beaunders G. Williams the holy city. Lond. 1845. 2, Ausg. in 2 Bandon Land, 1849. - E. F. Schultz Jornsalem, eine Vorlesung, Berl, 1856 (mit einem schünen Plas von Liepert). - W. Krafft Topographie Jerusalems, Bonn 1846.

Erwiederungen darauf von Robinson; zuerst (gegen die beiden erstern) in den nonen Unterauchangen über die Topoge, Jurusaleum. Halle 1847; dann in dem Bericht über seine zweite fleine (1857) n. d. Titel; Nenere bibl. Forschungen in Palastina. Bert. 1857; 4. u. 5. Abselin, S. 210-144.

<sup>4)</sup> Wie Kraffi Vorr. VI behanptet, der unnderlich genng dienen Theil des Werks für eine der schwächsten Partien erklärt, und ewar weil er dem Josephus kein eindringliehes Studium gewidmet habe; dogegen seine kritische Stellung der kirchlichen Tradition gegenaber (die li. dach gegen ihn vertheidigt) hubnbreebend nennt! hin Urthell dus weder in seinem Tudel noch in seinem f.ob trifft, und sieh dur wahre Sachverhultniss nus dem Auge ruckt.

erweckt hat, ist nicht sowol das neue was er gefunden, als was er zur Bestätigung längst gangbarer Annahmen und Entscheidung alter Streitfragen, mit grösserer Gründlichkeit und Schärfe als bisher aufgehoten worden, heigebracht und geltend gemacht hat. Diese Fragen betreffen hanptsächlich die Lage der vogenannten Ahra des Josephus und den Lauf der zweiten Maner desselben; woron wieder die Lage des Golgotha, und somit die Richtigkeit der darüber bestehenden kirchlichen Überlieferung, oder die Achtheit der Kirche des ben. Grabes - eines der grösten Heiligthumer der katholischen und morgeoländischen Christenheit abhängt. Dadurch hat sich leider mit der Frage ein apologe-Lisches Interesse verflochten, welches das un sich rein wissenachaftliche lateresse, das solche topographische Fragen überall sonst baken, manigfach trübt und verfälscht, und sofort, nuch bekannter Erfahrung, den Streit hartnäckig und unfruchtbar macht: indem es den klarsten und gewicktigsten Gründen den Eingang wehrt, und den unbedeutendaten Momenten Gewicht beilegt. Merkwürdig ist es, dass als im vorigen Jahrhundert der erste eigentliche Angriff auf die Achtheit durch einen Laien (den Buchbändler Korte von Altona, einen Mann von entschiedener Frommigkeit, der lediglich als andächtiger Pilger in das heil. Land gegangen war, aber grade weil seine Frömmigkeit eine wahre war, sein Gefühl durch den Reliquien- und Legendenunfug abgestossen fühlen muste) bloss mit Gründen des gesunden Menschenverstandes geführt geworden war, kein merklicher Austoss oder Widerstand lant wurde, sondern nur Zustimmung, die selbst Katholiken nicht versagten (wie Jahn, Scholz, Prokesch); heute aber, nachdem die Frage von der ersten Auctorität in diesen Dingen - einem Mann von zugleich nicht minder frommer und ernster Gesinnung and christlichem Interesse als Korte - wiederanfgenommen, und mit chen so viel Ruhe als Gründlichkeit untersucht, und aus allen möglichen Grunden sowol der Brilichkeit als der Geschichte die Nichtigkeit der Überlieferung, und die Ummöglichkeit der Lage jener Kirche auf dem alten Golgotha nachgewieaca worden ist, dies - nicht etwa unter Katholiken sondern unter Protestanten - entweder entschiedenen Widerspruch findet, oder ohne alle Wirkung bleibt und die Sache beim alten lässt 1).

<sup>5),</sup> Der erste der gegen R. auftrei und das Signal zu einem neuen Kreutzug für das heil. Grab gab., G. Williams, hat das Mutiv seines Auftretens, "die Tradition des katholischen Alterthauss, ju der ganzen Kirche von 1500 Jahren zu vertheidigen, nicht verhohtt, das sieh noch in seiner grossen Bitterkeit roigt. Bei Sebultu lann freilich von Fanatismus irgund welcher Art night die flede sein; aber er ist das Echo von Williams, und gründet sich z. Th. auf dessen Mittheilungen. Brufft hat ale Deutscher Theologe und akad. Gefehrter ohne entschimiene Parteistellung zu viel Arhlung vor der Wissenschaft und Anstandsgefühl um alch zu einer Ritterschaft für die Uberlieferung, wie der Englische Hochkirchenmann, zu bekennen; aber

Doch ist die Erscheinung nicht schwer zu erklären, wenn man aus Psychologie und Erfahrung weiss, einestheils wie sehr die Meinnig der Mehrzahl von der herrschenden Strömung abbängt (und diese ist jetzt die einer Reaction zu Gunsten der Tradition aller Art): anderntheils dass die Wahrheit grade durch die Entschiedenheit womit sie ausgesprochen, und die ausführl. Gründlichkeit womit sie nachgewiesen wird, nach Umständen zum Widerspruch und zu Gegenbeweisen reizt; und umgekehrein Wahn, wenn ein entscheidender und vernichtender Schlag auf ibn geführt ist, sich gewöhnlich erst noch einmal stark aufbaumt ehe er ganz zu Boden sinkt.

Doch dies ist eine vorübergehende Hemmung, die die Wahrbeit nicht auf die Dauer unfzuhalten vermag. Das schlimmste aber für die Untersuchung ist dass sie sich fast ganz auf die Augaben des Josephus von der Gestalt der damaligen Studt (vor ihrer Zerstörung durch die Romer) grundet; und van da ausgehend erst durch Vergleichung der einschlagenden Stellen des A. T. ein Bild von der altern Stadt zu gewinnen sucht. Offenbar ware an sich der angemessenste Gang der umgekehrte; von der ältesten Gestalt der Stadt vor dem Exil auszugehn, und ihre Veranderungen im Lauf der Zeit - zunächst bei der Wiederkerstellung nach dem Exil durch Nehemiah, dann durch die Makkahacer und Herodianer - his zur Zeit des Josephus berah zu verfolgen. Freilich scheint das übliche Verfahren hinlänglich dadurch gerechtfertigt dass sich im A. wie N. T. nur gelegentlich sehr dürstige und z. Th. dunkle Ausserungen über Ortlichkeiten von Jerusalem finden, und nur Josephus eine zusammenhängende Beschreibung gibt woraus sieb ein Bild von ihrer damaligen Gestalt entwerfen lässt, und wodurch man sich erst orientiet haben muss um von da aus die alteren Nachrichten zu verstehn 1). Daher

seine Anonhmen und z. Th. sehr zuversiehtlichen Behauptungen sind in den entscheidenden Hamptpuncien zu gezwangen und schlecht begründet als dass sie (wie bei geinem flegleiter F. A. Strauss in dem viel aufgelegten fachionablen Leboungsbuch "Sinn u. Golgatha" fierl. 1846 u. 6.) ohne das apologetische Interesse an der Frage entstanden sein kanuten. E. v. Runmer, der früher auf a. Plan die zweile Mauer so zog dass Golgotha unsserhalb derselben blieb, fasst sie jetzt wenigstens an dienem Punet aubentimat, und erklärt die Frage nach wie var für eine zweiselhafte. Abenso C. Ritter Erdkunde v. Anien 2. A. XIV, S. 298-508, der in dieser nehr ausführt. Leffeterung der Topoge, Jerusalems wiederholt die Streitfrage berührend, zwar zwischen Rob. n. seinen Gegnern bin und ber schwankt, aber in d. Hauptsache zu den letztern, bes, Krafft, neigt, nie zu erwarten. And. Ph. Wulff Beine in d. gelobte Land (Stuttg. 1849) S. 74-89. Unter den neueren bez. geistlichen Reisenden und sonzilgen Schriftstellern sehnint die Achtheit des firabes wieder ein Glaubenartikel geworden zu wein. Nur Tobler ist bei aniner Bestreitung Rob.'s entrehieden frei von diesem Motiv, und faxet ledigl, auf Bodenverhaltnissen und Geschiehte,

<sup>6)</sup> So J. Olahausen vor Topographic des alten Jerusalem (litel 1833 Vore, VI.

dreht sich denn der Streit bauptsächlich um die richtige Auslegung der betr. Stellen des Josephus; und diene Stellen werden immer wieder von neuem bin und her gewendet und betrachtet, um durch eine andre Auslegung eine Schwierigkeit zu heben oder einen neuen Aufschluss zu erhalten. Allein auf der einen Seite dürfte die Beschreibung des Josephus weder klar und bestimmt. noch zuverlässig genug sein um zu einer volchen Grundlage zu taugen. Und obgleich seine Zuverlässigkeit - namentlich in Zahlen und Massen - schon längst angefochten, auch der ihr ungunstige Umstand dass sie in Rom - fern von den Gegenständen, und lange nachber, also nur ans ungefärer Erinnerung abgefasst ist, schoo von undern bemerkt und gewürdigt ist 1); so but man doch offenbur noch keine hinlängliche Vorstellung von seiner bodenlosen Leichtfortigkeit und Lügenhaftigkeit, wie sie sich nachher in einigen Hauptpuncten durstellen wird. Auf der andern Seite scheint schon die Kenntniss der beutigen Stadt und ihrer Rodenverhältnisse, ausammen mit den erhaltenen Überbleibseln der ulten Stadt 1), die nütbigsten Umrisse des Bilds und eine sichrere Grundlage zur Grientirung zu liefern, um daraus die Nochrichten des A. T. zu verstehn, die auf diese Weise sich nicht so unbestimmt und dunkel erweisen dürften als man gewöhnlich annimmt. Beides hoffe ich im folgenden nachzuweisen, und so einen zunächst zwar nur negativen, doch auch einigermassen positiven Beitrag zur Berichtigung und Aufhellung der schwierigen Fragen zu geben. Indessen werde ich bier, da ich an den dermaligen Stand der Verhandlung anknüpfen muss 1),

<sup>7)</sup> Wie Robinson Pal, II, 53 f.

<sup>8)</sup> Zu decen Erkennung wir durch Robinson ein so nichtiges fiennzeichen an der eigenthämtichen Beurbeitung der colossalen Steinblöcke die noch Jetzt in den Unterlagen der Mauren an vielen Stellen zu seben sind. besonders der Pugenrunderung, erhalten haben (Palaest, II, 61 f., 105f., vgl. 707 ff. Nenere bibl. Forschungen S. 259. Tobler dritte Wanderung nach Pal. (Gotha 1857) S. 340). Dazu Loumen die seurpirten Pelven, welche bung die Grandinge der Mauern bilden.

<sup>9)</sup> leb kann jedoch nicht unbemerkt lassen dass diese L'atersuchungen gröstentheils gebon um 1846-49, als die Streitschriften gegen find, oben erschienen waren, bei Prufung derselben angestollt und niedergeschrieben (nuch die hauptsfiehl, Ergebuisse seitdem in meinen Vorlesungen vorgetragen) sind, die benbalehtigte Veräffentlichnug aber liegen blieb, bis ieh endlich auf einen anssern Anlass jetet (win mir eigentlich anderes ubliegt und die Zeit. knapp rugemessen ist) zu dem Entachtuas der Ausführung gekommen bin. Dies hat den Nachtheit, zuwliederst dass ich noch bier wieder (wie so oft) gewissermassen past festam komma, nachdem die flitze des Streits längst verraucht, und vielleicht selbat das Interesse un der Frage bei den melaten erkaltet ist (das jedoch neverdings durch Toblers Schriften und Robinsons zweite Reisebesehreibung wieder augeregt worden ist). Sudann den gedasern dass, da weine Anfacichanngen in einen frühern Stand der Verhandlungen fallen. ich den Standpunct derzelben zum Behuf dieser Mittheilung erat, an viel jetzt für mich thunlich war, dem jetzigen anzopassen hatte, ohne ihn doch viel-

ebeufalls von dem Zeugniss des Josephus von der damaligen Stadt ausgehn, und erst durch Widerlegung desselben aus älteren Zeugnissen zur Betrachtung des alttestamentlichen Jerusalem übergehn künnen.

Die classische Stelle hei Josephus auf die unsee Topographie von Jerusalem sich gründet, de bella Jud. V. 4, 1 f., ist keineswegs so bestimmt und zusammenhängend wie sie auf den ersten Blick aussieht, und wie sie um eine klare Vorstellung von der Stadt zu geben sein müste, sondern lässt mehrfache Lücken, die man aus underen Stellen oder nach Vermuthung erganzen muss; und nur dadurch ist der bisberige Streit darüber möglich geworden. Die Beschreibung der drei Hügel worauf die Stadt gebaut ist, und der dadurch sich ergebenden Stadttheile &. I (wozu nachträgl. §. 2 noch ein vierter kommt), leidet hauptsächlich an dem Mangel dass (mit Ausnahme des vierten) die Weltgegend nicht angegeben ist in welcher einer zum andern liegt: und die der Mauern S. 2 an dem noch grössern dass sie gar keinen Bezug auf die erstere nimmt, und bei den beiden ersten Mauern ganz unbestimmt lässt zu welchem der dort unterschiedenen Stadttheile jede gehört. Nur mittelbar - aus den bei Beschreibung des Laufs der Manern angeführten Ortlichkeiten. und aus anderweitigen Stellen, besonders dem Fortgang der Belagerung und allmählichen Eroberung - ergibt sich mit Sicherbeit dass die erste oder alte Mauer die Oberstadt, jedoch zugleich den südlichen Ausläufer des Tempelbergs umgab; sowie daraus dass die beiden andern Mauern - von der Nordseite der ersten ausgehend - nach Norden zu laufen, dass die Oberstadt im Süden von den übrigen Stadttheilen lag 1'0), auf dem nogenannten Zion (1), dem im Südwesten des Bergterrains aufspringenden und in das südliche Thal steil abfallenden Hügel, den die natürliche Lage als die Feate der Stadt oder Oberstadt bewährt. Ausserdem kunn es keinem Zweifel unterliegen dass der dritte der 6. I genannten Hügel der Tempelberg ist (was zwar Josephus dort auch nicht ausdrücklich sagt, aber mittelbar aus dem hervorgeht was er im folg, von der Beziehung dieses Hügels zum zweiten berichtet, wohei er erst das Heiligthum ausdrücklich neunt); und dass dieser Hügel die östliche Grenze der Stadt, gegen das tiefe Kedronthal, bildet, erhellt nicht nur aus

leicht gunz verwischen zu können; besonders da ich einer vollständigen Kenntniss der helr, weitschichtigen Literatur, gesehweige Bachführung darüber mich keineswegs rühmen kann.

<sup>10)</sup> Wiewel auch dieses früher von Lightfoot u. a. verkannt worden, und erst seit Relands Nachweisung (Pal. 846 ff.) zur allg. Anerkennung gekommen ist.

<sup>11)</sup> Nicht bei Josephus (der diesen Namen sonderbarerweine nie neuni), sondern aus 2. Sam. 5, 7-4, der einzigen Stelle wa er in diesem ursprünglichen eogera (geographischen) Sinn vorkommt.

der Beschreibung des östlichen Endes der ersten und dritten Mauer & 2, so wie aus der Beschreibung des Heiligthums Cup. 5, und der Geschichte der Belagerung, sondern wird auch durch die Auschauung und unverkennbare Beschaffenbeit des noch vorbandenen Tempelhofs und seiner Mauera bestätigt (auch ist dies nie verkannt worden, und der einzige feste Punct auf allen Grundrissen von Jerusalem, so sehr auch die nabere Bestimmung der östlichen Lage im Verhaltniss zu den übrigen Stadttbeilen südlicher oder nördlicher - und der Ausdehnung seines Flächenroums wechselt). Dies sind die beiden einzigen festen und sichern Puncte in der Beschreibung des Josephus, worüber auch allgemeine Einstimmung heateht; wozu man noch allenfalls als einen dritten den Hogel Bezetha fügen kann, wenigstens sofern er im Norden des Tempels lag (was §. 2 u. 8 zu unzweidentig angegeben ist als dass es sich hatte verkennen lussen), wenn auch in Folge des Streits über die Akra die nähere Bestimmung desselben von einigen Neueren (wie Williams u. Schultz) streitig gemacht worden ist. Alles andere dagegen ist streilig unter den Parteien. Besonders aber betrifft der Streit zwei Fragen: 1) die Lage des zweiten Hügels bei Jos. mit der Unterstadt, welche Jos, beide axou neant, so wie des sie von der Oberstudt trennenden sog. Käsemacherthalt; 2) den Lauf der zweiten Mauer, von welchem die Achtheit des beil. Grabes ubhangt, die dieser Frage ein brennendes apologetisches Interesse und daher so viel leidenschaftlichen Parteieifer zugewendet hat; an sich von der erstern Frage unnhhängig, da Jos. hierbei keinen Stadttheil neunt, aber bei den meisten mit der Entscheidung über jene zusammenhängend.

Die erste Frage von der Lage der sog. Unterstadt oder Axpu, nehat dem sie von der Oberstadt trennenden Käxemucherthat des Josephus anlangend, so werden diese von Robinson, wie seit Brocardus Zeiten fast allgemein 12), nordlich vom

<sup>12)</sup> Siche die Nachweisung bei Robinson neue Unterzuchungen über die Topoge, Jerusalems S. 31 ff., und desselben neuere hibt. Forschungen in Palaeztian S. 267 ff. Am deutlichsten und entschiedensten apricht dies grade der alteste Zeuge für diese Anzicht aus., J. Brocardus locorum terroe s. exactissima descriptio cap. VIII (der zwar hier zunüebst nur als Erkliver der Bibel nod des Josephus spricht, aber zugleich nas eigner An-schauung, und daher moch, trote mancher Fehler, in der klirze die bestimmteste und anschnuliebete Beschreibung der Rodenverhültnisse gegeben hat). Er beschreibt zuerst (S. 180 bei J. Clerieus im Anhang zu Loseb. Hier. onomasticon) den Berg Sion als einen von Oston über Sodon nach Westen ziehenden und von stellem Fets eingefanzten u. gefragenen flatbereis, dessen Höhlung oder Vertiefung (eunesvitas) nuch der Stadt zu abgeflacht (exinonita) and allmählich ausgefüllt sei; und erklärt dies dunn ubber dahin doss eine von Suden kommende Schlacht (vorage) bei dem Davidsthurm an der Westecke des Sion sich nuch Osten einbirge, füngs der Nordseite

ersten Hügel und der Oberstadt gesetzt; so dass das trennende sog. Käsemacherthal in seinem Anfang dem Nordrund des Zion entlang, also von Westen onch Osten (d. i. vom heutigen Jafathor nach der westl. Tempelmauer zu durch die sog. Davidsstrasse und ihre Fortsetzung) zog, ehe es mit rechtwinkliger Biegung um die NO .- Ecke des Zion die Richtung nuch Süden einschlug und die allgemein dafür anerkannte Schlucht bis zur Quelle " Siloam" bildete (bis zu welcher es sich nuch Josephus erstreckte). -

Diese Annahme hat nun neuerdings mehrseitigen Widerspruch

gefunden 13). Die Gründe dafür sind folgende:

1) Nördlich vom Zion finde sich kein Thal ad. Schlucht (gunay), sondern ebener Boden 11): also konne da nicht der Aufang des Käsemacherthals des Jos, sein. Vielmehr sei nur ein Thal in Jerusalem, jene grosse die Stadt von der Gegend des beutigen Damaskthors aus von N. nach S. durchschneidende Vertiefung 16), die sich ausserhalb der Stadt

13) Nicht nur von den sebon genannten Hauptgegnern Robinsons: Wil-Hums, Sebults, Brafft (denen sieh nach Ritter anschlieset), sandern anch Tabler Topogr. Jerusalema I. 20 ff. nebet dem Zusatz S. 662 ff.; dritte

Wanderung S. 234 ff.

14) Tabler dritte Wanderang 234 ff. beweist sogar durch nibere Unterauchung der Richtung des Wasserabflusses: dass die Einsenhang nicht in die Davidagasan, sondern nördl, davon in eine Linie von der Mitte bes Patriarchentaichs, der Basare, und den Tarik el Vad fullen wurde.

15) Von Roblinson sethat zuerat mehr hervorgehaben; bei Toblex (Topogr. I, 18 u. o.) steln nach den Eingeburgen el Vad (at Vadi) d. l. dan That genannt ( wie schon Mogireddin den Theil innerhalb der Stadt bis an den quer durch dassethe am Endo der Davidsstrasse zur Tempelmauer geragenes Bamm neant, valletimating con lied of Mahlenthal, u. so suf dem Plus bei Williams street of the mills); wabrend audre es das Thal Millo nequen (wie schon im 16. Jahrb, 8772 von rinem ausgefüllten Thal

des Sion bis zum Barg Morie binnblaufe, dann sieh auf die Outseite (in orientem, was Rob, für eine talsche LA. st. onstrum hult, aber wol cheeze zu verstehn ist wie bei Jos. a. O. S. 2 noos deuze, moog rorer ui s. w., night van der Richtung, wonders von d. Lage der Seite) um biege und den B. Moria von dem B. Sion trenne, und sich bis zum Bach fiedrun, durch das Wusserthor zwischen dem B. Sion und dem Palast Salomons auf der Sudseife des B. Moria, erstrecke, und auf diese Weise eine Schlaebt von allen Seiten den B. Sion umgeben bube; jedoch ar sie jetzt gang nungefüllt (d. i. wol pach dem obigen die Seite nach der Stadt 24), aber mit Spuren der frühern Vortiefung (concavitatis)." - Dass unter "nach der Stadt zu" die Unterstadt gemeint ist, erheitt daraus dass nachber bel der Angabe dass die Schlucht den B. Moria vom Sion trener, dem Morla nach die "ganze Catersladt" (als obcofulls dadurch vom Sion getrennt) beigefigt wied; und dass er diese nicht etwa, wie man aus ihrer Ernahnung hinter dem Moria vehliessen konnte, auf den nudl. Abhang des M. setzt (wie mehrere thun), ergibt sich aus einer zweiten Erwähnung S. 181, no die Ecke die dem Davidsthurm sördlich gegenüber durch zwei nuch N. und O. laufende Thiller gebildet wird, eine "Lebe der Unteratud!" genannt wird.

in der Schlucht beim Siloah endigt: dies musse also das Kase-

macherthal des Josephus sein.

Dieser Grund ist mehr acheinbar als von wirklichem Gewicht. Dass jetzt nördlich vom Zion, wenigstens auf der westlichen Scite, keine Vertiefung zu sehen ist, ist allgemein zugestanden. Aber es ist auch bereits von Robinson aus alteren und neueren Zeugnissen hinlänglich nachgewiesen, und tritt mit jeder neuen Ausgralung bei Gelegenheit von Nenhanten immer mehr zu Tage, wie hoch hier (wie underwärts) der Boden durch die Trummer von 18 Jahrhunderten aufgeschüttet ist 10); und wenn man dagegen halten kann dass dieselbe Aufschüttung sich auch auf dem Nordrand und auf der Westseite des Zion (bei der Grundlegung der neuen evangelischen Kirche und der neuen Caserne zu der Citadelle) and anderwarts gezeigt hat, we man doch jenes Thal nicht suchen kann 11): so erhellt daraus eben nur wie wenig sich aus den jetzigen Budenverhältnissen auf die des alten Jerusalem mit Sicherheit schliessen lässt, und dazu erst viel umfassendere Ausgrahungen nöthig sind. Jedenfulls aber wird, schon wegen der bedeutenden Entferning der nördlichen Höhe vom Zion, von einer eigentlichen Schlucht (gapnys, wie Jos. es nennt) hier nicht die Rede sein konnen, sondern nur von einer Einsuttelung zwischen den beiden Erhebungen des westlichen Bergzugs 14), die sich dann weiter östlich anerkanntermassen immer tiefer unter den Nordrand des Zion in dus die Stadt durchschneidende Thal herabsenkte, und in ihrem südlichen Verlauf immer mehr eine wirkliche Schlucht (quouy?) wurde; so dass sich der Gebrauch dieses Worts hei Jos, leicht als von der untern Hälfte der Einsenkung auf die obere übergetragen erklären lässt.

2) Es fehle aber auch nördlich vom Zion an einer Hohe die man als einen ben und ern und zwar niedrigern "Hügel" (logoc) bezeichnen könne: sondern es finde sich hier nur der Abhang

verstanden wurde, s. Page, thes.), wie auf d. Grandries von Pococke, Sieber, Grimm (Milla). Dure dieses das hasemacherthal des Jos, sel, but (abreseben von den obenganaunten Grundrissen) nuch Tobler a. n. O. S. 26 vor Williams schon Berggren Reisen III, 6t f. angenommen. Dass Tobler er anderswa sucht, davon nachber,

<sup>16)</sup> Robinson Pal. H. 52; sene Cuterss, 97, 25 f.; severe bibl. Forschungen 241. Brief des Missioner Whitney in Z. S. d. DMG, II, 231 L. Vgl. Tobler Topogr. I. 656 ff.; dritte Wanderung 230 ff.

<sup>17)</sup> Tobter a. O. S. 22, der daber ober einen Montlichen Gruben, zur Befestigung der Altstadt, als eine natürliche Vertiefung annehmen will.

<sup>18)</sup> So Gadow über die gegenw. Terralaverbiltuine in a. um Jerosabem in der Z.S. d. BMG. III, 43; Tobler Topoge, 1, 20f., der die Einscukung wonigstens in threm weatlichen Anfang eine Einbuchtung oder Sattel neant. Sie ist von dem Thal im Westen der Studt (Giboo- oder obern Hinnomibal) durch eine Lundunge zwischen beiden Hiben (Godow) getrennt. die eine Waaserscheide zwischen jenem Thal und dem innerhalb der Stadt bildete (Tobler); no dass man demnach nicht mit Brocurdos von einer "den Zion von allen Seiten umgebenden Schlocht" reden konnte,

oder das Ende des breiten Landrückens der von N. n. NW. ber sich in die Stadt erstreckt, und vom NW.-Winkel der Stadt (wo das Lat. Kloster) nach N. und bes. O. u. SO. abfalle, sehr wenig nach S., und gar night nach W., also kein Hügel genannt werden konne; auch sei diese Hohe nicht niedriger als der Zion (den Jos. als den bochsten bezeichnet) sondern hoher; und überhaupt der boebste Ponet in und um die Stadt in).

Dies ist aber auch im wesentlichen der Beschreibung gemäss die schon Robinson von der nördlichen Höhe gegeben hat 20). Es fragt sich nur oh der Umstand für die Entscheidung wesentlich ist, d. i. ob Jos, diese nordliche Erbebung nicht habe als einen Hagel (logos) bezeichnen können. Wenn es allgemein anerkannt ist dass diese Hobe nach 3 Seiten hin z. Th. steil abfällt, und man hinzunimmt dass chemals die Tiefe dazwischen viel bedeutender, ulso nuch die Höhe viel augenfälliger gewesen sein muss ala jetzt, so wird sich nicht in Abrede stellen lassen dass Jos. sie dem Zion gegenüber als einen Hügel oder Höhe bezeichnen konnte (wie er auch den Bezeihn, der auch nur eine Erhebung auf dem östlichen Rücken ist und nach seinem eignen Bericht urspränglich mit dem Tempelberg zusammenhieng, als einen besondern Hügel vennt). Dass sie einem ausserhalb der Studt noch mehr aufsteigenden und den Zion an Höhe übertreffenden Boden angehört, verhindert nicht dass sie an sich dem Zion gegenüber als niedriger erschien, wie noch jetzt. Das Beiwort augizvofür eine Höhe die nicht von allen Seiten frei ist, sondern nach einer Seite mit einer grössern zusummenhängt, und nich nach den angegebenen drei Seiten bin in die umliegende Niederung terrassenmässig ubducht 21), und unter allen Höhen in Jerusulem nur auf diese. Ebenso liegt nur diese dem Tempelberg grade gegenüber (arrizov); was sich weder von dem Zion noch von dem Bezetha sagen lässt.

3) Der angenommenen Lage des zweiten Hügela (der Akra) widerstreite die Bemerkung des Jos. am Schluss des Q. 1, dass "die beiden Hüget der Stadt" ausserhalb "von tiefen Schluchten eingefasst", und wegen der steilen Abhunge zu beiden Seiten von-

<sup>19)</sup> So besonders Tubler Topoge, 1, 46 f.; dritte Wanderung 236 f. Gudow a. O. 36, 43,

<sup>20)</sup> Pal, II, 25 f. vgl. 14 f. l. 396; neue Unterss. 8f. 22 f. 24; neuere hibl. Foruehungen 272. Nur binsichtlich der fistt, n. sudt. Ablachung von der Grabkirche aus bestehn einzelne nawescutt, Verschiedenheiten zwischen flo-binson II, 26. N. U. 23 ff. u. s. Gegneen, ben. Tobler dritte Wanderung

<sup>21).</sup> Vgl. Schutte S.54, der uneh anadrücklich eine Bueht der grausen Niederung zwischen diesem Abhang u. der Nordseite des Zion bezougt, win sie am deutliebsten auf d. Plan Robinsons zu seben iat.

keiner Seite ber zugänglich gewesen seien. Da der Artikel auf die beiden vorhergenannten Hügel (den ersten und zweiten) zurückweise, so könne das nicht gesagt werden wenn der zweite nördlich von der Oberstadt, also auf demselben westlichen Rücken mit dieser, gelegen hatte, weil er da nach keiner Seite an eine tiefe Schlucht von aussen stiess.

Robinson, der diesen Einwurf sich zueret machte 11), begegnete ibm mit der Annahme dass hier die beiden Hügel annekdochisch statt der gunzen Studt stehn, wie auch in dem folg. Satz von der Unzugänglichkeit die Stadt als Ganzes gemeint sei; und wahrscheinlich der Ausgruck dadurch verantasst dass vorber "die Stadt" ebenso synekdochisch als auf diesen beiden Hügeln erhaut augegeben war 27). Letzteres ist schon hinlänglich den Ausdruck zu erklären, und das Praejudiz daraus gegen die Lage der Akra abzuweisen; das obnehin jede andre Bestimmung derselben, namentl, die von den Gegnern angenommene Lage auf der Nordseite des Tempels (a. nuchber), ebenso treffen würde. leh kunn mich aber der Vermuthung nicht erwehren dass die synekdochische Formel an beiden Stellen ibren Grund hat in der (besonders von Süden her betrachtet) bervortretenden Anschauung der Studt als einer durch ihre Lage auf zwei Bergrücken, ader auf einer durch die mittlere Niederung "gespaltenen Bergzunge" 2 1). gedoppelten (woranf auch vielleicht die Orthographie des Namens Jerusalem als Dualis geht), und auf diese beiden Bergrücken sich eigentlich bezieht: auf welche die "steilen Abhänge auf heiden Seiten" allein passen, und zwar wortlich inshesondre auf ihre sadlichen Auslaufer (Zion u. Ophel), deren Anschauung durch die vorhergehende Angabe der südlichen Erstreckung des Käsemacherthals "bis zur Quelle Siloam" und deren Beschreibung vorgeführt wurde.

4) Die Angabe des Josephus S. 1 dass die Häuser auf den beiden Hügeln übereinander (also terrassenartig) an dem daswischon liegenden That grendet batten (Inakligkor karelnyor) würde dann nicht passen, da die Mauer um die Oberstadt das von dieser Seite verhinderte 21).

<sup>· 22)</sup> Pal. II, 52.

<sup>23)</sup> Neue Lateris. 18 f.; neuero bibl. Forschungen 274 f. Aballeh schon Olahansan zur Topoge, Jerus, S. 1: es sei ungenan gesprochen, indem die Stadt vier Selten hatte, und von diesen drei dorch Steilabhänge genchlitzt waren.

<sup>24)</sup> Gadew s, 0, 35.

<sup>25)</sup> So Tobler Topogr. I. 32 f., der aber unrichtig den Ausdrock an fasst uta ab die Hauser beidersnits bis in die Thulenle hinab sich erstreckt hatten. Karningen beiset blass emligen, nufburen, und sieht ebensa mit eie (von dem Ort wo dies geschicht) & 2 von der dritten Maner in Berichung auf die Schlucht fieden, in welche ja die Mager nicht hinabreichte,

Dieser Einwurf ist nicht abruweigen: denn da die Nordmauer der Oberstadt um Runde des Zion bergeführt war, der z. Th. steil, und an dem westlichen weniger steilen Anfang mit den drei Herodianischen Thurmen versehen war, so können hier offenbar keine Hauserterrassen das Thal begränzen. Aber er trifft streng genommen auch jede andre Lage die man der Akru der Oberstudt gegenüber anweisen konnte, weil die Maner um diese das nach allen Seiten verhinderte. Am meisten die von Williams, Schultz und Krafft nördlich vom Tempel angenommene Loge (welcher Tobler grade diesen Umstand nicht entgegenhalt). Am wenigsten wenn man sie auf den südlichen Ausläufer des Tempelbergs verlegt (wie Olshausen, s. nuchber): du der diesem gegenüberliegende südöstliche Abliang des Zion wirklich terrassenfürmig abfallt. Ganz warde die Angabe nur auf die Annahme Toblers nassen, der die Akra auf die Osthälfte des Zion und das Käsemacherthal in eine Vertiefung zwischen beiden Hälften verlegt (wovon nachber). Aber diese beiden Annahmen werden sieh später als unhalthur zeigen. Man wird also die Angabe nicht zu streng pehmen dürfen, d, i. auf einen von beiden Högeln (nämfich den zweiten) beschränken, oder überh, zu den Ungenauigkeiten des Jos, rechneu miissen.

5) Das Thal zwischen dem zweiten und dritten Hügel (zw. Akra n. dem Tempelberg) sei nach Jos. §. I von den Hasmonacern verschüttet, und so der Tempel mit der Stadt (Unterstadt) verbunden worden (vgl. arch. KHI, 6, 7 wo er erzählt wie das ganze Volk nach Eroberung der von den Syrern besetzten Akra an ibrer Abtragung drei Jahre lang Tag und Nacht gearbeitet habe); folglich sei das Thal damals garnicht mehr vorhanden gewesen, und könne also nicht das Thal sein welches noch beute den nördlich des Zion gelegenen Stadttheil vom Tempelberg trennt (die mehrgenanute die Stadt von N. nach S. durchziehende Niederung). Folglich müsse die durch Verschüttung jenes Thals mit dem Tempel verbundene Akra anderswo gelegen haben.

Diesen Grund finde ich allerdings triftig. Denn offenbar kann ein in der Weise wie es Jos. heschreiht verschüttetes Thal nicht das noch jetzt vorhandene zwischen dem nordwestlichen Stadttheil und dem Tempelberg sein. Auch lässt zich dieser Kinwurf nicht mit Robinson \*\*) durch die Vermuthung abweisen dass das betr. Thal ursprünglich eine tiefe Schlucht war, welche die Mukkabaeer durch Aufhäufung von Erde nur erhöht oder einen Erdwall darüber erhant hätten. Denn obgleich diese Vermuthung in Jerusalem fast überall wo kein Felsengrund zu Tage steht nicht leicht fehlgehn kann, und in diesem That inzwischen durch

<sup>26)</sup> N. Unterez. S. 10.

neuere Ausgrahungen ihre Bestätigung gefunden hat 27); so haben diese nicht etwa auf blossen Schutt oder Erdaufbäufungen, wie sie die Abtragung eines Bergs oder einer Festung durch die Makkabaeer ergeben würde, sondern auf Gewölbe und Bauwerke (Pelsenkammern mit Mosnikboden, Säulen u. s. w.) geführt. Auf der andern Seite ist ja aber auch mit all dieser Erhöhung, die seit den Zeiten der Makkabaeer doch nicht ab- uondern nur zugenommen haben kann, der angegebene Zweck der Verbindung des Tempels mit der Stadt und das Hervorragen desselben über diese (wenigsteus deren höhere Theile im Westen) nicht erreicht,

Aus diesen Gründen - die mehr oder minder, besonders die zuletzt angeführten, allerdings Schwierigkeiten gegen die gewöhnl. angenommene Lage der Akra oder Unterstadt bilden - ist diese neuerdings an verschiedene andre Orte verlegt worden.

1. Schon früher und längst hat man sie südlich vom Tempelhof auf den audlichen Auslänfer des Tempel-

bergs verlegt 14),

Dies hat in der That viel für sich. Denn 1) ist dies ausammen mit dem Südostabhang des Zion und dem dazwischen liegenden Thal der tiefste Theil der Stadt, dem der Name der Unterstadt mit weit grösserem Recht zukommen würde als dem nördt, vom Zion zu einem noch höhern Rücken aufsteigenden Boden. Und dass er damals bewohnt gewesen sein und einen besondern Stadttheil gebildet haben muss, erhellt daraus dass er von einer sildöstlichen Ausbiegung der alten Stadtmauer mit eingeschlossen war. Dass aber dieser Stadttheil, der schon seiner Lage wegen nicht mehr zur Oberstadt gerechnet werden kounte, auch wirklich von Jos. nicht dazu gerechnet wurde, bestätigt sich nicht nur dadurch dass der Abhang wornuf er log der Auslaufer des Tempelbergs ist, den Jon. als einen dritten Hügel bezeichnet, sondern nuch bei Augabe des Gebiets welches Simon besetzt hielt (B. J. V, 6, 1) ausser der "Oberstadt" noch "so viel von der alten Mauer als von Siloam nach Osten umbiegt" genannt, also von jener naterschieden wird; wie denn auch Jox. kein Wort davon sagt dass die alte Mauer bloss die Oberstadt

27) Tobler dritte Wanderong 243 ff., we ausführl. Bericht von den merkwürdigen Ansgrahungen bei Grundlegung, des Osterreichischen Pilgerhannes im obern Thuil des Thals, am weatt. Fina des Bezethn.

<sup>28)</sup> So ist sebon unf der Karte von Sieb er u. Grimm die Unterstadt auf den Sudostabhang des Zion n. den westlichen des Ophel gesetzt, aber die Alra davon unterschieden u. unf den nordwestl. Winkel des Zion, wo die hentige Citadelle, gehrarbi (wie schon auf d. Plan bei Korte Reisen S. 276). li. v. Raumer ist geneigt der Südnichung des Tempelbergs wenigstens for eine südl. Abtheilung der Akra zu halten, uder dass er dazu gerechnet norden sei, hesunders wegen Jos. B. J. VI. S. 3. 7 f. (oben), u. weit auch bier das häsemacherikal die Grenze bilde. Besonders aber hat J. Olshanaen zue Topogr. Jerus. §. 1. 2 diese Ansieht aus Josephus zu ernnisen gesucht (aber nicht alle die Gründe gebrancht die nicht geltend machen lassen).

umgab, so wenig als dass die zweite Mauer zur Unterstadt geborte. 2) Hier ist das Katemacherthal des Jos. nuch seiner ausdrücklichen Angabe, und nur bier überb. eine Schlucht (quoayi) mit Sieberbeit nachzuweisen; auch passt auf diese beiden Hugel der Ausdruck des Jos, dass die eigentliche Stadt auf zwei Hügeln arrangaçum aç gebaut gewesen, und die Rauter über einunder (terrussenformig) an das dazwischen liegende Thal gereicht hatten, viel besser als von der Akra im gewöhnlichen Sinn (vgl. oben zu 4) S. 196). 3) Die Akra oder Unterstadt (nebst duhin gehöeigen Gebäuden) wird einigemal in der Geschichte der Belagerung in Verbindung mit dem Ophlds und der Quelle Siloam genannt ?"), so dass man auf einen Zusummenhang und Nachbarschuft damit schliessen muss. 4) In der Geschichte der Belagerung wird die Unterstadt oder Akra da wo man es erwarten muss, nach Eroberung der zweiten Mauer, m. W. nie genannt, sondern erst nach Eroberung des Tempels: erst da vertrieben die Romer die Rauber aus der Unterstadt und stecken alles bis zum Siloam in Brand ( s. unten Note 29); und weiterhin flieben nach Vollendung der Austalten zur Eroberung der Oberstadt manche verzweifelnde von der Mauer theils in die Akra, theils in die unterirdischen Gange auf der Südseite (B. J. VI, 8, 4 vgl. 7, 3), als oh beides in derselben Gegend gelegen hatte; wohin auch die letzten Vertheidiger floben, näml, in dan Thal Siloam und die Kloaken (8, 5), 5) Die erste Mauer - welche Jos. die alle nount, weil er sie von David und Salomob ableitete (nach 2 Sam. 5, 9 vgl. 1 Kön. 3, 1. 9, 15. 24. 11, 27), also wol annalim dass sie noch dieselbe sei welche David zuerst angelegt hatte - lässt er bei der Erzählung von ihrer Erbauung durch David (arch. VII, 3, 1, 2) sehon die Unterstadt mitumfassen und zu dem Zweck dienen die Unterstadt mit der Oberstudt zu einem Körper zu verbinden: da nun die alte Mauer auch Jos, Beschreibung wirklich nicht bloss die Oberstadt sondern durch ihre südöstl. Ausbiegung auch einen tiefer liegenden Stadttheil im Südosten der Oberstadt einschloss, so muss dieser unter der "Unterstadt" des Josephus - der damaligen wie der Davidischen - gemeint sein, indem er beides dis "Stadt Davids" neunt (s. unten).

Auf der andern Seite aber ist es undenkbar dass hier ebemals ein besonderer den Tempelberg überragender und durch ein

<sup>29)</sup> B. J. V. 6, 1 hat Simon ausser der Oberglaut und dem Theil ger alten Maner der aleh von Siloam nach Osten umbiegt, die Quelle Sil. und die Vaterstudt besetzt, während Johnanes das Heiligtkum u. den Ophlas inne hat; VI, 5. 3 verbreanen die Romer vom Heiligthum aus die Akra (mit Archiv, Rathhaus, Palast der Helena) u. den Ophlas, u. 7, 2 vertreiben sie die Rauber uns der Unterstadt n. stecken alles bis zur Sitonm in Brand. Duch muss das 6, 3 genannte "Hathkaus" nuch 4, 2 an der NO.-Ecke der Oberstadt n. der allen Maner, an der weutt. Tempelmaner. gelegen haben, also in der Untersladt im gewöhnt. Sinn, wo nicht, wie das Archie, in der Oberstadt

breiter That (quours) von ihm getrennter bober Hugel gewesen sei, den nach dem Bericht des Josephus Antiochos Epiphanes mit haben Mauern und Thurmen befestigt, und durch eine hineingelegte Maked. Besatzung zu einer üzou (üxponolic) d. i. Castell und Zwingburg für den Tempel gemacht habe (arch. XII, 5, 4), und wovon eben der Name azon der Unterstudt bei Jos. entlehnt ist; die aber nach ihrer Eroberung durch den Makkahaeer Simon abgetragen, und damit dus Thal ausgefüllt worden sei (B. J. V. 4, 1 arch. XIII, 6, 7). Denn das ist hier nach der Natur des Rodens - der nicht nur keinen Raum für die Akropolis der Syrer, geschweige für ein dazwischen liegendes breites Thal darbietet, sondern nuch viel niedriger und dazu reiner Felsboden ist, und steil in das sudl. That abfallt - eine reine Unmöglichkeit, und eine an handgreifliche als dass ein so grober Irrthum dem Josephus, auch bei nuch so geringer Meinung von seiner Zuverlässigkeit, zuzutrauen ware. Auch wurde der Beiname augervorog auf diesen spitzen Ausläufer gar nicht passen.

II. Daker hat man neverdings die Akra, als ehemalige Burg der Syrer, anscheinend mit viel mehr Fug nördlich vom Tempelhof gesucht, wo der von ihr berichtete Umstand dass sie dem Tempel ganz nahe lag und diesen beherrschte und bewachte (1 Makk. 1, 36. 6, 18 vgl. 4, 41), wie die Beschreihung des Josephus von ihrer damnligen Höhe und Lage, allein möglich, auch von jeher eine Tempelburg gewesen sei (schon Nehem. 2, 8, 7, 1 erwähnt unter dem Namen הביקה, später die nach Jos. arch. XV, 11, 4 von den Hasmenacern erbaute oder befestigte Bunic, von Herodes erweitert und Antonia gennant). Mit dieser sei die azon der Syrer im I. B. der Makk. entweder einerlei (William, Schultz), oder doch benachbart (Krafft); aber durch die von Jos. berichtete Verschüttung des chemaligen Thals zwischen ihr und dem Tempelherg sei sie mit diesem zu einer aren verbunden worden. Der Name Akra sei dann auch dem benachharten Stadttheil, der Unterstudt, ertheilt worden, die sich über das Käsemacherthal hinüber nach der gegenüberliegenden Höhe zog.

Allein zuvörderst fällt es in die Augen dass diese Lage, so günstig sie ist für eine axpa, so ungünstig für eine Unterstadt, welche hier und in der ganzen nördlichen Umgegend des Tempels, die einem höhern Theil des östlichen Bergzugs angehört, ungefär in demselhen Grade undenkbar ist als südl. vom Tempelhof eine azpa. 27 Auch ist ju dort immer eine Burg gehlichen, wie kann sie also demolirt sein! (denn dass sie später wieder aufgebaut worden sei, ist, wie wir nachber sehen werden, eine viehtige Ausflucht) 3) Dass der Name "Unterstadt" sich nicht auf diese Burg sondern auf den ben ach bart en niedern Stadttheil im Westen beziebe, ist schon von vorn herein eine Zerhau-

ung des Knotens; dass aber dieser Stadttheil nothgedrungen theilweise in das hieher gesetzte Käsemacherthat des Josephus zu liegen kommt, ist in offnem Widerspruch mit dessen Angabe wunnch dieses That den Hügel mit der acon oder Unterstadt yon der Oberstadt trennte; und wenn desshalb die anstossende westliche Höhe dazu gezogen wird 14), wohin man gewöhnlich jenen Hügel setzt, so streitet das mit der eignen Behauptung (s. oben unter den Gegengründen No. 2) dass hier gar kein Högel sei, nimmt also insofern thatsachl, diese Behauptung zurück, und flüchtet sich sehr inconsequent wieder zu der gewähnlichen Annahme. Ausserdem steht entgegen 11): 4) dass, wenn der zweite Hügel mit der Akra nördlich vom Tempel gelegen hätte. er offenbar nicht üvren paçannog zum ersten (wie Jos. die nul beiden erhante Stadt nennt) beisnen konnte, da jener von diesem in schiefer nordöstl. Richtung liegen wurde, nicht bloss durch ein Thal, sondern durch zwei Thaler und einen dazwischen liegenden Hugel foder wie man sonst diesen weiten Zwischenraum bezeichnen will) getrennt; 5) dass das nach Jos, von den Hasmonneern verschüttete That hier chenso wenig möglich ist als südlich vom Tempelbof, da bier ebenfalls lauter Felsboden ist, wie im nördlichen Theil des Tempelhofs selbst, womit er zusummenblingt 12); und überdies wegen der Nähe des nordwestlich anstossenden vierten Hügels Bezetha, sich nicht einmal ein Raum für ein solches "breites" Thal, geschweige für beides, den Hügel Ahra und ein Thal (wie Krafft annimmt), dazwischen sich darbieten; wie denn auch Jos. §. 2 nur einen kunstlichen Graben zwischen Bezethn und Antonia hat (duber denn auch Williams und Schultz die Akra in dem sonat für den Bezeithn genommenen Hügel suchen, und diesen, weil er nach Jos. der Neusladt Ursprung und Namen gegeben hat 13), weit nördlich von der Studt

<sup>30)</sup> Wie schon Pococke auf seinem Plan die Akra über beide flühen erstreekte und in eine fistliche u. westliche schied.

<sup>31)</sup> Robinson a. Cateras, 11-15, 36-39. Tobler Topoge, I, 30 f. 32) Wie er schon von Jos, beschrieben greb, XV, 11, 3, B. J. V. 5, 1 rgi. 4, 2 u. a. und von den Neuern einstimmig bereugt ist, rgi, hes. Ro-breson n. Unteres. 11 ff.; neuere bibl. Forsch. 239. Tobler deitte Wanderwag 250 ff.

<sup>33)</sup> bles gründet sieb allerdings auf die Angabe des Josephus, der Be Zaba in der flouptstelle B. J. V. 4, 2 als einbermischen Namen den im Norden, beim Zuwachs der Berölkerung, "nengehanten Stoditheits" bezeiehnet, und Griechisch mit karen nobes übergetzt. Boide Namen brancht er lifters in seiner Geschichte des Jud. Kriegs, für letztern auch Karronolis wie unser "Nenstmit" (eine "ontere Neustali" ist V, 12, 2 erwähnt). Dass es sinen neuern Staditheil (oder eine Namatadt) im Norden der Stadi gegoben hat, und der Name Be Didá von dieser Gegond ganghur war, ist unt nicht zu bezweifeln. Aber dass dieser Name "Neustadt" bedeute, das bezweifte ich. Schon die Liymologie macht Schwierigkeit (wie sehon Bach fene Beschr, v. Pulaest, II, 1 6, 80 finitel), und die einzige sieh darbietende u.

verlegen, und damit auch den Umfang sehr erweitern müsten). Cherhaupt ist geologisch üstlich wie westlich nur ein Rücken, worauf wol einzelne Erhöhungen und dazwischen Einzattelungen, aber kein eigentl. Thal oder Schlucht (qupays). Endlich 6) ware der Beiname dieses Hügels bei Jos. duergvoroc hier. gar nicht anwendhar.

III. Bei der Schwierigkeit die gewöhnl, angenommene und van Rob, vertheidigte Lage der Akra mit den Nachrichten des Jas, zu vereinigen, und der offenharen Unhaltbarkeit der beiden eben durgelegten Versuche dies durch Verlegung derselben nach dem östlichen Bergrücken zu bewirken, hat neuerlich Tobler noch einen sinnreichen Versuch gemacht das Rathsel zu lösen; indem er die Akra und Unterstadt an einen Ort wo sie higher noch niemand gesucht bat, auf die Oathalfte des Zion verlegt, und das Käsemucherthal in ein wenig bemerkliches und bisher fast übersehenes Thalchen, welches durch die heutige Judenstrasse vom Bazar aus nach der südl. Stadtmauer zu läuft, und den Zion in eine Out- und Weathäifte scheidet; aber zugleich annimmt dass die Unterstadt sich auch über das Thal im SO, des Zion bis zum Siloah erstreckt habe. Er beruft sich darauf - und kann sieh theils mit gutem Fug theils mit vielem Schein darauf berufen - dass hoide Studttheile einunder im eigentl. Sinn gegenüber liegen d. i. das Gesicht zukehren (arringocwnoi), und die Häuser überein-

von Offerhans mit Annahme einer Verstümmelung aufgestellte Ableitung vom Chald. RETH D'2 lasst noch eine grosse lituft zwischen beiden Formen. Auch schoint Jos, seiner Sache nicht sieher zu sein und die Deutung nur als eigne Vermuthang en geben, wie der Ausdruck Layeur' de verrath. Aber es sight beconders der innere Grand entgegen dass Bezetha noch Isa. eigner Angube zunürhat der Name eines Häg als ist, alim der Begriff "Studt" nicht darin liegen kann. Dozu kommt dass Jos. auderwärts B. von der Neustadt anterscheidet (R. J. H. 19, 4 von ve Belleben uppsnyopzvoneren, unt zur naironoler, ans u. z. w.), oder ibn als , sinem Theil der Neustadt ange-bout" (d. i. durch flebauung zur Neustadt hinangezogen) bezrichnet (V. 5, 8 paper ves narrys mod, mongonatoro). Robinson neue Untersa. S. 40 er-klart es so dass der Hügel der erste ansserhalb der Maner (?) bebaule Ort gewesen sei, und dovon den Namen Bezeihn erhalten habe; der ibm nuch nuch Erweiterung der Neustadt geblieben net, und daber bei Jos, immer nur den flügel zu bezeichnen scheine. Vielmehr ist wal der natürliebste Schluss umgekehrt; dass B. an alch der Name des Hugels ist, und davon der benachbarte Stadttheil seinen Namen erhalten hat, den daber Jos. falseh gedeutet hat; and die natürlichete Dentung desselben ist RET TITL (oder, mit gangburer Abburrvag der eraleru in 2 oder 3, dafur Rritia, MATTA, was incorrect Belleda geschrieben ist statt Belleda) d. i. Olivenort, con Oliveoplionzungen in der Naho. Wirklich finden sieh dort nach Robinson noch jetzt in unmittelbager Nabe Olivengarten, und weiter nürdlich ein Olivenhain (s. den Plan von Robinson u. besonders von Schultz); wie denn such der gegenüberliegende , Olberg achon im A. T. davon seinen Namen bat, und die ganze Umgegend von Jerusalem ein vortrefflieher Boden für diesen Baum ist.

ander bis in die Thalsole hinab stunden (s. oben); dass diese Osthalfte des Zion (und nur diese, nicht die westliche oder der erste Hügel) dem dritten Hügel oder Tempelberg gegenüber lag. and durch eine Schlucht davon getrennt war, die dort jetzt durch viel Schutt aufgefüllt ist; dass sie bei der bekannten Abdachung des Zion nach Osten (wie des westlichen Bergrückens überhaunt) niedriger ist als die westliche; dass sie aber demungeachtet hoch genng zu einer Azon war, und namentlich - als Nachharin des Temnels - und höher als der Tempelhof, sich zur Bewachung desselben, also zur Azon der Syrer eignete (näml, vermittelst der Brücke, die freil. Tobler nicht bei dem heutigen Bogenrest sucht); dass nach Jos. arch. VII, 3, 2 David die Unterstadt mit der Oberstadt durch eine gemeinsame Mauer verhand, wie die alte Mauer hier beschrieben wird; dass bei der Belagerung der Stadt durch Titus die Akra erst nach Eraberung der dritten und zweiten Mauer und des Tempels erwähnt wird, und die Juden dahin flohen als ab sie noch nicht erobert gewesen; dass so die "zwei Hügel" der Studt van tiefen Schluchten eingefasst, und durch ihre steilen Abhunge zu beiden Seiten unzugänglich waren. Dies zei die Studt im eigentl. Sinn gewesen, alles übrige nur Zugabe, Fornadt 11),

Es ist nicht zu laugnen dass diese Ansicht, so auffallend sie auf den ersten Blick ist, sich über Erwarten mit den Ausangen des Josephus abzufinden weiss. Denn dass die erste Maner sich auf die Oberstadt beschränkte, und die zweite Mauer die Akra oder Unterstadt einschloss, wie die dritte die Neustadt (wie man gewohnt ist anzunehmen), ist mit keinem Wort ausdrücklich gesagt, da, wie schon bemerkt, die Beschreibung der Manern auf die vorher unterschiedenen Hügel und Stauttheile keine Rücksicht nimmt. Vielmehr bezeugt die Beschreibung der südöstlichen Ausbiegung der ersten Mauer über den südlichen Ansläufer des Tempelbergs thatsächlich dass sie sich nicht auf den ersten Hügel oder die Oberstadt beschränkte; und das lässt also Raum für die Meinung (I. and III.) dass der miteingeschlasseen Stadttheil die Unterstadt war 10%. Allein dass die Unterstadt auf dem Zion gelegen habe, ist doch von vorn berein zu unnatürlich und unwahrscheinlich als dass man es ohne die zwingendaten Gründe glauben könnte. Denn wenn dieser auch nach Osten zu sich ein wenig absenkte, so ist dies doch zu unbedeutend als dass man die östliche Haifte der westlichen wie Unterstadt und Oberstadt blitte entgegensetzen können; wie sie denn selbst noch jetzt an ihrem östlichen Rand einen steilen Abhang

<sup>34)</sup> Theogr. 1. 34 ff. Vgt. zur Vertheidigung dieser Ansicht das. II. 1012 ff. Die nühere Beachreibung des Terrains deltre Wonderung 227 ff.

<sup>35)</sup> Dass after "die doppelhugelige" Stadt des Jon. "die Unterstadt innerhalb der ersten Bauer cuthalte", wie Tobber Topogr. II. 1014 sagt, als ob das von Jos. unsdrecklich angegeben ware, ist raviel behanptet.

nach der dortigen Schlucht, ungeachtet der bedeutenden Auffüllung dieser, bildet, und so das Beiwort der Oberstadt aspinger. ros (B. J. VI, 8, 1) hewährt, welches dieser dann von dieser Seite verloren gehn würde (du es durch das erwähnte jedenfalls seichte Thälchen nicht ersetzt wird), zur Unterstadt aber nicht passt 10). Zur Aron der Syrer pasat sie allerdings sehr gut (und wir werden später sehen dass diese in der That auf dem Zion lag); aber der Unterstadt kann dies nicht zu gute kommen; da (abgesehen von der Frage ob Jos, mit Recht diese mit jeuer gleichgesetzt habe, die nuchher zu beantworten ist) der Hügel der Akra nach Jos. durch die Hasmonacer abgetragen, und wenigstens auf der Ostseite, auch dem Tempel zu, geehnet war, alau jedenfalls hier zu Josephus Zeit keinen steilen Abhung mehr bijden konnte. Nach weniger aber lässt sich mit Fug sagen dass diese Osthälfte des Zion ein besondrer Hügel zei, und der zweite Hügel des Jos. sein könne; da es ihm an einem gehörig bervortretenden Unterschied von dem ersten ganz fehlt. Denn die Telle (dip, wie es Williams neunt) worauf sich T. beruft, ist viel zu unbedeutend um für die Schlucht wodurch Jos, sie trennt gelten zu kannen; und dass sie ehemals tiefer gewesen sei, ist hier wenigstens nicht durch Ausgrabungen nachgewiesen oder wahrscheinlich gemacht. Noch dazu verliert sie sich weiter hin; und wenn dies anch dem an der Südmauer aufgehäuften Schutt zugeschrieben werden kann, so fehlt doch auch ausserhalb der Stadtmauer nicht nur jede Spur einer von da aus fortgesetzten und südüstlich nach dem Siloah zu (wo sie nach Jos. endet) sich wendenden Schlucht, sondern es ist auch eine offenbare Unmöglichkeit dass in dem doctigen Felshoden jemals eine solche Schlucht sich befunden habe 17). Schon daran scheitert die ganze Annahme. Dazu kommen noch anderweitige widerstreitende Angaben des Jus., die er keineswegs oder nur gezwungen beseitigen kann. So die Bezeichnung des Hügels als apperoproc, die auf die Onthalfte des Zion, für sich genommen, so wenig passt als auf den Ausläufer des Tempelbergs; besonders im Gegensatz mit dem Praspoc des ersten Hügels, das eigentl, nur für das Verhältniss des ganzen Zion zu der nördlichen Höhe angemessen ist. Ferner die wiederholte Angabe dass das Heiligthum durch eine Brücke auf der Westseite mit der "Oberstadt" verhunden gewesen sei 11), was

<sup>36)</sup> Gunz amlere ist der Fall bei der Alebachung der nordlichen Höhe des westl. Rückens nach Oaten und Suden, die sich atlmablieb in ein That oder eine Ebene absenkt.

<sup>37)</sup> Dass die Bodenverhältnisse seiner Augabme nicht so guntile aind wie er gewässcht hatte, gesteht Tubber nach naberer l'utermobung dritte Wonderung S. 227 ff. sulbst an, obgleich er an der Möglichkeit einer Schlucht nach d. Sil, zu, und seiner Hypothese überh., darnm asch nicht verzweifelt;

204

gewiss nicht mit Tohler von einer bloss mittelharen Verbindung mit der durch einen andern Higel und Stadttheil davon getrennten Oberstadt besunders wenn diese noch durch eine eigne Mauer von jener getrennt gedacht wird ) gestentet werden kann. Die Goschichte der Belagerung - wobei die Akra erst nach Ernherung des Tempels genannt wird, und die Känber nun erst aus der Unterstadt vertrieben werden und in die Oberstadt flieben - kommt dieser Ansicht von der Unterstadt nicht zu gut. Denn es ist nicht zu begreifen wie sie dann in der von derzelben Maner umfassten Oberstadt Zuflucht finden konnen, und wie nuch Verbrennung der Akra und ihrer Hauptgebäude (VI, 6, 3) und Vertreibung der Ranber darans (7, 2), die Eroberung der Oberstadt noch als ein so schweres Werk erscheinen konnte (8, 1); die nun nicht etwa von Osten ber an der (von Tobler willkürlich angenommenen) innern Mauer, sondern theils von Westen ber (gegenüber dem königh Palast, wie von Aufang un), theils im NO.-Winkel bei dem Xvatus durch aufgeführte Werke und Mauerbrecher unternommen wurde (8, 1), aber auf jener Seite unerwartet durch panischen Schrecken der Vertheidiger gelang (8, 4) 14).

Ans dem hier dargelegten Stand der hisherigen Verhandlangen über die Streitfrage ergibt sich dass keine der angenommenen Lagen der Unterstadt mit allen Angaben des Jos. vereinbar ist, namentlich aber alle an der Angabe, scheitern dass die Unterstadt einertei mit der ehemaligen Akra der Syrer,

<sup>39)</sup> Die Argamentation Toblers (bes. Topogr. II., 1012 II.) für gelnen Satz let reich an Erschleichungen u. Fahlschlüsson, Willkir u. Inconsequent, sowohl for als wider. So hall er der gewöhnlieben Anticht von der Akra eatgegen dass erst meh der Eroberung des Tempels die Juden aus der Unterstadt vertrieben werden (a. obun): versteht aber (1, 37) hier den Stadttheil im suddetl. That deranter (auf dus er nie daber überhaupt eratieelt), um das Flieben derselben von der Mauer der Obermadt in die Akra 18, 41 dumit an reimen: die doch, nuchdem sie fi, 3 verbrannt ist, auch an dieser Stelle - wie an jeder andern - nach seiner Schlussfalgerung keine Zuflucht mehr gewähren konnte; was er II, 1015 sich theils durch jenen beliebigen Doppolaine der Akra, thoils durch eine willkurf, ehronologische Unterscheidung zwischen Verbresann der Akra u. Vertreiben aus der Unterstadt zu verbergen scheint, während er doch letztres I, 36 vor die Einnahme der Akra geseizt hatte! Ebenso urgirt er dus Hinabreichen der Häuser auf die Thalsoln (was garranger aber nicht einmal besagt), a, nimmt dann doch ann undern Grunden eine Muner nuf der Ostacite der Oberstudt an, die er so ehen uns jenem Grund verworfen hatte. Em en beweinen dass fier Stadttheil nordlich vom Zion zu den "Vorstädten" (monutein) gerechart werde, beruft er sich, als auf einas nas uns "volte Genissheit" über die Frage gebe, darauf dass, nuchdem bereits die brate (dritte) und zweite Maner erobort war false die Rimer in der angenommenen Unterstadt stunden). VI, t. t von der "Verödning der schönen Vorstädte" die Rede sei; abne zu merken dass sieb das pul die gleich zu Anfang V. 6, 2 erzählte Rasirung der Vorstädte d. i. Niederhauen der Banme (wie bereits Pompejus arch, XIII. 4, 3 gethan) hericht, die blor wieder unfgenommen wird um den Mangel an Holz zu Errichtung von Dimmen zu erkliften! u. mehr der Art.

und ihre jetzige Gestalt durch eine Abtragung derzelben und des Hügels worauf sie lag, und Auffüllung des sie chemals von dem Tempelberg trennenden Thal's erhalten habe. Da nun alle möglichen Lagen erschöpft sind, und sich auf diesem Wege durch eine weltere Hypothese demnach nichts gewinnen lässt, so bleiht nichts übrig als den Fehler in dem Josephus zu suchen, und die Frage aufzuwerfen ob denn jene Nachricht anch wirklich historischen Grand habe, d. i. durch anderweitige Quellen bestätigt werde. Und dies ist so wenig der Fall. und der Widerspruch mit den ältern beglaubigten Quellen sowol als mit den Bodenrerhältnissen so angenscheinlich, dass es unbegreiflich ist wie man das hisber hat überschen oder übertünchen und wegdeuten konnen, und nicht ermudet ist über den Stein des Anstosses auf alle mögliche künstliche Weise hinwegzukommen, statt ibn einfach wegzuräumen.

Schno von vorn herein (a priori) ist es auffallend dass die "Azou" oder Akropolis 10) der Syrer, die sonst immer auf dem höchsten die übrigen beberrschenden Punct einer Studt angelegt wird, und schon in ihrem Namen darauf hinweist. in der "Unterstadt" gelegen haben soll. Die historische Angube des Jos. womit er diese Benennung stützt - dass der Hügel ursprünglich höher als der Tempelberg und eine wirkliche Akropolis gewesen, aber durch die Hasmonaver er-niedrigt worden sei, damit der Tempel über ihn binanssehe wurde, auch wenn sie richtig ware; immerhin bloss das Verhaltniss zum Tempelberg, nicht zum Zion betreffen, und unerklärt lassen warmn nicht dieser, der höchste, zur Akropolis gewählt wurden sei. Allein dass sie völlig aus der Luft gegriffun ist, erhellt aus folgenden Grunden: 1) Würde ja daraus folgen dass die Unterstadt erst nuch Abtragung des Higels daruuf gehaut worden sei; folglich vorher nicht bestanden, und bis dahin die Oberstadt die ganze Stadt Jerusalem ausgemacht hätte; was sowol an sich unglaublich ist, als dem Zengniss des A. T. und der eignen Angabe des Jos. - der schon vor Antiochos Epiphanes, ja zu Davids Zeiten von einer Unterstudt spricht (s. naten) - widersprechen würde. 2) Die Art wie Jos. arch. XIII, 6, 7 die Abtragung beschreibt, dass die Akra alem Boden gleich gemacht worden sein (ils långes sau mederne kneunen nietnymyne), atimmt weder zu der angef. Stelle, wonach bloss , die Hübe erniedrigt worden" (to wwog inorggarro ydenoloregor), noch zu der Wirklichkeit, die überall wo man die Akra suchen kann noch einen Hügel zeigt, wie er ihn auch selbst als einen noch vorhandenen neunt und beschreibt. 3) Es fehlt un jedem verständigen Motiv dieser Abtragung.

<sup>40)</sup> So, abweehselnd mit jenem Namen, z. B. arch. XII, 6, 2, 9, 3,

Jon, gibt arch. XIII, 6, 7 als solches an days der Feind von dieser Feste ans so vielen Schaden gethon habe. Aber welche Thorheit ware es eine so wichtige und alte Featung, die von jeher das Bollwerk der Hauptstadt und damit des Landes gewesen ist, desshalb zu schleifen weil sie eine Zeitlang im Besitz des Feindes gewesen ist, und diesem zum Hinterhalt gedient hat! Es ist also schwer zu begreifen wie der tapfere und kluge Simon auf diesen Einfall kommen, und noch weniger wie er mit dieser Vorstellung das Volk zu einem drei Jahre hindurch Tag und Nacht nicht ermudenden Eifer der Arbeit an diesem Zerstörungswerk zu begeistern vermochte. Noch lächerlicher ist ein andrer Beweggrund (der noch danehen angegeben ist, und in der Hauptstelle B. J. V. 4, I sogar allein steht, also wal für Jos. der Hauptgrund sein mochte) : "damit der Tempel höher sein, und anch über die Akra hinnus schauen (gesehen werden) möchte!" Man sieht schon von selbst: das konnen unmöglich Motive eines Volks und seines Führers zu geschichtlichen Thaten sein, sondern nur missige Einfälle oder Hypothesen eines spätern Schriftstellers, um irgend etwas zu begründen. Die Makkabaeer sind aber weit entfernt gewesen von solcher Thorheit; sie haben vielmehr, nach den Zeugnissen der Geschichte, grade das Gegentheil gethan. Denn, was die Hauptsache ist, die Nachricht des Jos. von der Abtragung der Azon und Ausfüllung des Thals zwischen ihr und dem Tempelberg steht 4) im directen Widerspruch mit dem ausdrücklichen und wiederholten Zengniss desjenigen Buchs welches für uns wie schou für Jos, die einzige Quelle der Geschichte jener Zeiten ist, des ersten Buch's der Makkabaeer 11). Nach dessen Aussage wurde vielmehr pach dem endlichen Abzug der Syrischen Besatzung die Axon zuerat von ihrer Belleckung gereinigt und feierlich wiedereingeweiht, sowie dieser Tog zu einem ständigen Freudenfest gemacht; dunn "zur Sicherheit der Studt und des Lundes" befestigt und Jüdische Besatzung hineingelegt (wie denn auch zugleich die Stadtmauer erhöht und der Tempelherg "nehen der Azon" noch mehr befestigt und zum Sitz des Makkabacerfürsten Simon, als Hohepriester, hestimmt wurde) 1. Makk, 13, 50 ff. 14, 36 ff. (in letzterer Stelle, welche den Inhalt einer öffentlichen Urkunde über die Thaten des Simon wiedergibt, ist die Befestigung der Akra und Erhifbung der Stadtmaner nachgebracht). Es ist also das wirklich geschehen was der Natur der Sache nach zu erwarten war, und die Nachricht des Jos. vom Gegentheil erweist sich aus inneren und

<sup>41)</sup> Jos., gibt jene Nachricht arch. XIII, 6, 7 un derselben Stelle der Genehirhte wie das 1. liven der Makk, dem er ale Quetto folgt, aber mit dersofbun Freiheit wie seiner frühern, den kanunischen BB. des A. T.: stets mie willkürlieben Auslussungen, Zosatzen, Anderungen, Lingennuigkeilen aller Art.

ausseren Gründen als eine ehensp luftige als abgeschmackte Erdichtung.

Aber wie war es möglich dass man - im Angesicht des widersprechenden kluren Zeugnisses der Quelle - diese Angube des Jas., nachdem schon J. D. Michaelis zu I. Mukk, und Jahn biblische Archaeol. II. 467 darin einen Irrthum oder Misverstand des Jos. erkannt haiten, fortgefahren hat Glauben beizumessen?

Robinson gesteht in dem frühern Werk Pal. II, 47 Not. 3 noch zu dass sich "gegen die Glaubwürdigkeit dieser Nachricht einiger Zweifel erheben lasse", mit Verweisung auf Crome Art. Jerusalem in Ersch u. Grubers Encyclop. 291 ff. \*1). Aber in den neuen Untersuchungen über die Topogr. Jerusalems. S. 107 ff. nimmt er den Zweifel zurück, uml sucht eine Vereinbarung beider Aussagen zu erzielen; und zwar durch die Annahme dass was in der zu seinen Ehren im 3, Jahr seines huhepr. Amts errichteten eberoen Tafel erzählt ist (1. Makk, 14, 37), ner unf die erste Zeit nach der Einnahme der Akra sich beziehe, später aber zwischen dem dritten und achten Juhr) Simon, bei besserer Überlegung, die van Jos: berichtete Schleifung der Aken, und statt deren eine undre Pestung im Norden des Tempels (die Sante des Jos.) wieder aufznhauen beschlossen habe (woyon 1. Makk, 13, 15 bandelt). Wohei - abgesehen von der oben dargelegten innern Unwahrscheinlichkeit eines auleben Beschlusses - schon folgendes bedeaklich ist : 1) dass die Vereinbarung zweier widersprechender Aussagen nur dadurch bewirkt werden kann, doas heiden Zeugen zugemuthet wird verschwiegen zu haben dass kurz vorher oder nachher das Gegenthoil des berichteten gescheben ist; dem Jos, dass die Akea vorher noch stärker befestigt worden war, dem I. H. der Makk, dass kurz nachher dus ganze (auch in der ehernen Tafel unter den Thaten Simons verewigte) Werk wieder zerstört worden; was zwar bei Jos. kein Redenken hat, wohl aber hei einem Berichterstatter wie 1. Makk .: 2) duss der nach der Annahme mit der Schleifung der Akra zusammenhängende Wiederaufbau einer undern Festung im Norden des Tempels, welche R. in der I. Makk. 13, 52 berichteten "Befestigung des Tempelbergs uchen der Akra" findet, dort virlmehr schon mit der Einnahme der Akra fim zweiten Jahr den Simun

<sup>42)</sup> Indom ich auf diese Anfahrung hin au, eben den Arilket Crowe's nachaehlage, Bule ich mit Cherrachung bier die Ungbauhhaftigkeit des Jon. bereits so entactieden anegesprochen und einteuchtend (wens auch nicht ganz auf dieselbe Weise wie oben von mir) unebzewlessen, dass irb mieh unn noch mehr über den tilsaben den Jos. trotz dem noch immer findet, verwondern muss. Man sight wie fest die flueg des Abergtonbens an diesen nicht einmal kildischem Schriftsteller ist, auch in einem solchen kolt, und selbst bei kritischen Männern! Werde ich beniern Erfeig haben als Crome? Das darf feb mir unt jotzt, nachdem inruisebna die Reacting n. der historische Aberglauben an viel michtiger neworden, schwertich versprechen,

nach 1. Makk. 13, 51) verbunden ist, also nicht mit dem späters ferat zwischen dem dritten und achten Jahr des Simon angeblieb gefassten) Beschluss der Wiederschleifung der Akra zusammenbangen kann. Die ganze Hypothese ruht aber auf einer falschen Voraussetzung über die Lage der Syrischen aupa im 1. B. der Makk. (wovon nachher).

Gleichzeitig hat Krafft S. 9 ff. dieselbe Vereinbarung zu stiften gesucht, ebenfalls auf dem Wege der gegenseitigen Erganzung beider Nachrichten, nur in umgekehrter Folge: die van Jos. berichtete Schleifung der Akra sei zuerst geschehen, dann drei Jahre später die 1. Makk. 14, 37 erwähnte Befestigung (d. i. Wiederhefestigung). Aber Kr. leistet biebei noch viel grösseres als Rob.: nämlich zu beweisen dass beide Schriftsteller die bei jedem vermisste und aus dem audern ergänzte Nachricht keineswegs verschwiegen, sondern wirklich gegeben oder doch indirect angedeutet haben, und man sie hisher nur nicht verstanden hat. Das 1. Buch der Makk. enthalte die Schleifung der Akra, auf zwiefache Weise implicite angedentet: 1) durch die Nachricht 13, 52 ff. dass Simon .. den Tempelberg neben der Akra befestigt habe"; welches hauptsächlich eben dadurch bewerkstelligt worden sei dass jener überragende Hügel (die Akra), der mit seiner Feste in allzugrosser Nähe den Tempel hedrohte, erniedrigt wurde (wie Jos. ergänzt)! 2) liege es auch in der Angabe 14, 37 (vgl. V. 27) dass Simon drei Jahre nachher die Akra "wieder (aufs neue) befestigt" habe, d. h. nuchdem sie durch Erniedrigung des Hügels für den Tempel ungefährlich geworden. habe er den für die Unterstadt immer noch boch liegenden und höchst wichtigen Punct wieder befestigt. Aber auch Josephua habe dies nicht verschwiegen, er berichte es nur an einer andern Stelle, nämlich arch. XV, 11, 4: indem er meldet dass die Hasmonacer vor Herodes wieder nahe beim Tempel, und zwar an der Nordseite desselben, eine durch Festigkeit ausgezeichnete Burg (dxponolic) erbaut katten, die sie Baris genannt; und da nach arch. XVIII, 4, 3 Hyrkanus I, sie sich zur Wohnung einrichtete, so erhelle daraus dass Simon, sein Vorganger, sie begründete 17).

<sup>43)</sup> In einer Note dozu wird zur Unterstätzung den Satzen noch unf 1. Makk. 10. 32 verwiesen, woraus erhello "dass die Burg (osen), die von den Syrers wohl nur occupirt und alürker befestigt worden , auch vorher der Sitz des fiobeapriesters war, des Demetries wiederherenstellen veraprieht". Aber die Stelle besagt etwas ganz naderes. Demetrius bietet dart "dem Hobenpricater" (d. b. dem Jonathau, der zugleich Hober-pricater wac) die noch von den Sytern besetzte Barg zur Verfügung an (ägunga von Egovotas 1779 augus), um, wie anadrocklich dabei steht, "Männer die er dazu pusnählen wurde zu ibrer Bewuchnug in aufzustellen" d. i. eine Judische Besatzung hineinzulegen (atutt der Sprischen). Bein Wort vom Sitz den Hohenpriesters, woder dem früheren nach kunftigen. Aber worn überbaupt iliese I'mwege zum indirecten Beweis einer Thatsache die ja durch ein einfaches unzweidentiges Zeugniss des 1. B. der Mahl. achon direct ausgesagt ist nod hinlanglich feststeht? Das ist oben die Stelle

Was das I. B. der Makk, nur kurz berichte - "dass die von den Syrern hefestigte Burg von den Makkabaeern, nuchdem sie eingenommen und gereinigt worden, drei Jahre später aufs neue befestigt worden seit - das werde von Jos. damit erganzt "dass sie, wegen ihrer für den Tempel bedrohlichen Nähe, ganzlich zerstört, und sogar die Felsböhe auf der sie stand um ein bedeutendes abgetragen und das Thal zwischen beiden ausgefüllt worden sei, so dass die neuerrichtete Borg auf Akra demnach tiefer und wohl anch entfernter von dem Tempel als die frühere stand"; zugleich aber - wovon 1. Makk. gar nichts berichte - dass diese aufe neue errichtete Burg auf der niedrigsten Felshöhe im Norden, oder vielmehr, wie es B. J. V. 5, 5 (8) gennuer heisse, im Nordwesten vom Tempel lag, als eine Akropolis für dieselbe und die ganze Unterstadt". Das wären in der That wichtige Aufschlüsse die wir nach diesen Combina tionen dem Jos, über die betr. geschichtlichen und Orisverhältnisse verdanken, van denen wir doch aus 1. Makk. aftein bei allem Scharfsinn keine Abnung haben kounten; und Krafft hat du ein Kunststück geliefert das sich nehen den besten Hengstenbergs und andrer neuerer Apologeten sehen lassen kann. Aber es gleicht ihnen auch an Spitzfindigkeit und innerer Gebrechlichkeit, und beruht auf einem wahren Knäuel von Misdeutungen und falschen Voraussetzungen, die zu entwirren man kanm weiss wo man anfangen soll.

1) Wie willkürlich es schon ist wynowae und agogmyrpmor 1. Mukk. 13, 52. 14, 37 als wiederbefestigen zu deuten, um eine Hinweisung auf eine frühere Schleifung darin zu gewinven, liegt auf der Hand. - Das willkürlichste in der ganzen Beweisführung, was sich auf den ersten Blick als eine Erschleichung daratellt, ist aber 2) die dem Jos. aufgedrängte Identificirung der axon mit der Tempelburg fagic oder Antonia, die er mit keinem Wort ausdrückt oder audeutet, und die auch unmöglich seine Meinung sein konnte, da er die axpu in die Unterstadt verlegt, und sie urspr. durch ein breites und tiefes Thal von dem Tempelberg getrennt sein lässt, während die Tempelburg auf dem nordl. Runde des Tempelhofs seibst auf einem Felsen stand. Auch widerlegt sie sich - von allem andern abgeseben - schon durch die Angabe 1. Makk. 13, 52 dass Simon "den Tempelberg befestigt habe (wormster doch allg. die Wiederherstellung der Supic verstanden wird) neben der annut, worin also beide nuterschieden werden 11). - 3) Wenn Kr. der Bofestigung des Tempelbergs L. Makk. 13, 52 (und damit Schlei-

13, 52 dans Simun den Tempolbeeg anben der flurz nich mehr befestigt and dasalbat mit den scinizen Wohnung genomman habe.

<sup>44)</sup> Dies und underes bat Robinson neue l'aferen. S. 102 ff. gegen dieselbe Ansicht bei Williams hoty city S. 351 f. (1. Ausg.) hemerkt, von dem sie eigentlich bergarübren schoint,

fung der Akra) im ersten Jahr des Simon (vielmehr im zweitun nach V. 51) eine Wiederbefestigung der Akra nach 1. Makk. 14, 37 im dritten Jahr (vgl. V. 27), oder gar "nach Verlauf von deni Jahren", gegenüberstellt, als ob der Geschichtschreiber diese beiden Thatsachen an der Zeit nach auseinandergehalten und verschiedenen Jahren zugewiesen hätte: so ist das eine handgreifliche Verwechselung des Jahrs der Errichtung der Donktafel (denn durauf gebt V. 27) mit der Zeit des darin erzählten Inbalts: welcher natürlich bloss eine Wiederholung des früher berichteten, und V. 36, insbesondere des 13, 49 ff. erzählten, nicht neue Begebenheiten, gibt (wobei freilich mitunter Umstände erwähnt sind die früher nicht berichtet wuren, wie eben hier die Befestigung und Besetzung der Akrn u. a. w. während dagegen die dort erwähnte Befestigung des Tempelbergs . s. w. hier übergegangen ist, die aber, da sie beide mit der Einnahme und Reinigung der Akra in Verhindung gesetzt werden, anch natürlich in dieselbe Zeit fallen, und wegen ihrer Erwähnung an verschiedenen Stellen nicht der Zeit nach auseinandergerissen werden dürfen). - 4) Es wird auch bier stets von der Schleifung der Akra an gesprochen als ob der Hügel oder Fela wornuf sie lag nur geniedrigt" oder gom ein bedeutendes abgetragen" worden sei (natürlich, weil nachber wieder eine finng darans werden soll); aber Jos. sagt in der Hauptstelle dass er "dem Boden gleich und zu einer Thulebene gemucht worden" sei (s. oben ; und vermuthlich meint Kr. eben diesen Ausdruck wenn er von dem Bericht des Jos. sagt "so sehr er fibertriebon sein mag". - 5) Unbegreiflich ist mir dabei die Falgerung dass die von den Haxmonneern unfs nene errichtete Bury atiefer und wold such von dem Tempel entfernter stand als die friihere"; du die Burg Antonia, wie sie Jos. R. J. V. 4, 2, 5, 8, Arch. XV, 11, 4 m. a. beschreibt, doch boch und nahe genug über den Tempelhof bervorragte um ihn zu beherrschen und zu bawachen, wie es ju auch ihre Bestimmung war.

Der Hauptomstand aber, woran alle Vereinbarung der Angaben des Jos. und des I. B. der Makk. scheitern mass, ist die Grundlage selbst, die Lage der Burg der Syrer, die bei beiden eine ganz verschiedene ist: im I. B. der Makk. stots "in der Stadt David." 11, 33 ff. 2, 31, 7, 32, 14, 36) d. i. in der Oberstudt, während Jos. sie in die Unterstudt verlegt; und es ist der Grundfehler jener Vereinigungsversuche diese Verschiedenheit nicht erkannt, sondern die Angabe des I. B. der Makk. nach der des Jos gedeutet zu haben. So namentlich Robinson neue Unters. S. 109 f., der — dem berrschenden Minsverständniss folgend — die "Studt Davids" gleichbedeutend mit Jerusalem nimmt, folglich darin eine allgemeine Angabe der Luge der Burg sieht, die nach dem bestimmten Ausdruck des Jos. zu

denten sei. Allein das ist ein leicht zu widerlegender brethum. Dass der Name ursprunglich und in den alteren BB. des A. T. die Oberstadt oder den Stadttheil auf dem eigentlichen Hügel Zion bedeutet (2, Sam. 5, 7, 9 vgl. 6, 10 ff. 1, Kön. 8, 1 n. a.), erkenut Rob. selbst nn; er meint aber dass der Name sich im Lauf der Zeit in ühnlicher Weise gusgedelint habe wie der Name Zion auf ganz Jerusalem: schon in einigen Stellen des Jesajuh (22, 9 f. 29, 1), entschieden aber im 1. B. der Makk und bei Josephus. Unter den Stellen des Jesajah ist 29, 1 bier nicht zu brauchen: theils weil sich nicht der Name "Stadt Davida" sondern poetische Bezeichnungen "Stadt wo David fagerte" parall. "Ariel" findet: theils weil sich nicht entscheiden lässt ob bei dieser poetischen Anrede der Stadt die gunze Studt, oder nur der bei einer Belagerung hanptsüchl, in Betracht kommende Theil, die Akrapalia der Studt, statt des Ganzen (synekd.). angeredet sei. Dagegen in der undern Stelle 22, 9 f., wo es sich ebenfalls um eine Belngerung handelt, findet das "Beschen der Mauerrisse der Stadt Davids" seine eigentlichste und nächste Anwendung auf die Oberstadt, das Bollwerk Jerusalems; und das V. 10 folgende "Zählen der Häuser Jerusalems" steht nicht so in Parallelismus zu jenem dass es gleichhedeutend ware und die Ausdehnung jenes Numens bewiese: da nach dem Zusammenhang die betr. Häuser niedergerissen und zur Befestigung der Mauer (also zunächst der Oberstadt) verwendet werden; was natürlich nicht von den Häusern der Festung, sondern nur von unnutzen oder der Vertheidigung hinderlichen Hausern des der Oberstadt unnächstliegenden Studttheils gelten kann (wie bekanntlich noch immer bei drahenden Belagerungen oft geschieht). -Dass aber der Name im I. B. der Makk, in demselhen Sinn steht wie im A. T., und nicht etwa hier die angenommene weitere Ausdehnung auf Jerosalem überh. erhalten hat, erhellt aus folgenden Gründen ganz unwidersprechlich. Zuvorderst schon daraus dass in den Stellen - wo bei Bestimmung der Lage der Burg der Syrer - beide Namen nebeneinander gebrancht werden (wie 2, 31 is legovouless notes david, and 14, 36 is in notes Aurid - ir legovaning); dies ein unbegreiflicher Pleonasmus sein würde wenn beide dasselhe bedeuteten, und nicht der eine eine nähere Bestimmung des andern wäre (dagegen wo diese Featung der Syrer in Jerusalem andern im Lande gegenübergestellt wird , entweder bloss i dena ir Teporo, wie 6, 26. 9, 53. 10, 32, 11, 20, 13, 49, oder wie gewöhnl, als bekannt vorausgesetzt f azea schlechtweg). Noch mehr daraus dass der Name "Davidsstadt" nur in Verbindung mit der Burg der Syrer und zur Bezeichnung der Lage derselben varkommt, sonst nur Irpovoudeju, was nicht wahl zu hegreifen ware wenn er gleichbedeutend mit dem letztern gebraucht wurde. Am deutlichsten aber stellt sie sich in ihrer ursprünglichen alttestamentlichen Redentung als Name der Akropolia oder Oberstadt - und zwar auf dem Hügel Zinn gelegen - da beraus wa sie im Gegensatz mit der übrigen Stadt und als Nachbarin des Tempolbergs, und daher zur Beherrschung und Bewachung desselben dienend erscheint. So vor allen bei ihrer ersten Erwähnung 1, 33 ff., wo erzählt wird wie die Syrer, meh Verbrennung der Stadt und Schleifung ihrer Häuser und Mauern, die Daridsstadt mit einer grossen und starken Mauer und festen Thurmen hanten (d. i. befestigten), so dass sie ...ihnen zur azon (Citadelle) wurde", Besatzung hineinlegten u. s. w., und so "einen Hinterhalt gegen das Heiligthum (érzdoor var dynaguari) darms machten. Denselben Gegensatz zwischen "Jerusalem" oder der "Stadt" und der "Akra" gibt z. B. 3, 45 "Jerusalem öde und unbewohnt", während die Akra eine Herberge der Heiden; und umgekehrt 8, 10 wo "die Stadt" wiedererneuert und befestigt wird von den Inden, während die Festung noch in den Händen der Syrer ist. Daber flüchten sich die Syrer auch einer Niederlage ain die Stadt Davids" (7, 32): natürl, nicht in die noch verwüstete offene Stadt, sondern in die Festung, als gesicherten Schlupfwinkel und Stützpunct. Dass sie von da aus den Tempel beherrschten und die Handlungen dort belästigten, also "die Stadt Davids" in der Nähe des Tempelbergs gelegen haben muss, jet ausser 1, 36 auch aus 4, 41, 6, 18 ersichtlich. Dies passt aber nicht bloss auf die Tempelburg im Norden (die später unter den Romern dazu diente), sondern auch auf den Zion oder die Oberstudt, die nur durch jene euge Schlucht davon getrennt und durch eine Britcke am sildlichen Ende der westlichen Mauer des Tempelhofs mit diesem verbunden war 1); da es aber erwiesenermassen auf jene nicht gehn kann, so muss es auf den Zion und die Burg darauf gebn-

Aber Jos. ist hiebei nicht nur mit den I. B. der Makk., sondern sogur mit weinem eignen frühern Sprachgebrauch hinsichtlich dieses Worts im Widerspruch. Das Wort axpa = axponokis von der Citadelle zu Jerusalem kommt nicht zum erstenmal von der Burg der Svrer in der Makkabaeischen Zeit vur: Jos. braucht es schon arch. XII, 3, 3 unter Antiochos dem Grossen, wo die Aegyptische Besutzung in der axon tior Inomolepur belagert und mit Hülfe der Juden vertrieben wird; und das 2. B. der Makk, spricht öfters von einer axoonolig zu Jerusalam schon vor dem Cherfall des Antiochas Epiphanes: 4, 12 we Jason ein Cymnasion en avrys rys augonalie (wofur Jos. de Maccah, §, 4 en vif augu) errichtete; and V. 27 heisst ein Sostratos als Syrischer Commandant rige azgonokews inuoyos, der die kiinigl. Abgahen eintreiht; 5, 5

<sup>45)</sup> Robinson Palaest. II. 49 ff. 64 ff.; noch weiter gegen Williams erwiesen neue Untersuchungen 73 ff.

flicht Menclass nach Eroberung der Stadt in die Axoonolig. Das Wort scheint aus der Alexandrinischen Chersetzung entfelint zu sein, die es einigemal für Abon d. i. das Schloss auf Zion (s. unten) brancht. Rei Josephus kommt es zum erstenmal arch. VII, 3, L. 2 bei der ersten Erwähnung der Jebusi-terfeste Zion und deren Eroberung durch David 2. Sam. 5, 7-9 vor, wo er pag mann (mit systematischer Weglassung des Namens Zion) durch azou gibt (das Wort welches die Alex. Chers, für NYED V. 9 setzt, während sie milio durch migiogn ibersetzt); also hier das Wort noch in seiner richtigen Bedeutung von der Citadelle der Stadt braucht, d. i. von demselhen Staditheil den er später B. J. V. 4, I u. a. Oberstadt und Castell (Toovpeor , von David genannt", offenhae mit Beziehung auf unsre Stelle und Chersetzung von 77322 | nennt. Dass er wirklich die Oberstudt meint, ergibt sich mit Sicherheit duraus dass er diese azon bereits in Gegensatz mit der Unterstadt (xuro nohic) bringt. Von dieser steht zwar kein Wort in seiner Quelle 2. Sam. 5, 6 ff. oder 1. Chron. 11, 4 ff. Allein du dort, nach der einfachen Angabe dass David die Feste Zion erobert habe, eine in 2. Sam. mit dem Vordersatz abgebrochene Verkundigung Davids in Reziehung auf diese Eroberung folgt, welche die Chronik zu einer Verheinsung der Heerführerschaft für den Broberer, und mit der Nachricht dass Joab diesen Preis davon getragen, erganzt: so zerlegt Jos , der Chronik folgend , die Eroberung in zwei Theile oder Acte: 1) Eroberung der Unterstadt durch David ; 2) Eroberung der azoa, unch vorgängiger Ausbietung eines Preises, durch Jonh. Damit verbindet er aus freier Hand die weitere Nachricht: dass David, auch Vertreibung der Jehnsiten aus der aspa, Jerusalem wiederaufgebaut und sie Stadt Davids genannt; oder - wie es nachher (auf den Grund von 2. Sam. 5, 9 oder vielmehr der schon entstellten nud interpolirten Passung dieser Stelle bei L Chron. 11, 8) genauer beisst - die axpa mit der Unterstadt durch eine Mauer verbunden und in einen Korper zusammengefasst habe, den er nach seinem Namen Stadt Barids genannt, nachdem aie zu Abrahams Zeit Saluma (Dow Gen. 14) geheissen. Hier zeigt sich eine zwiefache Willkur ader Misdentung des Jos .: 1) wird die Unterstadt, von der die Quellen nichts enthalten, in den Text eingeschwärzt (wie es scheint, lediglich aus dem Gegensatz - als in dem Begriff der Akra oder Oberstadt stillschweigend enthalten - gefolgert); 2) der der "Feste Zion" - nuch der 2. Sam. 5, 9 angegebenen Erweiterung durch Bauten und Befestigungen zu einer Stadt (Akropolis) - von David beigelegte Name "Stadt Davids" falachlich von der ganzen Stadt Jerusalem, Oberstadt u. Unterstadt begreifend, verstanden (wozu ihn vielleicht der Ausdeuck der Chronik V. 8 "und er hauete die Stadt" verleitet hat, obgleich dieser dann noch "die abrige Stadt", von Josh gebaut, gegenübersteht). - Wie er später dazu gekom-

men ist die Axon von der Unterstadt zu brauchen, womit sie hier im Gegensatz steht, und auf einen andern Hügel zu verlegen - den er späterbin, um ihn zur Unterstadt zu machen, durch die Makkabueer abtrugen lassen muss; wodurch er nieht nur mitdem allgemeinen Sprachgebrauch und seigem eignen frühern Bericht in Widersuruch, sondern noch in innere Schwierigkeiten und die Nathwendigkeit eine Geschichte der Schleifung derselben zu erfinden verwickelt wird - das weiss ich freilich nicht zu sagen. wird sich aber bei genauerer Durchsuchung desselben und Beobachtung seiner Gänge vielleicht noch unchweisen lassen. Vorläufig bemerke ich als Beitrag zur Lösung dieses Räthsels folgendes. Die erste Stelle wo er die Axoa in diesem Sinn erklärt - nicht ohne eine gewisse Geffissentlichkeit, wie bei der Erlauterung sines unbekunnt gewordenen Verhältnisses (wie er denn überhaupt diese Erklarung der fron beizusetzen nicht ermudet) - ist m. W. Arch. XII, 5, 4 in der Zeit des Antiochos Epiphones, da wo 1. Makk. 1, 33 die erste Anlage derselben, nämlich die Befestigung der Stadt Davids mit einer starken Mauer und festen Thurmen zu einem Castell (azpa) für die Syrer, bezichtet wird. Dies deuckt Jos. so aus: "er bauete die dogu in der Unterstadt (the fe to xarm notes ginodomnos anoue, mit dem Artikel wie als schon bekannt vorausgesetzt): denn sie war hoch und das Heritathum aberragend (insommern to jepor). Und desshalh befestigte er sie mit boben Mauern und Thurmen und legte eine Makedonische Besatzung (qoorgar) hinein", Hier ist ansser der Glosse "in der Unterstudt" der zweite erläuternde Satz eingeschaben (der durch das widersinnige "denn" die Nachlässigkeit der Einschiebung charakterisirt), und ist offenbar aus der I. Makk, 1, 36 folgenden Angabe dass sie ein Hinterhalt für dar Heiligtham geworden sei (vgl. 13, 52 6005 rov iepov ro naga rer axour), gellossen, was Jos. XII, 9, 3 durch inexters Tie lepto ausdrückt, womit das bnioxiquery hier übereinatimmt, das noch durch eugyly erweitert ist, indem er dies Verhaltniss auf ein örtliches zurückführte und nus der Höhe der Akra erklärte. Es bedarfte our eines Anlasses die depu der Syrer für verschieden von der alten Davids und etwas neues zu halten (wozu schon die Angabe 1. Makk, dass Antiochos nie "durch Befestigung der Stadt Davids mit sturker Maner und festen Thurmen" geschaffen babe, hinreichen kannte), um - da er "die Stadt Davids" nach VII, 3, 2 für die ganze Stadt, Oberstadt und Unterstadt zusammenbegreifund, halt - sie in die Unterstadt zu verlegen, und dieser durch die hohen Mauern und Thurme eine kunstliche Rabe über den Tempelberg zu geben, die dann auch die natürliche des Hügels auf dem sie lag unch sich zog, his endlich B. J. V, 4, 1 der "Hugel der graprunglich höber war als der Tempelberg" fertig wurde; was dann mit der Wirklichkeit durch die spätere Wiederabtragung ausgeglichen

werden muste \*5). So viel ist aber schan aus dem beigebrachten zu ernehen: wie wenig bei ihm dazu gehört eine Sache schief aufzufassen und darzustellen, wie leichtfertig er ist zur Unterstützung seiner Misverständnisse oder Hypothesen geschichtliche Nuchrichten zu erdichten (d. i. sie geschichtlich einzukleiden, wie's freilich von jeher die Art der Hypothesenlichhaber gewesen int bis auf diesen Tug); and zugleich wie unwissend hinsichtlich der alteren topographischen Verhältnisse der Studt

So läst sich die Axon des Josephus, als Benennung der Unterstudt, sammt den geschichtlichen Angaben wodurch er sie gestützt hat, in nichtn auf; und damit fallen zugleich alle darauf bernhenden Folgerungen und Hypothesen zu Boden.

Domit ist aber die Frage nach der Luge der Unterstadt an sich, oder des zweiten Hügels bei Jos., noch nicht entschieden, sondern nur von einem hinderlichen Anhängsel and Praejudiz, welches bisher thre Entscheidung schwer ja unmöglich machte, befreit und erleichtert. Oder nind wir etwa berechtigt hei sulcher Schwindelei des Josephus auch diese heiden in gleiche Verdammniss mit der Akra zu werfen und für ein Hirngespinst an halten? Ich glaube nicht; weil dann für einen bedeutenden Theil der noch vorhandenen Stadt und ihres Raums eine Lücke entstehn würde für die wir keinen Namen hatten. Wie nun seine vier Hügel nich noch in der Stadt vorfinden, wenn nuch in verminderten Verhältnissen und verwinchten Umrissen, und seine Reschreibung des ersten Hügels der Oberstadt und des dritten mit dem Tempelhof und seinen Manern und Unterhauten, so

<sup>46)</sup> Wie Steesend hei ihm dieser Begrill let, und wie willhärlich er an verankledenen Stellen damit anhaltet, reigt die Stelle ft. J. f. t. 4 (in der Lucren Chersicht der Geschichte der Unkhabneer), wo er den Makk, Judas die Syrische Bezatzung (geovon) aus der Oberstadt herauswerfen (als ob sie da ihren Sitz gehohl!) und in die Unterstadt drängen hast (mit der obligaten Glosse dass dieser Stadtheil Asper genannt werie); eine Thatsache die - sonst ganz unbekannt, euch in seiner eignen ausführlichtern Geachichte in der Archaeologie nicht vewähnt, wo er All. is, 3f. nar eine erfolglose Belagerung der Akra hat (win in der Quelle 1. Makt. 6. 20 ff.) - mit dichteriseber Freiheit die Nachricht von dieser Belagerung der Feste mit der von ihrer ersten Aufage durch Antiochon (von welcher hier nichts gemelder) zu verschmetzen seheint. Abnlieb verkindet er mit jenne Anlage der Aken und ihrer Makedonischen Bezalzung arch. XII, 5, 4 die eigne Nachricht : dass in der Akra Semungenthiet anch ... ann der Menge die Guttlosen und Bosen (d. i. die abtrinnigen der Jud. Volka, die es mit den Unterdrückern bielten gegen ihre Landaleute) geblieben" seinn (als ob sie schon vorber darin gewenen!); was entweder ein Misverstand des in der t. Makh. 1, 34 folgenden Meldung gehranchten Anndrucks für die hineingelegte Beestrung petros aunormane, ardone naperopous' (was aber die Syrer als Holden, vielleicht auch als gewalthutige Measchen bezeichnet), ader eine Verbindung mit der Angabe 1. Makk. 6, 21 dass nich bei der Belauerung durch Indas au die von der flesatzung der Kinschtiesung entschläuften auch "rinige von den Cotiloxen aan larvel ungehüngt hätten".

216

wie des vierten (Bezetha) nach Höhe und Luge, sich im wesoutlichen nicht nur in seinen Berichten von den verschiedenen Reingerungen gleich bleikt, sondern auch in der Wirklichkeit bewährt: so werden wir auch wol hinsichtl, des zweiten mit der Unterstadt an sich, im wesentlichen, und abgesehen von manchen Einzelheiten (mit denen man es bei Jox. überh. nicht zu genan zu behmen hat), seinem Zeugniss trauen dürfen, Es kann nach der frühern Erörterung der higherigen Annahmen aur die Wahl sein zwischen der bis auf Robinson herrschenden und von diesem vertheidigten Lage nordlich vom Zion, und der besonders von Olabausen behaupteten auf dem südlichen Ausläufer des Tempelbergs (dem sog. Ophel). Letztere hat folgendes für sich und vor jener voraus (wie schon oben bemerkt): die liefe Lage; das ungleich passendere Beiwart deringoconoc im Verh. zom ersten Hügel; das Käsemacherthal dazwischen als wirkliche Schlucht; die von beiden Seiten anstossenden Hauser übereinander; die Zusammenfassung dieses Stadttheils durch dieselbe "alte" Mauer mit der Oberstadt, und doch von dieser unterschieden, zu einer Stadt (die Studt im engern Sinn); die wahrscheinliche Einerfeiheit mit der "Unterstadt" die Jos. (wenn auch unhinterisch) schon von David durch eine Mauer mit der Oberstudt zu "einem Körper" (der "Davidsstadt") zusammenfassen lasst; und die spille Nennung der Akra in der Geschichte der Eroberung dorch Titus. Allein es tritt ihr - auch abgeschen von dem Beiwort des zweiten Hügels iggescoros - eine unüberwindliche Schwierigkeit entgegen in der augenscheinl. Unmöglichkeit diesen Hügel als einen besondern, noch jetzt von dem dritten verschiedenen, zu betrachten; geschweige dass Jos. hei all seiner Schwindelei ihn chemals höher als jeoen und als beberrschende Zwingburg des Tempels, und durch ein breites Thal (Schlacht) davon getrenut, hatte denken konnen. - Die "breite Schlucht" passt nur auf das westl. vom Tempel von N. nach S. durch die Stadt laufende Thal (welches chemals jedenfalls tiefer gewesen sein muss), und die angenommene Abtragung (d. i. Erniedrigung) des Hügels und sein Beiwart augenverere nur auf die Höhe nürdl. vom Zion, Auf der undern Seite erklärt sieh die spate Nennung der Unterstadt oder Aspu bei der Eroberung daraus dass Titos nach Eroberung der zweiten Maner sein Augenmerk zuerst auf Eroberung des Tempels richtete (wie bei jeder Belagerung gescheben), weil ohne diese die Stadt nicht zu halten war (B. J. V, 9, 2), also natürl, nicht eher besetzt wurde als nachdem jene vollbracht war; und dass nie bei der Verbrennung und Plünderung mit Ophlas und Siloam zusammen genannt wird, darnus dass beide vom Tempel aus offen stunden, auch durch die Portsetzung der Schlucht rerbunden waren (allerdings durch die an die westl. Tempelmaner anschliessende Nordmaner des Zion getrennt, die aber hier vielleicht schon eine Offnung hatte, oder

von jeher für den nothwendigen Verkehr der innern Stadt mit dieser Auszensnite, bes. der Silanliquelle, übrig liess). Doch wird sin anch zugleich mit den Auszenwerken des Tempels genannt bei der Belagerung des Herodes arch. XIV, 16, 2. Dazu kommt dass dieser Stadttheil zu bedeutend war als duss er zu den Vorstälten gerechnet werden konnte. Doch welches auch ihr Name gewesen sein mag (7:22, illip nolis, "übrige Stadt" oder "Unterstadt"), sie machte jedenfalls einen Theil der eigent!, "Stadt", nicht nur im A. T., sandern auch bei Josephus (wie oft im Verkältniss zum Tempel). Und so werden wir uns für die nördliche Lage der Unterstadt des Jos. zu entscheiden laben.

#### B.

Es bleibt nun noch die zweite Streitfrage, über den Lauf der zweiten Maner des Jos., übrig. Diese lanen die Gegner Robinsons nicht, wie bisher, an der westlichen Ecke der nördlichen Mauer um die Oberstadt, aundern östlich von den deei Thurmen in dieser Maner (Hippikus Phasael u. Mariamner, also von der Mitte dieser Muner aus (wohin sie das Thor "Gennath" bei Jos. setzen), gerade nach Norden gehn, längs des östlichen Abbungs der nordlichen Hohe fauf welcher die heutige Kirche des heil. Grabes liegt, en dass diese nusserhalb der Stadtmaner bleibt, wie es erforderlich ist wenn sie die Stelle des alten Golgothn einnehmen soil, was eben zu beweisen war); dann vom nördlichen Ahlung aus entweder grude nuch Osten über das grosse Thal in der Mitte der Studt hinnber bloss bis zur Antonia d. i. der N.W.Ecke des Tempelhofs (wie Krafft), oder erst nach den nördlichen Lauf weiter fortsetrend bis zum beutigen Dammaskthur, und dann erst nuch Osten lange der heutigen Stadtmauer um den rierten Higel Bezethn herum an die Nord- oder Ostzeite der Tempelmauer (so Williams und Schultz, die den Bezetha zur Akra machen).

Die Frage theilt sich demnach in zwei; erstlich den Ausgangspunct der Mauer und den dadurch gegebenen Anfang oder ersten Theil ihren Laufe; sodann den weitern Verlauf und Endpunct derselben.

Was die erste Frage betrifft, so kann die zweite Mauer den eben angegebenen Anfang (wie er von den Gegnera Robinsons angenommen ist) — von einem Ausgangspunct in der Mitte der nördlichen Mauer der Oberstadt aus (800 Fuss vom Hippikos), zum östlichen Abhange der nördlichen Höhe hin — unmöglich gehabt haben, aus folgenden Grün-

den \*\*); 1) Würde das eine sonderbare recht winklige Figur der Maner ergeben: nach Jos. aber war sie rund, die Nordseite der Studt umbreisend (xvxlorqueor), wie auch durch ein alteres Zenguias Neb. 12, 31 ff. (woron nachher) bestätigt wird. 2) Ware dann ohne einen ersichtlichen Grund gegen alle Regeln der Befestigung die Höhe des Hügels von der Maner ausgeschlossen gewesen. 3) Die Oberstadt wurde auf der westlichen Halfte threr Nordseite (also grade auf ibrer schwächsten Seite, wo nuch trotz der dortigen drei stacken Thurme gewöhnlich der Angriff auf die Oberstadt gemucht wurde \*\*)) his zu jenem Punct blass gelegen haben und nur durch ihre eigne Maner geschützt gewesen sein: da vie doch nach Jos. auf der "zugänglichen Seite" (d. j. Nordseite) durch eine dreifache Mauer (mit Einschluss der neuesten dritten), also auch durch die zweite gesichert war; was sich auch im einzelnen aus dem Verlauf aller Eroberungen der Stadt bestätigt . ). 4) Das Thor Gennath (wo die zweite Maner nach Jos. von der eraten ausgegangen sein soll) war nur in der Nübe des westlichsten der drei Thurme in jener Mauer, des Rippikos, möglich, je weiter östlich je weniger. weil der Abhang da immer höher wurde; und dort wird auch wirklich ein Thor erwähnt, "durch welches Wasser in den Hippikas getragen wurde", bis zu welchem die Belagerten die dortige Lücke in der zweiten Mauer befestigten (B. J. V, 7, 3 vgl. 6, 2); und vielleicht einerlei mit dem "unsichtbaren Thor" durch welches sie Ausfälle beim Hippikos machten (6, 5). 5) Die angeblichen Cherhleibsel alter Mauern Thore oder sonstiger Spuren der zweiten Mauer welche man auf dieser Linie gefunden zu haben glaubte, haben sich bei nüberer Untersuchung als spätern Ursprungs oder ganz nichtig erwiesen 10).

Dazu füge ich noch zwei Gründe ans alttestamentlichen Augaben: 6) Der Teich Hickiahs (bei Jon, Teich stmygdalon), der nach Jen. 22, 9 ,, zwischen den beiden Mauern " d. i. zwinchen der Nordmauer der Oberstadt und der Mauer der übrigen Stadt (Unterstadt); also fonorbalb dieser lag (vgl.

<sup>47)</sup> Granntheile schon bei Robinson neue Unteres, S. 41-68; nonere bibl. Forschungen in Paluestino S. 278 ff. 283 ff. Tobler Topogr. . I. 52 ff. 98 ff.

<sup>48)</sup> So Cestion B. J. II, 19, tl. Titus V, 6, 2, 7, 3, 8, 2, 9, 2. VI. 8. L.

<sup>49)</sup> Vgl. Rabiasas nevere bibl. Forschungen S. 279 ff., anmeetlich über die Lage des daboi mehrerwähnten Denkmats des Hobepriesters Johannes in der Nähe.

<sup>50)</sup> Tobler Topogr. 1, 99 ff. 106 ff. Robinson henere bibl. Forschungen 218 ff.

2. Kön. 20, 20) - wovon die Reste wahrscheinlich noch jetzt in dem grossen gemauerten Teich etwas nördlich von der beutigen Davidastrasse unfern des Jafathors zu sehou sind 11) würde dann nicht nur gegen das ausdrückliche Zeugniss der angeff. Siellen ausserhalb der Stadt gelegen, sondern auch diesen Wasserschutz, der nach 2. Kon. 20, 20 gerade zur Sicherung desselben für die Einwohner bei Belagerungen in die Stadt geleitet war, den Belagerern preisgegeben, und au den ganzen Zweek der Anlage zerstört haben; was beides gleich undenkhar ist, 7) Neh. 12, 31 ff. berichtet von zwei Dankohoren die bei der Einweibung der hergestellten Stadtmauern unter Neheminh von einem gemeinzamen westlichen Ausgangspunet, dem That ther (entsprechend dem heutigen Jafather an der NW.Ecke der Oberntadt i, nusgehend, nach entgegengesetzten Richtungen bin (der eine nach Suden, der audre nuch Norden) auf der Stadtmauer die Stadt umgiengen und an einem östlichen End punct ausammentrafen; woraus erhellt dass die Mauer des nardlichen Stadttheils (der Unterstadt) im Westen von einem gemeinsamen Punct mit der der Oberstadt ansgieng.

Diese Grunde - worunter die beiden letzteren allein schon hinreichen - durften die Widersinnigkeit und Unmöglichkeit des nur im apologetischen luteresse für die h. Grabeskirche neuerdings wie schon früher angenommenen Aufangs der zweiten Mauer augenscheinlich machen. Eine weitere Bestätigung aus den noch vorhandenen Cherhleibaeln dieser Mauern und ihrer Thurme, wedurch die Sanbe vollends entschieden wird, verspare ich zu der folgenden Frage über den weitern Verlauf dieser Maner, und der Chersicht ihres gesammten Laufs.

Was die zwelte Frage, vom weitere Verlauf der zweiten Mauer, betrifft, no ist man, nachdem in den zuerst von Robinson beim heutigen Dammaskthor entdeckten alten Thurmresteo cinstimmig die Charbleibsel eines alten Thors erkannt worden sind "), so ziemlich einig dieses Thor für ein Thor der zweiten Mauer zu halten (ausg. Krafft, der in der heutigen Nordmaner die dritte Mauer des Jos. findet). Aber über den weitern Lauf von dort aus sind die Meinungen wieder getheilt, weil Jos. als Endpunct die Antonia d. i. die NW.Ecke des Tempelhofs angegeben hat. Daber lassen Robinson und Williams die

<sup>51)</sup> Robinson Pal. 1, 396. II. 134 ff. Die gennuelte Brachreibung nebst Abbildung Tobler Benkhlütter aus Jerusalem S. 44 ff.

<sup>52)</sup> Robinson Pal. II. 103 f. Williams II. 55. Schuite 60. Brafft 42 L

Maner eine Strecke östlich vom Dammaskthor auf dem höchsten Punct des Bezethn angelangt, von da südlich gewendet dem Kamm des Bezetha entlang zur Ostseite der Antonia laufen 13); so dass die Nordseite den Heiligthums, wenigutens üstl. von der Antonia, ausserhalb der Studtmauer lag. Allein das ist schon an sich unwahrscheinlich, weil er dann grade auf der angreifbarsten Seite des Schutzes dernelben entbehrt hatte, und einen sehr gezwungenen Lauf der Mauer (ahn), wie der um Golgotha berum) bedingen wurde. Dass aber das Heiligthum wirklich much auf der Nordseite von der Stadtmauer gedeckt war, ergiht sich 1) aus den eignen Angaben des Josephus bei den verschiedenen Belagerungen der Stadt von Norden ber, welche immer zuerst auf das Heiligthum gehn, aber hier stets eine Stadtmauer vorfinden. Pompejus schlägt "innerhalb" (naml. der nordl. Stadtmauer) auf der Nordseite des Heilig-thums; "woher es angreifbar war", sein Lager auf und setzt seine Belagerungswerkzeuge an (arch. XIV, 4, 2, vgl. B. J. 1, 7, 2). Herodes lagert in der Nahe der nördlichen Stadtmauer vor dem Heiligthum, wie früher Pompejus (worauf ausdrücklich zurückgewiesen wird), bis nach Smonatl. Belagerung einige die Mauer ersteigen, in die Stadt dringen, und nun erst das Heiligthum erobert wird (B. J. I. 17, 9, vgl, arch. XIV, 15, 14, 16, 2, we sogur schon von einer ersten und zweiten Mauer die Rede ist, die nacheinander genommen werden, ehe es an das Heiligthum geht, und von welchem erst einige Hallen verbrannt, dann das aussere Heiligthum und die Unterstadt genommen werden, während sich die Juden in das innere Heiligthum und die Oberstadt flüchten). Auch Titus lagert nich nach Eroberung der aussersten Mauer vor der zweiten Mauer auf der ganzen Nordseite der Stadt, vom Assyrischen Lager (an der NW.Ecke) bis zum Kedron, weil er auf zwei Puncton im Westen die Oberstadt, im Oaten und Norden den Tempel ungreifen wollte, und die Juden wehrten den Angriff auf der letztern Seite von der Antonia und der nördlichen Halle des Tempelhofs aus ab (B. J. V, 7, 3, 9, 2) 14). Dasselbe erhelit 2) aus den Angaben im Buche Nehemiah Cap. 3 u. 12 über den Lauf der nördlichen Mauer. Nuch Cap. 12 muss sie einen Halbkrein, ahnlich dem der südlichen um die Oberstadt, ge-

<sup>53)</sup> Robinson Pel. II. 104 (zweisethaft); bestimmt neuere bibl. Forschungen 248 ff. 287. Williams II, 4281.

<sup>54)</sup> Schuitz 69 schliesst denselben Lauf der Mauer daraus dass Titus eist nach Einsahms der zweiten Maner nich, zom Angriff sof die Anlonia wendet, die ihm annst anfort nach Eroberung der dritten Maner freigestanden bätte, ohne sieh mit Einnahme der Unterstadt aufzohalten, die ihm dazu nichts holfen konnte.

bildet haben: da der eine Dankehor, der über die nordl. Mauer schreitet, über eine Reibe von Thoren und Thurmen, die auf eine grössere Ansdehnung schliessen lassen, bis zum Schafthar (nördl. vom Tempel) geht, und dort auf der östlichen Seite des Tempela (bei einem Thor in der öntlichen Mauer), nie dem östlichen Endpunct, mit dem südlichen Dankehor zugammentrifft. Und dass diese von Neheminh hergestellte Mauer denselben Lauf hatte wie die alte vor der Zerstörung, beweist schon der Emstand dass mehrere Thore - wie das Thor Ephraim, das Fischthor, Rossthor, und der Thurm Chango'el - dieselben sind; so wie die Angabe 3, 8 dass die Wiederaufbauenden die Strecke von dem "Thor der alten" (Mauer) bis zur "breiten Mauer" (worin das Thor Ephraim) unberührt gelassen hatten, d. i.. nicht zu bauen branchten, weil sie noch stund (das nahere unten). Dies hat 3) neuerlich noch eine thatsücht. Bestätigung erhalten durch die von Tobler gemachte Entdeckung grosser und gerunderter Steine, wie sie in der Tempelmauer und anderwarts sich als neulte Baustücke charakterisiren, in der Nordantmaner nördlich vom hentigen Stephanathor, gröstentheile unmittelbar auf Felabanken rubend 15), also noch auf ihrer ursprünglichen Stelle inicht etwa undersweher entlehnt bei Umbauten, wie es zuweilen in obern Lagen neuern Ursprungs vorkommt). Um die N.O. Ecke der Maner zieht sich auch ein längut bemerkter in den Pelsen gehauener Stadt graben (\*), der rielleicht alt ist. Von der N.O.Ecke nach dem Dammaskthor kommen ebenfalls stellenweise alte geränderte Steine vor, die neuaufgemauerte trageo \* \*).

Solchen Zeugnissen gegenüber kann die entgegenstehende Angabe des Jos, dass die zweite Maner "bie zur Antonia" hinaufgegangen sei, welche allein zu einem gezwungenen nod zweckwidrigen , Schluss des Manerlaufs gedrängt bat, m. E. nicht in Betracht kommen. Für Robinson aber, der die Antonia nicht auf die N.W.Ecke den Tempelhofs beschränkt, noodern nich über die ganze Breite desselben auf der Nordseite bis an die datl. Tempelmaner erstrecken lässt, und nur die eigentl. deponoles derselben auf die N.W.Ecke setat \* 1), besteht in der An-

<sup>55)</sup> Tobler Topogr. I, 58 f.

<sup>56)</sup> Robinson Pal. II, 18; Tobler a. O.; Gadaw ZS, der DMG, III. 39 f.

<sup>57)</sup> Tobler a. O. 59.

<sup>58)</sup> Palanstina II, 71 ff.; u. Unterss. 83 ff.; s. bibl, Forschungen 300 ff., we die Annahme wiederhoft sehr ausführlich mit z. Th. gewichtigen, aber nicht grade zwingenden Gründen untersjützt ist, die un sieh viel emplehlenden bat. Auch Schultz nimmt diese Ausdehnung an.

gabe der Jos nicht einmal eine Nothigung dury; und es ist mir nicht klar warum er sich demungeachter zu diesem Zwang verstanden hat, und nicht den Sachgrunden gefolgt ist, wie Schultz.

Schliesnlich wollen wir noch den Lauf dieser Mauer - theile nuch Massgabe der obigeo Erörterung, theila nach den Spuran derselben in den bis jetzt aufgefundenen atten Mauer- nud Thurmresten - etwas genauer verfolgen, um so ein Bild ihren gesammten Laufs zu erhalten. Den Mittelpungt bilden die zverst gefundenen betrachtlichen Reste am Dammaskthor. bestehend in grossen geränderten und glatt gehänenen Steinen auf der üsth Seite, poil zwei viereckigen Gemächern links und rechts aus solchen Steinen an praprunglicher Stelle; offenhar Cherbleibsel after Thurme und Wachthauser eines Thors (von alterem Raustil als der des Hippikas , and zum Ephraimthor der nördlichen Maner gehörig ' "). Aber auch östlich und westlich davon sind dergleichen Reste fast in allen Theilen ihres Imafe aufgefunden worden. Ein mit der ernten oder wastlichen Halfte zu beginnen ideren Lauf der eigentl. fiegenatund das heftigen Streits geworden ist), so muss sie zufolge der Angaben des Jos. von der ersten Mauer aus zunächst zwinchen dem Teich Hizkinha (Amygdalon) und dem Denkmal des Johnnys, welches 30 Ellen von jenem lag (Jos. B. J. V, 6, 2, 7, 3, 9, 2, 11, 4), nach Norden gegangen sein. Sollann finden sich im Nordwestwinkel der beutigen Stadtmauer (innerhalb), unter den Trummern eines mittelulterlichen Tharma (Kal'at ei Galad, Goliathscastell). Reste eines frühern Baus von grossen fugen-rändrigen wenn gleich raub gehauenen Steinen aus. Zwischen diesem Punct und dem Dammaskthor finden sich abnl. Steine in grosser Zahl in der Mauer und den anliegenden Gehänden an mehreren Puncten (Wolcott u. Tipping): namentl. Trummer wie eines Eckthurms aus grossen fugeurändrigen Steinen neben einem Graben; andre 300 F. westl. vom Thor "1); and noch naher dem Thor (100 F. vom westl. Thurm) fund Tobler einen Thurm auf uralten Grundlagen von z. Th. geränderten Steinen wie in der Tempelmaner, von denen allenthalben noch deel alte Lagen übereinander liegen " . - Vom Dammuskthor nunh

<sup>59)</sup> Robinson Pal. II, 105 C; Tobler Topogr. 1, 07 f.

<sup>10)</sup> Rubinson Pat, II, 114 f.; neue Unteres. 58 f. (nuch Wolcott 1) Tabter Topogr. 1, 60. 66f.; die aber darin eher (wie Krafft S. 40) Reste des Pasphinus der dritten Maner schen.

<sup>61)</sup> Rubinson negers hill. Forsch. 245, 285 f. nach Wilson lands of the hible 1, 421.

<sup>62)</sup> Tubler dritte Wanderung 340 f. (mit Rins),

Osten läuft die heutige Mauer auf boher senkrecht abgeschnittener Pelswand aus dem Thal steil aufwarts bie zur Hohe des anatossenden Bezetha, und zwar durch einen künstlich in den Fels gehauenen breiten Durchachnitt, wodurch der ursprünglich zusammenhängende Felshügel auf dieser Seite in zwei getrenut wurde (audlich der Bezeilen innerhalb der Stadt. nördlich der ebenfalls vorn senkrecht abgeschnittene Hugel mit der sogenaunten Grotte des Jeremia), die wie zwei ausammengehörige Stucke einunder grade gegenüberliegen 13 |. Demnach muss die Mauer von jeher durch diesen Durchschnitt gegangen sein. Weiter östlich sind die Überbleiber alter Manersteine, wenn auch nicht so zahlreich als auf der Westseite. um die N.O. Ecke berum his gegen das die Grenze bildende Stephansthor hin zu erkennen (bereits vorhin angeführt).

Demnach hat die zweite Mauer im ganzen denselben Lauf gehaht wie die heutige Studtmauer in ihrer nördlichen Hälfte; nur etwa mit Ausnahme des Anfanga, der, da alte Spurco fehlen, vielleicht mit Robinson etwas weniger weatlich zur NW. Ecke zu ziehen ist \*\*), wenn sich auf die Angaben des Josephus (vorhin S. 222) zo viel bauen lässt; was freilich, da der Lauf der heut. Stadtmauer bier durch eine natürl. Grenze gegeben ist, nicht viel Wahrscheinlichkeit hat \$3).

leh sollte nun meinem Versprechen gemäss zu einer Untersuchnog den alttestamentlichen Jerusalem übergebn: allein dies in geburender Weise zu thun, dazu fehlt mir fetzt sowohl Raum als Zeit; und ich muss mich daber für jetzt auf kurze Bemerkungen über einige mit den abgehandelten Fragen in Zusammenhang stehende Puncte beschränken,

## 1. Stadttheile im A. T.

L. In don das vorexilische Jerusalem betreffenden Apgaben ist fast nur von der Stadt Davids die Rede, die in geschichtlichen wie proph. BB. oft erwähnt wird. Zuerst 2 Sam. 5. 7. 9 als Name den die Akropolis der Jehusiten, genannt die

<sup>63)</sup> Zuerat von Hobinson Pal. I. 388 vermuthet, und von Williams, Schaltz, Gadow, Tobter (I, 48 ff.) entschieden angenammen.

<sup>64)</sup> Robinson a. bibl. Forsch. 285 vgl. 280 ff.

<sup>65)</sup> lie afft nimmt ebenfalls den gaozen Luuf der hentigen Stadtmauer, aber für die gritte Moner an.

Fexte Zion 'T prixt', erhalten, nuchdem sie David erobert und befestigt ("gehant"), und da geinen Sitz genommen batte; so dass sie nun nuch für die Irraeliten Akropolia von Jerushlem aber in erweitertem Mass wurder Oberntudt und Registenz des Konigs, weiterlin nuch durch Verlegung der Bundeslade dahin nehat dem heil. Zelt (2. Sam. 6) Sitz des Heiligthums, Daher und wegen der Stellung Davids der gangbare Gebrauch des Namens, auch wol mit natürlich übergreifendem Sinn bei Propheten for die Stadt in ihrer throke, Eigenschaft (vgl. Zion), wiewal er sich in diesem Sinn nicht gende mit Sieherheit nurbweisen lasst in oben : Doch die Stelle ist fur den Begriff der Oberstudt und ihren Einfluss auf die Fo'gezeit so wichtig dass wir sie etwas naber betrachten mussen,

- 1) Der Ausdruck 77.25 womit hier die Akropolie der Jehnsiter sowol als Davids bezeichnet wird twofur die Alex. stets negenyn setzi) ist wie sein Muse, noun = nun nicht grade eine kunst liche von Meuschenhand gehaute Festung oder Burg (Citadelle, Castell), wie es gew. (auch von ties.) verstanden wird, sondern eigentl. (wie dus lint. ma) ein durch seine natürliche Lage und Beschaffenheit unzugänglicher eichrer Ort überhaupt, Schlupfwinkel, Zuflucht vor Verfalgung at), wie so haufig im Leben Davids im I. B. Sam. Es erhelte also ans diesem Wort durchaus nicht ob der Burg Zion diesen Namen von seiner natürlichen Festigkeit (wie in den Pas. 2322 u. dgl.) uder von einer darauf erhauten Pestung oder Burg der Jehnsiter hatte, die nur anch der Natur der Sache mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist.
  - 2) Der Nume Zion at) findet sich in diesem urspr. topo-

And Eig. was Nachstellung, Verfolgung von DE = ATE, 172, dah. Belogerung = 7127 fem. #7720 (welche gant in demselhen Sion ge-hraucht werden), pass, vom Zugtund der Religerung, Verfolgung, und metan, von dem Ort der sie teidat, oder dem Mittel nadurch sie norgenitt' wird, win Belagerungswall. Verschanzung. So =73212 (77, 20') i Sam. 22, 4f von der ganzen Periode des Lebens Davids während seiner Verfolgung von Saut in d. White, vgt. V. t in der flühle Adullam, gende wie 2, S. 23, 14 vgf V. 13 (mit 37' wie 5, 17); dagegen 1, Sam. 24, 23 mit nir, wie ningh V. I v. Engedi = die "Wüste E." V. 2, was V. 3 Felsen (arbring max, wol zu V. I gehörig), aber V. 4 eine Höhle ist; ebenga ntago 23, 14 in der Wüste, im liebiege (in d. Wüste Ziph), u. V. 15-19 Vgl. meinen Comm. zu Pa. 66, 11.

<sup>67)</sup> Die Elymologie von 11° L ist nicher nicht von 372 (23, fem. TEX trocken, durr, von der Beschalfenheit des dortigen Gobirgs), nondern von 732 stellen, nufrichten verwandt 17 2 Sante. 803 Aein. Leste

graphischen Sinn, als Name einen bestimmten Hugels; eigentl. nur an dieser einzigen Stelle, einem eigenthumlichen und lückenhaften alten Stuck (V. 6-9). Denn 1. Kon. 8, 1, wo es heisst dass Sal. nach Vollendung des Tempelbaus die Linde ... von der Studt Davids d. i. Zion' heraufbringen lassen, hat offenhar diese Stelle (vgl. 2. S. ff, 12, 15) yor Augen, und ist kein selbstatändiges Zengniss. Die einzige demnach ührighleibende Belegatelle 2. S. 5, 7 scheint aber durch die beigefügte untiquarische Erlauterung des Namens for nouve mit "Stadt Davids" zu beweisen dass diese Bedeutung des Namens fnaml, von der Stadt Pavids oder Oberstadt, Akropolis) schop damals night mehr ganghar und allgemein war. Denn in allen ührigen Stellen - durchgangig paetischen und prophetischen - erscheint er in allgemeiner Bedeutung für Jeruantem überhaupt, und zwar mit theakratizeher Beziehung, als Sitz Gattes und heilige Studt (z. B. Ps. 48, 2 "Studt mares Cottes" puralt, "sein beil. Berg": ebenan V. 3 , Berg Zion" parall. , Stadt eines grossen Könige", V. 12 "Berg Z." mit "Tochter Judaha", V. 13 mit Affixen und Praedicaten der Stadt; Thurmen, Mauern u. s. w. Ps. 87, 2 vgl. V. 3. 5 u. v. a. . Man leitet dieses von einer Ausdohnung des urspr. Begriffs auch auf den benachharten Tempetherg, als Sitz Gottes ab (so Gesenius). Aber auch als Sitz Gottes (= Heiligthum), insbes, als beiliger "Merg" (229 25, בר בית שיון Jes. 16, 1. 10, 32 Keri u. חות הר בת ציון Jes. 2, 2 \*\*ן) ist es nicht nothwendig von einem einzelnen Berg oder Hügel, sondern vielmehr von dem ganzen bergigen Boden der heil Stadt zu verstehn. Denn I. ist es schon nicht recht zu begreifen wie er, wenn er urspr. nur einen heiligen Berg; den Tempelberg, bezeichnete, auf die ganze Stadt und ihre Einwohner in 'y pa u. einmal 'y 22) übergetragen werden konnte, während umgekehrt der Name der Studt als Wohnung Gottes (Heiligthum) gebraucht keine Schwierigkeit hat; 2) noch weniger wie ein Hugel der urspr. die Akropolis der Stadt bezeichnete, der Name eines ganz undern durch eine Schlucht davon getrennten Hügels, des Tempelbergs, werden konnte! dagegen erklärlich dass der Name von der urapr. engern Bedeutung - der Burg oder "Stadt Davids", Oberstadt - auf eine weitere, die ganze Stadt, übergetragen werden konnte (wie häufig die Städtenamen

<sup>(</sup>Zufinchi) = 77120, and geht auf einen aufspringenden Bergstock, als Saule, Pels, Hähe, Peste (sei es als aufgerichtniss = 7202 rippus, ader ata Grundfeste, Grundlage einer Wohnung betrachtet, vgl. 7020 Jes. 28, 16).

<sup>68)</sup> Das Kethibh to, 22 בית בית ist vielleicht um beiden Phrosen rusammengestessen (hybrida).

prepr. bloss die Burg aus der sie hervorgegangen bezelchnen, namentl. die auf - hurg); um so mehr da die ganze Studt, auch die apater erweiterte, eine ahnliche bergige Lage hat wie der alteste Theil derselhen, und das ganze Terrain mit Recht "Berg" genannt werden konnte. Am entschiedensten erhellt diese weitere Bedeutung des "Zion" und des "beil. Bergs" aus der Plural-לפרה בינן Pa. 133, 3 שחרי חחרי בינן Pa. 133, 3 שחרי בינן Pa. 133, 3 שחרי בינן Ps. 76, 5); vgl. Jes. 14, 25 auf meinen Bergen will ich ihn zertreten". Abulich ist "beil. Berg" und "Berg" auf das gange Land übergetragen Ex. 15, 17, Jes. 11, 9, Ps. 78, 54. Freilich ist merkwürdig dass dieser weitere Gebrauch im theakr. Sinn sich nur in poetischer und proph. Rede, nicht in Prosa, findet. Daher möglich dass dieser eine besondere Veranlassung hat; und vielleicht aus dem nesprünglichen Sitz den Heiligthums auf der Burg Zion hervorgegangen ist: also gewissermassen ein Archaismus, aus dem Sprachgebrauch zur Zeit Davida erhalten, und vielleicht aus Davidischen Paulmen entatanden.

Dass im 1. B der Makk, der Name Zims stets nur vom Tempelberg gebraucht wird, nicht von der ganzen Stadt, und auch nicht von der Oberstadt mit der äsen der Syrer (wofür nolic Inflict im alten Sinn steht, s. oben S. 211 f.), also verschieden von dem Spruchgebranch in 2. Sam. 5, 7, 9 sowohl als dem poet, und prophetischen: das ist ohne Zweifel kein überlieferter Spruchgebranch, sondern ein aus dem poet, und proph. Gebrauch des Namens gefolgeren, ein Archaismus, wie überhaupt die Schreibart des Buchs, und der damaligen Denkart nod Tendenz der patriotischen Partei gemäss.

3) Als dasjenige was David auf dem Zion vergenommen bat, um daraus die "Stadt Davids" zu machen, wird nichts genannt als "er baute ringaum von der Milla (RISTITIE 2023) und innerhalb" (TIP21), was ziemt rätbselbaft. RIDE (wofür Alex. stets ixpa, Chald. RIDE) ist jedenfalls eine Befestigung 33): sei es blosse Schanze, Wall, Maner (wie Chald. RIDE) obstructio, Damm, Wall, auch Belagerungswall, RIDE (umulus), oder ganze Feste, Burg. In letzterm Sinn steht es Richt, 9, 6, 20, wo 2 red die Bewohner der Burg (Citadelle) von Sichem sind, gegenüber den Bewohnern der Stadt selbst;

<sup>69)</sup> Gesenius im thes. leitet es ab von Ausfüllung mit Steinen oder Erde, wofür die Chald. Analogie. Eher verwandt mit D'& D' Linfassung von Edulateinen (pala); vgl. 8 22 vollenden = 1722, welches von einem Ersuz, Leisten a. dgl. gehrüncht. ist. Also eig. Einschliessung, vgl. Kurruk Name einer Festung (Syr. 12;2 erz von 22 einschliessen).

also muss es eine Burg zum Wohnen sein. Darnof führt auch thre Erwähnung 2. Kön. 12, 21 als 'u nu, worin Joas erschlagen wurde, die also wol seine Wohnung war. Eine solche, ein Schlass, muss also auch wol hier gemeint sein, da es doch wol dieselbe ist. Der Artikel dabei geren weist auf eine schon bekannte hin; entweder dass sie schon von den Jebusiten her vorhanden war, wie "die Peste Zion" uder "die Feste" schlechtweg (muyne V. 9) ohne sie zu erklaren eingeführt wird; oder sonat als bekannt vorausgesetzt ist. Auch ist nicht geaugt dass David sie zuerst "gebaut" habe: denn 1) heisst 3:2 bekanntlich nicht bloss bauen, soudern auch wiederaufbaues iwie mer wiederaufleben n. s. w.) d. i. herstellen, ausbessern, hefestigen; 2) wird die Millo nicht grade als Gegenstund des "Banens" genannt, sondern das Verb, uhne Object gesetzt: "so dass man entweder dus Obl. zu ergungen hat - sei es "die Studt Davids" aus dem vorbergehenden, oder Häuser -, nder dan Verb, absulut zu fassen - befestigen (mit einer Mauer), naml. die Stadt Dafür sprechen die Stellen wo von Salomohs Remibungen in dieser Hinsicht die Rede ist; 1. Kon. 9, 15 von seinen Frohnen, "um zu bauen das Haus Ihrbs und sein Haus and the Millo and the Maner Jerusalems" (anch V. 24 nochmals "er bauete die Millo", neben dem Haus das er der Königin gebaut; und dass er "die Mauer Jerusalems ringsum gebant", ist schon 3, 1 von ihm gesagt); und wiederum 11, 27 ger bauete die Millo, varachloss den Riss (You) der Stadt Davids, seines Vaters". Aus der letztern Stelle erhellt dass "die Maner Jerusnlems" 3, 1. 9, 15 die "der Studt Davida", und eine Ausbesserung derselben gemeint ist, also die Mauer schon von seines Vaters Zeiten her da war, und 523 bier nicht einen Neuban bedeutet, sondern wiederaufhauen, berstellen. Dasselbe gilt ohnehin von der Millo, die wir schon zu Davids Zeit haben. Da nun die Mouer der Oberstadt an beiden Stellen (1. K. 9, 15. 11, 27) neben der Millo genannt, also davon unterschieden wird, und beide schon von David berrühren: so erhellt für unsre Stelle: 1) dass die Millo nicht etwa eine Ringmaner sein kann (wie man aus der Etymologie schliessen konnte), sondern eine andre Befestigung, ein Schloss, Castell, oder eine gauze Festung (Citadelle) sein muss, wie Richt, 9, 6, 20 mit Hausern zum Wohnen für die Besatzung und die sonstigen Einwohner: und allerdings mit einer Mauer umgeben, die vielleicht eben unter jener "Mauer Jorusalems" und dem "Riss der Davidsstadt" (1. K. 3, 1. 9, 15, 11, 27) gemeint ist; 2) dass 713 "baum" hier wahrsch. die Errichtung jener Mauer bezeichnet die unter Sal, ausgebergert wird. 330 steht ofters von einer Studtmauer (Lev. 25, 31. 1. Kon. 3, 1. Jer. 1, 25 u. a.); muas also wol ouf eine solche gehn, und zwar um die Davidsstadt. Aber mit stiren ju macht es Schwierigkeit. Es würde den bequemsten Sinn geben wenn man übersetzen durfte ner bauele eings um die Millo (näml. eine Muner) und injerndig (näml. Häuser, in dem innern Raum): allein dus ist unstatthaft, weil 2'20 sanst nie mit 30 sondern nur mit 5 oder dem Gen, construirt wird. Also muss 222 wol absol, stehn und auf die Davidsstadt zu beziehen sein: er bauete (naml. eine Mauer) ringsum dieselbe (namt die Davidstudt); das folg. 19 bezeichnet dann die Millo ala den Augungspunct des Bauens (der Mauer), ohne Angabe des Endponcts (viell, dahin zurückkehrend); mois und inw ndig vom innern Raum, der von d. Maver eingeschlossen war (also der Davidsstadt, oder der Millo !). Jedenfalls kann hiebei -: nicht nuf die Mauer gehn, sondern auf sonstige Gebaude, wodurch die arrun zur Studt wurde. Ebenso fat mia von Mauer und Haus gebraucht in den angeff. Stellen 1. K. 3, 1 9, 15 79),

- 2. Auszer der Davidsatudttwird noch einigemal nag per d. i. die zweite oder undre Stadt genannt : 2. Kon. 22, 14 (als Wohnort der Prophetin Hulda), auch Zeph. 1, 10 (parall. Fischthor); vollständig auch aue. Die Benennung steht unstreitig in Bezichung zur "Davidastadt"; und ist wol einerlei mit "die übrige Stadt' (7:57 78%) I. Chran, 11, 8 (im Gegensatz mit der Davidsstadt), oder ally nolic bei Josephus (arch. XV, 11, 5 u. a.). sunst "Unterstadt".
- 3. Pür den dritten Stadttheil, den Tempelberg, findet sich im A. T. kein bestimmter und sichrer Name. Der gangbare Name Moriah findet sich bekanntlich erst in der Chronik, und nur an der einzigen Stelle 2. Chron. 3, 1, wo sie als die Stelle des von Salomoh erbauten Tempels den "Berg Moriah" vennt, "der geinem Vater Bavid gezeigt war", dieselbe Stelle die schon David , auf der Tenne Oronns des Jebusiters" dazu bestimmt hube. Allein dieser Name ist nicht etwa aus der wenn nuch spätern Überlieferung genommen oder beim Volk zur Zeit des Chronisten gangbar, wie man gewöhnlich annimmt, sondern aus Gen. 22, 3 entlebnt, und offenbur nur aus einer dem Chronisten eignen Deutung jener Stelle und Anwendung auf die Tenne Aravnaha anch 2. Sam. 24, 16 ff. gestossen; worauf auch die Bemerkung dass sie "dem David gezeigt war" (11872, vgl. Gen. 22, 14) anspielt. Dass er kein im Volk gangbarer Name war,

<sup>70)</sup> Die Chronik (I. 11. 4 ff.), die die ganze Stelle nicht mehr verstand, and daher willkurl, nuslasst and interpolict nach three Deatung, has V. 8 friachweg: ייבו הפיר מסביב מן השל וא וקר הסביב (was shenso sprachwidrig als ainnlos), and TIT'37 thos welteres weggelassen.

bestätigt auch dass das I. B. der Makk, dafür zu dem alten prophetischen Zion greift. Ebenso wenig brancht ihn Josephus, der sonat der Chronik in den ihr eigenthümlichen Nachrichten so viel folgt ?1). Wir sollten uns daher dieses durchaus subjectiven nur von der Chronik ersonnenen Namens billig enthalten. -Mehr Antorität und Anspruch auf Gebrauch hütte der Name Ophel (555), der Neb. 3, 26 f. 11, 21 als Wohnung der Tempelaclaven und in der Umgebung des Tempels vorkommt, wie auch hei Josephus Oglag unzweideutig auf der Sudseite des Tempels erscheint (namentl, bei Beschreibung der östl. Umbiegung der alten Mauer um den Tempelberg). Er ist daher der gangbare Name des südlichen Ausläufers des Tempelberge geworden: war aber vielleicht ursprünglich für den ganten Tempelberg gebräuchlich, wenn anders ber wirklich eigentl. eine Erdschwellung, Hilhe bedeutet , also Bezeichnung eines Hügels ist 10). Dafür spricht Mich. 4, 14, wo pre na try am füglichsten lautet "Hügel der Tochter Zion" parall. mit "lieerden-thurm" (aus Gen. 35, 21 d. i. Jerusalem), mit theokratischer Beziehung (wie sonst der "heil. Berg" oder "Ziog"), die nur für den ganzen Tempelberg passt, nicht für einen speciellen Ortsnamen.

#### 2. Mauern und Thore.

1. Von den Stadtmauern vor dem Exil finden sich nur zerstreute Erwähnungen, die aber z. Th. deutlich sind und einen sichern Anhalt geben. Eine wichtige Angabe haben wir schon aben kennen gelernt: Jes. 22, 9 "Behälter zwischen den beiden Mauern", von einem Teich in den Hizkinh durch eine Wasserleitung das Wasser eines Teichs ausserhalb der Stadt in die

<sup>71)</sup> Nur arch. I, 13, 1 bei der Erzählung von Abrahams Opfer tien. 22 hat er den Namen ro Margior apor (Bery Me, nicht land, wie im fiebe, well die Handlung auf einem dortigen Berg geschehen vollte); und fügt §. 2 die Bemerkung hinzu: 60 ov ro lagar Anglione & Raciteve vorsportögerens (tögenere); was aber nicht auf den Tempel Salomoba, soudern auf Davida Heiligthum, also auf den Zion geht. So haben auch Syncellus und Cedrenne den luhalt dieser Stelle des Josephua angeführt .. de rot opes Ziore'; während Procepius Sophista den Nomen des Königs David in Salomoh corrigirt. Man sieht hieranz dass Jos. von einem Gebruuch den Namens in diesem Sion oder einer Deutung von Gen 22 auf des Tempel nichts weiss, vielmehr den Namen auf den Zion deutet. Die Etymologie V. 14 hat er nicht.

<sup>72)</sup> Was schon von Reland Pal. 855, Paber Arch. 347 and nenerdings von Kraffi 23 f. u. s. bezweifelt wurden, die Ihn wegen des Ge-branchs des Namens bei Jos., der ihn einen "Ort" (xopsor) auant, eher für ein Gebäude halten; werauf auch Jes. 32, 14 die Züsammenstellung mit Thurm and der Zusammenhang eher führt ale auf einen liegel.

Stadt geleitet hatte (2. Kön. 20, 20), d. i. die Unterstudt, wo er sich noch findet. Diese "heiden Manern" können nur einerseits die innere Nordmaner um die Oberstadt (deren Dasein sich hierdurch bestätigt), andererseits die aussere Nordmaner der Unterstudt sein.

Ansserdem kommt derselbe Ausdruck "zwischen den beiden Mauern" an einer andern Stelle vor, von einem "Thor zwischen den beiden Mauern über dem Königsgarten", durch welches Zedekish bei der Eroberung der Stadt durch die Chaldneer nach der Jordanehens entfloh (2. Kön. 25. 4. Jer. 39. 4. 52. 7). Dieses Thor muss, da es "über dem Königsgarten" lag (wovon wir aus Neh. 3. 15 wissen dass dahin das Wasser ann dem Teich Siloah ahlloss), auf der Südzeite der Stadt gelegen haben, und "die heiden Mauern" sind wol einerseits die Mauer auf der Ostseite der Oberstadt, andrerseits die auf der Westseite des Tempelbergs gegenüber; und bestätigen, was an sich zu vernuthen, dass die Mauer um die Oberstadt auch auf der Ostseite geschlassen und die um den südl. Ausläufer des Tempelbergs eine besondre oder von der westl. Ecke des Tempelhafs ausgehende Fortsetzung jener war.

Von den verschiedenen Thoren die von der damaligen Stadt genannt werden, genügt es hier eins als das wichtigste und sicherste zu neonen: das Thor Benjamin (Jer. 37, 13) ader Th. Ephraim (2. Kön. 14, 13), welches ohne Zw. einerlei Thorist, in der Nordmaner, und anerkannt an der Stelle des heu-

tigen Dammaskthors (s. oben).

2. Von den nach dem Exil wiederhergestellten Mauern und Thoren haben wir eine zusammenhängende Beschreibung bei Nehemiah Cap. 3 u. 12. Am deutlichsten ist die Anfzählung der Thore welche Neh, 12, 31 ff. die beiden Dankeböre bei der Einweihung der Mauern südlich und nördlich überschreiten, von einem Ausgangspunct im Westen, welcher zwar nicht genannt ist, aber auf das dort befindliche Thalthor sein kunn (vgl. Neh. 3, 13 u. 2, 13-15, wo Nehemiah aus diesem Thor reitend in südlicher Bichtung an denselhen Thoren vorbeikommt die 12, 31 ff. der südl. Dankehor zunächst überschreitet.

Hier werden auf dem Wege des südlichen Chors nur wenige Thore genannt: sunächst das Mistihor nach 3, 13 1000 Ellen vom Thulthor entfernt (vgl. Belaze bei Jos. = 78 × 2 Thor des Unraths, an derselben Stelle nuf der südwestl. Ecke des Zion), dann das Queilthor (von der Quelle Siloah, auch bei Jos.), endlich das Wasserthor östl. beim Tempel. Andere erwähnte Örtlichkeiten zu erörtern muss ich mich bier enthälten.

Auf dem Wege des nördlichen Chors werden eine grössere Reihe von Thoren und Thurmen aufgezählt:

- 1) der Thurm der Ofen, ohne Zweifel die NW.Ecke, wo noch die Überhleibsel eines alten Thurms, und jedenfalls immer ein Thurm gewesen sein muss.
- 2) die breite Mauer, den Zwischenraum zwischen jenem Thurm und dem folg. Thor einnehmend, vielleicht an der Stelle wo der lar. König Jona nach 2. Kön, 14, 13 die Mauer 400 Ellen weit bei dem Th. Ephraim niedergerissen hatte, und eben desshalb breiter und stärker wiederaufgebaut.
- 3) das Ther Ephraim, ein alter fester Punct, noch von der alten Stadt ührig, und daher bei der Herstellung Cup, 3 nicht erwähnt.
- 4) no vien 'v. ein rielgedeuteter Ausdruck (der natürlich nicht das "alte Thor" bedeuten kann), wozu Hitzig (zu Jes. 7, 3) mana ergänzt, Schultz my, beiden wegen der Lage nicht passend: m. K. ist zu erganzen mahn Th. der alten Muwer, vgl. die auf die Erwähnung seiner Herstellung (3, 6) folgende Bemerkung 3, 8; "sie liessen (22722) Jerusalem bis zur breiten Mauer" (welche westlich jenseits des Ephruimthors daran angrouzte); was - jenachdem man das Subject nimmt - entweder besagt dass die Chaldacer oder früher die Israeliten die Studt d. i. Mauer bier stehn gelassen butten, oder dass die Bauenden sie unberührt liessen, eben well sie keiner Herstellung bedurfte (wie auch das austossende Thor Ephraim).
- 5) day Fischthor (schon Zeph. I. 10 genannt), jedenfalls auf der NO. Seite der Stadt, aber wol noch Nordmauer, vgl. die folgg. Thurme.
- 6) der Thurm Chanan'rl und Meah (schon Jer. 31, 38. Zach. 14, 10), wol die NO. Ecke der Mauer, entsprechend dem Ofenthurm auf der NW.Ecke.
- 7) das Schafthor, wol das Thor zunächst nördl, vom Tempel, Ausgangspunct der Herstellung 3, 1 und relativer Endpunct des nördt, Chors 12, 39,
- 8) Thor der Wache (מחשבת ש) d. i. dus Thor des Hofs der Wache (מו שבת), wie es vollständig 3, 25 heisst, und der nach der dart beigefügten Notiz zum obern Kanigskaus gehörte; eine Wache die oft bei Jeremiah (Cap. 32, 33, 37, 38, 39) als Gefängniss Jereminhs erwähnt wird. Da die Chöre beim Tempel stehn bleiben, so muss demnach dieses Königshaus an den Tempel gestossen haben, und zwar auf der Nordseite, wo sich später auch die Burg 7772, Bapic u. s. w. findet. Die übrigen Neh. 3 dort noch erwähnten Thore, die der Umgebung des Tempels angehören müssen, konnen hier nicht erörtert werden.

Eine bevondre Mauer, ausser der Stadtmaner, scheint auf der Sudseito, zur Einschliessung der Quelle und des Teiche Silonh, von der südöstl. Ecke des Zinn zum Ende des Onhel (d. i. von einer Ecke der Studtmauer zur andern) über das That hin gezogen gewesen zu sein. Durauf führt schon 2. Kon. 25, 4 das "Thor zwischen den beiden Mauern" auf dieser Seite: und ausdrücklich ist Neh. 3, 15 eine Maner des Teleks der Wasserleitung (nbon 'a) zum Gurten des Königs" angeführt, die den natürlichen Zweck hatte diesen Wasserschatz der Studt zn sichern.

Dieses wird genügen um die schon oben aus den Bodenverhältnissen und Mauerresten wahrscheinlich gemachte Thatanche auch aus dem A. T. zu erweisen: dass die nordliche Hälfte der Ringmauer des alten Jerusalem von jeher (im A. T. wie zur Zeit des N. T. und des Josephus) keinen andern Lauf hatte als noch jetzt, und die Beschreihung der "zweiten Mauer" bei Josephus entweder so verstanden oder berichtigt werden muss; während die audliche Halfte nehat einer Nordmauer der Oberstadt von jeher ungefar den Lauf der "alten Mauer" des Jos. gehabt zu haben scheint.

Halle 14. Sept. 1860.

## Bemerkte Druckfehler:

S. 197 Note 28 Z. 4 v. n. statt (ohen) liex fa. Note 29).

202 Z. is ist due Querstrich (-) hinter "Tempelbul" zu setzen. 211 Z. 12-15 v. u. sind 3 Querstriche (-) und eine interp. (;) Z. 12 ate signaturend an streichen.

215 Z. 23 ist mit ausgefallen vor "der Oberstadt".





# Sisaqs Zug gegen Juda aus dem Denkmal bei Karnak erläutert

TOR

#### Dr. O. Blau.

(Nebst einem Operationsplan.)

Unter den mannigfachen, für die alte Geographie und Ethnographie so überaus wichtigen Documenten, welche neulich Brugsch in seinen "Geographischen Inschriften ägyptischer Denkmäler" zusammengestellt hat, verdient wegen ihrer unmittelbaren Beziehung zur heiligen Schrift, eine verzügliche Benchtung und eingehende Bekandlung die Denktafel des Sesenq (Sisaq) bei Karaak (Geogr. Inschr. II, S. 56 ff.). Sie enthält, wie im Allgemeinen, seit Champollion und Lepsius Besprechung derselben, bekannt ist, eine Reihe von Namen palästinensischer Stüdte, die bei dem Zuge gegen Rehabeam in die Hände der Aegypter fielen, und ist daher ein Seitenstück zu den hiblischen Berichten über diesen Kriegszug, wie die alttestamentliche Exegese in ihrem ganzen Umfange kein zweiten besitzt.

Die Sache geht in erster Linie diejenigen au, welche der Schrifterklärung und der Geschichtsschreihung des Volkes Gottes näher atchen, und auch ich würde den Versuch, das Verständniss der Tafel zu fördern, Bernfeneren überlassen haben, wenn nicht ein persönliches Zusammentreffen mit Dr. Bengsch, welcher jüngst auf der Durchreise nach Persien einige Tage in Trapezunt zubrachte, mir Gelegenheit gegeben hätte, den Hieroglyphentext, Schritt für Schritt an seiner kundigen Hand durchzugeben, und mich in der Ueberzeugung bestärkt hätte, dass bier eine Fundgrube sei, deren Ausnutzung auch für weitere Kreise der Wissen-

schaft belangreich sein dürfte.

Aus den wenigen Namen, die schon Champolliou der Jüngere und Lepsius erkannt hatten, sind bereitz historische Folgerungen gezogen und in Umlauf gesetzt worden, deren Haltbarkeit alher zu prüfen wohl an der Zelt ist (wie z. B. was ich bei Duncker Geschichte d. Alterth. I, S. 406 lese, dass Sesenq seinen Zug his Megiddo ausgedehnt habe), zumal auch die von Brugsch selbst gegebenen Erklärungen einer Anzahl von Namen eher irreleitend als berichtigend in dieser Beziehung wirken könsten.

B4, XV. 16

Ich vermag vor allem nicht der Ausicht beizupflichten, die lediglich aus dem ägyptischen Denkmal im Widerspruch mit den Schriftstellen bergeleitet ist, dass Sisage Zug bis in die nordlichsten Gegenden des Reiches Isrnel gegangen sei. Die Chronik (II. Chron. 12, 4) augt: "Er gewann die vesten Städte die in Juda waren und kam bis gen Jerusalem". Die vesten Städte in Juda, welche Rehabenm gebaut hatte, sind vom Chronisten (ebenda 11, 5) einzeln, funfzehn an der Zahl, nufgeführt. Soll daber die Gedenktafel Seseng's einen historischen Commentar zu der hebräischen Ueberlieferung enthalten, so sind, scheint mir, zwei Dinge zur Beglaubigung ihres Werthes erforderlich, 1) dass der Zug, von welchem Seseny berichtet, eben sich als ein Zug gegen das Reich Juda und Jerusalem kennzeichne und eine Besetzung isrnelitischer Gebietstheile, wenn nicht als untergeordnetes Mittel zu Jenem Zwecke, überhaupt nicht erwähne; und 2) dass die Hauptfestungen Judas in der ägyptischen Aufzählung einen Platz gefunden haben, aus dem ersichtlich wird, dass ihre Einnahme auch für Sesenq die strategische Hauptsuche war.

Lässt sich dies aus dem Denkmal selbst erweisen, so können dabei die alttestamentlichen, wie die hieroglyphischen Studien nur gewinnen. Und der Triumph, der der agyptischen Schriftforschung dabei vorbehalten ist, wird wahrlich kein geringerer, wenn ihre Resultate sich als in vollem Einklang mit der h. Ueberlieferung erweisen. Die Vermuthung von Brugsch, dass ausser judäischen Städten namentlich eine Anzahl levitischer, in andereu Stämmen belegener Ortschaften in Seieng's Hand gefallen seien, ist mir sehr unwahrscheinlich, nicht allein weil diese Annahme doch nicht die Erwähnung aller von Brugsch gefundenen ausserjudäischen Städte erklärt, sondern anch weil sich kaum absehen lässt, wie Jerobeum die von den Leviten verlassenen in seinem Gebiete gelegenen Städte den Aegyptern hatte übergeben und damit ein Netz ägyptischer Besutzungen über sein eigenes Land ziehen sollen, und wie, wenn dies geschehen, die Chronik der Könige von Juda ein ihrer tendenziösen Darstellungsweise so willkommenes Factum durch den Satz: "er zog hernuf gegen Jerusalem" und "kam bis Jerusalem" so völlig hätte in Abrede stellen können.

Hierzu kommt, dass jedwede Ordnung in der Reihenfolge der Städte auf dem Deokmal aufkören würde, wenn man z. B. mit Brugsch von Beth-Horon nach Kedemoth im Ostjordanlande, von da zurück nach Ajjalon und gleich darauf nach Megiddo im Stamm Asser springen müsste. Brugsch's eigene Annahme, dass im Allgemeinen sich eine geographische Anordnung der Namen in nord-südlicher Richtung wahrnehmen lasse, steht mit mehreren seiner Einzelausführungen im Widerspruch und lässt üherdies dem Zweifel Raum, ob es nicht vom ägyptischen Standpunkt aus

natürlicher gewesen wäre, im Falle einer geographischen Auf-

zeichnung, wenigstens im Suden zu beginnen.

Ueberhaupt aber ist eine geographische Reihenfolge der Namen auf einem derartigen Denkmal gar nicht zu erwarten, sondern, da sein Zweck eine Verherrlichung des Kriegszuges Seseng's hat sein sollen, liegt es näher, eine historischstrate gische Anordnung der Ringe vorauszusetzen. Ich wüsste mir die Entstehung des Ganzen nicht anders zu denken, als dass während der Expedition von Zeit zu Zeit Berichte der einzelnen Heerführer, etwa auf Papyrusrollen abgefasst, an das Hauptquartier des Königs erstattet und aus diesen, nach dem Schlusse des Feldzuges und der Rückkehr nach Aegypten, die Zusammunstellung in Karnak gemacht wurde. Bei einer solchen Entstehung des Denkmals ist auch die Erscheinung leicht erklärlich, dass in der Transscription dieser vielen fremden und dem Schreiber gewiss unverständlichen Eigennamen ein und der andere Schreihfehler unterläuft.

Ist diese Ansicht die richtige, so muss aus dem Denkmal ersichtlich sein, in welcher Reihenfolge ungefähr die Operationen des ägyptischen Heeres erfolgten; es müssen sich ohne gewaltsame Combinationen die einzelnen Gruppen von Namen, welche je in einem Berichte zusammen genannt waren, ablösen und herausscheiden lassen; und das Ganze muss ein anschauliches Bild von dem Feldzuge geben. Diese Annahme finde ich in der

That his ins Einzelne bestätigt.

Das Heer Seseng's bestand aus 1200 Wagen und 60000 Reitern (2, Chron. 12, 3); war also höchst wahrscheinlich nicht zu Wasser, sondere zu Lande gegen Palästien ausgezogen, und wird vor dem Beginn der Operationen wahrscheinlich bei Gaza concentrirt worden sein, wohin die erforderlichen Lebensmittel etc. leicht zur See hezogen werden konnten (vgl. fiber diese Art der ägyptischen Kriegführung Movers Phon. 11, 1, 420 f.). In der Natur der Kriegführung und der Natur des zu erobernden Landes mussic es nun bedingt sein, dass Sesenq diese Armee nicht in einem Knäuel von Punkt zu Punkt warf, sondern sie in einzelnen Abtheilungen operiren liess. Zweck der Operation musste die Einnahme jener von Rehabeam befestigten und schon früher festgewesener Städte sein. Bei dem Marsch auf diese fielen auch die zwischenliegenden, nicht gerade fortificatorisch vertheidigten, aber immerhin im Gegennatz zum platten Laude als hourgs zu bezeichnenden (Jos. 19, 35) grösseren Ortschaften in die Hände der Aegypter, und sie sind es durch deren Mitaufrählung die Zahl der eingenommenen Festungen auf mehr als 130 steigt; ja es wurden angar einzelne strategisch wichtige Punkte, wie Brunnen, Hügel und Höhlen in der ägyptischen Darstellung zu den Festungen gerechnet, ohne dass daraus weiteres zu folgern ist als dass die Juden diese Positionen so bartnackig vertheidigt hatten, dass die agyptischen Heerführer die Einnahme derselben besonders zu verzeichnen für Pflicht hielten.

Von den funtzehn Hauptfestungen Rehabenms erkennt man in der Karnaktafel leicht folgende wieder 1): (19) Adoraim, (26) Ajjalon, (38) Soko, (45) Beth-Zur, (79) 'Adullam, (83) Gath, (121) Ephrata. Ausserdem waren schon vor Rehabenm befestigte bedeutende Punkte dieses Gebietes Beth-Horon, Auchdod und Jericho: Das erstere ist (24) Buthwärn; das zweite erkenne ich in (93) Adhatata, das dritte

in (112) Jurhim' wieder,

Sobald ich diese Punkte erkannt, lag die Disposition des Feldzuges, und somit der Tafel, klar vor mir. Die im Süden des Reiches Juda stellende Armee nimmt als Operationshasis die Linie Eglon, Lakis, Adoruim. Von da geht das Centrum in drei Colonnen vor: die erste, bestimmt die Vorbut zu bilden, erhält die Aufgabe die Festungen im Nordwesten Jerusalems also Bethhoron und Ajjulon zu nehmen und der Hauptstadt von dort aus beizukommen. Die zweite, bei der ich mir den König selbst denke, muss Soko nehmen um die Strasse nach Jerusalem frei zu haben; halt sieh aber sonst mit Belagerung grosserer Festungen nicht auf, sondern überlässt dies und die Deckung ihrer Rückwärtsverbindungen der dritten Colonne, die nich auf die festen Platze Bethaur und 'Adullum östlich der Königsstrasse, and Maresa and Gath westlich derselben wirft und sie besetzt hält. Diese Operationen sind in Ring I - 83 verzeichnet. Dann folgt (84-99) die Marschroute des linken Fliigels, welchem die Aufgabe zufiel Aschilod zu nehmen und dam wahrscheinlich die Verbindung mit einer Flottenabtheilung in Joppe zu unterhalten. Hierauf werden die Operationen des rechten Flügels der Armee erwähnt, dessen Zielpunkte Bethlehem und Jericho sein musaten, um Jerusalem von Nordosten zu umzingeln. Um joden grösseren Festungenamen gruppiel sich eine Anzahl von Namon derjenigen Punkte, welche entweder beim Zuge nach diesen Festungen en passant mitgenommen wurden oder welche nach geschehener Kinnahme die Verbindungslinien nach dem nächsten Ziele berstellen.

An die Erläuterung dieser Disposition — von der ich übrigens nicht behaupte dass sie die einzig mögliche Annahme sei — mit Hülfe unsres hieroglyphischen Commentars gehend, wiederhole ich, dass die drei Colonnen des Centrums, vor ihrem Ahmarsch aus der Linie, beziehungsweise in Eglon, Lakis und Adoraim gestanden haben müssen, da dies strategisch die einzige Operationsbasis ist, von der im Süden Juda's ausgegangen

t) Die im Texte in Klammeru (), auf der Karte ohne dergl. neben den Namen atehenden Zahlen beziehen auch unf die Numerirung der Binge in Brugsel's Geoge, Justichten.

werden konnte. Den festen Anhaltepunkt hierfür finde ich in der Tufel im Ringe (19), in welchem der Name Adornim von Brugsch unzweifelhaft richtig erkannt ist. Adlma odne wie Brugsch hist. d'Egypte I. 226 transcribirt Ad"r" m.n. entspricht in seinen consonantischen Elementen 2008 völlig dem 2008.

In den RR. 21-26 vermag ich nichts anderes zu finden, als den ersten Abschnitt des Zuges der ersten Colonne. Sie schob sich nach meiner Ansicht in Eilmärschen von Eglon aus zwischen den Festungen Gath und Zuren durch, bedruhte einen Augenblick Jernsalem im Norden und warf sich dann auf Bethhoron und Ajjalan, ein Manocurre ganz geeignet den Operationen der Bauptarmee im Suden machtigen Vorachub zu leisten. nehme nämlich (21) Sawadi [na] d. i. 1772 gleich dem heutigen 'Aran es-Sandan od. Aranes-Suweldan (Rob. Pal. III, 8.867, II, S. 657; auf den Karten Arak es-Suweidin), balte dann (22) Ma'hanma d. i. ponu für ja-nonu Mahaneh - Dan bei Qirjath-Jearim (Richt, 18, 12), und stimme Brugsch in der Gleichstellung von (23) Qha'nun d. l. 1220 mit 1521 Gibenn zu. Hier wendet sich die Kolonne auf (24) Bath hwarn d. i. mm-na Beth-boron, welches Salomo (2 Chron. 8, 5) befestigt hatte. In dem folgenden (25) kann ich mich nicht entschliessen Gedemoth im Ostjordanlande zu sehen, hauptsachlich nicht weil Dr. Brugsch mich belehrt, dass er nach einer nochmaligen Revision des Kurnak-Denkmals als richtigers Umschreibung Qudi'm geben musse. Ich habe also nicht nöthig auf die sachliche Schwierigkeit aufmerksam zu machen, die die Erwähnung Gedemoths hier muchen wurde. Jene Lesung ergibt vielmehr, unter Voraussetzung einer harten Aussprache des Ain oder eines Schreibfehlers an Anfang, etwa Dunty welches nach Jos. 15, 36 ganz in den Norden der Sefela des Striemes Juda zu setzen sein wird. Ich halte es, abgleich sich munches dagegen sogen lasst, vor der Hand für identisch mit Abiba the Signilar I Macc. 12, 38 ") und Aditha welches Hieronym. Onom. östlich von Lydda setzt. - Ajjalon wird also von Norden her genommen, es liegt nur wenig Stunden südlich von da und wird daber unmittelbar biernach (26) Ajula genannt.

Nach Einnuhme auch dieser Festung blieb der Colonne nur die Aufgabe übrig, nun die Nordgränze des Reiches Juda besetzt zu halten und sich allmälig in nördlichem Bogen nach Jerusalem hinzuziehen. Dies schliesse ich in Lebereinstimmung mit der Audeutung welche die drei nächstfolgenden Ortsnamen enthalten: (27) Makdau 1755, (28) Adil 578, (29) Judh malk

<sup>\*)</sup> Adida wurde auch von Vespasian als atrotegischer Punkt benutzt. Joseph. B. J. IV. 9, 5. Aditha, jetat el-Haditheh Robins. Neuere bibl-Forsch. S. 186) ist achwerlich dassetbe. E. R.

The may. Wenn mich nicht alles tauscht, so sind die drei entsprechenden alten Ortslagen; Maggeda, Lod und Jehud, im Nordwesten des judäischen Reiches. Maggada 77792 wird Jos. 15, 41, in der Gegend von Beth-Dagon, also hoch im Norden des Stammes Juda gennant; nach Jos. 10, 10 ist es in der Richtung von Gibeon über Beth-horon hinnus zu suchen. Bei Hieronymus Onom, soll es allerdings 8 Ml. östlich von Eleutheropolis liegen; da hat es aber Robinson vergeblich geaucht und es dürfte daher ein Mittel, obige Angaben biermit zu vereinigen, darin zu finden sein, dass statt Eleutheropolis Diospolis gelesen wird. Lautlich liegt mape dem mon jedenfalls nicht ferner, als was Andere hier zu finden glaubten, Megiddo. - Für die Zulässigkeit der Identificirung von ih mit bie darf ich mich darauf berufen, dass die hieroglyphischen Zeichen für D und L. oft zum Verwechseln ähnlich sehen (s. unten zu No. 79). Lod, der Hauptort dieses ganzen Distrikts konnte schwerlich unerwähnt bleiben (1 Chron, 8, 12). - Judhmalk wollte schon Brugseb mit dem Jehudin identificiren, welches Rob. III. 257 in dieser Gegend (vgl. auch III, 869) neunt: es ist ihm aber entgangen, dass der entsprechende Name allerdings schou alt 777 Jehud (Jos. 19, 45) ist, wobei es Niemand irre machen wird, dass es zum St. Dan gerechnet wird, denn ebenda v. 41 zählt auch Ajjalon zu Dan, welches gleichwohl eine Feste Rehabeams war. -

Mit vorläufiger Beiseitesetzung der Nrr. 31—35, wobei nur bemerkt sei, dass in Brugsch's Zählung, auch in der zugehörigen Tafel, der 30. Ring gur nicht erwähnt wird, — finde ich einen zweiten festen Angelpunkt in (36) Bath-älmäth, nubb-nu leh erkenne darin ein ubb nu, das beutige keine (Rob. II, 670). Dies musste berührt werden, wann die zweite in Lakis stationirte Colonne die Aufgabe batte, Soko zu nehmen. Beith-Alam liegt auf grader Linie zwischen beiden Punkten, und Sok e ist unzweideutig in (38) Säukä gemeint. Zwischen Bath-almath und Säukä ist noch eine Stadt erwähnt (37) Kägälj. Lage und Namensähnlichkeit gestatten, darin das alttestamentliche (Jos. 15, 44, 1 Sam. 23, 1 u. a.) Thur, Vulg. Kegila wiederzufinden. Wegen der Lautübergänge a. oben No. 23, 25, 27.

Bei No. 39 beginnt die Fortsetzung des Berichtes über die Operationen der 3. Colonne, als deren Standort wir in 24. Adoraum gefunden hatten. Von hier nordwärts ziehend berührt sie zunächst Beth-Tappuh, welches in (39) Bath-tapuh wiederzuerkennen, um so weniger bennstandet werden durf, als das schliessende b nach Brugsch's mündlicher Mittheilung wirklich von ihm nachträglich auf dem Steine gefunden worden ist. Sie marschirt dann weiter nördlich auf Beth-Zur. Letzteres, eine der Hauptfestungen Judas (2 Chron. 11, 7, 1 Macc. 14, 33) erkenne ich — und Dr. Brugsch hat dem beigepflichtet — in (45) Bath-

Zaab..., d. i. Bath-Zawar 712 ph., wieder. Die Zerstörung der Ringe 41—44 lässt den Zug in seinen Einzelnheiten nicht mehr erkennen. Beth-tappuh und Beth-Zur liegen so wenig entfernt von einander, dass in direkter Linie schwerlich 5 namhaftere Oertlichkeiten berührt werden konnten. Die Colonne wird also einen Umweg wahrscheinlich in östlicher Biegung gemacht haben, da westlich die 2te Colonne operirte. Das Abulha im 40. Ringe wage ich daher auch nicht örtlich festzustellen; von mir bekannten 528 liegt keines in dieser Gegend; das hindert aber nicht anzunehmen, dass es einen Punkt dieses Namens auch hier gab. An proprinte 528 jenseit des Jordans zu denken, wie Brugsch wollte, ist durchaus kein besonderer Grund vorhanden.

Die weiteren Thaten der dritten Colonne erkenne ich in der Serie 73-83. Sie nimmt von Bethaur aus eine Stelluog nahe der Strasse, auf der die 2. Colonne inzwischen vorgegangen war, also westlich seitwarts etwa bei dem heutigen Bir es-Sifala, dessen Name, wenn schon modern, die Elemente eines alten mod enthalt, und auf welches ich daher (73. 75) Supalt' beziehe. Die Wiederkehr des Namens in 75, in Verbindung mit der Luge der gleich zu erwähnenden Oertlichkeiten lässt errathen, dass bei. Sefala die Coloine sich theilte, um sich a cheval der Strasse nuch Jerusalem zu setzen und die Festungen rechts und links davon zu beschäftigen. Das eine Corps geht von 73 nach (74). Ngbarj = יגבריי, wobei das n entweder bloss lautlicher Vorschlag ist oder graphisch richtiger ans Rude der Cartouche zu atellen sein wird, d. i. גברין Beto-gabris יאיט באנאט; das andere in einem seitlichen Streifzug nach Nordost, um 'Adullam zu nehmen. 'Adullam D'772, die bekannte Festung Rehabeams mit der nicht minder berühmten Höhle, vermutbete ich in (79) 'Addmad. Dr. Brugsch bestätigt mir diese Vermuthung durch die Bemerkung dass nicht allein wegen der Achalichkeit der bier gewählten hieroglyphischen Zeichen für D und L die Correctur 'Adlmsa möglich sei, sondern dass sie sogar wahrscheinlich sei desshalb, weil diese Art eine Verdoppelung des Consonanten durch Wiederholung des Zeichens auszudrücken, in den hieroglyphischen Texten ungewöhnlich sei. Ich halte demnach 'Adullam für völlig sicher. Um dies von Bir-es-Sifals aus zu erreichen, nehmen die Aegypter die Punkte (76) Warkith, (77) Hāqlaā, (78) Nabajth, welche wir hebraisch ברכית, ברכית, חקלא mazz umschreiben mussen. In dem ersteren hat schop Brugsch glücklich eine Ableitung von rad. 772 erkannt und 772 (2 Chron. 20, 16) verglichen, welches auch der gesuchten Ortslage ungefahr entspricht, sofern es nach Robins. Pal. II, 416 in dem heutigen Bereikût wiedergefunden werden darf. Noch naber nach Beth - Zur bin liegt jedoch ein kleiner Teich 11 11, dessen Erwähnung aus strategischen Rücksichten ehenfalls denkbar wäre. Nort ist sprachlich leicht zu erklären, wenn man es nach Massgabe des Chaldäischen und Vulgärhebräischen (vgl. Auchdaua) gleich under nimmt. Dieses under kommt sowohl allein als zusammengesetzt in ein paar palästinensischen Ortsnamen vor, deren Lage jedoch auf unser Haglan nicht passt. Bei der achr allgemeinen appellativischen Bedeutung des Wortes, "ager", koante es so gut wie oben Abel (s. zu 40) einem Dorfe in irgend welcher Gegend den Namen geben, wenn er auch nicht in der Geschichte erhalten ist. — 1922 endlich, wenn es nicht in einem der vielen modernen Nebi in der fraglichen Gegend versteckt ist, wird auf den St. Dyz zurückzuführen sein. Das 1922 im St. Juda (Jos. 15, 41) dessen Lage meines Wissens noch nicht näher ermittelt ist, lag in der Sefela.

Noch blieb im vorgezeichneten Operationsplan der dritten Colonne die Besetzung der Hauptplätze im Westen der Strasse anch Jerusalem, Marcan und Gath übrig. Es kommt dabei ziemlich auf dasselbe heraus, ob man diese Arbeit durch die nach dem Fall von 'Adullam disponibel gewordene Heeresabtheilung, die also den beschriebenen Gurtel westwarts fortgesetzt hatte, vollbringen lässt, oder durch das bereits nach Beit-Gibrin vorgeschobene Corps. Folgerichtig kannen in Nr. 80 ff. nur diese Operationen gemeint sein. Statt (80) Zapaqua, welches überhaupt keine Deutnog aus dem Hebräischen zulässt, da die Wurzel ppx nicht gebräuchlich ist, und darum wahrscheinlich fehlerhaft ist, kann, wie Dr. Brugsch mir angieht, die richtigere Lesurt Afpfiqua gewesen sein. Aphega, nennt Jos. 15, 53 in unarer Gegend neben Beth-Tappub'; der Name bedeutet Festung. Maresa eine der Rehabeamschen Befestigungen ist nur fragmentarisch in (81) Ma[ra] a[sa] erhalten. Sicher aber ist (83) Ganaata 223 nichts anderes als die alte, bisher nur hypothetisch zur Etymologisirung des Namens angenommene Form pos (Gesen. Thes. II, S. 848), aus der sieh schon im kannanitischen Munde (vgl. ru - nig., חם = חום, חטים = חום צפונגפור. XII, 727) die spiller gebranchliche es zusammenzog. Guth wird unter Rehabenma Pestungen ausdrücklich erwähnt (2 Chron. 11, 8). Aus dem Fragment (82) Ta- weiss ich nichts zu machen, da es nur der agyptische Artikel femin, ist, und schon darum nicht auf Thequa gerathen werden darf.

Inzwischen hatten die erste und zweite Colonne nördlicher ihren Weg fortgesetzt. Wir verliessen die 1. Colonne an der Nordgränze des Reichs in Jehud. Von da geht sie um Jerusalem in den Rücken zu fallen mit Neballat, j. Beit-Neballa, d. i. (53) Nupal in das Gebiet des Stammes Benjamin über (Neb. 11, 34), in welchem die nun folgenden Orie 54-65 alle gelegen zu baben scheinen, indem trotz der sehr fragmentarischen Erhaltung dieser

Stelle wenigstens (56) Adma als arth der "Hügel" Adummim auf der Grenze zwischen Juda und Benjamin, (57) Zärmäm als arth Zamaraim, (58) [Tajrin uls arth Tarala, (64) [An] äpn als red Ophni oder Gofna, (65) På Amaų d. i. part als Amaų Qeziz, welche ulie Jos. 18, 21—25 zu Benjamin gezählt werden, leicht erkennbar sind. Die genauere Lage dieser Orte ist mir jedoch, mit Ausnahme von Gofna nicht bekannt, und es lässt sich daher nur im Allgemeinen erseben, dass der Zug sich im Norden Jerusalems eine von keiner festen

Stadt mehr bedrohte Stellung gesucht hatte.

Eine eigenthumliche Schwierigkeit entsteht mir bei (66) 'An 3zumas. Auf dem Denkmal selbst sind numlich die ersten 65 Ringe durch einen grösseren Zwischenraum und andere Anordnung der Reihen von den folgenden getrennt (Brugsch S. 58), so dass bier ein grösserer Abschnitt statuirt werden muss, Nach Dr. Brugsch's Numerirung fiele dieser Abschnitt hinter (65) Pa-Amny. Da er aber eine Nummer 30 nicht auführt, auch nicht sagt, dass der entsprechende Ring etwa zerstört sei, so ist in Wahrheit die fünfundsechzigste Stadt seiner Aufzählung erst No. 66 Anaxaman, und es ist daher his zur Entscheidung dieser Ungewissheit unmöglich zu sagen, ab der Abschnitt hier oder eine Nummer früher zu machen, und daher ob Auszamas zur vorbergebenden oder zur folgenden Serie gehört. Ueber die Ortsluge ist desshalb anch noch nichts zu entscheiden, im lefateren Falls wird wahl pur eine Festung Rehabenms 2 Chron, 11, 8 zur Vergleichung berbeigezogen werden müssen; buchstäblich entsprechen würde ein Name wie 3029.

Wenn die aben verfolgte Fortsetzung des Zuges der 1. und 3. Colonne des Centrums auf einer richtigen Ansicht von der Disposition des Feldrages und der Denktafel beruht, so kann in dem zwischenflegenden Theile No. 67-72 nur der weitere Zug der Hauptarmee, der 2. Colonne des Centrums, zu suchen sein. die auf ihrem Marsche gegen Jernsalem zuletzt in Soko steben geblieben war. Es lat nun gewiss nicht zufällig, dass gerade mit der Aufzählung der von dieser Colonne weiter berührten Pankte der noue Abschnitt der Tafel beginnt, insofern darau feutzuhalten ist, dass bei diesem Armeecorps der König selbst befindlich war und den von ihm persönlich genommenen Positionen daher der Ehreuplatz unter den von der Gottin der thebischen Nomos geführten Festungen gebührte. Die Ringe 67-72 enthalten lauter Namen, die in gerader Linie von Soko nach Jerusalem zu liegen. Man wolle es nicht für zu kübn halten, wenn ich in (67) Anala die Bertlichkeit des heutigen Nulfulin, in (68) Ta-Haglas die des hentigen Beith-Gula, in (70) Arhill das "Grab der Rahil", in (71) Pa-hagina den "Blutneker" Haqel-dama, in (72) Mr. elm endlich den Quell Si-loam wiedererkenne. Diese Punkte bezeichnen fast genau die

Raute, welcher z. B. Robinson in umgekehrter Richtung folgte und wie sie auf seiner Karte der Umgebungen Jerusalems eingezeichnet ist. Vor der Studt angekommen nahm das Heer seine Stellung südöstlich und südlich. Nur (69) F thi u kaa finde ich nicht. Rödiger's (Zischr. XII, 722) Vermuthing, dass es grains non au transcribiren sel, führt um nichts weiter. Wenn eine bei der Katlebnung aus dem ursprünglichen Bericht vorgekommene Versetzung der hieroglyphischen Zeichen angenommen werden darf, so läge nuhe Jusaaft' - Josaphat zu conjiciren und von dem Kidronthale zu versteben, obgleich die Nennung dann zwischen 70 und 72 hätte erfolgen müssen, und überdies ein so habes Alter dieser Renenuung zweiselhaft ist. - Zur sprachlichen Erlünterung des Einzelnen führe ich noch an: In Anala oder wie auch gelesen werden dorf Nuala ist das inlautende schwache - entweder ausgefallen oder steckt in der Variante Anmln; den alten Namen des Ortes kennen wir nicht, doch wird er pring gelautet haben. Achalich ist in Beith-Gala, wenn unsre Gleichstellung richtig ist, dus - ausgefallen, wie es in einem andern Falle (Engallim bei Hieronym. ad Ez. 47, 10 ist derselbe Ort, der jetzt Ain-hagla beisat) erst spater binzugetreten oder aus Ain entstanden (צין קנלים vgl. Bethh'oron mit Beith-'nr); der alte und neue Name wurden sich vereinen in einer anderswo wirklich vorhandenen (Rödiger Ztschr. XII, 722 "På-h'aglan ist ohne Zweifel הבית הים Jos. 15, 6 etc.") Form המח - חים. - Wegen Mr. Sim sei zunächst hemerkt, dass nach Dr. Brugsch's gütiger Verständigung, in alle den mit Mr .- zusammengesetzten Namen dieses nicht sowohl phonetisch zu fassen, aundern Determinativzeichen für Teich, See, Quelle oder dgl. ist. Es entspricht in diesen Zusummensetzungen also dem hebr. 177; siehe unten zu No. 98. 100, 117, 128, Ich hatte daher schon aus dem blossen Namen auf de gerathen, ehe mir die topographische Folge der Namen noch deutlich war; von der Annahme ausgehend, dass der von den LXX, dem N. T. und Josephus überlieferten Form Siloam eine alte Nebenform bried zu Grunde liegen musee (vgl. Dietrich Abhdl. zur hebr. Gramm. S. 66 ff.) oder ein pribu שלחום, wie שלמם שוחם. Die Beautznog Siloabs musste besonders strategisch wichtig sein, zumal der nigyoc iv τῷ Σιλωόμ (Luc. 13, 4) gewiss schou alt war (Neh. 3, 15: תומח ברכת חמות).

lo der nun folgenden Reihe von Namen, von No. 84 – 93 finde ich die Operationen des linken Flügels der Armee verzeichnet. Im allgemeinen kann hier nicht zweifelhaft sein, auf welchem Terrain wir uns bewegen. Das dreimalige Naghu St. 90. 92 weist sehr bestimmt auf die südwestlichen Distrikte Judan hin, entsprechend vielleicht – insofern hier an besondere strate-

gisch wichtige Punkte zu denken ist und nicht vom "Süden" im Allgemeinen die Rede sein kann, - dem dreimaligen 222 I Sam. 27, 10, we David erzählt, dass er von Ziglag nus in den Negeb-Jehudah, den Negeb-Jerahmeeti und den Negeh-Qeni eingefallen sei, also ganz in der Gegend, wo der linke Plügel stehen musste, wenn das Centrum die Linie Eglon-Adoraim hielt. Der Angriffspunkt, auf den der linke Flügel von Süden nach Norden parallel mit dem Centrum vorgeht, kann nur Aschdod gewesen sein, dessen Festungswerke his nuf Uzin's Zeit bestunden (2 Chron. 26, 6); vermuthlich handelt es sich dabei mit um Herstellung und Unterhaltung der Verbindung mit den Seeplätzen dieser Kuste. Bei unsrer geringen Kenntniss der Lage alter Orte grade in dieser Gegend ist es gewiss überraschend, dass die Mehrzahl der im Folgenden aufgezählten Namen nich in der That als alt in diesem Striche nachweisen lässt.

Add od selbst finde ich in (93) Adh'athata undla see mich nicht dadurch irre machen, dass sein hehräischer Name nach hebräischer Etymologie zurechtgelegt erscheint; denn es ist knum wahrscheinlich, dass die alte philistäische Stadt von Hans aus einen semitischen Namen gehabt haben soll. - Westlich von Eglon anfangend hebe ich nun folgende Orte als die erkenntlichsten heraus : (85) 'A z nm .... h't = 'Azem Jon. 15, 29 welches nicht weit von Ziqlag im "Negeh Jehudah" erwähnt wird und oach Jos. 19, 3 von dem St. Simeon besetzt ward. (87) Påh'aqaltha محليقات = wie noch jetzt ein Ort bei 'Araq es-Suweidan Rob. III, 867 beisst; über den Lautwechsel noon = nobn ist schon oben geredet.

(88) S'najaa = mon Jos. 15, 33 in der Sefeln belegen;

genauere Position unbekannt.

(91) Walith-Walka oder warka ist im ersten Theile undentlich, im zweiten aber gewins 2002 zu nehreiben und daher ohne Schwierigkeit in dem bentigen In Burka Rob. III, 866 nicht weit vom alten Safir wiederzuerkennen.

Selbst die Namen (86) Tasdnan und (89) Haga, welche ich nicht näher zu bestimmen wage, kommen ihren elementaren Bestandtheilen nach in jener Provinz wieder vor, in den freilich zu weit westlich und südlich liegenden Ortschaften Asneid und

Hug (Robins, a. a. O. 866 f.)

Nordwärts von Asdod war einer der bedeutendsten Ponkte, der auch soust (z. B. Jos. 15, 46) mit Asdod rusammen genannt wird, Equon. Es ist auzunehmen, nicht bloss dass dieser Stadt in der Tafel Sesengs Erwähnung geschah, sondern auch, dass sie im Operationsbereich des linken Flügels lag. Ich babe sie, dadurch geleitet, hier hinter Asdod gesucht, wage indess nur zweifelod die Vermuthung, das (91) erwähnte Haqlj, welchem auch inpri oder entsprechen könnte, sei durch jings j. 'Agir zu deuten.

Auch die nächsten Namen weiss ich nicht mit Bestimmtheit an placiren, doch würden wir sachgemass weiter in die nordliche Küstenlandschaft geführt werden, wenn anders (95) Haniniau mit pro- me ausummengestellt worden durf, welches nuch der Provinzialeintheilung Salomos (1 Kon. 4, 9) im Distrikt des hentigen Rumleh zu auchen sein wird (etwa in Kefr 'Ana: wo Like ann per entstanden ware wie 300 aus for in Beth-horon); wenn ferner das auf der Karte zu Ritter freilich stark corrumpirte Beid-Adgel ein altes mon n'z voranssetzt (s. auch Bieronym. Onom. s. v. Bethagla), welches hier wieder dem Pa-haglaa (96) entsprüche; wenn endlich in (97) Argad eine Ableitung der Wzl. 777 zu auchen ist, von der ich in ganz Palästinn keinen Ortsnamen gebildet wusste ausser Rugeidieh bei Egron mit alten Ruinen (Rob. III, 868). - (98) Mr. dmamta muss hebraisch ann py fons silentii gelautet haben; doch kenne ich keinen entsprechenden Namen.

In (99) Hannaij kehrt das Heer von dem vorher erwähnten Streifzug in der Provinz wahrscheinlich nach demselben Bet'h'anan (oder nach dem anderen Kefr 'Ana bei Lydda Rab. III, 869) zurück; von wo es ihm dann leicht sein musste die Verhindung mit Joppe zu unterhalten.

Die von No. 100 an folgenden Ringe versetzen uns mit Dentlichkeit in den Osten des Reiches Juda, also auf den rechten Flügel des ägyptischen Heeres. Die festen Punkte auf welche der rechte Flügel los zu gehen hatte, sind Jericho nod Betleh'em-Ephrata, welche ich schon oben mit (112) Jurk'm å und (121) Frt'm'a å identificirte. Das schliessende må ist mir in mehreren Namen der Tafel ein unverständliches Anhängsel gehlieben (22, 33, 15, 18): nach Dr. Brugsch's Meinung, wenn ich recht verstanden, könnte dies Zeichen, bei der grossen Achnlichkeit der obtsprechenden Zeichen, Adler und Eule, in einigen Fällen wenigstens durch 8, aå zu ersetzen sein. Sonst müsste Jurh ma etwo — Jurh wa genommen werden.

Die beiden Colonnen, welche diesen Flügel bilden, beginnen ihren Bericht mit dem aufänglich beiden gemeinsamen Hauptquartier Mr. drak (100. 117). Genau Lout für Laut transscribirt ergibt sich nach obigem NTT PT. Dies kann, in Betracht der Localitäten, um die es sich handelt, nur in Ain-Derueh wiedergefunden werden, einem kleinen Teich, nordöstlich von Hehron, genan da, wo der für die Grundstellung des Heeres angenommene Gürtel Eglon-Lakis-Adoraim seinen östlichen Schlusspunkt erreicht.

Am deutlichsten ist auf den ersten Blick die Operation des Armeecorps, welches auf Bethleh'em marschiren soll. Es durf die dominirenden Punkte im Rücken nicht liegen lassen und wendet sich daher in südöstlichem Bogen zuerst gegen diese. Die bedeutendate Höhe die das Hinterland beherrscht ist hier Capharbaruka (Rob. Pal. II, 415). In dem Fragment (120) ....arjuk ist der letzte Theil dieses Nameus kenntlich, die Lücke in dem Ringe ist gross genug, um die Ergänzung der ersten Buchstaben zuzulassen. Auf dem Bogen, den das Heer hier beschreibt, berührt es (118) På-bajah und (119) Mahgahr von denen ich ersteres in dem sidöstlich von Hehron verzeichneten (Rob. III, 863)

Bajjan wiederfinden, letzteres wenigstens etymolog, als sur grefugium", von man deuten möchte. War letzteres etwa der Name der von Rehabeam neugebauten Citadelle von Hebron! Die Nichterwähnung Hebrons in der ganzen Tafel ist auffallend: bier wäre sie wohl am Platze. Sonst ist auch eine andere Festung Rehabeams Ziph hier zur Hand, deren Erwähnung ebenfalls vermisst wird.

Nicht minder deutlich ist mir, obschon erst unch einigem Besinnen, der Zug gegen Jericho in seinen Einzelnheiten gewarden. Es galt die Stadt der Palmen von diesem südlichen Punkte aus zu erreichen. Ein directer Weg in der Richtung von Hebron nach Jericho existirte damals so wenig wie heute, die wasserarme "Wüste Juda" erschwerte den directen Marsch ungemein; es blieh daher nichts anders übrig als einen Umweg südöstlich über Engedi zu machen und dann am Ufer des todten Meeres entlang zu gehen.

Der zunächst nach Ain-Deruch genannte Ort ist (101) Pä-hagl. Hiermit vermag ich weder Beth-hagln im Norden des todten Meeres, noch anch Chudjleh d. i. de weiches Schulz unter den Ruinen südlich von Eogedi genannt hat, an vergleichen, ohne Sprünge zu machen die sich schwerlich rechtfertigen lassen würden; sondern nehme eine durch die Häufigkeit des Namens Haglu erleichterte Vertretung des odurch oan und erinnere an den befestigten Hügel Hakila nivan (1 Sam. 23, 19, 26, 1, 3), "der da lag am Wege vor der Wüste Ziph."— (102) Tiwan wird, wie Brugsch gelegontlich eines Blickes auf die Karte vermuthete, und ich bestätigen möchte, da ich keine beasere Dentung weiss, aus Tel-Tawaneh zusammengezogen oder verschrieben sein. Dies ist, wie Robins, III, 14 sich ansdrückt "ein bewerklicher Punkt" bei Main, dem alten Mann.

(103) 'Hajdbaä enthült die Etemente und wie ich glaube, den alten Namen des heutigen Ehdeib oder Hudaib, welchen Namen ein Thal mit Trümmern einer alten Ortschaft nüdlich von Ma'in führt (Rob. III, 13). Nachdem sie eine Excursion auf (104) S'lnlam gemacht, das mir wegen des nasemitischen Klanges des Namens verdächtig ist, kehrt die Colonne auch (105) H'äjdbaä zurück; und wendet sich hierauf gegen einige in ihrem

Rücken westwärts liegende feste Punkte, namentlich (106) Diwüll, womit ich Dibon (Neh. 11, 25) zwischen Hebron und Anbzeel vergleiche, (107) Hulqmü, welches uns in Verhindung mit der hentigen Benennung des Hügels, Jyzall, el-Muqhul gewiss die Ortslage des aus Davids Geschichte bekannten (1 Sam. 23, 28) Felsen Mahleqoth ruphnu, gibt, wofür suchlich auch die von Robinson (III, 187 f.) hemerkten Höhlenwerke Zeugnisa gehen, und (108) 'Ardaüta d. i. 705 (Jos. 12, 14, Richt. 1, 16) das heutige Tell-'Arad (Robins, Pal. III, 12).

Wenden wir um von da nach Engedi, zu liegt in gerader Linie zwischen diesen beiden Punkten in der Wüste eine Quelle, ein unter den ohwaltenden Verhältnissen gewiss wichtiger Punkt. Sie heisst nach Irby und Mangles Ain-Albaid, ein Name den ich, obschon die Schreibung etwas bedenklich aussieht, bis sich etwas besseres findet, mit (109) L bat' vergleiche, du es wenigstens nach ferner liegen würde etwa an eine Verstümmelung aus Betb-araba (Jos. 15, 61) zu denken.

Die Gruppe (110) 'Aldaāi halte ich für nichts anders als Engedi, Eyyadai selbst; durch das eben vorher geschriebene 'Aldaāta liesse sich der lapsus calami des Schreibers für 'Angdaāi erklüren. Zwischen diesem und Jericho ist nur noch eine Stadt erwähnt (111) Nopātbt, in deasen erster Hällte sich allerdings ein reg (bp = v wie in 73. 75) erkennen liesse (vgl. vat reg) und dessen zweiter Theil das sonst zu Anfang mehrerer Namen vorkommende Bat -nv sein könnte. Da inzwischen ein solcher Ortsname unbekannt, in dieser Zusummensetzung auch kaum recht denkbar ist, so erinnere ich noch daran, dass unter den wenigen Städten der Wüste Juda eine Namens zwiz: (Jos. 15, 61), eine undere wahrscheinlich in derselben Gegend zu suchende vor (Esra 2, 23. 10, 43. Neb. 7, 33) vorkommt und, der Lage nach, unsrer Stelle am meisten das heutige Nebi Musa genehm sein würde.

In den leizten elf Gruppen 122 ff. ist mir mehreres unsieber, hanptsächlich wegen der fragmentarischen Erhaltung der No. 128—133 und einiger durchaus unhehräischer Formen in den beaser erhaltenen, z. B. (123) Bepälrzä, (125) S'rh'atau. Deutlicher sind (124) Bath-'a [a]at, (126) Armatu, (127) Gluäa als ning ning, (127), Ning, Nach der Stellung in der wir die einzelnen Armeecorps auf ihrem Zuge gegen Jerusalem belassen haben, ist es indess möglich von vorn herein zu entscheiden, was hier zu erwarten. Die Hauptarmee, die ich als mittlere Colonne des Centrums bezeichnete, mit dem Könige in Person, steht vor Jerusalem bei Siloam. Mit ihr hat sich über Befleh em beraufziebend, das linke Corps des rechten Flügels vereinigt. Die 1. Colonne des Centrums ist nördlich herumgezogen und steht von NW. kommend zwischen Gofan und Jerusalem. Der äusserste linke Flügel ist von Silden nach Jericho gelangt; das Reservecorps

bei Gath und Beth-Hanau verbleibt in seiner Stellung, um die Rückzugslinie und die Verbindung mit der See zu decken. Es erübeigt nur noch die im Norden und Nordosten stehenden Corps ant Jerusalem zusammenruziehen, um die ganze Operationsarmee zn vereinen.

Diesen Gedanken im einzelnen verfolgend, lasse ich die 1. Colonne von Gofna ber über (122) Mr-t.bar d. i. manz Beeroth (2 Sam. 4, 2) nach (124) Buthanat d. i. riege j. Anat'a (Rob. II, 319 ff.) rücken und dann die Schlusastellung westlich der Hauptstadt bei (126) Armata d. i. orner Ramutaim und (127) Gluan welches ich lautlich = 151, sachlich für identisch mit dem nicht nothwendiger Weise aus dem lat. colonia, entstandenen Qalvaie halte, einnehmen; während von Jericho aus der Weg des linken Flügels über Rimmon und Erha zu nehmen war, von denen das eine in (128) Mr.rma [nu], das ware = אין רצון; das andere in (129) [Aa] rhat stecken dürfte.

Schliesslich die Vermuthung, dass der verstümmelte letzte Name (193) Jura .... nichts anderes als Jerusalem seibst bedeutet, dessen Neunung am Schling des Ganzen ebengo notür-

lich als nothwendig scheint.

Doch ware das auch nicht der Fall, so wird das Gesammtergebniss unserer Untersuchung dadurch um nichts geschwächt, und der Gewinn für die Geschichte und Geographie um nichte geschmälert.

Es ist gewiss nicht blosser Zufall, dass ich ganz unabsichtlich die Armee in 6 Corps habe theilen mussen, deren 3 im Centrum, 2 auf dem rechten Flügel, I auf dem linken operiren; denn sie entsprechen auf diese Art den 60,000 Reitern und 1200 Wagen Sesengs derart, dass jedes Corps durchschnittlich 10,000

Mann und 200 Wagen filhet.

Von den ungefähr 100 Namen, die in der Karnaktafel überhaupt in lesbarem Zustande erhalten sind (denn 10-12, 20, 41 -44. 46-52. 60-63. 113-116, 131. 132 sind ganz zerstört; No. 1-9 haben mit dem besonderen Feldzuge gegen Juda nichts zu thun), habe ich im Vorhergehanden bereits einige siebzig entziffert und zum allergrüssten Theile; trotz unserer nur mangelhaften Kenntniss vieler Gegenden des Königreichs Juda, örtlich innerhalb dieses Reichs nachgewiesen, mich nicht bloss mit Gleichstellung von Namen hegnigend (denn dann hatte ich z. B. dan Helqat bei Gibeon 2 Sam. 2, 16 irgendwo unterbringen, oder schliesslich zu 125 die Vermuthung Brugsch's 1772 adoptiren kannen), sondern eine bestimmte strutegische Ordnung, wie sie in solchem Detail von wenigen Feldzügen des biblischen Alterthums bekannt ist, Schritt für Schritt verfolgend.

Augesichts dieses Resultates ist es mir allerdings schwer glaublich, dass wir uns, wie Brugsch wollte, mit den 6 Namen zu Anfang der Aufzählung (13-18) hoch in den Norden des Reichs Israel versetzt schen sollten. Was das Heer Seseng's dort oben zu than gehabt, und wie die Tafel so unmotivirt plötzlich von Rehab auf der Höhe von Tyrus nach Adoraim hätte springen sollen, sind Fragen, die bei besonnener Forschung sich schwerlich beautworten lassen. Und dennoch scheinen einige der Namen, wie sie Brugsch mit bekannten Orten der heil. Schrift verglichen hat, so frappant ähnlich und so glücklich herheigezogen, wie z. B. (14) Ta'ankau = 5125, (15) S'anna = 2772, wie irgend einer der von mir verglichenen. Ich wage daher den Stab noch nicht üher diese Erklärungen zu brechen, ausser etwa üher No. 16, wo Beth-Sean gawiss anders ausgedrückt worden wäre.

Nach der ganzen Anordnung der Tafel, wie sie sich bis jetzt ins einzelnste bewährt hat, kann ich indess nur glauhen, dass sich hier Ortschaften genannt finden, welche in Sesenq's Hände fielen, ebe die Aufstellung hei Eglon-Lakis-Adoraim, von welcher, wie wir sahen, die ganze Operation ausging, erreicht war. Ich kann daher die Ortschaften in No. 10—18 der Tafel nur im Süden Judas, südlich von Eglon-Lakis-Adoraim, östlich von Gaza suchen. Zwar lagen dort keine besonders wichtige Festungen, aber immerhin Ortschaften von hinlänglicher Bedeutung, um so gut wie viele andre in unseer Tafel erwähnt zu werden. Wir hätten hierbach die Städte vornehmlich unter denen zu anchen, die der Stamm Simenn in dieser Gegend inne hatte. Unter dieser Voraussetzung sei es erlaubt noch folgende Nebeneimanderstellungen zu machen:

(13) Lbuta = Lebaoth ming; Jon. 15, 32 vgl. mit 19, 6 im

Stamme Simcon.

(14) Thankau entweder — Token ph im St. Simeou (1 Chron 4, 32) oder sofern das aufantende Ta-nichts als der weihliche ägyptische Artikel wäre, an die Enagiter Oppg in und bei Gaza (Jos. 11, 22) zu denken, da das ägypt, k auch p vertritt (27).

(15) S'nman mit Beseitigung des schon öfters bemerkten Anhangsels am Ende und Erweichung des v zu Anfang könnte phy im St. Simeon sein (Jos. 19, 7).

(17) Rhabah, wenn es auch schwerlich ganz südlich beim Brunnen Rehoboth oder Er-Ruhnibe zu suchen sein wird, kann, da dies ein sehr häufiger Name ist (s. Gesen, Thes. p. 1281 b), keine Schwierigkeit für unsre Annahme bedingen. Endlich

(18) Hapurmaa halte ich für das Land Hepher welches nach der Stelle 1 Kön. 4, 10 im Süden des St. Juda, ungefähr

bei (19) Adornim zu suchen Ist.

Noch habe ich eine Lücke nachzuholen, No. 31—35. Ich kann auch die dort erwähnten Städte nur im Süden des Reiches suchen, da sie die Positionen zu enthalten scheinen, welche die Armee vor der Stellung hei Beitallam (36) vinnahm. Dann wäre etwa (31) Hänänm = 277 in der S'efela Judas oder 277 im Gebirge (Jos. 15, 34, 50.) oder 277 (ebenda v. 53); (32) Arna schwerlich Eglon wie Brugsch vermuthete, eher 777 Holon (Jos. 15, 51); (33) Balm a mit Beseitigung des må durch ah = Bala 1772 (Jos. 19, 3) und 1772 (1 Chron. 4, 29) im Stamme Simeon; (34) Zadpt'l wenigstens in seiner zweiten Hälfte = Bethul 5702 Jos. 19, 4 ebenfalls im St. Simeon; und (35) Ah's...ma, so fragmentarisch es ist, = 17277 welches nach Jos. 19, 4. 15, 3, ebenfalls zu den simeonitischen Städten gehört. Das alles aind aber ehen nichts als Namen, und darum von geringerem Belang für die gesammte Deutung unares Denkmals.

Ein Wort noch über die geographischen Namen der Neuzeit, die ich hie und da zur Vergleichung berangezogen habe. Da wo sie nicht gleichzeitig aus dem Alterthume beglanbigt sind, habe ich mich gehütet, andere als solche zu vergleichen, die in sich die Gewähr eines büheren Alterthums tragen, sei es dass ihrer Etymologie nach ein bebräischer Stamm darin erbalten schien (wie הלחם בלשום, בושום בחלח), sei es dass ibre Zusammensetzung (mit Beth, Kefr, Ain) eben dem altpalästinensischen Charakter der Namen besonders gemlas erschien. Gewiss aber wird man mir den Vorwurf nicht machen, irgend einem Namen Gewalt angethan zo haben, wofern nicht Gründe zu der Annahme, dass er durch Gewalt verderbt sei, vorlagen. Ich bin davon ausgegangen, dass das Brugschische Transscriptionssystem der Namen als Grundlage feststehe und habe mir Namen um Namen danach in bebräische Lettern umschrieben. Es freut mich auch um der Hieroglyphenforschung willen, wenn die gegebenen Erläuterungen des Sisan-Denkmales den Beweis vervollständigen, dass die Aegyptologen hier einen festen und der Controle fähigen Grund gelegt haben. Die Verschiebungen und Vertretungen einzelner Laute, welche ich, jedoch in noch weniger umfangreichem Maasse uls Brugsch selbat sich genothigt gesehen hatte, habe annehmen müssen, beschränken sich theils, wie die Schwächung and wechselseitige Vertretung der Hanchlaute &, n und y oder wie der häufige Uebergang eines wurzelhaften a und selbst Ghain in das agyptische p (vgl. Smith in Rob. Pal. III, S. 842, Wallin in unseer Ztschr. IX, 8. 57), auf solche die in der semitischen Lautlehre selbst bedingt aind, theils auf solche die, wie der unterschiedslose Wechsel von r und I durch die Eigenthümlichkeit des agyptischen Laut- und Schriftsystems zu erklären sind.

Zur Erläuterung des Feldzuges in all den Einzelnheiten, die ich im Laufe der Untersuchung feststellen konnte, habe ich die Ed. AV.

anliegende Karte entworfen, bei deren Zeichnung ich die Positionen der Kiepertschen Karte zur ersten Ausgabe von Robinson und der Zimmermannschen zu Kitterz Erdkunde benutzt habe, da mir van de Velde's kartographische Arbeiten noch nicht zugänglich waren. Es bleibt immerhin noch viel zu thun übrig zur völligen Erklärung dieses Denkmales, und es würde sich wohl der Mühe verlohnen, wenn nicht bloss die Tafel in Karnak zelbst noch einmal mit der Karte in der Hand gennu collationirt würde, sondern besonders auch Aegyptologen darauf achteten, ob nicht irgend in alten Pspyrnsrollen noch etwaz von dem zu finden wäre, was ich im Eingang als die Originalberichte des Kriegsarchivs bezeichnet habe. Es ist bei dem gegenwärtigen Stand dieser Studien an nichts zu verzweifeln, und schon hat Mariette, jetzt Director des ägyptischen Museums des Vicekönigs von Aegypten, einen neuen Fund angekündigt, der mehrere hundert palästinensischer Ortsnamen zu Toge fördern wird\*).

Trapezunt 30. März 1860.

<sup>\*)</sup> Einen vorläufigen Bericht über dieses wichtige von Rrn. Mariette aufgefandene Denkmaf giebt der Vicomte E. de Rongé in der Hovue archéotogique. Novembre 1860, p. 287-312, unter dem Titel: Notice et quelques fragmente de l'inscription de Karnak, contenant les annales du règne de Tontmés III. récemment découverts par M. Mariette.

Brs.

## Zur Chronologie der alten Aegypter \*).

Von

## Dr. S. Leo Reinisch.

Ich beehre mich, einer hochansehnlichen Versammlung der DMG, den Vorbericht meiner Untersuchung über die Chronologie des Manethös und Eratosthenes zu übergeben, die weitere Ausführung derselben wird baldigst in einer größern Schrift nachfolgen,

Die Ergebnisse dieser Untersuchung beziehen sich vornehm-

lich auf folgende drei Hauptpuncte:

1) den Umfang der 30 ägyptischen Königsdynastien des Manethos,

 die Frage über die Gleichzeitigkeit einzelner oder die unmittelbare Aufeinanderfolge aller dieser 30 Dynastien,

 den Zusammenhang der Zeitrechaung des Mauethös mit der des Eratosthenes.

Ueber Ermittlung des ersten Punctes hat Richard Lepalus eine specielle Untersuchung angestellt. Ihr Ergebniss gründet sich vornehmlich auf die von Georg Synkellos als Manethonisch überlieferte Zahl 3555, als Gesammtsumme der Regierungsjahre der 30 aegyptischen Künigsdynastien. Da nach Bückhs Untersuchung als Schlussjahr der Manethonischen Königsdynastien, nis letztes Regierungsjahr des letzten Nektanebos, das Jahr 340 (richtiger 340/339) v. Chr. crmittelt ist, so ergiebt sich bei Anwendung dieser fraglichen Zahl 3555 nach Lepsius Darstellung als erstes Regierungsjahr des Menes und als Anfang der ägyptischen Reichsgeschiebte das Jahr 3895 ägyptischer oder 3892 julianischer Zählung v. Chr. Cyklischer Natur sind nach Lepsius (und hierin liegt wohl vorzugsweise der Hauptunterschied der Ergebnisse der Lepsins'schen Untersuchung von der August Böckha) nur die mythischen Zeiten der Götterherrschaften welche den 30 Dynastien menschlicher Könige vorangingen und zwölf Sothis- oder Hundssternperioden ausfüllen. Diese göttlichen Sothisperioden habe man aber mit den historischen welche nach den wirklichen Aufgangen des Sothis d. i. des Sirius berechnet wurden in unmittelbare Verbindung gebracht. Da nun historisch überliefert ist dass die letzte Sothisperiode (and Meragoene) im Jahre 139 n. Chr. endete und sonach 1322 v. Chr. begann; so fallen darnach die Anfänge der frühern Sothisperioden in die julianischen Jahre 2782 und 4242 v. Chr. Nun beginnt aber nach obiger Angabe die Herr-

<sup>\*)</sup> Vortrag gehalten in der Generalversammlung zu Brausschweig am 26. October 1860.

achaft der menschlichen Könige über Aegypten mit dem julinnischen Jahre 3892 v. Chr. und fällt sonach mit keinem der Anfänge der genannten Sothisperioden zusammen. Um nun die göttlichen und die historischen Sothisperioden in unmittelbare Verbindung zu setzen, haben nach Lepsius scharfsinniger Hypothese die Aegypter die Menschendynastien über ihren historischen Anfangspunct hinaus durch Erfindung einer vorhistorischen der unter dem Namen der Nixvic von This bekannten Menschendynastie erweitert. Dieser Dynastie werden 350 Regierungsjahre zugeschrieben. Zählt man nun diese zu dem von Lepsius gefundenen Anfangsjahr der Regierung des Menes 3892 v. Chr., so erhält man als erstes Jahr der vorhistorischen Thiniten das julianische Jahr 4242 v. Chr., also in der That das Anfangsjahr einer proleptischen Hundssternperiode.

Dieses letztere Ergehnius ist es vorzüglich, das Hrn. Lepsina Untersuchung über die Manethonische Bestimmung des Umfangs der agyptischen Königsdynnstien so plausibel macht, über sie entbehrt der zwingenden Beweiskraft; auch die beigebrachten Zengnisse aus Herodot, Dikaurch beim Scholiusten zu Apollonius Rhodios und Diodor von Sicilien über das Alter der Agyptischen Geschichte, der Hinweis auf die Eratosthonische Liste wenigatena in der von Lepsius durchgeführten Methode sind secundarer Nutur; hauptsächlich aber fehlt der directe Nachweis aus den Manethonischen Listen selhat, dass die Regierungssummen der einzelnen Dynastien wirklich nur 3555 Jahre betragen. Im Königsbuche der alten Aegypter wurde dieser Nachweis zwar versucht, aber die zu häufig vorgenommenen, diplomatisch nicht zn begründenden Aenderungen mit den urkundlich überlieferten Jahressummen der einzelnen Dynastien erwecken eher den Verdacht gegen die Echtheit der als Manethonisch überlieferten Zahl 3555, als dass sie dieselbe unterstützen und rechtfertigen sollten.

Unserer Ueberzengung nach hängt aber die richtige Lösung der beiden ersten oben aufgeführten Fragen, nämlich über den Umfang der 30 ägyptischen Königsdynastien des Manethös und die Frage über die Gleichzeitigkeit einzelner oder aber die unmittelbare Aufeinanderfolge aller dieser 30 Dynastien ganz vorzüglich ab von dem positiven Nachweis der Echtheit oder Unechtbeit der Zahl 3555 als einer Manethonischen Angabe. Für ihre Echtheit plaidiren fast einstimmig die Aegyptologen, gegen dieselbe die Philologen, namentlich Angust Böckh und Alfred von Gutschmid.

Ohne hier die Einwürfe Böckha und Gutschmids gegen die Echtheit dieser von Georg Synkellos als einer Manethonischen überlieferten Zahl 3555 näher zu beleuchten, deren Besprechung der grössern Schrift vorbehalten bleiben möge, soll im gegenwärtigen Vortrage nur der Versuch gemacht werden, die Echtheit dieser fraglichen Zahl aus den Dynastiesummen Manethos selbst und aus Eratosthones Verzeichniss der thehäischen Könige zu begründen; der Kürze wegen möge es aber genügen, hier nur die Resultate dieser Untersuchung anzusetzen.

Der verwirrteste Theil der Manethonischen Listen ist ohne Frage derienige welcher die zwölf ersten Dynastien umfasst. Mitregentschaften welche aus der Vergleichung des Manethos mit Erntosthenes thehäischem Königsverzeichniss wenigstens für die erste Dynastie erweisbar sind werden in den jetzigen Listen des Manethos als selbständige Regierungen aufgeführt; gleichzeitige Dynastien welche in dieser Periode wegen der Denkmäler sowie zufolge den Andeutungen und theilweise directen Angaben der Alten nicht mehr zu leugnen sind werden nach dem jetzigen Manetho's night mehr als solche hemerkbar gemacht und eine Restitution der Chronologie des alten Reichs ware für uns nunmehr ein Ding der Unmöglichkeit, wenn wir nicht an dem Erntosthenischen Verzeichniss thebäischer Könige ein Correctivum besässen. Bekanntlich hat Bunsen die Wichtigkeit dieser Urkunden dargethan, unr gab Eratosthenes nicht wie Bunsen glaubt ein Verzeichniss von Reichskönigen, sondern wie die ausdrückliche Angabe OnBalwe Buoillow schon bezeugt eine ununterbrochene Reibe von 38 theblischen Königen, beginnend mit Aegyptens erstem Könige Menes: Reichskönige von diesen waren nur diejenigen welche nach den Manethonischen Listen sich auch als Könige von Memphis nachweisen lassen. Eingebeude Erörterungen in die Bratosthenische Liste würden an diesem Orte wohl zu weit vom eigentlichen Ziele abführen und muss ich mich daher beguligen meine zur Ueberzeugung gewordene Ansicht kurz dahln auszusprechen, dass wenn auch zahlreiche Entstellungen in den Eratosthenischen Namen offen zu Tage liegen (und wie viele oder vielmehr wie wenige orientalische Namen sind denn überhaupt von den Griechen correct wiedergegeben!), diese Liste eine ununterbrochene Reihenfolge thebaischer Könige biete, die Summe ihrer Regierungsjahre richtig sei und mit dem chronologischen Systeme Manethos übereinstimme. Wie weit berab reicht nun die Brutosthenische Liste, welcher Manethanischen Dynastie gehört Eratoathenes letzter König an't

Bunsen setzt bekanntlich die drei letzten Eratosthenischen Könige in den Anfang der XIII. Manethonischen Dynastie; unserer Untersuchung zufolge gehören sie noch der XII. Dynastie an und ist Eratosthenes letzter König Auov Taoraio; identisch mit dem vorletzten König der XII. Dynastie, dem Auviung bei Afrikanos und dem Hauviunge bei Josephos"). Den letzten Königen des

Eratosthenes steben folgende Manethonische gegenüber:

<sup>1)</sup> Diese drei verschieden lantenden Namen sind gleicher Bedeutung: Amerikagenies = ausopu-sap-taio (amen, qui prachet honorem). Umirrimas = ausopu-ii-taio (amen honorems), Amerikas = ausopu-ii-yay

<sup>= 1</sup> mit derselben Bedeutung. Toto ist ein Causativum, desses ein-

| Eratosthenes.      |                | XI. Dynastie des             | Manethos.          |
|--------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| 31) Hereadions irn | 45             | Apprelung in                 | 45                 |
|                    |                | XII. Dynastie                |                    |
| 32) Approviping A  | KE             | 1) Σεσόγχωσις Αμμ            |                    |
| 33) Augurlung B    | <del>167</del> | 2) Augustung                 | $\overline{I_{w}}$ |
| 34) Σιστοσιχιομής  | P-47           | 13) Σίαωστρις<br>14) Αυχάρης | of re              |
| 35) Maons          | μy             | 5) Autons                    | 7                  |
| 36) Σισ 9ας        | T.             |                              |                    |
| 37) Dovogio        | 13             | zwei Könige aus              | gefallen.          |
| 38) Άμουθαρταΐος   | Er             | 6) Aniviging                 | <u></u>            |

Aus Σίσωστρις Λαχάρης ist der Eratosthenische Σιστοσιγεομής geworden, nuch entsprechen sich bier die beiderseitigen Regierungsjahre, dort 48+8, hier 55 Jahre; übrigens ware es wohl eine verschwendete Mühe eine durchgangige Gleichheit in den Jahrangaben heider Listen herstellen zu wollen, da die Differenz eine urkundliche ist und die Angaben im hieratischen Konigspapyrus zu Turin der als Correctivum beider Listen dienen konnte nicht vollständig erhalten sind. Sig Suç und Dovogo sind bei Manethos sowohl in der Afrikanischen Recension als in der des Eusebios ausgefallen, bei letzterem fehlt nuch Ausviung und seine Nachfolgerin Exculoques, welche bei Afrikanos erhalten sind: im urspringlichen Text des Eusebios scheint jedoch Ausslung und zwar mit 63 Regierungsjahren noch gestanden zu haben, wie die Vergleichung der jetzigen Dynastiesumme 182 mit der im Text ungegebenen 245 vermuthen lässt. Die 42 Jahre der diadoyor des Aamanic bei Eusebios sind auf Ameres bei Afrikanos zu beschränken, den Mares des Erutosthenes mit 43 Regierungsjahren: so blieben denn noch die 24 Jahre der beiden Vorganger des Amnthartaios an verrechnen, auf deren Kosten wohl die Tage ihrer glücklichen Vorfahren, der Gründer der XII. Dynastie, erhöht wurden. Wir wollen hier aber zur Suhne fur die Lebervortheilten keinen Prozens einleiten, unserem Zwecke genügt es, die Identifüt des Amuthartaios und des letzten Amenemes der XII. Dynastie nachzuweisen, welche wenn sie sich auch aus obiger Tahelle nicht mit zwingender Beweiskraft darthun lässt, doch aus den nachfolgenden Berechnungen ersichtlich werden wird. Auch für unser Verfahren mögen die Worte des Glossators welche Bückh zu Gunaten seiner Methode im "Manetho und die Hundssternperinde" auführt in Anwendung gebracht werden: "Eine sogenannte Recherche ist ein historisches Experiment; der Gegenstand und das Resultat derselben ist ein Factum". Uns ist Amnthartains des Eratosthenes der vorletzte Konig der XII. Dynastie, der durch

fache Form cor, or ist; in Aperians (amorn-in-par) ist das causativhildende T nicht enthalten, dafür or wegen des vocalischen Aulantes vorzüglich aber auch weil es ein menosyllabam incipient, vocal, ist aspirit worden. Vgl. M. Schwartzo's Altez Aegypten S. 13331. u. dassen kopt. Gramm. S. 54.

die Hyksos entthront wurde, nach ihm führte seine Schwester Skemiophris (Sebeknofru) eine vierjährige nominelle Herrschaft unter der Hyksosoberherrlichkeit. Die Dauer des alten Reiches, die Zeit der 12 ersten Dynastien des Manethös würde sonach, da bis zu des Amuthartnios Ausgang nach der Eratosthenischen Liste 1076 Jahre vom ersten Könige Aegyptens Menes an gerechnet verflossen und Skemiophris nach ihm noch vier Jahre regierte, im Ganzen 1080 Jahre betragen.

Nehmen wir nun nach der oben angeführten Angabe des Manethös beim Synkellos (p. 98, 2. ed. Bonn.) mit Lepsius das 3892. julianische Jahr v. Chr. als das Jahr des Regierungsantritts des Menes an, so erhalten wir als erstes Jahr der Hyksosherrschaft in Aegypten 3892—1076 = 2816 v. Chr. und als Schlussjahr der zwölften Manethonischen Dynastie und des Ausgangs des altes Reichs das julianische Jahr (3892—1080 =) 2812 v. Chr. Die Richtigkeit dieser Bestimmung wird hauptsächlich aus den nachstehenden Berechnungen hervorleuchten. Wir gehen über zur Feststellung der Zeitbestimmung der mittleren Geschichte.

Ein chronologisch feststehendes Datum ist das Jahr der Hundssternperiode and Μενόφριως 1322 v. Chr. ') welches mit dem ersten Regierungsjahre des Menephthes (Αμμινέφθις), nach den bisherigen Manethonischen Listen dritten Königs der XIX. Dynastie eigentlich aber des zweiten Königs derselben Dynastie und Nachfolgers des Sethös-Ramesses, zusammenfällt. Bis zu dieser Aera verflossen vom Ausgang der XII. Dynastie, vom Tode der Skemiophris an gerechnet (2812 – 1322 =) 1490 julianische Jahre. Betrachtet man die Hyksosdynastien als mit den legitimen Pharaonendynastien der mittleren Zeit gleichzeitige Regierungen, so ergeben sich nachfolgende Posten:

XIII. Dynastie von 60 Diospoliten mit 453 Jahren. 76 Xoiten XIV. 484 31 43 Diospoliten 31 151 XVII. 33 " 16[17] Diospoliten " 348 XVIIIL 8.5 1. König: Sethos 55 XIX. 93

Summe: 1491 ägyptische = 1490 julianische Jahre.

Liegt schon in der Uebereinstimmung dieser Summe mit unserer durch Differenzirung gefundenen Zahl eine Gewähr für die
Richtigkeit unserer Berechnung, so erbietet sich eine zweite aus
der Gleichheit der Summe der Regierungsjahre der XIII., XIV.
und XVII. Pharaonendynastie und der diesen Dynastien gleichzeitigen Hykkosherrschaften. Amös der Thehäer wurde durch
Vertreibung der Hykkos uns Memphis die nunmehr auf Auaris
beschränkt wurden der Begründer der XVIII. diospolitischen

Vgl. über diesen König Merégens meine Schrift: Lieber die Namen Acgyptens in der Pharaopenzeit und die chronologische Bestimmung der Acca des Königs Neilos. Wich 1861. (Aus den Sitzungsber. der kuis. Akad. d. W.)

Dynastie. Bis zu diesem Ereigniss verstossen vom Ausgang der XII. Dynastie zufolge den Jahressummen der

XIII. Dynastie mit 453 Jahren XIV. ... , 484 ... XVII. ... 151 ...

1088 Jahre, zu welcher Summe nich die der Regierungsjahre der gleichzeitigen Hyksosherrschaften in folgender Weise verhalten:

19 die 8te Hyksondynastie regierte theilweise gleichzeitig mit der XVII. Pharaopendynastie. Bei Afrikanos werden nur die Regierungsjahre der legitimen XVII. Dynastie ungegeben, die der 3. Hykkosdynastie aber, deren Ausgang mit dem der legitimen ägyptischen susammenfällt, nicht ansdrücklich ungezeigt. Bei Eusebies entsprechen dieser XVII. agyptischen Dynastie des Afrikanos seine XV. und XVI. Dynustie Eusebins trennt bier Diospoliten und Thebker, was da beide Benennungen sachlich identisch sind ein offenbarer Schreibfehler ist. Dafür hat man also zu lesen: 12 Suragrafa Onflator Acognolicar flagillor (cf. Afrikanos: il divagrila Onfaior Siognalicar). Welches Herrschergeschlecht kann denn nun der XVI. Dynastie des Eusebios nugehören! Ihre Zusammengehörigkeit mit der XV. ist durch die Ausdrücke diognokistor Burillion und anderseits. Onfaioi Buniktic sattsam angezeigt, ebenso weisen diese Bezeichnungen schlagend auf die Identität dieser Dynastien mit der XVII. bei Afrikanos hin. Auch Afrikanos theilt seiner XVII. Dynastie zwei Herrschergeschlechter, nämlich Gyßafor Aragnokirar und nurulves zu. Es kana darnach die XVI. Dynastie bei Eusebios nur die seiner XV. theilweise gleichzeitige Dynastie der nomber sein. beide wurden durch Kusebios von ihrem ursprünglichen Platze gerückt und sind zufelge dem bessern Texte bei Afrikanos in die XVII. Manethonische Dynastie zu setzen. Es entspricht sonach die XV. Dynastie der Onflator Amenolitas bei Eusebios dem einen Herrschergesehlecht der Onflacor Awenohirau der XVII. Dynastie hei Afrikanos und die XVI. Eusebische Dynastie dem Herrscherstumm der naculese derselben XVII. Afrikanischen Dynastie. Seiner XV. Dynastie theilt Eusebins 250, der XVI. aber 190 Jahre zu 1). Der richtigen Angabe bei Afrikanos zufolge regierte indesa die XV. Eusebische (= XVII. legitimen Dynastie bei Afrikanos) 150, oder genauer 151 Jahre; die 100 überzähligen Jahre der XV. Dynastie des Eusebios sind wer weiss aus welchem Grunde der XVI, abgehorgt worden; dafür erhalten wir nun für die XVI. Eusebische oder die III. Hyksosdynastie 290 Jahre. Wir gewinnen sonach folgende Tabelle von Dynastiefolgen der mittleren Zeit:

<sup>1)</sup> Se auch die Angabe des alten Ehrenikons welches aus Eusebiax componiri ist,

Pharaonendynastien.

XIII. Dynastie = 453 Jahre

XIV. .. = 484 ... II. (XVI.) Dynastie = 284 Jahre

XVII. ... = 151 ... III. (XVII.) ... = 518 ...

XVII. ... = 151 ... III. (XVII.) ... = 290 ...

Summe 1088 Jahre.

Die Differenz der Summen der Regierungsjahre der legitimen, aber machtlosen Pharaonendynastien und der gesetzwidrigen aber factisch regierenden Hyksosherrschaften beträgt sonach 4 Jahre. Vergegenwärtigen wir nun die obige Angabe dass Amenemes der vorletzte König der XII. Dynastie und Eratosthenes 38ter. König Amnthartuios ein und dieselbe Person sind und Skemiophris, des Amenemes Schwester, noch 4 Jahre unter Hyksosuberherrlichkeit regierte; so findet diese Differenz ihre glänzendste Erklärung: der Einfall der Hyksos in Aegypten, die Enttbronung des letzten Amonemes der XII. Dynastie und der Regierungsantritt der Skemiophris fallen sonach wirklich in ein und dasselbe Jahr (2816 v. Chr.).

Noch bleibt übrig die Feststellung der Chronologie des neuen Reiches von der Aera des Menephthes an bis zum Ausgang der XXX. Dynastie im Jahre 339 v. Chr. Die Differenz der Jahre der beiden gegebenen chronologischen Daten beträgt (1322—339—) 983 Jahre. Hiezu verhalten sich die Summen der einzelnen Dynastien in folgender Weise:

XtX. Dynastie von Menephthes (1322 v. Chr.) an gerechnet

(19i - 55 =)139 Jahre. XX. 135 XXI. 114 69 XXII. 120 XXIII. THE RESERVE OF THE PARTY OF THE 69 , 32 XXIV. . 6 78 XXV. 40 XXVI. 150 6 Monnte. XXVII 124 XXVIII. 13 XXIX. 21 XXX. 38

Summe: 183 Jahre 2 Monata.

Wir gewannen sonach folgende Smamen:

1) Altes Reich bis zum Ausgang der XII. Dyn. = 1080 Jahre

2) Vom Ausgang der XII. Dynastie bis zur Aera από Μενόφοιως = 1401

3) Von der Aera and Miroqueus bis zum Ausgang der XXX, Dynastie . 983

· . = 983 " 2 Monate

oder rund 3555 ägyptische Jahre. Die Zahl 3555 als eine echt Manethonische Angube für den Umfang der dreissig ägyptischen Königsdynastien steht sonnch ausser Frage. Für die Richtigkeit unserer Reihenanordnung der XIII, XIV, XVII—XXX. Dynastie spricht noch folgender beachtenswerther Umstand; der Synkellos giht pag. 397 ed. Bonn. die Summe der 10 (ist zu lesen 12) Dynastien, welche der ersten persischen Occupation Aegyptens vorzogingen, auf 2211 Jahre an. Diese Summe gewinnen wir nach der uns jetzt erhaltenen Afrikanischen Recension des Manethös in nachstehender Reihe:

| XIII.  | Dynastie | mit  | 453  | Jahren. |
|--------|----------|------|------|---------|
| XIV.   | 881      | - 39 | 484  | n       |
| XVII.  | 77       | 17   | 151  | 71      |
| XVIIL  | 111      | 33   | 263  | 39      |
| XIX.   | - N      | 3.3  | 209  | 20      |
| XX     | 34       | 33   | 135  | 11      |
| XXI.   | 23       | :33  | 114  | in      |
| XXII.  | 22       | 5.5  | 116  | ja .    |
| XXIII. |          | n    | 89   | **      |
| XXIV.  | 24       | 21   | 6    | -       |
| XXV.   |          | 71   | 40   | 99      |
| XXVI.  | 22       | 21   | 151  | 987     |
| 1      |          | NIE  |      |         |
| -      |          | - 1  | 2211 | 20 0117 |

Bei den drei Dynastien XVIII, XIX und XXII haben wir uns im Rechnungsverfahren Abänderungen erlauht: die letztere ist durch die Textangabe des Afrikanos selbat gerechtfertigt, welcher als Summe der Regierungsjahre der XXII. Dynastie 120 angibt, indess die Einzelposten 116 Jahre ansmachen; die Abanderungen der Jahressummen der XVIII. und XIX. Dynastie gründen sich auf die Manethonische Angabe bei Eusebios, welcher 348 Jahre der XVIII., und 194 für die XIX. Dynastie überliefert. Die Richtigkeit der Eusehischen Angabe gegen die des Afrikanos lässt sich bei der XIX. Dynastie durch zwei chronologisch bestimmte Daten erweisen: 1) die Aera des Menephthes 1322 v. Chr. (zusammenfallend mit dem ersten Regierungsjahre des Menephthes), 2) durch die Angabe der Einnahme Troias (1184 v. Chr.) im letzten Jahre des Thudris. Hinsichtlich der XVIII. Dynastie lässt sich zum mindesten das Fehlerhafte der Afrikanischen Augabe feststellen: Afrikanos rechnet die 25 Jahre des Amds, des ersten Königs der XVIII. Dynastie der Summe 263 nicht mit ein, ferner ist Purpixye (= Appliange Manquar bei Josephos), nuch der uns erhaltenen Recension des Afrikanos zweiter König der XIX. Dynastie mit 61 Regierungsjahren (vielleicht 60 Jahre und einige Monate) als vorletzter Konig der XIX. Dynastie anzusetzen, worüber die Gründe an seinem Orte noch beigebracht werden sollen. Wir erhalten sodann 263+25+60=348 Jahre, wie sie Eusebios überliefert.

Rechnet man nunmehr die so eben gewonnenen Correcturen in den Dynastiesummen XVIII, XIX, XXII (+85-15+4=+74) in die Gesammtsumme 2211 ein, so ergibt sich die Zahl 2285, welche auch zum Vorschein kommt, wenn man die Jahresangahen des armenischen Eusebios für die genannten Dynastien XIII, XIV, XVII—XXVI aummirt. Eusebios hat demnach die richtige Gesammtsumme für die aufgezählten Dynastien jedenfalls gekannt und sich Willkürlichkeiten nur in den Einzelsummen sicherlich aus vermeintlichen biblischen Gründen erlaukt. Die unmittelbare Succession der Dynastien XIII, XIV, XVII—XXVI und die Summe ihrer Regierungsjahre 2285 glaube ich sei demnach als eine echt Manethonische ermittelt. Summirt man nach den eben ermittelten Resultaten, so ergeben sich nachfolgende Reihen:

- 1) Altes Reich bis zur XII. Dynastie = 1080 Jahre
- 2) die Dynastien XIII. XIV, XVII-XXVI = 2285
- 3) die Dynastien XXVII XXX rund = 190 "

3555 ägypt. Jahre,

wie der Synkellos an der oben angezogenen Stelle die Umfangs-

summe der dreissig Dynasticu nach Manethus angiht,

Es möge ooch gestattet sein, als Episode eine biblische Zeitangabe mit kurzen Worten hier einzussechten welche durch unsere Restitution der Manethonischen Dynastien eine merkwürdige Lösung findet, nämlich die biblische Nachricht über den Auszug der Juden aus Aegypten. Unserer Untersuchung auf dem Gebiete der judischen Chronologie zufalge, worüber an seinem Orte weitere Ausführungen erfolgen werden, fällt Salumons Regierung zwischen die Jahre 970-930 v. Chr. Der Anfang des Tempelbaues auf Zion ist darnach und zufolge der biblischen Angabe 1 Kön. 6, 1 ins Ende des Jahres 967 v. Chr. zu setzen. Gutschmid in seinen Beiträgen zur Geschichte des alten Orients. Leipzig 1857 pag. 17 kam bezüglich der Zeit des Tempelbaues auf einem andern Wege zu demselben Resultate. Die angezogene Bibelstelle enthält aber zugleich auch eine Angabe über die Zeit des Auszugs der Juden aus Aegypten, indem es an der besagten Stelle heisst: "Im 480ten Jahre unch dem Auszuge der Kinder lernels aus Aegypten, im Sten Jahre der Regierung Salomons . . . ward das Haus dem Herrn gebant." Der Auszug der Juden aus Aegypten fallt darnach ins Jahr 967+490 = 1447 v. Chr. Welcher König pun damais in Aegypten regierte, wird in der Bihel zwar nicht ausdrücklich angegeben, doch lassen zwei Stellen, nämlich Exod. 1, 11 und 2, 23 eine Combination zu, indem an ersterer berichtet wird, dass die Israeliten dem Pharao die Städte Pithom und Radmses (duch wohl benaunt nach dem regierenden König 1)) erbauen musaten, die zweite Stelle aber auf die lange

<sup>1)</sup> Vgl. meine Schrift: Leber-die Namen Aegyptone bei den Scmillen und Griechen. Wien 1859 pag. B und 31.

Regierungszeit dieses Pharao hinweist. Darnach zu urtheilen. hereschte also damals in Aegypton ein König Ramses und zwar in einer langen Regierungsdauer. Beides trifft nun nach unserer restituirten Zeittafel der Manethonischen Dynnatien zu, es regierte nuch Manethos in dieser Zeit der König Rumesses Miamun 1. durch 61 Jahre von 1457 - 1396 v. Chr. Es scheint aber fast ausser Frage zu stehen dass jene biblische Angabe hinsichtlich des Auszugs der Juden nich auf die Beginnezeit ihrer Unterdrückung erstrecke, dass diese biblische Zeitbestimmung hinaufdatire in jone Tage, in denen die Kinder laraels in Aegypten ihrem freien Histenleben entsagen, das fette Weideland Gosen räumen mussten und harte Frohndienste zu leisten, in den Steinbrüchen zu arbeiten und dem Pharao Festungen aufzubauen genothigt wurden. Natürlich kann diese Knechtung nicht ohne vorhergegangene Kampfe zwischen den Aegyptern und Israeliten ins Werk gesetzt worden sein, werden die Juden nicht auf ein blosses Pharmoedict hin sich aus Herren des Landes Gosen zu Sklaven (alymilarias maintres. Joseph. cont. Ap.) haben machen lassen; auf diese Kampfe und die Besiegung der Isrneliten beziehe ich eine Stelle der Inschrift auf dem Obelisk des Ramessu Miamun I. (aufänglich in On aufgerichtet, jetzt auf der piazza del popolo zu Rom). Die griechische Uebersetzung durch den Aegypter Hermapion (bei Ammian, Marcell, XVIII, 4 ed. Erf.) luutet für die gedachte Stelle folgendermassen: Paularne, De laibne Alyvarar robe allordrife rixágaç. Wegen der Ausdrücke fig Igolager Agyuntar und allardreig kann diese Stelle nicht auf Ramessu's auswärtige Eroberungszüge bezogen werden. der Obelisk wurde als eine Siegesstatue aufgerichtet zu On, dem Hauptorte des Landes Gosen, desson Besitz Ramesau Minmun I. den Israeliten entrissen hatte. Aus politischen Gründen (zufolge Exod. 1, 10): "dass der Israeliten nicht zu viele würden und wenn sich ein Krieg erhöbe, sie sich nicht zu den Landesfeinden schlögen if hatte Ramessu Miamun I. die Knechtung derselben ins Werk gesetzt, in einem religiös-nationalen Kampfe endete sie zugleich mit dem Sturze des XVIII. Herrscherhauses in Aegypten und dem Auszuge der Juden aus dem Lande. Nachdem im Exodus von den Bedrückungen der Israeliten weitläufige Meldung gethan worden, fahrt der Erzähler (Exod. 2, 23) fort: "Lange Zeit aber darnach starb der König von Acgypten (nämlich Ramessu Miamun) und die Kinder laraels seufzten unter ihrer Arbeit" u. s. w. und folgen nun Erzählungen die sich nuf celigiöse Dinge beziehen. Mose verlangt vom nenen Pharno, dass er den Israeliten verstatte, hineinzuziehen auf drei Pagereisen in die Wilste, damit sie ihrem Gotte daselbst opferten. In diese Bitte willigt der Pharao aber nicht ein: "wer int der Hehraergots, nuf deasen Stimme ich zu boren hatte?" antwortete er Mose und erschwerte pur noch die Arbeiten der Israeliten. Die weitern Erzählungen

im Exodus beziehen sich nur auf religiüse Kämpfe zwischen den laraeliten und Aegyptern, in Zeichen und Wundern bekampfen sich Mose und die agyptischen Znuberer, es sollte sich entscheiden, oh der Hebräergott oder die agyptischen Landeagottheiten an Macht und Stärke überlegen seien - alles Hinweisungen auf einen Religionskampf, der sich damals in Aegypten entzündete. Der Pharan dieser Kampfe ist in der Bibel zwar auch nicht mit Namen angegeben, aber wir kennen Ramessu Minmuns I. Nachfolger aus Manethos, es ist Amenophis III., der letzte König aus dem XVIII. Herrscherhause. Auch nach Munethos und den ägyptischen Denkmälern ist dieser Amenophis ein religiöser Eiferer, die Ursache seiner Kämple gegen "die Aussätzigen", wie sie Manethos berichtet, ist religioser Natur - wir besitzen sonach in den beiderseitigen Nachrichten des Manethos und der Bibel nicht bloss eine sachliche sondern auch eine Concordanz der Zeit.

Wir kehren nach dieser Episode nun wieder zu unserm Manethos zurück. Nach den obigen Ausführungen können wir bereits folgende Resultate als gesicherte verzeichnen:

- Die Angabe des Synkellos hinsichtlich der Zahl 3555 als Umfangssumme der 30 ägyptischen Königsdynastien ist als eine echt Manethonische zu betrachten.
- 2) Im mittleren und nauen Reiche folgen die Dynastien XIII, XIV, XVII—XXX unmittelbar aufeinander, ihre Regierungsdauer beträgt zufolge Manethonischen Angaben für die Dynastien XIII. XIV, XVII—XXVI 2285, für die XXVII—XXX. Dynastie 190, zusammen 2475 Jahre; die Dynastien XV und XVI als Hyksosdynastien sind gleichzeitig der XIII. und XIV. Pharaonendynastie.
- 3) Die Umfangsumme des Eratostbenischen Verzeichnisses thebäischer Könige stimmt mit dem chronologischen Systeme des Manethös überein, der Werth desselben als einer echt chronologischen Urkunde ist daher gesichert.

Wir sind nach den vorausgegangenen Erörterungen ziemlich in der Luge, nicht nur den Grund, sondern auch die Art und Weise der Entstellungen der Manethonischen Zeitrechnung durch die Rechenkünstler der ersten ehristlichen Jahrhunderte einzuschen. Der Einzug der Hyksos in Aegypten wurde zeitlich mit dem des biblischen Mizrajim zusammengentellt, dieser somit an die Spitze der XIII. Dynastie gesetzt 1), und zufolge biblischer Angabe als erster König von Chemi mit dem ägyptischen Menes identificiet; die ersten zwölf Dynastien des alten Reiches avancirten hiedurch aus der Menschen Mitte in den Kreis der seligen Götter, ihre ursprüngliche Regierungszeit von 1080 Jahren wurde noch um 103 Jahre vergrössert, welche man den folgenden Dy-

<sup>1)</sup> Vgl. des Synkellos laterculus,

nautien von XIII an abgeschnitten batte, um eine Concordanz mit der biblischen Chronologie zu erreichen. Folgende Tubelle möge diese Rechnungsoperation voranschaulichen:

In Betreff des alten Reiches ist wie erwähnt es ungleich schwieriger einen bestimmt leitenden Faden für Restituirung der Chronologie dieser Periode festzustellen. Einige beiläufige Andeutungen von Seite der griechischen Autoren über das Alter der grossen Pyramiden, über die Regierungsdauer ihrer Erbaner sind so ziemlich das einzige medium comparationis; besussen wir nicht noch Eratosthenes Verzeichniss thebaischer Könige zur Vergleichung, so würde eine Herstellung der Chronologie dieser Periode kaum je möglich werden konnen, Eratosthenes liefert aber eben nur ein Verzeichniss thebaischer Könige, von den memphitischen Königen können daher selbstverständlich nur diejenigen bei Eratosthenes vorkommen, denen es gelungen war, ihre Macht auch über die Thebais auszuhreiten. es sind diess nur Ratoises, Bicheris, die beiden Suphis und Mencheres der IVten, Onnos aus der jetzigen Vten, der 100jahrige Phidps, sein Nachfolger Mentesuphis und dessen Nachfolgerin Nitokris aus der VIten Dynastie. Diess sind die einzigen memphitischen Herrscher welche sich auch bei Eratosthenes finden. also auch nur für diese Könige sowie die bei Manethos verzeichneten und mit den letzten ucht Herrschern der thebaischen Königsliste congruirenden Diospoliten der XI. und XII. Dynastie haben wir an Eratosthenes Verzeichniss Anhaltspunkte zur Fixirung ihrer Regierungszeit. Immerhin gewinnt man schon von diesen wenigen Höhepunkten aus eine Umschon, um auch ins Dunkel der ührigen Partien einigermassen eindringen zu können. Nur hemerkungsweise kann ich an diesem Orte vorausschicken, dass mir diess eine feststeht und in welchem Punkte ich Lepsine Anaicht fant ganz zu der meinigen mache, dass Manethos im alten Reiche den chronologischen Faden an den memphitischen Königsreihen fortgeführt habe, nur können die Dynastien I u. II. nicht als memphitische betrachtet werden, da Manethos sie nicht als solche benennt. Wenn anch Menes seine Macht über das untere Land, wie es anerkanntermassen der Fall ist, ausgedehnt

hat, so konnten er und seine Nachfolger über dasselbe nur mittelst Unterkonigen gegiert haben, die memphitische Konigsreibe wurde demnach mit der III. Manethonischen Dynastie beginnen welche ausdrücklich und zuerst als eine memphitische bezeichnet wird, ausser dieser werden als solche noch aufgeführt die IV., VI., VII. und VIII, Dynnatie; der Ausgang der letztern fällt ansammen mit der Occupation Unterägyptens und der Voreinigung der beiden Länder durch den Thebaer Amenemes der XI. Dynastie welchem der 31ste Erntostbenische König Peteathyres entspricht. Summirt man nun die Jahresangaben dieser genannten memphitischen Dynastien zu den 250 Jahren welche dem Bratosthenischen Königsverzeichnisse zufalge vom Sturze der letzten memphifischen (VIII) Dynastie bis zur Zeit des Hyksoseinfalls vergingen, so erhält man, wenn die 70 Regierungstage der VII. Dynastie nicht in Anschlag gebracht werden, nach Afrikanos Recension des Manethos folgende Reihe:

III. Dynastie . 214 Jahre IV. ... 274 (284) VI. ... 203 VIII. ... 142

Eratosth. Könige Nr. 31-38 . 250

1093 (1093) Jahre, für eine so ausgedehnte Zeit immerhin eine sehr unbedeutende Differenz mit der von Erntosthenes angegebenen Zeitdauer von 1076 Jahren. Nimmt man für die III. Dynastie dagegen des Eusebios Angabe zu 197 Jahren, so ergeben sich zufolge nachstehender Reihe:

III. Dynastie , 197
IV. , 284
VI. , 203
VIII. , 142
Eratosth. Könige Nr. 31—38 , 250

1076 Jahre, also factisch diejenige Summe von Jahren welche Eratosthenes von Menes his
zum Hyksoseinfall zählt. Gegen die Art und Weise über auf
welche dieses Resultat gewonnen wurde, erheben sich einige gewaltige Bedenken. Erstlich in Betreff der Rusebischen Zahlangabe der Regierungsjahre der III. Dynastie (197 Jahre) ist der
Grund ihrer Differenz von der bei Afrikanos (214 Jahre) ersichtlich; die Differenz beträgt 17, so viele Jahre zählt der 4te König
dieser Dynastie, Mesdehris, den also Eusebios nicht in Rechnungsanschlag gebracht hatte; man muss demnach die Afrikanische Angabe, 214 Jahre für die III. Dynastie, gegen die des Eusebios
festhalten. Ferner beträgt nach Eratosthenes die Zeit vom Abgang des 2ten Saophis bis zum Regierungsantritt des Apappuls
99 Jahre, bei Manethos füllen diese Zwischenzeit 216 Jahre aus.
Es wäre hier nur der Fall denkbar dass Eratosthenes die beiden

Saophis in eine spätere Zeit gerückt habe, dass wenigstens deren beide Vorgänger Raudsis und Birres erst nach den beiden Konfgen Moscheres und Mosthes anzusetzen und ihrer beider Regierungszeit von 23 auf 47 Jahre zu erhöhen wären wie beides bei Manethus der Fall ist. Dem steht jedoch entgegen dass die Umfangsoumme der Regierungsjahre der Eratosthenischen Könige richtig ist, auch stimmt für die richtige Zeitansetzung der beiden Saophis des Eratosthenes eine Angabe bei Diodor (1, 63) über das Alter der grossen Pyramiden (des Cheops und Chephren) von Memphis. Nach Eratostheues fallt die Regierungszelt der beiden Saophin in die Jahre 3478 - 3422 v. Chr. Diodor gibt nun un erwähnter Stelle an dass nach Augabe einiger das Alter der grossen Pyramiden von Memphis über 3400 Jahre vor seiner Zeit hinaufreiche. Da Diodor in der 180 Olympiade welche 60-57 v. Chr. fallt in Aegypten war, so stimmt diese Angabe genau mit der des Bratosthenes überein und liefert zugleich einen Beitrag für die Glaubwürdigkeit seines Königsverzeichnisses. Die gleiche Anzahl von Jahren für die Zwischenzeit von des 2ten Sunhis Ausgange bis Phiops Regierungsantritt wurde zwar auch bei Manethos zum Vorschein kommen, wenn man die Könige 5, 6. 7 der IV. Dynastie vor die Suphis und den Konig Thumphthia in den Anfang der VI, Dynastic rückte. Von dieser Dynastic ist aber gewiss Othoes 1) nicht an seinem Platze und gehört der Nebendynastie der Elephantiner an. Die Regierungszeit der beiden Suphis ist ferner bei Manethos viel zu hoch angegeben; nach Manethos regierten beide 129 Jahre, nach Erntosthenes nur 56 Jahre. Endlich gelungt man durch die Denkmäler zur Ueberzeugung dass die Konige der V. Dynastie welche nach Afrikanos Recension als Elephantiner bezeichnet werden zu den memphitischen Königen zu zählen sind, wie denn auch Eusebios nuch der Anzahl der Könige seiner IV. Dynastie zu schliessen, die IV. und V. Dynastie zusammenzicht. Bei diesen genannten Schwierigkeiten welche sieh demnach gegen die Richtigkeit der Art und Weise in welcher die Samme von 1076 Jahren aus den Manethonischen Dynastiesummen der memphitischen Könige gewonnen wurde erheben, kann man nicht umbin auf weitere Cousequenzeu aus diesem Resultate zu verzichten. Mit der nachten Summe den Manethus reichen wir daber nicht aus, um auf diese gestützt einigermassen sichere Resultate für die Chronologie des alten Reichs zu gewinnen; dagegen bietet zur Begründung einer Zeitrechnung dieser Periode das thebainche Königsverzeichniss manche nicht unwesentliche Anbaltspuncte und wir wollen daber versuchen an der Hund des Eratosthenes den labyrinthischen Pfad

t) Vgl. den Numen Offore mit Agfore dem Begründer der IX. Dynastie der Herakleopoliten von dem auch zonel Achelichen wie von Offor berichtet wird.

durch die Dunkelheit des alten Pharaonenreichs his hinnuf zur Zeit der Begründung des agyptischen Königthums durch Menes zu durchwandern.

Zwei wesentliche Anhaltspuncte zur Ermittelung der Manethonischen Zeitrechnung das alten Reichs sind einerseitz die beiden Suphis und Meneberes der IV., anderseits die drei letzten Herrscher der VI. Dynastie welche in derselben Reibe nuch hei Kratosthenes vorkammen. Wir beginnen mit denen der VI. Dynastie. Hier entsprechen sich:

|        | Manethda       | Jahr | Kratosthenes       | Johr |
|--------|----------------|------|--------------------|------|
| VI. 4. | Dicory         | 100  | 26) Алаппоос .     | 100  |
| ð.     | Mer 9 100 vgic | 1    | 21) [Mer Jenovque] | 1    |
| 6.     | Nitwagie       | 12   | 22) Nixmenie       | 6    |

Die heiden ersten Herrscher entsprechen sich bei Manethos und Eratosthenes vollkommen, der Nitokris theilt jedoch Mauethos 6 Regierungsjahre mehr zu, als dieselbe im thehäischen Königsverzeichnisse hat. Nach dem öten Regierungsinhre der Nitokris hat sich demnach das obere Land der memphitischen Herrschaft entledigt, im untern Lande regierte Nitokris noch durch sechs weitere Jahre, his sie durch die Hänpter der VII. und diese nach 70 Tagen durch die VIII. Dynastie gestürzt wurde. Diese letztere behauptete sich durch 142 Jahre, nach welchen das memphitische Königthum unter die numittelbare Botmassigkeit thebnischer Kunige gerieth und unter derselben bis zur Zeit des Hykkoseinfalles verblieb. Bestimmen wir nun die Zeitdager vom Ende der Nitokris bis zum Sturz der VIII. Dynastie durch deu Thebuer Amenemes der XI. Dynastie, den 31ten König im Eratouthenischen Verzeichnisse, in welchem er den Namen Peteathyrea führt. - Nach Erntosthenes beträgt diese Zeit 150 Jahre, Fast genun dieselbe Jahressumme kommt bei Manethos zum Vorachein, Hier sind noch die weitern 6 Jahre der Nitokris in Rechnungsanachlag zu bringen; rechnet man ferner die 70 Regierungstage der VII. Dynastie, wie es August Bockh gethan; zu einem ganzen Jahre, hiezu noch die 142 Jahre der VIII. Dynastie: und man erhält die Summe von 149 Jahren. - Auf diese Zeit beziehen sich auch einige dunkle Andentungen bei Herodot. Indem derselbe nämlich den Pyramidenerbauer Mykerinos mit der Rhodopis welche ohne Zweifel die Nitokris der VI. Dynastie ist in Verbindung bringt, verwechselt er die Zeit des Sturges der VI. Dynastie mit der des Ausgangs der IV. Dynastie. Dam König Mykerines erüffnet ann aufolge der Herodoteischen Erzählung (II, 133) das Orakel in Buto dass nach ihm es mit Aegypten schlimm gemacht werden sollte durch 160 Jahre. Auf die Zeit unmittelbar nach der IV. Dynnstie jene Herodoteinche Angabe zu beziehen gibt uns Manethos keinen Anhaltspunct, wohl über für die Zeit nach der VI. Dynastie: hier entsprechen erstlich jene 150 Jahre der Zeit vom Abfall der Thebais von Memphis während der Regierung der Nitökris bis zur Unterjochung des untern Landes durch die Thebäer; dem Abfall der Thebais folgte bald der Sturz der VI. Dynastie auch in Memphis, dann eine Revolution in der Hauptstudt, hierauf die Erhebung der VIII. Dynastie von 27 anonymen Königen in 142 Jahren, von denen also im Durchschnitt jeder König nur durch etwa fünf Jahre regierte, ein Umstand welcher auf unsichere Zustände in Memphis schliessen lässt, unter denen es den inzwischen erstarkten Thebäern ein Leichtes werden konnte die Folgen 150jähriger Unordnung und Verwirrung in Memphis henützend die Dynastie daselbst zu stürzen und ihre unmittelbare Berrschaft auch über Unterägypten auszubreiten. Für die Zeit von Phiöps (Apuppüs) Regierungsantritt bis zum Ausgang der VIII. Dynastie ergiebt sich nun folgendes chronologisches Schema:

|       | Mane                  | thós, | SECTION SECTION |     | Eratosthenes. |              |
|-------|-----------------------|-------|-----------------|-----|---------------|--------------|
| VI.   | 4. Diants             |       | Jahre<br>100    | 20) | Anannous .    | Jahre<br>100 |
| 7     | 5. Merrig             | ovqu; | 1               | 21) | [Mirregoogic] | - 19-5       |
| vii.  | 6. Nirweg<br>Dynastie | ig .  | 12              | 22) | Nixwega;      | 6            |
| VIII. | 11.                   | 1     | 143 [142]       |     | Nr. 23 - 30 . | 150          |
| 46    |                       |       | 257 Jahre       | =   | 1             | 257 Jahre    |

Nach diesen Ermittlungen schreiten wir nun weiter hinauf in die Zeit der Erbauer der grossen Pyramiden von Memphis in der Regierungszeit der IV. Dynastie. Hier stehen sich folgende Könige des Eratosthenischen Verzeichnisses und der Manethonischen Dynastielisten gegenüher:

| Mane                                                                                | thds.  |                      | Eratosthenes                                                 |                               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|
| <ul> <li>IV. 5) Pare</li> <li>6) Βίχιο</li> <li>2) Σοῦφ</li> <li>3) Σοῦφ</li> </ul> | nç .   | 25<br>22<br>63<br>66 | 13) 'Ραύωσις<br>14) Βιύρης<br>15) Σαιφης α'<br>16) Σαιφης β' | Jahre<br>: 13<br>: 10<br>: 29 |   |
| 4) Merx                                                                             | done . | 63                   | 17) Μοσχέρης<br>18) Μόσθης                                   | 31 6                          | 1 |

Vermöge der richtigen Umfangssumme der Regierungsjahre der Könige des Eratosthenischen Verzeichnisses für die Dauer des alten Reiches müssen wir bei Divergenzen zwischen Eratosthenes und Manethös jenem den Vorzug einräumen; die Jahresangaben der beiden Süphis des Manethös sind daher nach Eratosthenes auszugleichen. In den Manethosischen Merzione sind wahrscheinlich zwei Könige zusammengezogen, wie aus der Vergleichung

mit dem thebäischen Königsverzeichniss zu schliessen ist. Rhatoisés und Bicheris gehen bei Eratosthenes den Saöphis voran,
auf die richtige Ansetzung der Regierungszeit der Saöphis durch
Eratosthenes wurde schon üben bingewiesen, wir werden daher
auch bei Manethös Rhatoisés und Bicheris den Süphis voransetzen und ihre Regierungsjähre nach der Angabe des thebäischen
Königsverzeichnisses auszugleichen haben.

Die Zwischenzeit zwischen Mosthes (Mencheres II.) und dem 100jährigen Apappus füllt im thebäischen Königsverzeichniss ein Konig Namens Happy aus, dem 35 Regierungsjahre zugeschrieben werden. Er entspricht abne Zweifel dem Monethonischen Ofraç ') der V. Dynastie. In den Dynastien IV bis VI berracht bei Manethôs eine sichtliche Verwirrung. Bei der IV. Dynastie haben wir uns bereits davon überzeugt. Die Könige der V. Dynastie werden in Afrikanos Recension des Manethos Elephantiner genannt, sie aind aber durchweg Memphiten, mit etwaiger Ausnahme des 7 und Sten Königs, Merzione und Tarzione, welche wenn sie nicht vielleicht die den Erntosthenischen Moggepre und Moosing entsprechenden Theile des corporativen Merzione der IV. Manethonischen Dynastie sind was ich für sehr wahrscheinlich halte, als Elephantiner betrachtet werden dürften. "Ofrog ist entweder der letzte König der IV. oder der Begründer der VI. Dyunstie, wogegen 'ODone und seine beiden Anchfolger der Dynastie der Elophantiner zuzuweisen sind. Von Rhaudsis bis Pammes (Maneth. Rhatoises bis Ohnos) zählen nun 143 Jahre; nummirt zu den Regierungsjahren der noch übrigen sechs Könige der V. Dynaatie, von Usercheren bis inclusive Rhathures welche als Memphiten zu betrachten sind, ergeben diese die Zuhl von 275 Jahren, fust vollkommen übereinkommend mit derjenigen Summe welche Afrikanos im Texte der IV. Manethonischen Dynastie untheilt (274 Jahre). Aus Gründen jedoch welche an einem andern Orte ausführlich ungegehou werden sollen, ist auch Ohnos noch der IV, und nicht der ihr unmittelbar folgenden VI. Dynastic beizuzählen. Hiernach

<sup>1)</sup> β in Oβre, let aus v entstanden; vgl. Copt. Écnotép (Zoëgs, catalogus p. 15-16. 62) neben σγέκιστερ; εικταιρ fant regelmässig statt ογικταιρ, etc. Im Furiner κουίμερεργαν lautet dieser κουίμασασε Unus = Οῦνος (Όθεος). Πάμμης ist obne Zwoifel Unus mit dem männt. Artikel, also πογιας (Ποῦνος); Herodot (2, 137) nennt diesen hünig Irvoux und setzt in seine Regierungszeit den helhopeneinfall unter Sahakös Führung. Da dieser letatere hönig in eine weit spätere Zoit gehört, so kann Herodot die hier notifte Acthiopeninvasion nur mit dem Ereigniss der Gründung des Reichs von Elephantine verwechselt haben. Auch die bei Manethöa auf den Obnos folgenden drei ersten Könige der VI. Dynastie erweisen sieh dem allgemeinen chronolog. System zufolge ehenfalls als der V. (Neben)-Dynastie von Elephantine angebörige Herrscher.

serfällt die IV. Dynastie in zwei Abtheilungen, zwei königl. Famillen, von denen die letztere von Usercheres bis inclusive Ohnos zu Memphis herrschte, dieser voran ging die erstere mit den nach der jetzigen Afrikanischen Recension noch übrigen drei Königen der IV. Dynastie Söris, Sebercheren und Thamphthis, zusammen mit 45 Regierungsjahren. Weiter hinauf baben wir die III. Manethonische (1. memphitische) Dynastie mit 214 Jahren. Das Schema der Dynastien und Herrscher während der Dauer des alten Reiches ist demnach folgendes:

|           |        | 0.   |     |     |       | John |
|-----------|--------|------|-----|-----|-------|------|
| III. Dy   | nastie |      |     |     |       | 214  |
| IV. a.    | 88 /   |      | ,   |     |       | 45   |
| IV. b.    | 44     | is.  | -   | à.  |       | 310  |
| VL        | 14     | -ke  | 2   | -   |       | 113  |
| VIL       | 17     | -    |     | 20  | Lane) | 1    |
| VIII.     | 19.    | 14 1 |     |     |       | 143  |
| Bratasth; | Könij  | ge i | Nr. | 31- | -38   | 250  |
| Skemioph  |        |      |     |     |       | 4    |
| -         |        |      |     |     |       |      |

1080 Jahre 1).

Es mögen zuletzt nur noch einige Bemerkungen hier Platz finden über diejenigen Dynastien welche bei Manethön als nichtmemphitische aufgeführt werden, daher für sein chronologisches System als Nebendynastien oder vielmehr als gleichzeitige Dynastien zu betrachten sind.

Menes der Begründer der I. Dynastie wird ein Thinite genannt. Der Stammsitz dieses Fürstenhauses war daher das uralte
This bei Abydos im obern Lande, von wo aus Menes seine Macht
sowohl über die Thebais als auch über das untere Land ausdehnte,
im letztern ober nur mittelst Unterkönigen, vielleicht Vasallenfürsten
herrschte; es sind diese letzteren die Angehörigen der III. Manethonischen oder der I. Dynastie von Memphis. Wie lange Unterägypten unter der Oberberrlichkeit der Thiniten verblieb, ist nicht
genau bestimmbar, jedenfalls entledigten sich dieser schon die ersten Könige der IV. Dynastie, da von Rhatoises Zeit an schon
die Thebais unter die memphitische Botmässigkeit gekommen war.
Rben so wenig ist zu ermitteln, wie lange der thinitische Stamm
eine grössere Machtfülle im obern Lande und namentlich über
Theben behauptete, da Eratosthenes die Namen der thebäischen

<sup>1)</sup> Dass im Turiner Königspapyrna die Trömmerkönige der V. Dynastie denon der IV. unmittelbur folgen, kann nicht als Beweis gegen unsere Dynastienordnung gelten, da die Stücke dieses Papyrna erst von Seyffarsh welcher ihn merkwürdiger Weise für das Original Manethös anzuh nach dem Muster des uns nur von Auszüglern überlieferten ögypt. Geschichtsschreibers zusammengefögt wurden; die Reste dieses Papyrns haben demnach ung den Werth einer bereits durch fremde fland redigirten Quelle.

Könige nicht nach Dynastien gesondert uns überliefert hat. Wahrscheinlich ist aber nur die erste Manethanische Dynastie eine thinitische und scheint die Herrschaft derselben mit Semempses (Eratosth. Sempsos) aufgehört und darnach in Thehen wie Momphis unabhängige Reiche sich gebildet zu haben. Es wird zwar bei Manetho's auch die II. Dynastie noch als eine thinitische bezeichnet, diese Benennung scheint jedoch eine fehlerhafte zu sein. Die Nachrichten welche ans der Regierungszeit der beiden ersten Künige dieser Dynastie überliefert sind, beziehen sich aur auf Unterägypten. Der mögliche Fall wäre nur der, dass ein der ersten Dynastie anverwandter Fürstenstamm die Oberhoheit über das untere Land fortbehauptet hitte. Besass diese Dynnstie aber die Macht. von This aux Unterfigypten unter ihrer Oberherrlichkeit festzuhalten, um so mehr musste ihr diess mit der Thebais gelingen. Im thebäischen Königsverzeichniss kommen aber die Herrscher dieser II. Manethonischen Dynastie nicht vor, sie aber nur als Localkönige von This Abydos zu betrachten, verbieten die auf Unteragypten bezüglichen Nachrichten, dass in der Regierungszeit des Boethos, des ersten Königs dieser Dynastie, bei Bubastis ein grosser Erdspalt entstämten, unter Kaiechos, des zweiten Königs, Regierung die Stiere Apis in Memphis und Muenis in Heliopolis und der Mendesische Bock als Götter anerkannt worden seien. Ra ist knum ein Grund erdenkbar, warum diese lediglich nur das untere Land betreffenden Nachrichten den Königen von This-Abydas hatten beigeschrieben werden können, als Reichskönige können wir ferner, wie erwähnt, die Pürsten dieser zweiten Dynastie gleichfalls nicht betrachten; es scheint demnach faut zweifellos dass die Ueberschrift dieser Dynastie wie sie Afrikanos gibt: Oorroby daadlin - eine fehlerhafte sei und dass man daffir Tarrior flagi-Mar zu lesen habe, dann beben sich alle Schwierigkeiten. Die Einführung des Thierdienstes in Memphis und Helinpolis als einer religiosen Satzung konnte immerbin aus Tanis erfolgen, ohne dass die tanitischen Fürsten auch eine landesberrliche Obmacht über Memphis inne haben mussten. Auch weist die Benennung DiStrice des fünften Königs dieser zweiten Dynastie, auf den Namen des nordöstlichen Landesgottes Seth bin und ist es auch positiv nicht zu erweisen, so spricht doch die Wahrscheinlichkeit sehr dafür, dass die Pürsten dieses zweiten Herrscherhauses die unmittelbaren Vorgänger der beiden Herakleopolitischen (IX. und X.) Dynastien sind, an dass schon in der Altesten Periode der agyptischen Vorzeit sich im nordöstlichen Delta ein Königthum constituirte und seine Unabhängigkeit forthehauptete bis zum Ausgang des alten Reiches. Bedrängt von den Herrschern der XI. und XII. Dynastie welche das ganze Nilthal unter ihre unmittelbare Botmässigkeit zu bringen strebten, riefen die Herakleopoliten ihre östlichen Grenznachbarn zu Hilfe und wäre somit die Ryksosberrschaft nur

die Folge einer Reaction gegen die Einigungshestrehungen der thebälischen Könige der XI. und XII. Dynastie. Ausser diesen genannten ist noch die V. Dynastie als eine den memphitischen gleichzeitige zu betrachten. Ihr Stammsitz war Elephantine und die einzelnen Herrscher dieses Königshauses sind zufolge obiger Auseinandersetzungen Othoès, Phios und Mentesuphis L. zusammen mit 90 Regierungsjahren. Die Gründung des Reichs von Elephantine fällt wahrscheinlich mit dem Schluss der IV. und der Begründung der VI. Dynastie der Memphiten zusammen.

Nachdem aus der cyklische Charakter der Manethonischen Zeitrechnung durch den Nachweis der Echtbeit der vom Synkellier als einer Manethonischen Angabe überlieferten Umfangsanmme 3555 der agyptischen Königsdynastien beseitigt ist, erlaube ich mir schliesslich zur Rechtscrtigung einiger von den Resultaten der eben erledigten Brürterungen abweichunder Angaben in der beigefügten chronolog. Tahelle folgende Bemerkungen hier noch anzusetzen. Die Differenzausgleichung der julian und ägyptischen Jahre bewerkstelligte ich, indem ich unch je 700 Jahren vom Anfang einer Hundssternperiode an gerechnet, wann der Ite Thot mit dem Neujahr der julian. Berechnung zusammenfallt, das überzählige ägypt. Jahr des Sothiskreises in Rechungsahzug brachte. Hiernsch fällt dann der Ausgang des alten Reichs ins julian. Jahr 2813 v. Chr., während ich in der obigen Ausführung um der Deutliehkeit nicht zu schaden die Differenz der julian, und agypt. Jahre nicht in Betracht zog und demgemäss der Schluss des alten Reichs ins julian. Jahr 2812 v. Chr. gesetzt werden musste. Die Gründe warum ich von einigen Jahresangaben der XXVI, und XXVII, Dynastien Manethos welche von seinen Auszüglern unverschämt entstellt worden sind abwich, werde ich demnächst in einer besondern Abhandlung deren Object die Concordanz der Manethonischen und biblischen Zeitrechung ist genauer ausführen; hier milge es genilgen zu zeigen dass durch diese Veränderungen welche die agypt. Denkmäler und griechische Nachrichten erfordern der Gesammisumme kein Abbruch geschah. Folgen wir io der XXVI. Dynastie Manethôs Angaben, so müssen wir die persische Occupation Argyptens ins Jahr 529 v. Chr. setzen, in welchem Jahre Kambyses erst in Persien die Regierung antrat, während dessen Feldzug nach Aegypten in sein 5. Regierungsjahr fällt. Zufolge 2 Kon. 23, 29 and Herodot II, 159 ist ferner Neku II. Regierungsantritt einige Jahre früher unzusetzen als es Bockh dem Manethos folgend that; dazu stellt sich beraus, was schon Gutschmid (Beitrage zur Geschichte des alten Orients S. 115) geseben bat, dass Nechepsos nur eine verschiedene Namensform Neku I. ist, daher als selbständiger König getilgt werden musse. So bleiben als Reprasentanten der Dodekarchie Ere-

# Herrschaft der menschlichen Könige.

# A) Vorhistorische Zeit.

Dynastie der 10 vorhistorischen Thiniten. 4242-3892 v. Chr.

# B) Historische Zeit.

I. Altes Reich. 3892-2813 v. Chr.

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                            |                            |                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | 20000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jahre                     | Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Julian Jahra                 | No. 16-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Känkefolge<br>uch memphit<br>Annalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Augyt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jahre                        | Julian. Jahre              | Herschergese                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | Theblor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Acgypt. Jahrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | der inliamenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YOT.                         | Memphiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | in the state of th | 100000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | der Hundastern-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | der Julianischen<br>Periode. | voc<br>Christi Geburt.     | klainerer Reich<br>Hysösdyns           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | (Nach Eratesthends).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | seit Manin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | purlodo                   | Periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Christi Vislant.             | (Nach Manethös.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Monba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | perioda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | гигюче.                      | Percents recomme           | and thousand one                       | d frants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | a) Könige mit der Oberh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | err-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | III. Dynastie unter thebäischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                            |                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | lichkeit über Memphis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 30.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | Oberherrlichkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s | 1 444 146                 | NAME OF THE PARTY | 0000 1000                    | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.350-378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 823-851                      | 3892-3864                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | 1) Menes, 62 Jahre .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1-62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.350-412                 | 823—885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3892-3830                    | 1) Nepheroches, 28 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28-57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 878-107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 851-880                      | 3864-3835                  |                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | 1) Mènès, 62 Jahre .<br>2) Athèthis I., 59 Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lare 62-191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 412-471                   | 885-914                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3830-3771                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 407-414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1000                         | 3835-3828                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 484 500                   | 0.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 4) Mesochris, 17 Jahrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64—81<br>81—97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 414-451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 887—904<br>904—920           | 3828-3811<br>3811-3795     | II. Dynastie                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | (S) Athôthis IL, 32 Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | hre 121—153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 471-508                   | 144-916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3771-3789                    | 6) Soyphis, 16 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97-116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 447-466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 920-939                      | 8795-8776                  | 9 Taniten,                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | (5) Athornes in., 52 Ja<br>4) Bushies, 19 Jahre i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 153-172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 503-522                   | 976-905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3739-3720                    | 7) Aches, 42 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 116-158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 939-961                      | 3776-3784                  | 302 Jahre.<br>1) Bo/thms, 394.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | D.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 100 F-10                | NOT -101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 8) Sephuris, 30 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 158-188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 508-538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 901-1014                     | 2144-0104                  | +.3713-3675                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | 5) Sempsôs, 18 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 172-190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 522-540                   | 333-101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9120-9105                    | <ol> <li>Kerpherês, 26 Jahre, begrûnde<br/>die Unabhängigkeit von Memphi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 188-214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 538-564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1011-1037                    | 3704-3678                  | v. Chr.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                            | 2) Kaidchds, 39J.<br>3675-3636.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | b) Könige auf Oberägyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | IV. Dynastis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                            | 3) Binothris, 47J.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | beschränkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | a) Unabhängige Könige von<br>Memphis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 116                          |                            | 8636-8589.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| e                                      | 6) Mamcheiri, 79 Jahre .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 190-269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 540-619                   | 1013-109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23702-3623                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second secon |                              | 3678-3649                  | 4) Tlas, 17 Jahre.<br>3589-3572.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | 7) Steichos, 6 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 619-625                   | 1092-109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 3623-3617                  | 2) Sebercherès, 7 Juhre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 3649 - 3642<br>3642 - 3633 | 5) Sethenes, 41L                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | 8) Gosormiës, 30 Jahre .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 625655                    | 1098-112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 3617 - 3587                | 3) Thomplithis, 9 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 259-287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 609-637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1082-1110                    | 3633-3605                  | D0 PK 4 35 425 O VV T 4 =              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | 9) Marès. 26 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ALC: THE PARTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 655-681                   | 1128-115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 3587—3561                  | 5) Sephrès, 15 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 287-300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 437-650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 8605-8592<br>8592-8572     | 3581-8514.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | DAY DETTAL TOWNERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 331-351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 0501-8541                  | DA Mandamakanda Od Jaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300-320<br>820-327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 670-677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1143-1150                    | 3572-3565                  | 7) Sephercheres,                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 351-369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 701-719                   | 1174-119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 3541-3520                  | 8) Cheres, 20 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 327-347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 677-697                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1150 - 1170                  | 3565-3545                  | 25 Jahre.<br>3514-3489.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | 12) Clambos-Gaeiros, 22 Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hre 369-391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 719-741                   | 1192-121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 3523 - 350                 | The same of the sa | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 347 \$91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 697-741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11/0-1214                    | 3545-3501                  | 8)Sesochris, 481                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | b) Reichskönige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the same of th | 744 754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rold lone                    | 9501 9100                  | 3489-3441.<br>9)Chemer's 301           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | 500 200 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A 12 14 14 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | T. T. 74.7                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 5 7 7                     | 10) Ratoisês, 13 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 391-404<br>404-414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1227—128                     | 3488-5478                  | 9) Chemerès, 30J.<br>3441-3411.        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | 14) fliyrès =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 2 3                    | 4 5 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 12) Suphis L. 29 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 414-443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 764-798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1237-126                     | 3478-3449                  | 100 m 100 m 100 m 100 m                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | 16) Sadphia II. =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 - 4                    | 10 mm at 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 13) Suphis II., 27 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 143-470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | The second secon | 1266-129                     | 23449 -3423                | IX. Dynastie.<br>19 Herakleo-          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | 17) Moscherés =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1 1 7                   | (4.72 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 2 2 2 7                    | 14) Mencherès, 31 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 470 501<br>501 534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 851-884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1328-135                     | 3392-3359                  | politen, regier-                       | V. Dynast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | 18) Mosthes =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 16) Unos, 35 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 534-569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 684-919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1356-139                     | 3359-3324                  | ten 409 Jahre                          | v. Elephan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | VI. Dynastie. Reichskönige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                            | 8411-3002.                             | tine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | WW V-U-I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 2 2 3 5                 | 1 3 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 1) Phiôps, 100 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 569-669                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 919-1019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1391-149                     | 3324-3224                  | X. Dypastic.                           | (1.Mencherès<br>[Menkeuhôr]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | 20) Apappûs =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Control of the Contro |                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 2) Mentesuphis, 1 Johr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 669-670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1019 - 1020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1491-149                     | 2 3224 - 3228              | -aklaanalitas                          | [ 63 Jahre.) T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | tera transmission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 3) Nilokris, 19 Jahre; verlieri ii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                            | regierten 185J                         | 1 [2]. Othoes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | 22) Načkris, 6 Jahro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 102                       | 6 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | s 3213                       | 61en Jahre die Herrschaft übs<br>Theben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 670-682                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1020-1082                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1492-150                     | 13228-3211                 | 3002-2817.                             | 1857 WHILE CO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | 22) Milokus, a saina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ALAM CAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                            | the Stury durch di<br>the bilischen Ko | 53 Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | Unabhängige thebaise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | VII. Dynastie. 70 memphitisch<br>Gankönige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                            | nige der XII. Try                      | Bidl Mante-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Könige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alama area                   | regieriou 70 Tage [70 Tage zible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | luces van                    |                            | den Einfall de                         | r suptos, T. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | 23) Amyrtaios, 22 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 676-698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1025-104                  | 8 1498 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 3217 - 3195                | für ein Jahr]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 682-683                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1032-1038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1504-150                     | 5 3211 — 3210              | Hyksőa:                                | DirAnfung fillt<br>cutwader nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | VIII. Dynastie. 26 Könige de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                            |                                        | Herod, H. 133<br>in die Regle-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Astronomy of the analysis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 205- 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1010 100                  | - 1800 - 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a #106_3165                  | memphitischen Landes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | arra 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1505                         | 8210                       | 0                                      | rungszeit des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | 24) Thyösimarês, 12 Jahre. 25) Sethinidos, 8 Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 710-718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1060-106                  | 8 1532-154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 3153-317                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 683                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                            |                                        | cheres Tatche-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | 26) Semphukratés, 18 Jah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | re 718-736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1068-108                  | 8 1540-156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 51 76 8157                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                            |                                        | rea) oder mach<br>id.H.137 in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | 27) Cluther, T Jahre .<br>28) Meirès, 12 Jahre .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 743 765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1086—109                  | 3 1558—150<br>5 1865—167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 8157—8150<br>7 8150—3188   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 11                         |                                        | Unm(Arren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | 29) Tomacphthali, 11 Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e . 755—766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1105-111                  | 6 1577-168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 3138-3121                  | Letries Regierungsjahr des beizten m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7876                         | -0/2                       | -                                      | Regionings selt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | 30) Sadanies, ali Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 760-820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1116-117                  | 6 1586-164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 012 (-306)                | abhiligigen memphitischen Königs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .1176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 164                          | 8 306                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | Reichskönige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 1                          |                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | 31) Peteathyres, 16 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 826-849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1176-119                  | 2 1648-166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 3067-3051                  | bei Manethôs = Ammenemês der X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | 32) Ammements I., 26 I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.3051-3023                  | Dynastie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | 33) Ammenienčs II., 28 J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lahre 868-891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 3025 - 300                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                            | 1000                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | 34) Sistosichermes, 55 Jal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 3002-2947                  | Sesőstris - Lachard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                            | llyksåsdy                              | ynastien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | 35) Marès, 48 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 946-986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1996-188                  | 0 1768-181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 2947-290                   | XII, 3—4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                            | L Hyksösdyn                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | 36) Siphthas, & Jahre .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1985-954                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1339-194                  | A LEGI I RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | dipond oone                  | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                            | thm, 28                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | 37) Plasoro, 19 Jahre .<br>38) Amuitmutales, 63 Jah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | re 1018—101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13144 - 136 $61362 - 140$ | 183 LB1G 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 2899-2886                  | mes sumethos ausgeranen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                            | t) Salatis, 19<br>2817—                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | 39) Skemiophris, 4 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1076-108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 1426-143                | 0 1898 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18(2880.—28)<br>12(2817.—98) | bei Maneth, Amesemés, Amuntima<br>Nur bei Manethos erhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ii 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                            |                            | 2) Biolo, 44                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200                          | THE PERSON NAMED IN TAXABLE IN TA | 1 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Til.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                            |                            | 2798—                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 8) Pachnan, 6<br>2755—     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | T NEXEL TO SEE TO SEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 4) Staan, 50               |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| II. Mittleres Reich. 2813—1726 v. Chr. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2694-                        |                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | XIII. Dynastic, 60 Th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ebäer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                         | ĵ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                            | T                          | 5) Archies, 4:<br>2644-                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | 453 Jalira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1080-150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33 1430=IL49              | 29 1902 - 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55 2813-236                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                            | 4) Aphobies 6                          | 1 Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | ins 31. Regierungsjahr dies<br>mastie fällt der Anlang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | er Dv-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 1                          |                            | 2595-                                  | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |
|                                        | Sothisperiode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1461=  .1                 | 2386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2782                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                            | II. Hykaosdyr<br>thousehe.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | XIV. Dynastie, 76 The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | obäer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sam.                      | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 1791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maria I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 1                          | 2534 -                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | XVII. Dynastic, 43 The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1533—20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ET II.422 9(              | 06 2355-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38 2360-187                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                          | 1                          | III. Hyksosdy                          | m = XVII. Ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19                                     | 151 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2017-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38 906-105                | 7 2838-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 1877 170                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                            |                            | nethônische.<br>2016—                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 426/4 313                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 1                          | 2010                                   | 4.1007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Herrachalt dor menschilobenschine and management of

### III. Neues Reich. 1726-340 v. Chr.

| Verzeichnis der Dynastion.                                                                         | Kanle colles<br>acti memphit<br>Anuden, | Aczypt, Jahre              | Jalire                     | Jahro                        | Julian, Jahra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | Jahre dur Accu     | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| North Manualder                                                                                    | andes<br>ir too<br>Annua                | ient<br>Mönde              | der Hendastern:<br>jugude. | ner jullanischen<br>Periode: | Christi Gebura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Hympimienjabre.                     | Nabonasars.        | Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                    | 3.0                                     |                            |                            | 4                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XVIII. Dynastie.                                                                                   |                                         | PARTY.                     |                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17 Thebaer, 348 Jahre.                                                                             | 324                                     | 2108-2199                  | 1057-1082                  | 2982-3014                    | 1726-1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                    | Amôsis (Ahmes) beschräukt die Hyksôs auf die Peste Auaris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2) Chebres L [Sephre], 13 Jahre .                                                                  | 325<br>326                              | 2193—2206<br>2200—2227     | 1082-1095<br>1095-1116     | 3014—3027<br>8027—3048       | 1701—1688<br>1688—1667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Amenophes L, 21 Jahre     Amenos a. Totmes L, 22 Jahre                                             | 327                                     | 2227-2249                  | 1116-1138                  | 3048-3070                    | 1667-1645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ol> <li>Missphris [in Totmes III], 13 Jahre</li> <li>Missphrianthmosis [Mephre in Tot-</li> </ol> | 328                                     | 2249-2262                  | 1188-1151                  | 3070-3083                    | 1645-1632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | the second                           | 1                  | The second secon |
| me III. 26 Jahre                                                                                   | 320                                     | 2262—2288.                 | 1151-1177                  | 3083-3109                    | 1632-1606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7) Tothmosis [Totmes H.] allein,                                                                   | 330                                     | 2288-2298                  | 1177-1187                  | 3109-3119                    | 1606-1596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                    |                    | Totmes III. vertreibt die Hyksős aus Anaris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8) Amendolos II., 31 Jahre                                                                         | 331                                     | 2298-2329                  | 1187—1218<br>1218—125b     | 3119-3150<br>3150-3187       | 1596—1565<br>1565—1528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9) Hores, 37 Jahrs                                                                                 | 332                                     | 2829—2866<br>2866—2898     | 1255-1287                  | 3187-3219                    | 1528-1496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11) Rathies, 9 Julie                                                                               | 881                                     | 2398-2407<br>2407-2410     | 1287—1296<br>1296—1608     | 3219—3228<br>3228—3240       | 1496—1487<br>1487—1475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13) Actionrès II., 12 Jaime                                                                        | 888                                     | 2419-2431                  | 1308-1320                  | 8240-3252                    | 1475-1463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14) Armars, 4 Jahre                                                                                | 337                                     | 2431 -2435<br>2435-2436    | 1320—1324<br>1324—1325     | 3252—3256<br>3256—3257       | 1463—1459<br>1459—1458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                    | Marie of a full warrant in the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (d) Ramesson H. Miamun 61 Jahre .                                                                  | 339                                     | 2436-2497                  | 1325—1386<br>1386—1405     | 3257—3318<br>3318—3337       | 1458—1897<br>1897—1878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                    |                    | Der Pherao der Knechtung der Israelitau.<br>Der Pherao des Auszugs der Israelitau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XIX. Dynastic.                                                                                     | 840                                     | 2497—2516                  | TOOK-THEE                  | 3010-0004                    | 1001-1010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 Thebaer, 194 Jahre                                                                               | 483                                     |                            |                            |                              | 1000 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                    | 1322 v. Chr. Anlang der Asra and Meróppeus = and rife Nellou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sether [Souline Ramerous], 5.5 Labre     Amenophilida   Seti - Memophilida                         | 841                                     | 2516-2571                  | 1405-1460                  | 33373392                     | 1378-1323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                    | Sandeins = 1. Jahr der Wiedergeburten unter Su-Menophre-Iri<br>Seit-Menophri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 40 Jalue                                                                                           | 842                                     | 2571—2611                  | 1460=111.39                | 3392-3432                    | 1323-1283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                    | 1309 sder 1315 v. Chr. Aera excid. Trolan nach Duris von Samos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ini ersten Jahre seiner Regierung<br>Anfang der III Söttispermile                                  |                                         | 2572                       | (461-10.1                  | 8398                         | 1822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                    | (M. Schül, ad Odyss. 14,278; Elibus rore ipaulieurer. Unter dimem Könige mezen Herrodot, der Verfasser der flor Opipee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ramusser III. Miamon-Sgavene 663.     Announcin's Schi II. a. Siptahl.                             | 343                                     | 2611—2677                  | HL29—105                   | 3432-3498                    | 1283—1217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | 0                  | Thukydidea, Filmins (Nat. H. 36, 8, 14, 2) u. a. dis Einnahme<br>Treises an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 24 Jahre [21 + 5 Jahr] -                                                                           | 344                                     | 2677-2703                  | 105-181                    | 3498-3524                    | 1917—1191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                    | 1184 Troiss Fall nach Erstosthmis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5) Thudris [Semontal 7 Jahre                                                                       | 345                                     | 2708-2710                  | 131—138                    | 3524—3531                    | 1191-1184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                    | 1904 - Iving Cast litters \$1100000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 Thebaer, 185 Jahre                                                                              | 857                                     | 2710-2845                  | 188-273                    | 8531-3666                    | 1184—1049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XXI. Dynastie.                                                                                     |                                         |                            |                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 Taniten, 114 Jahre. 1) Smendes, 26 Jahre                                                         | 358                                     | 2815—2871                  | 278-299                    | 3666-3692                    | 1049-1023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2) Psusennès L. 46 Jahre                                                                           | 359                                     | 2871—2917<br>2917—2921     | 299—345<br>345—349         | 8692-3788                    | 1023-977<br>977-973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3) Nephgruherès, 4 Jahre 4) Amenophis IV., 9 Jahre  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -          | 360                                     | 2921-2980                  | 849-858                    | 3738—3742<br>3742—3751       | 973-964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | N. 1               | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5) Osochôr, 6 Jahre                                                                                | 862<br>868                              | 2930—2936<br>2936—2945     | 358—354<br>364—378         | 3757—3766                    | 964—958<br>958—949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                    |                    | The second secon |
| 7) Psuseum's II., 14 Jahre                                                                         | 864                                     | 2945 - 2959                | 373-397                    | 3766-5780                    | 949—985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XXII. Dynastie.  9 Bubastiten, 120 Jahre.                                                          |                                         | 10.1                       |                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1 2                                |                    | The second secon |
| 1) Seamchis L. 21 Jahre                                                                            | 365                                     | 2959-2950                  | 387—408                    | 3780-3801                    | 935-914                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2) Osorthon L. Lö Jahre                                                                            | 366                                     | 2980-2995                  | 108-123                    | 3801-3816                    | 914—899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | - /                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4) Osorthon H. zusammen 25 Jahre                                                                   | 368                                     | 2995-3020                  | 429-448                    | 3810-3841                    | 899-874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5) Semurlus II. 18 Julius                                                                          | 369<br>370                              | 3020-3083                  | 448-461                    | 3841—3854                    | 874—861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7) Sesanchis III<br>8) Pichi. zusammen 46Jahre                                                     | 371<br>372                              | 2033-3079                  | (61-507                    | 3854-3900                    | 861-815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9) Sesunchis IV.                                                                                   | 373                                     | 21130:-3011                |                            | 9074-9000                    | 241 050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XXIII, Dynastie,                                                                                   |                                         |                            |                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 Taniten, 89 Jahre. 1) Petonhastès, 10 Jahre                                                      | 874                                     | 3079 -3119                 | 507-547                    | 3900-3940                    | 815—775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,2                                  |                    | 776 v. Chr. Anfang der Aera and the neority Oleunicoo, es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2) Osoroch, 8 Jahre                                                                                | 376                                     | 3119-3127<br>3127-8137     | 547—555<br>565—565         | 3940—3948<br>3948—3958       | 767—767<br>767—757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. 2—11. 2<br>111. 2—7. 4            |                    | ή Κόψαιβαι ένίκα στάδιον Ήλείσε.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4) Zet, 31 Jahre                                                                                   | 877                                     | 8137-8168                  | 585-596                    | 3958 - 3989                  | 757—726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V.4—XIII. 2.                         | 21                 | 747 v. Chr. Anfangsjahr der Asra Nabounssars.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XXIV. Dynastic.  Bochoris von Saïs, 6 Jahre -                                                      | 378                                     | 3168-3174                  | 596-602                    | 8989-3995                    | 726—720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XIII. 2—XV, 1                        | 21—27              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XXV. Dynastie.                                                                                     | DA O                                    | 0165-0114                  | 1000                       | 9893-3930                    | 1,89-194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Alli & Siria                         | 38.00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 Aethiopen, 40 Jahre.                                                                             | 0.00                                    | 0.00                       | 803 4776                   |                              | 700 719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vv 4 vvit 1                          | 27—35              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1) Sahakon, 8 Jahre                                                                                | 380                                     | 31743182<br>31823190       | 602-610<br>610-624         | 3995-4003<br>4003-4017       | 720—712<br>712—698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XV. 1—XVII. I<br>XVII. 1—XX. 3       | 35-49              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3) Tarkos, 18 Jahre                                                                                | 381                                     | 3196-3216                  | 624-642                    | 4017-4085                    | 698680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | XX. 3—XXV. 1                         | 49-67              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XXVI. Dynastic.<br>8 legitime Könige von Sais,                                                     |                                         |                            |                            | 1 - 1                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second                           | H                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 155 Jahres                                                                                         | -                                       | 974                        | 1070 3.33W                 | LORE                         | 240 2-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NYP A PARK                           | 27 74              | 674 v. Che Sambielle Politica mak Alimate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1) Selphandes 7 Jahre                                                                              | 382                                     | 3214—3221<br>3221—3220     | 642-649<br>642-607         | 1042-4050                    | 650—673<br>673—665                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XXV.1—XXVI.4<br>XXVI.4—XXVIII.4      | 67—74<br>74—82     | 674 v. Chr. Sancheribs Feldung nach Asgypton.<br>670 v. Chr. Turkon Todesjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Psaumenches L. 54 Julie     Sechaŭ (L. 16 Julie                                                    | 384<br>885                              | 8920-3283                  | 657.—711                   | 4050-4104<br>4104-4120       | 665611<br>611595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XXVIII. 4—XLII. 2<br>XLII. 2—XLVI. 2 | 82—136<br>136—152  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5) Psammetiches II., 6 Jalme                                                                       | 186                                     | \$283—3299<br>8299—3805    | 797-738                    | 4120-4126                    | 595-589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XLVI. 2—XLVII. 4                     | 152-158            | The second secon |
| 6) Haphris, 19 Jahre.<br>7) Amisis II. 14 Jahre                                                    | 387                                     | 8305 - 3324<br>8821 - 3368 | 783-752<br>752-790         | 4126-4145<br>4145-4189       | 589—570<br>570—526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XLVII. 4—LIL 3<br>LIL 3—LXIIL 3      | 158—177<br>177—221 | 508) v Chr. Kambyaba Regierungsantritt in Persian = 41 Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8) Psammetiches III., 6 Monate.                                                                    | : 389                                   | 0368—3869                  | 796-797                    | 1189 -1190                   | 4 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LXIII, 5—LXIII, 4                    | 221-232            | Ambale II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XXVII. Dynastle. 9 Perser, 121 Jahre                                                               | -                                       | (6)                        |                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1) Kambyats, 3 Jalare                                                                              | 390                                     | 8869-3372                  | 797-900                    | 4190-4193                    | 525-522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LXIII. 4—LXIV. 3                     | 222-225            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ol> <li>Die Magner [Qtanès], 7 Monate</li> <li>Darenes L. Hy tasque Sohn, 36 Jahre</li> </ol>     | 892                                     | 3372-3378<br>3373-3409     | 800-801                    | 4193-1104<br>4194-4280       | 522-521<br>621-485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LXIV. 3—LXIV. 4<br>LXIV. 4—LXXIII. 4 | 225—226<br>226—262 | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
| 4) Yerses L. 20 Jahrs<br>5) Artabanos, 7 Monate                                                    | 393                                     | 3409-3429                  |                            | 4230-4250                    | The state of the s | LXXIII. 4—LXXVIII. 4                 | 262-282            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6) Artagorgés L. (1 Jaluw                                                                          | 319.5                                   | 8429-8470                  | 857898                     | 4250-4291                    | 465-424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LXXVIII. 4—LXXXIX: 1                 | 282-323            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7) Xerxès II., 2 Monate                                                                            | 396                                     | 3470-8471                  |                            | 4291-4292                    | 494-498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LXXXIX.1—LXXXIX.2                    | 323-324            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9) Barcios IL, Xerxès Sobn, 19 Jahre                                                               | 398                                     | 8471-8490                  |                            | 4292-4811                    | 423-404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LXXXIX: 2—XCIV. 1                    | 324-343            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Amyrtaios von Sale, a Jahre.                                                                       | 899                                     | 9100 0100                  | -918924                    | 4511-4817                    | 404-398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | xcav, 1—xcv.3                        | 343-349            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XXIX. Dynastie.                                                                                    |                                         | 8490\$496                  | 1924                       | 4041 -1011                   | 372 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | and the same of                      | 722                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 Mendesier, 20 Johne 4 Monate<br>1) Nepherites L. 6 Jahre                                         | 400                                     | 3496-3502                  | 924-930                    | 4817-4892                    | 398-392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | хсу. 3—хсуп, 1                       | 349 — 355          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2) Actions, 12 Jahre. 3) Psammuthis, 1 Jahr                                                        | 101                                     | 3502-3515                  | 980-943                    | 4322-4335                    | 392-379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XCVII. 1—-C. 2                       | 355-368            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4) Naphoritie II., d. Manate.                                                                      | 403                                     | 8515-3516                  | 944                        | 4835-4336                    | 879—878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C. 2—C. 3                            | 368—369            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 Sebennyten . 88 Jahre                                                                            |                                         |                            |                            | 1                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | 1                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1) Neklamebox L. 18 Jahre                                                                          | 404                                     | 351n-2534                  | 944-969                    | 4330-4354                    | 318-360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C.3-CV.1                             | 369-387            | The state of the s |
| 2) Tela 2 Jahre<br>3) Nektmehes II., 18 Jahre.                                                     | 405                                     | 2534-2536                  | 962-964                    | 4354-4356                    | 360-358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CV. 1—CV. 3                          | 887—389<br>889—407 | Mit Nektanebee II. arblicast Manethas seine Aiyurtanea impuriunta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XXXL Dynastie.                                                                                     |                                         | 2556—8651                  | 964—989                    | 4355—4874                    | 356-340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CV. 5—CX. 1                          | 302 101            | no strain and a strain plant apprints interrunts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (Sphierzugesstei) 3 Perzer, × Jahre<br>1) Artaxersên III., tichus, 2 Jahre                         |                                         |                            |                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | 1                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2) Arses, 2 Jahre .<br>3) Barvaes III., Kedomannes, 4 Jahr                                         | A.com                                   | 8554-3556<br>8650-8558     | 982—984<br>984—986         | 4374-4376                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CX. 1—CX. 0<br>CX. 0—CXI. i          | 407—409<br>409—411 | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| of Chargens Hr., Bottonion J.J. L.                                                                 | e 405                                   | 3558 3569                  |                            | 4376-4378                    | 2000 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CXI, 1—CXII. 1                       | 411-415            | 323 v. Chr. Andang der Ams dend rie Mistardon relevite (upane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alexander der Grosse, 8 Jahre                                                                      | . 110                                   | 4562-3570                  | 991-998                    | 4378-4382<br>4382-4390       | The second secon | CXII, 1—CXIV, 1                      | 415-428            | die Philippische Aera genannt).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Herrschaft dor menschilchen gehinge In training were long

quidτης ') und Νεχαιό zusammen mit 15 Regierungsjahren übrig (so lange währte die Dodekarchie nach Diodor I, 66). In der persischen Zeit ermässigte ich Kambyses 6 Regierungsjahre (Afrikanos) in 3 nach Eusehios und in der XXIX. Dynastie die 21 Jahre in 20 nach Afrikanos und der Zeitrechnung des astronom. Kanons. Die Reduction ist folgende:

| Manethos       | Jahre | Monate | Jahre    | Mounte |
|----------------|-------|--------|----------|--------|
| XXVI. Dynastie | 150   | (6)    | -4 = 154 | 6      |
| XXVII          | 124   | (4)    | -3 = 121 | 4      |
| XXVIII. "      | 6     | 100    | = 6      |        |
| XXIX. "        | 21    | (4)    | -1 = 20  | 4      |
|                | 302   | 2      | = 302    | 2      |

Ueber die Ausgleichung der Manethonischen Chronologie betreff der XXII. Dynastie mit den biblischen Nachrichten werde ich mich in der erwähnten Ahhandlung "Ueber die Concordanz etc." verbreiten.

<sup>1)</sup> Erregerant ist die gräcisiere Porm für Lexparite, (CCT-ON-IUT, Seth Diener der Neit ef. Niegte, Niegtener. Herering und Hereriet, in dessen erstem Namenabestandtheil der Herodoteische Sethüs enthalten ist; übrigens verwichselt Herodot einzelne Nebenamstände welche er unter diesem Sethüs angibt mit denen des Sethüs der AlX. Dynastie, wie die Angabe, dass bis in diesem Priesterkönig Sethüs 141 Könige vom Beginn der Menschenhertschaft an (also vom tien König der 10 vorbisior. Thinites) geweises weisen in einem Zeitraum von zwei Hundssternperioden (Er voiser vorge ist größen ter flier der eine König der 10 vorbisior. Thinites) geweises weise in einem Zeitraum von zwei Hundssternperioden (Er voiser vorge ist größen ter flier der vorge und der der der vor eine erfalter. Er der vor eine erfalter, der der vorge in erfalter, der der vorge in erfalter. Er der vorge in erfalter, der der der die Angentalburg. Vgl. hierüber meine Abhandlage: Ueber die Namen Aogyptens in der Pharaponenzeit und die ehropal. Bestimmung der Ara des Königs Neilos.

### Kogabeg's Abhandlung über den Verfall des osmanischen Staatsgebäudes seit Sultan Suleiman dem Grossen.

Nach Wiener und St. Petersburger Handschriften,

TOO

#### Dr. W. F. A. Behrnauer.

Im eilften Bande dieser Zeitschrift S. III u. II2 habe ich bereits in meiner Abhaudlung über Hagi Chalfa's Dustur ul-'amel auf Kogabegs Denkschrift über die Ursachen des Verfalles des osmanischen Stuatsgebäudes seit Suleiman dem Grossen aufmerksam gemacht und auf S. 112 den Inhalt der 18 Abschnitte !) dieser ausgezeichneten Staatsschrift vom J. 1040 d. H. (1630 n. Chr.) kurz mitgetheilt. Durch die Gute des Herrn Professor Beresin an der Universität zu St. Petersburg, der mir durch Herrn Timajest eine sorgfältige Collation meiner Abschrift der Wiener Handschrift der Kaiserlichen Hofbibliothek (Historia Osmanica Nu. 79) mit der Handschrift der kaiserlichen öffentlichen Petersburger Bibliothek (Dorn, Catalog No. 534 S. 476) verschafft hat, bin ich jetzt in den Stand genetzt; diese für die Finnnzgeschichte des osmanischen Reichs ausserst wichtige Denkschrift Kogabeg's in vollständiger deutscher Bearbeitung, nur hier und da mit Beschränkung des herkömmlichen Wort- und Phrasenreichthums der Urschrift, zu geben. Sie führt nach der Wiener Handschrift den Titel: (2 يابعك توجعيا كورجعل كورجعل كورجعل المسالم مرحوم قوجعيا الم

رساله مرحوم توجهها توريت تريت ا

H. S. Francisco Giorte V. L. INVI V. 2021.

<sup>1)</sup> Eie Einleitung abgerechnet, mit welcher manzehn Abschnitte herauskommen.

<sup>2)</sup> Ich habe Bd. XI. S. 111 gesagl, dass die Peteraburger Handschrift nach Dorn's Catalog a. a. O. گغربر النجاز die Collation Herrn Tinutjelle glebt folgenden Titel: گوجی بک مرحوم که کورجیعلی (dieses letztere Wort ist mit einer kleinen nach rechts auslaufenden Ecke am untern Buge des ۶ so geschrieben, dass jenes مرجعیل طعان مراد مرحومه لاقامان مراد مرحومه لاقامان مراد مرحومه داشته کوچی بکه دیمکله مشهوردر فاتح بغداد سلطان مراد مرحومه تاخیصات محرم خاص اولوب تدبیر دولت، وامور سلطنته متعلق تلخیصات

دهمکله مشهوردر فساتح بغدان سلطان میزاد میزخومه محرم خاش اولوب تدبیم دولته وامور سلطنته متعلّف تلخیصات شکلنده بو رسالهٔ بادشاه مغفوره ویومشدرده

d. h. "die Abbundlung des seligen Kogabeg, der unter dem Namen Kogabeg Kurgaly bekannt und berühmt ist; er hat diese Denkschrift dem seligen Sultan Murad (IV.), dem Eroberer Bagduds, dessen Vertrauter er war, in Form aummarischer Berichte über die Reichsverwaltung und die Regierungsgeschäfte vorgelegt."

Lassen wir ihn nun selbst reden. Er beginnt seine Abhaudlung mit der folgenden Prunkrede, welche die St. Petersburger Handschrift عمان nennt, während dieser Titel in der Wiener Handschrift fehlt.

### Einleitung.

"Im Namen Gottes des Allbarmherzigen."

Glänzende Perlen des Lobes Gottes des Allerhöchsten vermehren die Zierde der Krone der Prunk- und Prachtrede, und strahlende Stirubänder der Segenswünsche für den besten der hochgeehrten Propheten verleihen hohen Schmuck der Stirne des mit Moschus hesiegelten Hamptgegenstandes dieser Abhandlung.

Hiernach ist der Vortrag des schwachen Knechtes an die erhabene Schwelte des Reiches, die der Könige Schirm und Schutz ist, und an die hohe kaiserliche Pforte, welche die Residenz der Gerechtigkeit ist, folgender:

nach dem eraten Kogibeg das Relativ as, welches in der Wiener Handschrift fehlt, und der Sian ist: Er hat diese Abhandlung für den seligen Saltan Muråd's in Form summarischer Berichte über die Reichsverwaltung und die Regierungsgeschäfte ausgeärbeitet und ihm vorgelegt); die Pelersburger flandschrift fügt nuch hinzu: المراجعة 
عليديد عامة اولندسنه ما عليه المناه المناه عليه عليه عامة على عامة على عامة على عامة على عامة على عامة على عام والمالة على المالة على

Es lat schon lange Zeit her, dass das bochgewölbte Gebande des Reichs, - moge es stets von himmlischen Huldgaben umgeben sein! - treu besargte, wohlgesinnte Gelehrte ('Clema) and gehorsame, anspruchslose, fleissige Knechte und Diener!) hatte. Jetat ist es ganz anders, und deshalb suchten wir unsere Erürterangen über die Ursachen und Gründe der so veränderten Lage der Reichsinsassen und des alle Gronzen überschreitenden Aufruhrs, der Unordnung und des Zwiespultes vor das Ohr des Herrschers an bringen. Die weltzierende und ordnende Kinsicht and die hellleuchtenden, segenverleihenden Gedanken Sr. Majestät haben - Gott dem allerhöchsten Könige sei dafür Lob und Dank! - sich dabin zu neigen geruht, überall den Toppich der Gerechtigkeit und Rilligkeit auszubreiten und die Grundlagen der Engerechtigkeit und Unordnung zu verstören. Als diese Absicht aller Welt bekannt wurde und Jedermann sich beeilte, den Gegenstund seiner Wünsche der himmelhoben Majestat des Padisab vorzulegen, beeilte sich nuch dieser geringe atomgleiche Knecht. diese vertrauliche Mittheilung an der Schwelle des Herrschers, welche des Reiches Schutz ist, niederzulegen und kurz anzugeben, was die Ersache der Störungen im Staate und der Grund der veränderten Lage seiner Insassen gewesen und wie diesem Uebel mit des Allerhöchsten Hülfe abzuhelfen sei.

Nach und nach werden durch die Fürsorge des Monarchen herrliche Reweise wirklicher Verhesserung der Zustände zu Tage kommen. Vorerst aber möge Höchstderselbe in Acht nehmen, dass die Grundlage des Bestandes des Reiches und der Religion und die Grundhedingung der guten Ordnung in beiden Sphären das Festbalten an dem muhammedanischen Gesetze ist. Dann mage Er den Religionsgelehrten seine besondere Aufmerksamkeit und Huld zuwenden, da sie jn mit der Lage der Ihm von Gott anvertranten Unterthanen ganz gennu bekannt sind, sich dieselben angelegen sein lassen und nach ihrem besten Wissen handeln. Dengleichen möge Er den Kampfern seine Huld sehenken, welche auf dem Wege des heiligen Krieges, des grossen wie des kleinea, ihr Luben aufopfera. Ebenso moge Er sich dadurch, dass er den braven Leuten von jeder Classe seine Hochachtung, den schlechten aber seine Verachtung fühlen lässt, an das System der früheren hochseligen Sultane halten und ihren löhlichen Wandel und ihre Gott wohlgefällige Handlungsweise sich zum Muster nehmen. Es ist zu hoffen, dass wenn die Ordnung im Reiche durch gute Einrichtungen wiederhergestellt wird, das Rosenbeet der Herrschaft und des Glückes wieder wie ebedem frisch er-

سلطنت عليد غماخوار وخير خواعلرى اولان علماء احبار وكمر (١ يستة اطاعت اولوب نظردون ساقط اولان امكدار قوللر

blühen und jede im Werke stehende Unternehmung durch die Güte des Allerhöchsten zum Ziele gelangen werde. — Das Weitere anzuordnen steht der Majestät des welterobernden Pådisäh zu."

Im aweiten Capitel handelt er nun, auf seinen Gegenstaud näber eingehend, von dem Verbalten der osmanischen Sultane und ihrer Wezire, Diwansräthe, Gesellschafter und Vertrauten (Günst-

ten Geiste Sr. Mujestat des glücklichen und machtigen Padisab, des Beschützers der Religion, möge nicht unbeachtet bleiben, dass seine Vorfahren sammtlich bis auf Sultan Suleiman Chan Gazi in eigner Person den Sitzungen des haben Stantsrathes beiwohnten 1) und den Angelegenheiten des Reichs und der Religinn, der Unterthanen und Insassen, des Staatsschatzes und der Finanzverwaltung, sowie allen undern, bedeutenden und unbedeutenden, volle Aufmerksamkeit schenkten. Wenn indessen der hüchstselige Sultan Saleiman Chan nach ihnen auch nicht perzönlich den Sitzungen des Staatsrathes beiwohnte, so nahm er doch während seiner Regierung auf einigen der von ihm persönlich unternommenen Feldzüge Kenntniss von manchen Angelegenbeiten und Verhältnissen; zur Zeit des Friedens und der Rufie aber, wenn er in seiner gottgeschützten Stadt Constantinopel residirte, hörte er hinter einem Gitter den Verhandlungen des Stantsrathes zu und gewann auf diese Weise Einsicht in die Verhaltnisse. War sein Geist durch zu angestrengte Beachäftigung mit der Leitung der Reichanngelegenheiten mude geworden, so ging er buld nuch Adrianopel 1), bald nuch Janboli auf die Jagd in den Revieren der Umgebungen dieser Städte und betrachtete diese als eine Art Kampf und zugleich als Erholung von den Regierungssorgen. Er erhielt in die Verhältnisse eines Jeden, der eine Ungerechtigkeit erlitten hatte, auch dadurch Einsicht, dass dieser eine Beschwerde an ihn einzureichen hatte. Indem die Sultaue unf diese Weise die Landesangelegenheiten vollkommen überwachten, waren die Provinzen unter ihrer Regierung wohlbestellt und gut verwaltet and das Reich in Rube und Frieden. Die Sultansgesellschafter und Vertrauten waren in den ersten Zeiten bis auf Murad Chân (III.) eine Classe verständiger, einsichtsvoller und wohldenkender Leute wie Semsi Pasa 1), Gelal Beg 1) und Ferhad

Hezārfenn's Çânânnama, Haodachrift der St. Marcushibilothek zu Venedig, Ms. turc. No. 91. bl. 18 spricht von der Geschäftsordnung (Cod) des Stantaraths.

<sup>2)</sup> Hammer, Osm. Gesch. III, 44 (1. Ausg.)

<sup>3)</sup> Hammer a. a. O. IV. S. 3 ff.

<sup>4)</sup> Hummer n. a. O. III. 496. 507. auch Geläl Celebi genannt; nach S. 766 als Schlingeist und Dichter unter mehr als 20 andern am Hole Selin's II. bekannt.

Aga 1), die sich mit den reichlichen Geschenken des Sultans begungten, mochten sie Gesellschafter. Vertraute oder Diener des innern oder Zussern Hofstantes sein, oder irgend welcher audern Branche angehören. Sie mischten sich schlechterdings nicht in die Regierungsangelegenheiten. Zu damaliger Zeit verwultete selbstständig die Warde und das Amt eines Grosswezirs der sel, Muhammed Paia (Sokolli) 1), ein Wezir von hellem Geiste 1). Er leitete die Regierung 15 Jahre lang ') ohne jeden Nebenbuhler und erhielt die Länder mit praktischem Verstand in vollkommner Ordnung. Das Grosswezirat ist eine bobe Stellung; wer dieselbe hukleidet, sollte nicht ohne Ursache abgesetzt werden; sondern einige Jahre hindurch den Vorsitz führen und in den Geschäften sich gang frei und selbstständig bewegen können. Der Sultan erlauhte den Gesellschaftern und Begleitern seiner Person unter keiner Bedingung, in seiner Gegenwart über die Wezire ader Blemk einen Streit zu erheben oder auch nur eine Meinung zu aussern. Dies danerte bis zur Zeit der obgedachten Mohammed Pain \*), in Beziehung auf dessen Genaufgkeit einige unziemliche Reden lautbar wurden. Er wurde aus der Nabe des Sultans entfernt, aus der Stadt Constantinopel verwiesen, und durfte Zeit seines Liebens nicht mehr vor dem Sultan erscheinen.

Diejenigen, welche unter den frühern Saltanen in den Diensten der Grosswezire, Beglerbege, Sangakbege und Steigbugelhalter (Rikabaga's) standen, waren im Allgemeinen von ihnen gekanfte Sclaven; in ihren Diensten war keine einzige Person die vom Sultan einen Gehalt bezogen hatte. Auch nahmen sie keine Diener aus den Unterthanen oder den Leuten der niedern Volksklasse in Sold und Lohn, weil diese in zweierlei Beziehung zu Nachtheilen geführt hatte: 1) die welche Steuern zu zahlen hatten, waren Unterthanen und Kinder von Unterthanen; waren sie nun in den Dienst der Wezire und Stantsbeamten getreten, so hatten sie diese Stenern nicht mehr zu zahlen gebraucht; diess aber würde dann zum Schuden des grossberrlichen Schutzes und der Inhaber der grossen und kleinen Leben ausgeschlagen sein; 2) würden sich die Unterthanen gewöhnt haben, zu Pferde

<sup>1)</sup> Ueber diesen Aga füsst sieh niebts fiestimmtes ermitteln,

<sup>2)</sup> Vgt. Zinkeisen, Osman, Gerebichte, III, 91-111.

<sup>3)</sup> S. Schweigger's Brissbeachreibung noch Constantinopel und Jerusalem (im J. 1576-1581), Nürnb. 1613, 4°, S. 89 und 90; "Ohan ihn ist nichts, saudern durch in soyn alle wichtige itsiedel genommen vad verrichtet

<sup>4)</sup> Genan vom Juli 1565 bis 11, October 1579, wo er dem Dolche nines Derwisches erlag.

<sup>5)</sup> Zinkelsen a. a. O. III. 108. .. Murad III. beschränkte Muhammeils Gewalt durch willkurliche Lingriffe in die Staatsverwaftung und gab den Linfliaterongen gegen ihn willig Liebor."

au steigen und das Schwert umzugurten; hat aber einmal dieses Gelüst in ihrem Geiste Platz ergriffen, so wollen sie nicht mehr ihrer Unterthanenpflicht nachkommen, taugen aber auch nicht zum Recresdienste, schliessen sich am Ende der Rotte der Urhelthater an und erregen Unruhe und Aufstande. Zu diener letzten Klasse gehörten die meisten der früher in Augtolien aufgetretenen Innurgenten, die unter dem Numen Geläti's bekannt sind. Die frühern Wezire vermieden es auf das sorgfältigste. Diener aus solchen Klassen zu wählen, sondern nahmen geknufte Sclaven in ihren Dienst. Auch liessen nie sich durchans nicht van den Dienern des Padisah bedienen noch von ihnen begleiten.

Früher wurden die Würden eines Beg oder Beglerbeg sowie die übrigen grossberrlichen Stellen an geschäftskundige, fleiseige, rechtschaffene und fromme Leute verlieben '); von diesen wurde K. Clean kein Geld und kein Pauzer als Bestechung und Geschenk ungennmmen, und so Innge sie sich kein Verbrechen oder Vergeben zu Schulden kommen liessen, wurde auch nicht ein einziger von ihnen seines Amtes gutsetzt. Besonders blieben die Sangakbege and Reglerbege je 20-30 Jahre auf ihren Posten. Daher hatten sin aber auch in dem grossberrlichen Reiche nehr grosse Macht. Wenn ein Feldzug unternammen werden sollte, so zogen sie ein jeder mit 700-800 Janitschoren und ausserdem mit je tausend. wohlgeordneten und vollkommen ausgernateten, kumpflustigen und trefflichen Cuirassieren (Gebeli), in den Krieg, und verrichteten unter der grossherrlichen Oberleitung grosse und manneswürdige Thaten. Zeigte sich in irgend einem Winkel der inlamischen Provinzen ein Feind, so kamen schon, ehe die Nachricht davon an die Schwelle des weltbeschützenden Palastes gelangte, die abgeschnittenen Köpfe der geschlagenen Peinde in die Stantsrathsversnumlung. So war insbesondere während der Regierung des Sultan Bajezid Chan ein so machtiger boner Feind wie der Refehlshaber von Croatien mit einem zahlreichen Heere bis an die Grenzen der islamischen Provinzen gedrungen. Als er angerückt kam, trat ihm sogleich der herzhafte Sangakbeg von Klin (اكاس) in Bosnien, Jakab Beg, entgegen und soblug auf den ersten Angriff das verwegene Heer des Peindes. Al. Er liess den Kopf des Verrnehten auf der Wahlstatt in den Stanb rollen. Während der Regierung des Sultan Suleiman Chan war in der Dobruca ein unter dem Namen des falschen Mustafa bekannter Gelalf aufgetreten und hatte 30-40,000 Aufrührer um sich versammelt. Als er im Begriffe war, Dörfer und Stadte zu plündern und zu verwüsten, trat ihm sogleich der Sangabbeg

<sup>1)</sup> Hendrefenn, Haschr, der Marcusbibliothek, Nr. 61. Bl. 35 r. im sech-خواص قوالین میرمیران aten Capitel über die

Ahmed Beg mit berzhaften Männern entgegen und beatrafte ihn für sein Unternehmen 1). Unter der Regierung Sultan Selim's II. wurde von den ungläubigen Rebellen, welche die spanische und venetignische Flotte beschligten, die grossherrliche geschlagen 1). Jene belagerten dann mit 90 Stück grosser und kleiner Galeeren die Festung Aja Maura. Der Feldherr Mustafa Beg., der Sohn Gazi Turchau's, Beg von Jania, vernichtete die feindliche Flotte, liess den grössten Theil ihrer Mannschaft über die Klinge springen, und befreite so die Festung von der Belagerung der Ungläubigen. Unter der Regierung Sultan Murad's hatten sich die Kosaken von Akan verschworen, einige Provinzen zu verwilsten. Als sie auf Akkerman ungerückt kamen, trat ihnen ungleich der erwähnte Feldherr Mustufa Beg entgegen und liesn sie alle über die Klinge springen. Solcher von den Emiren verrichteter manulicher und tapferer Thaten giebt es unzählige; jeder von ihnen machte zu seiner Zeit einige Eroberungen und erhante von der erheblichen Geldmasse der Beute Moscheen und Gelehrtenschulen. Die Macht des Islams und der Glanz der Religion wuchs van Tag zu Tag. In den Zeiten der frühern Sultane waren die Kapygybasi's nad Muteferrika's (Fouriere) der hoben Pforte fühig zur Uehernahme eines Sangakats und der Würde eines Beglerhegs. Sie waren alle gegen das osmanische Herrscherhaus wohlgesinate, erfabrene, einsichtsvolle und geschäftskundige Leute; die Secretare des hoben Stantsraths waren in ihrem Fache wohlgeschulte und in die Kenntniss der Reichsgesetze eingeweihte Manner: sie kounten an alle Konige der Welt Briefe schreiben. Die Schreiber der grossherrlichen Finanzliste und der Finanzkammer waren einsichtsvolle und rechtschaffene, kenntnissreiche und wahrheitsliebende Manner, die Berolde (Cause, Rofmarschälle) der hohen Pforte waren geschäftskundige Leute, geeignet, in Gesandtschaften als Geschäftsträger an alle Konige der Welt verwendet zu werden. Jede Classe hatte ihren bestimmten Zahlbestand und nahm weder ab noch zu. Bis zum Jahre 1005 d. H. (1596-7) batte in den genannten Classen Niemand im Kriege einen Ersatsmann, ulle zogen relbst mit zu Felde. In Eugle kein der Pinanzliste der Kapygybasi's war das Gerstengeld (Mass) 0 - Alefal, genau auf die Summe von 19,999 Aspern festgesetzt; unter dem Namen von Gross- und Kleinlehen ward Niemandem Gerstengeld wurden von den grossherrlichen Domanen nicht mehr als 19,999 Asper angewiesen. Die Besitzer von Gross- und Kleinleben The delige genoused vom Grossberra keinen besondern Bezug noch ein Pan-

<sup>1)</sup> S. Zeitsche, Bd. Xl. S. 122, Ann. 3.

<sup>2)</sup> in der Schlocht von Lepanto am 7, October 1571. Hagt Chatfa's Geschiekte der Seekriege Bl. 43, und Mitchells Ueherselzung S. 19-21.

toftelgeld. Die Stummen, Zwerge und die übrigen Gesellschafter des Grossherro waren durchaus besoldet, durften aber kein Grossoder Kleinlehen zur Nutzniessung bekommen. Für den grossherrlichen Palast wurde der Kern der Dienerschaft nus Bosnien
und Albunien und aus den von den Greuzbegen und Beglerbegen
geschenkten Burschen und den Sclaven der verstorbenen Wezire
genommen. Ein jeder von ihnen diente einige Zeit im grossherrlichen Palast und trat vollkommen ausgebildet heraus, weit
entfernt sich eine unanständige oder unsittliche Handlung zu
erlanben. Hatten sie das reife Alter erreicht, so opferten sie ihr
Leben im Dienste der hohen Pforte dem Kriegsglück des Grossherrn. So waren die Verhältnisse in den Zeiten der frühern
Sultane. — Dus Weitere anzuordnen steht der Majestät des welt-

erobernden Königa und Padisah's zu"

Im dritten Capital apricht er über die frühere Anzahl und Menge der Gross- und Kleinlehenträger, ihre Stärke und Macht. die Reinhaltung ihres Standes, die ordentliche Verwaltung ihrer Angelegenheiten und über den von ihnen versebeuen, grossherrlichen Dienst. "Von dem hellen Geiste Sr. Majestat des wolterobernden mächtigen Padisah möge nicht unbeachtet bleiben, dass die höchstseligen frühern Sultune manche herrliche Feldzüge unternahmen und schöne Eroberungen machten; dass während ihrer Regierungen das scharfe Schwert in Iran, Turan, Turkistan und der Tuturei, in Indien und Jemen und gegen die Ungläubigen is deren eigenen Länders gezückt wurde. Nach dem Sinne des Halbverges : "Am Ende hot der Fuchs duch nicht die Klaue des Lawen" waren die Feinde des Reichs und der Religion nicht müchtig genug, der boben Pforte die Spitze zu bieten: der vierte Theil des Erdkreises wurde mit dem muhammedanischen Glauben angefüllt; die Herrscher aller Reiche gehorchten den Sultanen willig und gern; manche Festungen und Provinzen wurden von ihnen erobert; ihr berrlicher Ruhm ertonte weithin in der Welt, und mit Unterstützung der Grossund Kleinlebensträger trieben sie von allen Königen der Welt Steuern und Abgaben ein. Für das Ausehen des Reichs und der Religion gab diese Classe gern ihr Leben hin; sie bestand ja aus ausgesuchten, angesehenen, ausgezeichneten, gehorsamen und ergebenen Leuten. Da sie vollkommen ausgerüstet waren, so brauchte man für den Fall eines Feld- und Streifungs nicht die Leibgarde des Hofes; sie waren eine wohlgesinnte Classe, der Dynastie anhänglich, von untadeliger Reinheit und gut organisirt. Denn unter ihnen gab es keinen einzigen Fremden; ale alle gehörten einem und demaelben Ogak (Corps) au; als Sohne und Mitglieder ihres Ognk genossen sie, vom Vater auf den Sohn forterbend, ihre grossherrlichen Versorgungen. Damit unter die Kleinlebensträger kein Fremder anfgenommen werden oder eindringen konnte, wurde von Anfang an kein Kleinleben einem nicht zum

Corps Gehörigen übertragen, sondern die ursprünglichen Sipahizade ( Sohne von Sipahis d. h. zn Pferde dienenden Heeresieuten ) wurden nach Verdieust bednicht; zum Beweis aber, dass jemand ein achter Sipahizade war, mussten zwei Gronslehensträger und zehn Kleivichensträger dafür Zengniss ablegen, und er erhielt sein Diplom nicht eher, als bis seine Aechtheit erhärtet war. Ergab sich aber, dass ihr Zengniss dafür falsch gewesen und er nicht der Sohn eines Sipahi war, so wurden die Gross- und Kleinleben von ihnen allen an Andere vergeben und der Welt an ihnen ein Strafheispiel aufgestellt. Wenn Städter und irgend welche Ra'aja ein Kleinlehen verlangt batten, so hätte diese für nichts anderes als Unglanbe (trreligiosität) gegolten; sie konnten auf keine Weise ein solches erlangen. Sobald die Kleinlehensträger keine Tüchtigkeit bethätigten und zu dem grossherelichen Kriegodienste keine Lust und keinen Muth an den Tag legten, so wurden sie nicht befordert oder in ihrem lieben erhöht. Hatten sie aber ihre vollkommene Tüchtigkeit hewährt und Muth und Lust bewiesen, so wurde ihnen auf je zehn Asper ein Asper zugelegt. Wenn ferner ein Kleinlehensträger im großberlichen Kriegsdienste auszergewähnliche Tüchtigkeit und Tapferkeit an den Tag gelegt und ungefähr funfzehn Köpfe und Gefangene gebracht hatte, so wurde er auf diesen Baweis von Muth uod Kampfeslust der Erlangung einen Grosslebens für würdig erklärt und vom Grossheren dazu ernannt. Es war nicht möglich, für einen diese Bedingung nicht Erfüllenden von der Pforte eine Erhöhung zu erhalten. Die hohen Staatsbeamten und die Heeresleute besussen keinen silbernen Schmuck, noch Zierde oder Rustzeug, noch irgend welche Prunkgeräthe; die Augenlust eines jeden von ihnen war ein gutes Pferd, ein scharfes Schwert, Panzer, Schild, Lauze und Rogen. Von den Kleinlehensträgern wohnte ein jeder in seinem Sangakat, wo sich sein Kleinlehen befand, unter seiner Palme ); sie durften durchans nicht an andern Orten wahnen. Der Grund dazu lag in Folgendem. Zeigte sich; während die Sipabis jedes Sangukats auf ihrem Posten stationirten, in irgend einem Winkel ein Feind, so standen sie alle in drei Tagen kompfbereit du und waren an Ort und Stelle, um dem Feinde entgegenzutreten; wohin sie auch immer zu marschiren hutten, dahin gingen sie in aller Bile und verrichteten da die dankenswerthesten Dienste. War irgendwo ein Kleinoder Grosslehen im Betrage von 1000-100,000 Aspern vacant geworden, so wurde es von dem Beglerbeg der Provinz an den Würdigsten vergeben, in die Specialliste der Finanzkammer eingetragen und nur das Diplom dafür von der hohen Pforte ausgefertigt, niemandem aber von derselben eine solche Versorgung

<sup>1)</sup> Vgl. Aint's fananname, Hische, d. Holbibl. Historia Osmanien No. 148, 5, Bl. 20 s. Z. 11 ff.

Desahalb gab es in den islamischen Provinzen pie ein streitiges Gross- oder Kleinlehen, und man liess auch keine Fremden oder Unwürdigen in diese Pfründen oder Stellen eindringen. Hatten aber die Reglerbege ein Kleinlehen irgendwie an einen Unwürdigen vergeben, so komen diejenigen, welche gerechte Ansprüche darauf hatten, zur bohen Pforte, beklagten sich über eine solche Ungerechtigkeit, und der Beglerbeg erhielt vom Padisah einen starken Verweis oder wurde gur seiner Stelle entsetzt. Somit befanden sich die Gross- und Kleinlehen in den Händen derjenigen, welche sie vallkommen verdienten, und ein jeder von ihnen opferte für das Wohl des Reiches und der Religion sein Leben und Blut. Wenn Feinde gegen dieselben auftraten, so wurden sie ihrer mit Gottes Hülfe bald Herr. Von den unter der Regierung Sultan Suleimans geführten Kriegen ist der folgende merkwürdig. Ein so bösgesinnter Feind wie der deutsche Kaiser hatte den Schlüssel unserer Grenze, die Festung Ofen, mit einem unermesslichen Heere angegriffen. Damals befand sich der Beglerbeg von Rumelien, der selige Sufi Muhammed Pasa, gerade in Solia. Sobald er vom feindlichen Angriff Nachricht erhielt, unternahm er einen Streifzug, warf sich auf das Herz des feindlichen Beeres und liess in einem Augenblicke mehr als 100,000 ungläubige Kriegsleute über die Klinge springen, erbeutete viele Kanonen, Flinten und Munitionswagen und kehrte reich mit Beute beladen an der Spitze seines Heeres zurück. - Das zur Provinz Rumili gehörige Sangakat Bosna zählte in seiner Specialliste 12000 gerüstete Soldaten, und mit den vorscheiftsmässigen Cuirassieren gab dies eine unsgesuchte, Kampf- und anfopferungalustige, auserlesene Truppe von 40,000 Mann. Da aber bei einigen Corpsgenossen be-sonderer Eifer berrachte und überhaupt die Energie der Ehrenmanner und wackern Kampon im grossherrlichen Reiche ihren -Gipfelpunct erreicht batte, so kamen zu der festgesetzten Anzahl, um sich ein Verdienst bei Gott zu erwerben, hier 30, dort 40, durt 50 wohlhewalfacte Cuirassiere binzu, und auf diese Weise wurde das rumelische Heer eine Truppe von etwa 70 7. 70 - 80,000 Mann, lauter Leute, die Löwen zu Boden warfen und mit dem grössten Muthe den Feind besiegten. Ueberall wo sie bingingen, ward ihnen Sieg und Eroberung zu Theil. Die Proving Anatolien hatte, gering gerechnet, 7000 hewaffnete Soldaten und stellte mit den vorachriftmässigen Cuirassieren 17,000 Mann, eine vollkommen ausgerüstete und geordnete, ausgesuchte und ouserwählte Truppe; aber nuch hier kamen zu den .-Ognkzádes Coirassiere über das vorschriftmässige Quantum binzu, und so betrug das anatolische Heer im Ganzen mehr als 30,000 Mann 1). Die Provinz Erzerum stellte ein Heer von 20,000 Mann

Bd. XV.

It family formation to all forty to family the first to the family formation to be a family formation to be a family to the family formation of the family formation of the family formation of the family 
Die Petersburger Handschrift fügt binzu: Die Provins Diårbekr steilte mit dem dazugebörigen Kardistän mehr als 30,000 Mann.

und das Contingent der übrigen Provinzen war in derselben Weise gerüstet und geordnet. Kurz, nach Gottes des Aller-höchsten Willen hot man dem deutschen Kaiser bloss mit dem rumelischen Reere und dem Könige von Persien bloss mit dem Contingente der Provinzen Diarbekr, Wan und Erzerum die Spitze: eines andern Heeres bedurfte es nicht. In den Statihalterschaften von Rumelien gab es 20,000 eingeschriebene Renuer ((قنجي)) und 40,000 Jürükan und Musellems ), in der Provinz Anatolien 30,000 Infanteristen; in Kriegszeiten muchten die Bege der Renner mit 40-50,000 Mann wohlberittener und gepanzerter Krieger, theils Renner, theils underer freiwilliger, muthiger, gleich den Konigsfalken auf Beute gieriger Leute Streifzuge in die Reiche der Uoglaubigen. Die Truppe der Tataren 1) hatte man gar nicht nöthig. Für den Kriegsdienst wurden von den Jürükan und Musellem's abwechselnd 5 - 6000 Mann ausgesucht, und diejenigen, welche nicht in den Kampf zogen, versahen die übrigen Geschäfte 1). An der Spitze der erwähnten Corps standen als Anführer die Bege der Jurukan. In Anatolien wurden für den Fall eines Feldzuges abwechselnd 3000 - 4000 Mann Infanteristen ausgewählt; diese wurden von 14 1) Jajabasi aus dem Corps der Janicaren als ihren Begs befehligt; sie führten diese Truppe in das Feld. Die Aufgabe derselben war die Schanzerdarbeiten zu verrichten; auch hatten sie die Flinten und Kanonen zu putzen. Die Kleinlehensträger befassten sich nicht mit einem so gemeinen Dienste 3); sie nahmen kein Grabscheit und keine Schaufel in die Hand, sondern waren nur stets bereit und gerüstet zu streiten und zu kampfen. Wenn sie eine Festung belagerten, so gelang es ihnen mit Gottes Hulfe dieselbe zu nehmen und zu erobern. Diess war die frühere Gestalt der Dinge. - Das Weitere zu verfügen steht der Majestät des mächtigen Pådisäh zu."

Im vierten Capitel kommen die früheren Verhältnisse aller derjenigen zur Besprechung, welche Sold bezogen.

"Von dem sonnenhellen Geiste des mächtigen Padisah möge es nicht unbeachtet bleiben, dass im J. 982 d. H. . bei der

<sup>1)</sup> Jurukan sind die berumriehenden nomadischen Turken (e. Hammer, Staatsverfassung, 1, 261, und 11, 245). Musellem's die Gefreiten der unregel-mässigen Miliz zu Pferd (Hammer, Stantsverfassung, 1, 53).

<sup>2)</sup> Die Petersburger Handschrift hat A (Infanteristen. - no biessen besanders die ane Bewachung der Greusplätze bestimmten Janienren) statt , 1310.

عليد كدمتي سفود كيتمينار : So nach der Petersburger Handschrift

<sup>4)</sup> nach der Petersb. Haschr. bloss 4.

کورر اردی

قره قوللف (5

<sup>6)</sup> Vgl. 'Aini, Bl. 24.

| Thronbesteigung Sultan Murad's III., des                                                                  | Sobner !                        | Sellm's II.,                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| der Stand der Beauldeten folgender war!);                                                                 | and the same of the same of the | Zuhl                                   |
|                                                                                                           | Vr. Hdiehr.                     | Pib. Hägehr.                           |
| 1. Hoffouriere (Muteferrika)                                                                              | 124                             | 142                                    |
| 2. Truchsesse                                                                                             | 40                              | 40                                     |
| 3. Cauke                                                                                                  | 290                             | AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN |
| 4. Hoffinanzsecretäre                                                                                     | 40                              | 40                                     |
| 5. Diwanssecretare                                                                                        | 30                              | 31                                     |
| 6. Finanzsecretäre                                                                                        | 17                              | 17                                     |
| 7. Secretare des Hausschatzes des Hofes .                                                                 | - 51                            | 51                                     |
| 8. Acussere Schatzmeister                                                                                 | 10                              | 10                                     |
| 9. Thorwärter der Pforte                                                                                  | 356                             | 356                                    |
| 10. Sipáhlzáde's                                                                                          | 2,210                           | 2,210                                  |
| 11. Silihdare                                                                                             | 8,127                           | 3,127                                  |
| 12. Säldner des rechten Flügels                                                                           | 400                             | 407                                    |
| 13. , , linken Flügels                                                                                    |                                 | 406                                    |
| 14. Azabs der rechten Seite                                                                               | 407                             |                                        |
| , " linken Selte                                                                                          |                                 | 407                                    |
| <ol> <li>Janicaren und Sekhan's (d. 61 – 96. Jani-<br/>carenregiment), Infanteristen und Jäger</li> </ol> | 19 500                          | 10 500                                 |
| 16. a. 'Agemoglan's in Constantinopel, Adria-                                                             |                                 | 10,000                                 |
| nopel, Gallipoli u. den kaiserl, Gärten                                                                   | 7,495                           | 7,495                                  |
| b. in den Ställen                                                                                         | 1,396                           | 4,357                                  |
| c. in Kuche und Speisekammer                                                                              |                                 | 489                                    |
| 17. Cuirassiere                                                                                           | The same of                     | 625                                    |
| 18. Kanoniere                                                                                             | 1.099                           | 1,099                                  |
| 19. Soldaten beim Fuhrwesen                                                                               | 400                             | 400                                    |
| 20. Zeltaufschläger                                                                                       | 229                             | 229                                    |
| 21. Pioniere (Baltagi oder Teberdar)                                                                      | 115                             | 115                                    |
| 22. Fahnenträger                                                                                          |                                 | 157                                    |
| 23. Boten                                                                                                 | 27                              |                                        |
| 24. Wasserträger                                                                                          | 18                              | 18                                     |
| 25. Scrai-Muczzins                                                                                        | 6                               | 6                                      |
| 26. Handwerker                                                                                            | 537                             | 531                                    |
| 27. Wasserhauleute                                                                                        | 64                              | 54                                     |
| 28. Aerzte und Chirurgen                                                                                  | 26                              | 26                                     |
|                                                                                                           |                                 |                                        |
| Nach beiden Handschriften im Ganzen 36,153,                                                               |                                 | 04 100                                 |
| nach unserer Berechnung                                                                                   | 37,191                          | 37,103                                 |

(Die Abweichung der Gesammtsumme in beiden Handschriften von unsern beiden Facits deutet auf alte Verderbuisse hin.)

Eine jede Classe hatte in der angegebenen Weise ihr beatimmtes Normalmans und litt weder ein Zuviel noch ein Zu-

<sup>1)</sup> Es folgt nun die Tabelle der Besoldeten nach den zum Theil von einander abweiebenden Augaben der Wiener und der Petersburger flandschr.

wenig in der Zahl. Die Mannschaft der sechs Abtheilungen 1) hielt alle 7 Juhre eine Versammlung bei der Pforte; aum Braats für ihre Verstorbenen wurden aus dem kaiserlichen Palaste alte Ogian's ausgehoben; von den Janicaren, Zeugschmieden und Kanonieren wurden die dazu tüchtigen der hohen Pforte vorgestellt und jener Classe beigesellt. Es durfte aber keine Abtheilung unter dem Namen eines الدش (?) ) einem Andern gegeben werden; die Abtheilung musste ferner in Constantinopel, Adrianopel, Brussa and in den dazwischen liegenden Dörfern und Städten, und durfte in keiner undern Proving stationiren. Nach dieser Einrichtung konnte keiner der Sipahi's irgend Jemandem eine Ungerechtigkeit und Gewalt Die Janicaren, Zeugschmiede (Gebegiler) und Kunoniere bei der hohen Pforte und die in den übrigen Garnisonen stationirten Soldaten mussten alle durchgangig zu der Ausbebung

(درشيعه) gehoren, zu einer andern Classe durften sie nicht gebiren 3); die 84500 (Dewsirme) aber beschränkte nich auf die Arnauten (Albanesen), Bosnier, Griechen, Bulgaren und Armenier; aus einer andern Menschenclasse durfte sie nicht genommen werden. Von diesen Ausgehobenen lernten die Rekruten, welche mit einem rothen Mantel kamen, die Weise des Islam und die türkische Spruche; nach vier his fünf Jahren brachte man sie aus den in der Pinanzliste aufgezeichneten Orten zusammen und theilte einen jeden einem Ogak zu; alle 7 Jahre wurde ein Janicarenconvent bei der Pforte gehalten und an die Stelle der Verstorbenen bob man 15 bis 20 mit Tuch bekleidete Oglans aus, mehr aber durften nicht ausgehoben werden. Das Corps der Janiferen bestund durch-gängig aus ledigen Leuten, die in ihren Casernen wohnten; ausser Constantinopel gab es keinen Einzigen. War einem von ihnen wegen einer Schlechtigkeit sein Sold entzogen worden, so konnte derselbe nicht mehr in den frühern Stand und Bezng einrücken. Kurz, die bei der Pforte stationirten Soldaten musaten so gut bei der Pforte bleiben wie die Kleinlehensträger in den Sangakaten wo sich ihre Kleinlehen befanden; no andern Orten durften sie sieh nicht aufhalten. Dies war der Kanun Ausser

<sup>1)</sup> Bölük sind die ersten 62 Hegimenter der Janicacen; a. Hummer's Osm. Stantsverf. III, 75. 196. Die "secha Abtheilungen" sind die 6 ersten

<sup>2)</sup> So heide Ildacher.: 血山,

<sup>3)</sup> Den fichnan der Conserlption bat Hezwefenn, MS, Venet. 91. 81. 49, r. (Diese Conscription, welche Hammer und nach ihm Zinksisen Doschme neunt, ward zuerst unter Solim L geregelt und von Murad IV. im J. 1638, nieht erst anter Mahammed IV. im J. 1685, sufgaboben; s. Hommer's osmanische Staatsverf. II, 193 und Zinkeisen's osman, Geschichte III, S. 215 und die Berichtigung dazu Hammer's oan. Gusch. V. 244 und Zinkeisen a. a. O. III.

40 Mann Tag Korugi's 1) gab es keine Urlauber (Korugi), und in den Rubestand versetzte Invaliden gab es auch nicht. Nur wenn eiuer, alt und unfähig geworden, nicht mehr zu Felde ziehen kounte, so schenkte man ihm - und so jedem van dieser Art - drei Asper Ruhegehalt (Aclai). Sie erhielten dann die Erlaubniss nich zu verbeirathen und beteten dafür zu Gott um den Bestund der Regierung des Padisah. Wenn sie Kinder bekamen, so wurde der Sohn, nachdem einige alte Soldaten das Zeugniss abgelegt hatten, dass er der Solin eines Soldaten ihrer Compagnie sei, als Agemoglan eingeschrieben und einem Soldaten des Ogak übergeben. Nachher kumen sie classenweise zum Regiment. Im Janicarencorps gab es nicht mehr als drei Cause und zwälf vollständig aungerüstete Profosze (Mûmgi's). Der Ketchoda der Janicaren und seine Canse blieben sammtlich sieben, acht bis zehn Jahr in ihren Stellen; sie durften ohne Grund und Ursache nicht abgesetzt werden. Ebenno furften die übrigen Offiziere. ohne einer Schuld überwiesen au sein, nicht abgesetzt werden. Ein jeder blieb auf seinem Posten eine geraume Zeit. Wenn die Jajabasi's (Anführer der Infanteristen) eingesetzt wurden, so machten sie ihren Aga's ein Geschenk von nicht mehr als 1000 Aspern; beim Wechael der Bolükbasi's (Anführer der Abtheilungen) wurde den Aga's kein Geldgeschenk zu Theil. Gab irgend einer von ihnen Veranlassung zu seiner Absetzung, so versammelten sich alle Aga's zu einem Diwan, setzten ihn in Gegenwart aller Offiziere des Corps ab und liessen ihn nicht wieder in das Corps eintreten. Dagegen wurde demselben vorkommenden Falls (دیشنده) seinem Verdienste gemass ein Gross- oder Kleinlehen gegeben. Dies war die frühere Gestalt der Dinge. - Das Weitere zu verfügen, atebt der Mujestat des mächtigen Padisah zu."

Im fünften Capitel !) hespricht er die Ursachen der Veranderung in der Lage der Grosswezire, des Eindringens von

<sup>1)</sup> Veteranen, welche in der Hauptstadt in den Casernen wehnten; vgl. Hammer, nam. Gesch. ernte Ausg. III. 473. 474.

<sup>2)</sup> Seinnist, vomunische Geschichte (Ildschr. der Ilosbihl. 57. Bi. 131 r. Z. 5 v. u.) enthält einen sehr interessenten Abschnitt über die Zeitverhältnisse im J. 1006 d. II. "In diesem Jahre", sagt er, "kumen sehr einflussreiche Umstände ausummen, wodurch Unrohe und Aufruhr entstanden. Die Clema und Frommen verrichteten ihre Pülcht um Tage Abürä, nod bezehnligten sich damit, für das Besteben des Lehens des Pädisäh fromme Wünsche und Geschichtswerte wurden verfasst, die in den Schulen der Erkenntniss gelesen wurden. Der Gebalt der Rofdiener war sehr knapp geworden, ward aber durch Anteben verhessert; ausser den Janicaren blieb man den andern Corps einige Raion des ihnen gehöhrenden Soldes schuldig, und en steht fest, dans sie nicht gegehen wurden. In der Ausschung der Geld betreifenden Befehle litten die Slattbalter Noth: da sieh gemeine Meuschen zu Pochtihernahmen drätigten und Niemand, der mit Redlichkeit, terwissenhaftigkeit und Farcht handelte, sieh mit einer achlechten Menschenelanse elnlisse, so wurden den Vorstehern

Fremden in die grossberrlichen Stellen und der Neuerungen in den Verhältnissen der Gross- und Kleinleben. "Von dem erhabenen Geiste der Majestat des müchtigen reichobeschätzenden Pádiááh mögs es nicht unbenchtet bleihen, dass his zum J. 992 d. H. (1584) die Grosswezire eine ganz selbstständige Stellung einnahmen; keine einzige Person durfte sich in die Geschäfte des Grosswezirats mischon; sie hatten die Vollmacht zu nehmen und zu geben, abzusetzen und anzustellen. Von den zwischen ihnen und dem Padisah gepflogenen Verhandlungen erhielt Niemand Mitwissenschaft, auch wagte sich Niemand in eine derartige Angelegenbeit zu mischen; aber von dem genanaten Jahre an erkundigten sich die Gesellschafter und Vertrauten des Padisah bei diesem nach der oder jener Angelegenheit, erhielten Stellen und mischten sich in die Angelegenheiten des Reiches und der Dynastie. Sie erlaubten sich unverständige Anforderungen und Zumuthungen gegen die Grosswezire; und wenn diese ihre Wünsche nicht erfüllten, so verbanden sie sieh zu einem Complot, verleumdeten sie, sobald sie eine günstige Gelegenheit funden, vor dem Padisah und erregten den grossherrlichen Zorn so, dass einige Grosswezire unschuldigerweise hingerichtet, andere verbanat wurden, andere endlich durch Confiscation ihr Vermögen verloren. Unter ihnen hatte einer, namlich der früher zum Kriege gegen Persien befehligte Oberfeldberr Ferhad Pasn, auf dem Felde des heiligen Kampfes und Streifzuges wahlerfabren, dem Wohl und Glücke der hohen Pforte grosse Dienste geleistet und zu den inlamischen Provinzen einige neue hinzu erobert. Der persische König wünschte Frieden und bat um Schonung. In dieser Absicht schickte er seinen Neffen mit einigen Geschenken und Kostbarkeiten an den genannten Pasa und liess ihn inständig um Gewährung seines Wunsches bitten. Der Pain gewährte ihm diesen auch, und "Eroberung zur Rechten und Glück und Herrschaft zur Linken bruch er nuch der hoben Pforte auf. Er führte den Neffen des persischen Konige mit sich und übergab ihn der reichebeschützenden Pforte. Während er aun für so viele Dienste vom Sultan eine huldvolle Ansprache, Belohnung und Gnadengaben erwartete, brachten einige von den Hofgesellschaftern, Vertrauten, Neiders und Verleumdern Afterreden gegen ihn vor und bewirkten dadurch, dass er am Ende unschuldigerweise hingerichtet wurde 1). Unter der Regierung der Sultane Murad IV. und Muhammed IV. hatte nich das Heer

1595), ferner Naims 63, a. Osmonbegadde, Biographies der Grosswezire, Handache, der Hofbibl. H. O. 112. a. Bl. 30 v. - 31 v.

der Büreans, den Stummen, Zwergen und Eusuchen zur Erlangung ibrer Gunst allmonatlich besandere Geuchenke gegeban; die hohen Stellungen warden sogar üffentlich gegen die gressten Bestechungsgeschenke verkauft. Bein Stand fühlt sich mehr behaglich, sondere Jedermann ist bestürzt. 1) Hammer, osan, Geschichte, IV, 247 (29. Schenwal 1000) = 7. Juli

schon des strengen Gehorsams entwöhnt; es liess, indem es in Verbindung mit den hahen Staatswürdenträgern sein Faustrecht geltend machte!), den Beglerbeg von Rumelien, Kara Muhammed Pasa, und den Aga der haben Pforte, Gazanfer, hinrichten, indem es angte: Wir wollen den Aga nicht. Einige ehrhare Personen wurden angegriffen und die Unterthanen ungerecht und gewaltsam behandelt. Da nun Niemand ein Mittel zur Abhülfe dieser Unordnung finden konnte, so brachte der selige Jemisgi Pasa mit kluger Vorsicht das Janicarencorps ganz in seine Gewalt, schloss, ohne dass es Jemand merkte, die Thore Constantinopels und liess in einem Augenblicke die Radelsführer und Uebeltbäter jener Rotte über die Klinge springen. So bewältigte er diese Unordnung. Als er aber die Uebelthäter bestraft batte, ward er ohne Schuld beim Pådisah verleumdet und hingerichtet 2). Solche muthige und beherzte, tapfere und ehrbare Wezire wie Derwis Pasa und Nasuh Pasa 1) wurden bie und da von übelwollenden Leuten verleumdet. Indem man vorgab, dass sie gegen die hohe Dynastie schlimme Absichten begten '), wurden sie der Gegenstand des grossberrlichen Zorus. Nachher konnten die folgenden Wezire nichts verweigern was der innere Hofstant begehrte, sondern mussten sich fügen und seinen Wiinschen anbequemen. Jene Leute fingen an sich in diese und jene Angelegenheiten zu mischen. Was einige hundert Jahre früher die Belohnung der Kämpfer für den Islam gewesen war, ward nun ihnen zu Theil. Ein jeder erhielt auf seine Weise Dürfer und Felder, sei es als Pantoffel- oder Gerstengeld, und wurde damit zufriedengestellt; nachher verschaffte ein jeder von ihnen seinen Anhangern Gross- und Kleinlehen, und in Folge davon verkurzten sie die Belohnung der Kriegsleute oder brachten sie ganz in Wegfall. Auf diese Art zerrütteten und verschwendeten sie das Stantavermögen. Aber nicht zufrieden damit, fingen sie, indem sie. den Weg der Bestechung einschlagen, nun auch an, sich in die Stellen der Saugakbegs oder Beglerbegs oder in die übrigen grossberrlichen Aemter einzudrängen. Gelüstete einem Alaibeg nach den Bestechungsgeschenken untauglicher und unwürdiger Menschen, so verschaffte er dem einen die Stelle eines Bogs und dem undern die eines Beglerbegs '); die verdienstvollen, erfahre-

زور بازوسن مقابله ایدوب (1

 <sup>14.</sup> Oct. 1603. Hammer, osm. Gesch. IV. S. 335. Osmanbaguidae,
 Bl. 39 and 44r. - 45v.

<sup>3)</sup> Hammer, onn. Gesch. IV. S. 389 u. 471.

<sup>4)</sup> Hammer, osm. Gesch. IV, S. 472.

<sup>5)</sup> Srieniki, flandschrift der Holbibliothek, 57, Bl. 245 v. briebt in Klagen über die Zeitverbültnisse im J. 1603 d. H. (= 1594) aus: Die hoben Stellen, wie die eines Beglerbegs, eines Gifft, Defterdärs oder eines Wall des Sultans wurden gegen grosse und prächtige Bestechungsgeschenke an den

nen, fleissigen und tapfern Soldaten bleiben im Winkel der Niedrigkeit ohne alle Auszeichnung und in Armuth und in Noth zurück. Die Klein- und Grosslebensträger sind vollständig zu Grunde gerichtet. Deswegen sind aber auch die vorkommenden Heereszüge nichts weiter mehr als ein zweckloses Hin- und Herzichen. oder vielmehr nur ein lugnerisches Aushängeschild für die Verhoerung der früher wohlhestellten Provinzen, und mit den Siegen und Eroherungen ist es vorbei. Die Ordnung der Dinge hat aufgehört und das Band der menschlichen Gesellschaft im Stante ist zerrisnen. Die Soldner haben diesen in ihrer Gewalt: ihre namhaften Kämpfer hängen den Stuatswürdenträgern an und jede Unordnung und jeder Aufruhr, der entsteht, geht von solchen Leuten aus. Sclaven sollen in dem Dienste der Staatswärdenträger stehen, Sclaven den grossherrlichen Dienstlohn geniessen. Die früheren waren alle gekaufte Sklaven. Auch jetzt muss es wieder so werden. Aber schon seit längerer Zeit sind gegen diese alte Einrichtung in den grossherrlichen Palast Turkomanen, Zigeuner, Juden, Leute ohne Religion und Glauben, Beutelschneider und Wollustlinge von den Sohnen der Stadter hineingekommen. Wird diesem Uebelstande nicht gesteuert und werden die Klein- und Grosslehen nicht den Berechtigten gegeben, so gewährt das Heer keine Sicherheit für mein Leben und Eigenthum. es wird der Religion und dem Reiche kein erspriesslicher Dienst geleistet und keine Angelegenheit kommt zur Erledigung. - Die Verfügung über das Weitere steht der Majestat des machtigen weltbeschützenden Padisah zu."

Im sechsten Capitel wird der Lebenswandel der früheren Ulemä mit dem der jetzigen verglichen. "Von dem lautern und hohen Geiste Sr. Majestät des erlauchten und mächtigen Pädisch

Meisibietenden verkaaft, und da der Preiz, um den jede Stelle zu baben war, genou bestiemt war und die Vermittelung nur der Mükler (Dellot) in den Hünden hatte, so konnte Niemand mit Verdienst und Würdigkeit darum concurriren (Lala), und zu setzten sich die nowertigen gemeinen und aller Tüchtigkeit entbeherenden Lente in den Besitz dieser Stellen; sie machten sich zu die böchsten Würdenträger, welche die Leitung des Staatsruders führten, kumen auch der Sitte den Beichen und dem Berkommen in den geworfen hatten, gingen einige fort und dann kamen wieder andere. Sie steckten sich in Schulden and hlieben im Taumel der similieben Genüssen verwirrt. Solche Leute traten an die Stelle ehrenhafter, fühiger Mönner, die bis jetzt der Stolz und die Ehre des Zeitalters gewosen waren, aber nun in Niedrigkeit, Muthlosigkeit und Verachtung ganz vergersen tehten, men ist und alle Zustände nich verschliminer haben. Das Besultat aller Wolf ist hisjetzt illfentliche Bestechung an durchgeführt wurden. In der wir haben mit eigenen Augen gesehen, in wie vielen Provinzen alle Glaubens kümpfer zu Grunde gerichtet worden sind,

mige es nicht unbenchtet bleiben, dass nach den Chalifen unter den frühern Herrschern keine perleureinere und erhabenere Dynaatie nufgetreten ist, als die der osmanischen Grossberren. Die von ihnen mit Gottes Hulfe unternommenen Streif- und Feldzüge und die ihnen geglückten Eroberungen von Provinzen und Lübdern sind keinem Köuige oder Kaiser zu Theil geworden: das erhabene Gesetz und die Religion erhielt darch ihre segensreiche Wirksamkeit sehr viele Beweise göttlicher Huld und Gnade. Nun möge Se, Majestät beherzigen, dass der Bestand des erhobenen Gesetzen durch die Wissenschaft erhalten, der Bestund der Wissenschaft aber durch die Trager derselben, die Ulema, verbürgt wird; daher genossen die Gelehrten in keinem Reiche der Welt eine solche Hochachtung und Werthschätzung, wie sie der Wissenschaft und ihren Tragern unter der Regierung der verchrungswürdigen Almen Sr. Majestat zu Theil ward 1). Und wie viel schöne Wirkungen hat die ihnen gezollte Hochachtung hervorgebracht! Die Ordnung der Verhältnisse der Gelehrten gehört zu den wichtigsten Reichs - und Religionungelegenheiten, abor sie wurde mittlerweile gestort und verwiert, und ihre Stellung hat sich gang verändert. Die unter der Regierung der hochseligen Ahnen Sr. Majestät hinsichtlich der Clemi bestehende Einrichtung war durauf gegründet, dass 1) der gelehrteste, ausgezeichnetste, gottesfürchtigste, enthaltsamste, alteste und frommste der Ulema Seich - ut - islam und Gross-Mufti war, der die Rechtsfälle zu entscheiden batte (), und unter diesem 2) der Kadi'l-anker von Anatolien stand. Auf Grund dieser Rangordnung wurden sie ihrem Verdienste gemäss geachtet und geehrt. Wer einmal die Ehrenstelle eines Mufti erhalten hatte, konnte nicht mehr abgesetzt werden. Denn dieser Posten gehört zu den höchsten wissenschaftlichen Stelfungen: seine Wurde gleicht keiner anderu, er lasst den Wechnel von Ab- und Neubesetzung nicht zu; aber nicht jeder Elema paust für diesen Platz. Ausserdem dass diejenigen Manner, welche früher die Stelle eines Seich-ul-falam einnahmen. Fundgruben von Geistesbildung und Gelehrsamkeit waren, heerschte in ihren Worten Wahrheit und der Padisah konnte ihres guten Rathes nie enthehren. Sie waren bestrebt, die Ordnung des Reichs und der Religion aufrecht zu erhalten, und überwachten aufmerksum die Augelegenheiten der Reichsunterthanen. Wenn der Khrensitz des Mufti von einem solchen Manne geziert wird, so darf der Inhaber desselhen Zeit seines Lebens nicht abgesetzt werden, und diesem

<sup>1)</sup> Vgl. Zeitsehr, Xt, S. 120., wo die Uloma mit dem Rlute verglichen und das Berz im Genellschaftskurper genannt werden. Rhouso Hezerfenn nach der vonstianischen Handschrift Rl. 74 v., no die eben cittele Stelle Hägi Chalfe's aus dessen Dostår ut amel wärtlich angeführt ist.

<sup>2)</sup> Den finnen der Verleihung einer Muftliebelle hat Mendricens a. a. 0. Bl. 76r. unter dem Titel قدون فتوى

Grandsatze gemass behielt Abussu'lid Zeit seines Lebens seine Stelle als Mufti 1). Die Kadi'l-'asker's blieben 15 Jahre lang auf ihrem Posten und bei ihrer Dienstentlassung wurde ihnen als Penajon der tägliche Bezug von 150 Aspern gewährt. Die Richter der drei Hauptstädte 1) und die übrigen richterlieben Verwalter des Gesetzes 1) blieben eine geraume Zeit auf ihren Posten und kounten nicht ohne Ursache abgesetzt werden. Nach der Zeit wurden einige mit Pfründen, andere mit einer Stelle an der oder iener Gelehrtenschule in Gnadengehalt gesetzt und verbrachten so den übrigen Theil ihres Lebens in der Beschäftigung mit der Wissenschaft in frommen Uebungen und Gebeten für das Wohl des Recrechers des Islam. Sie trieben nicht, wie die jetzigen, Prunk mit ausserlichen Dingen, mit Anzug und Schmuck: ein jeder verwaltete sein Amt mit strenger Gewissenbaftigkeit und übte gegen seine Nebenmenschen Milde und Barmberzigkeit. Wenn sie in den Rubestand versetzt waren, so beschäftigten sie sich Tag und Nacht mit der edeln Wissenschaft und verfassten Werke. die sich jetzt im Besitze der grossberrlichen Bibliothek befindenthre glänzenden Namen werden von den Zungen des Volkes bis zur Auferstehung mit Ruhm genaunt werden. Auch ihrem Vermögen gab Gott der Allerhöchste Segen und liess sie damit gute Werke thun; von ihnen gestiftete grosse und kleine Moscheen, Gelehrten- und Elementarschulen, Klöster und Zellen finden sich in allen Ecken und Enden der islamischen Provinzen. - Die jetzigen Verhältnisse der Wissenschaft zind himmelweit von jenen verschieden. Wenn früher ein Studierender ( Late 1) Danismend werden wollte, so wurde einer von den Ulema zu seiner Prüfung aufgefordert; dieser liess ihn die Lection des 21 (der ersten Stufe im Lehrstande, vgl. c. Hammer, Staatsverfassung, II, 403) lesen, und nachdem er seine Fähigkeiten und seine Tücktigkeit erkannt batte, schickte er ihn zu einem der Professoren 1), und dann wurde er noch zu einem andern geschickt. So wurd er allmiblich Danismend, der längere Zeit im Vorhofe, im Innern und im

<sup>1)</sup> Vgl. Zinkeisen u. u. 0, 111, 338,

بلاد ثلاثه قاصیاری (١

حكم شريعت (١.

<sup>4)</sup> Den Rimon der مثلبه علم hut Hezdrfons n. n. 0, fil. 78 r. (قوانین طلبه علم)

<sup>5)</sup> Der ihm ein Mari (d. 1. Zengniss zeiner Fähigkeit) ausstellen mussle; s. Hezerfenn a. u. O.

arbeiten musste; nachher erhielt er den Platz, den er wünschte. Wenn er die vorgeschriebene Laufbahn zurückgelegt hatte, ward er Mulaxim (Adjunct eines Professors) und sein Name ward in das grossherrliche Staatshandbuch (روزت ) eingetragen. Einem jedem der alten Dänismende der sechsten Lehrstufe (روزت), welche Repetenten (معید) waren, war eine vollständige Wohnung mit

Zubehör (x.x) angewiesen, wo sie den mit ihnen zusammenwohnenden Studenten (سرختكابي, gewöhnlich Softa's) die Winnenschaften vortrugen. Bis zum Jahre 1007 d. H. (1598 n. Chr.) hatten die zeitweiligen Muderris unter den Repetenten der sechsten Lehrstufe eine hohe Stellung und genossen ein demgemässes Ansehen. Als Mulazim wurde keiner eher eingezeichnet, als bis er eine geraume Zeit als Danismend in den Gelehrtenschulen sich mit den Wissenschaften beschäftigt hatte. Niemand nahm den Danismend eines Audern ühne Entlassungszeugniss an. Alle Verhältnisse des Gelehrtenstandes waren überaus sauber geordnet; desshalb konnte kein Unwissender und Fremder in das Innere dieser Classen eindeingen. Ein jeder musate seine Laufhahn durchmuchen: mochte er Muderris oder Kadi sein, er musste die vollkommene Kenntniss der Religiouswissenschaft beweisen und ein eruster. unhescholtener Mann sein, in seiner Stellung als Muderris der erhabenen Wissenschaft, und in seiner Stellung als Kudi dem Reiche und der Religion mit Beharrlichkeit seine Dienste widmen. So aur konnten sie ihren Nebenmenschen unbestrittenen und wahren Nutzen gewähren. Seit dem J. 1003 d. H. (1594 u. Chr.) aber ward diese Ordnung gestört. Obgleich der friihere Seich-ulislam San'allah Efendi ) einigemal abgesetzt wurde : immer wieder sprach er die Wahrheit und liess sich in den Angelegenbeiten des Reichs und der Religion keine Nachlässigkeit und Lauigkeit zu Schulden kommen; denn ein solchen Amt länst keine Nachläsnigkeit zu und duldet nicht, dass man eine Person. um ihre Gunst zo gewinnen, vor einer undern bevorzugt. Dann, wie sich allmählich das Günstlingswesen in die öffentlichen Apgelegenheiten eindrängte und übernll Lauigkeit und Gehenlassen Platz griff, so ergab sich als nothwendige Folge, dass die Stellen an Unwürdige vergeben wurden, womit das alte System

t) Die beiden Handschriften مارجك.

<sup>2)</sup> S. Hammer, Studeverfassung II, 403 u. 404, die zehn verschiedenen Stufen des Lehrstandes, von denen خارج die erste, مان عنوا die dritte, and عنوا die secheta ist.

<sup>3)</sup> Im J. 1010 (1601) abgesetzf und um 20, Regeb (011 (3. Januar 1603) wieder eingesetzt; s. Hammer, sem. Gesch. IV, 314 s. 325.

aufgehohen war. Wie nun auch die Kadi'l askers in kurzer Zeit ohne allen Grund abgesetzt wurden, so füllten die Begierigen und Habsüchtigen unter ihnen die Stellen aus und benützten die gunstige Gelegenheit als guten l'ang, um die meisten Stellen an unwürdige Leute zu vergeben. Die Stellen der Mulazims wurden nicht mehr nach dem richtigen System der zurückgelegten Laufbahn vergeben, sondern man fing an sie zu verkaufen, Die Schreiber der Woiwoden und Subasi's und Leute aus der niedrigsten Volksklasse wurden Mulazims mit 5-10,000 Asperu. Bald nachher wurden sie Muderris und Kadi's, und der Kreis der Wissenschaft füllte sich mit Ignoranz; es gub nicht mehr Grosse und Kleine, Gute und Schlechte, da man sie nicht mehr unterscheiden kounte. Die meisten von ihnen heissen mit Eurecht Ulema, Gelebrte, nicht weil, sandern obgielch sie sehr grosse Ignoranten und Fremdlinge in der Wissenschaft sind. Als wirkliebe Elema, die nich der Wissenschaft gewidmet und ihre Laufhahn durchgemacht hatten, wurden sie nimmermehr -- du sei Gott vor! - von der Wahrheit abweichen. - Am Ende, du der Tüchtige keine Berücksichtigung seiner Tüchtigkeit, und der Schlechte keine Zurücksetzung seiner Schlechtigkeit wegen mehr erfuhr, der Wissende nicht mehr von dem Unwissenden unterschieden werden konnte und somit die Clause der Ulema nicht mehr erkennbar war, verloren die hohen 'Elema auch in den Augen des Volks thre Wurde und ihr Ansehen. Die früheren Ulema wuren framme und religiöse Leute, wichen um kein Atom von der Wahrheit ab und fürchteten Cott; - und weil sie Ehr- und Anstandagefühl besassen; so hatten auch die gemeinen Leute vor ihnen Ehrfurcht, Wenn sie in irgend einer Angelegenheit augten: "Dies ist wahr und recht", so unterwarf sieb jedermann und wagte nicht dieser Entscheidung zu widersprechen. Wenn auch, als ich nuch Stambul kam, die Ulema nicht, wie die jetzigen, Diener und Gefolge butten; so bezeigte doch alle Welt Achtung und Ehrerhietung; wenn die Schüler eines Muderris vorübergingen. Ihre Würde und Ehre stand auf ihrem Gipfelpunct. Wenn sie ausgingen, hatten sie wie ihre Leute ihre gewöhnlichen Kleider an, ohne allen Schmuck und Auszeichnung, auch liefen sie nicht unnütz hin und her und bewarben sieh nicht um hohe Ehrenstellen. Jeder von ihnen beschäftigte sich zu Hause mit der Wissenschaft. Wenn sie ausgingen, so gingen sie entweder zur Vorlesung oder in die Moschee, oder um die zu besuchen, welche Gatt fürchteten und liebten; aber in den Angen des Volkes war jeder von ihnen hochgeehrt und genehtet Wenn nun nuch in der jetzigen Zeit der Winsende und der Ignorant nicht für identisch angesehrn und den kenntnissreichen Leute wieder die gebührende Auszeichnung zugestanden wird !), so werden sie in kurzem durch die Gute Gottes

العماب علم ومعرفته امتيار ويرلسه (1

wieder zu ihrem früheren Anseben gelangen. Die Stellen dürfen nicht nach Fürspruche und Bogunstigung, sondern mussen denjenigen verliehen werden, welche die Kenntnissreichsten und Einsichtsvollsten sind. Zum Richteramte ist Gelehrsamkeit erforderlich; da soll ausserdem kein Alter, kein Lebensjahr, keine personliche Achtbarkeit woch edle Abkunft, noch irgend ein underes Aboliches Erwerbungsmittel gelten. Jetzt, in einer Zeit wo so viele Ahweichungen vom Wege des Rechts vorkommen, wird diese Stelle einem alten Manne verlichen, wahrend das Greizenalter in selbst nach Gottes Erklärung nicht die Zeit ist, we man das Richterumt verseben kann. Auf dem Toppiche des Gesetzes sollen die Kenntnissreichen und Einsichtsvollen sitzen: einen Dummen unter dem Vorwande, dass er sehr alt sei, einem Kenntnissreichen vorzuziehen, ist eine schreiende Logerechtigkeit. Besitzt jemand Kenntnisse und Religiositat, und ware er nuch noch jung, so verschlägt das nichts; - es wird doch auch bei der Besetzung der Imamstellen der in der Sunnn gelehrteste Mann dem Bejahrtesten vorgezogen. Ganz besonders aber gehört es sich, dass binsichtlich des Richteramter die Personen sich gleichstehen, wenn auch ihr Alter verschieden ist; haben jedoch der Bejahrte und der Jüngling gleiches Wissen und gleiche Kenntnisse, so ist es besser, den Bejahrten vorzuziehen. Ist dieser aber keuntnisslos, ao mag er tausend Jahre alt werden: er nützt duch seinen Nebenmenschen nichts und kann das Wohre vom Falschen nicht unterschriden. Aber der Anfang zu diesem Allen muss damit gemacht werden, dass die Mollas die Stellen der Mulazima nicht verkanfen, sondern nur den Würdigen geben. Dann wird in kurzer Zeit der Weg der Wissenschaft geordnet sein und die Wissenden werden die Oberhand über die Unwissenden and Untauglichen gewinnen. - Es werden auch zu viele Mulazimsstellen ertheilt, und dazu ist das Gerstengeld und der Tesrif (Erböhung; der Wagife (des Gehaltes) aufgekommen. Hat einer ein Gerstengeld oder auch eine Wazife, so schreibt man zu seinem Beneliz mehrere Mulazima ein, und so entstehen nothwendig Mulazimsstellen über die Normalität hinaus. Die irreligiösen und indiscreten Kadi I- askers dieser Zeiten führten viele Mulazimsstellen ein und füllten damit das kaiserliche Stantshandhuch; einigen legten sie an Gehalt zu und in ein bis zwei Jahren brachten sie 1-2 Mulazimsatellen auf 150, Auf diese Art wurden die Verhältnisse der Richter verwiert und zerrüttet, und in diesem argen Zudrang zu einer Austellung kann kein Mensch, der sich zum Kådiamte vorhereitet hat, nuchdem er zwei Jahre die Stelle eines Mulazim bekleidet hat, die Stelle eines Kadi, die ihm gebührt, bekommen; Noth und Armuth kommt fiber sie, ein jeder von ihnen kommt an den Bettelstab. Wird eine Stelle leer, no bewerben sieh mit ihm zugleich um dieselbe fünfzehn his zwanzig undere Petenten: wenn sie nun einem von diesen gegeben wird, gehn

die Andern leer aus, und wenn für sie keine Hülfe geschafft wird, so kommen sie ganz und gar bernuter. Hülfe dagegen kann ner eine ordentliche Verwaltung der Mulazimsstellen bringen, so dass keine golchen Stellen über den Normaletat vergeben, auch keine undern Personen damit bekleidet werden als diejenigen, welche sie wirklich verdienen. Ebensowenig darf der Wissende und der Ignorant als identisch betrachtet werden. Nachher wird sich diese Angelegenheit durch die Güte Gottes schnell ordnen. Der Stellung der Richter aber die gebührende Theilnahme und Aufmerksamkeit zu schanken, gehürt zu den wichtigsten Angelegenbeiten des Reiches. Sie sind jetzt ganz verachtet und leben in der grüssten Niedrigkeit; sie werden auf die Klage eines Suhasi oder Steuereinnehmers abgesetzt und ihre Stelle bekommt eine andere Porson. Die Würde der Stelle ist verschwunden und ihre Vorstellungen werden nicht mehr gebort. Wenn ale einen Schuldigen seiner Stelle entsetzen, so wird diese Entsetzung für den Schuldigen ein Grund zur Erhöhung seiner Stellung; - wie sollen sie da Unrecht abwenden, wie ihre Rechtssprüche zur Geltung bringen? Der Kadl darf nicht auf jede Klage hin abgesetzt werden, sondern man muss die Suche ganz genau untersuchen und danach die Strufe über den Schuldigen verhängen. Sobald die Ungerechten unter ihnen wirklich überwiesen nind, so muss man alch nicht mit ihrer Absetzung begnügen, sondern einige in die Verhannung schicken und andere für immer ihrer Stellen antsetzen. Ueberall wo es einen Ungerechten giebt, muss er bestraft werden; durch Nachsicht und Lauigkeit geht der Staat unter. - Die Verfügung über das Weitere steht dem glücklichen, müchtigen, weltbeschützenden Padiákh zu."

Im niebenten Capitel erklärt Kngabeg, woher der Anfang der Veranderung in den Gross- und Kleinlehen gekommen sei und in wessen Handen sich dieselben gegenwärtig befinden. "Von dem erleuchteten Geiste Sr. Majestät des machtigen Padisah möge nicht unbeachtet bleiben, dass es auf Erden eine machtigwirkende Cesache giebt zur allgemeinen Verbreitung der Unruhe, der Verwirrung und des Umaturzes, so dass die Verruchten und Schlechten leicht eine Stellung gewinnen und überhand nehmen konnen. Es ist folgende. Früber hildeten die Gross- und Kleinlehensträger in That und Wahrheit den Kern der Glaubenskämpfer, jetzt sind ihnen ihre Versorgungen entzogen und sie selbst haben kein Annehen mehr. Bis zum Juhre 992 d. H. (1584) waren die Dörfer und Santfelder im Besitz der Soldaten und Soldatensöhne; Fremdlinge und Leute niedriger, schlechter Abkunft drängten sich nicht ein; die Grossen und Angesehrnen nahmen keine Korblehen. Der Anfang der Veranderung rührt nun daher, duss der fraher gegen Persien gesendete Feldherr Uxdemir-Ogln Osman einigen Fremden für ihre bewiesene Tapforkeit zuerst jedem 3000 Asper gab. Auf diese Art fanden tapfere Fremde Gelegenbeit sieh bei uns einzuführen,

Sie kamen und sagten : "hier ist das beste Geschaft zu machen is 1). Indem die Guten von den Schlachten nicht unterschieden wurden, vergab man die Pfeunden an die, welchen sie nicht zukamen und die weder durch ihre Geburt noch durch verwundtschaftliche Verhältnisse auf einen solchen Bezug ein Aurecht hatten. Den Aufung biermit machte man besonders mit den Städtere und einer niedrigen und für jene Stellung untauglichen Classe von Ra'aja: Leute, welche gern ein Gross- oder Kleinlehen haben wollten, beanspruchten und erhielten an einem und demselben Tage ein Kleinleben mit einem Einkommen von 100,000 Asper 1). Man begann die erledigten Stellen bei der hohen Pforte zu Constantinopel zu vergeben; die Grossen und boben Stantsbeumten gaben die gerade erledigten Stellen ihren Anhangern, Dienern und den Leuten ihres Gefolges; die ansgeauchtesten Gross- und Kleinleben, die es im asmanisches Reiche gab, vertheilte man gegen Berkommen and Ordnung, einige als Pantoffelgeld, andere als Gerstengeld, andere schlug man zu den grossherrlichen Domanen, andere machte man zu Besitzlehen (عملية)), noch andere zu unveräusserlichen Stiftungen, und andere wiederum gab man ganz kräftigen Leuten als Pension; kurz die Gross- und Kleinlehen waren die Beute der Grossen geworden, welche sich dieselben willkürlich zu Nutzen machten \*). Die Beglerbege, die Sangabbege, die Agas der Wezire, die Haffouriere, Cause, Secretare, die Stummen, Zwerge und grossherrlichen Gesellschafter sowie die Obristen der Heerescompagnien bezitzen Klein- und Grosslehen; für einige haben sie sich auf den Namen ihrer Bedienten, für andere auf den ihrer unfreien Diener Belehnungadiplome verschafft, so dass diese die angeblichen Besitzer sind, sie selbst aber die Einkünfte davon geniussen. Darunter giebt es Leute, die 20, 30, 40 bis 50 Gruss- und Kleinlehen besitzen und deren Einkommen verzehren. Wenn unn ein grossherrlicher Feldzug vorgenommen werden soll, so geben sie, nach ihrem Sinne "nur so für die Musterung", ein- bis zweitaunend Asper aus und laasen ihre Lente den Mantel und die Kappe statt des Cuirasses und des Helmes nehmen und mit ihren Saumthieren ) ins Feld rücken. Sie aber verbringen die Zeit daheim in grösster Lust und Freude ganz unbekummert dur-um, ob die ganze Welt dabei zu Grunde geht. Wenu, was Gott verhute! der Feind das ganze Land erobert; ale wissen

كار يودر (١

زهامت وتیمار مراد ایدنار بم کونده یوز بنیاله اقتهه تیماره (د اساحفای تحصیل ایدر اولدیام

<sup>3)</sup> Hammer, Osman Stastaverfassung, I, 373. nuch 'Ainis ffanunname.

For Like Like on bully of medden for for the will it is for the state of the state

nicht, was ein Feldzug ist; sie führen ein fürstliches Leben, aber der Gedanke an das Wohl des Reiches und der Religion kommt ihnen gar nicht in den Sign. Da die Gross- und Kleinlehen von der hohen Pforte vergeben werden, so macht man den Sipahis you thren im osmanischen Reiche befindlichen Klein- und Grossleben, wenn ihnen auch der zehnte Theil davon unbestreitbar bleibt, doch die ührigen Theile streitig: dadurch nnn, dass der Groszwegir die Beamten jetzt allein die Reclamationen der Grass-, und Kleinlehen anhören lässt und sie damit vollauf beschäftigt, bleibt ihnen zu den wichtigen und nothwendigen Reichageschaften keine Zeit mehr übrig 1). Se. Majestät haben gehört dass sich in der Hand aller Welt viele Berate und 15 bis 20 Certificate !) befinden, dass in dem Certificate des Einen dieser als herechtigt hingestellt wird und dass sein Gegner sich durch Täuschung und Betrug eindrängen will. Höchstdieselben schreiben nun; "Man schaffe diesem Recht und weise zeinen Geguer ab". Aber in dem allerhöchsten Berat und den Regierungsbefehlen in des Andern Hand wird gerade chenso dies er als berechtigt hingestellt. and erhalt daher auch seinerseits eine schriftliche Anweisung, ihm Recht zu verschaffen. So straft man Se Majestät den Padisah Lugen, bringt die allerhöchsten Berate und Befehle in Missachtung and verkürzt so die grossherrliche Ehre 1). Wenn in früheren Zeiten vom Sultan ein Befehl erging, so entstand in den Studten, Dörfern und Festungen grosser Lärm: Gross und Klein bekam Furcht

It by and South barried your news ; jamen in the trally

رعامت وتیمار استانه دن :So noch der Petersburger Handselein (ا تسوید اولتمغله غالبان محروسهٔ اسلامیده اولان وعامت وتیمارلوگ عشری سیافید، اولان فراعس اولوب ما عداسی فراهلودر وزهر اعظم اللوی حالا تیمار وزعامت دعواسی استماع ایندرمکدن غیری امور ادراکه ومنالح مهمه تقیدید، زمان قالم معرفاه والمعالم المهمة القیدید، زمان قالمو

A) Hierbei hat die Patemburger Handschrift folgende Ergünzung: "Indem man den Zeid (z. B. win bei uns den A.) für den Amr (B.) und omgekehrt den Amr (B.) für den Zeid (A.) hielt, also öfters ein Quiproquo sintreten liess, betreg man die sümmtlichen Gross- und Kleinfehensträger, und an ging bei diesem Streite der Gewinn der Armen verloren und die Unterthasen wurden geärdickt. Während einige von den Kimpfern anter dem hiefelile des Pådicht in das Feld auszaziehen hereit sind, um für die gute Suebe ihr Leben und Blat in die Schanze zu schlagen, und ihre Gegner sich daheim mit Lust und Vergnügen die Zeit vertreiben, nahmen diese, wenn die Zeit des Gewinnen gekommen ist, mittelst eines Gertiffents von der hohen Pforie den ganzen Gewinn jeder Armen selbst in Beschlag oder der hädi fallt darüber einen Machtapruch und legt seibst darauf lieschlag. Auf diese Weise gehen die Gross- und Kleinlehen verloren: Künfer und Verkänfer sind verschwunden."

und Schrecken und aprach: "Ein grossherrlicher Befehl ist angekommen!" Und so leistete Jedermann diesem Befehle Gehorum. Jetzt sind die auf jede Specialität sich beziehenden Befehle und Erlässe mit einander im Widerspruch!), was die Verlältnisse der Klein- und Grosslehensträger sehr verwirrt und verschlechtert hat. Darauf seine besondere Aufmerksamkeit zu richten, ist für jeden Einzelnen zur Pflicht (در پاک ) geworden, denn die Sanga-kate und Ejalets des Reiches sind geworden wie Todte, deren Name wohl geblieben, deren Körper und Geist aber verschwunden ist. Der Geist und die Seele eines jeden Ejalets sowie sein Glanz und seine Schönheit waren die Gross- und Kleinlehensträger. In den jetzigen Feldzügen beliefen sich die Leute der Gross- und Kleinlehensträger von Rumelien und Anatolien n. s. w. im Ganzen nur auf 7-8000 Mann, ausserdem dass die meisten von ihnen nur Miethlinge 1) und Diener sind. Dabei geniesst dieser Stand kein Ausehen und keine Achtung mehr. Wie soll man nun mit 7-8000 Mann das Heil des Reiches fördern, überhaupt etwas ausführen und irgend welchen Zweck erreichen! Kurz, der Grund, dass die Verhältnisse der Gross- und Kleinlehensträger so geworden sind, liegt darin, dass die erledigten Stellen vom Grosswezir 3) verlieben werden; denn sobald die Beglerbege eine Stelle einem Unwürdigen gaben, so kamen diejenigen, welche sie verdienten, zum grossherrlichen Diwan und beklagten sieh; wenn aber der Grosswezir selbst die Stellen an Unwürdige vergiebt, zu wem sollen diejenigen mit ihrer Klage gehen, welche sie verdienen? Bei der Abtheilung der Akingi (Renner) \*) heissen jetzt einige Söldner (علوندل), andere heissen Landsknechte (قول), andere verleugnen ihren Stand gänzlich (اقتجيلغي انكار ايدوب), und so sind nur 2000 Renner geblieben. Die Jürükan und Musellems beschäftigten sich mit Staatssteuerpacht (xxxxilia), und die in den anatolischen Provinzen stationirten Infanteristen haben den Namen des Kleinlehens (Timår) ganz aufgehoben. Gegenwärtig rückt von den genannten Truppengattungen Niemand mehr ins Feld, und die Kleinlehensträger, der Kern des islamischen Heeres, welche die Dienste jener verrichten sollen, sind zu Lohnarbeitern herabgesunken. Auf welche Weise aullen unter diesen Verhältnissen die Feinde des Glauhens gestraft und gezüchtigt werden! Das ist der wahre Sach-

Nach der Peterab. Handachr.; "Es werden in einem Jahre tausend Erlässe und Certificate geschrieben, die mit einauder in Widerspruch atchoo."

<sup>2)</sup> كراچى, nach der Petersb, Handschr., der wir in der Baarbeitung dieser Stelle gefulgt sind.

<sup>3)</sup> Nach der Peterab, Hundschrift; bei der hoben Pforte.

<sup>4)</sup> Ueber diese Urriter der in der neusten Zeit viel gemannten Sanibezuks vgl. Zinbrisen, osm. Geschichte, Bd. III, S. 185-185.

<sup>84.</sup> XV.

verhalt. Die Verfügung über das Weitere steht der Majestät des mächtigen weltbeschützenden Pädisäh zu.

Im achten Capitel wird die Vermehrung der vorhandenen Söldner und die Erhöhung ihres Saldes besprochen. "Von dem sonnenhellen Geiste der Majestät des mächtigen welterobernden Padisah möge nicht unbeschtet bleiben, dass angegeben worden ist, wieviel besoldete Heeresleute es früher gab; da uun aber thre Anzahl nachher von Tag zu Tag immer mehr zugenommen hat, konnen die bestimmten Summen für soviel Süldner genügen ! Ausser diesen giebt es aber auch noch gegen 200,000 Menschen. die keine achten Heeresloute (33), sondern nur dem Namen nach solche sind und an den Unterthanen alle möglichen Gewaltthaten und Excesse verüben; diese richten das Land vollends zu Grunde. Die regelmässigen Troppen waren bis zum Jahre 992 d. H. (1584 n. Chr.) gut organisirt, sie waren folgsam und gehorsam; in dem erwähnten Jahre aber hatte der Pasa Uzdemir Ogin Osman einigen Leuten, welche ihre Tüchtigkeit an den Tag gelegt hatten, aufänglich nenn Asper für den Tag gegeben, was die Ursache war, dass Fremde eindrangen. Spater dehnte man diess auf Gute und Schlechte ohne Unterschied aus. Im J. 1003 d. H. (1594 n. Chr.) legte der Pasa Koga Sinan nuter dem Namen der Kuloglu einige Leute als Besatzung in die Festung Ranb: nach drei Jahren verlangten sie den regelmässigen Troppen beigezählt zu werden, und wurden auf diese Weise ebenfalls der genannten Abtheilung einverleibt. Diess aber gab zu weitern Missbräuchen Veranlassung. Denn von dieser Zeit an dient ein jeder, der will, auf zwei Namen und bezieht demzufolge doppelten Sold; das regelmässige Verfahren ist gonz aufgehohen. Man bezieht sogar Sold auf den Namen eines Todten ( عرب عرب ). Verschiedene Neuerungen kommen zum Vorschein und das Reich ist ganz voll von diesen Leuten geworden. Unter ihnen verkaufen einige einen böhern Bezug geniessende Söldner (ائر علوده لو) die 9 Asper thres Soldes an einen Fremden um 2-300 Piaster, bringen ihn unter der Angabe, dass er ihr Kind sei, zu ihrer Abtheilung und lausen ihn in dieselbe aufnehmen. Solche Leute sind die, welche man ولدش nenut. Dergleichen vielfache Neuerungen sind in den Zeiten der früheren Sultone nie aufgetaucht; die Offiziere besassen früher Gewissenhaftigkeit und Religiosität, und die Besoldungen und Einkünfte der Verstorbenen fielen an den grossherrlichen Staatsschatz zurück. Jetzt gieht es 5-6000 Mann, welche auf den Namen eines Andern 1) Sold beziehen. Da fragt

+ Jos Il in home for fraitiform abyolatings and

t) Alana del bi d, h. auf den in die Soldatonilate eingetragenen Namen einen Andern,

und forscht Niemand nach, da sagt Niemand: wer bist du und woher bist du gekommen? - Der für die regelmässigen Regimenter bestehende Kanon, dass sie in den zwischen Constantinopel, Adrianopel und Brusa liegenden Dörfern und Festungen zu stationiren haben, ist jetzt ganz in Vergessenheit gerathen : denn einige sind in Ofen, andere in Bosnien, andere in Morea, undere in Georgien und an den persischen Grenzen zerstreut. Die Bega konnen nicht mehr ihre Pflicht als Begs erfüllen, die Richter des Gesetzes können nicht mehr das Recht verwalten, die Steuereinnehmer konnen kein Geld mehr in den Stantsschatz fliessen lassen; wenn ein Feldzug unternommen werden muss, so geht nicht die Halfte - nein! nicht einmal der zehnte Theil des Hoeres geht in den Krieg. Einige von Ihnen überlassen ibren Offizieren, andere ihren Cameraden ihren Sold; andere sind in den Kanzleien 2) und andere in anderen Diensten beschäftigt, und so finden sich von dem ganzen Kriegerstande nicht 7-8000 Mann zusammen, aber ans dem grossberrlichen Schatze wird der Sold für alle genommen. So lange als der Zustand der Truppen so bleibt, wie soll du im Reiche Ordnung bergestellt werden! Diess ist der wahre Sachverhalt. Die Verfügung über das Weitere steht der Majestat meines machtigen Padisah an."

Im neunten Capitel zeigt er, woher die Verschlechterung der Zustände bei dem Janieurencorps komme. "Es möge von dem feinsinnigen Geiste der Majestät des glaubenbeschützenden mächtigen Pådisah nicht unbeachtet bleiben, dass das Eindringen von Fremden in das Janieurencorps seit dem Jahre 990 d. H. (1582 n. Chr.) stattfindet, und der Grand davon ist der gewesen, dass im genannten Jahre zu dem feierlichen Beschneidungsfeste Höchstihres seligen Grossvaters Sultan Muhammed Chan III. 3)

زند اوار وا قد صورار :Die Wiener Handrehe. hat an dieser Stelle nuz ند صورار ایولز یون سن ند سن فردنن : dagegen die St. Peterah. Handrehe. کلدک دیر هون

<sup>2)</sup> وفترلو (2

von allen Ecken und Enden unzählige und unberechenbare Volksmassen herheigeströmt waren; das Gedränge der Menschen erreichte einen solchen Grad, dass viele dabei umkamen. Man fand kein Mittel, diesem Uebel zu steuern; endlich wurden, um die Menschen von dem Zudrängen abzuhnlten, an Leinstricken festgehundene Ledersäcke (Schlänche !)) auf sie geworfen. Dadurch wurde die Menschenmenge wenigstens einigermassen auseinander getrieben. Als dann das kaiserliche Beschneidungsfest zu Ende war, musste man darauf denken, jene Schlauchmannschaft \*) durch eine Belohnung zu befriedigen. Sie alle verlangten Janifaren zu werden, und da sie durch nichts Anderes zufrieden gestellt werden konnten, so erhielt, da man von Seiten des hohen Sultanata ihre Wünsche erfüllen wallte, in diesem Jahre der Janicarennga Perhad Agu den Auftrag, sich mit seinen Offizieren darüber zu berathen. Alle meinten, durch Erfüllung der Wünsche jener Leute würden viele Fremde und Auswärtige in ihr Corps eindringen, womit dann der bis dahin bestandene Corporationskanon und die Grundlage der Janienrenorganisation aufgehoben sei. Das aber würde, wie sie der hohen Pforte sagen müssten, schädliche Folgen haben. Nichtsdestoweniger wurde auf das Bitten und Drangen einiger gedankenlosen und unbesonnenen Gesellschafter und Vertrauten vom Sultan desahalb ein erneuerter Befehl erlassen, aber der genannte Aga wollte denselben nicht befolgen, sondern liess sich lieber absetzen. Der an seiner Stelle ernnunte Jusuf Aga verleibte die obgedachte Mannachaft unter dem Namen Ceragi dem Corps ein und brachte somit eine Neuerung hervor; nachher führte der Janicarensecretär Akserai Muhammed Efendi unter dem Namen Ferzendi sipahi (Sipahisobne) eine weitere Neuerung ein, und im J. 1030 (1620 n. Chr.) führte der Janicarenaga

treten llessen (81, 7r. and besandera 81, 7v. das Capitel welches den Titel: ومناهد المشار مسيوهاي المحيان خوافين زمان ومجاداه الشار ومناهد المثار ومناهد ا

<sup>1)</sup> Vgl. v. Hammer, Osm. Geschiebte, erate Ausg. IV. S. 126: "Zur namittelbaren Aufrechterbaltung der Ordnung und Reinigung der Platzen wuren 500 Spritzenmänner (Talumhasi's) bestimmt, welche in mannigfachen Leder trugen, womit sie die Unordnungsatifter schlugen. Ihr flauptmann auss auf Pübels."

اول طايعة (2

Mustafa Aga eine fernere Neuerung unter dem Namen (1) 1) ein. Auf diese Weise wurden dem Janicarencorps viel wilde Reiser eingepfropft, sein Glanz und seine Schönheit ging verloren, der unter seinen Mitgliedern festgehaltene Kanon ward ganz und gar vernichtet. Es war gegen Herkommen und Ordnung, dass irgend Jemand ausser Greisen und Invaliden keinen Dienst verrichtete; jetzt über giebt es unter den jungen, frischen und kräftigen Leuten mehr als 10,000 Korugi's (Urlauber) und Oturak (vom Dieuste Befreite). Das öffentliche Vermögen des moslemischen Staates ist auf diese Weise zu Grunde gerichtet und vergendet worden. Früher hat es nur 3 Cause gegeben, jetzt sind an deren Stelle 40-50 getreten, und vollständig equipirte ") Profosse (Mumgi's) gieht es mehr als 100. Da ein jeder von ihnen eine Oda (Zimmer) haben will, so giebt es deshalb ulljährlich ein- oder zweimal einen durchgängigen Wechsel. Diejenigen Leute, welche sich um das Wohl der Religion und die Verhältnisse des Corps bekümmern, feindliche Regimenter und Compagnien auseinandersprengen und Festungen erobern, erreichen keinen ihrer Wünsche mehr; gemeine und unverständige Subjecte haben den Sold in Beschlag genommen und ziehen nicht mit zu Felde. Denn die Ketchoda's des Corps, die sich desselben annahmen, hat man in Rubestand versetzt; wegen nichtiger irdischer Güter sind einige abgesetzt, andere eingesetzt, viele verdiente Leute für dienstunfähig erklärt und ihre Stellen an Unwürdige vergeben worden; kurz, der Stellenwechsel hört in der Armee nicht auf. Wenn sie Binen zum Jajabasi, wohl auch zum Bölükbasi (Regimentsanführer) machen, nehmen sie ihm je 1002 1) Piaster ab. Viele unbescholtene, thatige und erfahrene Leute stellen sie ohne Ursache zurück und geben ihre Stellen jungen Neulingen, die weder das Warme noch das Kalte des Lobens erfahren huben. Auf diese Weise ist die Organisation des Corps ganz zu Grunde gerichtet worden. Ueberhaupt werden seit jener Zeit alle möglichen Leute, deren Religion und Charakter unbekannt ist, Städter, Turkmanen, Zigeuner 1), Perser (alb) und Lazen, Maulthiertreiber und

<sup>1)</sup> So beide Handschriften. Forfy willigt as from Valley, he office.
2) white for the first for the lines (1, 5) XXI
7. 1/2)

<sup>3) 2000</sup> nuch der Petersburger Handschrift,

<sup>4)</sup> silkie Cingane, vgl. Pott, Zigeuner 1, S. 44. Boether, Dictionnaire, I. 100, s. Aoch Seldniki (Hdschr. der Holbibl. 57, Bl. 115a. Z. 2) spricht im J. 999 d. H. über das Ausbeben der Agemoglans so: "Behnfs dieser Ausbehung gingen nach alter Sitte aus dem Janieureneorpa rechtliche und erkoroe Corbogi's mit grossberrlichen Permanen noch Rumili und Anatolien mit den herhämmlichen Särugi-Janicaren und hoben von den Ila'ajan des Londes dienstrangliche finder aus: sie traten zum latam über und erhielten den Labn der Sieger auf dem Wege des beiligen Glaubenskampfes. Die Janieurenaga's der jetzigen Zeit aber gewannen für diesen Dienst unrechtliche

Kameeltreiber, Lastträger, Strassenräuber und Beutelschneider und sonstiges Mischlingsvolk der niedrigsten Gattung allen Abthellungen einverleibt, dadurch aber die Organisation des Corns aufgehoben und der Grundpfeiler desselben untergraben; und du aus dieser Ursache die Unruhe und der Anfruhr, der Zwist und Zwiespalt im Reiche nicht aufhört, so ist alle Ordnung beseitigt. Wenn es sich so verhält, wie ist es dann möglich, mit dem Heere eine dem Reiche und der Religion augemessene Besserung der Staatsverhältnisse herbeizuführen? Die höchstseligen früheren Sultane gaben die Stellen der Gross- und Kleinlehenstrager und ihren Sold den Würdigen, und vergendeten nicht auf unbesonnene Weise den Staatsschatz; nur wenn ein Feldzug unternommen wurde, nahmen sie zur Rekrutirung aus verschiedenen Classen 1-200,000 Menschen auf, und wann diese dann ihre Dienste geleistet hatten, so ging der Schneider wieder zu seinem Schneiderhandwerk, der Gemüsehandler wieder zu seinem Gemüschandel, der Spezereihändler wieder zu seinem Spezereigeschäft und sie alle beschäftigten sich wieder mit ihrem Gewerbe. Aber ein solch es Heer ist doch kein Heer. Als die Majestät des seligen Sultans Selim Chan Haleb, Damaskus und Kniro erobert hatte, so reichte der Stuatsschatz nicht bin, und als eine bedeutende Finanzklemme eingetreten war, muchte der Finanzminister (Defterdar) zu deren Beseitigung bei einem Kanfmaune eine Anleibe von 60,000 blanken Goldgülden. Wie dann später von allen Seiten Sebatze zusammenflossen, liess er den Knufmann kommen und zahlte ihm seinen Vorschuss zurück. Als dieser die 60,000 Goldgülden in Empfang genommen hatte, liese er sich gegen den Defterdar folgendermussen vernehmen; "Unter dem Schutze des Padisali's besitze ich unermessliches Geld and Gat, habe aber in dieser vergänglichen Welt aur einen Sohn. Die von mir vorgeschossenen 60,000 Goldgülden

und unverauntige Leute, die unter dem Namen einer Gätze (Geschenk) ein baben flentechungsgeschenk annahmen, nich wie heisbangrige Wälfe auf die Heerden der Schafe der Radjas warfen, diese mit angeblichen grousberrfichen flechten tyranniairten, den Beichen derselben ihr Vermigen nahmen und den Boden und die Wohnung der Armen zu Grunde richteten; nachtent sie ihre Kinder geraubt hatten. In dan Junicarencerps drangen auf diesem Wege Fremde ein: Juden, Zigeuner, Russen, Cerkessen und Furkmanen, Gemeinn und verworfens Leute wurden in die Liste eingetragen, des Geldwurde kanfenweise geraubt, und so fällte sich die Welt mit lauter Ungerechtigkeit an. Neuerungen auf Schlechtigkeiten nahmen zu. Der Janicarengen ander Kelchedäbeg wurden abgesetzt, deren ersterer den Beinamen Apostol (Apostel) halte und weleber teine Sielte dem Miri Alem Säntig! Hanan Aga abtrat. — Kine andern Stelle bl. 232 v. Z. 2 erwähnt bei den Verhältnissen des I. 1003 (1594) der Die (Perser), Chinesen, Zigeuner, Juden, Lazen, Russen und Mongolen, welche in das Janicarencerps und in die Regimenter der Guirassiere und Ranoniere als Fremde aufgenammen worden.

sollen dem kaiserlichen Fiscus gehören, nur möge meinem Sohne dafür im haben grossherrlichen Dienste eine Stelle als Gebegi (Zengschmied) mit 2 Aspern täglichem Sold vertiehen werden." Darum bat er instäudig. Die Bitte des Kaufmanns wurde der weltbeschützenden Pforte vorgelegt. Der grossberrliche Bescheid durauf lautete also: "Bei den Seelen meiner grossen Vorfahren, ich sollte ench alle hinrichten lassen; aber alle Welt würde sagen: Der Eroberer der beiden heiligen Gebiete von Mekka und Medina, Sultan Selim Chan, hat aus Begierde nach dem Vermögen eines Knufmanas diezen selbst, einige Wezire und Desterdare unschuldigerweise hinrichten lassen, und dieses Gerücht würde sich weiter verbreiten: das will ich vermeiden, und deswegen opfere ich euch nicht meinem Zorn. Aber geht dem Kaufmann schnell sein Geld zurück und hütet euch von nan an so etwas Widerwärtiges und Empiirendes vor mich zu bringen. Jeder von euch, der dem Eindeingen von Fremden in die Reihe meiner reinen ächten Kriegsleute Thur und Thor zu öffnen sucht, der soll ohne Glauben ans dieser in jene Welt hinübergehen." Mit dieser Verflochung schloss er seine Antwort. Darauf gab man dem Kaufmann seine 60,000 Goldgülden zurück. - Jetzt macht man nicht für 60,000, sondern für 60 Goldgülden 6 Gebegi's (Zeugschmiede)! wie soll da das Reich wohlbestellt bleibent und wie sollen die Gelder redlich verwaltet werden! Die rechten Kriegsleute sind ja solche Männer, die ihre Stellen von ihren Vorfahren ererbt haben und die Sohne von Corpsmitgliedern sind (); - mit Krämern und Krämersgenossen (als Kriegsleuten) wird nichts ausgerichtet 2). Kurz, in frühern Zeiten war das islamische Heer zwar klein, aber unbescholten und gut organisirt; überall wo es hinmurschirte, kam ihm auf Gottes des Allerhochsten Geheiss Ernberung und Sieg entgegen; die Macht des Islams stieg auf den Gipfelpunct. Jetzt ist eigentlich gar kein Heer mehr da; der Dienst beschränkt sich auf die Soldbeziehung; im Reiche ist der Same des Unheils und Verderbens ausgesät 1), und

بعسكم ابا عن جد وارجاى زاده لم اولفلودير : Wiener Handachrin ) ابا عن جد عسكرى : Pür die ersten Worse hat die Potersburger Handschr ابا عن جد عسكرى : بقال وجقال ايله ايش وتمو (2

<sup>3)</sup> Intereaant ist die Kluge über die Zultverbüllnisse im J. 979 d. H. bei Seldnikt, osm. Geschichte. Handschr. der Hofbibl. Hist. Osman. No. 57. Bl. 51 a. Z. B v. u. bis Bl. 51 v. Z. fiz "Im Islamischen Heere war der Eifer und der Ernst für die gute Sache gewichen; die Macht des Islam war in Schwäche übergegangen und beim Drange nach dem Hesitze der vergänglichen Güter der Welt war besonders für die Erbaltung der Ehre der Religion kein starker Wille mehr vorhanden: man schente sieh überhaupt nicht Unerlaubten zu than, vielmehr verannt man in Ungerechtigkeiten, und weil die anerhaubten und verbatenen Dinge auf Tagezordaung geworden waren, so ward der

trotzdem dass die beiden Abtheilungen (der Janiearen und Cuirassiere) zohllos sind, so wird doch nichts Förderliches ausgeführt. Keine Unternehmung kommt zu wirklicher Ausführung; die Heeresleute ziehen zu Felde wann es ihnen belieht; der Gehorsam ist verschwunden, und vor dem hohen Sultanat giebt es keine Furcht und Ehrerbietung mehr. "Wenn meine Soldnumer ausgestrichen wird", sogt man, "so lässt sich das mit einer Kleinigkeit wieder gut machen", und ist darum völlig unbekümmert"); kann es auf diese Weise ein (seines Namens würdiges) islamisches Heer geben ")? Die Anfmerksamkeit auf diese Dinge ist gegenwartig zu einer jedem Einzelnen obliegenden Verpflichtung (عدى عدى) geworden. Die Verfügung üher das Weitere steht Sr. Majestät dem glücklichen, mächtigen Pädisäh, dem Beschützer des islamischen Glauhens, zu."

Im zehnten Capitel bespricht er die übermässige Erhöhung der Kopf- und Accidenzensteuer ((2), 25, 25) der armen Ra'ājā.

"Von dem erleuchteten Geiste Sr. Majestät des mächtigen, prächtigen, eine Herrlichkeit gleich Alexander dem Grossen besitzenden Pädišäh möge nicht unbeachtet bleiben, dass bis zum J. 980 d. H. (1582 n. Chr.) die armen Ra'ājā je 40—50 Asper Kopfsteuer und je 40 Asper Accidenzensteuer zahlten; für zwei Schafe nahm man einen Asper Schafsteuer, nicht mehr. Nur die Erhebungs-Cummissäre 1) nahmen als Zuschlag zur Kopf- und Accidenzensteuer je zwei, drei, höchstens fünf Asper unter dem Namen eines Dienstgeldes (Salle); Niemand wagte darüber hinauszugeken. Das Einkommen von den Krongütern 1) stand auf 244,000,000 Asper, und wenn von den Intendanten (Lid) und den Steuereinnehmern (Just) nur die

Befehl Gutes zu thun nicht mehr gegeben. Somit kam es auch, dass unsere Richter nicht mehr nach Gerechtigkeit and Billigkeit handeln, soodern der Bestechlichkeit Thür und Thor öffacten: so drangen durch diesen Thor die Unwürdigen und Undankharen ein und die Niedrigen und Gemeinen kamen in Besitz einer Richter- und Statthalierstelle. Die Luwissenden warden berügenigt und da in der Welt die vollkommenste Aufregung und Verwirzung atauffant und die erfabrenen, ehrenhaften und verständigen Leute bei aller ihrer Einsicht und der Vollkommenheit ihrer Kenntnisse verschmitst wurden, nad im Stande der Ulema eine grosse Umänderung und ein sturker Wechsel einriss, der im Zauchmen begriffen ist: und das Verbot des Schlechten und das Anbefehlen des Guten aufgehört haben und das Verbot den Ulema und Scheieben keinen Glanben mehr arbeoltt, no wird die Veränderung dieser Umstände erst am jöngsten Tage sieherlich kommen."

اسامم چالنورسد جرئى شياد اراور ديو حاجتي اوار (١

عسكم اسلام بويلهمي اولور (2

خواص هايون يازرسي (4) مباشر اولتلم (3)

geringate sogenannte Schlafsteuer ') eingetriehen wurde, so flossen ebensoviel Asper in den Schatz. Jetzt giebt es ein Zuviel in der Anzahl der besoldeten Heeresleute und ein Zuviel in den Staatsausgaben, chemio ein Zuviel in den Steuern, wodurch die Unterthanen hart bedrückt werden; diess aber hat wiederum den Verfall der öffentlichen Wohlfahrt herheigeführt. Statt der frühern Haus-Kapfsteuer von 40-50 Aspern wird jetzt nur für den Fiscus?) you jedem Manne 240 Asper als Kopfsteuer and von jedem Hanse als Accidenzateuer 300 Asper genommen; auf den Kopf eines Schafes ist ein Asper festgesetzt 1). Die Mitglieder der sechs Bölüks 1) haben sich seit einigen Jahren die Erhebung der grossherrlichen Einkunfte angeeignet 1) und von den Staatswurdentragern mit Eigenmächtigkeit sich alle Defter (Listen) verschafft "). Sie stellen in dem geheiligten Raume der ehrwürdigen Hauptmoschee Sultan Muhammeds eine öffentliche Versteigerung an und verkaufen sie mit einem Profit von je 1 oder auch 1: Pinster an den Ersten Besten; die Käufer aber begrügen sich nicht mit einem Gewinn von einem-Piaster, und so treiht man im osmanischen Reiche eine Kopf- und Accidenzenstener van je 700 - 800 Asper ein. Von jedem Schafe werden jetzt 7-8 Aspar und in den Statthalterschaften Anatoliens sogur 20-30 Asper genommen. Wie sollen die armen Ra'aja eine solche Bedrückung ertragen ") und wie lange soll

اقل مرتبه خواب بازوسی (۱

<sup>2)</sup> Alri, der großherrliche Flacus,

<sup>3)</sup> Bammer, Stanleverf. 1, 410.

التي بلوك خلقي (4

تحصيل بانشافي كندولره خدمت ايدوب (5

وكلاء سلطنتدن جمله دفترارى تعلبا الوب (6

<sup>7)</sup> Seläniki n. a O. Bi. 139 r. Z. II v. u. (J. 1000): Die Listen der Schafsteuer und des Charag wurden nach ultem Herkommen je 2 Sipähis gegeben. In Folge der orientalischen Feldzüge drangen Neuerungen ein, welche die Unterhanen bedrückten; die Listen wurden bei der hohen Pfacte an den Meisthielenden versteigert; das einzuliefernte Geld wurde nicht eingeliefert und wuchs so zu einem Kapital herne; einige Listen wurden bin und her verkauft und bei der Auszahlung der dreimonallieben Löhnung eines Soldaten litten die Loterthanen Noth. Jetzt sind wie früher die Listen an den Meisthielenden verkauft worden and die Bentechangsgeschenke wandern in den Provinzen unter dem Namen von Geschenken umber. Alle möglichen Engerechtigkeiten tauchen anf.

<sup>8)</sup> Seldnikt, Hasche, der Hafbibt. 57 Bl. 1487. Z. Off. giebt eine Klage über die Verhältnisse unter Muråd III. Bas Verbältniss der Drachmen und Denare befand alch unter der Regierung Sultan Muråds III. in der grössten Verwirrung: von der Silberdrachme kunnten nicht 8 Asper geseklagen werden, die Phischer jener Zeit schlagen aber 12 Asper darans und juntirten die

der Staat diese Uebergriffe dulden! Selbst die Krongüter sind berautergekommen: die Dörfer, welche zu den Krongütern in Gurgistan, Genge, Eriwan und in dem Gebiete von Bagdad gehörten und ein Einkommen von 48,400,000 Aspern abwarfen. sind verloren gegangen und in die Hände des Feindes des Glaubeas gerathen. Ein Theil davon ist gegen das Gesetz in Besitz-(داشيقلق) oder Stiftungen (وقف) oder Pantoffelgeld (دياشيقا verwandelt, ein Theil ist dem völligen Ruin nabe, ein anderer Theil ist Privateigenthum der Wezire geworden. Jetzt fliessen von den Dörfern, die zu den noch vorhandenen Krongütern gehören, auf 10 Millianen Aspern in die Schatzkammer, die übelgen sind spurhis verschwinden. Kurz, die gegenwärtig gegen die armen Unterthanen ausgeübte Redrückung und die zu Tage gekommenen Uebergriffe sind zu keiner Zeit, in keiner Gegend und keinem Gehiete irgend eines Königs vorgekommen. Wenn sich in irgend einer Prayinz des islamischen Reichs auch nur ein Atom Ungerechtigkeit gegen einen Einzelnen vorfindet, so wird darüber am Tage der Auferstehung von den Königen, nicht von den Würdenträgern des Reichs Rechenschaft gefordert werden, und jen e. werden sich vor dem Herrn der Geschüpfe nicht damit verautworten können, dass sie sogen: Wir haben dies en die Verwaltung übergeben. Der kalte Seufzer der Bedrückten richtet die grössten Häuser zu Grunde : die Thrane aus den Augen der Duldenden versenkt eine ganze Welt in Wasser; bei Unglauben kann die Welt bestehen, aber nicht bei Ungerechtigkeit; die Gerechtigkeit ist ja die Ursuche langen Lebens und die Wohlfahrt der armen Unterthanen für die Padisah's die Erwerberin des Paradienen. So sagen alle 'Ulema's und Seiche. Wenn man sich auf meine Aussage nicht verlassen will, so mögen sie darum befragt werden. Diess ist der wahre Sachverhalt. Die Verfügung über das Weitere steht der Majestät des glücklichen und mächtigen Pådisah zu."

Münze gleichsam durnach. Die Kaswurce und fileidungsstlicke waren in ihrem Preise obenso wenig bestimmt; wenn man ein Goldstück uder einen Plaster nicht gab, so kounte man sieb dieselben auswählen. Auf Verordonngen wurde nicht mehr genehtet. Alle willkürlichen Aufagen drückten alle Unterthanen im ganzen fleiche. Seit zwauzig Jahren sind die Peinde des Glanbens nicht rubig und stets sind die Soldaten in Bewegung. Die Statthaller nehmen von den armen fin sjås auf grossberrlichen fiefeht die Haussteuer im fietrage von 300) Aspern, ohne sie an den Staatsachatz abzuliefern; die flichter, Naibs und Canie veribeiles dieselbe unter sich wie andere willkurliche Auflagen. Pur die steuerpflichtigen fin ajus ist die Weinstener in eine neue viel bühere Kopfsteuer verwandelt, die im ganzen 300 Asper heträgt. Die Kauffente richten nich bei den Wanren, die sie einführen, sieht mehr nuch den früheren Zollturifen, Die Pachtinspectoren verkaufen die Pachtbriefe um 100,000,000 Asper, und so wird die schlechte Neuerung nicht abgewehrt. Ob in der Fibrung des Stuatsruders bei den Weziren und 'Liema's überall Lanigkeit und Nachsicht eingerissen ist, darnuch hat sieh noch Niemand von uns erkundigt.

Im eilften Capitel kommt er darauf zu sprechen, warum in den islamischen Provinzen so viel Unruhe und Aufruhr ausgebrochen und so viele Provinzen verloren gegangen sind. "Es moge von dem glanzunsstrahlenden Geiste der Majestät des glücklichen, machtigen und welterobermlen Padisah nicht unbenchtet bleiben, dass das hobe Reich der Osmanen - moge die Aufeinanderfolge seiner Herrscher bis zum Ende der Zeiten fortdauern! ein grosses und gewaltiges Reich ist, das sonst, wenn von allen Ecken und Enden der Welt alle Feinde des Glaubens einmuthig und einhellig auf dasselbe einstürmten, ihnen allen nach dem Willen Gottes des Allerhöchsten auf das leichteste die Spitze bieten konnte. Jetzt aber sind von dem islamischen Reiche viele Provinzen weggenommen und sehr grosse Verluste erlitten worden. In vielen Feldzugen gegen die Feinde des Glaubens ist unermessliches Geld versehwendet worden; dass aber dem Reiche und der Religion kein erspriesslicher Dienat geleistet worden ist, kommt daher, dass seit dem Jahre 990 d. H. (1582 n. Chr.) die grossberrlichen Stellen durch Bestechung an Unwürdige vergeben worden sind. Das den Kämpfern Gebührende fiel in die Körbe und die Ansprüche der Kleinlehensträger wurden mit Füssen getreten. Früher hat, wie oben erwähnte wurde, der Beglerheg von Rumelien allein mit dem Heere seiner Provinz einem an mächtigen Feinde, wie der deutsche Kaiser war, die Spitze und führte als Oberfeldherr im J. 1000 d. H. (1591 n. Chr.) und weitere fünfzehn Jahre nacheinander den Krieg gegen den deutschen Knizer, welchem er während dieser Zeit mehrere Male schlug, mit viel Ehre und Glanz; aber nur zwei Festungen wurden genommen, wogegen der böse deutsche Kaiser von den Grenzbesitzungen des islamischen Reichs gegen 30 Festungen und Verpfählungen (Palanka's 1)) eroberte, die sieb noch jetzt in seiner Gewalt befinden. Sehon früher sind die in den Provinzen Anatoli, Karaman, Siwas, Maras, Haleb, Damaskus, Diarbekr, Urfn, Erzerüm, Wan und Moșul liegenden Dörfer und Städte geplündert und verheert worden, so dass einige ganze Provinzen ode und wüste liegen; ja sogar die alte Hauptstadt Brusa ist verheert worden und einige ihrer Stadtviertel sind niedergebrannt. Die nomadischen Araber und Turkomanen verweigerten den Gehorsam; die armen Unterthanen litten auf diese Weise viel Bedrückungen und masslose Uchergriffe, und daher gingen mehrere Dörfer ganz zu Grunde?). Vom achwarzen Meere ber traten die widerspänstigen Kosaken auf und plünderten jeden Jahr die am Ufer des Meeres gelegenen Dürfer und Stadte, schlugen ihre Einwohner in Fesseln und verfehlten nicht manche Trübsul über sie zu verhängen 1). Da ihnen Nie-

<sup>1)</sup> ARida 2) Nach der Petersb. Haschr.: the Ort ward ein Inra.

<sup>3)</sup> Hammer, Osm. Gesch. IV. S. 470, 471 n. 565.

mand entgegentrat, so steckten sie das der Festung Rumill Hisar unbegelegene Durf Jenikoi (Neudorf) und viele Garten in Brand und erbenteten altes darin befindliche Hab und Gut 1). Um den durch diese Unruhan and Verhoerungen aller Art erwachsenden Schuden abzuwehren und um Constantinopel zu schützen, ist es nothwendig geworden, im Bosporus Schlösser zu erbanen. Ausserdem, dass früher vom persischen Sah einige Provinzen erobert worden waren, hat er uns noch eine so feste Burg wie Bugdad ') ans den Händen genommen 1). Seit längerer Zeit ist Krieg mit ihm geführt und unermessliches Geld vergeudet worden, und doch hat dies durchaus nichts gemitzt. Seiner Gewalt wurde auch nicht ein einziges Dorf von zwei Hänsern entrissen, und mit einem Heere, wie es in dieser Zeit bestellt ist, ist das auch nicht möglich. Das Reich Jemen ist ebenfalls verloren gegangen und unter die Botmassigkeit eines sogenannten Imams 1) gekommen. Auch Ma'n Oglu1) ist unter dem Deckmantel des Gehorsums ein Abtrüuniger geworden, hat nich einer Beglerbegschaft bemachtigt, und in seine Gewalt sind Basra und Labså gekommen. Die einzelnen Välkerschaften sind gleichsam Könige geworden. Seit dem J. 1000 d. H. (1591 u. Chr.) sind dem islamischen Reiche neunzehn Provinzen schmill verloren gegangen; auch die übrigen Pravinzen können sich nicht erhalten, sondern sind durch ihre eigenen Uebeltbäter erdrückt und die Unterthanen zerspreugt. Was für ein Elend! Die Macht und Kraft der haben Pforte besteht ja im Heere; die Existent des Heeres beruht auf dem Staatsschatze; dieser wird von den Unterthanen zusammengebracht, und die Existenz der Unterthanen fusst auf Gerechtigkeit und Billigkeit. Jetzt abor ist das gunze Reich zu Grunde gerichtet, die Unterthanen sind zersprengt, der Schatz hat ein bedeutendes Deficit, und die Manner des Schwertes sind unter diesen Umständen abhanden gekommen. Und doch sucht man in dem Augenblicke, wo die Provinzen des islamischen Reiches verloren gehen, nicht etwa diesem Uebelstande abzuhelfen, man fragt keineswegs nach dem richtigen Heilmittel, es vermindert sich nirgends Prablerei und Kingebildetheit: welche Sorglosigkeit! Aber Gott sei Lob: solange Se. Majestät unser Padisah Beherrscher des Erdhodens und Herr von Mekka und Median ist, wird nie zugegeben werden, dass die Peinde

<sup>1)</sup> Ala sie av einen der l'estung Rumifi Hishr nahegelegenen Ort kamen, steekten sie zwei Dörfer und viele Gurten in Brand und plünderten und ranbten das Gut der Moslemen (Petersb. Edschr.); vgl. Hommer, Staatsverfassong, II, 339.

<sup>2)</sup> Ben 5. Safer 1033 (28. Nov. 1623), Hannmer, Osm. Gesch, V. 14.

<sup>3)</sup> Er nahm das geheiligts Grub des Imum Abu Hanifa in Beschlag und erlaubte sich etliche Entweihungen (Peterab, Haschr.).

<sup>4)</sup> Der Imam der Seidi, s. Hammer, Oam. Beach. IV, 167.

<sup>5)</sup> Der bekannte Drauenfurst Fahreddin, a. Ztschr. VIII. S. 481 II.

so viele Provinzen wegnehmen und die armen Unterthanen so viele Bedrückungen und Uebergriffe erleiden. Es bleiht eine unerlässliche Pflicht für Se. Majestät den Pådisäh, dass diesen Uebelständen durch die rechten Heilmittel abgeholfen werde. — Die Verfügung über das Weitere steht der Majestät des prächtigen, mächtigen und weltbeschützenden Pådisäh zu." —

Im zwölften Capitel geht er zur Erörterung der Verhältnisse der Heereslente und der auf das Reich bezüglichen besondern Umstände über. "Von dem erhabenen und kräftigen Geinte Sr. Majestät des Pådisåh des Erdbodens möge es nicht unbeachtet bluben, dass wenn zur Regulirung der Staatsverbältnisse keine Anstalt getroffen und diesem, unserem Herzen so nahestehenden Reiche keine durchgreifende Ordnung gegeben wird, die Gemeinde Muhammeds zu einem blossen Wort berabsinken muss und die Unterthanen sämmtlich zu Grunde geken werden. Die Hecresleute haben sich des Gehorsams entwöhnt und ihre Offiziere kommen in der Aufrechterhaltung der Disciplin ihren Pflichten nicht mehr nach. Durch guten Rath werden diese Leute chenso wenig gebessert, wie durch eine gütige und rücksichtsvolle Behandlung derselben die bessere Ordnung der Dinge möglich gemacht wird. Selbst wenn ihnen Monat für Monat alle ihre Bezüge im Voraus gegeben, alle ihre Bedürfnisse und Wünsche vom Staatsoherhaupte befriedigt und sie mit den grossherrlichen Huldgaben überschüttet würden, selbst wenn alle 'Ulema und Seiche zusammenkamen, um sie durch gute Rathschläge und gütliche Vorschläge aller Art zum Gehorsam zurückzubringen, indem sie ihnen ihr Gehahren als dem Padisah des Islam, der Religion und dem Familienverbande ausserst schädlich schilderten, so würde doch nichts von Alledem in das Ohr irgend eines von ihnen dringen und nicht das Geringste nitzen. Die Menschenkinder i lassen sich nun einmal nicht mit Milde regieren, zondern Strenge und Gewalt thut ihnen Noth. Die früheren grossen Sultane hielten die nechs Bölük durch das Janicarencorps, das Janicarencorps wieder durch die sechs Bolak und diese beiden Körper durch die Dienstmannen der Gross- und Kleinlehensträger in Zucht und Gehorsam. Jetzt sind die Kleinlehensträger ganz und gar verschwunden, der Heeresdienst ist fast nur auf jene ersteren selbst beschränkt und ein jeder von ihnen ist ein Diw (Dämon) geworden 1). Wenn der Monarch sich ernstlich bemühen will, so ist die Besserung leicht; - wenn die Gross- und Kleinlehen wie früher sämmtlich würdigen Leuten

<sup>1)</sup> Die vorbergehende Schilderung giebt die Peterah. Edschr. viel ausführlicher als die Wiener, and desshalb habe ich mich an sie gehalten. für ادم جنسى " hat die Peterah. Edschr. "das Menschengeschlecht بخى ادم وقوالمة كويا كندولوء منحتم اولوب هم برى بر ديو اولدى (2

gegeben und die Säldner soviel als möglich vermindert würden, so würde er mit des Allerhöchsten Bewilligung Ordnung schaffen, die hube Berrschaft wieder den gehührenden Glanz erhalten, das Schwert des Islam wieder Macht gewinnen und der Glaubensfeind überwältigt werden. Die Grösse des Hoeren nützt nichts; es mug immerhin klein an Zahl, aber es muss tüchtig, gehorsam und folgsam sein. - Ew. Majestät seliger grosser Abn Osman Gazi Chan eroberte bei dem ersten Auftreten der Dynastie mit einem von ihm befehligten Heere von I-2000 Mann viele Provinzen, und obgleich die ganze Welt gegen ihn feindlich gesinnt war, so wagte doch Nismand ihm entgegenzutreten: das Schwert des Islam hatte Mucht und war siegreich, er streckte seine Faust nach allen vier Weltgegenden aus. Nach ihm gingen Ew. Majestät höckstselige Voralmen von Anatolien mit einer Anzahl gläubiger Kämpfer nach Gallipoli binüber. Gunz Rumelien war voller Unglanben und Irrthum!), aber der Sieg war ihnen sieher, und so eroberten sie manche Festungen und Provinzen. Nachher stieg die Macht und Pracht des Islam auf ihren Gipfelpunct und ward über alle Massen gross: Arabien, Persisch-Irak (Irak al-'agam). die Kaba und Jemen kamen unter osmanische Botmüssigkeit. Es geziemt sich nicht ein so berrliches Reich durch Bestechlichkeit zu Grunde richten und den Unterthanen von Bedrückern Gewalt anthun zu lassen. Man muss vielmehr dagegen eine Abhülte treffen und die Bedrücker wie unbeilstiftende Aufrührer hestrafen. Wenn es der ernstliche Wille Sr. Majestat des Padisah ist, das Heer zu organisiren, so ist vor allen Dingen die wichtige Angelegenheit der Gross- und Kleinlehen zu ordnen und die Dörfer und Santfelder an die Männer des Schwertes zu vergeben. Zählt man die Leute zusammen, welche es hintertreiben, duss die Gross- und Kleinleben an die Würdigen und Berechtigten vergeben werden, und die auf diese Weise die Ursache davon sind, dass das Land zu Grunde geht, so sind es nur 30 - 40 Menschen, mehr nicht; dass aber, diesen 30-40 Monschen zu Gefallen, ein solches Reich in Unruhe und Verwirrung gerathe. wird doch, da sei Gott vor! die Majestat unseres glücklichen Padisah nicht geschehen lassen. Kurz, die Ansichten aller verständigen und einsichtsvollen Männer stimmen darin liberein, dass so lange die Gross- und Kleinlehen nicht würdigen Lenten gegeben werden und auf den kniserlichen Feldzügen nicht jeder sich unter seine Fabne steilt, es auch nicht möglich ist, dass die Feinde gezüchtigt, die gottlosen Aufrührer zur Zucht und Ordnung zurückgebracht und die Unterthanen von der Gewalt der Unterdrücker befreit werden sollten. Diess ist der wahre Sachverhalt. Die Verfügung über das Weitere steht

<sup>1)</sup> Die Poterab. Hosehr, hat hier: und nie bekehrten en zu dem heiligen (mostemischen) Glunbensbekenntnisse.

dem glücklichen, prächtigen Padisah, dem Beschützer des Glan-

bens, zu."

Im dreizehnten Capitel weist er nach, auf welche Weise die Lehen der Klein- und Grossiehensträger als angenannte Korbleben in den Kürben zurückbleiben und wie diesem Uebelstande abzuhelfen sei 1). "Es moge von Sr. Majestat, dem erhabenen, glücklichen und müchtigen Padisah nicht unbeachtet bleiben, dass, wenn Höchstderselbe die in den Händen Unwürdiger und in dem Korbe der Grossen sich befindenden Gross- und Kleinlehen an würdige Leute vertheilen will, um die Ordnung wieder herzustellen, das (wie früher) mit Hülfe des Allerhöchsten durch Vermittlung der Beglerbege (in den Provinzen) geschehen muss; zobald man nich aber dabei von Seiten der hohen Pforte einmischt, so wird der Würdige nicht vom Unwürdigen unterschieden; man bleibt nicht frei von der Einmischung der Reichsgrossen und Angesehenen und keine Ordoung kommt zu Stande. Als im J. 1010 d. H. (1601 n. Chr.) Jemisgi Hasan Pasa Grosswezir und der Oberfeldherr an der ungrischen Grenze Mahmud Pasa Kaimmakam (Stellvertreter) bei der hoben Pforte und wiederum als nach jenem im J. 1022 d. H. (1613 n. Chr.) Nasth Pasa Grosswezir 1) war, erging der grossherrliche Befehl, die Gross- und Kleinlehen aus den Körben zu nehmen und an die Würdigen zu vertheilen. Aber der Grosswezir Hasan Pasa vertheilte sie auf dem Feldange und der Kaimmakam Mahmud Pasa in Constantinopel, und so kum jene beahsichtigte Ordaung nicht zu Stande. Als Nasub Pasa die Gross- und Kleinlehensträger von Rumelien nach Adrianopel berief, um eine Untersuchung vorzunehmen, so liessen die Grossen und Angeschenen ihre Dienstleute und Söldner um Orte der Musterung in Sipahikleidung und mit Beraten verschen erscheinen, und da sie sich so alle einfanden, so kam kein Kleinlehen zum Vorschein 1). Wenn jetzt bei der hohen Pforte diese Untersuchung wieder vorgenommen werden wird, tritt dasselbe Manoeuvre auf. Die Gross- und Kleinleben bleiben in den Körben: es Ist auf keine Weise möglich, sie herauszubringen. Aber mit Gottes Hülfe wird es leicht sein, diese Angelegenheit auf folgende Weise in Ordoung zu bringen, dass Se. Majestät einen Befehl erlasse. des Inhalts: es sollen sich alle Lebensträger an den Aufent-

سيتلود اولان زعامت وتيمار قد طريقلد بولنور (١

Nazuh Pasa's Verdienst ist, in das his zur chaotischen Verwirrung berabgesunkene Lehenwesen wieder einige Ordnung gebracht zu baben; s. Zinkeiern, Osm. Gesch. III, S. 167.

بوقامه محلَّده اکام واعیان خدمتکارلریده وقوئلریده سیافیانه (3 لباسام کیدورب ویبراتلریله کوندروب حملاسی موجود بولنمغاه بیر تیمار طبوره فامدی

haltsort des Beglerbegs jeder Provinz verfügen und dort sollen die in den Handen der Unwürdigen sich befindenden Grossund Kleinlehen, die von 1000 bis auf 100,000 Aspern eintragen, ihnen genommen, an die Würdigen vertheilt und diese damit belehnt werden. In jedem Ejalet, jedem Sangak, in jeder Gegend kenat man ju die alten Ogukzade und Sipahizade auf das beatimmteste, und ebenno alle die Gross- und Kleinleben, welche die Aga's auf den Namen ihrer Dienstlente und Leibeigenen in Beschlag genommen haben. Also mag der grossherrliche Beschl ergehen und bekannt werden, dass die Gross- und Kleinleben solcher Unwürdigen an die Würdigen mit öffentlicher flelehnung vertheilt werden sollen; dann wird der Vater den Sohn, der Sohn den Vater und der Bruder den Bruder nicht abwarten, sondern sie werden unverzüglich kommen und sagen; das Dem und Jenem zusiehende Kleinleben ist bei dem und jenem Diener und Knechte; das und jeues Grosslehen ist im Korbe und befindet sich bei dem und jenem Zwerge und Stummen. So werden sich zehn Menschen an ein Kleinleben hangen; der Berechtigte wird mit dem Unberechtigten streiten, Jedermanns Seide !) wird auf den Markt 2) kommen, und, so Gott will, wird im Reiche des Padisah kein Gross- und Kleinlehen verhorgen bleiben, sondern sie werden alle zu Tage kommen. Da aber die in den Regierungslisten eingeschriebenen, unn aber theils für Söldner theils für Heeresleute geltenden Ra aja und Ra aja - Sohne die Bewohner vieler Dorfer. welche ihre Cebergriffe und Ungerechtigkeiten nicht länger ertragen konsten, zur Auswanderung gezwungen baben, so dass keine Spur mehr von ihnen vorhanden ist: an werden (konnte man denken) die Berechtigten trotz aller angewandten Mühr und Sorgfalt ihre frühere Stellung doch nicht wieder erlangen können. Aber mit Gottes Hülfe gieht es dufür ein Mittel: wenn es der Grossberr genehmigt, so ist es möglich, dass sie nicht pur ibre frilhere Stellung wieder erhalten, sondern sogar mehr 1); woher aber dieses Mittel kommen soll; wird im Folgenden angegeben wurden. Die Verfügung über das Weitere steht der Majestat des machtigen , weltbeschützenden Padisah zu."

Im vierzehnten Capitel weist er nun auf den mit aller Aufmerksamkeit zu beachtenden Weg, auf dem die Angelegenheit der Gross- und Kleinlebensträger gebührend in vollkommene Ordnung gebracht werden soll. "Es moge von dem spiegelhellen Geiste der Majestat des glücklichen machtigen, geehrten und

<sup>1)</sup> Was er im Geheimen that und treibt.

عم كسك البيكي باواره چيقار : An die Oossentlichkelt; türkiselt

<sup>3)</sup> Namlieh nach der Peterab, Hilsebr. وبيك مقداري (etwa 40-50000 Asperi."

weltheschützenden Padisah nicht unbeachtet bleiben, dass, wenn Se. Majestät hefeblen will, dass man sich die gebührende und vollkommene Regelung der Verhältnisse der Gross- und Kleinleben angelegen sein lasse, damit sie einen höhern Bestand erreichen, als früher, diess mit des Allerhöchsten Hülfe auf folgende Weise geschehen kann. Jetzt werden die großberrlichen Domanendörfer jährlich der Mannschaft der Bölüks!) zur Nutzniessung (خدعت) gegeben und in einer unter ihnen stattfindenden Licitajion Jahr für Jahr an den Meisthietenden (Ag & ) verkauft; davon fliessen im Ganzen unter dem Namen "grossherrliches Geld" nur 10,000,000 Asper in den Staatsschatz, und auch diese Summe wird für die Bezüge der Söldner ausgegeben. Wenn man dacon absahe, diesen Leuten baares Geld zu gehen, die grossherrlichen Domaneudörfer den hochbesoldeten statt des Soldes als Gross- und Kleinlehen gabe und ihr Sold im Schatze zurückbliebe; so wilrde eine zahlreiche streitbare Mannschaft 1) geschaffen, die Soldner selbst besser gestellt und dem Schutze bedeutender Vortheil zugewendet. Auch moge Se. Majestat beachten, dass es dem heiligen Gesetze zuwider manche Besitzlehen, Stiftungen und Pfründen giebt, die, wenn nuch, dem Scheine nach, als verdienstlich angesehen, in der That eine Vergeudung des öffentlichen Vermögens sind; denn das ganze Erträgniss der Dörfer und Santfelder der lalumischen Provinzen ist rein öffentliches Vermögen, weil es den Streitern und Kampfern für den Islam gebührt. Es giebt eine gesetzliche; feststehende Norm der Verwendung desselben; aber eine derartige Verwendung des Staatsvermögens zu unveräusserlichen ewigen Stiftungen, wie ist diese zu rechtfertigen! Die gevetzlich erlandten Stiftungen sind diejenigen, welche ab fromme Schenkungen den von den höchstseligen früheren Sultanen aus dem Gute der eroberten Provinzen zum Besten aller Moslemen berrührenden edeln Stiftungen zulliessen. In früheren Zeiten gaben die grossen Sultane, wenn die ins Feld ziehenden Bege und Reglerbege auf ihren Zugen unter den Auspicien der hoben Pforte Länder erobert und erspriessliche Dienste geleistet hatten, ihnen zur Vergeltung und Belobnung dieser Dienste von den eroberten Provinzen Darfer und Santfelder als Besitzlehen. Von dem Erträgnisse deraelben erbauten sie mit Erlanhniss der Sultane zum gemeinsnmen Gebranche aller Moslemen bestimmte Hauptmoscheen, Armenbauser. und Zellen für Binsiedler und machten fromme Stiftungen für dergleichen Personen. Solche Stiffungen der Bege und Kämpfer, welche für die Sache des Glaubens fochten, wie Gazi Ewrenos Beg, Turchanbeg, Michalogiu und andre, sind von den Imamen der Religion für erlaubt erklärt worden, alle andere sind gesetzlich unerlauht und Niemand darf sie für einen Dienst anseben, der

<sup>1)</sup> S. oben S. 305 Z. 10 II.

يراجه تليج (2

dem Wuhle des Reichs und der Religion geleistet würde, Man liess woll spater, wenn man auch keine Proving, ja nicht einmal ein Dorf von zwei Häusern erobert hatte, bloss aus dem Grunde, dass man ein Gunstling des Padisah war, von den einige hundert Jahre früher eroberten Ländern Dörfer und Santfehler, die reines Staatsgut waren, auf die und jene Weise sich und seinen Kindern als Besitzlehen schenken, und machte dann unveräusserliche Stiftungen daraus. Aber wie wäre ein solches Besitzlehen aus dem Staatsvermögen erlaubt? noch mehr; wie wäre seine Erhebung zu einer unveräusserlichen Stiftung zu rechtfertigen? 1) Diese Besitzleheuge bühren den Kampfern und Streitern. Dem Wohle des Reichs und der Religion ist es zuträglich, dass man die seit zwei hundert Jahren in Benifz gewesenen Stiftungsdurfer nach Recht und Gerechtigkeit bestehen lasse, hingegen die ungesetzlich dazu erklarten und dem Staatsvermögen ungehörenden auf grossherrlichen Befehl an die Soldner vertheile. So wird Hochstderselbe viele tansend streitbare Leute gewinnen. Diese Massregel wird also chensowohl die Masse der Streiter vermehren als den Schatz föllen, ng dass man viele Vortheile davon ziehen wird. Aber die Stiffungen aufzuheben, welche auf Moscheen, Gelehrtenschulen und Zellen liegen, ist nicht gestattet; auch mögen ihnen aus dem grossherrlichen Fiscus kleine Einkommen zugewiesen und das Verdienat dieses guten Weckes meinem glücklichen Padisah zu Theil werden. Die Dörfer und Saatfelder aber sollen an ihre rechten Herrn kommen. Wenn man jetzt davon absieht, die grossherrlichen Domanendörfer und die Rinkunfte der gesetzwidrigen Besitzlehen und Stiftungen denjenigen zuzuwenden, welchen sie nach dem Gesetze nicht gebühren, sondern sie vielmehr an die sie verdienende Clause der Söldner vertheilt, so wendet man von der täglichen Löhnung von 40-50,000 Mann, die für den Kopf 20 Asper beträgt, jahrlich mehr als 200,000,000 Asper dem Staatsschatze zu, so dass dann die Einnahme die Ansgabe übersteigt. Ein Dorf mag zwei Leuten, auch, wenn es moglich ist, zwei Dörfer einer Person gegeben werden; den ansgezeichneten, kahnen und tapfern Soldnern mögen mit dem grössten Vergungen ihre Bitten und Wünsche gewährt werden. Auf diese Weise werden mit Gottes Bewilligung, die Gross- und Kleinlehensträger, mit den wiedereingesetzten zusammen,

<sup>1)</sup> Die St. Petersburger Handschrift giebt hier folgende Auseimanderseizungt "Wie ist eine aulehe Stiftung erlaubt und wie darf man nie überhoupt in Besitz nehmen? Erstens ist es nicht genetzlich erlandt zolchen
Leuten Theile des üffentlichen Vermögens zu Besitzleben zu gehen, geschweige
sie zu naveräussertleben, erblichen Stiftungen zu erklüren. Dem ist eine
siele von Grund aus sehlecht, wie können die daran sich auschliessunden
weiteren get. sein? Solche Besitzlehen sind reines Stautagut, welchen den
flämpfern gehührt. Vgl. Aint, finninname. Hist. Oam. 148, 5. 20r. und
Hendriem's Statistik, Händschrift der Markusbibliothek zu Venedig, Ms. ture.

91. Bi. 36 v.

sich über hunderttausend belaufen. Bei einem vorkommenden grossberrlichen Feldzuge werden sie weder Proviant noch Kameele vom Staate verlangen, und somit werden die Feldzuge zu jeder Zeit auf alle Weise leicht ausgeführt und die Feinde des Glaubens nach Wunsch bekämpft werden. — Die Verfügung über das Weitere steht dem glücklichen und mächtigen Pädisäh, dem Schatten Guttes, zu."

Im funfzelinten Copitel führt Kogabeg den persischen Sah 'Abbas '), den er den Unseligen (شقارت التباس) nennt, redend ein, wie er sich hei seinen Weziren nach der Lage des osmanischen Reiches erkundigt, und erzählt uns, welche Autwort diese ihm darauf geben. Es möge von dem sonnenstrahlenden Geiste der Majestät des mächtigen weltheschützenden Pådisäh nicht unbeachtet bleiben, dass früher der persische Sah 'Abbas

der Damonische (خناس) zo Anfange seiner Regierung die hohen Würdentrüger des Reiches, die Blema und Kinsichtsvollen um sich versummelte nud folgende Anspruche an sie richtete: "Geht mir schnell eine genane Ausknuft und Erklärung darüber, was der geheime Grund davon ist, dass die grossen osmanischen Sultane auf diese Höhe der Macht und Starke, der Hoheit und Herrlichkeit gekommen und Besitzer von unzähligen Ländern, wir hingegen so schwach und muchtlos geworden sind for Sie baten sich vom Sah einige Tage Bedenkzeit aus, dann kamen sie allein an einem Orte zusammen, und als sie Rath gepflogen hatten, stand Aller Ansicht und Gedonke auf folgendem Resultate fest; "Der gebeime Grund, dass die grossen osmanischen Sultane so müchtig geworden sind und so viele Länder erobert haben, liegt darin, dass von den Weziren Einem als Inhaber des Sitzes des Grosswezirates der Zügel der Selbstständigkeit in die Hand gegeben wird und dass sich kein Anderer in die Regierungsgeschafte einmischt. Die Inhaber der hohen Stellen und Würden werden ohne Beweis von Schuld nicht abgesetzt und die Männer des Schwertes und des Kampfes bilden eine unbescholtene, gut organisirte, auf Reinheit des Blutes gegründete Classe. Unter ihnen giebt es keine Fremde. Sie haben keinen Schmuck, noch machen sie mit irgend welchem Schangepränge Aufsehen. Sie besitzen kein silbernes oder goldenes Rüstzeug noch verschwenderische-Gerathe und Kleidungen. Die Unterthauen und Insassen leben in Ruhe: der Staatsschatz und der grossberrliche Privatschatz sind wohl gefüllt; die Stiftungen und Waisengelder fliessen nicht in diesen Schatz; keinem Menschen wird ungerechterweise nuch

Sah Abhas Ben Sah Mahammed Chodabenda, welcher im J. 995 d. H. = 1586 die Regierung des pers. Reiches anfrat und im J. 1038 d. H. = 1628 im 70sten Jahre seines Lehens in hazwin starb.
 21 \*

nur ein Asper abgenommen. So ist das Glück und die Macht ihrer Dyanstie gewachsen und sie besitzen ulle Mittel ihre Zwecke vollkommen zu erreichen; ihre Schwerter suchen Beschäftigung und ihr Hochsinn and Muth geht auf immer neue Eroberungen aus." Als alle über dieses Resultat sich geeinigt hatten, traten sie damit vor den Sah und trugen ihm ihre Ansicht vor. Der Sah erwiederte ihnen darauf: "Eure Rede ist in der That wahr und euer Ausspruch durch die Geschichte bestätigt." Er lobte ihren Schurfsinn sehr, legte sogleich die prächtigen Gewänder ab, welche er anhatte, schnallte den goldenen Gürtel mit dem mit Edelsteinen besetzten Säbel ab, den er um die Hüfte trug, und legte dafür ein schwarzes Unterkleid für dreihundert Asper !) und einen gemeinen Sabel an. Da er grosses Verlangen hatte mit dem Padisah des lalam Frieden zu machen und sich mit ihm in ein gutes Linvernehmen setzen wollte, so schickte er desshalb seinen Neffen an die hohe Pforte und verpflichtete sich zu einem jahrlichen Geschenk von 200 Lasten Seide 1). Auch machte er mit dem Uzbegchan Frieden. Als er nun aller und jeder Sorge los und tedig geworden war, liess er überall durch Herolde verkunden: "Jeder, der silbernes Pferdezeug auflegt und kostbare Gewänder trägt und die Unterthanen und Insassen bedrückt, dem will ich das Leben nehmen. seinen Besitz zu Grunde richten und seine granze Familie todten." Nachdem auf diese Weise Jedermaun gewarnt worden war, versummelte er seine Chane (Fürsten) um sich und machte sie alle selbstständig. Aus ihrer Mitte wählte er einen einsichtsvollen und geschäftskundigen Chan zum Chan der Chane mit unbeschränkter Vollmacht. Ihnen allen gab er Stellen für die Zeit ihres Lebens, und nach ihnen ihren Kindern; daron bielt er unverbrüchlich fest. Das Ejalet Tebriz, das vor nun 30 Jahren in seinen Besitz kam, blieb dem Chân Pir Budak zur Verwaltung, den er von seiner hohen Stelle schlechterdings nicht absetzte. Als der selige Beglerbeg von Wan, Tekeli Mohammed Pasa, den Chan Pir Budak getüdtet hatte, so setzte der ungläubige Sah dessen Sohn an seine Stelle zum Chan ein. Als auch dieser gesturben war, gab er die Stelle dem Enkel, der damals noch ein Kind von 4 Jahren war, und jetzt befindet sich das Ejalet Tebriz im Besitz dieses Enkels des Chan Pir Budak. Als er vor nun 28 Jahren in den Besitz des Ejalet Eriwan gekommen war, hatte er es gleich Anfangs einem Emir, Namens Kune (حرفة) 3), gegeben, den er, so lange er lebte, nicht davon absetzte; als dieser gestorben war, gab er es dessen Solme. Jetzt ist diese Provinz

<sup>1)</sup> So nach der Wiener Handschrift, während die Petersb. Handschrift ارج اقتحالها (für drei Asper) hat.

<sup>2)</sup> Ipek, persische Seide, vgl. Zinkeisen, osmanische fieschichte, III. 671, im Jahre 1610 n. Chr.

<sup>1)</sup> S. Hammer's Geschichte, erste Ausgabe, Ed. V. S. 204 ff.

Eriwan noch in den Händen des Enkels des Mir Kune. Auch die übrigen Chanschaften vergab er auf diese Weise an geschaftskundige und berühmte Personen und setzte keine von ihnen ab: die sich aber Verbrechen zu Schulden kommen liesson, liess er hinrichten. Das Heer reformirte er auch nach seinem Gefallen : er stellte es aus 12,000 vollkommen ausgerüsteten Söldnern zusammen, 40,000 Mann gab er seinen Chanen und seinen Sultanen zur Bedeckung und zum Gefolge, und mit einer solchen Macht eroberte er die Provinzen Gilan 1) und Mazenderan, nahm von lodien und den Ländern des Chans der Uzbeken einige Provinzen, desgleichen von den islamischen (osmanischen) Ländern einige Festungen weg, und trotz seiner Stellung zwischen drei falamischen Padisaben und in der Nühe Georgiens bot er allen mit dem Schwerte die Spitze. Der Grund davon ist der, dass sein Heer klein und gut war, die Stellen für immer und ewig vergeben wurden und er sich das Wohl zeiner Unterthanen ernstlich angelegen sein liess. Wenn also der irrgläubige Sah, abgleich ein solcher Ketzer, durch Ausübung der Gerechtigkeit und Billigkeit so mächtig geworden ist, so braucht unser Padisah, der Chalife des Erdhodens und die Stütze des Reiches und der Religion, seine erhabenen weltordneuden Gedanken nur der Gerechtigkeit und Billigkeit zuzuwenden : und es ateht fest, dass die sieben Klimas sieb durch die Gute Gottes des Erhabenen seinem welterobernden Schwerte unterwerfen und alle Lander der Welt wieder vollen Frieden und Ruhe gewinnen werden. Die Ordnung und Regelung aller Verhältnisse hängt von dem edeln Herzen der Padisahe ab; die Padisahe sind das Herz der Welt; wenn aber das Herz gesund ist, so ist auch der Körper gesund. Wenn die Konige sich dem Guten zuwenden, so geht Alles in der Welt seinen ordentlichen Gang; wenn sie sich aber zum Bosen (Alas) hinneigen, so werden alle Verbältnisse getrübt, die Baume geben keine Früchte und auf der Erde wachst kein Gras. Die Existenz der Padisabe ist ein mächtiger Talisman. Dies ist der wahre Sachverhalt. - Die Verfügung über das Weitere steht der Mujestat des glücklichen, machtigen und sturken Padisah zu."

Im sechzehnten Capitel kommen folgende vier Gegenstände zur Besprechung: erstens die Unterdrückung der Bestechlichkeit, zweitens die Vertbeilung der Tlemästellen an verdienstvolle Männer, drittens die Aufrechterhaltug eines bestimmten Zahlmasses für einige Beamtenclassen, viertens die Feststellung einer Norm für die Gewährung der Gross- und Kleinlichen. "Es möge von dem hellstrahlenden Geiste der Majestät des glücklichen, mächtigen und erhahenen Pådisäh nicht unbeachtet bleiben, dass der Grund zu so viel Unraben, Zwistigkeiten und Zerwürfnissen, zur Verödung der Prorinzen wie zur Vernichtung des Glückes der Unterthauen und der

<sup>1)</sup> im J. 999 (1590).

Verringerung des öffentlichen Vermögens in der Bestechlichkeit liegt. So lange der Dämon der Bestechlichkeit nicht von dem Erdenrunde verbannt wird, wird keine Gerechtigkeitspliege den gebührenden Spielraum gewinnen können und nuch die Wiederherstellung der gesetzlichen Verhältnisse nicht gelingen. Wenn es der ernstliche Wille des Grossberrn ist, die Bestechlichkeit ganz zu verbannen, so ist die allererate Bedingung die, dass der Grosswezir ganz aelbstständig sei und sich Niemand von den Leuten des inneren und aussern Hufstantes in die Regierungsangelegenheiten mische. Von den Janicaren, welche den Grossweziren zur Verfügung stehen, darf keiner eine öffentliche Versorgung (dlas) haben, nuch in die Finanzliste eingeschrieben (طَيِّلُ) sein. Die Ejalets und Sangaks der islamischen Länder mussen an die auf gesetzlichem Wege atufenweise aufgestiegenen tüchtigen, berühmten und würdevollen Heglerbege und Sangakbege für immer verliehen werden; auch die in ihren Diensten befindlichen Cuirassiere (Gehelü) dürfen ehensa wenig eine Versorgung haben. sondern mussen gekaufte Sclaven sein. Sie durfen, so lange sie keiner Schuld oder keines Verbrechens überwiesen werden, auf keine Weise abgesetzt werden. Sobald sie aber ein ausgemachtes Verhrechen begangen haben und ihnen Ungerechtigkeiten und andere Missethaten wirklich nachgewiesen sind, so darf man sich dann auch nicht mit ihrer Absetzung begnügen, sondern muss sie nach dem Gesetz und dem Criminalcodex gehörig bestrafen. Die Gross- und Kleinleben sind durchans von den Beglerbegen zu vergeben und von Seiten der hohen Pforte darf man sich in keiner Weise einmischen, Die wissenschaftlichen Stellen sind an wissenschaftlich hochgehildete Manner zu verleihen. Die Muderris durfen in keiner Weise ein Bestechungsgeld oder Geschenk annehmen. Die Unwissenden sind aus ibrer Stellung zu entfernen, und fürderhin darf keinem Unwissenden mehr eine Stelle gegeben werden. Die Pantoffelgelder sind von den grossherrlichen Domanendörfern zu nehmen, aber nicht die Gross- und Kleinlehen der Finanzliste. 1) als Pontoffelgelder zu vergeben. Den Kapygybusi's der haben Pfarte ist in der allgemeinen Finanzliste ein bestimmtes Gerstengeld klar und deutlich ausgesetzt; diese Gerstengelder müssen wiederum ihrem Betrage nach festgestellt und durchaus kein Gross- und Kleinleben unter dem Namen eines Gerstengeldes vergeben werden. In der obenangegebenen Weise soll jeder Kapygybasi für die Stelle eines Sangakund Beglerbeg vollkommen tanglich sein, und ebenso sollen die Fouriere der hoben Pforte in derselben Weise für die Stelle eines Sangak- und Beglerbeg geeignet sein. Die Secretare des grossberrlichen Diwans sollen kenntnissreiche und vollkommen gebildete Leute sein, die Schreiben in jeder Schriftart fortigen konnen.

<sup>1)</sup> rgl. Hommer, Osm. Shatevert. 11, 274.

Die Secretüre der Civilliste und der Finanzverwaltung müssen rechtschaffene und religiose Leute sein. Jede Classe aber moss einen bestimmten Normalbestand haben, über den sie nicht hinansgehen und unter dem sie nicht zurückbleiben darf. Wenn sie aber das bestimmte fostgesetzte Muss überschreitet, so sollen den überschässigen Fourieren. Causen und Schreibern der Fouriere ihre Verleibungs- und Bestätigungs-Berate abgenommen und sie alle an Gross- und Kleinlehensträgern gemacht werden. Es werde ein grossherrlieber Befehl erlussen, dass sie alle, ein jeder nach dem alten System mit seinen Cuirassieren, in das Feld rücken sollen. Der Classe der Zwerge und der Stummen, die (als solche) nicht ins Feld ziehen und ein Leben mit dem Sabel vertreten konnen, wurde nach der alten Einrichtung ein Gehalt augewiesen, die Gross- und Kleinleben aber den Berechtigten gegeben. Nachdem zur Wiederheratellung der Ordnung im Stante der Chasse der Fouriere, der Cause und der Secretare und den übrigen Gross- und Kleinlehensträgern. seien sie wer sie immer seien, wenn sie das gehörige Alter erreicht haben, für die schou von ihren Vorfahren bewohnten Landereien und die Bezüge ihres Standes ihre ordnungsmüssigen Berate in gehöriger Form ausgestellt und revidirt worden sind, soll eine neue Revision nach diesen Beraten angestellt werden. Bei strenger Durchführung dieses Verfahrens kann Niemand des Andern Versorgung unter irgend welchem Namen in Beschlag nehmen. Die Diener und unfreien Knechte durfen kein Lehen hehalten; der formgerechte Berat, den ein jeder hat, ist in seiner Hand so gut wie ein Freilassungsbrief, aber gehörigen Octes mit dem Originalregister zu vergleichen 1). Da in der früheren Zeit bei den Leuten Redlichkeit und Gewissenhaftigkeit herrschten, so brauchte man solche Controle nicht. Jetzt aber hat List, Täuschung, Betrug and Falachheit überhand genommen, and so wird dieses Heer nicht eher wieder in die ordnungsmässige Verfassung kommen, als bis solche genaue Ueberwachung stattfinden wird; auch wird man sieh sonst nicht vor der Einmischung Fremder und der Augesehenen des Reichs sichern können. So ist der wahre Sachverhalt, - Das Weitere auzunrdoen, aleht der Majestät unseres mächtigen Padisah zu."

Im siehzehnten Capitel werden die Gründe der Schwächung der Reichsgröße unter dem seligen Sultan Suleiman II. angegeben 1. "Es möge von dem erleuchteten Geiste Sr. Majestät, des Schattens Gottes auf Erden, nicht unbeachtet bleiben, dass der erste Grund der Schwächung der Reichsgröße in der glänzenden Zeit

هر کسک اشکالیله اولن براق یدند. عقف نامسی کی اولوب (۱ محلّند، تیدیله تطبیع اولدور

<sup>2)</sup> Vgl. Hommer's usm. tieschichte, 1. Ausg. fid. III. S. 489 ff.

des seligen Sultan Suleiman Chan der ist, dass er aufhörte, den Diwan selbst zu halten, und es so allmählich dahin kum, dass die Manner des Schwertes nicht nur, sondern auch die Beglerbege vergassen, dass er der Padisah war. Der zweite Grund ist der, dass er Ibrahim Pasa, der früher im grossherrlichen Serail als Silihdar diente, mit Nichtbeachtung des alten Systems zum Grosswezir erhob. Daber kam es allmählich, dass jeder Padisah seine Günstlinge vorrücken liess und sie in kurzer Zeit zu Grossweziren machte. Solche Leute hatten keine Einsicht in die Verhältnisse des Gerammtreiches. Diejenigen, welche der Padisah seiner besondern Berücksichtigung und Gunst wurdigte, liessen sich; dadurch verblendet, auch nicht mehr berbei, iener Verhältnisse kundige Manner zu befragen, und durch diese ihre ganzliche Sorglosigkeit wurde die Ordnung der Stantsverwaltung durchaus gestort. Der dritte Grund ist der, dass er seine geehrte Tochter, die Sultanin Mihrmah, dem Rustem Paka zur Frau gab und ihn zum Grosswezie erhob. Da dieser Mann der Gegenstand der hochsten Gunst des Grossherrn war, so erfüllte derselbe seinen Wunsch und gab ihm von den in der Zeit seiner Ahnen eroberten Ländern so viele Dörfer zu Besitzlehen, dans sie einem Känige der übrigen Volker der Welt, die man unter dem Namen der Muluki Tawaif versteht, für ihre Chatulle genügt hatten. Rustem Pasa aber errichtete davon fromme Anstaltan, die er dann zu unveräusserlichen Stiftungen machte. Seinen Kindern fliessen noch jetzt jährlich von diesen Stiftungen 10 Millionen Asper zu. Da nach dem Ableben solcher Günstlinge, welche im Besitze von Krongütern waren, diese dem grossberrlichen Fiscus zufielen, so fingen die spätern an sie ebenfalls zu Stiftungen zu erheben. Dem Gesetze zuwider ging so viel Staatsgut, welches rein dem Allgemeinen zu Gute kommen sollte, verloren; während die Stiffer ein verdienstliches Werk zu thun glaubten, begingen sie eine strafwürdige Missethat 1). Der vierte Grund ist der, dass der Grosswezir Rustem Pasa ?) die Krongüter und die öffentlichen Ländereien dem Gesetze zuwider verpuchtete, um dem grossherrlichen Fiscus grössere Einkünfte zuzuwenden. Aber gutberufene und redliche Leute 1) mochten diese Pachtungen nicht aunehmen, und so kamen sie in die Hande ehrloser, gottloser, judischer und ungläubiger Verwalter 1), und diess war die Veranlassung, dass die

تواب اعتقادیله وباله کیردیلر (۱

<sup>2)</sup> Zinkeisen, oum. Gesch. III, 81-84, bes. 86, 87.

اعل عرف اولن امينلم (3

<sup>4)</sup> Ich verweise blerbei auf den Inden Don Joseph Mignez (Naci) und den Griechen Michael Kantakuzen (Zinkeisen, osm. Gesch. III., 366 ff. 373 ff. u. 793). Seldnikt a. a. O. Bl. 235 v. —236 r. sagt beim J. 1003 (1594): In der That beschäftigten sich die Richter und Statthalter in ihrer Verbleudung und Sorglosigkeit nur mit ihren Gelünten und gelangten in der Besorgung der Ge-

öffentlichen Ländereien und die grossherelichen Domanendörfer zerstückelt und verodet wurden. Der fünfte Grund ist der, dass die übrigen Wezire, als sie die ausserordentliche Machtentwickelung des genannten seligen Padisah und seines hüchsten Stantsdieners (Rustem Pasa) und die Füllung des Schatzes sahen, auch ihrerseits höhern Prunk und Glanz entwickelten und dem Beispiele jener folgten. Nach dem Inhalte des Spruches: "Die Volker folgen der Weise der Könige" richteten sich dann auch alle anderen Unterthanen danach und alle Welt wandte sich dem Prunke und Glanze zu. Allmählich war diese Sucht auf einen solchen Grad gestiegen, dass das Einkommen der angestellten Beamten und der Sold der Hecresleute nicht einmal für die blosse Beköstigung binreichte und sie ihre Zuflucht zu Uebergriffen und Gewaltthätigkeiten nehmen mussten. Aber durch Uebergriffe und Gewaltthätigkeiten geht die Welt zu Grunde, und es giebt für kein Reich der Welt eine verderblichere Neuerung, deren Schaden sich so schnell und weit verbreitet, als die Prunk- und Glanzsucht. Von Rustem Pasa und dem Sultunseidam Ahmed Pasa, der im Szigether Feldzuge der vierte Wezir war und dann Grosswezir worde, erzählt man sich, dass sie, als sie zuerst Wezire geworden waren, von Galakleidern nur zwei Pelze besassen, von denen sie einen für den grossherrlichen Diwan, den andern zu Hause anzogen; aber sie hatten noch 4-500 gekaufte Sclaven und ein demgemässes Zeughaus (Gebehane). Der Haushalt der übrigen Wezire war auch auf diesen Fuss eingerichtet: ein jeder hielt auf seinen Landgütern 100 Stück Maulthiere und chen so vial Stück Kameele. Wenn zu einem Feldzug aus-

schafte des Roichs und der Religion zu einem auleben Grade von Lauigkeit, dass von allen Seiten die Peiade des Glaubens auf die Mostemen einrustürmen antingen. Da die Ungtäubigen setbat uneins waren, so rezbundete mon sich untereinander zur Unterstützung; nirgende blieb die frühere Ordnung, sondern sie ward sufgelüst; in den fierzen blieb Furcht aud Angel zoruck und die Besorgniss vor dem Feinde nahm zu; die siegreichen Beere existirten nicht mehr; in der Sucht nach den Gütern dieser vorgänglichen Welt ging das kontbare Leben verloren, als die Macht und Würde der hoben Dynastie über ihren Gipfelpunet hinnungegangen war und das Gerücht deraelben verbreitet hatte, erreichte die Verschwendung und der Luxus einen solchen Grad, dass die Schätze des Fiscus duzu nicht hinrelchten; die Accidenzateuere waren zu nothwendigen Auflagen geworden; die Kinkunfte der Pachtungen fielen in die Hande der Pachter und Steuereinnehmer. Die, welche den Nomen der Defterdare, Barcouchefe und Secretare batten , Lounten ihre Stellen nicht ohne Restechungsgeschenk und Donceur (Gaire) erreichen. Hatten sie dieselben erlangt, folgte ihnen gleich ein anderer Menseh; so waren nie stets aufgeregt und gingen hin und her wie Bestürzte. Die Rabibs und Bebauer des Feldes trates durch Bestechung in den Dienst des Saltans; wenn Steuern und Dienste verlungt wurden, an waren wenige Leute dazu fibrig geblieben. Die welche den Voraitz als Grosswezire führten, sagton: ich und kein Anderer, und doch führte der eine des audere Anardung nicht aus. Da sich die Ulema und Seiche Handlungen erhauhten, die dem Koron und der Sunna zuwider wuren, und ungenetzmanige Worte sprachen, so hatte die Sitte aufgehört, dan Gute zu besehlen und das Schlechte zu verbieten.

gerückt werden sollte, so branchten sie kein Pford und kein Kameel zu kaufen, sondern rückten am dritten Tage in aller Eile auf den anbefohlenen Platz: ihr Haus brauchten sie desshalb nicht erst zu bestellen. Wenn über jetzt das Heer aufgeboten werden sall, so haben die Offiziere und andere Kriegsleute ihr Einkommen für ihre Häuser, Garten, Kinske, Zobelpelze, Mallota's 1) und andern Prunk ausgegeben. Wenn also ein Feldzug unternommen werden soll, so konnen sie nicht einmal mit zwei Diegern ins Feldricken. "Unverständiger Prunk bringt Schaden" hat man gesagt, und in der That richtet er grussen Schulen an. So verhalten sich die Dinge wirklich. - Das Weitere zu verfügen sieht der Majestat des machtigen, glücklichen, den Glauben beschützenden Padisah zu.40

Im achtzehnten Capitel bespricht Kognbeg den Grund der Reichsblüthe unter Sultan Suleiman dem Grossen. "Se. Majeståt der mächtige, glückliche und weltenbeschützende Pådisah wolle - diess ist die Bitte meiner Wenigkeit - Kenntniss davon nehmen, dass in der Reihe der Padisabe der hoben osmanischen Dranstie der selige Sultan Suleiman derjenige war, nuter welchem das Reich hinsichtlich seiner Ausdehnung , der Fülle des Schatzes und der Macht des Hecres zuerst die bochste Bluthe erreichte, der jedoch auf der andern Seite zugleich die Verhaltnisse herbeiführte, welche den Grund zur Abnahme des allgemeinen Wohles legten. Hiervon waren jedoch damals, als das Reich in der bochsten Bluthe stand, noch keine Spurcu bemerkbar; diese sind erst vor einigen Jahren zu Tage getreten. In der ersten Zeit des Islam leiteten die Herrlichkeit des Gottgesundten - Gott segne ihn und gebe ihm Heil! - und die vier auserkornen Gefahrten - Gottes Wahlgefallen sei über ihnen allen! - sowie die übeigen Chalifen und Sultane - Gott stelle ihre Vortrefflichkeit in das hellste Licht! - selbst die Berathungen über die öffentlichen Angelegenheiten und sorgten in eigner Person für das Wohl der Diener Gottes durch Regelung ihrer Angelegenheiten, ohne sich von den Geschäften irgendwie zurfickzuziehen; auf diese Weise bekamen sie, wie es sich gebührte, in alle öffentlichen Verhaltnisse Einsicht. Dasselbe System bestand bei der hoben Pforte. Der allgewaltige selige Sultan Selim I. hielt selbat im alten Diwanshause den Diwan nh; der Padicah kannte seine Diener und die Diener kannten ihren Padisah. Es gab vier geschäftskundige, erfahrene und scharfblickende Wezire, von denen ein jeder eine Zeitlang Sangakbeg und Beglerbeg gewesen war und das Militärwesen und die übrigen öffentlichen Dienstzweige mit voller Verantwortlichkeit dafür verwaltet hatten. Nachdem sie in diesen

<sup>1)</sup> Leber Xolls, ein weites noch über die Veregle unzulegendes Obergewand , vgl. Dong, Dictionnaire des vetements des Arabes, p. 412 u. 413.

Stellungen in die äffentlichen Angelegenheiten Einsicht gewonnen hatten, waren sie Beglerbege von Anntolien und Rumelien und dann später Wezire geworden. Als solche ansaen sie unter der Kuppel 1) und waren über alle Verhältnisse unterrichtet. Ihr Grosswezie war ganz selbstständig, und es mischte sieh Niemand in die Regierungsgeschafte. Seine geliebten Tochter gab der Padisah an Manner von persantichem Verdienst und hoher Abkunft oder an sulche, welche in seinem grossherrlichen Serail auferzagen worden waren. Diese Schwiegersöhne aber sassen nicht bei der hoben Pforte und hüteten sich vor aller Einmischung in die Reichsgeschäfte und die öffentlichen Angelegenheiten. Sie lebten ausser der Hauptstadt; man verlieh ihnen für ihre Lebenszeit ein Sangakat, und sie erwarben sich an den Grenzen manche Verdienste; sie waren kräftige und mächtige Lente und sorgten für den Wohlstand der Provinzen. Die zu dem Staatsvermögen gehörenden Krongüter und öffentlichen Ländereien verpachtete man an vollkommen religiöse und ehrenhafte Leute. Das mit aller Gerechtigkeit und Billigkeit eingenommenn Geld schickten sie mit den Specificationslisten (مفريات دخترليله) an den Staatsschatz ab. Jede Provinz gah man nach bestem Wissen handelnden, rechtschaffenen und reli-

giösen Revisoren (122). Die Kadi's waren durchaus unabsetzbar. Sie hielten sich rein von den Waisen abgenommenem oder sonstwie erpresstem Geld und Gut; sie litten weder Bereicherung irgend Jemandes auf Unkosten des Staatsschatzes, noch Bereicherung des Staatsschatzes auf Unkosten irgend einer Privatperson. Die Pådisäh's, die übersten Staatsleiter und die Männer des Schwertes trieben keinen Prink mit Aeusserlichkeiten. Es wurde streng im Einklange mit dem erhabenen Gesetze gehandelt und man schützte den alten osmanischen Kanon in seiner genanen Befolgung vor Neuerung. So staaden die Dinge wirklich. — Das Weitere zu verfügen steht Sr. Majestät, meinem hohen, glücklichen und mächtigen Pådisäh zu."

Im Schlusscapitel geben wir dasjenige, was Kogabeg als nothwendige Massregeln für den Pådisäh selbst aufstellt, und am Ende dieser Bearbeitung der Denkschrift berichten wir was die Frucht dieses guten Ruthes Kogabeg's an den Monarchen war.

"Die freie und unumwundene Bitte dieses Dieners an Se. Majestät den glücklichen, mächtigen und den Glauben beschützenden Pädisäh ist die, dass die von diesem geringen ohnmächtigen Knechte unsgehende offene Rede und Ansprache nicht etwa den Spiegel des glanz- und lichtvollen Gemüthes Sr. Majestät trüben möge.

2) Vgl Hammer, Stastaverf. II. 385.

<sup>1)</sup> Wezire der Kuppel (s. Hammer, Stualsverf, II, 80), weil sie mit dem Grossweilre unter einer Kuppel des Diwung sansen; Zinkeisen's oam, Gesch. III, 112-116.

Alles was ich hier geschrieben habe, habe ich zu meiner eigenen Genngthoung geschrieben 1), nicht um irgend Jemanden zu beleidigen 2). Was mein schwacher Verstand mir eingiebt an guten und heilsamen Massregeln für die hahe Pforte, das spreche ich unwillkürlich aus. In dieser Beziehung sind der allerhöchste Gott im Himmel. die reine Seele Muhammed der Auserkorenen - Gottes Prieden und Segnungen über ihn! - die übrigen grossen Propheten und die hehren Engel meine Zeugen. Wie soll ich es aber heissen, dass schon seit vielen Jahren Feldzüge veranstaltet werden, aber, während soviel Geld aus dem Staatsschatze verloren geht und verschwendet wird und deswegen die armen Unterthanen bedrückt werden, das Heer des Islam geschwächt ist und gar keine Kraft mehr hat! Keine grosse That kann es ausführen und nichts gedeiht zur Vollendung. Wenn wir diese vorhandene Gleichgültigkeit und Sorglosigkeit betrachten, no füllt sich unser Herz mit Blut 3),. Für sa viele Ungerechtigkeiten und Misshandlangen, die vorkammen, wird an dem Tage der Vergeltung dem glücklichen Padianh Rechenschaft abverlangt werden. Wenn aber mein glücklicher Pådišáh von Alledem keine Ahnung und Nachricht hat, wie soll er gerechter Weise dafür verantwortlich gemacht werden! Oder ist nicht eine Abhülfe gegen so viel Uebelstände nothwendig? Im vorigen Jahre schlug in der Nähe des grossberrlichen Aufenthaltsorts (zu Besiktas) der Blitz ") ein und die Mauern der heiligen Kaba fielen ein; die Herzen der mit kniserliebem Brod und Sold begnadigten Soldaten, die dafür ihr Leben und Blut gern in die Schanze schlugen, neigten sich durch die List des Tenfels verführt zum Bösen hin und verübten manche Excesse; es ist ferner (- Gott der Erhabene und Allheilige moge diese hohe Dynastie bis zum Tage der Auferstehung ewig bestehen lassen! --) schon einige Zeit her, dass dem haben Herrscherhause keine wie frische Zweige hervorsprossenden jungen Prinzen geboren worden sind; die aber zur Welt kamen, lebten leider unch göttlicher Fügung nicht lange 3). 1st diess nicht Alles ein Fingerzeig Gottes ? Welchen Menschen Gatt der Erhabene und Allheilige liebt, dem giebt er ein Zeichen, durch das er ausmerkaum werden soll. Nicht ein jeder

حط تقسم ايجيون يازدم (١

<sup>2)</sup> Pet Hilschr بعرض يارمدم ich habe en elebt in feindlicher Absieht gegen Jemand geschrieben. Die Wien, fldschr. hat تعصب لمحرون الماء عرض يارمدم.

a) جگردوز خون اراشدر (a. h. wir werden darüber aufgeregt und empört.

<sup>4)</sup> S. Zeitschr. M. S. 111, wa much diesem Errigoisse (aus Norma naher nachgewiesen) die Zeit der Abfassung dieser Denkschrift bestimmt worden ist.

Hammer, osu. Gesch. I. Ansg., IV. S. 135, Tod der vengeburenen Prinzen, Söhne Maråd III. im J. 1585. Seläniki, Edschr. d. Rofbibl. R. O. 57. Bl. 178.

aber kann der Gegenstand einer göttlichen Warnung werden, desshalb muss man selbst aufmerksam sein. Kurz, nach dem Beschlusse Guttes des Allerbochaten und Allbeiligen sollen die Unterthanen und Insassen gegen Ungerechtigkeit und Recintrachtigung bewahrt und geschützt und die Gross- und Kleinlehen an würdige Inhaber vertheilt werden. Früher gab es 40-50,000 streithare Leute (قليم); zu Wasser und zu Lande, im Osten und Westen kounte uns Niemand die Spitze bieten. Wenn jetzt die gesetzwidrigen. Stiftungen, Besitzleben und Krongüter, wie es sich gebührt, in Acht gennumen und an die Würdigen vertheilt werden, so kommen durch die vielen neuen Verleibungen nach Gotten Willen 100,000 streitbare Leute zusammen, die mit den Cuirassieren ein 4-500,000 Mann starkes wohlgerüstetes und wohlbewaffneten Heer ergeben. Diesem Heere Widerstand zu leisten wird dann Niemandem einfallen; die überall auftretenden Feinde des Glaubens werden sich gezwungenerweise unterwerfen und zu tributpflichtigen Ra'aja's werden; denn ihre Cesandten und Spione sind immer da 1). "Nachdem das hohe osmanische Herrscherhaus unf Ordnung und Regelung aller Verhältnisse gesehen hatte, war es 60 Jahre lang in den Schlaf der Sorglosigkeit veraunken; jetzt aber ist es, une ganz unerwartet, vollständig erwacht und hat angefangen die Versäumnisse früherer Tage wieder gut zu machen." So werden jene Glaubensfeinde unter einander sprechen, und ein jeder von ihnen wird aus Furcht und Schrecken kruft- und machtlos werden 1). Diese Dynnstie ist eine solche, welche, wenn die gehührende Ordnung und Regelung aller Verhältnisse wieder berbeigeführt worden ist, nach Gottes des Allerhöchsten Willen schlechterdings nichts mehr zu fürchten bat. Denn wenn auch was Gott verhüte! - auf Feldzügen und in Feldschlachten die islamischen Heere zehnmal geschlagen werden sollten, so wird doch durch die Gute Gattes des Allerhochsten diese hohe Pforte gar keinen Schaden leiden und der unhammedanische Glanbe wird nicht erschüttert werden. Denn wenn Einer fallt, so treten für ihn Zehn auf, weil das Reich, ebenso wie Fundgruben von Gold, Silber und Kupfer 3), auch eine unerschöpfliche Fülle und Menge von Meuschen hat. In Bosnien und Albauien giebt es Manner, deren einer es mit 15-20 streitbaren Leuten aufnimmt. Diese haben wieder kühne und beherzte Sohne. Wenn der Padiaah

t) Vgl. Zinkelsen a. u. O. III, 829-858, über die Stellung und die Behandlung der Gesandten christlicher Nachte in fraheren Zeiten bei der Pforte.

Nach der Petersburger Handschrift; "Sie werden unfangen zu nittere nod ihren Tribut im Voraus gehen."

<sup>3)</sup> Nach der Petersburger Hundschrift steht noch zwischen Silher und limpler (Brouze), freilich unpassend, weil Brouze bekanntlich ein Lönstlich zusämmengesetztes Metall ist.

dem geringsten von ihnen seine habe Gunst zuwendet und ihm eine Versorgung (Dirlik) giebt, so wird er ein mennchenvertilgender Held (Lowe) ), und daher werden bei der Erledigung einer Versorgung 15-20 Leute concurriren. Die islamischen Länder sind durch die Wanderthaten ihres Propheten Fundgruben von Mannern und Pflanzstätten wackerer Leute, aber die übrigen Reiche sind es nicht. Wenn daher the Heer nur einmal geschlagen wird, so kann, es sich auf zehn Jahre hinaus nicht wieder erholen: es ist wie ein durrer Baum; desson Zweige und Aeste man abgeschlagen hat. Wenn es sich der Mouarch angelegen sein lässt, so wird dieses Reich der Monarchie Alexanders des Zweigehörnten ebenbürtig. Als im J. 1003 d. H. (1594 n. Chr.) die Festung Ranb belagert wurde, kam um diese Zeit zu dem Feldzuge auf grossberrlichen Befehl der Chan der Krim, Gazi Giraï Chan, welcher von den Cingischaniden abstammt, bekannt und herühmt durch seinen Verstund, seine Einsicht und Kenntniss, Kenner der Welt und Geschiebte und ein gehorsamer Vusull 1). Als er in die Nähe des grossherrlichen Heereslagers gekommen war, so sandte der Grosswezir Sinan Pasa alie Beglerbege mit ihren Heeresleuten ihm entgegen. Als das ganze islamische Heer in vollem Anmarache mit allen Regimentern ihm entgegenkam, füllten nich von der Menge der Soldaten die Ebenen und Thaler. Der erwähnte Gazi Girai Chan liess das islamische Heer Truppe für Truppe vor seinen Angen vorüberziehen, und als er die rumeliotische Heeresabtheilung anschnute und so viele thusend bestaubte, mit Wunden gezeichnete, krunichschnelle 1) Reiter und flinke 1), beherzte Fussgänger sub, so blieb er erstaunt und stumm. Darauf aber fand er die Spruche wieder und sagte: "Mit solchem Heere kounten die usmanischen Padiaahe Alexandern gleich den Westen und Osten ernbern und Thaten ausführen, wie sie Suleiman ausgeführt hat. Hatten denn aber Alexander und Darius wirklich solche Heere zu ihrer Verfugung! Ein Padisah, der ein solches Heer zu seiner Verfügung hat, was braucht der eine Rotte nachter Tataren!" Früher als in der That bei den Beglerbegen und Sangakbegen kein Wechsel und keine Veränderung eintrat, und ehe die Gross- und Kleinlehen in die Korbe fielen, war des islamische Heer ein voll-

یم نشیر مرد مخوار را

<sup>2)</sup> Ein acht belehrendes Capitel über dieses Verhaltniss der Chane ser Keim zu den asmanischen Saltanen enthält Hezarfenn's hannamme (Cap. 9) Bl. (Dv. der Venellanischen Handschrift.

<sup>3)</sup> Für كورتا قتاتكي (Ptb. Hidschr., Flügel wie der Kranich babend) hat die Wiener Hidschr.: خوند الجيدي قنالي (das letzte Wort wehl verschrieben für القناتلي عام القواعد المعالم عناه المعالم عناه المعالم عناه المعالم المع

<sup>4)</sup> المكتلى Segel habend (Ptb. Edsehr.) = segelnehnell (٢). الكتلى (Wien. Edsehr.) dinalos. Comittelbar vorher in beiden المكتلى (Wien. Edsehr.)

kommen ausgerüstetes. Ueberalt wo der grossherrliche Feldzug hlingehen muchte, wurden Reiche und Festungen erobert, alle Juhre feierte die Hauptstadt zwei- bie dreimal durch Festlichkeiten ihre Triumphe. Aber nach einem geheimnissvollen Beschlusse Gottes fielen seit einiger Zeit die Gross- und Kleinleben in die Körbe und wurden an die in Constantinopel sesshaften weichlich erzogenen Menschen verschenkt. Seitdem sie nicht mehr an die Ogakzade (Sohne der Regimentstruppen) und an beherzte junge Lente gegeben werden und die Beglerbege und Sangakhege beständig versetzt und verändert werden, haben die Feinde des Glaubens nach Anfhebung der ordnungsmässigen Verhältnisse mit Benutzung dieser Lanigkeit viele Länder wieder woggenommen: Für das Wohl des Reiches und der Religion aber ist es nothwendig, dass Sc. Majestat wieder nuch der oben ungegebenen Weine jede Stelle und Versorgung an berechtigte Leute vergehe. Der glückliche Padisah möge die mit Leih und Seele seinem Dienste sich widmenden Leute hüten und pflegen, jeden Nichtswirdigen für seine Missethaten bestrafen; denn gute, erfahrene und für das Wold des Reiches und der Religion sorgende treue Leute findet man nur wenige; schlechte nichtswürdige Menschen hingegen gieht es nur zu viele, und alle schlechten Leute sind die Feinde der guten. Da dem nun so ist, so ist der gute Munn rother Schwefel1) and mass demgenass wohl gehatet werden. Gott der Allerhöchste und Allheilige mag dem erhabenen Herzen des mächtigen Pådisåh zu der ordnungsmässigen Wiederherstellung der üffentlichen Verhältnisse Muth, Entschlossenheit und Hochsina einflüssen und ihn recht standhaft erhalten, duss er sich atets an seine perlenreinen Worte halte, die im Koran und Gesetz (Summ und Hattit) überliefert sind, sowie den nachfolgenden Padianten and three Weziren die Ausführung ihrer Enterochmungen nach dieser wahrheitsgetreuen Denkschrift durch seine Gunst gelingen lassen! Amen, o Herr der Welthewohner!" -

Die Frucht des guten Rathes Kogabegs, eines der schönsten Denkmäler ächten Patriotismus, war zwei Jahre später, nachdem er diese vorstehende Denkschrift dem Sultan Muråd IV. vorgelegt hatte, die, dass der Pådisåh sich zum selbstständigen Handeln ermannte und die Reorganisation der berührten Verhältnisse mit blutiger Strenge durchführte. Die Stellen der Mulåzims () wurden aufgehoben, die Register der Gross- und Kleinlehen mit den Listen

<sup>1)</sup> Vgl, die Nachuchrift, wo dafür gleichheileutend "der Stela der Welson" steht. Diese sprüchwörlf Redensart hat auch Hezärfenn, fandensame,

der Truppen untersucht 1), und diese entweder durch beschworenen Vertrag oder durch Strang und Schwert in Zaum gehalten. Fünf Jahre darauf, grade vor dem Bagdader Feldzuge, wurden die Listen der Gross- und Kleinlehensträger einer neuen Revision unterworfen, die Luxusgesetze strenger gehandhaht, und das Heer auf 200,000 Mann reducirt, indem von den 162 Kammern der Janicaren 30,000 und von den 60,000 Cuirassieren 1000 ausgesucht wurden. Die Einkünfte beliefen sich nach der neuen Revision auf 8 Millionen Goldgülden, die der Lehen auf 6 Millionen.

#### Nachschrift.

Da Hammer-Purgstall in seiner asmanischen Geschichte oft das Berliner Exemplar der vorstehenden Denkschrift Kogabega als unter den von Diez'schen Handschriften der Königl. Bibliothek zu Berlin hefindlich citirt, so wunschte ich zu erfahren, ob eine Vergleichung dieser Handschrift zu erlaugen sei. Auf meine Bitte hat Herr Prof. Gosche jener Handschrift sehr sorgfältig nuchgeforscht, aber leider hat sich ergeben, dass dieselbe allerdings im J. 1818 mit der Signatur MS. Diez A. orient. oct. 17. der bezeichneten Sammlung angehörte, bei einer im J. 1838 vorgenommenen Revision aber vermisst und seitdem nicht wieder aufgefunden worden ist. In jene Zwischeuzeit fallt die Benutzung der Handschrift durch Hammer-Purgstall für seine osmanische Geschiehte, und vielleicht ist sie bei dieser Gelegenheit abne Jemandes Schuld durch irgend welchen Zufall verloren gegangen. Damit aber eine allgemeine Vergleichung mit den Wiener und Petersburger Hundschriften möglich werde, folgt anhei aus v. Dier's eigenhandigem Catalog der auf Kogabeg's Denkschrift beziigliche Artikel, für dessen Mittheilung ich Hrn. Prof. Gosche meinen verbindlichsten Dank ange.

v. Diez, Original-Catalog seiner Hss. p. 300-301.

Ms. A. or. oct. 17. شرار كورجه لى قرجه يك scherari ghürtschelü kotscha begh die Uebel vom Ghürtschelü Kotscha Begh. Türkisch. — Ausser dem voranstehenden allgemeinen Titel, welchen der Vf. im Texte selbst gewählt, ist dem Büchlein von 39 Bll. folgende Ueberschrift vorgesetzt, welche den allgemeinen Titel näher erklärt:

Büchlein des verstorbenen Kotscha Begb, der unterm Namen Ghürtschelß Kotschabegh bekannt ist. Da er des Eroberers von Bagdad, des verstorbenen Sultan Murad bes. Vertranter gewesen; so hat er im Betreff der Regierung des Reichs und der Reichsangelegenheiten dies Büchlein in Form von Berichten verfasst und dem verstorbenen Kaiser übergeben. Da es zur Wiederberstellung der alten Verfassung Gelegenheit gegeben: so hat es viele vortreffliche Wirkungen hervorgebracht.

Der Eroherer von Bagdad ist Murad IV, der v. 1032-1049 (1622-39) regierte. Dies ist also die Periode, wa die Schrift verfasst worden. Vom Vf. weiss ich weiter nichts zu melden, als was die Ueberschrift sagt. Die osmanischen Regenten haben wie andere morgenländische Fürsten immer den Gebrauch gehabt, unterm Titel von Gesellschaftern gewisse Hofbenmten zu halten. welche den nächsten Zutritt zu ihrer Person und den Bernf hahen, ihnen zum vertrauten Umgange und zur Unterhaltung zu dienen. Wenn solche Stellen an die rechten Leute kommen, so konnen sie sich ums Reich grosse Verdienste machen, indem sie täglich Gelegenheit haben, dem Regenten gute Gedanken einzuflözzen und ihn auf beilsame Verfügungen zu führen. Ein solcher Gesellschafter und Vertrauter ist Kotschabegh gewesen, desson Abstammung durch seinen Beinahmen Ghürtschelft der Georginner, bekannt geblieben ist. Er hatte im usmanischen Reiche und in der Regierung desselben grosse Missbräuche und Verderbnisse entdeckt, welche er hier unterm Namen von "Uebein" schifdert und mit Vorschlägen zur Abhelfung und Verbesserung derselben begleitet. Diese Vorstellungen sind ursprünglich in Form von Berichten gefasst gewesen, welche dem Sultan übergeben und in der Folge in diesem Buche gesummelt worden, so dass die Berichte über so viele verschiedene Materien ebenso viele Abschnitte des Buches ausmachen. Ich kann also den lahalt nicht besser darstellen, als indem ich die Ucherschriften der Abschnitte oder Berichte hersetze.

1) Es werden die Eigenschaften der osmanischen Kniser, der Wezira und Mitglieder des Diwans und der Gesellschafter und Vertrauten des Knisers erklärt.

 Es wird erklärt die Menge und Vielheit, Stärke und Macht der ehemaligen Besitzer der Ziamets und Timars (Kriegs-Bd. XV. leben) und wie viele Dieuste von ihnen dem Kaiser geleistet worden und bis zu welchem Grade sie disciplinirt gewesen.

3) Es wird erklärt, wie viel es chemals Klassen gegeben,

welche Löhnungen empfangen haben.

4) Es wird erklärt, welches die Ursache von der Veränderung der Umstände des GrossVeziers und von der fromden Einmischung in die Kniserl. Aemter gewesen und wodurch die Zerrüttung des Zustandes der Timars und Ziamets ursprünglich bervorgebracht worden.

5) Es wird beschrieben, in welchem Zustande die alten Ulema gewesen, in welchem Zustande sich die jetzigen Ulema befinden, und was aus der unter ihnen bekannten alten Verfas-

sung geworden,

6) Es wird gezeigt, wober die erste Zerruttung der Ziamets und Timars entstanden, bey wem sich diese jetzt befänden und in wessen Händen sie sind,

7) Es wird erklärt, wie unter den würklich vorhandenen Janitscharen die Söldner und ihre Löhnungen vermehrt und wie die Janitscharen selhst vermehrt worden.

8) Es wird gezeigt, woher die erste Zerrüttung des Janitscharen-Corps gekommen sey.

9) Es werden die Erpressungen bey Kopfgebühren und Hanssteuern der Unterthanen und Armen beschrieben.

10) Es wird erörtert, was an den Unordnungen und Verderbuissen des Islams Schuld und Ursache gewesen und wie viele Länder verloren gegangen sind.

11) Die oben bemerkten Angelegenheiten, welche die Janitscharen und das Land betreffen, werden weiter betrachtet und

erläutert.

12) Es wird erklärt, wie die in Verdunklung liegenden Timars und Ziamets aufgefunden und ansgemittelt werden künnen.

13) Es werden die Mittel zur gehührt. Verbesserung und

Vervollkommnung der Ziamets und Timars betrachtet.

14) Es werden die Reden vorgetragen, welche Schah Abbus (von Persien) gegen seine Wezirs über das osmanische Reich geführt, und die Antworten, welche sie gegeben haben.

15) Es werden die zur Zeit des veratorbenen Sultan Sulei-

mans (1) eingerissenen Unordnungen beschricben.

17) Es werden die Vollkommenheiten der Regierung des verstorbenen Sultan Suleimans (I) beschrieben;

18) Es werden die Angelegenheiten erörtert, welche dem

Kaiser ohliegen.

Dieser letzte Aufantz schlieset mit den Worten: "Was sich "also noch für Religion und Land geziemt, ist dieses, duss, wie "obgedacht ist, alle Aemter und alle Besoldungen nur den Wür-"digsten verliehen, und dass diejenigen, die sich von Seele und "Herzen zum Dienste des Kaisers bereit halten, so wie die im "Dienste des Kaisers schon stehenden treuen Diener wuhlbewahrt "und nicht um jeden geringen Vergehens halber verstossen wer"den müssen. Denn der guten und erfahrnen und für Religion "und Land sorgenden Männer werden wenige gefunden; der "schlechten aber giebt es sehr viele, und alle schlechte Menschen "sind Widersacher der Guten. Da dem so ist, so ist ein guter "Mensch wie der Stein der Weisen anzusehen und muss desshalh "wohl bewahrt werden. Möge denn der grosse Gott dem Ge"müthe meines hahen und mächtigen Kaisers die Reformirung "des Reichs eingeben, möge er ihn in seinen herrlichen Reden "beharren lassen und möge er den künftig zur Nachfolge kom"menden Kaisern und Wezirs das Werk erleichtern. So sei es."

Ein ungenannter voriger Besitzer hat zu Ende die Wurte darunter geschrieben: ber kim buni akuja tsehok bissaler ala bundan "Wer dies liest, wird viel Nutzen daraus ziehn". Diese Worte enthalten ungeführ das Ertheil, was ich über die Schrift zu fällen habe, denn wenn man gleich kein Osmane ist, so kann man doch von sehr vielen guten Anmerkungen des Vfs. leicht die Anwendung auf dieses oder jenes Land muchen, wo man wohnt. In jedem Fall beweiset jener Inhalt, wie wichtig die Schrift für die osman. Regierung gewesen, und jeder Fremde kann duraus ersehen, dass es dort weder an Leuten gefehlt, welche den Verfall und die Fehler ihres Reichs erkunnt, noch an Kaisern. welche die Wahrheit angehört und den guten Willen zur Verbesserung gehabt haben. Freilich ist hier von keinen Vorschlagen die Rede, wie sie etwa ein eingehildeter und unerfahrner Europäer machen würde, um uur das Alte niederzureissen, ohne den Werth dessen zu kennen, was man an die Stelle setzen mochte, wenn man anders etwas an die Stelle zu setzen hat. Der Vf. geht vielmehr von dem richtigen Grundsatze aus, dass es nur durauf ankommt, die Misabrauche abenschaffen und die alten guten Einrichtungen wieder in ihrer Kraft berzustellen. and or spricht über Beydes mit einer so grossen Freimuthigkeit. dass sich Niemand mehr darüber wundern wurde als diejenigen, welche sich einhilden, seitdem Montesquien es gesagt hat; dass den oriental. Regenten die Wahrheit nicht anders als in Fabeln und Märchen vorgestellt werden dürfe.

Uehrigens wird Kotschahegh wohl nicht das Glück gehabt haben, seine Vorschläge zur Wirklichkeit gebracht zu sehen. Wenigstens findet man gegenwärtig, dass das Uebel nur immer ärger und fast unbeilbar geworden. Der Widerstand gegen alle Vorhesserungen ist immer am stärksten von Seiten derer, welche von den Missbräuchen und Fehlern leben. Es ist nicht zu läugnen, dass Murad IV ein sehr thätiger und muthiger Regent gewesen. Allein auf der einen Seite hat er nicht lange genug gelebt, um viel Gutes wirken zu können, als wozu immer Zeit gehört, und auf der andern Seite haben die Geschichtschreiber

an viel Böses von seinem häuslichen Leben zu erzählen, dass man sich wohl keine grossen Dinge in der Verbesserung der Regierung von ihm hat versprechen dürfen. Dass er den Hang zu sinnlichen Genüssen mit als die Quelle der öffentlichen Verderbniss ausnh, ist an dem Verbote des Kaffees und Tobacks zu erkennen, welches er ergehen liess. Allein wie er, Murad IV selbst ein Trunkenbold war, so wollte er dafür den Gebrauch des Weins erlauben, ohne zu sehen, dass er das Lebel our ärger muchen würde, wenn er für einen Missbrauch einen andern einführen wollte, der noch dan gegen sich hatte, durch die Religion verboten zu sein. Kurz Murad IV starb und es blieb beim Alten. Nur Kotschabegh's guter Wille hat ein Denkmal kinterlassen.

Das Exemplar ist von schöner Hand. Das Jahr ist nicht bemerkt, wo es geschrieben ist. Es scheint aber gleich nach Murnds IV Tode gemacht, wo das Original erst bekannt geworden sein wird. Denn bei Murads IV Leben durften die an ihn erstatteten Berichte gewiss nicht ins Publikum gebracht werden. Und es ist überhaupt die Frage, ob davon nachher mehr als ein Paar Abschriften genommen worden.

## Berichtigungen.

- S. 278, Z. 34 u. 15 "halte zu Felde" I, gab es in den genannten Classen keinen Grosslehensbesitzer, aber alte waren mackere Griegsleute,
- S. 284, Z. 6 u. 7 , keine werden L. keine Stelle in einer Abtheilung einem Andern unter dem Namen einen (たん), gegeben werden. Vgl. S. 298, Z. 31-36.
- S. 286, L. Z. "IV." L. III. (zweimal).
- S. 250, Z. 2 schr. nach dem Fragezeichen; 1).
- Z. 14 n. 15 "sudere beschäftigt" I. andere atchen mit einer Pension unf der Pinanxliste, andere haben Dienstotellen.
- Anm. 1. Z. 1 das abgebruchene , von , wiederherzastellen
- 8. 312. Z. 29 "ihre komen" I. ihren frühern Bestand doch nicht wieder erreichen können.
- Z. 31 u. 32 "thre mehr" I. ihren frühern Bestand wieder erreichen, sondern sogar einen noch höhern.
- - Ann. 3. I. Z. "Asper" I. Mann.
- S. 327. Z. 16-18 ,40 werden I. ferner mass man die sich von ganzem Berzen dem Dienste des Panian widmenden und die bereits in grossberrlichem Dienste stehenden Leute hiten und pflegen und nicht wegen unbedeutender Fahltritt mofopfern.

## Auszüge

# aus Neśri's Geschichte des osmanischen Hauses.

Von

#### Dr. Th. Nöldeke.

(Fortsetzung und Schluss von Bd. XIII. S. 176 ff.)

جلوس بابرید خان بی مراد خان غازی روایندر که هان بابرید خان بن مراد خان فتجرتای یدی یوز طقسان برند، رمضان آینای دردایجی کولی تخته دچب اوتردی لاز ولایسه دخی قراطوه معد نارته وقواحمارد، آدمار کنده رب ضبط اندار اسکویه پاشا یکیت یکی کیم اسحای بکای افتدسیدر وقد اتامی کبیدر آق کوندردی وودینه بیروز ۱) بد. کوندردی وبالجله لاز ولاینتای اکترن تصرف اتدار آخر ادرنیه کلدار غازی مراد خانای دخی میتی بررسایه اوتدردیار اما برید خان روم ایلنده ایکن قرامان اوغی خیلی حرامیلف اشدهی اوردنو

Thronbesteigung des Bajezid Han ben Mürad Han Gazi.

Wie man überliefert, hestieg Bajezid Han ben Mürâd Han sofort (nach seines Vaters Ermordung) den 4. Ramuzan 791 der Higre den Thron. Nach Servien (Luz ili, Lazarstand) sandte er gen Karatova's Minen und Umgegend Truppen aus, um von ihnen Besitz zu nehmen. Nach Skopi sandte er den Pasa Jijit Bei, welcher der Efendi ') Ishäk Bei's und wie sein Vater ist, nach Widdin den Firaz Bei. Diese Männer nahmen von dem grössten Theile Servieus Besitz und kamen zuletzt nach Adrianopel. Des Glaubenskümpfers Müräd Hän's Leiche sundte man nach Brusa. Während Bajezid Han in Rům ili war, hatte Kuraman's Sohn viet Ramberei getrieben. Den Evrenoz Bei liess er wieder zu

<sup>1)</sup> Cod. 595

<sup>2)</sup> d. h. Erzinher. 3,4, wie Snaduddin zur Erklärung bingunetzt.

بكني بند سيرزده قويب اول دخني واردى ودينديي وجقروزى فقنع اندای فیرور ۱) به دخی ودیندن ترچب افلاقه سکیردیم ایدب مبالغه طويوم كلدى ولايت بوسفايه دخي ياشا يكبت بنك مشغول الدى بابزيد خان درند، چوق اسير ومبلغار كتردى بابزيد خان دخى اول قشى ادرفده قيشلدى بهار اوليجف بروسايه كلب خيواقه مشغول اولدى قره فرتاشي النوندة فيمشاردي زيرا بكاربكيدي اكما خير كوتدردلو كه بروسايد كله شحكايت فتح الاشهر شيله روايت اولىنى كد الاشهرك حصارى بايويد خان هادشاه اولدغيد، ولايت اسلام ایجیده قلمشدی درداری کافردی آیدیس اوغلند مداراد) ايدب ونده دائي قاردي بايزيد خان نيت غرا ديب () هان يوردي أمّا شيله يساق اتديكم بر كمسفك بر حبّهسقه زيان اتيه والا محكم سياسته مستحق اولم ديدى بس حصارك ازرنه دشدام كافر حصارك البوسان بالهوب جنكم اقدام ايسالحاي سلطان بسايزيد فال يغما امر

a Nation

Fra Dride Seres und zog weiter, wobei er Widdin und Citroz (t) nahm. Firuz Bei streifte sodann von Wildin aus nach der Wallachei hindhinuber und brachte sehr viele Beute mit. Mit Bosnien hatte der Pasa Jijit Bei zu thun, der zu Bajezid Han's Zeit viel Gefungene und Bentegelder einbruchte. Bajezid Han verbrachte diesen Winter zu Adrianopel; zur Frühlingszeit kam er nach Brusa und beschäftigte nich hier mit guten Werken. Zu Adrianopel hatte er Kara temir tas zurückgelnssen; denn er war Beilerbeji. Man meldete ihm aber, er möge nach Brusa kommen.

## Einnahme von Ala sehr.

Es wird überliefert, dass die Festung Ale sehr nach dem Regierungsantritte Bajezid Han's sich allein noch mitten im islämischen Lande hielt. Ihr Commandant war ein Unglänbiger, der aber gutes Einvernehmen mit Aidyn's Sohne hielt und sorgenlas dahin lebte. Da beschloss Bajezid Han den heiligen Krieg und rückte sogleich vor, befahl aber, niemanden den geringsten Schaden zuzufügen, widrigenfalls schwere Strafe verhängt werden sollte. Dann legte man sich vor die Festung. Der Ungläubige verrammelte die Thore derselben und schickte sich zur Gegen-

<sup>1)</sup> Cost. 22,5 2) Cod, July 3) 1. July 171.

اتلاى كاثم خبرين اشلاجك امل دليب قلعد وردى آيدين ايغلى دخي كلب اطاعت ايدب ولايتنك بعصنى بنده كندويه وردلر اتا خطبه وسكه بايزيد خان آدفه ايدى آيدين اوغلى المان شوكا واضي اولديكم آخم عمرنده اقليممدن جفرميلريس أيدين اوغلني ايافلوقدن تبرويه كتردلر وبو وجه ازره عهدى محكم اتديام اندين بايزيد خان صروخان ایلنه واردی اولدخی بو صورتله فتنع اولندی یقین زماند، لول ایکی ملك الله امرنبه واردی صروحان ولایتنی وقراسی ایلنی صر ايدب اوغلى ارطغرله ويردى الذن منتشد ايبلند وارب منتشد اوغلي قاجب تمره كيدب اول ولايتك سياعيلي بكلبى منوباشياس منتشد اوغلندن متشكى اواشاردى جميع بايوبد خانه كلدار يستسه تيمارلو تيمارات مقرر الملاي بو ولايتلري بايزيد خان عب عداله مستر اندى أولكى بكلرى خلقه ظلمر ايدردى چنكه علطان بابريد عدل

wehr an. Sultan Bajezid gab sofort Befehl zum Sturm. Du der Ungläubige dies vernahm, hat er um Gnade und übergab die Festung. Da Aidyn's Sohn auch kam und sich unterwarf, gab man ihm einen Theil seines Landes wieder zurück, aber Kanzelgehet und Münze sollten nun auf Bajezid Han's Namen lauten. Aidyn's Sohn willigte dareio sogleich, um nicht noch an seines Lehens Ende aus seinem Lande gebracht zu werden. Man brachte ihn darauf von Ajazoluk (Ephesos) nach Tire. Auf diese Weise wurde der Friedensvertrag abgeschlossen, Darauf zog Bajezid Han sach Sary Han's Land. Auch dieses ward solchergestalt ernbert. In kurzer Zeit verschieden diese heiden Fürsten. Da vereinigte er Sary Han's Lund mit Karasy's Land and gab es seinem Sohne Er togrul. Als er sodann nach Mentese's 1 Land zog, flob Mentese's Sohn zu Timur 1). Die Sipahl, Beie und Suhasy jenes Landes, die sich alle über Mentese's Sohn zu beklagen gehaht hatten, kamen alle zu Bajezid Han. Er bestätigte alle Lebensträger wieder in ihren Leben. Alle diese Länder unterwarf Bajezid Han durch gerechten Vertrag, während die früheren Fürsten die Unterthanen gedrückt hatten. Da Sultan Bajezid den Teppich der Gerechtigkeit über

2) leb behalte für den Namen der Eroberers die Form bei, unter welcher er einmal bei uns bekannt ist.

<sup>1)</sup> Eigentlich Magtesh (Mirros), daber noch aft Little gesehrieben wird. Die Vokalschwächneg ist der in Mehemet aus Mubammed abolieb.

بساعتی یدیط زمیند بسط اندی هم ولایتك خلقی قرشو كلب استقبل ایدب طاعت اندار بو «توج فاجرتك یدی یدوز طفسان المسند، واقع اولدی مصالحة (۱ علطان بایزید مع علا الدین بن فرامان شیله روایت اولنم که خنكار روم ایلند، ایكن اشتدیكه ت) قرامان اوغلی كلب اسل اورمشدی اندن خنكار اناظولیه كچب صورخان وآیدین ومنتشه ایان فتح ایدیجك جمید ایلی خلقی كلب خنكاره فرامان اوغلمدن شكایست اندلم خنكار دخی بری خاطف وشیاب لامع كنی قان اول یلد، تنكمه ایلندن قرامان ایغلمك ارزنه و شجرم ایدب درمیان اوغلی بعقوب به استقبال ایدب كلدکناین

die Erdenfläche breitete, kamen die Einwohner jedes Landes ihm zum Empfange entgegen und unterwarfen sich. Die Eroberungen geschahen im Jahre 792 der Rigre.

Sultan Bajezid schliesat mit Alauddin, Karaman's Sohne, Frieden.

Wie überliefert wird, hörte der Grossherr 1) während seines Aufenthalts in Rum ili, Karaman's Sohn sei ins Land eingefallen, Nachdem er deshalb nach Anatolien übergegangen, die Länder Sary Han's, Aidyn's und Mentese's eingenommen, und noch die Einwohner von Hamid's Land angehört hatte, welche mit Klagen über Karaman's Sohn vor ihn traten, führ er noch im selben Jahr wie ein blendender Blitz und ein leuchtender Wetterstrahl 1) von Teke's Land aus auf Karamun's Sohn los. Da ihm Kermian's Sohn, Jasküb Bei entgegen kam, nahm er gleich bei dessen An-

<sup>1)</sup> Cod. adder, ein Fehler, der freilich öfter wiederkehrt und vom Verfauer berrühren kann.

<sup>2)</sup> Cod. AX=AXAI

<sup>4)</sup> Anspielung auf den Beinamen Jyldyrym (Bitte),

وزبري حصار بكيله طوقب بند ايدب إيضلا زنداننه كوندردى چونكه خدكار قرامند چقدى قرامان اوغلى قرب طاشه كيرب بلدريم خنكار قوليانك ازرقه قونب بساى اتديكه فيج بر احد كهستك بر حبستك يوقاميه 1) خرمن وقتيدى لشكر خلقى شهر خلفنه كلك بزه خرمنكونن آرية وصعان صتك درلردى وبر قالج كشى قلعدن چقب بونارله كلب صافر بازار ايدردى شهر خلقى كورديكه بنارك كهسيه طلمى وجورى وجبرى يوق پادشاهك عدل انصاف كورب شهرى خنكاره تسليم اتدار قرامان اوغلى كورديكه داكو كى ايته كيرب ياتهاده اولو خنكاره ايدارى ايديك كوندرك انواع تصرعات وتنزلات ايدب چيارشنبه صوبندن اوتسى كندنك اولب بريسى خنكارك ايلستى قبول ايدب ايتدى تك حرمى بوتنانه والد اول اندان سلطانم عقو اتسون ديدى خنكار دخى بو قوله راضى اولوب كوشك بوكندن صنر يقين ايدب قرامان اوغلمله مصالحه اندلر واول الدان ولايتلوه كندو تولارس نصب اندى وكلماد بنه دولتله بروسانه كلدى ش

kunft seinen Vezir und den Bei der Festung selbst gefangen und schickte sie gefesselt in den Kerker von Ipsala. Als der Grossherr in Kuraman einbrach, flüchtete sich Kuraman's Sohn in die Felsengegend. Als nun der Grossherr Jyldyrym vor Konia lugerie, verbot er, von irgend jemand das Geringste anzorühren. Es war gerude Eentezeit. Die Heeresleute sprachen zu den Einwohnern der Stadt: "Kommt, verkauft uns von eurer Ernte Gerate und Stroh". Hierauf kamen einige Leute aus der Festung mit iknen (in das Lager heraus) und trieben Handel und Wandel, Als die Einwohner sahen, dass die Heeresleute niemandem Unrecht und Gewalt anthaten und dass der Herrscher so gerecht und billig war, übergaben sie die Stadt dem Grossheren. Da nun Karaman's Solin sah, dass es nichts damit sei, sich wie ein Fuchs in sein Loch zu verkriechen, schickte er Gesandte an den Grossheren, und trug unter mancherlei Demutha- und Unterwürfigkeitsbezeugungen darauf an, der Grossherr möge alles Land diesseits des Ccharsenbellusses nehmen und ihm das jenseitige lassen; "nur", hat er, "möge mein Sultan mir mein Vergeben verzeihen." Der Grussherr genehmigte dies und schloss mit Kuraman's Sohne Frieden, indem er nahe bei Koskhökü (!) die Grenze rog.

ال المجمع ساي دوقاميد ال

توجه السلطان بانوبد خان الا قداموق و جوء الا اللاى شيله روابت ايدرلم كه بالشاه اللام بابريد خان آبدين ومنتشا وصريخان اللي فتح ابديجك منتشد ابغلى بلدرم خاندن ناجب قداموق يكى كوترم بابريده وارب تحريك ايدب بعصى ممالك محمية ده اهلا اسلامي غارت ايدب مدورت عصيان اظهار ايدجك خداوندكار دخى عساكر منصورة جمع ايدب قسطمونيه متوجة اولدى اندن افلاق ويوده من مرجى بالشاعك خراج كذارى ايكن الى اشدب تونة كاچب كلب قادن اواسني غارت ايدب اهل اسلامدن بعصى شهيد و بعديدن المير ايدب بنه افلاقه كتدى حنكار بو اشدن خبردار اولب قسطمونيه كنيك اول بيل تاخير ايدب درنب ادرنيه كلب اقدي جمع ايدب الكموليدن افلاقه كاچب باقب يقب غازيلر غفاءاله مغتمر ايلشكن لكموليدن افلاقه كاچب باقب يقب غازيلر غفاءاله مغتمر ايلشكن ارفشيء نام موضعده ميرجى كلب اهل اسلامله ايغراشب ايل دفعه ارفشيء نام موضعده ميرجى كلب اهل اسلامله ايغراشب ايل دفعه المشكن ده منهوم اولدى عدارنك انثرى فليجلان كرچب ميرجى اندركه

Ueber die so eingenommenen Länder setzte er seine Diener und kehrte selbst glückgekrönt unch Brusa zurück.

Sultan Bajezid zieht gegen Kustamuni und kehrt nach der Wulnebei zurück.

Wie man überliefert, floh Mentese's Sohn, nachdem der Herrscher des Islams Bajezid Han Aidyn's, Mentese's und Sarv Han's Land eingenommen, vor Jyldyrym Han zum Bei von Kustumuni Katarum Bajezid, der auf seinen Antrieb die Bekenner des Islams in einigen der gottbeschützten Provinzen ranberisch überfiel und offen als Emporer auftrat. Da zog der Grossherr die siegreichen Truppen zusammen und brach gegen Kastamuni auf. Als nun der dem Herrscher zinspflichtige Wuiwode der Wulachei Myrce dies horte, setzte er über die Donau, verheerte die Ebene von Kadin (1), machte einige Bekenner des Islams zu Märtyrern, andere zu Gefangenen, und kehrte dann nach der Walachei zurlick. Sobald der Grosshere hiervon Kunile erhielt, schoh er den Feldzug gegen Kastamuni für dieses Jahr auf und kehrte nach Adrianopel zurück. Nachdem er Renner zusummengezogen hatte, ging er von Nikopolis nach der Walnehei über, wo er brennend und verheerend einherzog. Nachdem die Glaubenskämpfer viel Beute gemacht hatten, stellte sich Myrce den Bekennern des Islams bei einem Orte Namens Argysch entgegen, ward aber wiederum ge-

طرب

ارجشاخ

an h

Donachtak

هشیمان اولدی هان کیلیب خنداره بالوارب خراجه الترام ایسدب
اطاعت اندی ویو واقعه هجرتای پدهیوز طوقسان ارجنده ایدی ه
قنیم ولایت قرامان واماسید بسیواس روایتدر که خنکار عنان عوبتی
ابلای النه معتم ایدجای قره ترتاشی اناطولیه بکلریکی نصب ایدب
انکوری ستجاعی افا ویرب اول ولایتی صبط اتمکه قرمشدی خنکار
روم اداده فتچت غزاید متوجه اولدی اما قرامان اوغلی علام الدین
برای بسر کینجه علی الغفله تمرقاش یکی باعب طوقب بغلیب فرنبیه
ایالاب حبس اندوکی سلطان بایزید خاقای منصور وظفم غزادن
ایالاب سالم وغائم بروسایه قلدوکی ایشیدجای حکوئده اتش خوف
انتهاب ایدب تیز تمرقاش یکی استمالت ایدب علمولی دلیب انواع

schlagen. Der grösste Theil seines Beeres musste über die Klinge springen. Du reute den Myrce was er gethan; er wandte sich sogleich flebend an den Grossberrn und unterwarf sich mit der Verpflichtung Tribut zu zahlen. Dies geschah im Jahre 793 der fligre.

Eroberung von Karaman, Amasia und Siväs.

Wie man überliefert, hatte der Grossherr, uls er den Zügel seines Feldzugs nach der Walachei wandte, den Karn Temirtas als Beilerbeji von Anatolien eingesetzt, ihm dus Sangak Angora verliehen und ihn zur Aufsicht über jenes Land zurückgelassen, während er selbst gen Rüm ili in den heiligen Krieg zog. Aber Karaman's Sohn Aländdin Bei übersiel in einer Nacht den nichts ahnenden Temirtas, nahm ihn sest und sührte ihn nach Kunia 1). Sohald er aber vernahm, dass Sultän Bäjezid Hän sieg- und ruhmreich vom Glaubenskampse heimgekehrt und wohlbehalten mit reicher Beute nach Brusa gekommen sei, begann in seiner Leber das Feuer der Furcht zu lodern, so dass er schnell den Temirtas Bei zu versöhnen auchte, vielmals um Entschuldigung bat und mit rielerlei Geschenken durch einen eigens dazu angestellten Grossbotschafter dem Grossberrn zuschickte, indem er sich sehr demithig anstellte. Der Grossberr aber nahm den Gesandten gar

<sup>1)</sup> Nach الكركي sind sicher ein paar Worte unsgefallen, es misste denn einfach التدى zu losen sein.

الواع تصرعات ايلب خنكار ايلجيه تمكين ويرسيب غايت غصب ايدب بيدوردي روم ايلي والناطولي عسكري تمام جمع اولوب فرامان اوغلى علام الديم عاد ازرته متوجّد اولدى علام الدين بأد نخى ثم دكلو ورساق وطورغودلو وبايبردل وصماغارلي وارسه جمع ابدب كلب اى جايده خنكاريلد ارغرشب طاقت كترميب فاجب اعل اسلام آردنه ديشيجك ناكاه قصاي آساني يتشب الى سرجب يقلناجه مردانمار يتشب طرتب محكم بنده اتدار تذلل اباده خنكارك عر حصورنه كتورديل اندن قدرتيله 1) قرامان اوغلنك ايكي اوغلى محمد وكي على بكني بلد اسير اتدلر خنكار قرامان اوغلنك بو ايكبي اوغلطرين محدم بند ايدب بروسايم كوندورب حيس اتدلر اندن علاء الدبن بكي تمزقتش باكمه اصمرلدي تمرقاش ماك دخني في للدل ترقف جكيب

nicht als solchen an, sondern brach in den bestigsten Zorn aus, und auf seinen Befehl trat das gesammte Heer von Rum ili und Anatolien zusammen und zog gegen Karaman's Sohn Alanddin Rei. Dieser raffic so viele Varsak, Torgudla, Baibyrdly and Samagarly ), als da waren, zusammen und stellte sich dem Grossherrn bei Ak cai entgegen, konnte ihm jedoch nicht widerstehen, sondern musste flichen, von den Bekennern des Islams 1) verfolgt. Da erreichte ihn plötzlich das göttliche Geschick; indem nämlich sein Pferd ausglitt und stürzte, kamen tapfere Männer heran, fussten ihn und legten ihn in schwere Fesseln. Darauf führten sie ihn, tief gedemüthigt, vor die erhabene Person des Grossberen. Durch des Geschickes Macht wurden dann auch die heiden Sohne von Karaman's Sohn, Muhammed Bei und Ali Bei, gefangen. Diese liess der Grossberr in schwere Fesseln legen und nach Brusa bringen, wo man sie im Gefangniss hielt. Den Alanddin Bei vertrante er dem Temirias Bei an, der ihn auf der Stelle und unverweilt aufhängen liess. Als Sultan Bajezid diese Nachricht erhielt, ward er sehr betrüht; denn er hutte nicht beabsichtigt, ihn zu todten. Dann zog er mit dem siegreichen Heere

<sup>1)</sup> Nach der Uebersetzung wahrscheintlich مذرق قدرت قدر تيله

<sup>2)</sup> Tatarische oder Mogolische Stamme, die seit der Mogolenberrschaft in Anatolien hausten.

<sup>3)</sup> Dadurch, dass er den Sultan in seinen Glaubenskämpfen gestört, int der Karamane des Namen Müslim verlustig geworden, so dass die "Bekenner des Islama" seinem Heere entgegengestellt werden können.

وارب بردار الادى سلطان بالزيده خبيم ويوديلم غايت مشآم اولدى ريرا غرضي قتل اتماه دكلدى اندن لشكر طغربيكراء قرنيايد بارب فتنح ابدب اثدن آل سرايني بدوالمك قره حصارق خنكاره تسليم اتدام وقت تاك مديية تقدان فردنده بو مذكور شيرلبي ضبط أمدت ايتجده ادماري قويب اندن لارقده فتنو ايدب درئب أقشهره كملب انبداخني فتنع ايدب ينده بروساييه متوجّه اولياجات رومي ببالكليء قست فاتحدد وتحن تصرفنده قلمشدى ١) قاضى برهان الدس كه سيواسده ير صورتله امير اولب اظهار مخالفت ابدب مصر سلطاقله التجا اند الله المان بايزيد خالك سع شريفند يتشب فهيم تدويف اندست قال اول سفرد، عزم اتدى ويوفدن أكدين قبق دُلم آداو بمر بودة خمكا يله قاضى برهان الديناك بسر واقعمى اولمشدى اندن اول اثناك قاضي برغان الدين دخي واقعديه ارغريب ارغلي يرنه كجدى

nach Konin und nahm es ein: Darauf übergab man dem Grossherrn auch Ak serái und Kara hysár bei Develi. Diese Stadte wurden im Jahre 794 der Higre genommen und mit Besatzungen Als er darauf Laranda und auf dem Rückzuge noch Ak sehr eingenommen und sich nun, nachdem er ganz Rum seiner Botmasaigkeit unterwarfen hatte, nach Brusa zurückwandte, gelangte es zu Sr. Majestat Kunde, doss Kadi Burhanuddin, der zu Sivas gewissermassen Fürst war, sich empört und um Hülfe an den Sultan von Aegypten gewandt hatte. Uhne Zögern eilte er noch auf demselben Feldzuge dorthin. Früher 1) schon hatte Kadi Bürbannddin bei einem Orte Namens Kyrk delim. 1) dem Grassherrn ein Treffen geliefert. Da aber damals den Kadi Burhanuddin ein Unfall traf, trat wein Sahn an weine Stelle. Allein die Einwohner von Sivas liessen den Grossherrn durch

<sup>1)</sup> Die Stelle von XLIXI cen bie cen steht im Cod. binter امير اولوب

<sup>2)</sup> Merkwiirdig int, dans der alte Ablativ auf po, für den dan Damaalsohe sanst larmer , hat, in der Bedeutung "vor" (von der Zeit) hisweiten much beibehalten ist. So findet aich hänliger collet (ana ofmak +dyn) who ex lat" and so hier nuch proxis

<sup>3)</sup> Deutlich von Kyzyl yrmak.

سيواس خلقی جنکاره خبر گندهرب المتاانم فلسین بو ولایتی صبط انسون دیو بر آدم کوندردار جنکار اماسیدیه وارجی عاجی استقبط لیدب شهری تسلیم اندی زیبرا فاضی برقان الدین آن انجته شدی البدن خنکار سیواسه یقین وارجی قاصی برقان الدین اوغلی دو البدر اوغلی نصر الدین بسکه کوندردار زیبرا قاصی برقان الدین دو الفدر اوغانه قور، ویره شدی جونکه خفکار سیواه کلدی استقبال ایدب شهری خنکاره تسلیمر اتدار فاتون عثمانی قده ایسه آنی ایدب سیواسی ایغلی اصبام سایمانه ویردی محمل حنکار سیواسی وطوفاتی سیواسی ایغلی اصبام سایمانه ویردی محمل حنکار سیواسی وطوفاتی وامسید غنج ایدب بالکلیه رومی حکومتنده قلب بحث الامتله ینه دونت کاب ایل فیشی برساده قیشلمی به حکایت فتیج قسنمونی روایت ایدرلم که چونکه قیش کنچب بیار ایادی فاجوتك یدیوز روایت ایدرلم که چونکه قیش کنچب بیار ایادی فاجوتك یدیوز طوفسان بشی اولیاجی سانتان السلام ینه لشکر عظم جمع ایدب فاوتسان بشی اولیاجی سانتان السلام ینه لشکر عظم جمع ایدب و درامونیه فاجوی ایدجک کوترم بایتوند فوت ارادی قستامونیه و درامونی و بایتوند فوت ارادی قستامونیه و درامونی و بایتوند فوت ارادی قستامونیه و درامونه قاچادی

Gesandte ersuchen, zu kommen und das Land in Besitz zu nehmen. Da er nach Amasia kum, ging ihm dessen Besitzer entgegen und übergab ihm die Stadt; denn Kådi Bürhanuddin hatte ihm Unbill zugefügt. Als der Grossberr sich darauf Sirks näherte, sandten die Einwohner den Sohn Kådi Bürhanuddin's zu zu Zul-Kadr's Sohn Nasruddin Bei; denn dieser hatte eine Tochter Kådi Bürhanuddins zur Frau. Bei der Ankunft des Grossberrn in Sirks empfing man ihn und übergab ihm die Studt. Er that nun allen was dan osmanische Gesetz verlangt und übergab Sirås seinem Sohne Emir Süleimän. Endlich, nachdem der Grossberr Sirås, Tokat und Amasia eingenommen und an ganz Rüm seiner Botmässigkeit unterworfen, kehrte er gesund und wohlbehalten zurück und verbruchte den Winter in Brusa.

# Einnahme von Kastamuni.

Wie man überliesert, zog der Saltan des Islams nach Verlauf des Winters, im Frühling 795 der Higre, wiederum ein grosses Heer zusammen. Als er aber Kastamuni angriff, starb Kotürüm Bajezid. Sein Sohn Issendiär floh aus der Stadt nach Sinope, liess dem Grossberra aber durch Gesandte mit folgenden Worten seine Unterwerfung anzeigen: "Ich hoffe, dass mein

خفكارة ايلجي لوندرب تضرع الدب أيتدى ساطانمدي اميذ اولد لمر الثيو أوتزدهم برحدي باكنا صلقه أبده أنبا جمهاجوي لوغله سياست روا دكلد البته ب، ولايتي بم دولند صدق السم كرك اول قولي بن اوليب دعاسته مشغول اولايتيم ديدي سلطان بايسبيد دخي وحم أيدب تضرعني فبول فالب قورم إولندم التغاسي صغير تعيين اندلات استقفلاها ويرب فاستموني وعثمانا حفى وجاثيكي وسموني تحت حدومتنده قلب عبر اول تاربخده تكه وكزميان ولابتاري وقده حدار ، بک شهری رسیدی شهری فقد و اراب اعباناری دایدهٔ حرب سلطاناته فالم فالعلاويين فعايم ايدب خلعتار كيب منصبار آلب روانده اراتوب كتدالم الدن خلكار دخى اسطوق ميم مليعانه وعشليم منتشا اوغلى الدن فاجيب ندر بانثه كقدى الدن بادشاه اسلام تحت وافيه الله ينه بروسايه دلدي احدايت خروم فرفك الى طرف الجرر رايتدر ك، خنكار برسايم كلب عيش نوش ايدركي خبر للذيده

Sultan mir diesen kleinen Ort, in dem ich wohne; ans Gnaden schenken wird. Es ist nicht zulässig den Sohn für das Vergehn des Vaters zu bestrafen. Er wird dies Land ja doch jedenfalls einem seiner Diener schenken. Möge ich dieser Diener und dann mein stetes Geschäft das Gebet für ihn sein!" Darob erharmte sich Sultan Bajezid, nahm seine Unterwerfung an und bestimmte das Land unterhalb des Weges von Kurum als Granze des Gehietes, das er dem Isfendiar gub, während er selbst Kastamuni, Osmángyk, Gánik und Samsyn behielt. Im selben Jahre wursten noch die Länder Teke's und Kermian's, sowie die Städte Karn hysår, Bei sebri und Sidi sebri eingenommen, deren ungesebenste Kinwohner an die Stufe seines Konigsthrons kamen, ihre Studte übergaben und dagegen mit Khrenkleidern und Würden beschenkt zurückkehrten. Darauf schenkte der Grossherr auch Kastamuni seinem Sohne Mir Süleiman Mentese's Sohn floh darauf zu Timur. Der Herrscher des Islams kam darnach in vollem Wohlsein nach Brusa zurück.

Die Franken dringen an die Moeresküste.

Wie man überliefert, erhielt der Grossherr, während er nach seiner Rückkehr zu Brusa in Lust und Freude lebte, die Nachricht, die Franken waren mit ihren Schiffen an den Kusten von

فرنک کمیله چقوب روم ایلی بالعلونده ایسل اورب دکتو کنارنده محکمر
فترات اولب دیدو خونکار فاندم باننده اولی عسکرله بورنیب دخی
بهاز اولدین روم ابالته کنچب انده روم الم عسکرین جمع ایدب سلانیاه
ازرند مقوجه اولب فی محال و فی محانا امان ویرمیب هجرتک پدیموز
طفسان التی سنده جمانی الاخم اینک اون طفورنجی کونی ولاست
طاشیکی فاتم اندی و دیرلم کمه اول بسلمه سلانیکای قامهس دخی
اشدی آما کندو (۱ وفات ایدجک بند کافر الشدی لکن اول انجدم
اندی شهره واتینه وارب اللوی دخی فاتم ایدب دولت معادناه
سنده بورسایه کلب اول قیش انده عیش وفوشه و عدل داده مشغول
ایدی شده حکایت محاصره قسطنطنیه و محاربه انکروس شیاه روایت
ایدرلم که بایردد خان چونکه سلانیای ولایتنای بعصلی فاتم اسدب
ایدکرلم که بایردد خان چونکه سلانیای ولایتنای بعصلی فاتم اسدب

Rûm ili gelandet und hätten daselbst viel Schuden!) angerichtet. Sogleich brach der Grossherr mit den Truppen, die er bei sich hatte, auf, setzte noch vor Frühlings Aufang nach Rûm ili über, zog dort das Heer von Rûm ili zusammen und marschrite gegen Salonik, dessen Gebiet er ohne Umstände und ohne Gnade zu geben den 19ten Gemázi ul-uhrá 79ti der Higre eroberte. Man sagt, er habe in jenem Jahre auch die Festung Salonik eingenommen, sie sei aber nach seinem Tode wieder von den Ungläubigen erobert worden. Allein die erste Angabe ist die wahrscheinlichere. Nachdem er dann gegen Jeñisehr!) und Athen gezogen war und auch diese eingenommen hatte, kehrte er macht- und glückgekränt nach Brusa zurück. Hier verbrachte er den Winter im Genusse von Freude und Lust und in der Uebang von Recht und Gerechtigkeit.

Belagerung von Kastamuni und Krieg gegen die Ungara.

Wie man überliefert, überwinterte Bajezid Han, als er einen Theil des Salanikischen Gebiets erobert und gegen die Franken Feindseligkeiten ausgeübt hatte, in Brusa. Im Frühling setzte

<sup>1)</sup> Cod. Jis

<sup>2)</sup> Ist vielleicht عارات zu tesen? Hinter اولب fehlt etwas, uder es ist zu lesen. 3) Larisse.

نشكرله كليبوليدن كاچب ادرنيد وارب قصد انديكد (1 انكروسه وارب غيرا ايده انفاق اول اثناده استانبولا به جاسوسين طنب بسر مكتوب بولدلم بايزيد خانه كتردام انكروسه يازلش كم نيه طوررسي تورك اوزركه واربور يراغكله اول جاسوس دخي خبرك داخروسي ديب ايندي بندي اول واربور يراغكله اول جاسوس دخي كتمشدي كافر غافل دكلدر ديدي يكلربكي تره تمرتش به جاسوس دخي كتمشدي كافر غافل دكلدر ديدي يكلربكي تره تمرتش ايندي هي دواناو حلطانم بوه واجبدر كم اول استانبولك اوزرنه دوشور بو استانبولك تكوري غايت مصد 2) كافردر اميذرد كه الاشهر كي بو استانبولك تكوري غايت مصد 2) كافردر اميذرد كه الاشهر كي بو مواب ملعوق دخي اسانلغاه فتح ايدهور ديدي بايزيد خان بو أزي صواب كورب قان كوچب استانبولك ازرنه دشدي وبيورديكه كليبوليدن كورب قان كوچب استانبولك ازرنه دشدي وبيورديكه كليبوليدن دخي كميلم كالب دكودن جنكم باشايب محاصره اندلس وبالجمله دخي كميلم كالب دكودن جنكم باشايب محاصره اندلس وبالجمله استانبولي الغا اقدام بليغ كوسترديلر الما اول زمانده شمديكي لين طوب چوي دكلدي بم تحيد زمان جنك ايدب كافري اجلقدن بوكلندلم بونلر بو حالده ايكن ناكاء خبر كلديكه انكروس تكوري بوز ارتوز

er mit einem grossen Heere bei Gallipoli über und begab sich nach Adrianopel in der Absicht, gegen die Ungara in den heiligen Krieg zu ziehen. Unterdessen fing man einen Spinn von lutambol mit einem Briefe auf und brachte ihn vor Bajexid Han. Es war darin an den König von Ungarn geschrieben: "Warum randerst Da'l Der Turke richt gegen Dich; ruste Dich!" Der Spion sagte die Wahrheit und gab an, schon vor ihm sei ein Spion abgegangen; die Unglänbigen seien nicht unvorbereitet. Da spruch der Beilerbeit Karatemirtas: "Mein grossmächtiger Sultan, wir mussen erst gegen Istambol vorrücken; dieser Herr von Istambol ist ein ausserst gefährlicher Ungläubiger, und wir konnen hoffen, wie Alasehr, auch diese verfluchte Stadt leicht zu erobern." Bajezid Han gab ihm hierin Recht und rückte sogleich gegen Istambol vor; auf seinen Befehl kamen auch von Gallipoli Schiffe berbei und beschossen und blokirten die Studt von der Seezeite. Man ging überhaupt mit gewaltigem Eifer an die Einnahme von Istambol. Aber damals gab es noch nicht so viele Kanonen wie jetzt. Als der Kampf sich einige Zeit hingezogen hatte und die Ungläubigen schon vom Hunger bedrängt wurden, kam plützlich die Nachricht, der Herr von Ungarn sei mit 130,000

<sup>1)</sup> Cot, مضر (2) ایدیکه F L Bd. XV.

St. Laure

Dustal

بيبك االم اللاي اللندوم ترقه كالجب استانبول تكورى تحريكيله كلب نيكبوني محاسره ايدويسون ديدل فاندم خنكار بيوردي منجنيقلي أوده أورب قلقب الكرسك أوزرته بهوريب أول طرنويه واردى الله خنكاجيه / كركِ اورنه بكي دل الغه كوندردي قائر لشكرفي ير وجهله انهشديكه ١) اورنز بال دل الغد قادر ارايب خاجلتاء بند ساطات كلب ابتدى بو كافرون غافل اوأمامف كبرك وروايت ايدرام كم كم جيلم بايديد خان صورت تبدیل ایدب کافر فیکیونی تحاصرہ ایدرکیں وارب ہے یکک هردين فيكبولينك دودارند چغردي خنكارك قلعدد طوغان نام بي قولي وارضى اول خنكارى اوارتدن بالب سياشب اسباعة وفدر خنكارك دولتندم كاثره زبون دكلو ديدى خنكار دخى ايتدى غيرت ايدك كورام -ري 2) ايشده 2) في لخال بلدرم كي بندخي يتشدم ديدي

Mann von der Walachei her über die Donau gesetzt, ziehe auf Antrich des Herrn von Istambol heran und belagere jetzt eben Nikopolis. Auf der Stelle liess der Grossherr die Belagerungsmaschinen verbrennen, brach auf und zog gegen die Ungarn. Zuerst kam er nach Ternowa. Dann zog er in Chunkag (?!) ein 1), und sandte den Ewrenoz Bei aus, um Kundschafter einzubringen. Aber die linglänbigen hatten ihr Heer so gut unfgestellt, dass er keinen Kundschafter einzuhringen vermochte, unverrichteter Sucha zum Sultan zurückkum und den Rath gab, man moge ja vor diesen Ungläubigen auf seiner Hut sein. Nach der Leberlieferung rief auch einmal Bajezid Han in Verkleidung, während die Unglänbigen Nikopolis belagerten, des Nachts von einem bolien Orte ans den Befchlshaber der Stadt. In der Festung war ein Diener des Grossherrn mit Namen Dogan; dieser erkannte den Groasheren an seiner Stimme und nuterredete sich mit ihm; "Unsere Vertheidigungsmittel", spruch er, "sind zahlreich; von dem Glück den Grossherrn unterstützt werden wir den Ungfändigen nicht unterliegen." Der Grossherr sprach: "Haltet euch brav! ich wurde für euch zorgen, Scht! auf der Stelle hin auch ich wie ein

<sup>1)</sup> Vor Word feblt wohl vin Worl wie ترتيب

<sup>2)</sup> Bei Aurzen Imperativ- und Optotivalitzen nird das Object gern dem Verbour nachgeseigt.

<sup>3)</sup> Bie altere Porm, welche den Ursprung des gewähnlichen iste noch deutlich zeigt. Of als selbständiges Pronomen ist im Osmanischen spater verloren gegangen.

<sup>4)</sup> Die Stelle scheint verderbt.

یعضی کافرار اول خبری اشدب کلب قواله خبر وردار قوال دخی تجسس اندرب خنکاردی خبس باسیب ارتسی جنکه افدام ایدب خنکار دخی یتشب فیکبولی اوزرنده افکروسله بولشب کافرار اسلام لشکولی کورجاه پرسای افکی بلیای ایدب اسلام لشکرنی ارابه الف استدار اسلام لشکرید خی ایدی بلیای اولشاردی سلطان بایوید طبری بهوسوده طوره شاردی جمعه کورن صباح ایل بی بولیای غازیار هان فتجوم ایدب انکرسای ارزند بوربب وایکی طرفدی تافیار دخی اول بر بلیا اری ارابه النجه خنکار بوسده طورهشدی هاندم تکبیر ایدب بر کودن کفاری ارزنه هاجوم اتدار کافرام کوردام قرکای بوسوده خافی وار تواد بوسده ایش دیب هان طکو کی آرکب فرغه شاهیندن وار تواد بوسده ایش دیب هان طکو کی آرکب فرغه شاهیندن ویجر کبی بور فرغه طوتدار اندن اوکده ایلی غازیار کفاری قرالی تاکید باشادیل توانی بود بالد عولیله کافراری قرمقدن عاجز قلب اسیم اقاکه باشادیل بودب بر وجهاه طویمالقار ایلدیکه دلیاره وصف اول بو غوانای تفصل باند،

Blitz angelangt." Da einige Ungläubige kiervon körten, zeigten sie es dem Könige !) an, der deshalb nachforschen liess, aber vom Grossherrn nichts antdecken konnte. Als er am andern Tage zum Kumpfe vorschritt, langte auch der Grossberr an und traf auf die Engarn bei Nikopolis. Da die Ungläubigen das Heer des Islams erblickton, theilten sie ihre Truppen in zwei Schlachthaufen, um es in ihre Mitte zu nehmen. Allein auch dieses hatte nich in zwei Schlachthaufen getheilt, und die Abtheilung des Sultans Bajerid war im Hinterhalt geblieben. Am Freitag des Morgens griff die eine Schaar Glaubenskämpfer die Ungarn Su lange nun, bis die Ungläubigen die jene Schaar bildende Mannschaft von heiden Seiten in die Mitte genommen hatten, war der Grossherr im Hinterhalte geblieben; da aber brachen sie mit dem Rufe Allah ekber! auf einmal auf die Ungläubigen ein. Als dan die Unglänbigen anhen, riefen sie: "Der Türke hat Leute im Hinterhalt! der Türke hat im Hinterhalt gelegen!" und wandten sieh, Schweinen gleich aufgesehreckt, wie die Krähe vor dem Edelfalken flicht, zur Flucht. Darauf deangen die im Vordertreffen atchenden Glaubensatreiter auf den König der Unglänbigen ein und hieben mit Guttes Hulfe so viel Unglänbige nieder, dass sie zuletzt nicht mehr konnten und Gefangene zu machen anfingen.

<sup>1)</sup> Sigismund von Ungara.

أولن ماجرايني قبره ترتاشيله اوغلى أومور بكدن استفسار أولنب اول خبر ورديكه انده حاضرتي همر ايتدى بوه متعلق اولي كشياري اسيرلري ايكي بيكدن زياده ايدي الحاصل ربم ايلي واثاطولي خلقتك فين اسيرسوى يوغلاى بغايت طويمر اولدلم وانكرس قرالي بم قايم كافرله قاجب كترحله باش قورتردى بو غوائما تاريخي فجرتك بدييوز طقسان بدي سنده واقع اولدي ع حكايت روايت اولتر كه بابريد خان چونكه غزادن فارغ اولدى الاندم لشكر جمع ايدب قوجه ايلندن بروسايه جقب شلى حصارتي عهداله الب كندو بروسادي چقب ہوقار کسفاہ ازرندہ ہے حصار بابدی کورنجہ حصار دیالہ حضار تمام (1 اولدغفلين استانبول تكورند ادم صلب حصار بره كرى اولدي بوشلت بوقسه وتنوكه حاضر اول اوش واردم ديدي تكور بو خبرى اشديجال ايلجي كوندرب خراجه اطاءت ايدب خنكاره

Die Beute war so gross, dass man sie mit Zungen nicht beschreiben kann. Als Karatemirtas und sein Sohn Umur Bei nach den Einzelbeiten dieses Feldzugs und dem dabei Vorgefallenen gefragt wurden , berichtete der letztere dasjenige , wobei er selbst gegonwartig gewesen war; auch sagte er: "Die Leute, die zu uns gehörten, hatten über 2000 Gofangene gemucht." Kurz, keiner der Kriegsleute aus Rumili und Anatolien blieb ohne Gefungene. Sie muchten ausserordentliche Beute. Der König von Ungarn entfloh mit einigen Ungläubigen und rettete knum das Lebon. Die Juhreszahl dieses beiligen Kampfes ist 797 d. H.

# Erzählung.

Wie überliefert wird, zog Bajezid Han, als er den heiligen Kampf beendet batte, sogleich wieder Truppen zusammen und rückte von Koga ili nach Brusa, wohei er die Festung Sile durch Vertrag einnahm. Er selbst brach dann wieder von Brusa auf und haute oberhalb (des später von Muhammed H. erhauten Schlosses) Rogaz kesen eine Festung Namens Güzelge hysår. Sohald sie fertig war, schickte er an den Herrn von Istambol Leute und liess ihm sagen: "Wir mussen die Festung haben; raume sie! Sanst halte dich für den Augenblick, der über dich entscheiden soll, bereit; sieh, ich bin da!" Auf diese Botschaft schickte jener einen Gesandten ab, verstand sich zu Tributzahlung und richtete an den

<sup>1)</sup> Cod. , Lar

349

تصرّعات ایدب پلوارجق سلطان بایزید دخی شول وجهله راضی اولدیکم استانبولگ اینچنده خنکارك فاجیسی اوتبرب بسر مسلمان محلّمی ویس مساجد اولا وقت بیلاده اون بیلا فلوری دخی خراج ویوالم پس بو طریق ازره صابح اولندی اندن خنکار بیوردی طرقچی بکیاجهستك حساری خاتان کوبیله سرب استانبوله کتردلم بر بیلاه مساجد بایدبرب ویس قاضی مسامان محلّمی فلب اورتاسنده بسر مساجد بایزید خانمه تمور فتیب اولندی امیر شرع اجرا اولوردی صکره بایزید خانمه تمور واقعهسی اولیاجق تکور اول محلّم بورب مساجدی یقدی شمدی واقعهسی اولیاجی تکور اول محلّم بورب مساجدی یقدی شمدی دخی اول خاقدن واردر انبلا فسلنم کوبینکل درام بو واقعه هنجرته یدیب یدیبوز طقسان سکرنده واقع اولدی شاخت کوبینکل درام بو واقعه هنجرته یدیبوز طقسان سکرنده واقع اولدی شاخت اندن صکره بایزید خان بوریب نکیولی وسلستره فتیج ایدب اندین موره طرفته کیدب خان بوریب نکیولی وسلستره فتیج ایدب اندین موره طرفته کیدب فرد فریده کندو اوتسرب درت یکها اقتحیلم صلوب یقدام یافدام ایدب ایدب بقدام یافدام ایدب بهدام یافدام یافدام ایدب بهدام یافدام یافد

Grossherrn unterwürfig siehende Bitten. Der Sultan Bajezid bewilligte sie unter der Bedingung, dass innerhalb Istambols ein
Kädl des Grossherrn wohnen, dass daselbst ein Stadtviertel und
eine Moschen für die Gläubigen eingerichtet werden und der
Herr von Istambol Jährlich 10000 Goldgulden zahlen sollte. Darauf ward auf diese Weise Frieden geschlussen. Auf Befehl des
Grossherrn versetzte man die Bewohner von Schloss und Durf 1)
Taraköy jehigesi nach Istambol. An einer bestimmten Stelle
legte man vin moslimisches Stadtviertel an, baute mitten in
ihm eine Moschee und stellte einen Kädi an. Die Gebote des
heiligen Gesetzes waren (daschst) in steter Uebung. Als aber
später über Bäjezid Hän das Unglück mit Timnr kam, zerstörte
der Herr der Stadt jenes Viertel und riss die Moschee nieder 2).
Doch giebt es noch jetzt Ahkömmlinge jener Leute, welche man
Kölnüklü nennt. Dies geschah im Jahre 798 der Higre.

### Erzählung.

Darauf zog Bajezid Han aus, eroberte Nikopolis nod Silistria, wandte sich dann nach Moren und schiekte, während er selbat zu Kara Feria blieb, nach allen vier Weltgegenden Remoer

<sup>1)</sup> وحصارلوستي وحصارلوستي wie Higi Unite (Gith, Aux) deatlicher augt.

<sup>2)</sup> oder "branste sie nieder", GAR oder GART

مبالغيله فاتحلر اولدى افدول قره فريده بر عمارت بنياد ايدب ادرنيه كلب بير عمارت دخى اتله يابدى د حكايت روايت الدرلير ك اول وقت لاز اورتادن كتدى ولايتنه بابريد خان حادم اولب اولو اوغلى مبالغه لرمغانلرلد ايلجى كونغرب تخمت قوتليب اناسي اغزنكس دخی بر مکتوب بازب کوندردی بر جمیله فر فرنداشی واربدی لازك قويدى سلطان بايزيد خان غازيد وبرمكد وعدء اولنمشدي قراوشكي شمدرم كبرو آل وارب خذمتكده اولسون ديدى بايزيد خان دخي فيول ابدب فيري كوندردار مقصودي فيه ايسه حاصل اولدي اندن حندرة سلطان بالزيددين ولت ارغلي دلسك ايدهب ايتدى سنفدرة ملتألفدن دلك ايدرمكم حالم صدقة ايله بايزيد خان دخي قبول ايدب كوكرجنلكي رهرب اما تكبولي واوبرق ويرمديلر تنا تمور ورطعسي حادث اولتجه بولك اوزريته فقرر اولدى وساطان بالهويد شراب اهجب حبت اتمكى لاز فيزندن أكرندي يبوقسه ابل وقتيه دكن فسل

aus, die verheerten, sengten und brenuten und sehr viele Siege erfochten. Darauf gründete er in Karn Feria eine Armenküche and bante eine andere in Adrianopel, wohin er von dort ging.

## Brakhlung.

Wie man überliefert, starb damais Luzur. Da Bajezid Han hierdurch Herr über das Land wurde, so schickte Lazurs altester Sohn an ihn einen Gesandten mit sehr vielen Geschenken, unterwarf sich seiner Oberherrschuft und liess auch einen von ihm im Namen seiner Mutter geschriebenen Brief mit abgeben. Er hatte eine schöne Schwester, eine Tochter Lazars, welche man dem Sultan Bajezid Han zu geben versprochen hatte. "Nimm Deine Sklavin von jetzt an zu Dir", sagte er; "sie gehe bin und stehe in Deinem Dienstin. Da Bajezid Han dies annahm, so sandte mun das Madchen, Alles was er begebrte, ward erfüllt. Daranf erhat sich Vulk's Sohn mit folgenden Worten Semendria von Sultan Bajezid: "Ich bitte meinen Sultan, dass er meiner Armuth aus Enaden Semendria gebe." Bajezid Han gewährte die Bitte und gab ihm nach Göjergenlik, aber Nikopolis und Ohurn (f) wurden nicht 771. Dan weggegeben. Bis die Timurache Umwälzung geschah, blieb der 1 2 220 Stand der Dinge unverändert so. Sultan Bajezid lernte aber von Lazars Tochter, in lustiger Gesellschaft Wein zu trinken. Sonst hatten Osmans Nachkommen bis dahin noch nie Wein getrunken,

351

عثمان عركوشراب الجدش دكلدى على حكايت فتيج ملاطيه وارتجان روايت ايدرار كه يادشاه عالم بناه بررسائه متعكن اواب مهندسلا ومعمارلر وبنائر جمع ايدب بر أولو جامع بنيادن اورب شراب خبردن واز كلب علماء عظامله ومشايح كرامله مصاحب ايدب اجراى شرع قويم اوره مستقيم اولب عالمي مطالحان خال قلب بم وجهله عدا اقديكه عنى وفقيم وعزيز وحقيم وصنيع (1 وشريف وقوى وصعيف عب الدى طبق طبق الدى شايد مالكت عثمانيه بم وجهله شين الدى طبق طبال ولايت عثمانه حسد ايدراردى أول اثناته احمد اولديكه اطراف معالك ولايت عثمانه حسد ايدراردى أول اثناته احمد عراى حلايرى كه ابا عس جدّ بغدانك ماكلريدى ارتاء سلطنت عراى مناطان احمد حكمت تدور شرفدن توك ونان امدب شام دوارقه كتمشاردى سلطان اعدم مناطان اعدم خواي دخي طوقب حبس ايدب انواع حياه ايله منم سلطان مفداد حبستان خلاص اولب سلطان بايزيد خذمتنه يتشب سلطان بغداد حبستان خلاص اولب سلطان بايزيد خذمتنه يتشب سلطان بغداد

## Einnahme son Malatia und Erzengan.

Wie min berichtet. Jiess der weltheschützende Herrscher, während er in Brusa wohnte, Messkünstler. Baumeister und Maurer ansammenkommen, legte den Grund an einer grossen Moschee und ühte, vom Weintrinken surdekkomment, in Gesellschaft mit grassen Gelehrten und ehrwürdigen Seihen, stetig das wahre Gesetz aux, indem er alles Unrecht aus der Weit ausrottete und solche Gerechtigkeit ühte, dass Reiche und Arme, Hohn und Niedrige, Gemeine und Edle, Starke und Schwache, alle unter seinem Schutze ruhig lebten, und dass das osmanische Reich so blübend war, dass alle Nachbarländer es beneideten 2). Um diese Zeit waren Ahmed Golaffi, der kraft seiner Abstammung flerracher van Bagulad war und die Sultanswürde von Yrak ererht hatte, und ebensu Kara Jusuf, Emir der Karakojunlu, vor Timurs Draugen aus ihrer Heimath nach Syrien gellohen. Aber der Sultan von Accepten hielt sie beide fest; jedoch befreiten sie sich durch ulierlei Listen aus der Haft und begaben sieh in den Dienst

1) 1. recours . I'l.

<sup>2)</sup> Dinne etwas schwälrige Schilderung ist wahl abslebtlich zu dem Zweck hier augebrucht, gegen das durch Timur bewirkte Eleud einen recht atarken Gegonnaty zu bilden.

اته جلایری ایکی آی مقداری درگاه جهان پناهده اولب اندن اجازت طلب ایدب یف وطن مالوانه وارب سلطان الغزاة والجاهدین بایرید خان تقویتیلد عراقده متمکن اولدی اما رئیس قره قیونلو پوسف سکتر آی مقداری کم خدمتی بیلنه بغلیب خنکار خدمتنده اولب اخر خنکاری عربستانه (۱ تحریك ایدب خونکار دخی لشکم عظیم جمع ایدب بییده ایجه قوقه کوچه دولت سعادتله وارب هجرتك سکن یوزنده ملاطبه ودیورکی ولارفده ویهسی فتیج ایدب سلطان مصرك دریت دارین (۱ طوتب الدرب اول ولایتی خراب اتدی اندن ارزنجانه وارب طهرتن بیکه استقبال ایدب اطاعت کوستردی خنکار ارزنجان حصارین قره یوسفه وی الذی کون قان بکلك حصارین قره یوسفه وی الذی کون قان بکلك ایدب ارزنجان قرمیله معامله ایدمیوب کندو ارادتیله ارزنجانی تسرك ایدی ارزنجان قرمیله معامله ایدمیوب کندو ارادتیله ارزنجانی تسرك اندی ارزنجان قرمیله معامله ایدمیوب کندو ارادتیله ارزنجانی تسرك

Sultan Bajezid's. Der Sultan von Bugdad Ahmed Gelatel bat, nachdem er etwa zwei Monate an dem weltheschützenden Hofe verweilt hatte, um Urland und ward mit der Unterstützung des Sultana der Glaubenskämpfer und Religionsatreiter, Bajezid Han, wieder in seiner Heimath Yrak als Fürst eingesetzt. Aber der Häuptling der Karakojunlu, Junuf, trieb, nachdem er etwa acht Monate lang im freiwilligen Dienate des Grossherra gewesen. war, denselben zuletzt zu einem Zuge nach Arabien 3) an. Der Grossherr brachte auch ein grosses Heer zusammen, zog mit Macht und Glück, essend und frinkend, rastend und aufbrechend, aus, eroberte im Jahre 800 der Higre Malatia, Divriji, Laranda, Behosni, nahm den Sekretär des Sultans von Aegypten gefangen, liess ihn hinrichten und verwüstete das Land. Als er dann nach Erzengan kam, kum ihm Tuhrten Bei zum Empfang entgegen und unterwarf sich. Der Grossherr zug ab, nachdem er die Festung dem Karn Jusuf übergeben; dieser aber verliess die Stadt freiwillig schon nach nur sechzehntägiger Herrachaft, da er sich mit den Einwohnern nicht vertragen konnte. Diese kamen zum Grossherrn und baten nich wieder ihren alten Fürsten nus. So setzte er den Tahrten Bei wieder als Emir ein, nahm aber

داریت دارین Cod. هار میان دارین دارین Cod. مارین دارین داری

<sup>3)</sup> Hier, wie gloich unten, mass Arabien die Satlichen Länder bedeuten, mit Inbegriff von Syrien.

طهرتن بكي يدند بوئله امسر تصب اتدى اعل بيقني سرب بروسايه كتردى الددين صكرة خنكارة قاصيلوك فعلى آردى رشوت الدورار ديدو شكايت اتدلير الطيقة بو آل عثمان بم صادق صويدر نامشروم حركت انمولد دى علما يدارقه ديدوكندن اجتناب ايدرلودي عثمان اورخان زماننده اولن علما تزويرات مقامدين مبرا ايديلر جونكه قره رستم فرماندن كلدى حيله وبدعت حادث اولا باشلدى وقاتنيار دخي آزب علميله عمل اجيب رشوت الغا بشاهلر چونكه صوب باشدين آشدی بایزید خان قاصیلی تغتیش اندرب فر برنده بر درلو فساد بولب بىلرى جمع ايدب يكي شهرده جملهسين بر اوه طولدرب بيورديكه طولايته أودون يغب اود اورائر تاكه بـ وطالم قاعيل جدادسي واتدل خير الدين داشا ارعلى على باشا اول وقت وريسر اعظم ايدى متحير اولب بسر طریف بولدیکد خلاص اید، مکر خنکارا بس مسخره عرق

seine Angehörigen (als Geiseln) mit sich nach Brusa. Darnach klagte man dem Grossberrn, die Kadis hundelten widerrechtlich; sie nähmen Bestechungsgeschenke.

#### Ein Schwank.

Diese Osmaniden sind ein achtes Kerngeschlecht; nie begingen keine ungesetzliche Handlung, aber sie hüteten sich zu sagen; "Es ist Schade um die Gelehrten"). Zu Osmans und Urhans Zeiten waren die Gelehrten noch frei von Falschungen und Schlechtigkeiten; als aber Kara Rustem von Kuraman kam, kamen Ranke und Neuerungen auf, die Kadis wichen vom Wege des Rechts ah und fingen an nicht anch ihrem Wissen zu handeln, sondern Bestechungsgeschenke zu nehmen. Als das Uebel nun gar zu arg ward, liezs Bajezid Han die Richter zur Untersuchung ziehen, und du er an einem jeden irgend eine Art Schlechtigkeit fand, liess er sie alle zusammen zu Jeni sehr in ein Hans sperren und befahl, ringsherum Holz aufzuschichten und es anzuntecken, damit alle diese ungerechten Richter verbrennen sollten. Damals war Hairuddin Pasa's Sahn, Ali Pasa, Grossyezîr. Dieser gerieth in grosse Verlogenheit und fand kein Mittel die Leute zu retten. Glücklicherweise batte der Grussberr einen arabischen Schalksnarren; den liess Ali Pasa zu sich kommen nad sprach: "Araber, wenn du diese Kadis reitest,

<sup>1)</sup> und ihnen deahulp ungerechte Urtheile nachauseln.

واربدي على بأشا الى ارقبيب ايتدى عبرب أكر بو قاهيلري خلاص المدرسان سكما بميمان فلورى ويرديهم ديدي الذبار مسخود عرب سوت خنكاره رارب ايتدى ايخان بني التائبولد ايلجليكه كولدر خنكار ايتدى ائده نيايس عرب ايتدى وارايس تكوردن وببانا دليام بايزيد خار ابتدى ببره دولتسير رقباللرى ليلرسي غرب ابتدى قاصياري قبيرالم رعباناري قائمي ايدالم ديدي بايبيد خاب ايتدي فاعبيلغي وهباناره ويرتجه فوالمرمه ومرضعته ديدى عبرب قوالوك اوقمش دكلدن جافلدر بدء وقباقار خود تجد يللم علم طريقتده جائشب تحصيل الإشارد من قاطياري قبرب قرافال احكامن كيلارسك التحييل دخي حقدم بارى بو رقبائلر انجيل احكامتي ابنقا اتسولل ديدي خلكاره عربال بو سورى قائير ايلاب ايتلاى با بيره عرب حال تجم ليله، نجد ابدلم عبب ابتدى بني كتخدا دكلم إني باشالر باز ديدي خنكار تيا على باتاى اوقدب كثرتدى ايتدى على بو قاهيل خود اوقعشاردر تنجون ابقد قلربن تلوتواس شوت الورام على هاشا ابتدى

so will ich dir 1000 Goldgolden geben." Darauf lief der arabische Schalksnare vum Grossherrn und sprach: "O Han, schicke mich als Gesandten nach Istambol," ,,,,Was willet du da machen fam fragte der Grussherr. "Wir wollen den Herrn der Stadt um Monche blitten." "He, Unneliger, was willst do mit den Monchen muchen fou "Wir wollen die Kadis umbringen und die Manche zu Kadis machen." ....Wie war'es denn, wenn ich die Kadistellen cher meinen Kriegsleuten gabe, als den Monchen ; " Deine Kriegalente baben nicht studirt um sind unwissend; diese Mönche dagegen sind viele Jahre cifrig bemüht gewesen, recht gelehrt zu werden, und linken etwas gelernt. Wenn du alau die Kadis ambringst und dailurch die Satzungen des Kur'an beseitigst, no mögen, da doch auch das Evangelium ein göttliches Gesetz int, diese Münche wenigstens dessen Satzungen aufrechterhalten." Diese Worte des Arabers muchten Eindruck auf den Grossberru, and er sprach: "Wie soll es denn nun werden, Arabert was sollen wir than ! Jener antwortete: Teh bin kein Kjaja; das wissen die Pasas," Da liess der Grounberr schnell den Ali Pasa zu sich bescheiden und spruch: ...All, diese Kadis haben doch studirt; weshalb halten sie denn nicht, was sie gelernt haben, und nehmen Bestechungsgeschenke! All Pasa antساطانم دیشاکلوی آردر خنکار دخی اقلری آراد ایدب رسم افتهمسین اقلید تعیین اتدی و شمدیکم قاضیلم بیکده یکوسی اقتها الورام علی باشا متدر شدی حکایت روایتدر که صورخان ایلنده کوچم اولم واریدی منبی اولسنده قشارلردی ایل اقلیبده طوز یساغ واریدی اول یساغی طونمولردی خنکاره بالدردئم بایریده خاب دخی اوغلی ارتفواد خیم کوندورب منبی لواسنده ند قدر نوچم اولر واریسه ارتفات ضبط ایدب قوللروکه اصمرلکده تحمام صورب ظهم ایاسنده کرچوره پس ارطغول دخی اتاسی اموند امتثال ایدب بیقصور کوچم اولی فاری فاری قابد اولید بیقصور کوچم

wortete: "Mein Sultan, ihre Einkünfte?) sind zu gering," Da liess sie der Grossherr frei und bestimmte ihnen ein (sogenanntes) Ordnungsgeld. Die noch jetzt bestehende Einrichtung, dass die Kädis 20 Asper vom Tansend bekommen, ist das Werk der Fürsorge Ali Pasa's.

# Erzählung.

Nach der Ueberlieferung waren in Sary Hans Lande Wanderstämme welche auf der Ebene von Medimen zu überwintern pflegten. In jener Gegend bestand ein Salzeinführungsverbot 1). Dieses befolgten sie nicht. Als man dem Grossberra dies anzeigte, liess er seinem Sohne Ertogral enthieten, er möge alle Wanderstämme von der Ebene von Menimen festuehmen und sie von seinen Kriegsleuten sammtlich nach der Ebene von Philippopel hinüber bringen lassen. Ertogrul gehorchte dem Befehle seinen Vaters; man hrachte ungesäumt die Wanderstämme nach der Ebene von Philippopel und siedelte sie dort an. Jetzt ist die ganze Umgehung von Philippopel voll von ihnen 1).

يوره سيكلّي بادنا (١

<sup>2)</sup> Die allgemeine Bedeutung des wir sonst unbetannten Worten ist durch den Zusammenhang gesiehert. Wahrscheinlich sind es "Spurtelu".

<sup>3)</sup> Deutet das auf eine Art flegierungsmonnpul?

<sup>4)</sup> من المراد المعارفة أما المراد المعارفة المراد ا

اللرفری حکایت روایت اولمنر که اول رقتکه بابزید خان ملاطیه ترکمان الندن ودیورکی کرددن الدی بسلم قدیم قادشاه دکللردی صکوه اللرینه کومشدی قرچن بابزید خان اول ولایتاری الدی انه بکلوی کلی عربه ترجب الده قشلدی بابزید خاند تدور ورطعسی اولیجی متم سلطال سببیله بونلم بنده برلو برینه کلدلم اول رقتدن برو اول ولایته مترل حکم ایدار اولدی به آغاز سبب خروج تورلهای علیه مایساحی شیله روایت ایدارلم که چونکه بابزید خان روم ولایتن امزاسنای الندن الوب صبط اتدی خروی بر وجهله ترجب فردی تدور (۱ لنکه واردلم کومیان اوغلی ایصله حیستدن وزیریله قورتلب میمونجیله اویب واردی ومنتشه اوغلی صاحی وسقالن بولودب اشف

## Erzählung

Wie überliefert wird, floben, nachdem Bajezid Han Malatia den Turkmanen und Divriji den Kurden entrissen (dies waren aber keine regierenden Herren von Alters her, sondern die Städte waren erst später in ihre Hände gekommen), die Fürsten sämmtlich nach Arnbien zu und blieben dort den Winter über. Als aber Bajezid Han von der Timurschen Umwälzung betroffen wurde, kamen diese auf Anstiften des Sultans von Aegypten wieder jeder an seinen Ort. Seit jener Zeit steht jene Gegend unter ägyptischer Herrschaft 1).

Erste Ursache des Einbruchs Timurleng's (über ihn komme was er verdient!).

Wie man überliefert, flohen die Fürsten vom Lande Rum, denen Bajezid Han ihre Länder genommen hatte, alle auf irgend eine Weise zu Timurleng. So entrann Kermian's Sohn mit seinem Vezir aus dem Kerker von Ipsala, indem er sich Affenführern auschloss; Mentese's Sohn floh, indem er sich Hanz und Bart abnehmen liess und so ein Ysyk. Ward; Aidyns Sohn floh als

des Hannes) Hegende Stück Land, welches بروة تعبيم اوللمور (des Hannes) Hegende Stück Land, welches بورة

<sup>1)</sup> Hier ist der Name ausdrücklich Tade vokalisiet.

<sup>2)</sup> Man erinnere sich, dass dies vor Selim's Eroberungszug geschrieben ist.

<sup>3)</sup> Mitgliod eines der niedrigsten Derrisorden,

اولب واردی وآیدین اوغلی چرچاله ایدب واردی وظهرتن بای اسفندیار ایدی دردی وبالجله بنار تموره وارب حاللوین عرص ایدب خوری رومه تحویای اتدار اکثر تحویای ایدیس اوغلی وظهرتن ایدب خوری رومه تحویای اتدار اکثر تحویای ایدیس اوغلی وظهرتن بیلی وکومیان اوغلی حبسدن قچدی وظهرتن قیری وغوری مفارقتنه آجیب وارمشدی پس زاریلف ایدب یاواردیار سرائری مقبول دشدی اما تمور ایتدی ای بکار سزل سوزکر کرچکی یلایمی اتایزم ریوا اول بم غازی خاندر یون یسره شامر اتدر وسیزی بیکناه ایجتمر شاید اولا که غزایه کیدرین بکا معاونت ایدلی دیدی سیر مخانفت اندک دیدی سیر مخانفت اندک زارلا دیدی کرمیان اوغلی ایتدی ای حالتانم سیر مخانفت اندک زارلا دیدی کرمیان اوغلی ایتدی ای حالتانم سی صاحب قرانسین عثمان اوغلی بسر طالم کشیدی بسری مفلس می صاحب قرانسین عثمان اوغلی بسر طالم کشیدی بسری مفلس قلب دیلی دیایی کلدوکمز خود معاومدر اول اقلیم دخی سنککری خوره وهذیان سیلیب ها طورمدین تموری رومه تحریک، ایدب قلانی دخی اکا یاردیم ایدب بهای اغوا

Kramer verkleidet, Tabrten Bei als Diener von Infendiars Gesandten. Alle diese gingen zu Timur, stellten ihm ihr Schieksal vor und trieben ihn zum Zuge gegen Rum an. Am meisten thaten dies Aidyn's Solm, Tahrten Bei und Kermian's Sohn; dieser letzte war ja aus dem Gefängniss entsprungen, und Tabrten war gefloben aus Verdruss über die Trennung von seiner Tachter und seinem Weihe!). Daher klagten und flehten sie, und ihre Worte fanden geneigte Aufnahme. Doch sprach Timur: "O Fürsten, sind care Worte wahr, oder falschi Ich glaube euch nicht, Denn Rajezid ist ein für den Glanben kampfender Han; ohne Ursache bedrückt er niemand, und auch euch thut er wahrscheinlich nicht ohne Schuld web; ihr werdet euch wohl seinem Willen widerantzt haben, als er euch aufforderte, ihn beim heiligen Kriege zu unterstützen," Da sprach Kermian's Sohn: "O mein Sultan, du bist der durch das Zusummenwirken glücklicher Gestirne zur Weltherrschaft bestimmte Fürst 1), Osmans Sohn aber ist ein gewaltthätiger Mann; es ist ja bekannt, wie wir alle bettelod zu dir gekommen sind, nachdem er uns ganz urm gemacht hat. Jenes Land aber gebührt einem Han, wie Du bist." Während er durch

<sup>1)</sup> die Bajezid als Geisele mitgenommen hatte.

<sup>2)</sup> ماحب قران, der beständige Beiname Timurs.

المدراردي تموراف دخي دماغنده صاحب خرجلف فرسي واريدي دخي إياده اولدى وبالجمله تموز ايتدى اول علد بر اياجي كوندوب اغوى ألتجومتني الوب اكا كوره عمل ايدعلم ديدي قنند انديك ايا جي دوندره اتفاق اول اثداده اشتدكم سلطان اجد وقره يوسف ساطان مصر حبحتدن خلاص اؤلب قتجب بلدريم خائه وامشار تمور اللجيسنه توقف اتدردي كوندرمدي تاكم برفارك حالي ليه واز كوره زيرا كم تصور ايدردي كد بوللر بايبيد خلل حربان ايدب كلدوناك أوزرند كقورة بونام خود سهل وقت اكلتميت يستبع كتذولم وس قمور الله كقدوكين بلب بم عطيم الياجي كوندرد، التحم تحقه وازمغاللوله بابديد خان اصلا ايلتجنك بورثة بقميب ارمغاثارته التفات اتمدى بعضار أبدر قمه يوسفله اجد جلايرى خنكار بافنده الدركة اعتقاد المدب ختكارين المالمي استدى ودخي ملاطعة

dergleichen eitles Geschwätz den Timur rastlos zum Zuge gegen Rum untrich, unterstützten ihn auch die Uebrigen darin und führten jenen irre. In Timurs Gehirn regte sich so schon die Lust zu neuen Eroberungszügen; diese wuchs dadurch noch mehr, und endlich sprach er: "Wir wollen doch erst einen Gesandten abschicken und hören was Bajezid sugt 1); demgemäss wollen wir dann handeln." Er war auch wirklich Willens, einen Gesandten abzuschicken; zufällig aber vernahm er inzwischen, dass Sultan Ahmed und Karn Jusuf, aus der Haft des Sultans von Aegypten entflohen, zu Jyldyrem Han gegangen waren. Da hielt er den Gesandten zurück und schiekte ihn nicht ab, um erst zu seben, wie es mit jenen werden würde; denn er bildete sich ein, dass sie Bajezid Han antreiben würden, gegen ihn zu zieben. Dieser aber bruchte sie, nachdem sie kaum kurze Zeit bei Ihm verweilt hatten, wieder fort. Als Timur ihren Weggang erfuhr, sandte er einen Grassbotschafter mit vielen Geschenken und Gaben ab. Doch Bajezid anh den Gesandten nicht einmal an und bekummerte sich gur nicht um seine Geschenke. Einige augen, Timur habe vom Grossherrn die Auslieferung Kara Jusufs und Ahmed Geläfris verlangt, da er geglaubt, dass diese bei ihm waren. Auch hatte er in seinem Briefe mit unfeinen Worten seinen Unwillen über die Einnahme von Malatia ausgedrückt, wodurch der Grossherr

<sup>1)</sup> würtl, das Munte seines Muntes nehmen.

الدغنه انجنب مكتورنده بیارد كلمات ایدب خنگار اكا آجنب ایلاچسندا اعتبار ایلدیب فی الحال بر بغربلی جواب نامه بیارب ایلاجیسندا اللت و و راسته ویسرب كوندردی چران ایلاچی كندی بافزید خان و راسته ایندی تیر نشكر جمع ایداد تموراد ارزنه وارب رایتی خوابه واربی بیدی پاشانر ایتدلی انخان نمه لازمدر كم نشكرمود تعب چكدروز قویالم تمور بونده كلسون بر غربب كوزی بغلو چریدر شیاه قرالكه بر دل چقدسون دیدلی انشا الله دیدیل بایریده خان ایندی اظرافده واربره میله باری نشكر جمع اتمال كبراد دیدی بس بیوردی اظرافدی عسكر جمع ایدب منهیا اتمال کبراد دیدی بس بیوردی اطرافدی عسكر جمع ایدب منهیا اتمال دیدی بس بیوردی این اطرافدی عسكر جمع ایدب منهیا اتمال دیدی بس بیوردی نیوان تمور الله بیوان و دیدی منجرتای سكر یسوز اوجنده سیوان دادی حصاری لغماه الله بقوب خافی امیر اتمای بو حالده ایکن محمر اشکری دخی داید چقدی تمور بو خبری اشدیجای شامه توجه ایدب حلیه حالی تمور ایدب حلیه حالیه تمور ایدب حلیه خودی تمور بو خبری اشدیجای شامه توجه ایدب حلیه

so beleidigt ward, dass er dem Gesandten gar keine Beachtung schenkte, sondern ihn auf der Stelle mit einem trotzigen Antwortschreiben wieder fortschickte. Nach der Abreise des Gesandten sprach Bajezid Han zu seinen Veziren: "Bringt schneil ein Heer zusammen; ich will gegen Timur ziehn und sein Land zur Wüste machen." Die Pasas sprachen: "O Han, was ist es nöthig, dass wir unser Heer anstrengen! Lassen wir Timur hierber kommen! Es ist [sein Heer] ein wunderlicher, mit Blindheit geschlagener Kriegerhaufe. Wir wollen eine solche Niederlage anrichten, dass auch nicht ein Berichterstatter davon kommen soll." Sie vergassen hinzuzufügen: So Gott will, Bajezid sprach: "Wenn wir nicht dorthin ziehn, nan so müssen wir wenigstens ein Heer zusammenbringen." Daranf ward auf seinen Befehl von allen Seiten ein Heer zusammengezogen und ausgerüstet.

Timur lagert sich vor Sivås, zerstört en und zieht nach Damaskus und Haleb.

Nach der Ueberlieferung zog Timurleng von hier aus im Jahre 803 der Higre gegen Siväs, eroberte die Festung durch Minen, zerstörte sie und machte die Einwohner zu Gefangenen. Während dies geschah, zog das ägyptische Heer nach Haleb. Sobald Timur dies hörte, brach er nach Damaskus auf und zog vor Haleb, in dessen Nähe er auf dem Felde von Megnun Tabak

واردی حلب یافنده مجنون طبق بارد-نده بسولشب اوغرشب مصر لشکری تدوره مقاومت ایده میب منهزم اولدی زیرا ترکمان خاین اولشدی اندن ملطان قاچب مصره کندی تمور حلبای اوزونه وارب خلق حصاری روزمیب جنبای اولب مبالغه آدم قریباب آخر الام حصاری صرب دستله الوب طلبیده کمالنده فلدی فسنام اتدیکه دله الغه قرمز زورا بو تمور اعظم اشر ایدی اندن تابه وارب آنیدخی حابدان بیدتر ایدب اندن دخی جصه وارب آنیده موارلم کبورب صوردی ایتدام اصحاب رسولدندر خالد بین ولیدای وعمره بن امیم صمردی ایتدام اصان علب بی قیاس مال الدی اندن بعایکه وارب اندن بعایکه وارب اندن بعایکه وارب اندن بعایکه وارب ایدب اندن بعایکه وارب طرفیندن مبالغه ادم قراردی آخر الام شهری یغما ایدب انده

eine Schlacht lieferte. Das agyptische Heer konnte ihm keinen Widerstand leisten, sondern ward geschlagen, weil die Turkmanen zu Verräthern geworden waren. Der Sultan fich darauf nach Aegypten. Da die Einwohner von Haleb die Festung bei Timurs Anrucken nicht übergaben, so entbrannte ein Kumpf, in dem sehr viele Menschen fielen. Endlich nahm er die Studt mit Sturm und beging die grössten Greuel. Er that Dinge, welche sich nicht aussprechen lassen; denn dieser Timur war der ärgate Wütherich. Darnach zog er gegen Hama und behandelte es noch schlimmer als Haleb. Als er sodonn nach Homs kam und hier auf seine-Frage nach einigen Grabmälern, die ihm in die Augen fielen, die Antwort erhielt, sie gehörten einigen Gefährten des Propheten, wobei man ihm die Rubestätten des Halid ben Velid und den Amr ben Umeije Damri zeigte, erbarmte er sich diesen zu Ehren der Stadt und bestimmte nur eine unermessliche Summe, die er sofort eintrieb, zum Preise der Verschonung. Als er darauf nuch Bnalbek kam, raubte er auch dieses aus und brach dann nach Damaskus auf, dessen Festung man stark bewehrte. Nachdem aber im Kampfe auf beiden Seiten sehr viele Menschen gefallen waren, eroberte und plunderte er endlich auch diese Stadt. Hier liess er Jezids Grahmal aufauchen, ihn berauswerfen und verbrennen, und die Stelle seines Grabmala mit Unrath anfüllen.

<sup>1)</sup> I. Wagawo; a. Wilstenfeld's Namant, S. tor Z. 12 ff. F1.

یربدا قبری بولدرب چقردب اود، یقدرب قبرند نجی طولدورب اکثر شامد قهری بودد قبری شامد بقین اولدوغینچیون ایدی نظم تاریخ بود سیواس وحلب با ملک شام \* در عمارت چون عروس فی نقاب شد خواب از آتش جیش قمور \* در شهبور حال تاریخ خواب اندن دواب قبره زباغته کلب قبشی انده قشلدی ویونك تاریخی هجرته سكز دو اوجنده واقع اولدی تا حكایت قدوم تبور لنك ای الروم وحاربة (\* بایربد خان وواقعته شیله روایت اولنر که تمور لنك ای باز اولنجه قتلنب عمان بیاز اولدغی کی بند رام طوفت توجه اتدی اول ارزنجانه کیلب احقندیار قرشولیب تمورله صارو قامشد دین بلد کلب بر کینجه سویشد خبر ایدب بند قدومونیه کلدی اندان تبور انکوریه طوغرلدی بو طوفدی بایربید خان دولولی

Seine Härte gegen den grössten Theil von Damaskus rührte davon her, dass Jezids Grab nahe bei dieser Stadt lag ...

#### Metrisches Chronogramm.

"Sivan und Haleb sammt der Berrsehaft von bamaskus

"Waren an Schönbeit wie eine unverschleierte Brant;

"Verwüntet wurden nie vom Feuer des Timurschen Heeres

"Im Laufe des Jahres dessen Zahlungabe in Verwüstung liegt"1). Duranch kehrte er um und zog nach Karabag, wo er den Winter über blieb. Dies genehah im Jahre 803 der Higre.

Timurleng kommt nach Rum; Kampf und Niederlage Bajezid Han's.

Wie überliefert wird, wartete Timurleng, bis es Sammer geworden; sohald dies geschehn, brach er wieder nach Rüm auf. Zuerst kam er nach Erzengan, wo ihm Isfendiär entgegen kam, ihn bis Sary Kamys begleitete und ihm in einer nächtlichen Unterredung ') Bericht erstattete. Dann kehrte er wieder nach Kastamuni zurück. Darauf rückte Timor gegen Angora. Bajezid Han seinerseits,

<sup>1)</sup> Cod. \* ; . S. 336 Anm. 1.

<sup>2)</sup> Als eifriger Sitt muste er so handelo; Treilich war er eigentlich nach mehr Heide als Mislim, und hiell Cingiz Hin's \$3 mehr in Ehren als den Kur'an.

<sup>3)</sup> Nimlich 45 = 600 + 200 + 1 + 2 = 803. Metr. Jy.

<sup>4)</sup> xmlyon für amyon (1).

وبكارى تدبيرى اورزند اولب بر قرار طوردى وكندو ولايتندن يازيلو لشكرن چقردقدن صكره غيرى ولايتدن دخى كتردب حتى استانبولدن دخى عسكر چقبشدى ودخى ايلدن وشهراردن سراخور چقومشلر روم ولايتندن اول سراخور چقرما باييزيد خان زمانده حادث اولدى وزيرى على باشا تدبيريلد ويابريد خان اوج اوغلني بلبه كتورتمشدى بيرى الميم سليمان كه آيدين ايني وقرمى وصروخان سنجاهني وبردى انكلد بلد كلمشدى وليكناجي اوغلي مصطفى چلى جيد اينلي وتكد الى سنجاغيلد كلمشدى اوجنجي اوغلي مصطفى چلى محمد كمد سلطان ديولر اماسيد دد اولوردى جميعي روم لشكريك كلمشدى وبالجملد جميع كندو لشكرق 1) وتاتار وغيرى كقاردن دخى معاون كلمشدى جملد درقم اولوب يوربوب وارب انكوريده

gestützt auf den Rath seiner Vezire und Beie, lieus sich nicht aus seiner Ruhe bringen. Nachdem er das conscriptionspflichtige Heer aus seinem Lande hatte ausrücken lassen, zog er noch aus undern Ländern Truppen an sich, so dass sogur von Istambol ein Heer zu ihm stiess. Auch hatten die Landschaft und die Stüdte Pferde stellen mussen. Pferde stellen zu lassen, ist eine Neuerung, die erst zu seiner Zeit aufkam auf Veraniausung seines Vezirs All Pasa. Bajezid Han hatte auch drei seiner Sohne mitgenommen, Der Emir Süleiman, dem er Aidyns, Karasy's und Sary Ban's Land gegoben, war mitgekommen; ebenso sein zweiter Sohn Mustafa Celebi 1) mit dem Aufgebote von Hamid's und Teke's Land, sowie der dritte, Sultan Muhammed, der [vorzugsweise] "Sultan" briest und der zu Amusia zu wohnen pflegte, mit dem gunzen Heer von Rum. Ausser ihrem eignen Heere waren noch von Tataren und sonstigen Unglänbigen Hülfstruppen gekommen. Als nie alle beisammen waren, brachen sie auf und lagerten sieh bei Angora zu Sivriler dem Timur gegenüber. Timur lagerte sich am Donnerstag wie Jezid in einer wasserreichen Gegend,

<sup>1)</sup> Dieser Accusativ fordert such sich ein Wort wie - FL.

<sup>2)</sup> flies Wort, das jetzt angeführ gentleman, nuch "petit-maitre", bedeutet, nahm früher eine höbere Stellung ein und ward besonders von den
Prinzen des Berrscherhauses gebraucht. Es mag mit dem alten "Na(Gott) zusammenhängen, auch das jakutische enlbau (grossihun) ist hierher
zu ziehn. (S. die Anmerkung \*\*) im Catal, libb. mss. bibl. senut. Lips.
p. 427. Pl.)

سوریارده تموره مقابل اولب قوندی تمور پندی شنبه کون بزید وار بر حدی یس قوندی وبایزید خان ارنکون ایکندودن صکره حسین وار کربلارش بر صوسز یس قوندی چون ایکی اشکر بر برند مقابل قوندلر بدر طرفدن تمور الینه خندی قاردردی جمعه کون صباح اولینچگ ایکی طرفدن جمعه نمازی قابدل الله بایزید خان سنتجاقلهان چوزب کوسلر چالنب صنویر صف الایلر دورلب میمنه ومیسره اراسته اولی جناع وبنکاه بغلندی اول امردن مقابل اولدقلری کی بایزید خان طرفندن تافار خاین اولدی زیرا ارزیجان یکی کم طهرتن بکدر ارطننگ قرنداش ارغلیدر بحی کند طهرتن بکدر ارطننگ قرنداش ارغلیدر بس کندو بکلری اوغایدر طهرتن بکدر ارطننگ قرنداش ارغلیدر بحی کند و دوندی محیمل طهرتنه دوندی محیمل طهرتنه دوندی محیمل علیماردی واقا ایک کندو بکلرف دوندی محیمل علیماردی واق ایکار بکلرف دوندلر کند قبیب اول بکلم قموره کلمشلردی واق اوغلی کافر چربسیله ایو جناگ اندی قمور درویشان تقصیر تکردند دیدی باوزید خان چون کوردیم هی طرفدن

Bajezid am selben Tage gegen Abend wie Husein in einer wanserlosen gleich der hei Kerbeld. Als die beiden Heere einander gegenüber lagen, liess Timur seinerseits vor sich einen Grahen ziehn. Nachdem am Freitag Morgen beide Theile ihr Gebet verrichtet, liess Bajezid Han die Fahnen entfalten. Es wurden die Pauken geschlagen, die Scharen in Form eines Pinienzapfens (keilformig) hinter einander gereiht, der rechte und der linke Pligel gehörig aufgestellt, und Seiten- und Rintertreffen angeschlossen. Gleich anfangs, wie die Heere einander entgegenrückten, fielen die Taturen von Bajezid Han ab; denn sie gingen zum Bei von Erzen-gan, Tubrten Bei, dem Brudersohn des Ertana, also dem Sohn ihrer eignen Beie, über. Auch das Heer von Kermian ging zu Kermians Sohn über; kurz, die Aufgebote aller Länder gingen zu ihren, zu Timur geflüchteten Beien über. Der ungläubige Sohn Vulks kampfte mit seinem Heere wacker, so dass Timur auf persisch sagte: "Die armen Leute haben es nicht an sich fehlen lassen". Als Bajezid Han sah, dass er von allen Seiten an seine Verfolger gekommen war 1), so blieb er bei seinem eignen Flügel. Einer seiner Sohne, Mustafa Celebi, wurde vom

کندو تولایند کندی اول دخی کندو قولیاد قلدی بابزید خانی از اوغلی مصطفی چانی اتندن آبرلب بلزرسز اولدی امیم سلیمانی دخی باشال اره بردن چقردیار کندی وسلطان کوردیکم حال بوبله اولیدی اماسید لشکری الوب اماسیدید یبوردی سلطان محمد اول وقت اون بر باشنده ایدی هان بابزید خان کندو قبوسی خلقیاد قوللریاد قلدی حال بیبله البحق صولای قرحد دوراردی سلطان بایزید بر قول واریدی ایندی های بابزید خان اول کوند که اوغلنارای سی بیلد کورب بکلی یلاسند دوشب قجدار یا اول سنجاغای اوغلنارای حتی قتی تد کورب بکلی یولداشلق اندار اتحد خرج اتبکه قیامزدی خوبندی های بابزید بسو میارد انجد خرج اتبکه میاردی خوبندی های بابزید بسو میارد ایندی بابزید بسو میرارد ایجد خوب ارغلنارم رزقیدر دیدی هان آتنی دیب قول میرارد ایندی بابزید بسو میراده ایندی بید به میراده ایندی به به به به به به بابزید بسو ارتبادی طشره چقدی بله به به قابر یایا اوغائیلد به نبیجه صولاقلواد

Pferde geworfen und verschwand (im Gewühle). Den Emir Süleiman führten die Posas vom Schlachtfelde fort. Als der Sultan fnamlich Muhammed ] sah, wie die Sache stund, nahm er das Heer von Amasia und ging nach dieser Stadt zu. Er war damals erst 11 Jahre alt. Bajezid Han blieb nur mit seinen Hof- und Kriegsleuten zurück. Da die Sache so stund, sprach ein Kriegs-mann Sultan Rajezids, Solak Karaga geheissen: "He, Rajezid Han, deine Sohne von solchem Stamme 1) haben, da sie dich in volchen Umständen anhen, die Prinzen-Krankheit bekommen und sind geflohen. Und jene Sangakheie, wo sind sie nun ! Wie herrliche Kameraden trene haben sie bewährt! Das kommt davon, dass du es nicht über dich gewinnen konntest, Geld auszugeben, sondern es in den Schutz legtest, damit deine Sohne es geniessen sollten. " Ceber diese Worte ergrimmt, sprach Bajezid; "Wie ! ihe mucht mir Vorwürfe!" und eilte sofort, sein Ross auspornend, aus der Mitte der Kriegsleute heraus. Eine Menge Solnk (Gurden) nebst einigen seiner Pagen zu Fuss folgten ihm und begannen nuf die Schoar der Cagatal Mann für Mann einzuhanen. Sie kampften so tapfer, dass

<sup>1)</sup> Bei dieser, mir selbst noch zweiselhaften Uebersetzung fanne leh ساخ (mit \_ im Cod.) als kök, das anch der ماد العامل (Simm, Geschiecht) hat.

بلد چقدام چغاتایای الاین بری بری (ا اورمغد باشلدام بر عظیم چنای اتدام که از قلدیکه چغاتایای لشکرنیه انهزام دوشیدی بر حالمان (د ایکن کرمیان اوغلی سلطان بایزیدی کورب بلدی هان چاغرب ایتدی های اشیو چنای ایدن بنایزید خان کندودر له طوررمز فی الحال اتنای درت یانندن صرمشب طوتب تجوه کتردیام تم چادرنده اوتردغی بردن چاغردیکم های زنهار آنندن دوشرمک کلک بندم قولتوغمه کیرای چادر قهوسته وارین اندن ایتدی ایخان اتنه بن ایتدی های قلتقلم اتبه بنب نویه وارین بادشاهام حرکت ایدب اتم بندی بنب بهادرلی اتبه بادرلی قبوسته کتردام بایزید خالی دخی تعظیمه اتبان اندردلم وتمور قرشو یوریب کورشدام اندن ایکسی بر تحالینای د) از راه اوتردام وتمور قرشو یوریب کورشدام اندن ایکسی بر تحالینای د) از راه اوتردام وتمور قرشو یوریب کورشدام اندن ایکسی بر تحالینای د) از راه اوتردام و خصوص هجرتای سکر بوز دردی داخل اواردن اوج کون اوکان

das Heer der Cagatai beinabe in die Flucht gejagt worden wäre. Während dessen erblickte Kermian's Sohn den Sultan Bajezid und erkannte ihn. Sofort rief er aus: "Ha! der da kampft, lat Rajezid Han selbst; was zaudert ibr !" Sofort umringten aie sein Ross von allen vier Seiten, nahmen ihn gefangen und brachten ibn zu Timur. Dieser rief von dem Platze ans, wa er in seinem Zelte sass: "Werft ibn ja nicht vom Pferde! Kommt, fasst mich unter der Achsel; ich will an die Thur des Zeltes gehn." Man sagte: "O Han, steig doch zu Pferde!" Er aber antwortete: "O Achselhalter, wohin sell ich reiten! Es ziemt sich nicht, dass Herrscher sich selbst aufmachen, zu Pferde steigen und die Tapfern spielen" 1) Darauf fassten sie Timurleng unter die Achsel und brachten ihn an die Zellibur. Bajerid Han wurde ohrfarchtsvoll vom Pferde gehaben. Pimur ging ihm entgegen, und so saben sie einander. Dann setzten sie sieh beide auf einen Teppich. Dies geschah drei Tage vor Beginn des Jahres 804 der Higre, wie der Dichter sagt:

<sup>1)</sup> Cod. - 1 59 .

<sup>2) 1. \*</sup> NI . FI. 3) 1. eligib. FI.

<sup>4)</sup> fliermit schoint Nosri einen stillen Verwurf für fläjezid auvrudrücken, der, seiner Fürstun- und Feldberrustellung vorgessend, selbst gekämpft hatte.

366

اولدی نته کم شاعر ایدار نظیم سالیها سلطان غیازی بایدرید \* انجه قمت را درد بیوست بافیت قرب چارده سیال ملک روم را \* فیچو تیر راست زیر شست (ایافت چون قضای میرم آمد بر سرش \* خوبش را در معرکه بایست یافت سال خارج را سه شب قبل از دخول \* خارجی فی بای بروی دست یافت چونکه بسو قضیه واقع اولدی تمور چاغودکم ایدری چری جنگه اتمسون چونکه سلطان محبوس اولدی چری شمدنگیرو جنگ اتماه

"Jahre lang erlangte der Glaubenskämpfer Sultin fläjezid, was ihm wegen seines flocksines zukam;

"Fast vierzehn 3) Jahre hielt er die Herrschaft von Rum wie einen geraden "Pfoil unter dem Banmenring.

"Ale das unwiderruffiche Geschiek über sein Haupt kam, sab er sich selbst auf dem Schlachtfeld gefongen:

"Im endenden Jahre drei Tago vor Beginn des neuen ward dez frantose (d. L. lahme) Retzer \*) seiner Herr."

Nachdem sich dieses ereignet batte, rief Timur: "Das Heer soll nicht weiter kämpfen; der Sultan ist gefangen, was braucht das Heer noch weiter zu kämpfen?" Minnet Bei, Mustafa Bei, Hoga

tommt auch sonst vor, z. 6. Mirchond's Gesch. d. Seldachuken, von Fullers, S. T L Z., we Vullers statt des word helder Mes falsch war geschrieben hat. Der Grund der Anwendung des dem Persiechen fremden wein dem licht persiechen Worte in dem licht persiechen Worte ist derselbe wie bei den, hundert statt de: jenes soll fladurch für des Auge von wir und nud dieses von dem arabisch-persiechen dem unterschieden werden. Fl. ]

<sup>2)</sup> Dieser Vers ist am flande von underer Hand hinzugefügt,

<sup>3)</sup> Der Vors ist schlerhaft, da Signatur -- en soundiren wäre. Doch hat der Dichter, gewiss kein gehoroer Perser, wahrzeheinlich -- unsgesprachen, vielleicht auch, als Türke, das å kurz gelesen. (Das Metrum Ja.)

ist hier, wie oft später, in der allgemeinen fiedentung "Keizer" gebraucht, in der en auch die Silten umfasst, welche den ächten خواج geradezu entgegengesetzt sind. (Sahristäni, I. p. 6, 7 u. s. u. Haurbrücker). Andserdem benchte man das Wortspiel zwischen خارجي und

نه لازم دیدی منت بالا مصطفی بالا وخواجد فیروز پاشا ودخی نیچه
پنککی بکلر اسیر اولدار وب و واقعاتای صحتی بررسا نایی قاوجه
نایبدن مستوعدر که ایل زمانده بالزید خانای صولقارندان ایدی اول
وتکم بایزید خان طوتلدی خانله انده باید ایش وبایزید خان ای
شهرده الله رحمتنه واصل اولینچف باید ایش اندن صوردار که بایزید
خال نجه سقاردی ایتدی تمور بر تخت روان دردرمشدی قفس کی
ایکی آت آراسنده کوترلیردی هم وقتکه کوچرلودی کندو اننده ا)
بورردی قیچنکم قونسلم کنندو چادری الینده قوندردی دیدی
وارل قوجه نایب عنکره اماسیه ده سلطان محمد رماننده دردار اولدی
وصکره بسیم اولینجف سلطان میراد خان بسروسایه کنیردب نایبلغین
ویردی شیکر تالد تشکی آندین ایانده قشلدی واوغلی بروسایه کوندرب

Firûz Pasa und noch manche solche Beie wurden auch gefangen genommen. Die Wahrheit über diese Vorfalle hat man von Koga Näib, Vicerichter von Brusa, gehört, der damala zu Bäjezid Häns Solaken gehörte. Damala, als Bäjezid Hän gefangen genommen ward, war er bei ihm; obenfalls, als Bäjezid Hän in Ak sehr zu Gottes Gnade einging. Diesen fragte man, wie man Bäjezid Hän gefangen gehalten habe. Er sagte: "Timur hatte eine Sänfte wie ein Vogelhauer aufertigen lassen, welche zwischen zwei Pferden fortgebracht wurde. So oft man aufbrach, ging sie vor Timur her; lagerte man sich, so liess er sie vor seinem Zelte niedersetzen." Dieser Koga Näih war später unter Sultan Muhammed Schlosshauptmann in Amasia. Als er nachher alt geworden war, liess ihn Sultan Müräd Hän nach Brusa versetzen und gab ihm die Vicerichterstelle dieser Stadt.

### Andere Erzählung.

Nachdem darauf der treulose Timur in Rum vielnrtigen Frevel verüht hatte, brachte er den Winter in der Landschaft Aidyn zu. Seinen Sohn sandte er nuch Brusa, nm den dort befindlichen

t) Wie المحدد S. 363 Z. 4 und المحدد in der nüchnifolgenden Zeile. von dem alten Ji, woher حال معلى . Fi.

وار بایزید خانکه انده اولی خویندسی کتور دیدی اوغلی دخی کلب بروسا شهرل تالان ایدب یقوب باقوب سرایده اولین خزینه آندی بسو دخی طالم وی دیددی حتی جامع کبیراه ایجنه انعلم قنب اخور ایدب طویله ایله اتام بغلیب اوتلم ۱) یقب یا بشردرلردی اول وقت اصل اسلامکه اوزرنه بر حال کلدهم هفته ناه ۱) کوتلول اوندب جمعهٔ اول اسلامکه اوزرنه بر حال کلدهم هفته ناه ۱) کوتلول اوندب جمعهٔ ویالجمله اول ظالمکه اشکری اداعی اولیاجی جمعهٔ غیری بردن کتردام ویالجمله اول ظالمکه اشکری اداعی بسدغی براس خراب واردی اندان مکره تهور هر ولایتی بکلو بکنه ویرب ولایت عثمال تاتاره ویردی بایزید خان بول اشدب انجندی تمور کاه کاه کوم از ناد کیدرکن بایزید خان تموره ایتدی مندن بسر خانه سلام ویسردی بر کون بایزید خان تموره ایتدی مندن بسر دلکم وار تمور ایتدی سیله قبول ایدهین بایزید خان ایتدی مندن بسر دلکم وار تمور ایتدی سیله قبول ایدهین بایزید خان ایتدی تاتاری به بو ولایته کونده را ایتدی قبیول ایدم اما قانچن کم سنی موقنددن یتد بو ولایته کونده را ایتدی قبیول ایدم اما قانچن کم سنی موقنددن یتد بو ولایته کونده را ایتدی قبیول اید تاتار کتوره تاتار کام شنی مهوقنددن یتد بو ولایته کونده را سنی اول وقت تاتار کتوره

Schatz Bajezida zu holen. Dieser kam auch, verheerte die Stadt Brusa durch Plunderung und Brand und ranbte den dort im Palaste liegenden Schatz. Auch dieser war ein Frevler und Gottloser; sogne in die grosse Hauptmoschee wurden Leute einquartiert, welche sie in einen Stall verwandelten, dort Pferde ankoppelten, Feuer anmachten und ihr Eusen daran kochten. Damala traf die Bekenner des Islams solches Leid, dass sie die einzelnen Wochenlage vergassen und Jen Freitag ausfallen liessen. Als die Gläubigen später wieder Ruhe bekamen, führten sie den Freitag von andern Orten ber wieder ein. Ueberhaust wurden alle Orte, die jenes Frevlers Heer betrat, zur Wüste. Durnach gab Timur jede Landschaft einem Bei und die der Osmanen den Tutaren. Als Bajezid Han dies kurte, ward er sehr betrübt. Timur pflegte bisweilen, während er auf dem Mareche war, den Bajezid Han zu begrüssen. Eines Tags aprach nun Bajezid Han zu Timur: "Ich habe eine Bitte an Dich." "Sprieh,"" sagte Timur, ",, ich will sie gewähren." Da angte er: "Lass die Tataren nicht in diesem Lande, sondern führe sie wieder weg." Timur antwortete: ""Es ist gewährt; nher wenn ich Dich von Samarkand wieder hierher achieke, sollen Dich Tataren herbrin-

<sup>1)</sup> So tile look.

<sup>2)</sup> Cod, elixis.

دیدی بانکه بایوید خان بو خبری اشتدای غایت غاناته اولدی فین اشر آما باردی اندن صکره کون کوندن ضعف مستولی اولدی بایوید خان غایت غیرتلو کشیدی خمکایت روایت اول نم کنه قطب اندیی اوغلی شیخ ایدار بابامدن اشتدام ایتدای تمور بایوید خان طوتب حبس ایدجال اکابر روم اتفای ایدب خنکاری تموردن صاتون الغد نیبت ایدب بای تمورد کوندردام وارب تموری راضی ایدب طقسان بیك فلورید قول اتداله بن ایتدام رومده نسنه قامدی عب تالانه کندی آما واراین قصطنطنیه تکورندن استقراص ایدهین دیو بو نیت ازرند قلقب استانبولد متوجد اولدهکد فلوری استقراص ایدهین ایدم اول زمان اشتده که خنکار حمای محرقدان خسته اولوب قبصه اجل کربیانندن چکب حق جوارنه ایلتمش جنکدن صکره بایزید خانک وفاق بر قابر آیدان صکره بایزید

gen " 1). Sobald Bajezid dies hörte, ward er tief betrübt. Zugleich zeigten sich Spuren eines hitzigen Fiebers, und die Krankheit ward darauf von Tag zu Tag schlimmer. Bajezid Han war ein Mann von sehr hitzigem Gemüth.

#### Brzählung.

Wie überliefert wird, augt der Seih Kuth-uddin's Sohn:
"Ich habe von meinem Vater Folgendes gehört. Als Timur den
Bajezid Han gefangen genommen hatte, einigten sich die Grossen
von Rum zu dem Zwecke, den Grossherrn loszukaufen, und
sandten mich deshalb zu Timur. Ich erlangte dessen Zustimmung,
und wir wurden über die Samme von 90,000 Goldgulden einig.
Ich sprach: "In Rum ist nichts mehr übrig, Alles ist ausgeplündert; aber ich will gehn und die Summe bei dem Herrn von
Constantinopel leihen." In dieser Absicht reiste ich nach Istambol ab, um das Geld zu leihen. Da hörte ich, dass den an einem
hitzigen Pieber erkrankten Grossberrn die Faust des Geschicks
am Kragen gefanst und in Gottes Schutz geführt habe. Bäjezid
Hän's Tod erfolgte einige Monate unch der Schlacht. Als Timur

<sup>1)</sup> Wir sehen aus diesem merkwürdigen Gespräch, dass Timur beabsiebtigte, flägezid erst im Trimuphe in seine flauptstadt zu führen, um ihn später als tributpflichtigen Vasatien in sein Land zurückzuschicken. Die Tataren, welche ihn geleiten sollten, waren wohl auch dazu beatimut, über die Ausübung seiner Unterthanenpflicht zu wachen.

ولایتند توجه اتدی بایزید خان دلکیله تااتارات جمیعسی سردی مملکت رومدن چاردی اندن قیر شهرق وسوری حصاری وبله بازارق قرامان اوغلنه وردی وقسطمونی وکنقری وقلعه جوکی بند اسفندهاره وردی بایزید خان الدکدن صکره تمور اومردیکم بایزید خانک اوغلنلزندن بریسی کندید کلب بایزید خانک ولایتی اکا مقرر ایمیدی کوردیکه همیم بری کلب التفات اتمدی زیرا مملکتی ترامان اوغلنه ویرمشدی انبار نخی انکچون کلمدیلر واندن صکره تمور کیدیچای قرامان ولایتندن چقوب کتدی و بسو ماجرانیای تاریخی کیدیچای قرامان ولایتندن چقوب کتدی و بسو ماجرانیای تاریخی صحورته سکر بایزید خان توسیرت واثار بایزید خان رحم الد(1 روایتدر که بایزید خان بروساده بسر جامع کبیر و بر عالی مدرسه و بس دار الشفا بایدردی وابو احمان خانده بایدردی وابر احمان عاید و بس مدرسه بایدردی

in seine Heimath zurückging, nahm er nach Bäjezid's Wunache alle Tataren mit und führte sie aus Rum fort. Darauf gah er Kir sehr, Sivri bysär und Bei häzäry Karaman's Sohne, und Kastamuni, Kenkary und die Festung Ökü 1) dem Isfendiär. Nach Bäjezid Hän's Tode hoffte Timur, einer von dessen Söhnen würde zu ihm kommen, damit er ihn im Besitz von Bäjezid's Land bestätigte. Er sah aber, dass keiner von ihnen kam und sich um ihn bekümmerte; denn er hatte ja das Reich Karaman's Sohne gegeben; deshalb kamen sie nicht. Darauf verliess Timur Karaman's Land und zog fort. Diese Ereignisse trugen sich im Jahre 504 der Higre zu.

Lebenswandel und Werke Bajezid Han's, möge ibm Gott gnädig sein!

Nach der Ueberlieferung liess Bajezid Han zu Brusa eine grosse Hauptmoschee, eine treffliche Armenküche, zwei hohe Schulen und ein Krankenbaus bauen. Auch für Ehn lahak 1) liess er ein Haus bauen. In Adrianopel errichtete er eine Hauptmoschee, eine vortreffliche Armenküche und eine hohe Schule. Wohin

<sup>1)</sup> So oder sale all it, ist file das all it, des Cod. zu lesen.

و (Alhana, 104) حصار اوکي) اوکي Ich lese (شام)

<sup>3)</sup> Nach Gibann. Too ist استحاق أيجون au lesen.

وهر نرديد كم فاجوم اتسد برق خاطف وشهاب لامع كبي يتشردي الذين ارترى بلدرم دعكله ملقب اولشدى صلاحي واقدى وعلمايه وصلحابه اغتباري برحد ايديكه زبان وصفنده قاصردي حتى شين رمصان بر فقير كشيكن مبالغه مبلغ ويرب خاصة كويلر عطا ايدب قائمي عسكر ايدندى ومشايتخد دخى اكراسي فموى للد ايدردي نكر الحوادث بعد وفاته روايتدر كه چونكه سلطان محمد رجت حقه واصل اولدى ايكي اوغلى قالدى ببرى بايزيد خان تاخت اماسينك حاكميدي وبرى جم چلى كد تخب قراماند والى ايدى اندن ككلك مصطفى فاندم سلطان بايزيده اتأسدك وفاق خبرن بالمرمكد كيدب نشانجي داشا بر قولني جمد كوندورب القصد اولكياجه جمعه كيجيميدى فان وزيرلم وقاعمي عسكولم اولكيجه سلطان محمدك ميتنى الوب استانبوله كتوردار يو كتابك مولِّفي ايدار بير بيجاره اول سفرده بله ایدم دیر صاحب عیار جادرته یقیندی صاحب عیار دون

er einen Augriff richtete, da war er schnell wie ein blendender Blitz und ein leuchtender Wetterstrahl; daber erhielt er den Beinumen Jyldyrym (Blitz). Er war so fromm und enthaltsam, so achtungsvoll gegen gelehrte und fromme Männer, dass die Zunge es nicht beschreiben konnte. Er schenkte sogar dem Seih Ramazan, einem urmen Manne, eine grosse Geldaumme, gab ihm einige Dörfer aus seinem Privathesitz und machte ihn zu seinem Heeresrichter. Auch Seihe ehrte er ganz ungemein (Pol. 04r .- 108v.).

Ereignisse nach Sultan Muhammeds Il Tode.

Nach der Ueberlieferung hinterliesa Sultan Muhammed, als er zu Gottes Guade einging, zwei Sühne, deren einer, Bajezid Han, Inhaber des Throns von Amasia war, während der andere, Gem Colebi, als Statthalter auf Karaman's Throne sass. Während oun Keklik Mustafa sofort zu Sultan Bajezid ging, um ihm seines-Vaters Tod anzuzeigen, sandte der Nisangy Pasa einen seiner Diener zu Gem. Diese Nacht war die eines Freitags. Sogleich unhmen die Verire und Heeresrichter die Leiche Sultan Muhammeds und brachten sie nach Istumbol, Im Polgenden spricht Schreiher dieses seine eignen Erlebnisse aus:

Ich war mit auf jenem Zuge. Wir befanden uns nabe bei dem Zelte des Obermunxwardeins. Dieser kam um Mitternacht,

باروسنده کلوب کمینهٔ اربارب ایتدی طورا اتلروکز ایران حال بس درلو دخی اولدی دیدی بر دخی هان طوری کلب کوردا باشالواه قاضی عسکرلرا چادرلری برلده بیبل اسر جان باشمزه صبحربوب بر (۱ خلوت بردن عزم اسکدر قلدی اما خونکارا حیاتنده ومماتنده دخی شکر واردی اندن جمعه کون قوشلوی وقتنده بر چابرجغه یکلنمکه الب اوتررکن بسو کتدوکمز بولدان عقبعزجه بس کشی کلدی صوردی حقیقت حالی خبر دردی اندن اسکدره کلداد کوردککه اصل بولدن جمیع بکینچریار وصولاقلر این اوغلافلوی توزابوه غری اولوب کلوب اسکدره دوکلدلم سلطان محمد میتی تجاه ایله صبح اولیجه استانبوله کتردیلم ویکینچریدن بعضی بو حاله واقف اولینجف بندیای بافنده پرسمدلم بولوب اول ارادن استانبوله عنزم انجشلم بسو طرفان نشایجی باشا ومغنسالو (۱ چلین باشا وقاضی عسکرلم خارفان الدکن منتر اتبای استیب خونکار حدامه کیرمکه کلدی

weekte mich und sprach: "Steht auf, sattelt Eure Pferde; die Umstände haben sich wieder geändert." Sogleich standen wir auf und sahen, dass über die Stelle, wo die Zelte der Pasas und Heeresrichter gestanden hatten, der Wind strich. Darüber hüchst aufgeregt, brachen wir von diesem einsamen Orte gen Skutari auf. Jedoch waren wir immer noch darüber im Zweisel, ob der Grossherr noch lebe, oder nicht. Als wir darauf am Freitng Vormittag auf einer kleinen Wiese abstiegen und uns lagerten, um einen Imbiss zu nehmen, kum auf demselben Wege ein Mann hinter uns her; den fragten wir, und er berichtete uns den wahren Sachverhalt. Dann kamen wir nach Skutari und nahen, dass von der Hanptstrasse her alle Janicaren, Solaken und Palast-Pagen über und über mit Stanb bedeckt sich nach Skutari hinein stürzten. Die Leiche Sultan Muhammeds brachte man eilig noch vor Tagesanbruch nach Istumbol. Binige Janifaren, die dies merkten, waren auf Kahnen, die sie bei Pendik fauden, von dort nach Istambol abgefahren. Ihrerseits wollten der Nisangy Pain, Celebi Pasa der Maguesier und die Heeresrichter den Tod des

ا F . يو ا (إه

<sup>2)</sup> God, معنسالو (win about امعنسالو ).

بر قابر کون دورب بند کبیدر دیدو نامعقول آد اتمشلر سعی اتمشلر كمه يكينچريدن بسر احد شهره كلب كيرميد كميلرى ضبط ايدب يساى المشلم اسكدره كمسه كمى كجرميه عجمى يكجربلرى تسينه كبروسندن يكا ارى 1) قردرمف بهاندسند شهردن چقرمشاردى شهرك قبوارن باپدرمیشاردی بعنی کم شهری حفظ ایدولم بوندن خبراری يوتكد جبيع عالم خونكارك وفاتندن خبردار اولدى واول يندكدن پوملره بنن یکیجریام وارب جبری آت کمیلرین الوب اسکودره کتوردلر اسكله باشنده يكييجونلم ازدها كبي اغز الجوب منتظم طوروكن كميلر يتشوب كمى الدوغى مقداري قويلب طرفة العين اياجنده استانبوله كتجب آرنجه بمر دخى صا دينجه يكينجريلر استانسوله كجوب تشانجي باشانك باش كسدار ينجشنبه كون ايكندودن صكره خوتكار متوقى اولوب جمعه كمون ايكندودن صكيه فشانجي هاشا

Herrschers noch verheimlichen und hatten sinnlose Gerüchte ausgesprengt, z. B. der Grossherr sei gekommen, um das Bad zu gebrauchen, nach einigen Tagen werde er wieder fortgehn. Sie hatten es so einzurichten gesucht, dass keiner von den Janicaren in die Stadt bereinkame; so hatten sie alle Schiffe in Beschlag genommen und verboten, auch nur eines nach Skutari hinüberzubringen. Die Janicuren-Recruten hatten sie, angeblich um bei der Tesbene (11)-Brücke einen Canal graben zu lassen, aus der Stadt entfernt. Dann hatten sie, um, wie sie dachten, die Stadt nicher zu stollen, die Thore verrammeln lassen. Davon aber wussten sie nichts, dass alle Welt von dem Tode des Grossherrn Kenntniss bekommen batte Jone Janicaren, die auf Kähnen von Pendik gekommen waren, nahmen mit Gewalt die Pferdeschiffe und brachten sie nach Skutari. Während die Janicaren, wie Drachen, mit aufgesperrtem Rachen vorn am Einschiffungsplatze warteten, langten die Schiffe an; in jedes Schiff stürzten so riele binein, als es eben fassen konnte; in einem Augenblick waren sie und auf einer zweiten Fahrt dahinterber im Nu 2) auch die übrigen Janicaren nach Istambol übergesetzt. In Istambol schlugen sie dem Nisangy Pusa den Kopf ab. Am Donnerstag gegen Abend war der Grosshere verschieden; am Freitag um dieselbe Zeit fand der Nisangy Pasa seinen Untergang.

<sup>1)</sup> أ. أرق , danselbe was غراج s. d. türk. fjamis n. d. W. تلم , Fl.

<sup>2)</sup> wortlich; ehe man ha sagen konnte.

واتعدید اوغردی تاریخ وفات نشانجی باشآ

دیاندکده پداشهٔ بدکار \* اولدی تاریخ اکا داخیل نار

اندن اولکیچه کمینه اسکدرده عمارت اوکنده بیاندم ارتسی استانبوله

کچدم یکیچری کوردم کویا که بندن خلاص اولش سلیمان دیولرددار

وآج قورت قیونه نجه فیولورسه استانبوله ابله قویلدلر بو ماجراناه

واقعتی چوقدر اما اتفای الله عمایت ایدب اسحای باشا انده بولندی

قول طابقه سین بر باره اول تسکین اتمکچون سلطان بایزیداه بر اوغلی

قورقود چلی انده بانوب قبولی تسکین اندکچون سلطان بایزیداه بر اوغلی

کلناچه بکلیب افی تخته کچرب سلطان بایزیده خلیقه قلدلم تا

شوکا دکینکه ربیع الاولی یکیرمی برناچی کوفی سلطان بایزید

Chronogramm seines Todes ').

"Nindergemacht ward der Pasa, der Bösewicht, "Sein Chronogramm ist: Binefn im Böllenfeuer" 3).

Die Nacht daranf schlief ich in Skuturi vor der Armenküche. Am andern Morgen setzte ich nach tstambol über und sah, wie die Janicaren über die Stadt berfielen, win Wolfe über die Schafe; man hätte sie für Salomos Geister halten mögen, die sich aus der Gefangenschaft befreit 3). Hier fielen viele böse Dinge vor. Aber durch Gottes gnädige Fügung befand sich Ishäk Pasa dort, auf dessen Veranstaltung, um die Soldatenhaufen für's Erste einigermassen zu beschwichtigen, ein Sohn Sultan Bajezid's, Korkud Celebi, der sich dort befand, bis zur Ankunft seines Vaters als dessen Stellvertreter auf den Thron gesetzt ward.

t) Has persische lehet können von tärkischen Wörtern nicht bloss die annehmen, welche, ursprünglich türkisch, von den Persern angensummen, erat aus dem Persischen wieder zu den Osmanen gekommen sind und daher filz persisch gelten (wie z. B. Johl omk, alttürkisch für das exmanische oda), sondern auch ninige türkische Würdennamen, wie Lölg. Missbrünchlich wird dies atterdings noch weiter ausgedehnt und zu liest man hier und da grand dies atterdings noch weiter ausgedehnt und zu liest man hier und da grand (Gibknnum 356) n. dgl.

<sup>2)</sup> اخل نار (ع + 1 + 600 + 30 + 50 + 1 + 200 = 886. Das Metrum int خفیف

<sup>3)</sup> Dies Gleichniss passt um so besser, als der Tost Mahammeds II, nach morgeuländischer Vorsteilung dem Tode Salomo's insofers gans ühnlich ist, als auch die ron Salomo gebändigten wilden Elemente sich nach seinem Ableben eine Zeitlang in Freiheit setztan.

اماسيدن كلوب سرير سلطفت عثماني تشريف تلدى اون التي كون غالم بغايت اضطراب ايدى المحلوس حلطان بالهزيد بن محمد خان طاب ثراً، روايتدر ك، ربيع الأولك يكرمي برنجي كوفي دوشنبه كوفي المياجق سلطان اعظم وخافان معتقم السلطان ابن السلطان سلطان بايويد بس محمد خان افتخار آل متمان حامي اصل ايمان وماحي ارساب طغيان بادشاه زمين وزمان اماسيه دن دولت ومعادتله دار التصر قسطنطنيديد كلوب تتخت عثماني مشرف قلب الاان اتاس عارن قلب دفن اتدرب سلطنتده معزرا) اولدی اندن صکره بر قاب قرامان دلولري جمر الجلبيه اغلوا ورب اوكنه دوشب بروساينه عوم المداسر سلطان باوريد دو قصيه درن خبردار اوليجف فاندم ايكي بيك مقدار يكيجزى اياس باشايه قبوشب دكردن كولدردي موثائم مدانياتين چقب بررسایه کلدکلری کی جم چلی دخی اتفاق کلب بروسایه بوتاركله معا ايرشدى بروسا قومي اومرارديكم سلطان بايزيد كقدو

Englich am 21. Rebî ül evvel kam Sultan Bajezîd von Amasia und verherrlichte den osmanischen Kaiserthron. Sechazehn Tage lang war alle Welt in ansserster Unruhe gewesen.

Sultan Bajezid, Sobn Muhammed Han's (möge ihm die Erde leicht sein!), besteigt den Thron.

Nach der Ueberlieferung kam Montag den 21. Rehi ül evvel der grossmächtige Sultan, der erbabene Hakan, der Sultan, Sohn des Sultans, Bajezid ben Muhammed Han, der Ruhm des osmunischen Geschlechts, der Schützer der Glänbigen, der Vertilger der Empörer, der Beherrscher der Welt, mit Macht und Glück von Amasia her nach Constantinopel, dem Sitze des Sieges, verherrlichte den usmanischen Thron, bielt sogleich für seinen Vater das Todtengebet, liess ihn beerdigen und nahm festen Besitz von der Sultanswürde. Darnuf verführten einige tolle Karnmanier den Gem Celebi, zogen vor ihm her nud gingen auf Brusa loa. Als Sultan Bajezid dies hörte, gub er sogleich dem Ijas Pasa etwa 2000 Janicaren und schickte ihn über das Meer. Als diese von Mudania ber nach Brusa kamen, erreichte auch Gem Celebi gerade zur selben Zeit diese Studt. Die Einwohner von Brusa hofften, dass Sultan Bajezid selbst kommen würde, um die Stadt zu besetzen.

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich , Wie an den entsprechenden undern Stellen. Fl.

كسلب شهرى هبط ايده ديو كندو كلمياجان بوئلر دخى قبورقدام يكياچرى استائبوله اتداركن بروسايه دخى ايده بو طرفدن جمدان دخى وا اتدار كه يلدم خان اوغلنارى كى شهرى يقه خواب ايده ديو جم چاى دخى پادشاه اوغليدى اول سبيدان باش مصاحتاچون بالنصروره اطاعت كوسترب معاونت ايدب اياس باشايه قعكين ورميب بو يكياچريلرى اياس پاشايله طوندلر وبر أ) ارايه يقين جم چلى بررساده طورب افتجه كسدرب خطبه كندو آدنه اوقتدى منجملر جم هادشاه اولور درلودى اول سوزلرى برياسه كلدى اما دولت سلطان بايزيد غالب مطلق ايدى الفصه بو احوال سلطان بايزيده خبر اتدار اول دخى في لخال اركان دولته اسكودره كريب جمان ارزقه بوردى سلجى خاتوئله سلطان مرادك شميرهسيدر سلطان محمدك خالدسيدر سلطان محمدك خالدسيدر سلطان محمدك خالدسيدر سلطان مولل وجواب نيسه اولوب الندن وارب جمى بروسادن قالدرب يكي

Da dies aber nicht geschah, fürchteten sie, die Janiearen möchten es mit Brusa machen, wie mit Istambol. Andererseits bangte ihnen davor, Gem mochte (wenn sie sich widersetzten) wie Jyldyryms Sohne ihre Stadt niederbrennen und zeratoren; und dann war ja nuch Gem Celebi ein Herrschersohn. Deshalb unterwarfen sie sich ihm nothgedrungen um ihrer eignen Sicherheit willen und leisteten ihm Hülfe, liensen dagegen lifts Pasa nicht ein, sondern nahmen ihn mit den Janicaren fest. Demnächst nahm Gem Celebi zu Brusa sein Standquartier, liess Geld schlagen und das Kanzelgebet in seinem Namen halten. Die Sterudeuter sagten damals: "Gem wird Herrscher." Diese ihre Worte wurden uun erfüllt, aber Bajerids Glück sollte vollatändig niegen. Endlich meldete man diese Regebenheiten dem Sultan Bajezid : dieser setzte sofort mit den Grosswürdenträgern des Reichs nach Skutari über und rückte gegen Gem an. Da kam Salguk Hatun, Sultan Murads leibliche Schwester, Sultan Muhammeds Muhme, Gott sei Dank!, nebst ihrem Sohne Ahmed Celebi von Brusa ber dem Bajezid Han entgegen und hatte mit ihm vielfache Unterredungen. Nach ihrer Rückkehr liess sich Gem bewegen, von Brusn aufzubrechen und nach Jehi sehr abzuziehen. Am meisten soll ihn

<sup>1) 1. 915.</sup> FL

شهره چقردلر اکثر جم یکی شهره کامکه باعث اولن فناری اوغلی حسن چلى ايىدى درلب انىدن سلطان يايريد دخى ارتكيد كوپرسندن كتجب ارتيقدن يك شيره ارتدى الانكه قرامان قرعالوى حلفان بالبويدك لتهبازلرين كوردار جدا ياورسي كي داغلدلم جم چلبي سلطان وايزيدك صلابتنه طاقت كتورميب باش قورترمغياجون قاجدى وجم جلبي بروسدين ضرب دستله عنوب جدقرب اذهه ايلتمشدى اشظار وطورلقار بداء وارمشاردی جمادی 1) یکیچرسام فلجدن کچودلم دخي بروسايه انتقام افاك استدار ساطان بايريدك اورنه غلو أيدب ايتديلم بروسالو خايندر يزم يولدهارمزى أنجتدلم حقارت اتدام بوء دستور ور وارلم بروسادي التقامري الالم ديدالم الماسي الجدي طورغوداویدی اما کندولر بو حالدن غاطلر اسدی بابوید خان ابتدى فكيتلم سودن دلك ايدرم بروسايي بكا بغشلك بروسالو واكر غيرى اللوك اتدوكن اتميلم ديب يكيرجربلوه تسكين أنجون ادم

zu dem letzten Schritt Fengri's Sohn Hasan Celebi beredet baben. Dann ging Sultan Bajezid über die Brücke von Nikomedien und darauf gelangte er über Nicaa nach Jeni sehr. Sobald die Karamanischen Krähen Sultan Rajezide Konigsfalken erblickten, flogen sie wie junge Rebhühner auseinander. Da Gem Celebi der Stärke Sultan Bajezida keinen Widerstand leisten konnte, floh er, um seinen Kopf zu retten. Zu Brusa hatte er Azaben (junge Mannschaft) gepresst, die er hierher geführt hatte. Zugleich waren allerlei Bettelmonche mitgezogen. Die Janiearen liessen diese alle über die Kliege springen. Aber sie wollten auch an Brusa Rache nehmen. Sie brachten eine Sturmpetition an Sultan Bajerid und sprachen: "Die Brusner sind Verrather; sie baben unsere Kameraden beleidigt und schmählich behandelt; erlaube uns biozugehn und an Brusa Rache zu nehmen!" Die welche sie beleidigt hatten, waren eigentlich die Torgudin 1), aber sie selbst wunnten nichts davon. Bajerid spruch: "Burschen, ich bitte euch: schenkt mir Bruen! 1) Wir wollen nicht handeln wie die Brusser oder wer sonat!" Um die Janicaren zu beruhigen, gub er ihnen

رجملدستي ا ا(1 FI. 2) Siehe aben.

<sup>3)</sup> Condonnte mibl Prunnn, verneibt der Stinte Bruss um meinetwillen, mir zu Liebe. Bd. XV. 25

باشنه بیکر اقتجه وردی اندن جم چلی التی کونده یکی شهردن قونییه ایردی اقدن اقاسن اوغلانی بعض ما لا بد اولان اسباین الوب کعیدیه کندی سلطان بایزید دخی کلنجه وارب قرامان ولایتنه چقب اونکون قونیانی فلبتات اداو چایرنده اوترب اول مملکتاری ضبط ایدب اوغلی عبد الله چلیء قرامانده جم برنده نصب اندی کندو الغون یوزندن اشوب یند دولتله استانبوله کلدی بر قاج کون انده دورب اندن ادرنیه وارب اول قبش تخت ادرنده متمکن اولدی خمید حکایت قدوم جم من مصر ای الروم ووصوله الی انکوری وذهابه الی فرنای روایتدر که جم چونکه واردی مکه شرقها الله طواف اندی اندن طغره مصره کلوب سلطان مصوه بولشب وبو ظرفده اتحد لارنده ده اوتردی زیرا قرامان اوغلی قاسم مصوه بولشب وبو ظرفده اتحد لارنده ده اوتردی زیرا قرامان اوغلی قاسم مصوه بولشب وبو ظرفده اتحد کرنده ده اوتردی زیرا قرامان اوغلی قاسم قرامان اوغلی حمه ترویم کلوب قساد اندسون دیسو اول بکاردی اندن به قرامان اوغلی جمه ترویم کاغدام کوندرب کیمین کدول اتحد کمین باشانی اوغلی جمه ترویم کاغدام کوندرب کیمین کدول اتحد کمین باشانی اوغلی جمه ترویم کاغدام کوندرب کیمین کدول اتحد کمین باشانی اوغلی باشانی اوغلی دیم به اغزندن کاغدام یازدرب ایتدی نه

Kopf für Kopf 1000 Asper. Darauf gelangte Gem Celebi in 6 Tagen von Jeni sehr nach Konin. Von hier nahm er seine Mutter, seinen Sohn und einige unentbehrliche Suchen und wallfahrtete nach der Kanbe. Sultan Bajezid seinerseits kam angerückt, zog in Karamanien ein, blieb 10 Tage lang auf einer Wiese vor Konia, Namens Filibat, nahm jene Provinzen in Besitz und setzte seinen Sohn Abdultäh Celebi in Karaman au Gem's Stelle ein. Er selbst ging über den Ylgyn und gelangte glücklich wieder nuch Istambol, wo er einige Tage blieb. Darauf ging er nach Adrianopel, wo er den Winter über thronte.

Gem geht von Aegypten nach Rum, kommt nach Angorn und flieht zu den Franken.

Nach der Ueberlieferung kam Gem von Mekka — möge Gott es verherrlichen! — wo er den Umzug um die Kaabe verrichtet hatte, nach Aegypten und begab sich zu dessen Sultan. Diesselts blieb Gedik Ahmed zu Laranda; denn Karaman's Sohn Räsim Beiwar in le il (Cilicien), und jener gab Acht, dass dieser kein Unheil anrichtete. Von dort schickte Karaman's Sohn an Gem untergeschobene Briefe, theils in Gedik Ahmeds, theils in der Pasas Namen, kurz, in jedes Bei's Namen liess er ihm Briefe folgenden

طوررسين بـز حاصرر فان كلدكاك كي مملكتي سكما تفويص ايدور ديو بو وجهلد تزويرات ابدب جمى مصردين محريك ابدب فويرب رومه توجه اتدرديار اندين يكي شهره چقدار جر دخي اندسين اوغاين مصرد قویت اطنید کلوب قرامان ارغلیلد جولشدار پادشاهای بسر قولی واريدي الكورى سنجافن ريردي محمد بك درلردي اول قجب جمد واردى اندن اوج مفسد بر ارايه جمع اولوب انكوريته يورديلر كدلة اجد بنوني كنورب كلوب سائلان بايريده قارشدف قصد ايلدى وبدو ارالقده تجايب واقعدلر جوقدر اسا اختصار اولفدى محصل جمر اول مقسداره اوبوب الكوريد كلدى سلطان بايزيند دخى الكورينه فجوم اتدى ودخى خونكار وارمدين اول خاينام وارمشدى انارله انكورى تواحيسند، اماسيد لشكرتك قراول بولشب اول خاين اولى الكورى یکی محمد بکی امان ویسرمیسوب دیلایسلم انکله کیلس قسرامسان قوزغونلريناك بعضى (1 قردار بعضى قاچديار اندن ططان بايريد

Inhalts schreiben: "Was zauderst du? Wir sind bereit und wollen dir, sobald du kommat, das Land übergeben." Durch solche Erdichtungen regten sie Gem auf und bewogen ihn (aus Aegypten) aufzuhrechen und nach Rum zu kommen. Dann zogen sie nach Joni fehr aus. Gem seinerseits lieus seine Mutter und seinen Sohn in Aegypten und kam nach Adana, wo er sich mit Karaman's Sohn vereinigte. Der Herrscher gab einem seiner Diener, Namens Muhammed Bei, das Sangak von Angora. Dieser floh zu Gem. Darauf kamen die drei Uebelthater zusammen und zogen nach Angora. Als Gedik Ahmed dies sah, machte er sich auf, um zu Sultan Bajezid zu stossen. Es begaben sich damals viel wundersame Dinge, sie sind aber hier nur im Auszuge erzählt. Kurz, Gem folgte jenen Uebelthätern und ging nach Angora; Sultan Bajezid rückte gegen diese Stadt an, allein noch ehe der Grossherr ankam, waren jene Verräther davon gegangen. Vorposten des Heeres von Amasia trafen mit ihnen in der Umgegend von Angora ausammen und erschlugen ohne Gnade jenen verrätherischen Bei von Augora, Muhammed Bei. Die mit ihm gekommenen Karamanischen Raben wurden von ihnen zum Theil

<sup>1)</sup> l. gimes, Fl.

دولتله الکوریه واردی الله بیر قاچکون اوترب راحت اولدار وجمر قرامان اوغلیاه قاچب ایچ ایاله کوردبار بادوید خان تکوار قولیها چقوب جمله اردنجه از سجدار جم بهچاره گان کمیه بسلب دکره کیرب کیدب فنده لغی بارمز اولدی اول وقتدن تا شدیدای نام نشال بلومدی وبد و اراله دخی واقعات جوقدر اما اختصار اولندی اندن سلطان بایزید دولتله یند استانموله کلوب سریر سلطنتده مقرر ارالدی بو واقعه هجرتای سکر بوز سکسی بدهسنده واقع اولدی

niedergemacht, zum Theil flohen sie. Darauf ging Sultan Bajezid glücklich nach Angora, wo man einige Tage blieb, um auszuruhen. Gem eilte auf der Flucht mit Karaman's Sohne nach le il. Bajezid ging wieder nach Konin und zur Verfolgung Gem's schiekte man Truppen hier und dorthin. Dieser Arme bestieg sogleich ein Schiff und stach in die See, wohin er aber gegangen ist, kam nicht an den Tag. Seit jener Zeit bis jetzt ist er apurlos verschwunden. Auch damals begaben sich viele Dinge, die aber hier nur im Auszuge erzählt sind. Darauf kam Sultan Bajezid wieder nach Istambol und nahm festen Besitz von seinem Throne. Dies geschah im Jahre 887 der Higre.

## Notizen, Correspondenzen und Vermischtes.

### Vermischtes.

Von

#### Prof. Fleischer.

1.

Mit Beziehung auf Zische. XIV, 485, homerkt Dr. Steinschneider in einem Briefe vom 9. Nov. 1860, dass arabische Korane mit hebräischer Schrift auch im Vatienn, Cod. 357, 2, bei Assemani, unvollständig mit lateinischer loterlinearübersetzung aus dem 14. Jahrh., und in der Bollejana, Nr. 344 bei Uri, von nicht alter jüdischer Hand, — obwohl die Vernierung vorn zwei Doppelkreuze bat, — befindlich sind. "Uri, 8. 63-bemerkt, dass die drei arabischen Vocute durch bebräische, hingegen Tauwia, Taidid, Hamza, Wasta und Madda durch die arabischen Zeichen unsgedrückt sind. Näber habe ich selbst den Codex nicht untersucht."

12

Dass wir morgenländische Sprachen gewöhnlich mehr mit dem Auge für das Auge als mit dem Obce für die Zunge lernen, ist nicht zu andern, hat aber manche Nachtbeile. Die daraus bervorgebende mangelhafte Kenntnies und geringe Beachtung des wirklichen Lautes der Wörter, wie er, vollkommuer oder unvollkommner, durch die Schrift angestellt wird, führt unter Anderem leicht zur Anfstellung schlechthin unmöglicher oder zur Auwendung beziehungsweize unzulässiger Formen. So ochreibt man noch hier and do July a. dgt. (Freying nater pri, Arnold, Chrest. arab. I, S. 8 Z. 17, S. 17 Z. 11, a. dagegen H. S. 9 Col. 2 Z. 1-3), als ob zwel Hamza in einer Sylbe zusammenkommen konnten. Wo diesz nach der Abstammung geschohen sollte, du erzwingt ju das semitische Sprachorgan autweder, wie gewöhnlich im Hebraischen, die Verwaudlung des rabenden Hamza in ein bewegtes, oder, wie im Arabischen und Aramaischen, desam Aufförung in einen langen Vocal, Nirgende atellt die Schrift der Araber seibst bei vollständiger flezelchnung der Ausspruche etwas Anderes dar als odor رسال , ايان , در ايان a. a. w. Noch weniger aber als in arahischen ist eine Lautverbindung wie II, El, in nichtarabischen Wörtern möglich. Unter den semitischen Sprachen nelbat hat nur das Alterabische in

seinen regelmässigen Grundformen jeues ungenblickliche Abbrechen der Stimme am Eude einer Sylbe nuch einem kurzen Vocal (Wallin, Zischr. IX, S. 66 f.), welches die Schrift durch das rubende Hamza, sel es mit oder abne 1. (5, 3, bezeichnet; dar Hebraische nach der magorethischen Punctation, so viel mir erinnerlich, bloss ausnahmsweise in einigen Imperfecten von Zeitwörtern RD: המון mehrmals nehen האתר, המון Ps. 69, 16; בתאי in pauss Sprüche. 15, 9, mit בראין als Variante (arabisch geschrieben: يافس). Und selbat das Altarabische neigte schon dialektisch mehr oder weniger zur Umgehung jener lautlichen Schwierigkeit durch Verwandlung des vocalloses fliatus in eine vocalische Debnung (Nöldeke, Geschichte des Qurans. S. 280 (.) und gentattete Redekunstlern und Dichtern dinse Freiheit in allen Fallen wo Paronomasie, Assonanz und Reim sie ver-Wo aber andet sich in nichtsemitischen Spruchen ein solches achluchzendes ha', bi', bii', oder gar 'ii', 'T, 'ii'? - So ist deun das iu Wastenfeld's Moschturik 5, o Z. 15 - 18 als maxenderanischer Studtuame aufgeführte und in Juyuboll's Lex. geogr. IV. S. 5 Z. 5 v. n. wiederholte , so wie das davon gebildete , le, sehne an und für nich unstatthaft und nach stem Kamus (Moschtarik S. 1 vort. u. l. Z.) is أاره und الرمي und zu verwandeln. Es lässt sich bier selbst nicht zur theorotischen Erklärung elucy praktischen Unmöglichkelt eine Ableitung vom arab. 19 verauchen ; denn abgeseben davon, dass ein fram von diesem Stamme weder als Appetlativum noch als Eigenname nachweisbar ist, wie sollte ein altmazenderanischer Stadtonme, und noch dazu in dieser Form, von Arabica beraufgekommon seyo? - Oft wird nuch ein an nich richtiges, aber in dem gegebenen Falle nozulässiges Hamza de gesetzt, wo, wie oben bemerkt, der Auklang oder Gleichklang die Verwandlung eines a', T, a' in a, I, a fordert. Die Anwendung des Zeichens für consountische Aussprache da we gerade das Gegentheil stattfinden soll, bloss als Erinnerung an die Abstammung durch Darstellung der ursprünglichen Form für das Auge, enthalt einen offenbaren fonere Widerspruch. Ich muss an dem festhalten, was ich in den Beitragen zur Wiederherstellung der Verze in Juguboll's Abulmahasin (Sitzungsberichte der k. sachs. Ges. d. Wiss., phil. - hist. Cl. 1857, S. 101 f.) and Verantamang des sille statt sille bei Abulmahasin, II, S. 337 Z. 7, gesagt habe: "Unsere Herausgeber begeben hanfig den Fehler, da, wo der fleim eine erweichte Porm fordert, die arsprüngliche hartere zie aetzen, z. B. واس auf الس reimen, d. h. nicht reimen zu lussen. Dass der arabische Reim dergleichen Abminderungen nicht verträgt, lat bekannt, und man wird die Alazofagung nogultiger Lautzeieben bodentlich nicht durch etymologisches oder exegetisches Bedürfniss rechtfertigen wollen. die noch solcher Nothhülfe bedürfen, mussen überhaupt von eheterischen und poetischen finnstwerken fern bleiben", d. b. nach der andern Sette bin ; die

Herausgeber sollen der Erleichterung des Verständnisses und der Verhütung von Verwechselungen von Seiten ungeübter Leaer keine Zugeständnisse auf Hosten der formellen Richtigkeit machen, z. B. 12, im Reime auf äri, usi und äsihi schreiben, wie bei Makkari, II, 1f. drittl. Z. [17, 15, [17], 4.

3,

In den so eben augeführten Sitzungeberichten, 1856, S. 1-14, habe ich nachzuweisen gezucht, dass im Arabischen das ursprüngliche Verhaltniss eines Stoffwortes zu einem ihm uomittelbar vorhergehenden und von ihm nüber bestimmten Sachworte die Apposition, Keylall, ist, und zwar diejenige Art deraelben, welche die Grammatiker ober schiechthin Jennen; dass dann theils, als Exponent desselben Verhallnisses, die Praposition (, beatchend aus), theils, gleichwie in مُعَيْدُ كُرُو الله (de Sacy's Gr. sr. II, 53, ق. 109), die gefügere Genitivanziehung als miglich eintritt; dass aber das arsprüngliche Verhältniss nothwendig überail da stattfiodet, wo dos erste Substantiv durch ein Pronomivalsuffix oder beide durch den Artikel determinirt sind, wie in الصنم الذهب , sein eiserner Panzer المنية الذهب das geldene Gützenbild, und so durch alle Casus hindureh: مرعد الحديد, u. s. w. Den erstern dieser beiden Fälle, we die Unmiglichkeit der Genitivanziehung offen vorliegt, batte man higher gar nicht berücksiehtigt, den zweiten aber gewöhnlich als eine spätere missbrauchliche Lebertragung der Verduppelung des Artikels von der unnigentlichen auf die nigentliebe Annexion gefasst. Eine Abhandlung in den Nachrichten zu den tion, Aux. 1857, Nr. 6, S. 97 -- 112: "Ueber eine schwierige Frage der arabischen Wortfugung" behandelt densetben Gegenstand mit Rücksiebt auf din Arbeit ,, eines deutschen Gelehrten welcher sieb viel mit dem Arabischen beschäftigt", giebt die Apposition im Allgemoinen, auch für das Hehraische, als möglich zu, stellt aber die tienitivanziehung als das Ursprungliche und überall Nachstliegende, die Beiordnung als "die jungate sprochliche Möglichkeit" dar, die in der sinkenden Sproche überhaupt liege, welche die alten strengeren Grenzen der Spruchthütigkeit allmühlich durchbreche und sich manches früher Unmugliche erlanbe. Auf diese Principfrage und einiges damit in Verbindung Stehende worde ich in ninem besondern Aufsatze über den gaezen Bereich der Apposition im Arabischen zurückkommen; bier will ich nur ein diese Frage an sich nicht berührendes, meinen Abultedu anteistam, betreffendes Missverständniss beseitigen.

S. 110 der genannten Abhandlung beisst es: "Oder der Artikel [vor dem ersten Theile der ungeblichen Genitivanziehung] beruhet auch wohl auf

siner unrichtigen Lesart. So liert man in Abulf. unn, anteial, p. 178 rarl. Z. die Worte عرب الحاقلية welche man, die Bichtigkeit der Lesart voransgesetzt, in keiner Weise so versteben konnte als ob das zweits Selbstwort wie ein Name des Stoffes oder der Eigenschaft dem ersten beigeordnet werde und so will maben lesen sel; denn Bill lat ela vollkommen eben so starkes and roines Gedankenwort (abstractum) wie unser Heldensbum, ist von Mahammed in seiner Koransprache selbst schon an fest ausgebildet (vgl, benooders الحاصلية الاولى frühere Reidenthum Sur. 33, 33), und kounte in der Sprache nie ale ein Name des blossen Stoffes oder der Eigenschaft gelten. Wenn also jene Lesart richtig ware, so musste der Artikel bei dem eraten Worte eben nur durch einen solches Kinflass der slokenden Sprache bluzugefügt sein. Allein an jener Stelle scheint bloss durch einen Pehler das 3 in var sale ausgefallen zu sein; doun die Redonaart كيافليك إلى العرب في العرب ا gewähnliche; und in dem Werke Shabrestani's solbat, worsus Abulfeda jene Wurte entlehut und warauf er zurückweist, finden sie sieh en (S. 429 nach Cureton's Ausg.)".

Der VI. batte im zweiten Bande seiner Gramm, erit. ling. arab. vom 1. 1833 S. 26 unter den angeblichen Beispielen der Setzung des Artibels enr beiden Thellen einer eigentlichen Annexion angeführt: " العرب الحاحلية Arabes temporis ignorantine i. e. ethnici, Abalf. ann. ant. p. 178, pen." ist chenfalls العرب الحاصلية و ist chenfalls eins einfacha Coordination: العرب المالة die heidnischen Araber. nad durchaus nicht العرب الحاصلية lexen." Hiermit bielt ich die Sache für abgethan ; obige Stelle der Göttinger Abbandlung zeigt aber, dass man auch in kluren und gewissen Plugen aleh nicht immer auf das Sapiculi unt verlassen kann. Nas Adjectiv Plan sicht freilind in unsern Wörterböchern pieht, aundern nur das Substantiv Kulste; aber ausserdem dass dieses Wort das Nomen La heldnisch und Helde voranssetzt, ist es faut undenthar daza der Vf. boi seiner nusgebreiteten Belesenheit velt 1833 nicht Stellen gefunden haben sollie wie Mardsid ed. Jugubull, 1. Plv., 13 u. 14, المراج على بالمراجة المراجة المراجة بالمراجة بالمراج بالمراج المراجة بالمراجة بالمر أبائه لجافليين . 17, 44, سقط سور المدينة ركان جافليا . 11, 14

<sup>1)</sup> Die Vocale nind von dem Vf. der Abhanding hinzagefügt.

انفصد رساله الحالمسرائيرالي عند مرروميه وارسلت مند مرروميه وارسلت مهدو السعر سارليو لسرالا ربعه اعسو والسعر للمسع عندا عما هو الها و سعيروم الله

حند وسنه اشروسيعيروماسرسرالعرد



الاخان المعاورة المع

Auch der Gelehrteste kann irren, und wir alle ohne Ausnahme sind auf wechselseitige Hölfeleistung angewiesen. Die "Sprachwissenschaft" würde daher wohl then, Beiträge zu ihrer Vervollkommaung, auch wenn sie Widersprach erheben, nicht wie einen Angriff auf ihre Würde mit hohen Worten abzuweisen, sondern mit ruhiger Anerkennung des Richtigen hinzunebmen.

#### 4,

Im 8. Bande dieser Zeitschrift, S. 585 Z. 1. hatte ich als die Zeit, in welcher dus dert beschriebene Tischendurfsehe Bruchstück einer nestorianischen arabischen Uebersetzung den N. T. 1) geschrieben acyn könne, das 8., spätestens 9, Jahrh. n. Chr. ungenommen. Die von derselben Band wie alles Cebrige herrührende Enterschrift des Hehräerhriefes, dessen letzten Theil Tischendorf im J. 1859 von seiner dritten Beise aus dem Morgenlande zurückgebracht hat, bestätigt die Vullendung der Absehrift im J. d. R. 279 (Chr. 892) 3. Die Handschrift gehört jetzt der öffentlichen kalaserlichen Bibliothek in St. Petersburg, wo Berr Bibliothekar Mizzloff unf Vernalassung Dorn's und Tischendorf's eine Durchzeichnung jener Caterschrift besongte, welche Tischendorf während seines zweiten Aufenhaltes

<sup>9)</sup> S. über dauerthe Delifzsch' Commentar zum Briefe an die Hebruer, 8. 764 - 769.

<sup>2)</sup> Tischendarf, Notitia editionis codicis hibliorum Sinaitici, p. 67.

dort genau mit dem Originale verglich und mit mitbrachte. Den genannten Herrn statte ich hiermit für ihre Gefälligkeit öffentlich meinen Dank ab. Diese Durchzeichnung ist in Nr. I der beigefägten Tafel getreu wiedergegeben. Sie bezagt:

انقصت وسالته الى العبرانيين التى كتبت من روميه وارسلت تمت رسايل بولس الاربعه اعشر والشكم للمسيح كتبوا كما حبو اهله وكتب في شعبان من سنه تسع وسبعين ومايتين

Beendigt ist sein Sendschreiben an die Hebriter, welches von Rom aus geschrieben und gesendet wurde. Vollendet sind die vierzehn Sendschreiben
des Paulus, Dank sei Christo. Sie sind geschrieben wie es seiner würdig
ist. Geschrieben im Schan des Jahres zweihundert und neunundsiebzig
[beg. d. 27, Oct. 892].

Eine unrichtige Form ist شهر المدل المربعة الأربعة atatt مشر und der schon in einem undern Denkmale des ebristlichen Arabianus jener Zeit, Zeitschr. Bd. I, S. 157, bemerkten Vulgärsyntax gehört das كتبت oder كتبت an.

Nr. II suf derselben Tafel stellt, nuch einer Durchzeichung Tischendurfs, die Jahresangabo aus der in Zischr. VIII, S. 587, IV, besprochenen Luterschrift eines christlich archischen Handschriftbruchstücks dar المناخ المناف ال

Wenn man den Plural davon [von Lim] durch Whie und Nan bildet, so giebt man dem Sin ein Knern, einige Araber nber geben ihm ein Dumma,

<sup>1)</sup> Tischendorf, Auecdota sacra et profans, p. 14, 2,







Es giebt deren auch welche sininun und mi'inun [Hunderte, für mit dem Nominativ-u und der Nunntion sugen und das betreffende Wort demgemäss wie einen Singularis abwondelu. — Ich [der Verlasser janes Auszogs aus tisuhari's Sahöh, Muhammad ihn Abi Bakr ibu 'Abdallädir al-Razi] bemerke, dass diess am meisten in der Poesie vorkommt und das i dann unveränderlich ist." Diese Bemerkung ist närtlich aus Zamah art's Mulassal genommen, wa sie sieh auf alte solche aus Pluraten auf in gebildete unschle Singulare bezieht. (Ich habe statt said in Broch's Ausgabe des Mulassal, S. 1 Z. 5, nach meinem Ex. des Muhtasar al-Sahöh stall plas geschrieben und demgemäss übersetzt. Nach Broch's Leant: und dass ihm [dem betreffenden Worte] dann unveränderlich ein i gegeben wird.) Hiernach ist das bei Freylag unter kom Stehende zu beriehtigen.

5.

Der berühmte Aquarellmaler, Harr Korl Werner, kauste im J. 1856 bei Granads einen nrabischen Golddenar, den man mit andern Münzen in einem ausgegrahenen Topse gefunden hatte. Er gebört zu den schon von Tycksen, introductio in rem numariam Muhammedanorum, S. 118 ff., beschriebenen Moravidischen Münzen und ist unter dem dritten Pürsten dieser Dynastie, Ali hin Jüsuf (reg. vom J. d. H. 500=1106, 7, bis 535=1140, 1) in dessen erstem Regierungsjahre zu Valencia geschlagen. Zwei andere Golddenure desselben Fürsten vom J. d. H. 516 und 521, in Sevilla und Almerin geprügt, beschreibt Tornberg in Numl ensiel regii namophylecii Holmiensis, S. 275. Der unsrige, abgebildet auf der beigestigten Tasel, ist sehr gut erhalten, sast wie neu, und trägt solgende Ausschriften:

Adv. Band: Sur. 3, 78; wie bei Tychaen und Tornberg.

Mitte:

צ ונ וני וע

محمد رسول الله امير السلمين على

ابن دوسف

بسمر الله الرحمن الرحيم ضرب فكا الدينار: Rev. Band: ببلنسيه سند خمس مايد

Mitte:

الاماء لي

عبدد

اللب

اميم المومنين

0 - 0

In der Handschrift der Vorderseite, wo المنع nicht mit Tychem und Tersberg بالمنع avadere nach dem recipirten Korentexte بالمنع عن الحرب عن الحرب عن الحرب بالحرب بالحرب بالحرب بالحرب بالحرب بالحرب بالحرب الحرب بالحرب المناطقة ا

6.

In Ztuchr. VIII. S. 617 und 618 Anm., bahe ich wiederholt darauf nufmerksam gemacht, dass in der Prosa das Verbindungs-Alif nuch nach dem Artitel überalt als solches zu behandeln und daher z. B. Sur. 49 V. 11 المنافع من من المنافع والمنافعة على المنافعة على المنافعة المنا

, Die Setzung irgend eines dieser Hamza | der verschiedenen Arten des Verbindungs-Hamza | in fortlaufender Reile ist ein Abfall von der Sprechneise der [ächten] Araber und ein überma hässlicher Sprachfehler. Soge 
also nicht al-'iem, al-'intilâk, al-'iktinâm, al-'istigfür, min 'ibnika. 'an 
'ibnika. Dass der Dichter genigt hat: Idå gåwazal-'iqueini sirrun, gehört zu 
den Wirkungen des Verszwanges." Die dichteriache Freiheit geht hierin 
so weit, dass z. fl. in einem und demaelben Verse von Ru'ha ') bio nl'Aggag bei Wähldt zu Matanabbi (ed. Dieterici S. It. Z. 11) die entrecha 
alte und die unr geduldete neuere Form gewinne geben einender 
stehen. Anch Ahû Nuwks erlaubt sieh im Verse 

"" zu sagen, ebendas.

t) So, Kin, ist zu lesen statt Rin; s. dan Wort im Kamus, u. Mehren, Rhet. d. Arob. S. 277.

S. L.v Z. 8. — Von der prosodischen Eigenthümlichkeit, die ich in der Anmerkung zu Zische. VIII, S. 617 n. 618, gelegentlich urwähnte, liefern auch Makkarl und Makanabbi Belupiele: jener in dem Verse II, مال, 7, wo die in den Varianten aufgeführte Leaart dreier flandschriften المناول 
#### 7.

Der periisebe Diehter Samsuddin Muhammad bin Ahmud 'Asa ú r 1) una Tabriz, noch Di k ri's Huthant al as ar gost. 784 (1382-3) 1), hat in Europa eigenthumliches Unglück gehabt. Zuerst sehrieb m. Hammer, Fundgruben d. Orients, If, S. 405, Nr. 208, and Geseb. d. seb. Hedek. Pers. S. 254, Attor statt Assar, rog diesen Beinamen zu Ahmad statt au Muhammad, and muchte so ans 'Assar ,, den Solm Attar's, des berühmten mystischen Diehters", welcher letztere aber, wie die Gesch. d. neh. Redek, selbst S. 140 richtig angieht, nicht Ahmed, sondern Mohammed hiess und überdiese nach Daulatanh, v. Hennmer's Gewährsmann, niebt s613c (1216-7). sondern gerade ein Jahrhundert früher, 513 (1119-20) geboren war 3), also, wenn nuch anch demnethen Schriftsteller erst 627 (1129-30) oder 629 (1231-2) oder gar erst 632 (1234-5) gestorben 1), doch namiglieh der Voter eines gegen das Ende des 14. Jahrh, n. Chr. Gestorbenen seyn kannte. Zwar nahm v. Hammer in einer turzen Anzeige der weiter unten zu bezprechenden Abhandlung von Priper, Jahrbucher d. Literatur, Bd. 97, S. 130, Jenes Attar ausgrücklich, und hiermit stillschweigend auch jene angebliche Abstaumung des Dichters , zurück ; aber mochte unn sein Irrthum unterfessen mangobend geworden anyu, oder dernelbe Schreibfehler sich noch in andern flundschriften finden: das Attare erscheint auch in Dorn's Schrift über die Verwandtschaft des persischen, germanischen und griechisch-lateinischen Sprachstammes, Humborg 1827, Vorr. X. Z. 19 u. 20, in Flügel's Verzeichniss der non erworbenen grientalischen Bandschriften der k. k. Bibliothek zu

<sup>1)</sup> Dieser Beiname kommt auch sonst vor, z. B. hei Ihn Hallikan ed. Wilstenf. fasc. V. S. fo, Nr. flo: البن العصار اللغوى.

<sup>2)</sup> Sprenger, A Catalogue of the man, of the libraries of the King of Oudb, Vol. I, Calc. 1854, S. 18, Nr. 85, and S. 311, Z. 17.

<sup>3)</sup> de Sney, Pend-nameh, XL, Z. 8-9, and Rosen, Mesnewi, XIV,

<sup>4)</sup> de Sacy chendaselbst.

Wien, Ang. Bl. d. Jahrbb. d. Lit., Bd. 100, S. 7, mit Verweisung auf Hamm, Catal. p. 27 (208) and Handschriften Hammer-Porgetalls S. 122 (128). und in Uagi Halfa, Tam. VI, Leipzig 1852, S. 277, auch in Tornberg's Codil. arab., pers. et ture. bibl, univers. Upsatiensis, Upsata 1849, 5, 111 vort, u. l. Z. (ganz nuch der Geseb, d. sch. fledek.); wogeges Dorn im Catalogue des mss. orr, de la bibliothèque impériale publique, St. Péterabourg 1852, S. 359 den richtigen Namen giebt 1). Zu dessen Bestätigung wird es nicht näthig seyn, undere Originalzengnisse als den Artikel über unsern Dichter in Gami's Beharistan, Ausg. von Schlochta-Waselerd, Wien 1846. S. 11 Z. 20, S. f., Z. 4, und Sable's Commentar zum Beharistin, Constantinopel 1252 (1836) S. of Z. 6 n. 9, anzuführen, zumal da bieruber seban Peiper, Commentationis de libro persico مهر ومشترى Part. I, Berlin 1839, S.5 E., and G. Ouseley, Biographical notices of persian poets, Lond. 1846, S. 201 ff., keinen Zweifel übrig gelussen haben 1), endlich auch indische Handschriften des genannten Gedichtes Assar als den Namen des Verfassers geben 1).

Hat aber Peiper's Schrift hier das Richtige zuerst festgestellt, so geht zie in andern Beziehungen gänzlich sehl. Da sie, so viel mir bekannt, öffentlich noch nicht eingehend heurtheilt worden ist. Dorn und Sprenger aber in den angeführten Artikeln ihrer Kataloge sie ohne einschränkende Bemerkung neben v. Hammer's und Oaseley's betreffenden Büchern als Quelle über die Lebensverhältnisse des Dichters und den Inhalt seines Werkes eitiren, so wird es nicht unnöthig seyn, das Irrige darin nachzuweisen,

Amours de Mihr et de Mouchteri, poème romanesque de 1220 [l. 5120] vers, composé par Monhammed ben Ahmed, surnommé Affar loce (l'huilier ou pressurier) de Tehriz, qui, suivant Hadji Khalfa, le termina en 778 = 1376, 7." Die Zahl der Verse gieht der Dichter selbst ned nach ihm Hagi Halfa auf 5120 na; s. Peipers Commentatio, S. 7 drittl. Z., und H. H. VI, S. 277 Z. 6. Danech ist auch das "5320" bei Sprenger a. a. O., S. 312 Z. 7, zu berichtigen.

<sup>2)</sup> Diess hat himsichtlich Peipers auch v. Hammer in der aben erwähnten Anzeige vollständig anerkanat, indem er sagt: "Hr. Pastor Peiper hat hey Gelegenheit seiner Beförderung zum Doctor der Philosophie eine Unterauchung über den Vf. des persischen romantischen Gedichten Mihr un Muschteri bekannt gemacht, als dessen Vf. in der Gesch. d. seh. Bedek. Pers. irrig Athar statt Aufsfaar (Schemseddin Mohammed) angegeben worden ist. Diesen Irrthum, welcher aus einem Schroibfehler entstanden ist, setzt der Vf. ausser allen Zweifel, ohne jeduch über Anfassur etwas Näheres zu wissen, was auch des Reelen Pall." Vor diesem Geständelsse hatte v. Hammer in der Vorrede zu Schebisteri's Bosenstor des Geheimnisses, Pesth n. Leipzig 1838, IV. Ann. 3, "den Vf. des romantischen Gedichtes Mihr und Muschteris einmal "Mohaumed Ofasm" genannt.

<sup>3)</sup> Sprenger, A Catalogue n. s. w., S. 311, Nr. 691, A romantic poem by Shams aldyn Mohammed accar. The takhallus of the poet means an oil-presser, he chose it because he followed in his early years this profession."

wenigstens insoweit er die Literaturgeschiehte berührt; die vielen undern, nur ans einer nuch sehr unvollkommenen Bekanntschaft mit Sprache und Versmass erklärbaren Text- und Uebersetzungsfehler in den beigebrachten Gedichtstellen lassen wir bier bei Seite.

Samsaddin Muhammud Aggar ist anch Peiper, S. 11 - 16, dieselbe Person mit dem ebenfalls aus Tobrie geburtigen Samaaddla Mahammad, welcher als grosser mystischer Seih und Lebrer Gulbladdin Rami's von diesem in seinem Matnawi und Diwan verberrlicht wird; und diese Buhanptung stützt sich wiederum nut eine in des Dichters eigener Aussure über den Zeltpunkt der Vollendung seines Werkes vorgenommene Veranderung, durch welche jener Zeitpunkt und somit des Dichters ganze Lebenszeit ans dem 14, in das 13. Jahrh, unserer Zeitrechnung zurückversetzt wird (S. 7-9). Beide Aufstellungen sind aber entschieden falsch, weil 1) kein Originalschriftsteller zu einer solchen identifierung den geringeten Anlass unser Dichter aber Assi per Charles genannt wird, 3) der erstere nirgends den Beinamen , an führt , 4) dersolbe einige Zeit nach seinem Schüler Gulatuddin, d. b. nuch 672 (1273-4) 3), unser Dichter aber (a. den Anlang dieser Notiz) 784 (1382-3) gestorben ist, beide also um ein ganzes Juhrhundert auseinander liegen, 5) die oben erwähnte Stelle nach astronomischchronologischer Berechnung ausschließelich das J. 778 (1376) als Zeit der Vollendung des Gedichtes bezeichnet. Sie lautet so:

رهجرت رفته حا وعيبم با ذال بموقدت اختيار وفال فيمروز درآن ساعت تم از دور طالع زيم حوت جرم زهره لامع زحل با مهم في در برج مافي كرفته از سفيدى تما سيافي شده بهرام رتیم از دلو سیراب زعقرب مشتمی را روی در تاب زرخمر تیم رامی داشته داس كشيد آغاز اين دفقم باتجام

يورز يا ودال او ماء شوال قريب ينج ساعت رفته از روز يم كوه قلك را دم بدم راس رحيد ايس دامة نامي باتمام د)

<sup>1)</sup> de Sacy's Notiz fiber Gamt's Nafahat al-uns, bes. Abdr., S. 141, Col. 2.

<sup>2)</sup> Rosen, Meanewi, XX u. XXI, nach Baulatsab. Jedenfalls irrig ist u. Hummer's Angabe in der Vorrede zu Schebisteri's flosenflor des Geheimnisses, IV, Anm. 5, durs "der grösste zu Tebrif geborne Mystiker Schemseddin Mohammed Ren Ali, der Freund und Meister Mewlang Dachelaleddin flumi's" im J. "545 (1247)" gestorben sei, auch wenn man, nm das mohammedanische Jahr mit dem christlichen in Leberolustimmung en bringen, 645 (1247) schreibt.

<sup>3)</sup> Priper gegen das Veramass , Li Li ,

"Am Tage 10 und 4 (=14) 1) vom Monate Sawwâl, nachdem von der Higra 8 und 70 samt 700 (=778, nämlich Jahre) und nabe au 5 Stunden rom Tage vergangen waren, zu einer gewählten und glückverbeissenden Zelt (- in jener Stunde achien der Mond aus dem Stier, aus dem Zeieben der Flache erglante der forper der Vonne, Saturn mit der Sanne gusummen nahmen im Zeichen der Flache den Renn von der Weisse bie zar Schwärze ein, Mars und Merkur tranken sieb une dem Elmer (Wassermann) satt, and dem Scorpion reigie Inpiter sein strablendes Antlitz, und auf der Höhr der Himmelskogel hielt der Kopf des Sobiengenträgers beständig gegen den Pfeilschuss des Schützen Wachn \*), --) gelangte diese unagezeichnete Schrift zur Vollendung, führte der Vortgang vom Anfange dieses Buches zum Schlusse." Peiper will nun, seiner Hypothese zu Liebe, die Juhrenngabe كان الله عنون با دال in الله الله عنون با دال عنون با دال الله عنون با دالله دالله عنون با دالله دالله عنون با دالله د 4 = 674 (1275-6) verwandeln. Abgeseben davon, dass diess gegen die ausdrücklichen Zeugnisse Daulptfah's und Hagi Halfa's ist 1), wird durch das, was Peiper als eine Hauptstütze seiner Meinung ansieht, gerade das Gegentheil bewiesen. In der ihm vorliegenden Warmbrunner flanderhrift bat alimlich, wie noch bei ibm gedruckt ist, der Buchstabenname 🗁 einen Punkt unter dem -: -, worüber er sagt: "Literan Che punctum characteristicum non supra, uti mos est, sed inten appositum vides, ut et bic errori via praestrueretur." Gunz recht; aber nicht am dureb in, wie Priper meint, & auszudrücken, sondern im Gegenthell um durch den unier

<sup>1)</sup> U. H. VI. S. 277 Z. 5, ist demnach statt (wofur übrigens in atchen misste) in zel, und bei Sprenger a. a. O. S. 311 Z. 20 statt iche 16th" the 14th zu schreihen. "At 11 o' clock A. M." bezeichnet dieselbe Stunde wie eben ; nachdem nahe so 5 Stunden rum Tage vergangen waren", näulich von Sonnenuntergang an.

على ألم ألم الحراق ist keineswegs, wie Peiper annimmt, indem er "Mustela" fibersetzt, das pera. رأس الحراق verkürzt, sondera الحراق , der Kopf
des Ophinchns (a. Ideler's Stermamen, S. 102), welcher über den Band
des Himmels-Aequators hinaus gersde über dem Pfeile des Schützen (الحراق)
steht med aft als die jenun abwehrende Rimmelswache ersebeint. Durch
Erwähnung dieses bloi ben den Umstandes dentet der Dichter wohl an, dass
sein unter so glücklicher Constellation vollendetes Gedicht eben an durch
himmlischen Schutz beständig vor feindlichen Angriffen uder sehädlichen Einwirkungen bewahrt bleiben solle.

<sup>3)</sup> Auch die Varianten bei Sprenger: "Another Lucuum copy has 748 [also as statt [22.9]] and the copy of the Asiatle Society has 788 [also is atatt [22.9]] bleihen wenigstens im 8. Jahrh. d. H. (im 14. n. Chr.). Aber: Sprenger hat mit Recht beide ubgewiesen, zumat da die letztere ausser einer ehrwoologischen (— der Dichter starb 784 —) eine metrische Ummöglichkeit (is zweisythig) enthält.

den Buchstaben gesetzten Punkt anzuzzigen, dass keiner über ihm alehen sall. Mit Z. kann bei dieser Darstellung des vollen Buchstabennumens keine Vernechstung eintraten, da Z eben nicht , sundern zu gunannt wird. Zu dem, was de Sacy, Gramm, ar. 1, § 18, und Rödiger, Zischr. XIV, S. 490 Ann. 1, über diesen Gebrauch des untergesetzten Punktes angen, filge ich noch hinzu, dass auch in einer Herrn Cousul Wetzstein gehörigen Hundschrift der von ihm berausgegebenen Mukaddimat al-adah Zumahiari's folgende Luterscheidungszelchen vorkommen:

Joden etwa noch übrigen Zweisel aber schlägt die angegebane Planeton-Constellation nieder. Dass hier keineswegs irgend welche poetische Spiolerei, soudern astronomische Wirklichkeit vorliegt, darüber beschrie mich achou vor Jahren mein ehemaliger College Prof. Scyfforth. Obgleich die Notiz, welche er auf meine litte über diese Stelle aussetzte, nicht Alles in's Reine brachte, so stellte sie doch den Raspipunkt. — Jahr und Monat der Vollendung des Gedichtes und biermit des Jahrhundert des Diehters, — ein für allemat seit, und schon die Dankharkeit gegen den später so schwer geprästen Mann verpflichtet mich, zunächst seinen Ausste unverändert solgen zu lassen.

"Die besagte Constellation vom 14. Schewwal 674, oder 778 d. H.

aus Persian:

Saturn in Pisces
Jopiter in Scorpio
Mars in Aquarius
Venus in Piaces
Moreur in Aquarius
Sonne in Pisces
Mond in Taurus

habe ich nach Lolande's Tafelu berechnet an genau, als der Zweck erbeischt. Sie fällt nicht ins Jahr 1276, zondern 1377 unserer Zeitrechnung, wie Sie aus folgender Vergleichung ersehn werden. Ohige Planeten standen:

Saturn . in Libra 15° Saturn . in Piaces 12° Jupiter . . Arios 10° Jupiter . . Scorpio 0° Mars . . . Arios 18° Mars . . . Aquarius 5° Bd. XV.

| 1276 m. Ch. SI. Julian Vebe | 1577 n. Ch. 13. Julian. Velic. |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Venue Pieces 4º             | Venns Pisces 1º                |
| Mercur Pisces 8º            | Mercur Aquarina 5*             |
| Sonne Piaces 8º             | Sonne Pisces 3º                |
| Mond Tauras 25°             | Mond Taurus 3*                 |

Im Jahre 1276 standen nur Sanne, Mond and Venus in den angegebenen Zeichen, die übrigen nicht; und awar nicht am 29. oder 30. Marz, wie man denken solfte, sondern am 22. Julian, Febr. Sebon am 15. Julian, Marz, dem damaligen Nachtgleichentage, war Sonne aus Pisces lu Aries getreten ; daber sie am 29. März in Aries nicht gestanden haben kann.

Im Jahre 1377 am 13. Julian. Febr. waren alle Planeten in bennyten Zeichen. Diess war jedoch auch um 14. u. 15. Febr. noch der Pall. weil der Mond, da er taglich unt 13° fortrückt, noch fast 2 Tage in Tanrus und die abrigen Planeten in ihren Zeichen blieben.

Diese Constellation com 14. Schewwal 778 d. H. sollte am 22. oder 23. Fohr. stattgefunden haben; an diesen Tagen stand aber der Mund um mehrere Zeichen weiter, in Virgo. Man erzieht daraus, dass die Perser nicht nach Mondjahren und Mondmonaten gerechnet. Diess beweist schon dus Batam verglichen mit dem Mondorte. Am 14. Tage des Mondmonats musste der Mond der Sonne gegenüber seyn (Vollmond), während er nach der Constellation im ersten Viertel war. Am 6. Tage vor unserer Constel-Intion war Mond mit Sonne bei Pinces 16 in Conjunction gewenen, daher 6 Tage früher mit dem Neumonde der Mondmonat begonnen hatte. Diess wurde mit dem Datum, 14. Schewwal, im Widerspruche seyn. Du die Peracr nach nach Infignischen Jahren und Monaten zu 30 Tagen rechneten (vgl. Ideter Chron. II. 544 f.), so liegt hier wahrscheinlich das Julianische Jahr zu Grunde. Mehrere Constellationen der Art konnen entscheiden, Will man diess vor der Hand nicht nnnehmen, so muste durch einen Schreibfehler statt 4. Schewwal der 14, is die Handschriften gekommen seyn; worüber Sie am besten urtheilen konnen.

Wie dem such beyn mag, jedenfalls bezieht sieh obige Constellation auf den 13. oder 14. Julian. Febr. 1377 u. Ch. und en giebt, gemass den Genetzen der Antronomio, in der Gonchichte bein anderen Jahr und beinen anders Tag, we eine gleiche Constellation hatte beobachtet werden klinnen."

Als ich vor einiger Zeit daran ging, die 'Assar-Frage üffentlich zu behandeln, eranebte ich zunüchst Herra Prof. Mabin a, die Seyffarth'oche Berechnung zu prufen. Ich erbielt von ihm folgende Antwort:

Stand der Planeten am 13 Julian Pas

|          |     |             | ser setten. | t catains | 448     | 4. 1   | 377     | n. f.he.    |   |
|----------|-----|-------------|-------------|-----------|---------|--------|---------|-------------|---|
| Satura   | lm. | 120 der f   | ffarth i    |           | ách Jet | at gad | Shirtor | Bechmung:   |   |
| Incline' | -   | 00 3 C      | TACKE       |           |         |        |         | Eische      |   |
| Jupiter  | HB. | O" des 5    | corpions    |           | 940     | 294    | der.    | Wage        |   |
|          |     |             | Vasavrmanna | -6.14     | 100     | - 64   | des-    | Wassermanna |   |
| Venus    | .09 | 1º der l    |             | 7 1       | 63      | 000    | der     | Fische.     |   |
| Merkar   | 100 | 5º der V    | Vassermanns | 1250      |         | 79     | des     | Wassermanna |   |
| Sonne    | ry. | 3º der 8    | Fische      | 417       | 77      | - 0.0  | des     | Fische      |   |
| Mond     | -14 | 3º des S    |             | -         | 79      |        | HEE     | Flache      | - |
| -        | -   | The same of |             | 1 4       | 154     | 47     | ues     | Stiera      |   |

Der Unterschied zwischen beiderlei Ständen ist im Ganzen nur gering. Bedeutend ist er nur bei der Venus, wo er 21st heträgt. Aber beide Stände fallen doch noch in das nämliche Zeichen, in das der Piache.

Verschiedenheit der Zeichen findet nur beim Japiter Statt. Indessen Ist der Ote Grad des Scorpion vom 29tan Grade der Wage bloss um 1 Grad verschieden."

Aber es blieb aus immer noch eine Differenz binsichtlich des Tages, da der 14. Sawwâl des Dichters nicht dem von Seyffarth augesetzten 13. Julian. Febr., sondern, je nachdem man die mahammedanische Zeitrechnung mit dem 15. oder 16. Julia 622 beginnt, dem 23. oder 24. Julian. Febr. 1377 entsprieht. Ich fragte daher bei flerre Prof. Bruhus au., wie die Soche endgüttig festzustellen sei. Hier seine Antwort:

"Wie schon Seyffarth nachgewiesen hat, kann nicht des Jahr 674 d. R. angenommen werden. Der 14. Scheewal dieses Jahres entspricht übrigem nicht dem 23. Febr., sondern dem 31. März 1) 1276 alten Stile, und weder Sonne noch Mond nech Saturu noch Jupiter noch die übrigen Planeten standen damale in den Zeichen, welche die betreffende Textstelle angiebt.

Der 14. Schewwal 778 entspricht dem 23. Febr. 1377. An diesem Tage aber standen;

Saturn is den Fischen
Jupiter in dem Scorpiou
Mars in dem Wassermann
Venus im Anfange des Widders
Merkur in dem Wassermann
Soone in den Fischen
Mand in der Jungfras.

Also hatten Venus und Mond nicht den vom Dichter angegebenen Stand. Bei der Venus ist die Differenz aser unbetrüchtlich, bei dem Moode aber beträgt sie wier Zeichen, was doch nehwerlich aus nieer Unnehtsamheit des Vfs. erkfürt werdes kann.

Voltkommes dagegen stimmen die Tage 12-15. Febr. 1377 d. h. 4-6. Schewwal 778.

Was die Stelle betrifft: "Sature mit der Sonne zusammen nahmen im Zeichen der Pische den Raum von der Weisse bis zur Schwärze ein", so standen sie am 14. Schewwal fast in demselben Grade der Pische zusammen, son 4. Schewwal hingegen in demselben Sternbilde um 9 Grade auseinander.

Es hat also der Dichter entweder aus irgend einem Grunde den 14. atsit des 4., 5. oder 6. 3) Schowwal gesetzt, oder besonders dem Monde eine fallsche Stelle am Himmel gegeben.

<sup>1)</sup> Prof. Bruhne rechoet die fligre vom 15. Juli 622. P.L.

<sup>2)</sup> Darf man S. 391 Z. 23 statt كار دال lesen با ودال 12 and 4"=67

Seyffarthe Vereneb, die Different durch Annahme von Sonnenmonaten zu erkluren, scheint mir unzolässig. Der Schemmal ist der nehnte Monat : ein solches Sonnenjahr hatte daber mit dem Mai beginnen mussen, wovon aich nirgends eine Spur findet." -

la der Hauptauche ist also Seyffurth's Barechnung durch die Contrale meiner himmelskondigen Collegen vollkommen bestätigt und das Zeitalter des Dichtors gegen jeden Zweifel genichert. Peiper's weitere Vermuthung S. 17-19, der vom Dichter nur im Allgemeinen bezeichnete Freund, der ihn wieder der Puesle augeführt und zu diesem Gedichte verunfasst babe, sei Galatuddin ftumi, fallt semit von solbat binweg. Dagegen konnte es fraglich scholonn, ob er nicht in zeiner Beriebung der Verse von S. 12 Z. 4 v. u. ff. bis S. 13 Z. 6 v. u. auf Jesus Christus glücklicher gewesen ist. Feeilich kommen dabei wunderliche Dinge heraus, z. 8. Jesus selbst habe disses Godicht geschrieben, Lobgedichte auf Könige gemacht, Basiden gedichtet, aber Niemundem vorgelesen a. dgl., wogegen S. 16 mit bebutsamer Kritik bemerkt ist: "Si de Jesu Christo dicit, eum laudes regum ecclaisse, non et assentjunt ovangelia." Zwar sucht er diese Purudoxen durch die aufsehe Lehre von der Pracexisteox der menschlichen Seelen and von der Person-Jeso Christi uls vollendetem Muster der mystischen Vereinigung mis Gott, untlar genng, begreiflich zu machen; aber er hat einfach überseben, dass alle Participien in jenen Versen, durch welche die Selbstanrole des Dichtero: مجود عيسى مجود المروز عيسى مجود Weitlieben abgelfister Janus" forigesetzt wird, sieh als weitere Pradicate von jenem antonomustischen عيسي aureihen, folglich nicht auf die Person Josu, sonders auf die des Dichters selbst zu beziehen sind.

# Aus einem Briefe von Dr. E. Ozinnder.

Göppingen d. 6. Jan. 1861,

- Ich habe die Eutdeckung gemacht, dass in den bisher zu Tage gefürderten pulmyrenischen Ligennumen, weit mehr Acubischen enthalten ist, als man - Conssin de Percevat ausgenammen - im Allgamainen auzunehmen scheint. Ueber des arabischen Ursprung des Namens Odnientoe = Right kann natürlich nicht der geringste Zweifel obwalten; aber überrescht war ich , in dem öftere wiederkehrenden Genfalle For fin speciell arabische جن اللات (Zischr. VII, S. 465 Z. 25) wiederzofinden, wie denn auch ein diesen Namen führender Suhn der Zenobin nich griechtzeh Adepoδωρος navate, indem er das وقب genon durch -δωρος wiedergab, an die Stelle der barbarischen Eat aber die Athene setzte. Ferner eind Madegor, Lopaigos, Mozinos for grammetischen Form nach entschieden grahische

Namen, والله علية , und ein Mannedos aus dem J. 113 n Chr, ist gewiss der alteste ble jetzt bekaante Mobammed. Weitere Mittheilungen über diesen Gegenstand behalte ich mir vor.

## Ueber einige neuere Erscheinungen der armenischen Litteratur.

Von

#### Prof. Petermann.

Es ist bochst erfreulich zu sehen, dass, nachdem die Mechitharisten Venedigs mit dem rühmlichen fleispiele vorangegangen sind, wichtige Werke der alteren armenischen Litteratur durch den Druck zu veröffentlichen, jetzt, da diese auf ihren wohlerworbenen Lorberren auszuruhen scheinen, die gregorianischen Armenier anlangen, ihnen die Palme des Ruhmes zu entreissen, und losbesondere historische Schriften der altern Zelt, welebe nicht unr für die Geschiebte ihres Volkes, sondern nuch für die der benachburten Nationen. mit denen die Armonier theils in friedlichem Verkehr standen, theils in friege verwickelt, und durch die sie langere oder kurzere Zeit unterjocht wurden. von Wichtigkeit nind, bekannt zu machen. Namentlich ist er der ebenso gelehrte als fleissize Wardapet von Edschmiadsin, Schahnazorean, berathendes Mitglied des Lazurewachen Instituts von Moscau, welcher sich in Paris niedergelassen, danalbat eine eigene Druckerni errichtet, und neit dem Jahre 1856 eine Beibe von armenischen lifetorikern herausgegeben hat, welche bir jout theile ganelich unbokannt geblieben, theils our aus Auszugen in der an Material so reichen Geschichte von Tschamtschean (Gesch. Arm. 3 Theile. Veredig 1784-86. 4°.) bekannt geworden waren. Derselbe hat bis jetzt schon 7 ffisteriker edict, denen noch 7 andere, gloich janen bis jetzt noch ungedruckte folgen sollen.

Zuerst publicirte er die Geschichte des Chevood (Leontins) in Prangusischer Lebersetzung unter dem Titel; Histoire des guerres et des conquêtes des Arabes on Armenio par l'éminent Chévond, vardabed armégien, écrivain du baitieme siècle, traduite par Garabed V. Chabnazarian et enrichie de notes numbreuses. Paris 1856, 80. Voron gedrackt lot ein Brief von lir. Reinand, worin dieser ibn unffordert, die Uebersetzung zu naternehmen, und darauf folgt eine kurze Natiz über den Verfasser und seine Schrift. im fol-

<sup>1)</sup> Kin dala und ein die atchen ale Vater und Sohn maammen in Sorelt ben Matit, Wüstenfeld's ftegister zu den geneulogischen Tabellen S. 421 Z. 19; chenso der Bamus unter du. ...

genden Jahre machte derselbe das armenische Original bekannt, welches den Titel führt: "Linfaile der Araber in Armenien." Nach einem Vorwort über das projectivio Enternehmen der Herausgabe einer Series von armenischen Geschiebtschroibern giebt er auch hinr in derselben Weise wie in der franz. Uchervetzung einige Nachrichten über Leontins, von welchem weiter nichts bekannt ist, als duss er Wardapet (Dr. Theol.) war. Aus einzelnen Stellen (vergl, besonders pag. 145 der Uebersetzung und pag. 183 des Originals) seiner Geschichte, nowie aus Citaten anderer Autoren, achliesat der Berausgeber ober mit Recht, dass er in der Iten Halfte den Sten Jahrhunderts lebte. Die Schrift umfasst einen Zeitraum von 156 Jahren, indem sie über die Ereignisse von 632-788 m. Christus berichtet, mit dem Tode Muhammed's beginnt, and his zum 2ten Jahre der Regierung von Harun al Raschid, oder bis zu dem Kathalikos Stephanos I. sich erstreckt. Am Schinsse sieht, dass Chevond diese auf Befehl des Bogoatiden Schapub gesehrieben, und, dass der Mamikonier Hamazasp sich eine Abacheift davon habe anfertigen tassen. Der Letztere ist gans unbekannt, der Erstere ist wahrscheinlich der Enkel des van den Arnbern geblendeten Patriciers Aschot; welcher im J. 818 n. Chr. in einem Treffen gegon die Araber blieb. Vgt. Techamtachean's Gesch. II. s. 415, 416; 428. - Rinigo Versehen, in Bezug auf die Dauer des persisches Reichs zu Anfang des 2ten Kapitels, in Betreff der Beibenfolge der byrantinischen Kaiser zu Anfang des Sten, and gegen das Ende runksichtlich der Grandung von flagdad abgerechnet, welche, da or, wie es scheint, beine achriftlichen Quellen benutzt hat, sich leicht einschleichen konnten, neigt sieh der Verfasser im Uebrigen als tren und glaubwürdig. Mehr als den dritten Theil des ganzen Buches, welches in der Uebernetzung 163, in dem Original 204 Seiten umfasst, nimmt ein Schreiben des Kuisers Leo, des lungriers, ein, welches die von dem Chalifes Omar II., dem Umaijades, au ihn gerichteten, und nur im Angrag mitgotheilten Fragen über die christliebe Religion ausführlich beautwortet. Der Herausgeber vertbeidigt die Echtheit dieses von Andern angegriffenen Schreihens, gesteht aber doch zu, dass der Still desselben von dem Uebrigen bedeuteed abweicht, und dasselbe darum als von einem Andern eingeschoben zn betrachten zei. Gegen die Merhitharisten bebauptet er nicht mit Unrecht, dass der Stil des Chevond weder correct noch fliessend sei, und sich nicht über das Mittelmanige erhebe. Die Usbersetzung ist wegen der vielen Schwierigkeiten des Originals bald frei, hald arbliesat sie sieb streng an den Text an. Die Anmerkungen in dem Original wie in der Ueberaetzung betreffen theils geographische und historische, theils Erklürangen schwieriger Ausdrücke. Leider stand dem Herausgeber nur eine einzige flandschrift zu Gebote, welche er in einer getreuen Abschrift von Educhmiadsin nank Puris brachte. Die Kapiteleinthellung rührt von ihm selbat, da Jose Handschrift aller Abschnitte ermangeli.

Noch einer zweijährigen Unterbrechung erschlenen turz nacheinunder im J. 1859 von Demselben 4 bis dahin noch unbekannte Historiker.

Der Erste derselben war der Wardapet Stephanos Asolik oder Asolnik (Asoghik oder Asoghik) genanut, nach dem Rerausgeber in der Bedeutung von "Sänger", weil er ein grosser Kenner der musikalischen Noten und Gesänge, auch Taronensia, weil er aus der Provinz Taron gebürzig war. Er

gilt für einen der gelehrtesten und grundlichsten Geschiehtschreiber, and hat anch eine Erklürung des Propheten Jeremins hinterfassen, welche jedoch nach Sukise Semal Quatro etc. p. 67 von mehreren Gelehrten einem neuen Schriftsteller augesehrieben wird. Beides schrieb er auf Verlangen des Katholikos Sargia (Sergius) 1., welcher von 992-1019 n. Chr. diese Würde bekleidete. Hierans ergiebt sich zur Genuge sein Zeitalter, welches auch aus seiner von ihm selbst in 3 flücher getheilten Universalgeschiebte erheilt, die von Adam ble zum J. 1004 n. Chr. geht. Noch naber scheint aber die Zeit der Abfassang dieses Werkes ans dem B. 3. Kap. 46 bervorzugeben. Dieses Kapitel handelt von den nedserunischen Fürsten von Waspurakan. Am Sehlusa desselben augt er: " Gurgen atlebt im J. 452 der pemenischen Zeitrechnung (d. L. 1003 a. Chr.), and Sonekherim bot des Three '10 Jahre." Hieransnollte man schliessen, dass Stephanos diess im J. 1023 n. Chr. geschrieben habe; allein dem Zenguisse anderer Autorea unfolge übergab Senekberim ans Furcht vor den eindringenden Seldschuken sebon im J. 1021 a. Chr. sein Aleines Reich dem Kaiser Basilius, und starb 1026 n. Chr. (vgl. Tschumtachean Gesch, von Arm. II. p. 902 und 909. Nach Matthaeus von Edessa abdicirte or im J. 1018 - 9, nach Codregus 1016 u. Chr.). Wir museen daber wohl zu den angegebenen 20 Jahren auch die 12 Jahre mitrechnen, während deren er mit seinem Bruder Gurgen gemeinsebaftlich regierte, und wurden auf diese Weise das Jahr 1011 n. Chr. als das der Abfassungszeit erlangen.

In dem ersten flucke, welches nur 5 Kapitel authält, giebt er zu Aufung die Quallen an, und neuet zuvordernt die alttestamentlieben Schriften, die Bucher Mones, Josup, die 2 Bücher Samuels (dus tate und 2te Buch der Ronige), als deren Verfasser er Jehu, den Sohn des Ausnias (nach II. Chron. 20. 34) angiebt: die 2 Bücher der ficaige (das 3te und 4te Bach), welche er dem Jeremies naschreibt, die Bücher dur Chronik, Eura, Nehemin und die Guschichte der Macenbler, welche ihm zufulge von Josephus verfazzt sein sall. - Van den griechtschen Quellen seant er nur Ensehins und Socrates; von den armenischen über Agathaugelou, Mosen Chorenensis, Elisous, Luzurus Pharbeneis, Faustus Byzantinus, Seboos, welcher erst seit 1852 durch die Ausgabe von Konstantinopel bekannt geworden ist, Leontius, Schapuk den Sagratiden, und Johannes Kutholikon, von denen die beiden letzten bis nabe un seine Zeit reichen. Erst zu Ende des Aten Kapitels kommt er auf die Armenier zu sprechen, deren früheste Geschichte bis auf die Gründung der Dynastie der Arsaciden in Armenien er, vielleicht weil sie ihm nicht begrindet genng erzehlen, ganz mit Stillschweigen übergebt. Von du an nied er ausführlicher, und behandelt im Sten liapitel die Arauciden Armeniena bis auf Terdat.

Das 2te Buch, welches in 6 Kapiteln die Grachichte von Turdat bie auf Azebot; den ersten bagratidischen Künig fortführt; giebt in besondern Kapiteln die Reihenfolge und Thaten der Susaniden, der Chalifen und der griechischen Raiser. Leider ist bei der Geschichte der Sasaniden p. 115 eine, sebeinbar nur bleine, Lücke geblieben, welche sieh ebenfalls in der flandschrift der Mechitharisten Veuedigs, un die sich der Rerungeber, um sie anstaffillen gewendet hatte, finden sell.

Das 3te Buch , das unsführlichste, welches 48 liapitel umfasst, bespricht die weitere Geschichte bis auf die Zeit des Verfangers. Den dritten Theil dieses Buches nimmt das 21te fianitel ein, ein Antwortschreiben der armeniachen Geistlichkeit und des Katholikes Chatschik auf die Aufforderung des griechischen Metropoliten von Schastin, das chalcedonische Concil anzuertennen, und zu der griechischen Lirche überzutreten. Der Verfauser zaigt nich hier wie durch das ganze Werk als einen eifrigen Vertheidiger des alten Glaubans der Armenier, und lässt nich, statt versöhnend aufzutreten, von seinem Glanbenveiler öfter an Bitterkeiten gegen die Acderaglaubigen binreissen. was auch der Herausgeber an ihm tadelt, ob man gleich zu seiner Entschutdigung auffihren muss, dans der L'ebermuth der Griechen nur zu viel Varanlessung dazu gab. Im Uebrigen muzs man ihn zu den einziehtzvolleten and grundlichsten Historikern rechonn, und bezonders an ihm die Genanigkeit der Zeithestimmangen rühmen. Dem Herausgeber standen 2 Handschriften on Gebote, welche aber, de sie aus Einer Quelle geflosses warrn, aur wenig Versehiedenheiten zeigten. Diese giebt er in Verbindung mit anders werthvollen verrugsweise geschichtlichen Bemerkungen am Ende des Werkes.

Diesem folgte die Geschichte einer einzelnen Provinz, Sinnia, aber einer der bedeutendsten Groszarmeniens, welche zum Verfasser einen ehemaligen Erzhischof derseihen, Namen Stephanos, aus dem berühmten Grschlechte der Orbelier hat. Sie erschien in 2 Octavhanden, deren ersterer 346, der zweite aber 371 Seiten hat. Der Heranageber war mehr als irgend eis Anderer zu der Veröffentlichung dieses Werkes befähigt und verpflichtet, da er seinet früher die Wirde eines geistlieben Oberhirten von Siunin bekleidet, und estnen 4 jabrigen Aufenthalt dazu benutzt hat, diese Provinz nach allen Seiten hin zu erforschen. Das Resultet seiner Unterzushungen legte er in der Ribliothet von Edschmindsin nieder, wo es leider dem Verfasser verloren ging. De er keine Abschrift davon behalten batte, so bat er sun aus dem Gedlichteiss und aus einigen handschriftlichen Notizen, die er noch land, einige werthvolle Semerkungen über die Beschaffenheit des Laodes und über desson Bewahner, deren ursprüngliche fieligion und Sitten, wie die Bereichnung vieler Ortschaften er in etwas Lühner Weise von den Germanen ableitet, in der Einleitnog gegeben.

Der Verfasser kingt zuvörderst über die spärlichen Quellen, die ihm zu Gubote standen. Er hatte keinen Vorgänger, welcher die Geschiebte dieser Provius specielt behandelt hätte, and wur genöthigt, seine Notizen aus vieien einzelnen Schriften, welche beiläufige Bemerkungen enthalten, zowie aus den Nachaehriften zu entnehmen, welebe die Ahschreiber von Handschriften üher zich und ihre Zeitverhöltnisse zuzufügen pflegen, wiewohl er später i. p. 142, 149. II. p. 118 noch andere historische Quellen, und II. p. 117 zelbat eine Geschichte der Georgier anführt. Dann giebt er die einzelnen Districte au, in welche Stania getkeilt war, und geht unn erst zu der Geschichte über. Die Provius Sinnia, oder Sizakan, wie sie richtiger und von Staphanon wie von Andern prominene genannt wird, erhielt ihren Namen von Sisak, einem Sohne Gegham's, eines Urenkels von Haik, dem Stammvater der Armenier. Sisak erhielt diese Provius von seinem Vater, und zugleich den weitern Landstrich his nach Albanien, Aghuania, welches ebenfalls nach Moses Chore-

nensis seinen Namen von ihm (nach Stephanon von Arran, einem Nachkommen des Sisak) entlehnt haben soll, da er wegen seiner lichlichen Sitten auch Aghu (salsus) "der Lichliche" genannt wurde. Leber die erste, die Sagengeschiehte, eilt er schoelt hinweg, und erwähnt nur, wiewohl mit Unrecht, wie der Herausgeber schon Aum. 7 bemerkt, dans der Künig Walurschalt den Sisakiern oder Sisakanon den Oberbeschl über das ganze königliche Beer nud die zweite Stelle im Reiche übergeben habe. Aus Vorliehe für seine Provinz behauptet nuch Stephanos gegen die andern Ristoriker, dass in Signia zuerst, und zwar durch den Apostel Bartholomnens, welcher von Persien dahin gekommen, das Christenthum eingeführt worden sei. Grigor, der Erleuchter, schickte zuerst auf Bitten des Fürsten einen Syrer nach Signia, welcher die grossentheils wieder beidnisch gewordene Provinz bekehrte, und ernannte (I. p. 59) Einen seiner Sebüler, Grigoris, zum Bischof derselben; kurz darauf aber (p. 62) nenat Stephanos als ersten Bischof Mases von Turen, und p. 67 wieder Grigoris.

Seiner Stellung gemäss berücksichtigt er vorzogsweise die kirchlichen Verbaltnisse, den flang der Metropoliten von Sinnis, welche dem Katholikan zunächst sassen, ihre und der Kirche im Allgemeinen, wie der einzelnen Riechen und Klüster Schicksale u. u. w., so dans er für die Geschichte der armenischen firebe überhaupt wichtige Beitruge liefert. Dabei finden sich aber dech auch in seisem Werke vielfache Hinweisungen auf die politische Geschichte nicht bies der Armenier, sondern auch der Araber, Mongolen, Seldschuken und Georgier, daber es such in dieser Beziehung mit Nutzee zu vergleichen ist. II. p. 216 steht die interessante Notia, dass Khegethan (Kandschalu Chan), Bruder der Arghun Chan, auerst das Papiergold eingeführt habe, und in dem iften Kapitel, dem ausführlichsten, II. p. 113-180, giebt der Verfanger eine Geschichte seiner Pamilie, der Orbelier, wolche ihren Ursprang von den chinesischen Kalsern ableitet. Dieses Kapitel, schon im J. 1775 zu Madras gedruckt, hieh St. Martin für das ganze Werk des Stephonos, und gab es la seinen Mémnires historiques at geographiques sur l'Armenie II. p. 56-175 mit frangusischer Uebersetzung wieder beraus; eine deitte Ausgabe desselben besorgte der bekannte armenische Gelehrte; Oskan, zu Moskan im J. 1858 noch einem einzigen Codox,

Stephanon erhielt im J. 1290 die priesterliche Würde, ward 1287 von dem Katholikos Constantin II. in Sis zum Metropoliten von Sinnia geweibt, und starb im J. 1304. Das Werk hat er, wie er sethet II. p. 257 sagt. im J. 1299 n. Chr. geschrieben, oder doch vollandet. Der Herausgeber hat 2. Codices dabei benntzt, deren einen er in dem Sitz des Stephanon selbst, den undern aher in Edsehmindein fand. Am Schlusse giebt er noch als 75tes Kapitel din Reihenfolge der Nachfolger des Stephanon bis zum J. 1330, die von den Müschen des Klusters Tathev dem Werke augefügt war. Im J. 1837 wurde durch einen Synodalbeschluss von Edsehmindsin das Erzhistham von Sinnis aufgehoben, dem Patrisrchat von Edsehmindsin einverleibt, und erhielt seitdem einen Vikarius, welcher von dem Katholikos dahln geschickt wird.

Die zahlreichen, zum Theil aussührliches, Anmerkungen enthalten geschichtliche Beriehtigungen für die altere Zeit, in welcher der Verlauereinige Irribimer sich zu Schulden kommen läust, die der gelehrte Herausgeber sufgedeckt hat, ferner geographische und andere, auch exegetische und kritisebe Bemerkungen, und für das Sitte Kapitel besonders Beriebligungen der frangulaischen Ueberzetzung von St. Martin,

Zuleter machte W. Schahnererenn in demselben Jahre noch 2 andere Historiker in 1 Bande vereinigt bekannt: Sembut and Wahrum. Die Chronik der Erstern, Sembat, welche bis auf die neueste Zeit für verloren genehtet wurde, war kurs vorber, im J. 1856, von dem eben erwühnten Gelehrten, Oskan, ench einem einzigen Codex in Morkon publicirt worden. Der Berausgeber bat den Text seiner flandschrift getren wiedergegeben, nur die loternunction berichtigt, and, we er offenber Pehler des Abschreibers im Texte zu corrigiren nich erlaubte, die vorgefundene Lesart am flande gewissenhaft bemorkt, oder daselbet Conjectures beigefügt, wo ihm die Textealessert verdachtig sehian. - Her Ausgabe des W. Schahnazarean lagen jedoch 3 Handschriften zu Grunde, so dats dieser einen berichtigtern Text zu liefern im Stande war; auch hatte er den Vortheil, die Moskauer ed. dabei vergleieben am kännen.

Leber den Verfasser giebt die Chronik selbst an verschiedenen Stelfon Auskaoft. Er senat sich Connétable (Gundestabl), und sagt p. 124 der Pariser Ausgabe von sich, dass er im J. 697 der arm. Zeitr. d. l. 1248 n. Chr. zu den Tataren gegangen, und 2 Juhre später zu neinem Bruder, dem blinig Hethan , zurückgekehrt sei, p. 116 setzt er sein Geburtsjahr in das J. 657 d arm. Z. d. l. 1208 n. Chr. Auffallend ist aber, dass er p. 110 augt, der König Leon (II., weleber 1198 - 1218 u. Chr. regierte) habe die tüchtigen Manner an meinen Hof gerufen, und sie durch Versprechungen nad Geschenke an sich gefesselt, und unter diesen sei er selbat gewesen; und doch war er bel dem Tode des hönigs erst 10 Jahr alt. Es scheint also die obige Angabe seines Geburtsjahres unrichtig to sein, wenn man nicht etwa annehmen will, dass der König schon in dem Knaben ansserordentliche Fähigkeiten entdeckt, and the deschalb in seine Umgebung gezogen habe. Er atarb nach einer siegreichen Schlacht gegen die ugyptischen Truppen in Folge eines Unfalls bei der Verfolgang derselben im J. 1277 n. Chr. Tschamtschenn setzt dieses Factum in seiner Geschichte der Armenier III. p. 277 u. f. falschlich in das Jahr 1275 n. Chr. Derselbe erwähnt t. 1. p. 335 einen anonymen Historiker von Cilicien, den er für diesen Sembat hult; aber theils lat die Schreiburi eine verschiedene, theils passt auch die Zeit nicht auf ihn, da die dort erwahnte Segebenheit in das Jahr 1333 fallt. Sombat neant sieh selbat in seinem Weeke niemals Sumfileungho "Verlasser", sondern stets Dupquining, welches Wort eigentlich einen "Uebersetzer" bereichnet. Schahnarnrenn ist daher der Anaicht, dass er selbst das Werk ursprünglich inteinisch oder franzüsisch niedergesehrleben, and erst später in das Armenische übersetzt babe; aber auch so wurde der Ausdrock "Uebersetzer" nicht genügen, und sehwer-Heh von dem Verfasser gebrancht worden sein. Dans Sembat aber Verfasser dieser Chronik wur, geht deutlich daraus hervor, dass er von sich meist in der ersten Person spricht. Bichtiger almmt also wohl Oskan des Wort Ompadialing in der Bodeutung von "Erklärer, Darateiler, Erzühler", also

"Verfasser", in welcher es ebenfalls zuwellen gebraucht wird. Die Chrauik geht von 400 - 780 d. s. Z. oder 95f-1331 s. Chr., ist

also offenbar each Sembat's Tode, weicher night erwähot wird, fortgesetzt worden. Der Portsetzer nehnint neinen Nachtrug in demselben Jahre, mit welchem er achlieut, genehriehen oder doch vollendet zu haben, da er p. 132 nad p. 137 dem König Leon (V.), welcher 1320 - 1342 regierte, ein langes and glückliches Leben wünseht. Sembat, welcher wahrscheinlich erst in seinen spätern Lebensjuhren diese Chronik geschrieben hat, lässt sieh namentlich in Betroff der frühern Genehichte und der auswärtigen Begebenheiten hier und da einige Versebes zu Schulden kommen, und ist auch in Betreff der Sprache sehr incorrect; ganz vulgure Formen wechseln oft in einem und demaches Salze mit den alten, und viels fremdartige Ausdrücke kommen bei ihm, wie bei seinem Fortactzer vor, z. B. haupuppikp p. 29, susammengesetzt ans dem arabischen من and gehp-toulif p. 140, d. l. منا بعد و queligrammy p. 124 und after für Connetable - wayy für bailo - pefba für "Prina" diagrang unform für marecbal u. s. w. u. s. w. - Lebrigens ist diese Chronik, so mager sie auch ist, doch für die Geschichte zeiner Zeit um so wichtiger, da der Verfasser selbat vielfach thäligen Antheil an den politischen Ereigniasen genommen hat; und die schätzbaren Anmerkungen des Berausgebers erhöhen noch den Werth dieser Ausgabo.

Mit der Chronik Sembat's zusummen hat W. Schabanzarenn die Geschichte der Rubeniden von Wahram berausgegeben. Diese, in Saytbigen Reimversen abgefasst, 1424 an der Zahl, von denen der grüsste Theil, gegen 1300, auf die Participialform eat ausgeben, die nur gogen den Sehluss bie mit andere Radeilben wechselt, sollte eine Fortsetzung der gereimten Geschiebte von Nerses Clajensis aein, und wurde von dem Verfasser auf den Wunsch oder Befehl des hönigs Leon III., welcher 1269-89 n. Chr. regierte, geschrieben. Sie beginnt mit Mahammed, berührt kurz die Geschiebte der Araber, Türken, und der Bagratiden, und berichtet dann ansführlicher über die Auffung der Aubeniden und deren weitere Geschichte bis um das Jahr 1280 n. Chr. Obgleich keine lahrzahlen angegeben sind, ho behandelt der Verfasser diese Letztern doch ziemlich gonnu, und giebt, wo die Date zweifelhaft nied, die verschiedenen Relationen an, die er, wie er selbst sagt, theils aus schriftlichen, theils aus mundlichen Berichten entlehnt, theils auch seibst als Augenrouge eriebt hat. - Wahram war nach Sukina Somal (Quadro della storia Intteraria di Armenia p. 114) in Edessa geboren. Schahnnzarenn nennt ihn in dem Vorwort Sisensis d. L. von Sie in Cilicien: diese Angabe liese sich aber mit der vorigen insofera verelnigen, weil er an dem Hofe des finnigs Leon III. in Sis vorzugsweise lebte, and desson Gebeimschreiber war. Er war auch Wardapet (Dr. Theol.), und erhielt den Ehrentitel flabun, oder Rabnoi (Rabbuvi). Vrgl. auch Tachamtach. Gesch. der Arm. III. p. 283.

Diese Schrift erschien zuerst ermenisch zu Medras 1840, und dann in suglischer Uebersetzung von Neumann nater dem Titel: Vahram's Chronicle of the Armenian kingdom in Ciliciu during the time of the Crusades. London 1831, 8, Es lat auffallend, dass W. Schahnuzarens von jener Ausgabe keine Notiz gehabt but, da er in dem Vorwort ausdrücklich bomerkt, dass diese Schrift bis jetzt nur Wenigen bekanst gewesen sei, und noch keiner seiner Landsleute daran gedacht habe, sie durch den Druck zu veröffentlichen.

Es standen ihm bei seiner Ausgabe 2 ftandschriften zu Gehote, deren eine er selbst vor längerer Zeit kopirt, die andere über in Koustantinopel bekommen hatte. Die verschiedenen Lesurico nebat einigen weitern Anmerkungen hat er am Schlusse beigefügt.

Endlich machte deranthe Golchris im Laufe des vorigen Jahres 1850 noch 2 Geschichtswerke durch den Druck bekannt, eine, und zwar die niezige armenisch vorhandene Geschichte von Albanien (nimlich dem um kaspischen Moere geiegenen, dem hautigen Schirwen und Dagestan) und die Geschichte von Tamerian, zusammen in 2 Octavbünden.

Die Geschichte von Albanien war hie jetzt gnorlich unbekannt. Sukian Somal schreibt in seinem Quadro della storia di Armenia p. 49, dass din Machibaristen Venedigs nur einige Fragmente davon besitzen, aber mit Bestimmthelt wissen, dass in Armenien solbst eine vollständige Handacheift davon vorbanden zei. Diess bat sich nun, wie wir aus dieser Ausgabe erzehen, vollkommen bestätigt; donn der Heranageber konnte dabei 4 Codices beantren, von deuen er 2 in Edachmindain, t in Tobris, und t in Konstantiuspel fund. Die Varianten dersetben hat er gewissenhaft am Eude nebst andern dankenswerthen Anmerkungen mitgetheilt. Ausserdem hat derselbe auch hier eine nuaführliche Kinjeltung gegeben. In welcher er zuvorderst von den Engpassen des Raukasus bandelt, und dans über die vielen verschiedenen dorigen Völkerschaften spricht, wobel er, wie in dem vorigen Kapitel, die griechischen und romischen, wie die urabischen und georgischen Anteren nebat den gemenlschen, auwie auch neue französische Werke vergleicht, und an bei seiner ausgebreiteten Sprachkenntniss ein reiches Material darzubieten vermochte, aber auch die gewagte, weil unerwiesene, Behauptung aufstellt, dass die Albaufer des Kankaans mit den europäischen in Sprache und Abstammung identisch seion. Er giebt durauf statistische und geschichtliche Nachrichten. welche letztere bis and die neueste Zeit gehen, und schildert die Pruchtbarkeit des Bodens. Dann erst kommt er auf den Verfasser dieses Geschichtswerkes. Moses fialankaltuensis, wie er ihn richtig neunt, da er aus dem Stadtches Balankaituta gebürtig war. Sukias Somal neunt ibn a. a. G. Ratkantuenals (für Ratkanduensis), da ihm der Ort noch ganzlieb unbekannt war, den aber Moses an verschiedener Stellen erwähnt. Dersethe lag nicht in dem nigentlieben Albanien, sondern in der angrangenden armenischen Proving Lit, die jedoch unch zu Albanien gezogen wurde. Diese Proving hat bis auf den hentigen Tag ihre eigenthumliche Sprache theilwelse bellehalten, die vielteieht ein L'oberrent der leider guns untergegangenen rauhen, und besunders un Kahllanten reichen Sprache der Albanier int. Es ist un bedauern, dazu Moses keine Probe dieser Sprache gegeben, und dans auch der Herausgeber. weleber die Sprache von Uti van Rindern, die er unterrichtete, gehört hutte, keine Mittheilung darüber gemacht hat.

Das Geborts- und Todesjahr des Verfassers, sowie seins bürgerliche Stellung sind unbekaunt. Aus wehrern Andeutungen in seinem Werke geht jedoch herver, dass er his gegen die Mitte des Zten Jahrhunderts geleht hat, und wahrscheinlich dem geistlichen Stande augebürte. Seine Geschichte ist in 3 Bücher getheilt, von denen aber mar die heiden ersten von ihm geschrieben eind. Das dritte, welches sich auch im Stil wesentlich unterschei-

det, geht his gegen dus Lode des 10ten Jahrhunderts, und ist von einem unbekannten Verfasser. Als die einzige Geschichte von Albanien, welche die frühere Zeit behandelt, ist das Werk von besonderer Wichtigkeit, und enthalt, obgleich Moues mit grosser Vorliebe die Kirchenbanten und die Betiquien der Reiligen berücksichtigt, doch manche interessante Date aus der politischen, wie aus der hiercheugeschichte, sowie für die Topographie und die hultur des Landes, we das Erzeugniss der Seide zu der Zeit, de die ersten Cocons aus China anch Konstantinopel Lamen, schon allgemein bekaunt und verbreitet war. Auch finden sich darin ansführliche Nachrichten über die Religion der Hausen.

Der Verfasser der Geschichte Tamerlan's und seiner Nachfolger, welche der Herausgeber an die vorige des geringen Umfungs wegen angeschlossen bat, ist Thomas von Medsob, einem Marienkloster in dem District Aghiawit der Provins Turaberns, welches zu dem Gehiete der Stadt Ardschesch (von Const. Porphyrogen: de sdm. imp. c. 44 Agies gennunt) gehörte. Er mur aus einem benachbarten Borfe gebürtig, ging in jenes Kloster, und erhielt. ein Schüler des berühmten Grigor Tathevensis, dort die Wijrde eines Wardapets (Dr. Theol.). Sein Geburtsjahr ist nicht bekannt, wohl aber sein Todesjabr, 1448 u. Chr. Fast bie zu dieser Zeit geht anch seine Geschiehte, le welcher er nur selbst Erlebtes mitgetheilt bat, wenn er auch nicht von Allem, was er erzählt, als Augenzenge berichten konnte. - Er giebt wieht eine vollständige Darstellung des Lebens und der Raubzüge Tamerlan's und seiner Nachfolger, soudern beschreibt fast nur die Granel der Verwistungen, welche ile in snigem Vatorlande ungerichtet haben, und ist insofern wichtig rur Ergäunng- der anderweitigen Berichte. Der Kernungaber huite velbet eine groupe Abschrift dieses Werkes von Edschmiedein mitgebracht, und fand in Paris eine andere für die kuiserliebe Bibliothek von den Mechitharisten Venedige mit Angabe der Varianten von 4 Codd, ungefertigte. Die meist unbedentenden Abweichungen hat er nuch bier nebst einzelnen berichtigenden und erklärenden Anmerkungen um Ende dieser Schrift gegeben, und eine französische Lebersetzung derreiben in Amsicht gestellt. Ausführlich ist nie von Mr. Felix Neve in dem Journal asiatique, Paris 1855, No. 13, und in einer as eben von demociben gelehrten Armeniaten erschienenen Schrift; Exposé des guerres de Tomerlas et de Shah-Rokh duns l'Asiz occidentale extrait du t. M. des Mémoires couronnés et autres, publiés par l'Académie royale de Belgique, besprochen worden:

Hiermit hat der gelehrte Herr Berausgeber die Hilfte seines Versprechens gelust, und in dom kurzen Zeitruumo von 3 Jahren 7 wiehtige Historiker edirt, welche ahne: ibn dem grossten Theile nuch wahracheinlich noch auf lange Zeit der Vergessenheit anbeim gefallen waren. Sein Luternehmen ist um so verdienstlicher, do er gans aus acinen eignen beschränkten Mittelo diese Ausgaben veranstattet bat. Möchte derzelbe durch eine recht lebballe Theilnubme ermuthigt und unterstätzt werden, damit er im Stande soi, die grosse Aufgabe, die er sich gestellt hat, gans zu erfüllen, und nach eigne Werke, wie über die Religion der Armenter vor Einführung des Christenthams, and eine goographische Beachreibung seines Vaterlandes, wozu er vor.

Alles befahigt ist, und die Vorarbeites schon gemacht hat, durch des Druck zu veröffentlichen.

## Das mystische vierspeichige Rad bei den alten Aegyptern und Hellenen.

Von

#### Aug. Gladisch.

Von dem Neuplatoulker Porphyrios, dem gelehrten Schüler und Nachfolger Ptotin's, ist die Ueberlieferung auf uns gekommen, dass die Pigur eines von einem Kreise eingeschlossenen Griechischen X, also eines vierspelchigen Rades, bei den alten Aogyptern eine tiefe kosmische fiedeutung gehabt habe. Diesa Ueberlieferung befindet sieh bei Procl. in Plat. Tim. p. 216, c. wo über die Gestalt des Griochlochen Buchstaben X Folgendes bemerkt ist: nollie pie eger nat node to nar obsiteren nat node the pregie, not de o ye Hoggiques iorogei, naçà role diyentlore reserves gagantip aup-Anlar pipes the unopurit weris, to X unior repulation. Die Bedeutung selbst ist in der Stelle nicht genauer angegoben; nur soviel leuchtet aus den Warten ounfolor the nomemie werfe bernor, dans die alten Argypter in der Figur ein Sinnbild des kosmischen Lebens erblicht haben. Es ist daber um die Pigur zu entziffern, nüthig, die Weltanschauung der alten Aegypter nüber zu betrachten, und zu unterauchen, ob au dieser eine Aebnfichkeit oder Uebereinstimmung mit der Pigur sieh darbiotet. In meiner Abbaudlung Empedokles und die Aegypter, mit Erfauterungen aus den Aegyptischen Denkmalere von Dr. H. Brugseb und Jos. Passaineque (Leipzig 1858. 8.), habe ich ausführlich nachgewieren, dass die Aegyptische Grandauzicht von dem Ursprunge, der Substaux und dem Leben der Welt völlig dieselbe gewesen lat. wie die Empedobleische, indem der berühmte Agrigentiner die eigenthumliche religition Weltauschnung oder die Mysterien der alten Aegypter nur, so zu reden, in einem geistvollen schönen Lichtbilde wiedergegeben bat. Noch dieser Ausebnung sind die Bostandtheile der Welt und aller Diege in the die vier Elemente; Pener, Luft, Wasser und Erde. Diese waren in dem Urwesen oder der Gottheit (Osiris, Sphaires) von Anfang in vollkommener Indifferenz oder Linheit beinammen; da geschah es; bei der Schöpfung, dass der Streit (Typhon, Neikas) die Gottheit zerries ; aber die Liebe (Isis, Aphrodite) fogte die zerriesenen Glieder der Gottheit, die vier Elemente, wieder rosammen, indem sie aus denselben durch kunstvolle harmonische Verbindung und Mischang das sichthare Weltganze und alle Geschöpfe in ihm bildete. Und wie im Anbegiene die Welt und alle Dinge in ihr geworden, so ist fort und fort der Prozess alles Entstehens und Vergebens; Vereinigung der vier Elemente durch Isia oder Aphrodite und wieder Trennung derzeiben durch Typhon oder Neikos. S. d. sagef. Abb. S. 28 ff. Es springt in die Augen, dass diezen Prozess der Weltschöpfung und des gesammten konmischen Lebens das mystische flad, an welchem die vier Speichen, obne Zweifel Baratulterinnen der vier Elemente, nach lenen sich vereinigen und nach Aussen sich trennen, ouf dus Treffendste verbildlicht. Der Kreis, welcher die vier Speichen oder das X einschliesst, soll gewiss die Ewigkeit, oder nach Emped. carm. reliqu. v. 145 sq. ed. Karsten (vgl. a. a. O. S. 74), den nnunfhörlichen Kreislanf dieses Prozesses versinnlichen. Indem diese Dentang der Pigur sich bei der sogegebenen Aegyptischen Weltauschanung und der Ueberlieferung des Porphyzina sehon aus der Gestalt selbst rechtfertigt, zumal da die vier Elemente von den Aegyptern auch aonst. z. fl. am sogenannten Nilmesser und, wie Plotarch berichtet, am beiligen Sistrum, durch vier gerade Linien oder Stäbechen dargestellt worden sind (s. a. a. O. S. 114 f. u. S. 82, vgl. auch S. 44): so habe ich derselben auch bereits in der erwähnten Abhandlang (S. 74) ohne Weiteres die verdiente Stelle eingeräumt. Jetzt vermag ich diese Deutung auch noch durch andere wichtige Ueberlieferungen zu be-bräftigen und ausser Zweifel en stellen, welche mir damals entgangen sind.

Das gesammte Alterthum leistet die Gewähr dufür, dass Aegypten und awar schon in der grauesten Verzeit das nigeotliche Mutterland der Zanberei gewesen, nad dass namentlich nuch die Relienische Zauberei in ihrer tieferen Begründung von dort unagegangen ist, indem sie in ihren Meistern, Gerüthen and Formela überall auf die Aegyptische Herkunft hinneist. S. a. n. O. S. 124 f. Zugleich lässt sich gar nicht bezweifeln, selbst wenn ein Kenner, wie Plotin, es alcht ausdrücklich bezongte, dass dieser Zunberei auch gerade die Aogyptische und Empedokleische Weltanschauung, welche in der Gestalt des vierspeiebigen Rades verbifdlicht ist, zum Grunde gelegen bat. S. ebend. S. 132 f. Nan ersehon wir aus Pindar Pyth. IV, 211 aq. ed. Boeckh und aus den Scholien zu dieser Stelle, dass bei der Hellouisehen Zauberei und insbesondere bei den Liebesbeschwörungen wirklich auch nin vierspeichiges Rad gebraucht wurde, indem man auf demselben einen der Apbrodite geheiligten Vogel, die Iyax, in einer hernach zu erläuternden symbolischen Weine aurepaunte. Piodae handelt nämlich dort von dem Zuge des Jason und seiner Ganosson nach fiotchis und von seinen Abentenern dazelbst, und sagt: demale habe Aphrodite das vierspeichige Rad mit der fynx vom Olymp her querat den Menseben gebrucht und den Jason die Zanbergenange gelehrt, damit er die Medes vermochte die Eltera zu verlassen und mit ibm nach flettas zu enifichen. Die merkwürdige Stelle lautet:

de Gran S. Kresten

fludor trda uskarroineoss Kolyosos Star

nikur difra nug abra, norem d' obvrarme gehime

nousilar Tiyya tetgáneapor Oidunnófer

en dibry Teitman windy

paccad' sprir Kungoyirem piper

ngures deltochouse, letas e' énucidas tidulámages negos Alcovidas.

in qual unionivar dorior phores Herdois.

Oubei mucht der Scholinst nur folgende Mittheilung, wie bei den von Pinder erwähnten Liebesbeschwörnegen verfahren wurde. Man spannte die lyng auf dem flade nur, und drebte dieses beständig berum, duza singend. Er sagt: voore vo öpneer donover al papaanides sidnete avrais sie vas

Continue Implat. Langaravous yap abid despetorous la reogni rison. Er mogiffauftobore ann enidouval, Vergl. Theorit. Idyll. II, 17, 31, c. Schol. Suid. s. v. Toys, u. A. Die Ausspannung der lynx geschab aber, wie schon sreahnt, night so gerudhin, condern in einer bestimmten symbolischen Weise. Man betrachtete nämlich die beiden Plugel und die beiden Beine des Vorcels als entsprechend den vier Speichen des Rades, weashalb auch Pindar die Ivan seibst vierspeichig, rergenveper, nenot, und befestigte so die ersteren an den beiden abern, die letzteren an den beiden unteren Speichen. Denn der Scholiast bemerkt zu den Worten Pindars Tvyya verganvanor ausdrücklich: uvijuas di ra pina tav roozav žila. Tore di nai prengogenos anocoas ras πτέρεγας και τους πόδας κνήμας είρημένας, κατά το ανάλογον δηλονότε, ού yan antas endeaurierus en rot rengar respansante orres, all' aradre ner in two die aregiyan, natwoder de in tier droir nedair. Wir überzougen une hier vollatändig, dass dieses Zauber-Rad, welches sach Pindar freilich auch aus einer hegyptischen holonie (galvorras ner pag forres of Kolyos Aiyumnios, Herodot II, 104, vgl. Bachr ad h. L.) nach Hellas gekommen gein soll, nuch wirklieb dasselbe war mit dem mystischen vierspeiebigen Rade der Aegypter, von welchem Purphyrion berichtet; dena da man an thm zwei obere und zwei untere Speichen unterschied, so musste es in seiner normalen Lage auch genan die Gestalt eines von einem Kreise wingenehlossenen Griechischen X haben.1) Zugleich ist es augenfällig, dass auch der aumholischen Ausspanunng der lynx unt demselben, nach der Beschreibung des Scholiasten, eben die Weltunschnung zu Grunde lag, welche die Augyster in der mystischen Figur verginaliehten. Die atten Aegypter lebrten namlich, wie Empedokles, dass von den vier Elementen, aus denen atle Dinge gebildet seien, zwei, das Fener und die Luft, vermige ihrer Natur nach Oben, zwei, die Erde und das Wasser, vermöge ihrer Natur nach Unten atroben, und erklärten nus dem Unberwiegen der ersteren oder der letzteren die verschiedene Beschaffenheit der Geschöpfe, duss von diesen die Vogel aich in die Höhe schwingen, die anderen dagegen unten an der Erde leben, u. del. S. a. u. O. S. 47 f. Diese Ansicht haben wir auch is einem noch erhaltenen sinnreichen Acgyptischen Rildwerke bler unsgeprägt vor uns, bei Champollion Panthéon Egypt, pl. 2 (quater); hier ist die Gottheit und das All verhildlicht als Widder mit vier Schlangen unter den vier Beinen; und von den vier Schlangen, welche die vier Elemente verzinnlichen, sind die beiden unter den Varderbeinen mit einem Kopfnehmack, welcher die Richtung nach Oben, die beiden unter den Hinterbeinen dagegen mit einem Kopfachmuck, welcher die Biehtung nach Unten andeutet, bekteidet. S. a. u. O. S. 42 f. Es auterliegt daher keinem Zweifel, dass auch an dem mystischen Rade die bestimmte Richtung der vier Speichen, da zwei von ihnen nach Oben, zwei nach Unten gingen, diezen Gegeonatz der Elemente verunschunfichen sollle,

<sup>1)</sup> la des Erlänterungen von Bragsch a. a. O. S. 146 ist die Figur so, wir sie nuter den Hieroglyphon erscheint, aber, ohne Zweifel darch Schuld des Typographen, insoweit unrichtig abgehildet, dass das nystische Kreuz, la Weiss auf bedeutungsvollem dunklem Grunde, nicht die vorschriftsmässige Lage eines Griechischen X hat,

und dass eben desshalb auch die lynt mit den beiden Plägeln an den beiden obern. mit den beiden Beinen an den beiden untern Speichen befestigt wurde, indom man anch dadurch den Gegenantz dur Klemento sehr passend versionlichte.

Nachdem hiemit die kormische Bedeutung der von Parphyrios beschrie beneu mystischen Figur der alten Aegypter vollständig entriffert und ansser Zweifel gestellt ist, so gewinnt dadurch auch die Erklütung der Obelisten und Pyramiden, welche ich in der erwähnten Abhandlung (S. 112 f.) begrön det babe, eine neue Belräftigung; denn jene rathselhaften Riesenwerke und diese mystische Figur, sie sind dieselbe Verbildlichung derselben Welton schnung, nor doet eine atercometrische und im Grossen, bier eine planime trische und im liteinen. Die letztere ist allerdings auch eine reichere, indom sie picht blos, wie jene in dem Zusummengehen und Auseinundergehen der vier Selten, so in dem Zasammengeben und Auseinandergeben der vier Lipien, die einfache Formel des gesammten kosmischen Lebons, die Vereinirung und Trennung der vier Elemente, versionlicht, sondern in der Richtung dur vier Linlen and in dem dieselben einschliessenden liceise auch noch die angegebenen weiteren Andentangen darbietet.

## Die Mosaik bei den Arabern.

Von

### A. Sprenger.

Es sei mir verginnt an den schätzenswerthen Aufante des Herrn Prof. Redslob über den Ansdrock "Mosnik" (Bd. XIV, S. 663 ff.) einige Bemerkuncen zur Ergänzung anzuknüpfen.

Es gieht wahrscheinlich keine Stadt in der Welt, wo Masnik is der Architektur mehr angewendet worden ware als in Damaskus, Nicht nur Elfenttiebe Gebäude und die Paläste der Reichen, aundern auch die aftern Hauser der Mittelklause alad bliufig damit geschmückt. Die Bassins der Springbrunnen sind gewöhnlich von weissem Marmor, in welchen Arabeaken-Sterne und andere Verzierungen aus verschiedenfarbigem Marmor eingelegt sind, Auf Shaliche Art verstert ist unch derjonige Theil des Pussbadens des Emplangszimmers, welcher nicht durch den Teppieh bedeekt wird und ans waiseem Marmor besteht. Mitaater bestehen nuch Pfeiter und Gesimpe der Wande aus solebem Material. Diese Art von Mosaik beiset man Rochim

mogazas رخام محروع, eingelegten Marmor. Eine undere Art von Mossik wird Poxayfinh (Lucius) genannt. Die arabischen Lexicographen erklären, lass das Wort griechisch sei, und die unarigen haben es in pigos wiedergefunden, walchen die Araber fesifus aussprechen wurden, worans leicht fossyfied entatehen kounte. Wie im Griechischen bedeutet fossyfied eigentlich nicht Mosaik, sondern das Material, worans diese gemacht wird. Die in der Omawy-Moschee gebrauchte fossyllah aind Glassticke, meistens von Bd. XV.

27

dieser Grösse und Form: . Sie sind jedoch nicht alle ganz gieich.

Ich habe mehrere mitgebracht, mein Vorralh ist aber nicht grous genng, um die verschiedenen Pormen zu bestimmen. Sie nied von allen Farben, und einige nied mit Gold helegt. Das Gold ist ücht und in zwei Schichten aufgetragen, wovon jede so dick ist wie festes Schreibpapier. Diese Sinckchen werden zusammengesetzt, so dass sie verschiedene Piguren bilden, und mit Gyps an der Maner befestigt. Im sie befestigen an können, ist die untere Plüche etwas kleiner als die obere. In Damushus benutzte man sie besonders um Arabeaken, Blumen, Blume, Thiere und Gebünde darzustellen; in der St. Marcuskirche von Venedig über — einer barbarischen Aeffin der Omawy-Moschee — wurden sie auch zu historiachen Gemälden beautzt. Wahrscheinlich bediente man sich auch verschiedenfarbiger Steineben; ich habe aber unter den Moslimen nie eine daraus bestehende Mosaik geschen. Es werden Winde und Ptafonds mit Fornyflaß-Gemälden geschmückt, Fusshöden selten, vielleicht gur nie; es würden namentlich die vergoldeten Stücke unter den Füssen sehr hald abgenutzt werden, und diese bilden den Hauptschmuck.

Ka verdient Erwähnung, dass nach den Begriffen der Damascener eingelegter Marmor und Fossyllah-Mosaik zwei ganz verschiedene Dinge sind. 
In der That werden dirze Arbeiten von ganz verschiedenen Leuten gemocht 
and können nach verschiedenen Urapeung haben 1). Die arabischen Geschiehtschreiber erkfären einstimmig, dass die Fossyllah-Mosaik von den 
Byxantinern, namentiich von Constantinopel zu ihnen gekommen sei. Einen 
sehr interessanten Bericht darüber giebt Mas üdy, dessen goldene Wiesen 
mir aber leider in diesem Augenblick nicht zugänglich sind. Mehrere Stellen 
über diesen Gegenstand hat Gayangos gesammelt, Rist, of the Moh. Dyn. in 
Spain Vol. 1. p. 496. Ich theile hier Moqaddasy's Beschreibung der Gämi 
(Hauptmoschee) von Damaskus mit, deren Schmuck an Mosaik nnübertroffen ist.

"Die Hauptmoschee ist das Schönste was die Moslimen heutzutage (A.H. 377) besitzen und nirgends, soviel man weise, kommt bei ihnen so viel Geld zusammen als hier. Ihre Grundfesten alse mit Mauern von grossen und wohlzusammengeflögten behausenen Steinen überhaut und auf diese prächtige Zinnen gesetzt. Ihre Säulen sind aus sehwarzen glatten Monolithen gemacht und bilden drei sehr weit von einander abstehende Reihen. Ueber der Mitte des Gehäudes, dem Mikrab gegenüber, erheht sich eine grosse Kappel. Der Hofraum ist von hoben Säulengungen mit Spitzbigen darüber umgehen. Der Boden der gauzen Moschee ist mit weissen Marmorplatten belegt; die Wände sind his auf zwölf Fuss über der Erde mit eingelegtem Marmorüberkleidet und dann his zur Decke mit verschiedenfarbiger Fossyllaß verziert, womit auf goldenem Grunde Abbildungen von Häumen und Städten

Wollte man ein Wort gebrauchen, welches so weit wure, wie nuser
 Mosaik, so müsste man 'ama'l moraçça' عمل موضع sagen.

und Inschriften dargestellt sind. Die Ansschrung davon ist überaus schön, zurt und sein, und es giebt wenig Bünme oder nenneuzwerthe Orte, wovon die Abbildung sich nicht auf diesen Monern befände. Die Kapiläler der
Monotithen sind diek vergoldet, und die Beckengewölbe der Säulengänge sind
sämmtlich mit Fosayüsä eingelogt. Die den innern Hofraum ungebenden Säulen
sind alle auz weissem Marmor und seine Mauern unterhalb der Deckengen übe
nod ihrer Spitzbögen mit litidarn und Arabesken in Mosaik geziert. Die Dächer
sind sämmtlich mit Bleiptatten belegt und die Zinnen inwendig und nuswendig
mit Muszik besetzt. Der Mihrüb und die Wand ringsherum ist mit geschnittenen Caroenien und Türkisen von der grössten Art eingelegt. Links ist noch
ein underer Mihrüb für den weltlichen Oberherra. Dieser Mihrüb hatte in der
Mitte Riese bekommen, und wie ich hürte, kostete es fünfbundert Dukalen
ihn wiederberzustellen. Zunberst auf der Kuppel ist eine Eltrone und darauf
eine Granute, beide von Gold. Das Wunderbarste ist die Gennnigkeit; mit
der die Stücke des eingelegten Marmors zusammengefägt aind."

والجامع احسن عنى للمسلمين اليوم ولا يعلم لثم مال يجتمع اكتر مند قد رفعت قواعده بالحجارة الموجهة كبار مولفة وجعل عليها شرف بهية وجعلت اساطيفه اعمدة سود ملسا على ثلثة صفوف واسعة جدا وفي وسط ازاء المحراب قبة كبيرة واديم على الصحن اروقة متعالية بغراخ فوقها ثمر بلط جميعه بالرخام الابيس وحيطانه الى قامتين بالرخام المجوع ثرالي السقف بالفسيفسا اللوتنة في المذببة صور اشجار وامصار وكتابات على غاية لخسن والرقة ولطافة الصنعة وقسل شجرة او بلد ملكور الا وقد مثل على تلك الخيطان وطليت روس الاعمدة باللحب وقناطر الاروقة كالهنا مرصعة بالفسيفسا واعمدة الصحي كلها رخام ابيص وحيطانه بما مدوب ١) القداط وقراحها بالغسيفسا نقوش وطروح والسطوح كلها ملبسة بشقابي الرصاص والشرافات من الوجهين بالفسيفسا وفي المحراب وحوله فصوص عقيقية وقيروزجية كاكم ما يكون من الفصوص وعلى الميسرة محواب اخم دون فذا للسلطان وقد كان تشعث وسطه وسمعت انه انفق عليه خمسمائة دينار حتى عاد الى ما كان وعلى واس القبة ترتجة فوقها رمائلا كلهما ذهب ومن اعجب شي قبيد تاليف الرخام المجرع كل شأمة إلى اختهاد

إسا بدرن (۱

# Aus einem Briefe Dr. Sprengers.

Bern d. 28, Dec. 1860,

leb erhielt gestern einen Brief aus dem Paudschüb, welcher die missenschaftlichen Bestrehnnzen jener Gegenden in einem genstigern Lichte zeigt als mir gewöhnlich voraussetzen, und desowegen nicht ohne interesse für die Gesellschaft sein dürfte.

در شهر فلکند در چهاوه خانه رسیده بعالیاتخدمات جناب Adresses مباحب عالیشان جناب دا نتر اسپرانجم صاحب بهادر دام ادباله معرز باد جناب صاحب عظیم الشان رضیع الکان قدر افزای Inneres: اهل علم و کمال دام اقباله

بعد اظهار تمنای ملازمت عالی ملتمس است که اضعف العباد را از مدتهای دراز شوق کتب تاریخید ورجالید عزبید فرهبن بدرجه اتم است ودرس روزها از زبان بعض سیاحان کلکته معلوم شد که جناب مطبع خاص صرف برای کتب عربیه جاری فرموده اند وآن فم شبیده ام کنه فهرست شیخ طوسی رحمه الله ونصد الایضاح واسد العابیة این الیم جزری وغیره کتب در مطبع جناب قریب تمام است فقط ویک دو کتاب طلب کردن مشکل است لهذا عرض میرود که باهالیان مطبع حکم فرمایند که فهرست فرقدر کتب تاریخ ورجال وحدیث وتفسیم وغیره علوم عربید فریقین که از ابتدائی تقرر مطبع طبع شده باشد مع قید وزن وقیمت ارسال نمایند کتابیکه مطلوب من خوافد بود بارسال فند وی طلب خوافی کرد فقط واقر هم سال فهرست کتب مظبوعه جناب در اخبار کوه تور مشتهر شده باشد مثم فواید گردد

Adresse: "Zu Kalkatta in der Drackerei angekommen möge dieser Brief dem Dr. Sprenger die Aufwartung zu machen die Ehre baben."

lanaren: "Herr von grossem Anschen und erbabener Stellung, welcher den Werth der Manner der Wissenschaft und Vollkommenheit vermehrt — müge ihre Prosperität stets dauern!

Nach Dartegong des Wunsches in Ihrem hohen Diensle zu stehen, ist folgendes meine Bitte. Dieser schwächste Knecht fühlt seit langer Zeit die grüsste Schusnehl nach arabischen historischen und biographischen Worken beider Sekten. Dieser Tage wurde mir durch die mündliche Mittheilung von Reisenden, welche in Kalkatta waren, bekannt, dass Sie eine Presse in Gang gesetzt haben nusschlieuslich num Drucke prahischer Wecke. Ferner babe ich gehört, dass "Tüsy's Lint of Shy'ah books" und "Alam

al-hoda's Notes on Shy's Biography" wie noch das Osod alghaba des Ibo Athyr Gazary!) und andere in Ihree Druckerei beinahe voltendet seyen. Liu oder swei Werke kommen zu tassen ist schwierig. Ich ersuche Sie daher den Leuten in der Druckerei den Auftrag zu geben mir ein Verzeichniss aller Bieher über Geschiehte, Biographie. Tradition, Exegetik und die ährigen arabischen Wissenschaften belder Sekten, welche seit der Gründung der Presse gedruckt worden sind, mit Angaba des Gewichtes und Preises zu schieken. Ich werde dann die Bücher, die ich zu besitzen wüssehe, kommen lassen, indem ich einen Hundui (Wuchsel) schieke. Wenn jührlich ein Verzeichniss der von Ihnen gedruckten Bücher in die Zeitung Kohi Nür eingerückt würde, so wäre dies von grossem Nutzen."

Nun folgt die Adresse des Schreibenden und die Unterschrift: Suyyid Scharyf Honsyn.

## Aus einem Schreiben des Rabb. Dr. Geiger.

Bei der Aufmerkramkeit, welche durch die Arbeiten Chwolson's und Levy's auf die Nabatäer gelenkt wird, durfte es von lateresse sein zu erfahren, dass schou die Jerusalemische Gemara der Nachlässigkeit gedenkt, mit der sie Buchstaben um Formen verwechseln (vgl. Levy E. XIV. S. 407, A. 2). School ihr Name wird in Thargum und Thalmad noch den verechiedenston Formen geschrichen: DB3, B313, F313 (alle drei bei Aruch) und mos wie in der bald augaführenden Stelle aus j. Sankedrin. In Nedarim 1. 2 lebet die Mischnah, dass man einen Gegenstand auch dann weibe, wenn man das Wart der Weihe verstömmle (was aus einer gewinsen Schen geschab, den keiligen Ausdenck zu gebrauchen), so z. B. wenn man für סית, es sei dem finne verfallen, sage: מות, קית, קית, Die J. Gem. z. St. iat zweifelhaft, ob auch donn die Weihe gelte, wenn man sieh eines Wortes bediene, das nuch an sich eine Bedeutung habe und daher in einem andern Sinne aufgefasst werden konne; sie entscheidet sich aber dahin, dass, wenn man Dan für Dan sage, der Bann damit verhängt sei, well dieses Wort, wenn es unch "irden" bedeute, doch von eschlässig redenden Völkern im Sinne you Bann gebroucht worde (אום הומה אוסים שום Bann gebroucht worde (אום אוסים אוסים), und fährt fort: בנרן wie die Nabaläer, welche wie die Nabaläer, welche NDD für NDOR sagen. Dieses Beispiel ist mit dappeltem Nachdrucke gewählt, erstens weil MDOn = Dan irden bedeutet, und zweitens weil 2005, wie die Nabataer falschlich aussprechen, gewöhnlich den ganz andern Sinn "Silber" hat. - Dies wirft man auch nin Licht auf die Stelle j. Sinh, e. 9 Ende. Bort beiset es zur Erklärung der Mischnahwurte: DODA 5:5007. "wer einen Fluch ausspricht mit der vollen Aussprache des guttlieben Nuwie jene בנון אילין נסחאי דמקללין לקנייך קוינך קנרוך - "wie jene Nabather, welche fineben: (sei verflucht) Deinem Schlipfer", und für diesen

t) Eine Verwechalung für leaba. Im Oand und feaba wird derselbe Gegenstand behandelt.

Wort "Sebipfer" werden die drei Formen, deren sie nich barbarisch promiseue bedienen, gesetzt. Die bab. Gem. 81 b., welche der Nahatuer hier nicht gedenkt, der aber doch der pallistinensische Ausspruch nicht fremd geblieben zu sein scheint, führt ibn ganz missverständlich an, gerade au wie ihr auch die Bedeutung des DOP (ad. DOTP, wie sie liest) entichwunden war. Sie denkt bei diesem offenber na dus bibl. Zauberer, allein BOD hat bier, wie ich in Ozar nechmed III S. 118 nachgewiesen habe, die Bed.; den göttlichen Namen, das Tetragrammaton, nach geinen Borbstaben anssprechen, ohne dafür Adonai od. ba-Schem au augen. So übersetzt der Samarit. Levit. 24, 16 apar mit withput (appar) and tapta mit אוו של און בשם אוו בשם אווו בשם אווו בשלו אינו של שלו שווים באלון באווים באווים באלון Achaliche Bedeutung bat das 3YAY (71387), das der Sam. in V. 11 für בסין setzt, es ist = באון, deutlich anssprechen, ganz wie es in M. Sanh. to, I beisst: את השם באותיותיו, wer den göttlichen Namen nuch seinen Buchstaben anespricht, was eine Barnitha (b. Sanb. 1016) dabin beschränkt: (ed. מומ wie richtiger Aruch liest) דבנבולין ובלשון , ובנבולין und zwar in der Provinz (d. h. ausserbalb des Tempels) und in der Sprache "Aga", d. b. nicht wie man rein bebrüisch spricht, in der flibet liest, sondern sich des Volksidioms bedient, wo man z. B. MAN für 57277 sagt, nar dann ist es verboten, das Tetragrammaton volt auszusprechen. - Es ist oben allen Volkedielekten des Semitischen eigen, die übnlieben Buchstaben für einander zu gehrunchen.

In der Beschreibung des mit bebrüschen Buchstaben geschriebenen Korunfragmentes macht Rödiger (Bd. XIV. S. 487) darauf aufmerkaam, dass wihrend aonst die arnbischen Vocalzeieben binzugesetzt werden, sich doch "ein paur Mal ein bebrüsches Vocalzeieben findet, indem das i bei Alif breve durch — ausgedrückt wird". Dasselbe fand ich in dem Fragmente der Einfeitung zur Lebersetzung der Sprüche Salomo's von Saadias, das Steinschneider in trener Copie einer Oxforder HS, besitzt. Dort werden, wie in allen diesen arabisch-rabbinischen Schriften, keine Vocale gesetzt, nur einige Male fand ich anch bier das Zere für das kurze Fotab, wahrscheinlich um Misadeutungen zu verhindern, zu NOM und DANN — John und Jan, ewig, die Ewigkeit, DANN, die Bekleidung (wo freilich nach unsern Whb, eher will oder "All, die Bekleidung (wo freilich nach unsern Whb, eher Marze A Segol od. Zere gesetzt wird, ist auch Beget in der assyrischen Panctation (vgl. Leschrift S. 485 E). —

Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung zu den Worten Imo woom bei Jakob von Sarug (fid. XIV S. 683 Z. 1). Die Bod.; eine Art Gewärm ist aus dem Zusammenhange sieher; Zingerle übersetzt es: fatterfressende Thiere, indem er Imo nach Forrari, woraus in Cast., als Futter auffasst, nichtig bemerkt Rodiger, dass Imo bei den Lexikographen blosser Schreibsehler für Imo sei, er glaubt, dass auch hier so gelesen werden müsse, scheint demnach mit Z.'s Aussansing sonat einversianden zu sein. Allein dem om wird dann eine gur nicht gesicherte Bed. beigelegt und die ganze Bezelchnung "futterfressende" wäre hier sehr trivial. Unzweiselhaft jedoch ist Imo hier cantrahirt oder Schreibsehler für Imo, om aber in seiner gewähnlichen Bedeutung "sich unklammern, binaufkriechen" zu nehmen wie Spr. 30, 28; es beisst dann: an den Wünden kriechend. Eine schlagende Paraltele ist in Burhebraei ehr. syr. p. 134 oben von den Heusehrecken:

read on a land harmony and top and by the same

# Bibliographische Anzeigen.

#### Hebräische Zeitschriften.

- 1. ADDR ANN. Schutzkammer der hebr. Literatur. Zeitschrift für Geschichte, Kritik, Sprachkunde und Belletristik. Redigirt n. herausg. von Joseph Kohn. Jahrgang I. Heft 1. Lumberg 1859 (Umsehlag 1860). 122 u. Anhang ? (10) S. 8.
- 2. Y15Tit. Wissenschaftliche Abhandlungen über jüdische Geschichte, Literatur und Alterthumskunde. Fünfter Jahrgang. Breslan 1860. 92 S. S.

Die Zeitschrift Nr. 1 tritt unter dienem neuen Titel die Erhschaft des von demselben Reducteur hernosgegebenen und in vier Helten erschienenen "Meged Jerachim" an (vgl. B. XIII S. 713); der Tendenz nuch bleibt nie ihrer vorangegangenen Schwester treu. Das Benehtenzwertheste in diesem Hefte ist stwa Polgendes. S. 22 ff. wird eine Vermahnung mitgetheilt, die 1756 in vielen Synagogen Polens und des äntlichen Deutschlands wider die Sabbathianer, die Trümmer vom Anhunge des Schubbathai Zehl, verkündet worden; S. 30 ff. giebt Luzzutto ninige mischonitische Worterklärungen, und S. 52 ff. beginnt Benjakob einen Nachweis, dass Asulai bei seinen Mittheilangen "aus einer atten Handschrift" nicht immer die Linleitung Meiri's zu Aboth im Sinne hat, wie Andere behaupten wollten. S. 58 kommt Gottlober auf den Kuruer Isnak Troki und dessen Schuler Joseph Malinowski zurück nich meinen früher über dieselben veröllentliebten Untersuchungen; unbekunnt war Hen. G. geblieben, was ich in dieser Zeitschrift (fl. XII S. 729) über beide Manner hinzugefügt habe. Einen neuen Beitrag zu lanat's literarischer Thätigkeit liefert die Notiz in Steinnehneider's bebr. Bibliographie N. 15 S. 54 A. 3, wonach er des Ahron b. Josef hebr. Grammatik mit Berichtigungen versehen hat. - Sonst ist auch noch manches fioralein in dieser "Schutzkammer" aufzafinden.

"He-Chaluz" (N. 2) schreitet tapfer vorwärts (vgt. B. XIII S. 713 T.) und ist dies Mal besonders wohl ausgerüstet auf dem Gebiete der biblischen und der thalmudischen Kritik, numentlich auf letzterem. Der hibl, Kritik gehören die beschtenswerthen Emendationen au, welche Sohorr im Namen Landesberger's in Odessa und Auderer mittheilt (S. 91 f.) und die geharsischte Abwehr gegen die frivole Recension, welche der Univers larabilite über ein früheres fiest brachte; diese Abwehr (S. 75 fl.) bringt zugleich

tucktige neue Beitrage. Von den Emendationen bebe ich zwei zu Jesuins bervor. 7, 9 schliesat der Prophet seine Drohneg: אם כא האמינו כי כא DUND, wenn ihr nicht glaubt, so habt ihr keinen Bestund". So fassen es richtig die meisten Uebersetzer und Erklürer; allein auffallend ist das D, und deashalb vermuthet treffend Hr. L. dafür I, ... wenn ihr an mich nicht glaubt". Dieses "un mich glauben" im Munde des Propheten gab aber den Alten einen dogmatischen Austoss, wie übnliche Hücksichten in Urschrift S. 327 ff. beaprochen sind. Die bebr. Spruche anterscheidet nämlich, wie wir awischen ... no Rinen glauben" und "Kinnm glauben", so zwischen "'Z PERA u. "E PERA Ersteres ist nun eigentlieb bles unf Gott unwendbar, wird aber auch von den Propheten gebroucht; doch welbst bei Moses unbuon die Thargume Austand es ciufach zu übersetzen und sie fogen daher 2. Mos. 14, 31 hinzu: au "die Prophezeiung des" Moses, danzelbe that Th. j. II dan. 19, 9 - wabrend Onk. a. Th. j. I wegen der verbergehenden Satzen; damit das Volt büre, indem ich mit Die spreche, einen ealthen Zusatz für unnäthig bulten mochten -, und der Syree verlauscht einfneb 73 mit ..... Die Stelle 2. Chr. 20, 29; glaubet an Seine Propheten, mochte schon an sich weniger anstössig kliogen, da die Männer ansdrücklich in ihrer Eigenschaft als Gottes Propheten bezeichnet werden and der Glaube an sie blos um dieses Charakters willen verlangt wird; überhaupt aber war man minder augstlich in Bezug auf das Chronikbuch, das weniger vom Volke gelesen wurde 1). Dennoch sieht sieh das Thargum veranfasst zu paraphraniren: glaubet an "Seine Lehre durch" Seine Propheten. Einen welt ernsteren Anstoss erregte die in Rede atchende Stelle des Jesaina. Dieses nackte; wenn ibr an mich nicht glaubet, klang den Uebersetzern so verletzend, dasa sümmtliche griech. Lebersetzer (nur Aquila entbehren wir zur Stelle) und der Syrer das Wort "I gur nicht übersetzen, so dass zu dem "wenn ihr nicht glaubet" binzuendenken ist: der eben vernommenen Ver-Lündigung, das Thargum aber umschreibt 12 mit; un die Worte des Propheten. Em im Texte selbst aber den Ansdeuek zu beseitigen, der dem Prophèten eine Cott allein gebührende Stellung einröumt, entschloss man sich "I mit " ru vertauschen und dieser Lenart entspricht nun dan "IR, welches ein offenbar späterer Zanatz im Thurg, ist. - Die Worte Jes. 63, 9 ארחם כא צר מב בכל ארחם לא צר werden von allen alten Lebersetzern so wiedergegeben, dass die Lesart 85 - wie auch unser Khethib hat - aufs Entschiedenste verburgt ist; vest mit Akiba macht sich die Vorstellung von einer Mitleidenschaft Gottes am Leiden larnels geltend (vgl. Urschrift S. 289) und wird auch auf diese Stelle übertragen, und zwar indem mit Beibehaltung der Lesart 85 die Stelle gedentet wird, als stonde 15 wgl. Sotuh 31 a), waber diese Erklarung such Rieronymus bekannt war und enslich das Beri 15 entstand. Im abor die ursprüngliche, offenhar richtige Lexart zu retten, arhlägt ifr. L. vor, die Worte DANE 200 mit V. 8 zu verbinden, alges fir wird ihnen sum Helfer in all ihrer Noth, 32 aber in 32, finte, zu anders and demnach

Die Belege dafür sind im Register zur "Urschrift" S. 496 zusammengestellt, vgl. noch Ozar nechmad III. S. 97.

ru übernetren: "Nicht ein Bote und ein Engel Seines Antlitzes half ihnen, (aundern) in Seiner Liebe und Seinem Erbarmen bat Er. Er sie erfant." Auch der thalm. Tradiline, meint Hr. L. weiter, dass Gott Irenel , nicht durch einen Engel und durch einen Boten, sondern in eigner Berelichkeit" aus Aegypten geführt habe, habe wohl die Stelle in Jes, vorgeschwebt. Diese ansurechende Erklörung, die auch in V. 16 eine Stütze hat, wird aber vollatandig bereits von den 70 überliefert: uni syerere aurols sie ouropine in mines Phivens abroir. Or maingres, ordi appelos, all airos fomose arrows wel. Hier sind nar zwei kleine, aber sehr beschtenswerthe Abweichangen zu bemerken. Erstens trennen die 70 das 78521 (also mit hamer unter Alef) com Folgenden ab, so daza bereits mit 1900 der Nachsatz beginnt und der biblisch nicht gerechtfertigte Ausdruck "Engel Selnes Antlitzes" weggeschafft wird, also: "nicht ein Bote und ein flagel; (sundern) Sein Antlitz half ihnen", d. h. Er aelhat, wie bio auch 2. Mos. 33, 14, 15 und 2. Sam. 17, 11 gebraucht wird. Zweitens vertauscht der Grieche hier wie im Exod, den sinnlichen Ausdruck des Antlitzes mit miror, während er ihn in Sam., wu es von Menschen gesagt wird, beibehalt: ro noovornor oou, and obeness versandelt er D'O'T and V. 10 2178 in das Abstractum overgein und Ly Jon. Diese Schen vor dem Anthropomorphismus, dem peraliulichen Eingreifen Gottes im Gegensotze zu den Engeln scheint dann spliter die volle Emgestaltung der Stelle bewirkt zu haben.

Auch der Unterzeinhnete bewegt sich in zwei kleinen Arbeiten auf diesem Gehiete. Die erstere (S. 26 ff.) giebt eine Charakteristik des griech. Uebernetzers Symmachus, der mit grosser Sorgfalt alle Stellen, welche Anthropomorphismen von Gutt enthalten oder gegen die Lehre von der Fortdauer des Menschen nach dem Tode verstossen, umdentet und amschreibt, ferner aber vollkommen auf dem Standpunkte thalmodischer Interpretation steht and diese entschieden in seiner Uebersetzung fenthält. Die hier gegebene kurze Charakteristik darf; meines Bedünkens, von denen, welche ihre Aufmerksamkeit den alten Bibelübersetzern zuwenden, nicht anberücksichtigt bleiben. Die zweite (S. 73 d.) begenadet, dass der Plural in קיביר, זכיר, 17122, den die Bibel beim Vertilgtwerden (nab) und Versammeltwerden (NON2) gebraucht, die Bedeutung hat; die Pamilie, die nübern Augehörigen (deshalb unch 1. Mos. 49, 29 'Dy zu panetiren sei st. 702); diese Form bodentet daher in ihrer Beziehung auf die Priester die Angehörigen des Priesterstammes, in diesem Sinne sei das Wort daber zu nehmen 3, Mos. 21. 1 und 4, wo den Priestern eingeschärft wird, nich ansser den nachsten Verwandten auch an einer Priesterleiche, und zwar selbst au der des Robenpriesters, nicht zu verunreinigen, eine Erklärung, die Onkelos, Sundins, summtliebe karaische und auch sebarfbliekende rabbinische Erklürer wiedergeben. Ebenso nun soi der V. 14 zu fassen, dass der Hokepriester blos eine Jungfran aus seinem Stamme heirsthen durfe, eine Bestimmung, die Exechiel (44, 22) etwas modificiet, Philo, Samaritance und Kurner festhalten, auch Samuel b. Meir vorsichtig andentet, während die Phurisaer, auf die Vorzuge der priesterlieben Sadducuer eifersüchtig, diese Ausschliesslichkeit bestreiten, Thalmad, Thargum and Acceptuatoren dem Verse in Exechiel Gewalt authon and thin einen undern Sian aufzwängen.

Bedeutender aind Schore's Abhandlangen var thalmudischen Britik. Sehistel ans S. 54 E. eine Reibe Stellen unmentlich aus der babylonischen Gemera, die an offenbaren Misaverständnissen, zum Theil Misadentungen der Mischunk und alter Barultha's leiden, und im engen Zusammenhang damit geht ein früherer Aufastz S. 31 ff. auf das Verhältniss zwischen den palästipischen und den babylvoischen Schulen ein, wie die letzteren die erateren immer mehr verdrängend sich auch immer mehr von dem einfacheren Sinasdes Alterthums entfernten, so dass selbst einsichtige Rabbinen in der Erklärung der Mischnah und Baraitha von der babylonischen Gemarn abzuweichen nicht selten sieb gedrungen fühlten. Ein Aufsate über "Thefillin" (S. 11 E.) verfolgt mit reicher Belesenheit und mit Keibringung vieler nonen, aus Handsehriften geschöpften Materials die geschiehtliche Entwickelung dieser Cerimanie, wie sie aus einem Ordensbranche nach langem Schwanken sieh zur Bedenlung einer zwingenden Vorschrift gestaltete. Dubs gieht S. 66 ff, eine noblansgeführte Charalteristik des Thannoiten Meir. Dies der kurze Inhalt aus einem flefte, das reiche Belehrungen mit geistrollen Andeutungen nach alten Seiten hin und mit literar-historischen Bereicherungen, in frischer und anregender Darstellung bietet,

Breslau, 5. September 1860.

Guiger.

Dus Buch der Beispiele der alten Weisen. Nach Handschriften und Drucken hermsgegeben von Dr. Wilhelm Ludwig Holland, auszerordentlichem Professor der deutschen und rommischen Philologie un der Universität zu Tübingen.

Im Betreff des obigen Buches — des arabischen Fahelbuchs Bidpa's "Calila wa Dimun" — habe ich seit längerer Zeit drei Wünschn gehogt. Ber erste bezicht sich auf eine neue arzhische Ausgabe dieses Werks, zumat tür Studirende der arabischen Spruche. Der andere auf eine neue, berichtigte und zugleich den atylistischen Auforderungen der deutschen Lesewelt uneh allen Seiten hin entsprechende, deutsche Uebersetzung. Der dritte Wunzeh bezog sich auf den Wiederabdenek der ültesten deutschen, durch den würtembergischen Herzog Eherhard im Bart veranlansten und 1480 oder 1481 erstmals zu Urach gedenekten Uebersetzung.

Von diesen drei Wünsehen hat nun der letztgennnnte in der zo aben veröffentlichten Stiten Publication des unter dem Präsidium Adalbert von fieller's
immer mehr emporblühenden Stattgarter literarischen Vereins seine schönste
Erfüllung gefunden: denn es ist dem anermödlichen Fleiss, der großen
Sorgfalt und dem feinen Geschmack des oben gennanten Herausgebers dieser
ältesten deutschen Ueberselzung gelungen, einen Text herzustellen zu ernsten
Zwecken, seine es aun sprachliche oder literar-geschichtliche, welchen au
Reinheit nichts abgeht und welcher ohne Lücken ist. Und diesem Texte sind
Aumsekungen helgegeben, in welchen man nicht nur zuverlässige Beschreibungen der benützten Handschriften und Drucke, sondern auch sonstige interessante Mittheilungen über unner alt-ehrwärdiges Werk und insonderheit über
die erste deutsche Uebersetzung desselben findet. Der Wiedernberuck dieser

L'ebersetzung ist nuch durum etwas verdienstliches, weil die Sprache derselhen, elen durch "Würde, Kraft und Schönheit" alch unszelchannde Sprache, ein Benkmal des alten achwähischen, specifisch ulmischen Dialects ist.

Was meinen andern Wunsch betrifft, so möge hier die Mittheliung gestattet sein, dass ich selbst, natur Beihülfe eines Freundes, der ein Meister der Form ist, und unter fismutenag der gedruckten Lebersetzung Bulmboe's und einer handschriftlichen von meinem unf Zinns Gottesacker ruhenden unvergesslichen Freunde, dem Dr. E. G. Schultz, eine nene Uebertragung nach den angegebenan Merkmalen versucht habe, welche, wenn ze gul geht, in diesem Jahre das Licht der Welt erblicken dürfte.

In Beziehneg auf die von mir gewünnehte neue archische Ausgabe will ich, du die nach München gekommenen zwei Quatremere'schen Manuscripte unseres Werkes, so viel ich bei einer düchtigen Durchsicht derselben wahrschmen konnte, die Recension des Sacy'schen Textes enthalten, nach Ih. Benfey's wol ganz richtiger Vermuthung aber es noch eine gennuere, voltständigere Recension geben muss, hier die öffentliche Bitte aussprechen; dass nuch dieser Recension in den Handschriftensammlungen gesucht werden möge.

Botwell a. N., 30. Januar 1861.

Phillips Watth

Unseres Myhabetes Ursprünge gemeinfasslich dargelegt von F. Bütteher. Dresden, Kantze (1860). 85 S. S.

Die unzuneigende Schrift ist hervorgegangen uns einem vor einem weitern Kreise von Gehildnten wiederholt mit Beifall geholtenen Vortrage und auf Verlangen von Zuhörern in Druck gegeben. Wie sie demzufolge ihrer ganzen Anlage und Aussichrung nach für das gehildete grössere Publicum berechnet ist, so fasst sie nuch zunächst unser hen tiges Alphabet ins Ange. Safern der Verf. jedoch die Ursprünge dieses Alphabets auch noch über das phlinicisch hehräinehe hinnus bis zu ihrem letzten Ursprunge verfolgt, alsu über den Ursprung des phön-hebräischen Alphabets selbst handelt, hat ale auch ein orientalistisch-wissenschaftliches Interesse. Die geganwärtige Anzeige beschrünkt sich nicht blos unf das das phön, hebräische Alphabet Betreffende, sondern auch hierbei nar auf eine rinfache und möglichst kurze. Angabe der Hauptgedanken, um dem VI. selbst den gewinsehten Raum für eigene Nachträge zu der Schrift übrig zu lessen.

Semiten allerdings (urtheilt der VL) missen die Begründer des phünicisch-hebrüischen Alphabeta gewesen sein, nur nicht gerade die erstes Verbeuter desseihen, die Phönicier. Im Gegentheil weisen Mythus und historische Zeugnisse darauf hin, dass es ägyptische Weise waren, welche für ihre Sprache die Lautbilder erfanden, und Semiten trogen aur das dubei henbachtste Verfahren (nemlich zu Zeichen der einzelnen Sprachlante Bilder von Dingen zu mählen, deren Name sich mit dem betruffenden Laute anfing) nachabmend unf ihre Sprache über. Non ist aber der Vf. nicht der Meinung, dass etwa die in Angypten in Handelsangelegenbeiten verkehrenden Phönicier zelbst unmittelbar den Aegyptere das Verfahren abgelernt hätten, sondern

Nomoden, und zwar in Aegypten nelbst wohnende, sollen dieses gethan und von diesen erst die Phönicier en angenommen haben (man sieht ein, dass die Bedeutungen eines Theiles der Buchstabennamen diesen Urtheil bestimmen). Demnach sind ihm diese Begründer des phösie. hebräisehen Alphabets die Rykson-Semitee. Diese Rykson-Semiten sind ihm aber nicht die Israeliten, sondern diese latzteren sind ihm vielmehr aus sin von jenen unch sich gezogner, unter allmätiger Aegyptistung der übrigen um reinsten semitisch gebliebener, erst unterdrückter und zufetzt ausgestossener. Theil derselben Jene ägyptischen Semiten mögen unter dem biblischen Pelleg gemeint sein; alm sind diese Alphabetsbegründer in Aegypten wohnende Nordbemiten uns Mesopotamien, Vorfahren und nahe Vetters der Syrer, wie das phönicischhebräisebe Alphabet ennüchst nach nur für eines nordsemitischen Dialekt passt.

Sodann aucht der VI. darzuthun, dass dieses semitische Alphabet statt der 22 (2 × 11) Buchstaben, in welchen au geschichtlich auftritt, ursprüngtich nur 20 (2 × 10) Buchstaben gehabt habe. Er gebt nömlich davon aus dass für die ursprüngliche Festatellung der Zahl der Buchstaben nicht souden die Zahl der wirklich und bewusst unterschiedenen Sprachtaute, soudern die Zahl der menschlichen Finger massgebend gewesau sei, und darom bitde ein sotehes Doplum der Zahl der Finger beider Hände oder Quadruptum der Finger Einer Hand den Urstamm des Alphabets. Darnach führt uns der VI. aus Alphabet in zwei Beiben von je 11 Buchstaben untereinander gestellt vor (die kabbalistische Aufstellung Album), wornach nich ihm das nur eine

Mittelatufe awischen 10 und 10 bezeichnende fluchatabenpaur ? als die beiden später hinzugekommonen Buchulaben, die übrigen aber als den aus den vice Gefünften # - 8. 1-1, 5-5 und D-D bestehenden Grundstaum des Alphabets ergebon. Ja er erkennt sugar die Zusammensetzung dieser beiden Zehnerreihen aus zwei Geffioften Sonserlieb an einer durch den Reim der jo fünften Buchstabennamen fie und Po bewiekten Client (wobel er sieh ant die Buchitabenordnung der abrustichischen Kapp. 2-4 der Klugelieder heruft, nach weicher das D dem 7 vorangeht, aber auch nicht unbemorkt fast, dass 7 im Syrischen Le beiset, was sich ebenfells auf Re reimt). Le that am leid, eine Anzahl golchrier und origineller Semerkungen des Vfs. our daram unerwähnt lossen zu müssen, weil es la seinem eigenen Interesse liegt, keine Redaktionsbedenken zum Nachtheile seiner Nachträge berrorzurufen. Wir schliessen darum mit der Augube der von ihm gegebenen neuen Dentungen von Anchstabennamen. Gim el deutet er nach Rong durch Joch. Sajin durch Waffen, Panoplia, bestimmter Schild and Schwert, Teth uneb dem Syrischen durch Paust, Samenh (vom Aufstutzen der Ellenhogen) durch Tischgelug, Zade durch Bart. Frappant ist die von dem Vf. dem sel, Gesenius zugeschriebene Erklärung des Namens He. Allerdings halt diese sich as die Bedeutung (Gitter-) Feuster, aber nicht etwa an, dass etwa nach 5315 von der Auffassung desselben als apiraen-Inm (Blaveloch, Zugloch, Luftloch, Luftschössehen, Luftklappe) ausgegangen ware, soudern direct van der Partikelhedeutung nie he! guck! aethat, nach Analogie des franzüsischen Wortes Ah - Ah ader Ha - Ha, welches aus einem Ausrule der staunenden Ueberrasebung Name für solche durch Graben geschützle

Mauerfücken geworden ist, wie sie in berrochaftlichen Görten angebracht alnd, um den Lustwandelnden durch unerwartete Aussichten lo's Preis zu überraschen, nder est die Nachter. zu S. 61) des ebenfalls französischen vosistas für ein tiacktoch oder Gockfonstor in der Hausthür, welches regelmäsnig mit der Frage geöffact wird: Was (oder wer) ist da? Redulok.

#### Nachträge zu der Schrift:

"Unseres Alphabetes Ursprünge gemeinfasztich dargelegt". Drenden, Rud. Knotze, 1860. 85 S. 8.

Unter diesem Titel bat der Unterzeichnete einen aufungs nur in allgumeinerem Interesse gebaltenen Vortrag auf Verlangen in Bruck gegeben und, weil derselbe manches auch für die Wissenschaft Neue enthielt, zur Begründung Dessen mit einigen Zunätzen für Fachgelehrte begleitet. Dabei tiess aich jedoch manche aprachliche uder sochliche kinzelheit, als für die Mehrzahl der Leser ganz ungenlessbor, nicht mit unbringen, und konnte unheschadet der Vollständigkeit wegbleiben, weit sie voransactzlich schon ju sinem Fach-Journale dem gelehrten Publicum vorlag. Es ist dazer S. 165 Z. 14, S. 75 Z. 5 Jener Schrift, nowie für das Ganze schon S. 9 Z. 5 v. u. auf eine "lateinische Abhandlung über denzethen Gegenstand" verwiesen worden, die im Pariser "Journal naint, 1859. Oct." abgedruckt sein sallte. Aber alle diese Verweisungen sind ohne Schold des Verl. truglich geblieben. Derselbe batte nämlich schon im Apr. 1857 auf Anlass einer ihm oberflächlich kund gewordenen Preisunfgabe der Pariser Academle, das flauptsüchlichste, was er damals im Gegensalze zu Wutthe über den Gegenstand erforscht hatte, raueb in einigen kurzen lateinischen Sätzen skizzirt (16 S. kl. fol., mit 2 S. Figuren), und dieses Manuscript, natürlich nicht zur Preisbewerbung, sandern nur als möglicher Weise willkommenen Beitrag, mit kurzem, der Academie gewidmetem Verwort, an fierra E. Renau in Paris eingenandt. Von diesem Herrn erfolgte buld darauf eine belobende Antwort, and die dringende, wiederbolte Anfforderung, die Skizze zur formlieben Preisuchrift über den ganzen, aun gennuer mitgetheilten Umfang der Aufgabe ausznarbeiten. "Dazu", erklärte der Verf. ebeuso wiederholt, "feble es ihm an Zeit und Mitteln ", und hat daber, ihm das Manuscript," wonn es nicht etwa in Paris zum Drucke gelaugen knine, möglichet bald zurückzuschieken. Nun blieb aber bis in den Sommer 1858 somohl das Mannscript als jede Kunde darüber aus. Daber wurde um diese Zeit ein befreundeter, gerade nach Paris reisender Kaufmann beauftragt, Herro E. Renns aufzusachen und das Erbetene von ibm abzubolen. Es blieb unsusgeliefert, weil man noch in Paris davon Gebrauch machen wollte"; und hald durauf versicharte auch Br. E. Renan brieffich, "der lateinischen Abfassung angenehtet es zur Aufnahme in das Journal assatique empfoblen zu haben," Da es bis zum Mai 1859 in keinem Hefte dessethen erschien, fragte der Verf. abermale hel fir. Renan an, wurde von ihm an fir. J. Mohl verwiesen, und erhielt von diesem die briefliche Zusuge, im August-Heft des Journ. as. wurde ich die Abhundlung gedruckt finden, die Schwierigkeit des Figuren-

Drucks hoffe man zu besiegen." Als aber dieses August- und September-Heft gleichzeitig mit dem Dec. 59 und Jan, 60 endlieb im April d. J., während an dem gennanten Vortrage sebus gedruckt wurde, in Breaden einging, war die Abhandlung, auf welche derselbe in Gemässhelt jener Zusage verwies. immer noch in keinem der vorhandenen liefte zu anden; das Citat "August" konnte gerade noch in "October" umgeändert werden, weil nun wenigstens dienes noch ausgebliebene Heft den versprochenen bisher vermissten Abdruck enthalten mussle. Als aber endlich im Mai d. J. der Vortrag school fertig gedruckt und zum Theil vernendet war, ging jenes zurückgehaltene October-Heft wieder obne den voransgesetzten Abdruck ein; und der Vorf. sab sich nun gondthigt, den an die Herren Benan und Mohl eingesandten Exemplaren des Vortrags die dringende Bitte beizufügen, dass man den Druck der Abhandlung, falls er noch beebsichtigt ware, ale nunmehr entbehrlieb unterlassen, das Manuscript aber zum Behuf eines Auszugs für diese Zeitschrift, den jene Verweisungen ann nothwendig mochten, nogeslium! hierber zurückzenden möge. Von Herrn Bennu ging darauf bisjetzt gar keine, von fleern Muhl erst auf nochmalige Mahnung nach secht Wochen eine der Höcksendung vorungebende Antwort ein, die aber den aufgesehobenen oder wieder aufgegebenen Abdruck des Manuscripts, das einiges beigefügten Aleistiftsbemerkungen zusolge ullerdings schon in Pactor- und Setzer-Hunden 

Wir geben nun hier nach der Seitenfolge des Vortrags, was wir zur Befriedigung seiner sachkundigen Leser nus jener Abhandlung noch nunzuziehen nöthig finden, benutzen aber zugleich die Gelegenheit einiges Nachtrögliche beizufegen, das sich nus erst nach Ausgabe der Brochure durgeboten hat.

S. B. Z. 10 v. u.: "Wuttke zu Leipzig (57, ganz verfehlt)". Diese zu beweisen, waren in der Abhandlang einige Wa. Ansicht widerlegende Gründe aufgeführt, die aber jetzt der Wiederholung holfentlich nicht mehr bedürfen,

S. 9, Z. 4 v. u.: "Herr Thd. Grüsse" etc. Von demasthen Verl. ist in den "Dresdaer Nachrichten" 1860. Nr. 172, eine Anzeige des "interessanten Buchen: Unseres Alphabetes Ursprünge" erschienen, die einige nicht nawillkommone literar-geschichtliche Beitrüge liefert. Die dort angeführte Schrift des "holländischen Dichters W. Bilderdijk, Van het Letterschrift, Rotterd, 1870. M." ist weder mir, noch Hitzig u. A. meiner Vorgänger, noch auch firu. G. selbst zu Gesicht gekommen. Ein hier lebender flolländer, der Bilderdijk kennen gelernt hat, versichert, derselbe nei anch orientulisch aprachgelehrt. Es wirde nus daher erwünscht nein, von Kinem Leber dieser Zeitschrift zu erfahren, oh sieh jene Schrift auch gleich der nusrigen u. A. auf die Heimalbfrage der Schriftvefindung und auf palzeographisches Detail einfässt.") Denn zo allgemein gehaltene Schriften wie von W. Humboldt u. A. sied in jenem Verzeichniss S. 7f. absiehtlich unserwähnt gelassen.

Seitdem ist uns im Januar d. J. durch Hrn. Dr. Könan, Secr. der Königl. Academie zu Amsterdam die dankenswerthe briefliche Mitheilung geworden, dass Bilderdijk's Werkehm (dentsch von Feldkoff, Barmen 1831. 8.) Nichts ist als eine weitere und geschicktere Ausführung der schon

- S. 34, Z. 6. "Schriften", erst jüngst aber unch aus iltern Stein-Denkmalern (und bier meist bildgetreuer). — Z. 7 v. u.; "Nachkommen". Neueste Nachrichten über dieselben s. in den "Grenzboten", 1860, April.
- S. 41. Z. 7 v. u.: "suf ucho Jahre", Astynomen, Agorenomen (Studiund Markivorsfeher) zu zeho.
- Eh Z. 3 v. u.: geblieben." Quintus, Decimas waren in rahlreichen Familien beliebte Rufanmen, and je zehn oder mehrmal zehn Jünglinge oder Jungfrauen dienten bei Opferfesten (Liv. 37, 3).
- S. 46, Z. 4 v. u.: "xu erkennen". Zunachat ist es wenigstens beachtenswerth, dass die Zuhl der Gane, in welche suwahl Ober- als Luter-Aegypton eingetheilt war, in jedem der beiden fleiche oder fleichetheile den Listen auf Denkmälern zufolge nuch Brugseh "22" betrug, also genau die Summe der kanaanltischen Buchstaben. |Wir sind nun freifich in das ligyptische Alterthum nicht eingeweiht genug, um durch eigne Prüfung zu entschniden, ob der pouere Forscher aus den Denkmatern riehtig erkannt hat, dass jene Lintheilung schon zur Zeit der Pyramidenbane (400 J. var den Hyksus) bestund, oder der um 20 v. C. in Legypten gereiste Diadar Recht behalt, der sie dem Sesustris (150 J. nach dem Abzug der H.) bellegt. Dem Letztern als einem Haupthelden unter den Pharaonen wird atterdings Vieles zugeschrieben, was früherer oder späterer Zeit angehört. Beachten wir abor die geschichtliche Erfahrung, dass so bleibende Staatseigrichtungen meist von Stantonmwätzungen ansgeben, denken wir an den hebräischen Lundesnamen Aegyptens, dessen fün alform eine Zweithellung des Reichs grade zur Hyksos-Zeit verräth, und nehmen wir zwischen jenen extremen Zeitdaten ein mittleres als wahrscheinlich an; so bleibt es doch nicht unglaublich, dass jeue Cau-Eintheilung unter semilischer Herrschaft entstanden auch mit der semitischen Burbstubenzahl normmenbängt. Die Pyramiden-Bane selbat obaracterisiren gleich den Cyclopen-Werken der Griechen ein verhältnissmässig noch robes Geschlecht; und es ist uns immer fragtich geblieben, ob von den zahlreichen ansser und nahe den Psyamiden gefandenen Elidnereien und Schriften auch nur Etwas jenen innertich gier- und schriftlusce Stein - Anfachichtungen gleichzeitig ist. Dagegen setzt jeun Gau-Verfassung schon geregelte Verwaltung, und diese längeren Schriftgebrauch voraus.] Aber nicherer als die Zahl weisen Numen and Cestalten der Schriftznichen auf die agyptische Heimath der Erfindung bin.
  - S. 47, Z. 11: "nach flerodot" (s. 2, 77, 93 and vgl. 4 Mos. 11, 5).
  - S, 60, Z, 13 v. a. "1842" (s. bebr. Gramm. 13, Auft. S, 291.)
  - S. 61, Z. 6: "so zu nennen". Ist doch bei den lebhalten Franzosen

von den Aersten F. M. v. Helmont (1657) und J. E. Amman (1697) versuchten Theorie, wonach die Bachstaben Abbildungen der Mandorgane und ihrer Stellung sein sollten. Einen Auszug des geistreichen Gedankenspiele gub die Leipz. Blustr. Zeitg. 1850, Nr. 342, S. 128. Dort wenigstens wird blos die "römische" neben der "hebräischen" Quadratschrift, selten nuch neben der griechischen, in Betracht gezogen; und diesem Auszug unch konnte das Ganze als palseugraphisch völlig haltlus von uns unersähnt bleiben.

aelt den 90er Jahren 1) moch die dentsche Frage "Was ist das?" als "vasistas" Benennung eines Fensterschösschens oder Guckfensters geblieben, und der Ortsname "flendez-vous", wanach unter "Stell dich ein", ist ju ebensowahl Aurede, wenn nach länger als M.T. garade wie so manche Personen-Namen (Fürchtegott, Lebrecht, 2027), 2277; n. dgl.) ans Auwunnehungen erwachsen sind. Dass des Wort M.T. in dem angennmmenen Sinne etc.

S. 62. Z. 9; "welches daher in unueber Schule als neuer" etc. Genauer hieses es, wie auch schun die latein. Abhandlung hatte: welches daher in mancher Schule vom kahlen P so geschieden werde, dass man dieses als den actuer gewordenen unr wenigere Wörter noch anfangenden Laur, als neuen Buchsinden dem Alphabet unblingte (Pn. 25. 34), während man das gewihnlichere D (Ph) un seiner Stelle liess und dafür das im Anlant ausser der Copola fast ganz verschwundene I bei der alphabetischen Reihung überglug. Denn es ist bemorkenswerth, dars in beiden Pss. Wörter der Wz. 177D (wahrsch. pud a. vgl. put u.s. pun dere, put ere) die Reihe schliessen, dagegen Wörter der Wz. 172D (wahrsch. phana, vgl. vertere, wenden, flootere) nach F geblieben sind. Ist doch unch im Syrischen und Aethiop, das besondere Zeichen für kahles P spätere Zuthat.

 S. 65, Z. 3: "wo er im Orientalischen vorkam", wie im Namen Tooβing. Tωβυίλ u. Λ.

Eb. Z. 15: "aus dem Syrischen nuchzuweisen gewacht." Dort bedeutet die Wz. 202 eo mplicuit, in se convulvit, so dass IVO davon recht wohl als "convoluta manus (Fansi)" benannt bleiben konnte. Deutsch sagt man je gleichfeits ebensowohl "die Faust ballen, die geballte Faust," wie "ein Waarenballun"; und dass gerade ein solches wahrscheinlich vulgäres Wort für die besondere Hundgestaltung in der semilischon Literatur sieht weiter vorkommt, kann nicht belremden; bei Nr. 5 (NT). Nr. 18 (NT) inden wir ganz, bei Nr. 3 (50%) beinahe denselben Fall.

Eh. Z. 16: "T mit einer Hand (dort tot gesannt) bezeichnet"; obgleich diess nicht dazu berrihtigt, im ägyptischen "tot" selbst (mit Gesentus) das semitische no zu erkennen. Denn diess bliebe unter 22 das einzige Beispiel einer ausser-semitischen Buchstaben Benennung. Im Griechischen u. n. f.

5. 66, Z. 18: , such bei Lassen u. A," is. Lassen ind. Alterthumst. II. S. 1038 (.).

S. 67, Z. 4: "Den Arm oder", wie auch beim philodelschen Samen band Sade, einen blosen etc.

S. 69, Z. 16: ", in Sag- and Nepaworters" (s. z. B. Luc. 9, 15, 14, 7, Peach.).

Eb. Z. 1 v. u.; "15, 133"; vgl. noch Phocylist. Fram. 7, p. 444 Gaist. ... Schneidewie Delect. poes. Grace. I, p. 38.

<sup>1)</sup> Der Aniass wird jedoch verschiedentlich und meist nicht analog mit MT als "Guck" und "Guckloch" erzählt. Die französ. Wörterbb. haben das Wort erst seit 1798, und bezeugen zwar sämmtlich den deutschen Ursprung, aber ohne von der Art der Entstehung eine Nutz zu geben.

S. 71. Z. 6 v. u.: "cekig misslungen", aber als Ring such noch mit starkem Pankt 1) im Innern, and schlinzslich etc.

S. 75, Z. 7: .. diese nach dem Schneiden anhr mahrscheinlich ist". Für die We. 172 bat bereits Geneulun im Thes. (p. 1149) ans den verwandton אבר חצד und dem lithiop. RRP, and al (=יות קציר ש בצר אול (בית קציר או צרי die Grundbedeutung ,, des er uit" nuchgewiesen, die auch noch in TEX excidi = dirai (Zeph. 3, 6) erkennbar bleibi 1). Selbat een in rempernod met io metera siod in dieser Art urspr. Eins, und wie nennen ja gleichfalls die Erntenden "Schnitter, seleure", vgl. DYND und TND Rt. 2. 3 ff. Ps. 102, 24 flat also nicht auch der Burtschnitt nach diesem 172 des ernienden oder stutzenden Schnittes benaunt werden binnen? Von der Wz. No, die in I., II. und IV. Species nuch den Sinn des Beachneidens (eirenmeidere) behalt, zeigt sieb , las, als Backenbart, S. On als Haarbuschel. Und die murp, Vorderhungt-Huure (Cast. 5. 2. 11) zeigen bebrüisch und syrisch (vgl. auch fig. 44, 20 Peech.) nach den deutlichten Zusammenbung mit YIP praceidit, wie bei mit in als "capilli frontia". Das scheint uns des Anslogen geong, um für 17X die von der Figur und Nochbarschaft au nabegelegte Bart - Benennung als altaemitisches, ween auch soost verloreues Spruchgut zu empfehlen.

Rb. Z. 15: " unm Bart andeatet". Abgegeben von dieser Zuthat bleibt der Hänge hart an den meisten aus yr inch un Mannshildere auf den Denkmillern von Ninive, wenn sich plaatisch ausgefüllt, doch den Umrissen der samaritanischen Figur noch sehr ähnlich.

S. 26, Z. 2: "verwandt geblieben". Man undet das filnzelne ber Buxtorf und Freytag unter den Wzz. 91P, 90P?).

S. 77, Z. 1 v. n.: "Für 900]". Vom C als Sigma hat die älteste Spur der samiache Choliamben-Dichler Anschrino (um 330 v. C.) in "Mére, ro salor aigurot réor oigun." Frgm. 2, in Schneidewin Delect. poes. Grave. 2, p. 226. \*)

Dreaden in Sept. 1860.

P. Balteber, Dr. th.

t) Bei Gesenins (Monam. Phoenic. Tab. I.) ist nuch noch die 4te phoenicische Piger des 2 als Ring mil innerem Punkt gezeichnet. Aber O. Blau versicherte uns im J. 1857, diess sei falsch, de Ajin im Phoenicischen niegends mahr mit Punkt vorkenme.

<sup>2)</sup> Das übrige 7772 schliesst sich mit 772 und 772 dem allgemeinen Scheiden (cernere, averiere) am.

<sup>3)</sup> Gegen Gesenius Deutung "enciput", wofar sieh im Arab. unr ein Wort von der Wz. 43 findet, s. schon Hizzig im "Alphabet."

Die Gegenbemerkungen des Rec. im Centralbi. 1860. Nr. 48 befriedigend zu widerlegen, bolft der Vf. anderwärts Gelegenheit zu finden.
 Jan. 1861.

## Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. Gesellschaft.

Als ordentliche Mitglieder sind der Gesellschaft beigetreten:

- 573. Herr Gustaf Bickell, stud. theol. et phil. in Marburg.
- 574. ,, Dr. Benjamin Svold, Rabbiner der Obeb-Schalom-Gemeinde in Baltimore.
- 575. .. Edward Stanley Poole, Chief Clerk, Science and Art Depart, South Rennington Museum.
- 576. , Reginald Strart Poole, Depart. of Antiquities, British Museum,
- 577. " Christ. Thead. Ficker, Cand. theol, in Leipzig.
- 578. " Dr. W. Ahlwardt, Professor u. Bibliothekar an der Universität in Greifawald.

Durch den Tod verlor die Gesetlschaft die ordentlieben Mitglieder Herre Prof. Dr. R. L. Roth in Basel (st. im Juli 1860), Herre Consistocialrath Prof. Dr. H. Middeldorpf in Breslan (st. d. 21. Jan. 1861) und Herre Dr. J. J. Radrén, Bischof von Linköpings Stift (st. d. 14. Febr. 1861).

Veränderungen des Wohnorts, Befürderungen n. s. w.: Herr Baur: Bauptusster au der Jacobikirche in flamburg.

- v: Chanykoff: jetzt in Paris.
  - Connaf; jetzt in Brooklyn bel New York.
  - Bitzig: ord. Professor in Heidelberg.
  - Krehl: mussecord. Prof. der Philos. an der Universität m. Bibliotheker an der Univers.-Bibliothek zu Leipzig.
  - Land: General-Secretar der Niederfand, Bibelgmetlachaft in Amaterdam,
  - Lagnana: Professor der orient. Sprachen in Turin.
  - Meisner: jetzt in Grunun bei Hirschberg.
  - Müllou: jetzt in Erlangen.
  - Nöldeke: jetst Doccet an der Universität und Hülfsarbeiter an der Universitäts-Bibliothek zu Göttingen.
  - Schlechta-Weschrut: Legationerath a. prev. Director der orient. Akademie zu Wien.

# Verzeichniss der bis zum 21. April 1860 für die Bibliothek der D. M. Gesellschaft eingegangenen Schriften u. s. w. 1).

(Vgl. S. 179-182.)

## L Fartsetanpgen.

Von d. R. Aniat, Society of Great Britain and Ireland:

 Zu Nr. 29 The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. Vol. XVIII. Part 1. London 1860. 8.

Von der Redaction:

2. Zu Nr. 155. Zeitsehrift der D. M. G. Pünfzehnter Band. I. Heft. Leipzig 1860. 8.

Von der hon, Bayeriachen Akademie d. Wins. zu München:

 Zu Nr. 183. Abhandlungen der philosophisch-philosogischen Classe der kön, bayer, Ahademie d. Wiss. Neunten Bandes arste Abtheilung. In der Reihe der Deukschriften der XXXVI. Bd. München 1860. 4. [Mit 9 Tafeln.]

Vom Berausgeber:

 Zu Nr. 199. Rochho Hirchal. Herausgegeben von M. E. Stern. Sechanadzwanzigstes Heft. Wien 1861. 8.

Von der Société Asiatique za Paris:

 Zu Nr. 202. Journal Asiatique -- Cinquieme serie. — Tome XV. Paris 1860. 8.

Von der hon, Gesellschaft der Wissenschaften au Göttingen:

- 6. Zu Nr. 231. n. Göttingische gelehrte Anzeigen --. 1-3. Band auf das Jahr 1860. Göttingen. 3 Bde. 8.
  - b. Nachrichten von der Georg-Augusta-Universität und der Königl. Genellschaft d. Wiss. zu Göttlagen. Vom Jahre 1860. Nr. 1-29. Nebit
    Registern. Göttlagen. 8.

You Verlasser:

7. Indische Alterthumskunde. Von Chr. Lazzen. Vierten Bandes erste Hälfte. Leipzig u. Landon 1861. 8.

Von der k. k. Akademie der Wissenschaften zu Wien;

- Zu Nr. 294. Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.
  - s. XXXII. Band, III. und IV. Heft. Jahrgang 1859. November, December. (Mit 3 Tafets.) [Wien 1860.] 1 Reft. 8.
  - b. XXXIII. Band. Jahrgang 1660. 1. Heft. Januer; II. Heft. -

t) Die geehrten Zusunder, soweit sie Mitglieder der D. M. G. sied, werden ersucht, die Aufführung ihrer Geschenke in diesem forilaufenden Verzeichnisse angleich als den von der Bibliothek ausgestellten Empfangsschein Die Bibliothekaverwaltung der D. M. G.
Dr. Arnold. Dr. Anger.

e. XXXIV. Sand. Johrg. 1860. J. Heft. - Marz; H. Heft. - April; III. Heft. - Mai. Wien 1860. 3 Hefte. 8.

d. XXXV. Band. Jahrgang 1860. I. Heft. — Juni; H. Heft. — Juli; III. u. IV. Heft. — October n. November [in 1 Hefte]. Wien 1860. 3 Hefte. S.

- Zu Nr. 295. a. Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. .Dreinadzwauzigster Band. II. Wien 1860. Vierundzwauzigster Band. 3. II.
  (Mit 1 Tufel und 3 Beilagen ) Wien 1860. Fünfundzwauzigster Band.
  (J. und II. Hölfte.) Wien 1860. Zus. 4 Hefte. 8.
  - b. Notizenblatt. Beliage zum Archiv für Knode österreichlacker Geschichtsquotten --. Neunter Jahrgang. 1859. (24 Nummern.) Wien 1860. 8. [Mit 1 Tafet.]
  - c. Fantes rerum Austriaeurum. Oesterreichische Geschiehts-Quelten ... Zweite Abtheilung. Diplomataria et Acta. XX. Band. Auch u. d Tit.: Urkandliche Beiträge zur Geschichte Böhmens und seiner Nachbarläuder im Zeitalter Georgs von Podichrad (1450-1471). Gesummelt und berausgegeben von Franz Palacky. Wien 1800. 8.

Von der Mechitharistencongregation zu Wien:

Zu Nr. 1322. Europa. (Armenische Zeitschriff.) 1860. Nr. 24-26; Titel aebst Register sowie Umschlagsiftel für den Jahrgang 1860. — 1861. No. 1-8. fluch-4.

Von den Horausgebern:

- Zu Nr. 1432. Die Linder des Halis. Persisch mit dem Commentare des Sadi herausgegeben von Hermann Brockhaus. Britten Bandes zweites Heft. Leipzig 1860. 4.
- Zu Nr. 1509. Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft nes Jodenthams herousg. vom Oberrabbiner Dr. Z. Frankel. Neunter Jahrgang. October December 1860. Leipzig 1860. Zehnter Jahrgang. Januar 1861. Breslau. 8.

Von der Société de Géographie za Paris:

Zu Nr. 1521. Bulletin de la Suciété de Géographie --. Quatrième série.
 Tome XX. Nos. 115 et 116. -- Juillet et Août (la 1 Hefte [nebat 1 Karte]); 117. -- Septembre; 118. -- Octubre [mit 2 Karten]. Paris 1860. 3 Hefte. 8.

You Justus Perthes' Geographischer Austalt in Gotha:

- Zn Nr. 1643. n. Mittheilungen and Justus Perthes' Geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammtgehiete der Geographie von Dr. A. Petermann, 1860. XI. (mit Tafel 18.) XII. (mit Tafel 19.); 1861. L. (mit Tafel 1—3.) H. (mit Taf. 4.) III. (m. Taf. 5. 6.) Gotha. 5 Hefte. 4.
  - b. Mittheilungen u. n. w. Ergünzungs-Best 4. Haupttitel: Ethnographie de la Turquie d'Europe par G. Lejran. Ethnographie der Europäischen Türkei von G. Leicon. (Ergänzungshost zu Petermanns Geographischen Mittheilungen.) [Nobst 1 Karte.] Gotha 1861. 4.

Von dem Koninklijk Institunt voor de tant- land- en volkeskunde van Nederlandsch Indië:

 Zu Nr. 1674. Rijdragen tot de tanl- land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië. Uitgegeven door het Kon, Inst. voor de tanl- land- en velkenkunde van Nederl. Indië. Nieuwe volgreeks. Derde deel. te stak [mit 1 lithograph Beitage]; 2e stak. Amsterdam 1860. 2 Refte. 8. Von Herrs Oberrabbiner Director Dr. Frankel:

Zu Nr. 1831. Jahresbericht des jüdisch-theologischen Seminars "Freenekelscher Stiftung" - " Voran geht: Ueber die Chronik des Sulpicius Severas. Von Dr. J. Bernnys. Brealan 1861. 4.

Von dem Koninklijk Instituut voor de taal- land- en volkenkunde van Nederlandsch indie:

 Zu Nr. 1836. Werken van het Konisklijk Instituut voor taal- land- en rolkenkunde van Nederlandsch Indië. Tweede afdeeling. Afzonderlijke werken. -- Auch unter dem Titel: De Nederlanders te Jakatra. Uit de bronnen, zoo uitgegevene als niet nitgegevene, bewerkt door Mr. J. 4, van der Chijs -- Amsterdam 1860. 8.

Von der D. M. G. durck Subscripting:

 Zu Nr. 1935. Hudikat el-Ahhar. (Journal to arabischer Sprache.) 3. Jakrg. 1860. No. 136—141. 4. Jahrg. 1861. No. 142—151. 153. Fol.

Vom Herausgeber:

Zu Nr. 2100. Ben Chananja. Monataschrift für jüdische Theologie. Rerausgeber und Redakteur: Leopold Löw., Oberrabbiner zu Szegedin, III. Jahrg. 1860.
 Hell. S. IV. Jahrg. 1861. Nr. 1-14. 4.

Von der Kais, Russ, Geogr. Gesellschuft in St. Petersburg:

20. Zu Nr. 2244. Proces-verbal de la séance da 5. octh. 1860. 1 S. fel. — de l'assemblée générale da 9. novemb. 1860. 4 SS. 8. — de l'assemblée générale annuelle du 14. décemb. 1860. 2 SS. 4. — de l'assemblée génér. du 11. janvier. 1861. 2 SS. 4. — du 1. février. 1861. 3 SS. 4. — du 15. mars. 1861. 3 SS. 4. — du

Von Heren Dr. Van Dyk in Beyrat:

21. Zu Nr. 2323. 2 Biegende Blätter in Bezug auf die syrischen Christenverfolgungen. (Reulit الشامعة الشامعة الشامعة).

Beirat 1860. 1861. 2 Blätter Inng Pol.

Van der Kon. Bayer, Akademie der Wiss, zu Mönchen;

22. Zu Nr. 2327. Sitzungaberichte der Kon. Bayer. Akademie der Wiss. zu München. 1860. III. Heft. München 1860. 8.

#### II. Anders Warker

Von den Verfassorn oder Herausgeberu:

2328. La poèsie philosophique et religieuse chez les Persans d'après le Mantie uttair, su le langage des oiseaux de Farid-uddin Attar, par M. Gercin de Tazzy - . Troisième édition, Paris 1860. 8.

2329. Cours d'Hindoustani à l'École impériale et spéciale des Langues orientales vivantes, près le bibliothèque impériale. Discours de M. Garcia de Tussy, membre de l'Institut, à l'ouverture du Cours, le 7. février 1861. (Paris.) 8.

2330, A Sindbi reading book in the Sanskrit and Arabic character. Compiled by the Rev. Ernest Trumpp, Ph. D., M. A. (a. O.) Printed for the Chareb Missionary Society. 1858. 8.

2331. Die truditionelle Literatur der Parses in ihrem Zunammenhange mit den auggänzenden Literaturen dergestellt von Fr. Spiegel. Wien (auf Empfehlung der Deutschen morgenländischen Gesellschaft aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei) und Leipzig 1860. 8.

2332. Étude sur la géographie et les populations primitives du Nord-Ouest

- de l'Inde d'après les hymnes védiques précèdée d'un aperçu de l'état artuel des études our l'Inde ancienne par M. l'ivien de Saint-Mertin. Mémoire couronné en 1855 par l'Acodemie des inscriptions et belleslettres. Paris 1859. 8.
- 2333. The sources of the Nile: being a General Survey of the basis of that river, and of its headstreams; with the history of Nilotic discovery. By Charles T. Beke, Ph. D. London 1860. S. [Mit 7 Illustrationen. meist Karten.] (Doublette an Nr. 2306.)
- 2334. Original Sanskrit texts on the origin and history of the people of India, their religion and institutions. Collected, translated into English, and illustrated by remorks. Chiefly for the use of students and others in India. By J. Muir, Esq., D. C. L. late of the Bengal Civil Service. Part second. The Trans-Himalayau origin of the Hindus, and their affinity with the western branches of the Arian race, London 1860, 8, 3 Exemplare.
- 2335. Der Prophet Habakuk. Nach dem gründlich revidirten, zum erstenmale in aniner urspränglichen Verbindung wiederhergestellten bebräischen Text aufs neue übersetzt, eingeleitet und erklärt von Johannes von Gumpach. München 1860, 8.
- 2336. Exposé des guerres de Tamerlan et de Schab-Rokh dans l'Asio oc-cidentale, d'après la chronique orménieune inédite de Thomas de Medzoph; par Félix Nève. Bruxelles 1860, 8.
- 2337. L'Eglise d'Oricot et son histoire d'après les monuments syriaques. Notice littéraire par Félix Neve. Paris, 1860. 6.
- 2338. Voyageurs, saints et artistes sur le sol de la Grèce, par Félix Nève. (Extrait de la Revne La Beigique, tome IX, avril-mai 1860.) Bruxelles. 1860. 8.
- 2339. Des recherches recemment mises an concours sur la littérature chrétienne de l'Ethiopie, par Félix Nève. Louvain, 1860. 8.
- 2340. Ueber das Passivam. Eine sprachvergleichende Abhandlung von H. C. von der Gabelentz. (Aus dem VIII. Bande der King, Sachs. Genellisch. der Wiss.) Leipzig 1860, gr. 8.
- 2341. Die vedischen Nachrichten von den naxatra (Mondatationen). Von A. Weber. (Aus den Abbundlungen der kön, Akud, d. Wissensch, zu Berlin. 1860.) Erster Thell. Historische Kinleitung. Berlin. 1860. 4.
- 2342. The geneals of the earth and of man; or the history of the creation, and the antiquity and races of mankind, considered on hiblical and other grounds. Edited by Reginald Stuart Poole, M. R. S. L., etc. Second edition, revised and enlarged. London and Edinburgh 1860. 8.
- 2343. Saciété d'ethoographie américaine & arientale. L'Orient par Léon de Rossy - - . Lu à le Séance publique de la section orientale le 26 décembre 1859. Paris 1860. 8.

Von der Kon, Bayer, Akademie der Wiss, zu München:

- 2344, Erinnerungen au Johann Georg von Lori. Elne Rede, vorgetragen in der öffentlieben Sitzung zur feier des akademischen Saccularfestes am 29. Marz 1859 von Dr. Georg Thomas von Hudhardt. Müschen 1859. 4.
- 2345. Einleitende Worte zur Feier des Allerhichsten Geburtsfestes Sr. Majestät der Königs Maximitian II., gesprochen in der liffentlichen Sitzung der kön. Akademie der Wissenschaften um 28. November 1859 von Prof. Marcus Joseph Müller. München 1859. 4.

2346. Denkrede auf Alexander von Sumboldt. Gelesen in der öffentlichen Sitzung der H. Bayer, Akademie der Wissenschaften um 28. März 1860 von Gerl Fried. Phil. v. Martine. München 1860. 4.

Vou den Herren Buchhändlern Williams & Nurgate in London:

- 2347. July 1860. A catalogue of Williams' and Norgate's publications. Books in Oriental and European languages. Loudon. 8.
- 2348. Edinburgh (and) London, No. VI. October 1840. Williams and Norgate's Original Catalogue. . Linguistic Catalogue. B. S.

Von der k. k. Akademie der Wissenschaften zu Wient.

- 2349. Die fejerliche Sitzung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften am 30. Mai 1859. Wien. S.
- 2350. Philologische Preisunfgabe der kaiserlichen Akademie der Wissenschuften zu Wies. (Unterz. Wien den f. Juni 1860.) 2 SS, 8.

Von der British and Foreign Bible Society in London:

2351. The history of the British and Fereign Bible Society, from its institution in 1804, to the close of its Jubilee in 1854. Compiled at the request of the Jubilee Committee, by the Rev. George Browne. - Vol. I. II. London 1859. 2 Bde. 8.

Von unbekannter Hand:

2352. Evidence of the floable Ashley Eden. Taken before the ladigo Commission sitting in Calcutta. Re-printed from the minutes of evidence taken before the Indigo Commission. Calcutta 1860. 8.

Von der Schletterschen Buchhandlung (H. Skutseb) in Breslau:

2353. Die hebräisehen Traditionen in den Werken des Hieronymus, Von Dr. Moritz Rahmer. Erster Theil: "Quaestinnen in Genesin", Breslau 1861. 8.

Von Herrn J. Muir, Esq., in Edinburg :

- 2354. The Bible for the Paudits". [Specimen Fuscionles.] The first three chapters of Genesis diffusely and unreservedly commented, in Sanskrit and Roglish, by James B. Bullentyne, LL. D. -- London 1860. 8.
- 2355. Hindu philosophy examined by a Benures Pandit [laut handschrift]. Bemerkung: Nehemiah Gorch.] [Vol. I.]; desgl. Vol. II. Calcutta 1860. 2 Bandelien. 8. (In Sanskrit.)
- 2356. Index to Mr. Mair's Sauskrit Texts, Part first and second. Compiled by G. B. London 1861. 8. 3 Exemplare,

Von Herro Dr. Bastian:

2357. Journal of the Shanghai literary and scientific Society. Nr. 1, June. 1858. Shanghai 1858. 8.

Von Herrn Dr. Van Dyk:

- 2358. Arabische Bibelübersetzung. Beirut. Alt. Testem. Bog. 24-26. (Levit.).
  4. Neues Testam. Bog. 2-7. In 8.
- 2359. 4 Blatt Facsimile eines samaritanischen Pentateuchs, auterz. Jerusalem d. 28. Juli, d. 2. Aug., d. 4. Aug. 1859., d. 17. Jan. 1860., eath. Ex. XX, 2-17. Gen. X. Num. XXXIV, 1-12. Ex. XXV, 10-16. Fol. (das letztgenannte Quer-Folio). Lithogr.

#### Von Herre Dr. J. Hoffmann:

- 2380. Catalogus van Chinesche matrijzen en drucklettera, krachteus magliging von Z. M. den koning en op last van Z. E. den Minister van staat. Minister van koloniën J. J. Rochussen vervaardigd onder toezigt van den boogleeraar, translateur van het Nederlandach indisch Convernement voor de Japansche en Chinesche talen Br. J. Hoffmone. Am sterdam 1860. 4.
- 2361 Medodeeling van J. Hoffmann aungaande de Chinesche mutrijzen en druckletters etc. Ultgegeven door de Koninklijke Akademie van wetenschappen. Amsterdam 1860, 8.

Von der Smithsonian Institution zu Washington:

Smithsonian contributions to knowledge. Grammar and dictionary of the Yoruba language. With an introductory description of the country and people of Yoruba. By the Rev. T. J. Bowen --. Accepted for publication, by the Smithsonian Institution, May, 1858. (Auf dem Umschlag: Washington city, published by the Smithsonian Institution. December 1858.) 4.

S. 332: Berichtigungen:

Z. 1 "genannren" 1. genanaten. ., 19 "Pehltritt" I. Pehltritte.



## Zur hauranischen Alterthumskunde.

Von

#### Dr. O. Blan.

Trapezuat, 17, April 1860.

Für jeden der sich mit den neuentdeckten sabäischen Alterthümern in Ostsyrien beschäftigt, gewinnen ein erneutes Interesse
die griechlischen Inschriften, welche in nicht geringer
Zahl im Hauran gefunden sind, nicht bloss weil in ihnen manche
Andentungen über Landescultur, Götterdienste und staatliche Rinrichtungen der Zeit, aus der sie stammen, entbalten sind, sondern besonders auch, weil aus ihnen mancherlei über das Idiom,
welches die nichtgriechische Bevölkerung des Landes aprach,
gelernt werden kann.

So sind denn auch die von Porter ( Pive Years in Damascus. Lond. 1855) mitgetheilten Inschriften ein dankenswerther Zuwachs dieses librigens im Berliner Curpus Inscriptionum achon reichlich vertretenen und nur leider noch zu wenig ausgeheuteten Materials. In den Handen des Hrn. Hogg, der nuch Porter I, 368 seine Bemerkungen dazu im J. 1854 vor der K. Britannischen litterarischen Gesellschaft las, scheinen sie jedoch, nach den in den Anmerkungen des P.schen Buches gegebenen Prübehen zu schliessen, nicht eben un den rechten Mann gelangt zu sein. Besser gelungen ist eine andere Besprechung die ein Theil derselben durch einen nordamerikanischen Gelehrten, Prof. Woolsey im V. Bande des Journal of the Amer, orient, soc. S. 183-189 erfahren hat. Nur ist seine Vorstellung von der Nationalität des ungriechischen Elementes in denselben mindestens unklar ausgedrückt, wenn er in den Namen syrische Wurzeln und sogar hibliache Erinnecungen sucht. Ich unterschreibe daher seinen Schlusswunsch: Would it not repay some one skilled in the Semitie dialects to make a collection of the Syrian names found upon the monuments and trace them to their roots? pur mit dem Vorbehalt, dass das "Syrian" geographisch, aber nicht ethnographiach verstanden werde.

<sup>1.</sup> Ich beginne mit einer Inschrift, die ein mehrfaches archäologisches Interesse bietet: der bei Porter II, 126 in Fac-8d, XV. 29

simile mitgetheilten, in Suweideh gefundenen. Aus Herrn Hogg's Uebersetzung (ch. Aum. 4) führe ich nur ein panr Worte an, um seine Unfähigkeit an einem Beispiel zu erweisen, das mich der Mühe überheben wird, bei den andern Inschriften seine Lesungen zu berücksichtigen: "Hetolipus from the Gepi from Cousarea and Nathou Aphetathou (from the) Orsovi, prepured and constructed both the temple to Minerva in Gerrha with the statues and" etc. . .!!

Vielmehr liest sich das Ganze ohne Schwierigkeit: Erove H seplor Kalaupoc . . . . . Avrovivov ini domirrior Algroov Y-

à naticor à mobile robe and the [xealor alyloyour Apeur, Karva-Seer, Aprivator, Oodoctor fatoxica-

10 or xui zareozevaner, sai tor vaor The Annua in Ap-[foic oir roic avaimager deformate

15 Intoxonovane quλής Σομαιθήνων

Im Jahre S des Herrn Kaisers ..... Antoninus unter dem Consularis Domitius Dexter liess die Stadt die von den Gärten (f) kommenden Wasserleitungen von Area, Kainatha, Aphita, Orsua. ausbessern und aurechtmachen und den Tempel der Athene in Area sammt den Bildern wieder herrichten, unter Aufsicht der lanung der Somaithener.

Zu diesem fuhalt passt nun vortrefflich, was Porter S. 125 f. über den Ort und die Umgehung, in welcher er die Inschrift fand, bemerkt: "A short distance east of this mosk is a small building of good masonry, considerably lower than the surrounding surface of the soil. I thought at first that it was a fountain, but on descending could see nothing that would confirm the supposition. On a large stone over a door is the inscription." - . . . ,,We now ascended a steep bank to the summit and here found an immense reservoir" . . . . , it is filled by means of a subterraneau canal, coming from the

Wady considerably east of the city."

Mit diesem unterirdischen Canal sind in unserer Inachrift die άγωγοί (wegen der Bedeutung s. Ztschr. XII, 542) gewiss in Zusammenhang zu denken, und Porters erster Gedanke, duss dus kleine Geban zu einer Wasserkunst gehöre, war nicherlich richtig. Beachtenswerth ist auch die Angabe, dass jener Canal aus dem Thale weit östlich von der Stadt herkommt, zuammengehalten mit Zeile 6 der Inschrift. Denn es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Wasserleitung ihre Anfänge auf dem Quellgebiete südlich vom Quleih habe, von wo auch die grosse östliche Wasserleitung des Hauran, der Dämonencanul (Wetzstein, Reisebericht in d. Hauran S. 130), thre Speisung erhalt. Das scheint um so

natürlicher, wenn man sich die Lage der in den folgenden Zeilen genannten Ortschaften vergegenwärtigt. Zwar ist von allen genannten Namen kein einziger anderweit bekannt; aber Kufrudu, wenn night gar in Karada zu corrigiren, ist doch sicherlich nichts anderes als das Kuraffu des Josephus B. J. 1, 19, 2, das biblische ppp, das beutige Qunawat (Porter II, 113. Wetzstein 77. Robins, Pal. III, 911), and Apra crimert chense ungerwangen an den Namen des Fleckens, den Burckhardt s.L., Robinson und Porter 'Arv. Wetzstein 'Ire schreibt, wobei es wenig verschlägt, dass Porter dafür schon das Ariatha der Notit: eccles. in Anapruch genommen hat (11, 136); denn beide werden eins sein, wie Karn und Karafa. Agirafa, wie ich statt des unnachweislichen AgiraJa vermuthe, kann nur das heutige 'Afineh. ctwas sildöstlich von 'Ary (Port. H. 137) sein, dessen Name auch nicht modern , sondern nach Robinson's Vermuthung (Pul. III, 911) schon im samaritanischen Pentatench als 'Afinith erwähnt ist. Den an vierter Stelle genannten Ort Opnova weiss ich nicht unterzuhringen; vielleicht war es das heutige Resas. Hiernach lässt sich ann errathen, welche Gertlichkeit in der vor dymyore voraufgehenden Bezeichnung zu suchen sei. Im Facsimile bei Porter sight das Wort so aus: [HIQV, und dn er auch Z. 3 17] für inl abgeschrieben hat, so möchte man zunächst genow lesen. Das ist aber similor and ich vermuthe daher zimm, so dass jenes Quellgehiet am Quleib, welches jetzt el-Genat heisst, griechisch of egnor "die Garten" geheissen hatte; womit freilieh nicht ohne Weiteres behauptet sein soll, jenes Genat (chias Wetzst. 39) sei ein, etwa wie Kairuda aus בולר משם אות הוא herausgebildeter, bauranischer Solokismus für Die, Jedenfalls ist klar, dass wir es bier mit einem Wasserleitungssystem zu thun haben, das sich am Westabhange des Haurangebirges hinzog. und so gewissermassen die Ergänzung zum Luwa-Kanal im Norden . zum Ifrit-Kanal im Osten bildet. Da sich als Datum der Inschrift aus Porters Notiz (a. u. 0. 126) in Verbindung mit meiner ohigen Lesung das Jahr 204 p. Chr. ergieht, d. i. etwa die Regierungszeit Gabala II., - und der Kanal damals schoo reparaturhedurftig war, so muss seine erste Anlage noch alter gewesen sein, und reicht vielleicht in die Zeit Gabala I. zurück, der durch seine umfangreichen; kunstvollen Wasserhauten berühmt war (Wetzst. 123 .. Dagegen ist über den Athene-Tempel nichts weiter zu sagen: im heutigen 'Ary wird man ihn schwerlich auchen durfen; vielmehr steht fest, dass es dort keine alten Ruinen von Bedeutung gibt. Andrerseits fällt es auf, dass die Stadt, welche die Inschrift setzte, ihres eigenen Aquaductes gar nicht hatte gedenken sollen und Wasserleitungen und Tempel bloss für andere

Ortschaften reparirt haben sollte, sowie dass gerade von Suweida, das sehr umfängliche und zahlreiche Ruinen besitzt, der alte Name noch nicht gefunden ist. Ich schliesse daher: Apaa unarer Inschrift ist nichts geringeres als der alte Name von Suweida selbst, und wenn er wirklich im heutigen Ary steckt, so ist er dorthin übertragen.

Dass trotz jenes hellenischen Cultus der Athene die Bevölkerung des alten Saweida stark mit arabischen Elementen gemischt war, erhellt aus einigen andern Inschriften, deren Porter gedenkt. Ausser der quer Zoum Firuar, die ich sehr geneigt bin aus dem Orte Sume id am Luwa-Kanal abstaumen zu lassen, werden noch eine quer Birangrag und, hiermit vielleicht identisch, eine quer Altungrag erwähnt (n. n. O. 125). Ferner besagt eine Inschrift an dem eigenthümlichen Mausoleum ausserhalb der Stadt: "Odainatos Sohn des Annelos haute dies Denkmal seiner Gemahlin Chamrate" (Port. 121). Alle drei Namen sind hier beachtenswerth.

Annelon erweist sich neben 28227 (Num. 34, 23. Cod. Samur. 58227) und Hanelus (Movers Phoen. Texte 1, 47) als Compositum aus and dem Gottesnamen 121, 58 und stellt sich an an einer Reihe von Eigennamen, die wir weiter unten au erläutern Gelegenheit nehmen.

Xαμφάτη wie 'Ομιόνιτα = κικό, Σολιμάθη = κικό α. α. (Wetzst. 75) mit consonantisch anslautendem i soll regelrecht s. stranscribirt werden; denn χ ist der gewöhnliche Stellvertreter für S. Ausser Tuch's Note in dieser Zeitschr. III. 38 vergleiche man Χινθήνοι = κλω (Nonnos bei Phot. Bibl. cod. 3), Μάλιχος = αλίω (Wetzst. 75), Τάμβλιχος, ein arabischer Fürst (bei Diod. fragm. in Müller H. Gr. II, S. XVII, 20 und beiläufig derselbe Mann der I Macc. II, 39 Ειμαλκοναί heisst, was demnneh schwerlich wie Zeitschr. XII, 322 gescheben, zu erklären ist) = αλίω

Wüstenf. Regist. 246, η 22 I Chron. 4, 34. — 3 schickt sich aber nicht wohl zur Deutung des Namens und da die sarazenische Aphrodite, die sonst Χαβάρ, Δ, heisst und durch μιγάλη übersetzt wird (Tuch a. a. 0. 195. Movers Art. Phöniz, in Ersch u. Gruber Encycl. 394), vom cyprischen Erzhischof Epiphaniua (hei Mai Spicil. Rom. II, 133) Χαμαρά genannt wird, so darf unbedenklich auch Χαμράτη 5 5 5722 geschrieben werden. Die Verwandtschaft zwischen arubischen m und b hat auch umgekehrt die Abendländer ein b hären lassen, wo etymologisch ein m richtiger scheint. So ist der arabische Götzenname Sahis (hei Plin. XII, 32, 52) noch von keinem besser gedeutet als von Gesenius im Thesaur. 1354 — (vgl. — Maras. ul-Ittilä II, 125 und die Note dazu), und so wird auch der Araber Σαβώς bei Strab. 16, 781 ein — sein können (vgl. Χαβδάν — Hamdan Wüst, Regist. 201).

2. Aus dem benachbarten Qunawat theilt Porter II, 114 eine luschrift mit, die schon darum unsre Aufmerksamkeit verdient, weil sie zu den ältesten, die im Hauran gefunden worden, gehört; sie ist nach dem Datum das sie enthält in d. J. 114 p. Chr. zu setzen.

Υπέρ σωτηρίας Αύτοκο. Τραιάνου 'Αθριάνου Καισ. Σεβ. τοῦ Κυρίου διὰ 'Ο[δ] ασου 'Αδάνου Σαιέλου [Θ]αίμου Βαδάρου Μογείου Χααμμέου Σ.σαμεάτου Γαύτου Θαίμου [Δ]ουίου . . . . ἔτους Η άγομανομοθέτεις Μ. Οὐλείου Φιλεππικοῦ.

Die Namenreibe enthält schwerlich die Abnenliste einer und derselben Person, sondern es werden nach der Sitte, die namentlich da deutlich hervortritt, wo zwischen je zwei Namen ein sai steht (Porter II, 50) oder wo je ein Name im Nominativ steht, je zwei Namen, Vater und Sohn zusammenzugruppiren sein. Das ergäbe sechs Gruppen, deren letzter nur der Vatersnamen durch eine Lücke im Stein verloren gegangen ist.

Statt Ondos, wie Porters Copie hat, liegen Odados und Orunus und theide gleich nahe, um einen arabischen Namen herzustellen (Wüstenf. Regist. 349, 361).

الله عدان Der Qamus III, 667 kennt عدان als Frauen-, عدان als Männernamen.

Salelos kann neben عنى الله und عنى الله (Wüstenf, Regist, 418) nicht zweifelhaft sein, als أبنى أبلا also abermals eine Zusammensetzung mit dem Gottesnamen به Zwar stränben sich die Araber selbst, diesen أبدا als ihr Eigenthum anzuerkennen

und im Qamus III, 137 wird daber, was ich zu Zeitschr. X, 59 Aum. notire, das Wort ausdrücklich als syrisch ib,-, gleichbedeutend mit di, bezeichnet. Duch erinnert der Commentator an berent und ist darin also Hrn. Prof. Hitzig (Ztschr. XII, 322) vorangegungen. Du indess in Südarabien dies 58 als Bestandtheil von Eigennamen gar nicht selten ist (Osinnder Zeitschr. X. 53 f.), so darf es unbedenklich auch den aus Jemen eingewanderten Stämmen in Syrien zugesprochen werden. Bedingungsweise gehört hierher schon der Madianiter 58:27 Num. 10, 29 (in seiner Genealogie bei Alex. Polyb. fragm. 16 wird legar aus legar entstanden sein, da es = ppp Genes. 25, 2 ist); und vielleicht der Vater Elihu des Busiters 58572 High 32, 2, 6, mit welchem ein Brichelus aus Ituraea (Münter de reb. Itur. Copenh. 1824, S. 2) wenigstens die Wurzel gemeinsam hat. Auch der Araber Zagderit, Zagdift, der Mörder Alexander Bulas ist schon ein paarmal (Zischr. IX, 235, XII, 322) citirt worden. Denselbeu neunt Dranios (arab. Archaeol. fragm. 24) Postilog, vielleicht mach einer ähnlichen Variante arabischer Quellen, wie Wastenf.

Regist 385 بيل zabid für بيل Ribbil anmerkt. Letzterer

Name, als ursprüngliches [4] , "Fürst d. El" (vgl. had alle "Fürst d. Menat" Wüst. G. T. 2, 19) augeschen, würde auch innerhalb des eigentlich Arabischen, nicht allein stehen. 'Ain'll Wüst. Gen. Tab. 8, 14 ist so sicher [4] Auge d. El", wie "Evidoc Sarve der Phönikier (Ztschr. VI. 165). Und in demselben Stamme 'Odad kommt ein Wahb'l vor (Tab. 8, 18), der nehen Wahb-Allät und Wahballäh (Wüst. Reg. 458 vgl. Okupálka Jag. Sohn der Zenobia) sich als [4], adanum lli" erweist. Auch Schilmil (Wüst. Regist. 419) [4]

ist gleicher Zusammensetzung. Ueber شرحبيل (Osiander Ztachr.

x, 54) sei nur bemerkt, dass es ursprünglich gewiss مُرَحِياً gesprochen wurde, wie noch jetzt der Ortsname شرحياً Shur-habil (Rob. Pal. III, 920) gesprochen wird, und auch Wüstenfeld (Tab. 7, 23) Scharhabil schreiht. Es wird, wie das ähnliche مُراحِيلًا (Osiander u. n. 0.) durch "Spross des El" (vgl. العرب القبيل "Mann des Qais", العرب القبيل "Mann des Qais", العرب القبيل بالمورية والعرب القبيل بالمورية والعرب القبيل بالمورية والعرب العرب 
Δμόρχεσος der Griechen, Osiand. Zischr. VII, 465) zu deuten und auf τρομονικό, τρομονικός σελείται aufgewachsen zurückzuführen sein. Der Name Schnrähill führt uns dem Hauran näher, indem er auch einem gassanidischen Fürsten eigen ist (Reiske prim. lin. 89, Wüst. Tab. 12, 30). Es darf daher unch Avaix (Inschr. aus Hit b. Porter II, 56) gleich dem himjuriti-

schen אינא (Osiand. Zeitschr. X, 53) und dem sinaitischen אינא עומ (Osiand. Zeitschr. X, 53) und dem sinaitischen אינא עומ (Tuch Ztschr. III, 177), arabischen dit j = Θεόδωρας gelten. Einem Hannel begegneten wir schon oben, und weiterbin finden wir noch einen Natumel (Porter II, 54). — Genug um ausser Zweifel zu setzen, dass der El-Dienat mit den südarabischen Stämmen im Hanran eingewandert war und für einen beidnischen Cult zu gelten bat.

Θαϊμος = κομπτ in unseren Inschriften öfter vor (2mol in der folgenden Inschrift; ein Maroς Θαίμου d. i. Porter II, 639); in Z. 5 steht es ganz deutlich, Z. 3 wird es statt ΦΑΙΜΟΥ zu corrigiren sein, da wahrscheinlich anders ausgedrückt wäre. ist einfach und in Zusammensetzung ein sehr häufiger arabischer Name (Wüst. Regist. 447).

Bάδαρος wird κ. (Wüst. Regist. 101) sein; indem das Gezm durch Wiederholung des vorangehenden Vocals gefüllt werden konnte, wie in Αλαμούνδαρος — Π., aber freilich nicht musste, vgl. CAΛΜΟC — (Wetzstein 74. Wüstenf. 409). — Wegen der Beziehung des Namens και Monddienst, siehe Osiander Ztschr. VII, 466.

Mby rioc kann ich nur für الْعَنَى erkennen, falla nicht, wie Wetzstein 76 auf einer audern Inschrift fand, Moyfroc مُعَمِنُ , herzustellen ist.

Schwieriger sind die zwei folgenden Namen. Bei Χαάμμεος ist mir suerst der βασιλιός τῶν Ραμβαίων (d. i. des Stammes sæn), ähnlich wie Γάμβαρος Strab. XVI, 753, 11 = χες
vgl. Gabhara Plin. N. H. VII, 16, ist) bei Strabo XVI, 753, 10
Δλχαίδαμος (Var. Δχαίδαμος) eingefallen, für
den eine genügende Ableitung sich in Kaddam (Χλος σε κλοί
Qumus III, 547) bieten würde, ohne dass dieserhalb Δλχάδαμος
zu lesen nöthig wäre, da die Diphthongirung vielleicht ustsyrisch
dialectisch ist. Wie leicht konnte in unsrer Inschrift ΧΛΛΛΛΜ
unter der Hand des Abschreibers zu ΧΛΛΜΜ werden! Wenn
bei Porters Text stehn zu bleiben ist, höte sich höchstens St.

με im n. pr. Κοθείm Wüst. Regist. 268, και Qamus III, 554,
oder με im n. pr. και με γεν βαπυς III, 551.

C. CAMEATOY ist bei seiner fragmentarischen Erhaltung

nicht mit Sicherheit anzusussen. Nur rücksichtlich der Form durf es neben ein paar andere hauranische Namen von Männern treten, die ebenfalls seminine Endung haben, wie im Sinaitischen ruch. Aus Burckhardt, der mir leider nicht zur Hand ist, erwähnt Porter II, 83 einen Malichathos, d. i. W., eine Benennung,

die nicht füglich gegeben werden konnte, wenn nicht eine Kla göttlicher Verehrung genoss, wie nxin; es wird, wie die nabn Den der Babylenier, die Mondgöttin gewesen sein, und ein Beiname der Allat (Osiund. Z. VII, 483). Der Punier Milchato (Gesen, Mon. Ph. p. 411) nahm seinen Namen gewiss eben daher, und nichts underes besagt derjenige eines Phonikiers, dem ich bei Pluturch Symp. 3, 4 begegne, Adgeillarog = חחר א החר "Verehrer der Hat". - In einer andern Burckhardtschen Inschrift, die Wetzstein (Rh. 80) vollständiger gibt, erscheint ein Araou 9 oc. Der Grund der Femininbildung eines N. pr. mascul. liegt auch hier in der Bedeutung des Wortes: wie bedeutete, wie aus and achliessen, "Aurora, Morgenröthe". Der nach ihr genannte ist also ungefähr, was 'Abd us-Sarin "Diener der aufgehenden Sonne" (Osiand, Zeitschr. VII. 469) und das Gegentheil von dem, was عبد دهمار (Wüst. Reg. 28) "Diener des nächtlichen Dankels oder der drei mondloses Nächte" (= .53? gehört in diesen Kreis auch Nie Nas. Wilst. G. T. A. 151) bedeuten wollte.

Tuvtoc, bier und sonst nicht selten (Port. II, 54) ist gelegentlich von Wetzstein (Rb. 76) für den "echt himjaritischen Eigennamen " erklärt worden. Die Zusammenstellung wird richtig sein, da " in unsern loschriften auch anderswo durch T wiedergegeben wird, z. B. Porter II, 56 Asītāc, wie f. Asītāc zu lesen sein wird, " Löwe". Der Name kommt in vielen arabischen Stämmen vor, doch, so viel ich sehe, stets mit Artikel Licht (Ibn Habib Arab. St.-Namen 9. Wüst. Reg. 171, siehe anch Osiand. VII, 447).

Andov endlich, wie P.s Abschrift bietet, erklüre ich für einen Schreibschler statt Anntov d. i. (z. B. thu Hab. 36). Die Diminutivhildungen in diesen Eigennamen sind ein sicheres Kennzeichen für den Charakter der Sprache, da sie eben nur dem arabischen Idiom eigen sind. Sie sind meist leicht kenntlich

(Wetzst. Rb. 75): ein paar ungewähnlichere setze ich noch her: 'Oa i Broc Port. II, 56 ist Oseihi'n samol, aus dem Namen des Biographen der arabischen Aerzte Ibn Abi- Oscibi'a bekannt. Und da ,.... durch Macijus po c (Wetzst. a. a. 0.) wieder gegeben wird, so scheint nuch Karaxla Foc (chenda 81) als sig. 3. Diminativ von 13.5 angeschen werden zu müssen, was an die Pamilie der Qawaqila oder Banu Qauqal (Wast. Reg. 122 f.) eringert.

3. Aus Hebran, Porter II, 252, Woolsey a. a. O. No. 12. vortrefflich erhalten und sorgfaltig abgeschrieben. Sie gehört in das J. 155 oder 156 p. Chr. Woolsey liest; Ynio our polus regioe Kalaagos Tirov Alliov Adquarov Arrartirov

Siguator Evargors o rubs in tur lepartitor intiatty from barwandixarov Artureiran Kalaagas, agoragaaniran Agartidan,

Θαίμου, "Ομιθίλου, "Εμμέπλου, "Εμμεγανηχαμένου Ιεδίκων, Θοίμου, "Αβχόρου, "Ενου,

Μασέχου, Εμμεγαννάρου δερυταμιών.

and verweist wegen izdizor, im Facsimile tydzor, auf Cic. epist. ad fam. 13, 71. Man kann seiner Abtheilung der Namen fast immer beipflichten; nur gruppire ich sie so zusammen: Aristides S. d. Thaim, Onithel S. d. Emmeplos, Emmegani S. d. Chamen und dann, Thaim S. d. Abchor, En S. des Masech, Emmegani S. d. Nar ( Fagiryavn Napov, nicht Engeyav rapov, hat Porters Ausgabe).

Wieder eine Reihe von Namen, deren Mehrzahl sieh ohne Weiteres als arabisch verräth:

Oainoc = . oben.

Χαμενος = Wüst, Reg. 266, genauer vielleicht ....

"Evas = "sas "Auge" vgl. 'Ainil oben.

Maregos - Sala Camus III, 114, wie Mahryos - Ste Weignt, 75.

Napoc = wie der Dichter Nehar ben Tanni'a mit der Kunja Abu-Ainan biess (Qamus III, 678, Wüst, Reg. 333).

AByopos, wie مُسْلَم nehen أَكْلُب أَسْلُم (Ibn Habib 5. 38), ein adj. intensivum = Al, einer Rildung die auch in dem Simitischen Idiom zu Hause ist (Tuch Zeitschr. III., 137), und für den Hauran durch Wetzstein's (76) Jul belegt ist.

Out Fekog ist wohl nicht ein Compositum mit 58, sondern Diminutiv des häufigen arabischen Namens (Wüstenf. Reg. 464-Qamus III, 373) 323, wobei 3 Stellvertreter für ist, wie in

@μέλας = 1.3 (Ztschr. XI, 736) oder 5.3 (Wiist. Reg. 453).

Undentlicher bleiben das zweimalige Empryory und Empraisc. Bei ersterem habe ich vorübergehend an den Götzen Omjänis gedacht, der nach Qamus III, 265 vom Stamme Chaulan als Schutzherr des Ackerbaues und der Vichzucht verehrt wurde, du Chaulan eben zu den von Jemen auch

zucht verehrt wurde, da Chaulan eben zu den von Jemen nach Syrien gezogenen Stämmen gehört. Allein das kann nicht durch Γ ausgedrückt worden sein; vielmehr entspricht letzteres, wie in Γιάτος, so auch z. B. in Γιάσος von Wz. λές (Wetzst. 80, 81) "in der Frühstunde geboren", regelmässig einem è und γατη musste = μές (Wüst Reg. 170) sein. Ob dann in der ersten Hälfte etwn μές sich birgtt es wäre so wie πιξι = laarla zuerst zu EMN, schliesslich zu EMM geworden. Oder soll man an ein Compositum wie παριτίας μές Hälfte augenscheinlich die gleiche.

4. Porter II, 54 Woolsey no. 6. Fundort: Butanieh. Sie ist nicht wie Porter meinte: probably defective at the commencement of each line, sondern gerade da vollatändig. Richtiger sah schon Woolsey sie an; doch lese ich einzelnes anders, die nach Amerika gesandte Copie Porters ist weniger treu als das Facsimile in scioem Buche.

Αὐσος Γαύτου Θιά[δω]
ρος Πασιθείνου Ότετος Αβίβου Άναμος Γαύτου Ζόβεδος Ναταμέλου [έ]πίπ[κοπο]ε ἀνέγειραν
τὸ τυχεῖον ἐκ
τ[ῶν] τῦ[c] [Θεᾶς 1]

Zur sachlichen Erlänterung und Vergleichung setze ich gleich daneben Port. II, 180, Woolsey No. 10 aus Salchud:

Αγαθή τύχη
Θάμος Ναίμ[ου]
Σάθαος Σίχμου
Βάσσος Ούλπίου
Βόρδος Σα[βάου]
ἐπ[ίσ]κοποι ἐκ τ
ῶν τοῦ θεοῦ ἔχτισα[ν]
ἔτους ΡΜ (140 Bostr. = 246 Chr.)

Beide Inschriften beziehen sich also auf öffentliche Stiftungen, deren Errichtung aus Tempelgeldern bestritten war. Die durin als Urheber genonnten Insazonos sind keine christlichen Bischöfe, sondern die Vorsteher und Aufseher der Tempelverwaltung, wie sie in den griechischen Colonien Municipalbeamte waren (Boeckh St. d. Athener I, 436 ff.); wofür auch das insazonorung gehögen. 1. d. (Porter II, 125, 126) spricht; in der Inschrift aus Batanieh (soll heissen Butaina) künnte statt dessen auch wie Woolsey vermuthet insazonarus gestanden haben. Die Namen dieser Benmten sind wieder überwiegend arabisch, zum Theil sehon in den oben besprochenen Inschriften vorgekommen, zum Theil anderweit leicht kenntlich.

Adaac hegegnete uns schon oben in dem Compositum Adaac os ist in der Schreibung wie und mit griechischer Endung Adaac in den sinnitischen Inschriften von Tuch Zeitschr. III, 176 gefunden und mit arabischem in identificiet worden. Derselbe scharfsinnige Gelehrte macht dabei darauf aufmerksam, dass der Name auch in der amale qitischen Regentenreihe in Hira vorkommt (abenda 151).

"Overog neben Or aird 9 η (Wetzst. 76) ist das bekannte company, ein Diminutiv, dessen Simplex vermöge des company, (de Sucy gramm. arab. l. §. 714) dus Arourog company (bei Wetzstein 76) gewesen sein mag. Woolsey conjicirt auch zu seiner No. 7 d. i. Poeter II, 55, "Orairog; aber dort steht deutlich "Ομαιμος d. i. και (Wüstenf. Reg. 235), nur ohne Artikel.

"Aficios ist wie Atisos = 150 Wetzstein 75. In einer andern Inschrift, aus Hijat, die ich anführe weil sie gleich noch einige neue Namen beibringt (Porter II, 37), werden genannt:

Aβείβος Αίμου καὶ Αεδος καὶ Αύμος νίοι Σαβάου. Hier ist Αβείβος wieder — wie Αβάβος, was Woolsey and C. J. 4560 vergleicht. γ εχι. Αβάβ Alex. Polyh. fr. 16. — Αξμος ist das Nomen in seiner einfachsten Gestalt zum Diminutiv 'Oweim εχε Wüst. Reg. 370. Qamus III, 523, der auch site als n. propr. kennt. Αύμος auch h. Port. II, 39. — Αεδος, vocalisirt wie die anderen participia, Μάλεχος, Μάσεχος, giebt getreu das aus Wüstenf. Reg. 51. Ibn Habib 44 bekannte λείε wieder. — Σάβαος wird nicht, wie Wetzstein 75 meint, κον

(Wüstenf. Reg. 388) sein, das wäre eher Σαβόνς, sondern der alte südarabische Name L..., Indess hat dies Σύβαος Woolsey veranlasst, den gleichen Namen auch an Stelle von Σάθαος Z. 3 der laschrift von Salchad zu setzen, was nicht nöttig scheint, denn zu wird nicht bloss der Stammvater der Stäje (Wetzst. Rh. 32) geheissen huben, sondern ein Abu-1-Schatä kommt auch in Wüst. G. Tab. 5, 25 vor.

Zigedoc, Ass bedarf kaum der Umsehreibung; en ist, wie Woolsey mit Bernfung auf C. J. 4560. 4573 augibt, ein häufiger Name in hauranischen Inschriften.

Nataullov sieht deutlich da: Woolsey conjicirt zu Liebe biblischer Anknüpfung Natarallov. Das ist aber unnötlig; in der Zusammensetzung mit 34 unter arabischem Volke wird an Wzl. ist gedacht werden dürfen, und da nun ist und ist gewähnliche Eigennamen sind (Qamus III, 566), so wird in Gesch. A. 53 Anm., an dessen Seite auch das punische n. pr. Risuit (Reinesii Synt, inser, ant. 477, ungenan wiederholt b. Gesen. Monn. Ph. 469) gestellt sein will.

Reg. 420. Dem liegt sehr nahe dus Σίχμος unarer Inschrift. Es muss über hierfür nine Nebenform επ angenommen werden, da Dhamm durch o wiedergegeben worden wäre, wie das gleich

folgende Boodac, wiederkehrend bei Wetzstein Rh. 73, heweist, welchem Borda S., fast völlig entspricht.

Ouμos endlich, obgleich die von Woolsey versuchte Conjectur Θαίμος ziemlich nahe liegt, wird zu halten sein. Die Form ist wie Τάβος (Wetzst. 74) aufzufassen, welches sein wird, und hat also mit in nur den Stamm i med. gemeinsam, Ich komme unten unf den Namen zurück.

5. In Hit, das in griechischer Schreibung Eudu lautet (Porter II, 50), fand sich unter anderen folgende Inschrift Woolsey No. 4:

Αίλιος Μάξιμος Επαρχος τη πατρίδι Έχτιστ διά Ηρωδον Ιδίον και διά Φιλίππου Μάλχου και Αδδον Άχραβανου Επιμελητών.

Woolsey fragt dazu: What does mean idiou! — In der im amerikanischen Journal veröffentlichten Copie steht Hodden irrthimlich einmal am Ende der 2. und noch einmal zu Anfang der 3. Zeile. Porters eigene Copie hat es nur einmal, und da ist dann Tolon natürlich Vatersname zu Houders. Es entspricht arabischem el-'ld', = \*\* Wüstenf. 243. — Mάλχος hier und 11, 56 gibt

sich neben Militzoc als unarabische Form zu erkennen; vgl. Eunap. Procem. p. VII ed. Boissonade: Mützoc zara riv Zéom v ylüoous à Hopgrosoc zaksīrus trivro di divurus paoslia liyere kann
aber für die Frage noch dem Volksthum der alten Hauranhewohner
nicht massgehend sein, do es wahrscheinlich erst durch Römer
hingetragen wurde.

Addoc minste of oder & gewesen sein: ersteres ist appellativisch gleich of, das als Eigenname durch Odd b. Tabicha bekannt genng ist (Wüst. 349); auch liesse sich læ (Wüst. 193) zur Noth harbeiziehen.

Azgáβaroς ein von - ze "Scorpion" entlehnter Name, für dessen Gebrauch bei den Arnhern der Kanal el-Aqrahany in Damascus Zeugniss ablegt, 'Aqrah selbst ist häufiger Name (Wüstenf. Regist. 40).

Ein Blick auf die im Varstehenden erläuterten Eigennamen, die sieh leicht noch vervielfältigen lassen werden, genügt, um die Ueberzengung zu befestigen, dass das Volk, dem diese Namen sigen waren, ein ldiom aprach, das nach Lautlehre und Wortbildung von dem quraischitischen Arabisch nicht mehr abwich, als der südarabische Dialect. Für die grammatische Gleichheit heider sind beachtenswerthe Beweisstücke die Participial-

hiblungen عَادِدُ مُاسِكُ , مَالِكُ , مَالِكُ , فَا الْحَمْ , فَالْكَ , فَاعَمْ , die adjectiva intensiva مُعْمِن مُعْمِن مُعْمِن مُعْمِن

Diminutivbildungen, die gerade in dieser Emlautung his jetzt, soviel mir bekunnt, im Himjaritischen selhat noch nicht nachgewiesen sind. Mit dem Himjaritischen theilt dagegen das Hauranische Idiom die Festhaltung des Feminin. 7 am Schlusse in voller consonantischer Kraft (Wetzst. 76 Ann., Osiander in Ztzehr. X, 42) und, soweit hierin die Eigennamen mitreden dürfen, den aeltenen Gebrauch, wenn nicht völligen Mangel des Artikels (Osiander X, 46 f.), für dessen Vorkommen auch Levy's (Ztsehr. X1, 74) Lesung einer himjaritischen Gemme durchaus keinen vollgiltigen Beweis gibt.

6. In der Ueberzengung nun, dass auch diejenigen ostsyrischen Denkmäler, welche in einer einheimischen, eigenthümlichen Schrift und Sprache ubgefasst sind und nachgewiesener
Massen (Wetzst. Rb. 133 f.) zum Theil wenigstens aus gleicher
Zeit, wie die griechischen stammen, keiner anderen als der arahischen Litteratur angehören, und keine andere Sprache aufweisen
werden, als die arahische (Wetzstein Rb. 69), wage ich mich
an den Versuch, in den mir vorliegenden Graham'schen und Wetzstein'schen Inschriften einige Eigennamen zu lesen und zu deuten.
Kenntlich sind sie meist leicht an dem dazwischen stehenden 32,
"Sohn". Es wird in dieser Schriftgattung 10 geschrieben; in
der der himjaritischen nahe verwandten numidisch-berberischen
Schrift (Ztschr. V. 358) würde es so 10 nussehen. Solche
Namungruppen von Vater und Sohn scheiden sich in mehreren
Inschriften bequem von dem ührigen Inhalt aus:

In der Tafel zu den Graham'schen Inschriften (Ztschr. XII, ad p. 712) enthält z. B. die Nr. 4 eine Reihe von Eigennamen, und zwar lese ich versuchsweise:

מבקר בן ככל בן סוכב ....

ביכ כיכב erinnernd an son عركب والا den Syrer, oder an وكركبان (Osiander Ztschr. VII, 487) müchte mit dem Sterudienst

der Sabäer in Zusammenhang gedacht werden. Doch aind die Graham'schen Inschriften überhaupt mit weniger sicherem Griffel copiert und darum diese Lesung keineswegs zuverlässig.

Eine festere Grundlage für die Bestimmung der einzelnen Zeichen gewähren unter den Wetzsteinschen Inschriften besonders die sogenannten älteren, und es wird bei Feststellung des Alphabets vorzüglich von ihnen ausgegangen werden müssen. In der Inschrift, welche auf der Tufel zu Wetzsteins Reisehericht mit 1b bezeichnet ist, enthält die letzte Hälfte die Namen:

## של בן אול בן מזן בם בן חנתו בן מזן

wobel ich das vorletzte Zeichen nach einer mir vorliegenden handschriftlichen Copie Dr. Wetzstein's vervollständige, die ursprünglich seinem Bericht un das K. Preussische Ministerium der auswärtigen Augelegenheiten beigefügt war (Rh. 96). Hier ist 551 vermuthlich = hehr, 551 "Schwager", was sich zum Eigennamen genau so gut schicken muss, wie z. B. S. Schwägerin" aum Frauennamen (Wüst, Regist, 336), - 175 stelle ich unhedenklich nehen مرينة und مرين , zwei Mannsnamen die gernde unter den jemenischen Stummen beimisch sind ( Wüst. Gen. Tab. 2, 18, 11, 11, 17, 23 u. an.). - ifich vergleiche ich mit 200 (Wilst, Regist. 414); die Endung mit Vav ist ganz dieselbe, welche auch das sinaitische Idiom in der Schrift ausdrückt, rgl. Tuck a. a. 0. 139 f., die arabische Nominativendung. - Diese Endung, welche übrigens auch in palmyrenischen Inschriften vorzukommen scheint, a. B. :350 Gesen. Thesaur. 1, 491 Z. 4, erscheint in den Namen der Harra-Inschriften, wenn nicht regelmässig, so doch noch sehr hänlig, wie ich aus ein panr andern Namengruppen Wetzstein'scher Inschriften nachweisen zu können glaube. In einer mir gleichfalls nur handschriftlich bekannten im jungeren Charakter abgefassten steht:

# שפטו (P×Bol XGYBol 0}1 ומם בן אדתו בן עמיו בן פרן

(chend.) sein; zur Noth gibt aber auch Wz. i., oder i., oinen branchbaren Sinn. — ארוור הוווי און אין הארוור בין הארוור הוווי און הארוור בין הארוור ה

nicht bezweifelt werden kann, und nuch Wetzsteln mit seinem feinen Gesicht für arabische Sprachmöglichkeiten richtig vermuthere (Anm. 1 zu Rb. 76), aber die sinaitischen Inschriften doch his jetzt nicht hestätigten (s. Tuch n. n. 0. S. 139 f.). -רשי, genan so geschrieben, wie auf den sinaitischen Denkmälern (Tuch 184), das arabische, und wie Tuch 151 bemerkt absonderlich amalegitische ... Der Camus bemerkt unter diesem Worte (III, 883); "es war Name eines Fürsten (,...) der Amalegiter zur Zeit der Hedschrah." Der Buchstabe, welchen ich hier für 'Ain genommen habe, ist graphisch einer der um sehwierigsten nachzuweisenden: er ist sehr hanfig in den Inschriften, z. B. in Graham No. 14. fiinfmal vorhanden, und gibt als Ain genommen sehr bestechende Lesungen, wie z. R. in der ehengenannten laschrift die letzten zwei Zeilen: סים שם זום ארבון אנמפן מפ עם ון -vierzig zusammen mit 'Ami, اربعین اجمعین مع عمالیق liq", gelesen werden können. - 770 = 0 12 ist ein seltener, aber vielleicht um so beachtenswertherer Name. Ein Furda b. Bali war Stammvater jenes "Geschlechtes der Schmiede" welches zeitweilig in Mesopotamien angesiedelt war (Wüst Regist, 162. Ibn Habib 44). In Hira kommt ein Paran b. Amr als Abn eines 'amalegitischen Geschlechtes, der Faraniden, vor Reiske primae lineae 33); und es ist gewiss mehr als blosse Namensahnlichkeit, wenn die Pharaniter auf der Sinnibalbinsel (Tuch

Auf einer andern ebenfalls zu den jüngeren gehörigen inschrift Wetzstein's sind zwei Männer gennaut:

151) und hei Petra (Ztschr. IX, 236) wiederkehren.

### פאץ+ום סופוא+ו

Dem ersten Namen geben vielleicht noch andere voraus, so dass eine gleich lange Namensreihe entstände, wie für den zweitgenannten. — 271 ist als arabischer Name bekannt Wadm (Wüst,

 wieder das d am Pemininum und zwer wie bei 1778, im Genitivverhältniss, was auf ein völliges Erntarren dieser Endung hinweist. — van vgl. 1521 n. pr. Wüstenf. Regist. 193. — 15275
von der Wurzel 53, die auch sonst gern zu Bildung von Eigennamen benutzt wird (Qamus III, 218), gibt sich als Participium
der 2. Form: 5, der eine zuhlreiche Nachkommenschaft hat",
vgl. Mubaqqir, Mubassir und ähnliche Bildungen. — Participialbildungen mit präfigirtem Mim scheinen auch den beiden
letzten Namen zu Grunde zu liegen; doch bin ich über den Werth
des Zeichens A nicht sicher und entscheide daher nicht, ob 17222
etwa mit Mingaschun, wie ein Schave des Qais b. Mas'ud
hiess (Wüst. Regist. 373), zu vergleichen, und der Name seines
Sohnes 15772[5]5, etwa nach bekanntem arabischen Gebrauch das
Diminutiv dazu enthält!

In der Inschrift II h in Wetzstein's Reisebericht beginnt die zweite Zeile ebenfalls mit einem auch in 1 h lesbaren und oben bereits erklärten Namen pay; dann folgt pu; dann als Vatersname als oder his, vielleicht auch wenn man die folgenden zwei Zeichen noch zuzieht und einen kleinen Strich ergänzt und lesen (hae n. pr. Qum. III, 284). Die würde neben sinaltisches und (Tuch 144 aus Beer 125), his dagegen neben arabisches tale (Ibn Habib 45, Qum. III, 816) zu stellen sein.

In der von Wetzstein in Zischr. f. Erdkunde N. F. IV, 406 No. I veröffentlichten loschrift, ist der dem 10 der dritten Zeile varaufgehende Name beschädigt und nur der Schluss 5p. zu erkennen; nach 12 dagegen folgt 222, worin der bäufige arnbische Name \_\_\_\_\_\_ (Qumus 1, 142) entgegentritt.

Das Alphabet, welches ich zur Lesung dieser beiläufig zwanzig Eigennamen angewendet habe, habe ich nach Gesetzen der vergleichenden Palängraphie, zunüchst ohne Rücksicht auf seine wirkliche Brauchbarkeit festzustellen mich bemüht. Die zur Vergleichung herbeigezogenen Alphabete musaten zuvörderst natürlich die himjaritischen nach Inschriften und Codices (den Leydener von Gildemeister Ztschr. f. K. d. M. V. Tof. 2 benutzten inbegriffen) sein. Sodann schien es mir berechtigt, auch das altnumidische und die neu-berberischen Alphabete berbeizuziehen, da sie, wie ich Ztschr. V, 358 ff. nachgewiesen, aus derselben gemeinsumen Quelle, der das himjaritische und alt-athiopische entsprangen, ubzuleiten sind. Endlich habe ich ausnahmaweise in das sinuitische hinüberzugreifen mir erlaubt, überzeugt, dass dasselbe sich auch als eine Tochter der sudarabischen Schrift ausweisen wird. Nicht alle Zeichen sind indess auf diesem Wege mit gleicher Sicherheit zu bestimmen gewesen; ich bezeichne sie in anliegender Schrifttafel durch den Beisatz "unsicher". Von den mancherlei Varianten und nowesentlichen Abweichungen der Zeichnung sehe ich vor der Hand ab. und stelle hier diejenigen Buchstaben zusammen, die gleichsam den Grundstock dieser ostsyrischen Gattung bilden, verglichen mit den am meisten entsprechenden Figuren in verwandten Alphabeten (s. die Tafel).

Es bereitet dem Entzifferer nicht geringe Schwierigkeit, dass in Folge der wechselnden, bald von rechts nuch links, bald umgekehrt laufenden Schriftrichtung, gewisse Zeichen zuweilen verkehrt eingegraben oder copirt eracheinen, und andere wieder, zumal wo die Inschriften Bogenlinien oder Spirale beschreiben, auf den Kopf gestellt sind, so dass eine Vervielfältigung der Buchstaben über die Zahl der ursprünglichen Reihe hinaus entstanden ist. Hier zu sichten und das richtige herzustellen, wird in den meisten Fällen eine erst mit dem vollen und sicheren Verständnisse des Inhaltes lösbure Aufgahe sein. Dies Verständniss aber ist einerseits ausserlich erschwert, weil es an Andentungen über die Worttrennung fast überall fehlt und daher eine sehr sichere Beherrschung des arabischen Sprachschatzes und Sprachgebrauches dazu gehören wurde, um immer richtig zu trennen und zu verbinden; andererseits aber auch überhaupt problematisch gemacht, wenn anders Wetzstein's Vermuthung, dass in den Inschriften vornehmlich Liebeslieder von Hirten (Reisebericht 68) ader Spielereien von Steinmetzen (a. a. 0. 133) enthalten seien, die richtige ist. Wer würde sich anmassen wollen, da jederzeit richtig unchzudichten und mitzuspielen? Es ist der weiteste Spielraum der Plantasie gegeben?

Darum habe ich mich vorläufig auf die Eigennamen beschränkt und auf weitere Deutungen verzichtet. Möge sich aber dadurch, dass ich dem gegenwärtigen Aufsatze ein so wenig weites Ziel gesteckt, Niemand abschrecken lassen, seine Kräfte an der Lösung des Räthsels zu verzuchen. Es wird immerhin für arabische Alter-



|                              | _        |     |        |           |     |    | _        |     |     |      |      | _    |     | 0     |     |          |            |     |    |           |               |     |    |    |      |     |         |
|------------------------------|----------|-----|--------|-----------|-----|----|----------|-----|-----|------|------|------|-----|-------|-----|----------|------------|-----|----|-----------|---------------|-----|----|----|------|-----|---------|
| Brandaing.                   | Unsidien |     |        | Unerchar. |     |    | Uneither |     |     |      |      |      |     |       |     | Unsusher | Lungethay. |     |    |           |               |     |    |    |      |     |         |
| Sinds<br>itiech.             | 9        |     | 3.     | ,         |     |    | 0.1      | 4   |     |      | ÷    |      |     |       |     | -        | 'n         |     | a. | -         |               |     | D  | -  | +    | σ   |         |
| They                         |          |     | +      | (3)       |     | 3  | +        |     | 10  | +    | ‡    |      |     |       |     | . ,      | -          | 1   | +- | -         | r             | -   | η  | =  | 100  |     | Ť       |
| Vam.<br>Thugg                | -        | 0   | +      | P         | +   | ,  | Y        |     |     | . [  | Ē    | N    | 4   |       | 1   | (8)      | å          | 7   | ь  | +         | 11            |     | п  | 4  | 12   | 191 | #       |
| Mr.<br>acthion.              |          |     | ×      |           | 26  | 28 | - (      | 4.  |     | ,    | - 4  |      |     | A     |     | Ç.       | a          | 4   |    | A         | 100           | <   | 2  |    | 3    | 3   | 7.9     |
| Level                        |          | -   | ×      | (4)       | <   | 2  | -        | -   | 3   | -    | 4    | E .  |     | 1.    |     | Во       |            | 3   | 0  | -         |               |     | 8  |    | >    |     | 4       |
| Misch<br>Bort B.             | w        | 16- | ×      | ī         | <   | >  | ಮ        | 4   | 4   |      |      | . ~  | ,   |       |     | á        | 4          | E   |    | -9        | á             | ~   | 9  | 2  | rgs  | da  | 4       |
| Honjuritiech<br>Bod A Bord B | -        | *   | ×      | *         |     | i. | 3        | a ; | T.  | N    |      |      | , 8 |       | ,   |          | , i        | i.  | -  | -         | ×             | ÷   | 2  | p. | - qu | ø   | 41      |
| Jawan.                       | 7        |     | ×      |           | le  | 3- | Ъ        | F 1 | r , | w    | · -E | - 14 |     |       | В   | a        | 4          | a   | 0  | -0-       | -             | ě   | n. | à  | 3-   | 0   | o−<br>≻ |
| Godhainsche<br>Inschriften.  | 9        | 0   | +<br>× | •         | < 7 | ÷  | o-(      | 0 I |     | ~~ ≠ | ‡ c  | . ~  | ,   | В     | 11  | ٩        | ×          | <   | 0  | 0         | ж<br><u>ч</u> | 3.5 | 8  | -  | >    | θ   | ۲ ۹     |
| v. Ara.                      | 4        | )-  | 9      | .:)       | 67  | N  | w        | ń   | )   | 7.   | 13   | 5:3  | 5   | 3.0   | 2-9 | -9       | V          | ·w) | .7 | ")        | 3             | 2   | 9  |    |      | 2   |         |
| Meters<br>unas.              | 1.       | n   | £.     | .7.       | *   | E  | ·C       | I1  | P 1 | 1 +  |      | e. e | 5   | 1 -31 | 9   | G-       | 'n         | 8   | 61 | <u>r_</u> | n             | V.  | 6) | -  | 1    | -   | 5       |



thumskunde eine reiche Ernte zu machen sein und kein Versuch ganz fruchtles bleiben, zumal wenn, wie zu hoffen, das Material durch die versprochene Veröffentlichung der Wetzstein'schen Inschriften sich entsprechend vermehrt.

Zulerzt bin ich meinen Lesers anch ein paar Warte schuldig, um die Brücke zu hauen, auf der ich so geradewegs von den griechischen Inschriften des eigentlichen Hauran zu den qudha'itischen der Harra und Ruhbe hinübergegangen bis. Diese Brücke ist geschlagen durch das 'a male qitische Element, welches in beiden zum Durchbruch kommt.

So unzweifelhaft es nämlich auf der einen Seite ist, dass ein Theil der godha'itischen luschriften in die Zeit vor der Herrschaft der Gassaniden zurückreicht (Wetzst. Rb. 136 not.) und also den Selihiden zugeschrieben werden darf, so bestimmt wird anderntheils von den Arabern überliefert, dass im Hauran und ostwärts von da in den ersten Jahrhunderten n. Chr. eine 'n male qitis ch - qadba'irische Mischberölkerung wohnte; diese sehe ich als Urbeberin beider Arten von Inschriften, und wie wir gleich sehen werden, noch einer dritten Art, au. Mein Hauptgewährsmann ist el-Bekri, mit welchem Hamza Isfahani leicht in Kinklang zu bringen ist. El-Bekri, bei Wüstenf, G. T. Reg. S. 405 sagt nämlich: "Ala die Qodha'n sich trennten, zogen Dhag'am ben Hamala ben Amr ben Sa'd ben Salih und Labid ben el-Hadragan el-Salihi mit einer Menge von Salih und andern Stämmen von Qodha'a an die Syrische Granze, wo damals der 'Amalegit Dharib ben Hassan ben Odzaina ben el-Sameida' ben Haubar über die Araber herrachte. Mit diesem vereinigten sie sich, er wies ihnen Wohnplatze an der Granze von Syrien an von el-Balqà bis Howwarein his et-Zeitun, und sie zogen dann mit den Amalegiter-Königen in den Kampf und theilten mit ihnen die Beute, bis el-Zabha die Tochter des Amr b. Dharib zur Regierung kam. Sie erhielten nun die ersten Aemter und als el-Zabba von Amr ben Adi ermordet wurde, rissen sie die Herrschaft an sich, bis sie von den Gassaniden unterworfen wurden. Salih und die andern Stumme haben zeine Wohnsitze bis heute behalten."

Diese Angabe über die Wohnplätze der eingewanderten südarabischen Stämme ist für die geographische Verbreitung unsrer Inschriften eine willkommene Erläuterung, insafern gerade in den Strich von der Balqå bis Howwarein die Carawanenstranse von Salchad nach Palmyra fällt, an der nach Graham (Zischr. XII, 343, 714) die Inschriften hauptsächlich gefunden werden: ezzeitun (Omm-ez Zeitun) wird vermuthlich die Nordgrünze jeues Striches markiren sollen. Noch bedeutsamer ist in al-Bekri's Notiz die Begegnung der Selihiden mit den Amaleqitern und ihre gemeinsame Kriegführung gegen die Nachbarstämme. Im Zusammenhange mit dem, was ich über amaleqitische Namen in den

besprochenen Inschriften augedeutet habe, im Zusammenhang mit dem, was Tuch (Ztschr. III, 151) und ich selbst (Ztschr. IX, 236) öher den wahrscheinlich 'amalegitischen Ursprung der sinnitischen Inschriften gesagt haben, kann es kaum zweifelhaft bleiben, dass die zwei in durchaus sinnitischem Charakter gehaltenen Inschriften von Salchad (Wetzstein Rb. 67, wo in 11, 2. 2 der Name 1252 ganz kenntlich ist) eben Reste jener von el-Bekri erwähnten amalegitischen Herrschaft sind: und vielleicht ist auch die von Buckingham (Travels among Arab Tribes 236) in Suweida copirte angeblich palmyrenische luschrift (Porter five years II, [21) genau besehen nichts unders als eine derselben 'amalogitischen Guttung.

Schliesslich erlaube ich mir darauf hinzaweisen, dass in den Kreis der altarubischen Kunstdenkmäler, und zwar nach der grossen Achnlichkeit der Schrift zu schliessen, in den engern Kreis der oatsyrischen Alterthumer auch eine, wenn ich nicht irre, goldene Trinkschale des K. K. österreichischen Antiquitätencabinets gehört, deren Aufschrift Hammer topogr. Ansichten

8. 190 folgendermassen wiedergibt:

### Iskender Munschi und sein Werk.

Von

#### Prof. Dr. Franz von Erdmann.

Es war im Anfange des Jahres 1822, als ich während meines Aufenthaltes in Kusan, fast aller ausser der in meiner eigenen Bibliothek befindlichen wissenschaftlichen Hülfsmittel enthehrend, die für mich späterhin bedeutungsvoll gewordene Bekunntschaft des Tataren Suleiman Muhammed Ogli machte. Mit vieler Mühe erhielt ich von ihm, als einen ihm selbst unbekannten Schatz, von dem er sich jedoch nicht lange trennen wollte, den unvollständigen zweiten Band des von Iskender Munif ) verfassten

die weltzierenden Abbasischen (die weltzierenden Abbasischen Jahrbücher) auf einige Tage zur Durchsicht geliehen. Dies gab mir Veranlassung zu einem noch in demsellen Jahre gedruckten Universitätsprogramm ). Einige Jahre nachher erwarb ich diese Händschrift von dem erwähnten Suleiman mit grosser Mühe für die Kasanische Universitäts-Bibliothek, welcher in Folge ienes Programms zum Ankaufe von orientalischen Druck - und Handschriften, die ihr damals noch ganzlich abgingen, von der Regierung 1500 Rubel angewiesen worden waren. Diese Handschrift genügte jedoch nicht zu einer Bearbeitung von Izkender Munif's Werke. Obgleich es mir gelang, mit der Zeit andere seltene arabische und persische Handschriften theils für die genannte, theils für meine eigene Bibliothek zu erwerben, so war ich doch erst im Jahre 1844 so glücklich, das mir jetzt vorliegende vellständige Exemplar des genannten Werkes, als Unterlage einer künstigen Bearbeitung und Herausgabe, für schweres Geld in meinen Privathesitz zu bekommen. Doch erat das Jahr 1856 gewährte mir die Musse zu eingehender Beschäftigung damit, deren Ergebnisse ich den Lesern dieser Zeitschrift hiermit

<sup>1)</sup> Von "lakender Bey" darf nicht die Rede seyn.

<sup>2)</sup> De lakendero M. manuscripto persico eruditis hue uaque incognito. Casani 1822. Vgl. Kasanischer Boto (russ.) 1823 No. V, S. 247 f. Journal Asiatique 1824. T. V, S. 86 f. Jahrhücher der Literatur. Wien 1827. Bd. 39, Jul. Athenbum (russ.) 1828. No. 10, S. 188 ff.

vorlege. Haben unterdessen Quatremers ') und Darn ') einige für ihre Zwecke dienliche Auszüge aus demselben gegeben, so weiss man doch bis jetzt im Allgemeinen nur, dass Iskender Munsi eine Geschichte Abhas des Grossen und seiner Vorfahren aus dem Stamme Sefewi geschrieben hat 3), nusserdem aber nichts Bestimmtes weder über seine Lebensverhältnisse, noch über die Aulage und Ausführung seines Werkes. Diese Lücke auszufüllen ist der Zweck gegenwärtiger Abhandlung.

#### Lebensverbältnisse Iskender Munsi's.

Iskender, beigenannt Munif, d. h. der Staatssecretar, dessen Abkunft und sonstige Familienverhältnisse unbekannt sind, ward im Jahre 969 (1561) geboren, wie aus einer Stelle seines Werkes hervorgeht, auf die ich bald zurückkommen werde. In seinem Knahen- und Jünglingsalter suchte er sich - nach seinen eignen Warten - verschiedene reelle Kenntnisse anzueignen, worn ihn seine Naturanlagen hinzogen, gab aber, von kurzsichtigen und unverständigen Alltagsmenschen dazu beredet, diese Studien auf und verlegte sich - wie er meint - zu seinem Nachtheil auf Rechenkunst und Buchhalterei. Obgleich er es in diesem Fache zu eiher gewissen Vollkommenheit brachte und einige Zeit in dem Finanz-Departement arbeitete, angte er doch bald zu sich selbst: "Die unedle Beschäftigung, welche du erwählt hast, hat dich von Erlangung höherer geistiger Vollkommenheit um hundert Stationen weit zurückgeworfen. Du, der du in dem wogenden Meere des innern Sinnes schwimmst, warum hast du dich auf den Tummelplatz gemeiner Menschen hinlocken lassen?" "Während ich", fährt er fort, "diesen Gedanken nachhing, ging der heste Theil meiner Zeit in Eitelkeit dahin und meine Naturanlagen litten darch Verzweifelung und Rene. Als ich jedoch einige Zeit in der Gesellschaft wissenschaftlich gebildeter und als Schriftsteller ausgezeichneter Manner zugebracht hatte, die in ihren Zusammenkunften lehrreiche, herzentzuckende, feine Gedunken in gebundene und ungehundene Rede faanten und in ein Buch eintrugen, überzengte ich mich bald bis zur Gewissheit, dass wenn ich meinen Naturaulagen freien Lauf liesse und mich derselhen Beschäftigung hingabe, ich das meinem Naturell entsprechende Ziel erreichen wurde. Ich sagte mich daher von jenen mich anekelnden Beschäftigungen los, bemühte mich, eigene, der Versammlungen jener hochverchrien Männer würdige Aufsätze

<sup>1)</sup> Histoire des Mongols de la Perse, Paris 1836, un mehrero Stellen,

<sup>2)</sup> Geschichte der Schirwauschahe, Peterah. 1848. Muhammedanische Quellen zur Geschichte der südlichen finsteuländer des Laspischen Meera. Petersburg 1858, T. IV S. 10, 17, 18, 19, FFA bis Pof cinarki.

<sup>3)</sup> Vgl. u. a. diese Zeitschr. Bd. XIII, S. 257, No. 5, Aum. 1.

ihnen vorzulegen, und ward des Vergnügens theilhaftig, mich ihnen anschliessen zu dürfen. Auf diese Weise trat ich mit der Zeit als Gulam in den Dienst des königlichen Hofes. 1).

Während einer für tödtlich gehaltenen Krankheit des Sah's Tahmusp I. waren die Stämme der Kizilbasen und deren Emire mit den oberaten Leitern der Staatsregierung im Jahre 985 (1577) zerfallen und gaben sich hinsichtlich der von dem Könige nicht bestimmten Thronfolge ihren Einbildungen und Wünschen bin. Mit der Thronbesteigung des altesten Sohnes Muhummed Mirza nicht zufrieden, weil er durch seine schon einige Jahre anhaltende Augenschwäche der Sehkraft fast ganz beraubt war, erklärten sie sich mit ihren Parteigungern für den zweiten Sohn Isma'il Mirza, der schon einige Jahre auf Befehl seines Vaters in der Festung Kahkah eingeschlossen war. Die Istagelu-Emire, welche um diese Zeit die höchsten Regierungsstellen bekleideten, und die mächtigsten derselben, als Murad Chan der Hanshofmarschall, Husein Beg der Juzbasi, Piri Beg Kugetu der Leihwächter (5) des Pfeils und Bogens, Muhammed Beg der Oberstallmeister, und Allah Kuli Sultan, stimmten, da sie sich vor Isma'll Mirza fürchteten, für die Regierung des ältesten unter den übrigen Prinzen, Haider Mirza, welcher bei seinem Vater sehr beliebt, der Regierung wurdig und in der Residenz anwesend war. Sadruddin Chan der Reichsverweser, welcher mit allen Magnaten des Stammes Seichawend und den Georgiern, den Anverwandten der Mutter Haider Mirza's, auf der Seite dieser Prinzessin stand, war mit der letztgenannten Partei einverstanden, und schloss mit ihr ein eidliches Bundniss. Der Instructor des Prinzen Mustafa Miraa, welcher unter den Istagelu aufgewachsen war, hing gleichfalls mit den lstagelu-Emiren dem Haider Mirza an. Die königlichen Prinzen, seine Bruder, unter denen grosse Liebe und Kintracht herrschte, guben von ganzen Herzen zu seiner künftigen Thronbesteigung ihre Zustimmung. Sultan Ibrabim Mirza, der Sohn Behram Mirza's, der Schwäher des Königs und Amidulmulk der Regierung, erklärte sich, um diese Differenz beizulegen, für die Thronbesteigung des ältesten Prinzen. Husein Kuli Chalfa Rûmein, Emir Aşlan Afsar, Haider Sultan Cabuk Turkman mit ihren Stammgenossen hielten es mit Isma'il Mirza. Der Prinz Pir Chan Chanum, sehr klug und kenntnissreich; deswegen sowie wegen des Ansehns, das er bei seinem Vater genoss, sehr geachtet und von seinen Brudern beneidet, war gleichfalls mit der Ernennung Hnider Mirza's zum Thrunfolger nicht einverstanden und verwendete sich auf das eifrigste für Isma il Mirza. Unter den königlichen Brudern widersetzten sich dann

<sup>1)</sup> متاسى (الله عالم آراق عباسى مدا nach meiner Handschrift T. I, Bl. Fr.

nach Suleiman Mirza, der Altere Bruder Pir Chan Chanum's, Mahmad Mirza, der sich unter den Rumelu, und Ahmed Mirga, der sieb unter den Afanten befand, mit dem Cerkeasen-Sultan Semohal, dem Obeime Chanum's, und allen berkessischen Stämmen insgeheim der Mutter Haider Mirza's und standen auf Selten Isma'll Mirza's, während sie es scheinbar mit Halder Mirza bielten. Sie erklärten diesen lant für den der Thronfolge würdigsten, fügten jedoch Linzu, dass, da Muhammed Mirza wegen seines Augenübels nicht auf den Thron erhoben werden konne, nach dem Erbfolgerecht der Sufiden eigentlich sein nachster Bruder Isma'll Mirza an seine Stelle treten musse. So täuschten und verdächtigten sie die für Haider Mirza Gestimmten. Da sie aber selbst verdachtig wurden, legte man ihnen den Namen Iki jüzlü (d. h. Heuchler, Doppelganger) bei und angte ihnen viel Cebles nuch. Von beiden Seiten gab es nun Ohrenbläserel und Klätscherei in Menge. Die angesehenaten Grassemire, Obersten und Stammiltesten der Kixilhusen brachten die in der Nachbarschaft des Hofes wohnenden und ihnen ergebenen Stamme auf ihre Seite. Einige Monate hindurch fanden selbst in dem Regierungspalaste barte Wortwechsel statt. Tabmasp erholte sich indessen von seinen Krunkheitsanfällen und täglich machte seine Besserung Fortschritte. Die Mutter Pir Chan Chanum's brachte auf Austiften ihren Sohnes und seiner Bruder die erwähnten Ereignisse unter vier Augen zur Kunde des immer noch kranken Künigs, klugte Haider Mirza als hinterlistig und trentos bei seinem Vater un, nuhm diesen gegen ihn ein und gewann für die Parteiganger Isma'il Mirza's von neuem eine vortheifhafte Stellung. Obgleich die Umtriebe insgeheim fortdauerten und der Jesaul Gur Sah Rumelu den König davon in Kenntniss setzte, an ward dieser doch dadurch nicht weiter beunruhigt, sondern verbot nach seiner Wiedergenesung nur die Ernenerung dernelben. Da er aber den Oberceremonienmeister Fernhand Reg, den Stammiltesten der Kerad Oglu, ale Parteiganger Haider Mirza's kannte, und Chalife Angar, der Commundant der Festung Kuhkah, zu den Aimaks der Kerad Oglu, den Stammgenossen Feruhaad Beg's, gehorte, so fiel ihm ein. es könnten die Parteiganger Halder Mirza's wegen dieser Verwandtschaft mit Chalife Ansår höse Anschläge gegen loma'il Mirza schmieden. Deswegen stellte er zwölf Leihwächter vom Stumme Affar an, welche sich in die Festung Kuhkah begeben und dort den Prinzen bewachen sollten. Dadurch leistete er der Partei famà'il Mirza's Vorschub. Daneben stellte er aber auch den Zal Beg, dessen Schwester sieh in dem königlichen Harem befand, Mutter eines oder zweier Prinzen war und zu der Partei Haider Mirza's gehörte, in seinem persönlichen Dienste an. Als hierauf eines Tages bekannt wurde, dass der König sich in das Bad begeben wolle, und die Parteigänger Isma'il Mirza's befürchteten, es mochte der nach ihrer Meinung unzurerlässige Zal Beg an dem Könige im Bade Hochverrath üben, so versammelten sich. ungeachtet die Gorgi (Georgier) eine solche Schandthat von ihrer Seite für unmöglich erklärten, Busein Kuli Chalfa Rumelu, Emir Aslan Chan und alle Uehrigen, welche Sahwächter hiessen, mit 4-5000 Mann von den Sefewl und den Stammen der Rumelu, Affar u. a., mit Waffen und sonstigem Kriegsgerathe an den Pforten des Regierungspalastes, in der Absicht, Zal Beg am Eintritte in das Bad zu verhindern. Von der antern Seite versamwelte sich eine Schaar von gleichfalls 4-5000 Mann Gorgi. Seichawend und Istagelu mit ihren Anbangern, um Zal Beg zu beschutzen, und war zum Aeussersten bereit, wenn ihre Gegner bewaffnet in den Regierungspalnst eindringen sollten. In der Nucht, als diese Untriebe vor sich gingen, war Iskender Munif in der Nähe, und unmentlich in dem Unbinet des Jüzbasi Ausein Beg. Dieser, aufgebracht über jenen Tumult, wollte es nicht dahin kommen lussen, duss die Suche mit Kampf und Gemetzel ende. Er begab sich daher. zu Mustafa Mirza i denn nach dem Tode Nager Sultan's, des Lula ') dieses Prinzen, kum ihm, nach dem Gewuhnheitsrechte der Istugelu, diese Stelle zu) an die Pforten des Regierungspalastes Cibilsutun, wo der Wortwechsel zwischen den beiden Parteien durch das Eindringen der Anbunger Isma'il Mirza's in den Palast schon in Thatlichkeiten überzugehen drohte, und redete Hosein Kuli Chalfo so an: "Was creeget du für einen Aufruhr unter den Kizilbasen und warum hast du diese bewaffnete Schnar an die Pforten des Palastes geführt! Gott sey Lob und Dank, das gebenedelte Hunpt des flerrechers ist unverletzt. Wir müssen beiderseits darauf bedacht seyn, den diesem Gebieter geleisteten Schwur zu halten. Deswegen betreten wir gegen dich thorichten Aufrührer den Weg gütlicher Verständigung," Husein Kuli Chalfa und seine Anhänger erwiederten diese Aurede mit unziemlichen Worten, und da die Parteigunger Haider Mirza's ihre Gegner so nicht beschwichtigen konnten, liessen sie Zal Beg selbst, der im Bade mit den Dienstleistungen seines Amtes beschäftigt war, berbeirufen. Sein Erscheinen bewirkte auf Seiten der Tumultunnten tiofo Beschämung und vernalasste sie nuseinunderzugeben. Der König ward nachher vollkommen wiederhergestellt, und ein solcher Auftritt kum nicht mehr vor 1).

Da König Muhammed Chodábende in dem Drachenjahre 988 (1580) in das, nach der Ermordung des Gemaid Chan, von seinem Mörder Mirza Kamran an Se, Mujestät gerichtete Gesuch, ihn mit der Wittwe Gemäld Chan's, einer Tochter Konigs

اتاليف الله (الله d. i. اتاليف) لله (الله fringuninatractor)

<sup>2)</sup> A. a. O. T. I. Bl. lov. 1.1r.

Tahmasp, zu vermählen und ihn in dem Besitze des Gehietes Pajahpes zu hestätigen, in Berücksichtigung der gegen Mirzd Kamran von dem bei dem Konige sehr beliebten Chan Ahmed erhubenen Klagen nicht einwilligte und die Frevel Mirza Kamran's nicht ungenhadet lasson wollte, so ward Selman Chan, ein Schwager des ernordeten Gemid Chan, zum Statthulter von Rest ernannt. Als derselbe auf der Reise nach zeinem Bestimmungsorte in Mengil angeinngt war, sandte der unterdessen von Sirzad, einem Angeschonen des Gehictes Fumen, der einen Kelender unter dem falschen Namen des altesten Solines Gemaid Chan's, Sultan Mahmud Chan, zum Thronfolger erklärt hatte, mit seinen Anblingern zur Plucht nach Kuhdem genöthigte und durch Chan Ahmed von dort vertriebene Mirza Kamean aus seinem Zuflachtsorte, dem in der Nahe von Tarem gelegenen Rustemabad, einen Abgeordneten an ihn und suchte um Schutz und eine Zuzammenkunft an. Selman Chan fertigte Muhammed Beg Sarusolag, den Amtaverweser Husein Kuli Sultan's, mit 2-300 Kizilbasen nach Kuhdem ab, von wo er Mirza Kamran mit Kara Behader und seinen Genossen nuch Mengil abführte. Ahmed Chan, hiervon in Kenntniss gesetzt, liess zwar von seiner weitern Verfolgung ab, machte aber Selman Chan darauf aufmerksam, dass Mirad Kamran ein verschlogener, menterischer und treuloser Mensch sey, warnte ihn sich durch seine Worte berücken zu lassen, und forderte ihn auf, denselben ins Gefängniss zu werfen, wornuf sie zur Herbetzeit mit vereinigten Kraften sein und des von ihm ermardeten Gemaid Chan's Gebiet einnehmen wollten. Dessenungenchtot wusste Mieza Kamran, ein kluger, beredter Mann und angenehmer Gesellschafter, Selman Chan zu täuschen, so dass derselbe, nachdem er die heiden Söhne Gemäld Chan's von ihm ausgeliefert erhalten und nach Kazwin geschickt hatte, seiner Versieberung, ganz Gilan ihm unterwerfen zu wollen, Glauben schenkte. Das Corps der Kizilbasen und Mirza Kamran brachen auf versebiedenen Wegen nach Rest auf. Der gegen Mirza Kamrao ausgezogene Sirzad, welcher auf dem Meidan von Rest, Siab Gurab, mit weinen Gegneen zusammentraf, wurde vom Sattel herunter geworfen und, nachdem zehn his zwölf seiner Genossen gefallen waren, gefangen genommen. Selman Chan und die Emire der Kizilbasen, hiervon bennehrichtigt, zogen triumphirend in Rest ein und lagerten sich auf dem genannten Meidan. Die übrigen mit Sirzad einverstandenen Gilaner, die sich später mit den Kizilhusen dort in einen Kampf einliessen, wurden in die Flucht geschlagen, verfolgt, und theils gefangen genommen, theils getodtet. Selman Chân sandte auf allerhöchsten Befehl die Wittwa Gemsid Chân's an das königliche Hoflager, und schlug sein Hauptquartier in dem Palaste des Ermordeten auf. Ohgleich der zum Amtsverweser Selman Chan's bestimmte Kara Behader sieh bemuhte die

Gilaner zu bernhigen, so wurden diese doch auf keine Weise den Kixilhasen geneigt und hatten, in Walder und Einoden zurückgezogen, keinen Verkehr mit ihnen. Den Plan jedoch, während der Nacht auf Leitern in den Palast Gemild Chan's zu steigen und Selman Chan zu ermorden, konsten sie, von der Wache daran verhindert, nicht ausführen. Am Tage darauf wurde der bis dabin in Verwahrung gehaltene Sirzad hingerichtet. Da aber die Angelegenheiten der Kizilhasen, wegen der Zeratreuung der Kinwohner und der Rücksichtslosigkeit Chan Ahmed's, in Gilan eine ühle Wendung nahmen, so beschlossen sie, obgleich anfangs gegen den Willen Selman Chan's, aber durch die Beredtsamkeit des Sah Kuli Karinga darin bestärkt, Gilan zu verlassen und zogen an dem von ihnen bestimmten Tage auf einer Seite ron Rest aus, während die hiervon benachrichtigten und aus den Wäldern zurückgekehrten Gilaner auf einer andern Seile einzogen und die Kizilbasen auf ihrem Rückzuge durch Plankeleien beunrnhigten. Auf diesem Zuge war likender Munit der Begleiter Selman Chan's, der mit ihm und seinem Truppencorps in grosser Unordnung nach der Residenz Kazwin zurückkam 17;

Während des in dem Hennenjahr 993 (1585) zwischen den Kizilbasen, unter Anführung des Prinzen Hamza Mirza, und den Osmanen, unter Auführung der von dem Sardar Osman Pasa dazu hestimmten Murad Pasa, Beglerbeg's von Karaman, und Muhammed Pasa, Beglerbeg's von Diarbekr, an dem Bache Fehn Seleng vorgefallenen hartnäckigen Treffens, in dem die beiden genannten Pasa gefangen genommen wurden, und während der nuch dem platzlichen Tode des Serdar's Osman Pass unter Anführung des stellvertretenden Serdar's Cigal 1) Ogli bei Si'h Gazan, Tesûg und Majan zum Nachtbeile der Osmanen ausgefallenen Schlachten, welche dieselben von dem Entschlusse, die Festung Tehriz zu erobern, abbrachten und zur Rückkehr nach der Umgegend von Si'h Gazan bestimmten, befand sich Iskender Munif am königlichen Hoflager, das nach diesen Vorfällen in dem Theile von Tebriz, welcher Gewähnlich heiszt, aufgeschlagen wurde. Hier eines Tages in der Stadt umberwandelnd, gewahrte er, dass alle früher mit Vergoldungen und Lazur verzierten Häuser zerstört, alle vordem mit Malereien geschmückten Thuren und Fenster verbrannt, die in Villen und Garten befindlichen Baume umgehauen waren und von einigen tansend trefflich eingerichteten Hänsern kein einziges so unversehrt geblieben war, dass auch nur ein

<sup>1)</sup> A. a. O. T. I, Bl. 177 v. Vgl. Dorn, Muhammedanische Quellen zur Geschichte der südlichen Küstenländer u. a. w., Th. III. S. 77 bis af; Th. IV. S. 740 H.

<sup>2)</sup> d. i. Cigala (Cicala).

Mensch aus dem Mittelstande dort hätte wohnen können. Alle Buden, Fabriken, Schenken und Bäder wuren zerstört. Die Leichname der Getödteten lagen unbegraben auf den Strassen, in den Häusern und auf den Bazaren umber. Kurz das sonst so schöne Tebriz sah so verwüstet aus, dass es den traurigsten Eindruck auf ihn muchte.).

Im Anfange des Hundejahrs 995 (1586-7) trat Iskender Munst, der damals 26 Jahr alt und in der Staatskanz-lei angestellt war, als Freiwilliger in die Reihen der Kämpfer gegen die Aufrührer in Iräk, die unter der Anführung Muhammed Chän's den Prinzen Tahmasp Mirzä als Kronprätendenten aufgestellt hatten. Er nahm an dem ganzen Kriege bis zur Erfechtung des Sieges thätigen Antheil, bekam als Ohrenund Augenzeuge Konntniss von den geringsten Umständen den Kampfes und verzeichnete alle darauf bezüglichen Begehenheiten mit der grössten Genauigkeit. Dies ist die gleich Anfangs von mir erwähnte Stelle, nach der allein das Geburtsjahr Iskender Munst's sich bestimmen lässt. Die ausführliche Beschreihung des Krieges!) muss der Geschichte überlassen bleiben.

Im Jahre 1001 (1592-3), als der Hof in Kazwis war, hatte Iskender Munsif das Glück, auf allerhöchsten Befehl unter die Zahl der Grossmansi (Oberstantssecretäre: \*) aufgenommen zu werden, und gehörte seit dieser

Zeit zu dem personlichen Gefolge Sr. Mujestut.

In dem Schlangenjahre 1002 (1593-4) 1) waren während des Aufenthaltes in dem Jagdreviere Kizil Agae und bald durauf wieder in Tarem lebhafte Beschwerden der Gilaner aber ihren Statthalter Mehdi Kuli Chan zu den Ohren des Konigs 'Abbas gekommen. Er entsetzte ihn daher, zur Bernhigung der Gilnner, seiner Stelle, befahl allen Leibwächtern vom Stamme Samelu, welche in dessen Gefolge gewesen waren, in ihren respectiven Dienst zurückzutreten, und ernannte Ahmed Beg Bigdeli zum Statthalter von Lähigan. Auch sandte er den l'timadoddaule Uatim Beg nebst dem Mustaufi (Finnazminiater.), den Staatssecretaren und Bentum Aga, dem Polizeimeister der königlichen Finanzkammer, nuch Gilan, wit dem Auftrage, die Gerechtsame der Gifaner von Neuem zu bestätigen. die unter Chan Ahmed und den vorigen Statthaltern vorgekommenen politischen Verbrechen der Vergessenheit zu übergeben und die Angelegenbeiten des Lundes wieder in Ordnung zu bringen. Der Konig begab sich hierauf nach Ardehil und von hier wieder auf die Jagd nach Kizil Ague. Nach baldiger Beendigung der

<sup>1)</sup> A. a. O. T. I. Bl. Pol r. 2) A. a. O. T. I. Bl. Plyv.

<sup>3)</sup> A. a O. F. I. St. Fif v. Plar. 4) the cities.

<sup>5)</sup> Der Nauruz fiel auf den 7. des H. Gomada = 29. Februar 1594.

Geschäfte in Gilan und Feststellung der Regeln für die künftige Verwaltung dieser Provinz erhielt Uttim Beg ein Einladungsschreiben des Königs auch Kizil Agaé, wohin sich in soiner Begleitung auch der damals zu ihm commandirte Iskender Munis begub und der Ehre des Fuss-

kusses gewürdigt wurde ').

Als sich der König während des Frühlings des Rossjahres 1003 (1594—5) auf der Wildschweinsjagd in den Wählera Gilan's befand, war Iskender Munist im Gefolge Sr. Majestät Augenzeuge davon, dass Höchstderselbe fünfzehn stierähnliche (d. h. ungehener grosse) wilde Schweinneigenhändig mit Pfeilen erlegte. Die Kühnbeit, welche Abbas bei dieser Gelegenheit bewies, stregte das Erstnunen und die Bewanderung aller Anwesenden 1).

In Folge des Einflusses, welchen Abbis durch seine Thaten, seinen Ruhm und seine treffliche Regierung auf die damals sehr heruntergekommenen Fürsten von Mawaraennahr gewonnen hatte, so dass sie selbst bisweilen seine Vermittlung anriefen, ertheilte Abhas dem von ihm in Schutz genommenen Muhammed Ihrahim Chan auf dessen Bitte das Belehnungs-Diplom des Sultanats von ganz Mawaraennahr und Turkestan, welches Iskender Munst auf allerhöchsten Befehl ausfertigte !).

Der unter dem Namen Serif Pasa bekannte osmanische Feldbert Sei'd Muhammed Pasn, von Geburt ein Ispahaner und von den Seiden Persiens abstammend, war einige Jahre vor dem Hasenjahre 1012 (1603-4) weltlicher Vortheile wegen zu den Osmanen übergegangen, zu Stamhul in den Dienst des Hofes getreten und vom Nüker (Schildknappen) nach und nach durch Klugheit und Verdienst zum Statthalter von Aegypten aufgestiegen. Als solcher hatte er durch seine Verwaltung, hesonders in den beiden heiligen Städten, viel Gutes gestiftet, war dann aber als Statthalter nach Eriwan und Nachicewan versetzt worden, und wurde bei der Eroberung Eriwans durch die Perser dort gefangen genommen. Iskender Munit, im Gefalge des Königs, traf daselbst mit ihm ausammen und fragte ihn unter Anderem, was den osmanischen Sultan veranlasst kabe. ihn der dem Grossvezirat gleichkommenden Statthalterschaft von Aegypten zu entheben und mit der von Eriwan und Nachićewan zu bekleiden, was für ihn eine Erniedrigung gewesen sey. "Ich selbst habe um diese Versetzung geleten" erwiederte er. Iskender Monst erkundigte sich weiter nach der Ursache dieser ihm sonderbar scheinenden Bitte und erhielt zur Antwort: "Schon Jahre lang is Folge der Einflüsterungen des Satans und des

<sup>1)</sup> A. z. O. T. II, BL o'lv. 2) A. a. O. T. II, Bl. o'lr.

<sup>3)</sup> A. a. O. T. II, Bl. Iffr.

eiteln Strebens nach Auszeichnung als Schift unter den Sunniten lehend, konnte ich in meinem Greisenalter dem Verlangen meine noch übrige Lebenszeit unter meinen Confessionsverwandten der Frümmigkeit zu widmen, nicht länger widerstehen. Ich entschloss mich daber um eine an Persien gränzende Statthalterschaft zu bitten, damit ich mich, wenn es mit mir zu Ende ginge, sofort nach Persien hegeben könnte, um unter meinen Glaubenahrüdern zu sterben. Die Orte, welche meinem Wunsche entsprachen, waren Bağdid und Tebriz. Da aber dieses Ejalet schon un Ali Pasa, jenes an Hasan Pasa vergeben war, so blieb mir nichts unders übrig, als um die Versetzung nach Eriwän und Nachicewan anzuhalten, deren Lage an der Gränze von Persien gleichfalls meinem Wunsche entsprach!).

Nach der im Drachenjahre 1013 (1604-5) um 28. Pulhigge (18. Mai 1605) erfolgten Einnahme der Festung Tebriz, des Schlüssels aller Festungen Aderbeigan's und Sirwan's, war Iskender Munit bei dem Auszuge der Osmanen aus derselben zugegen und bezeugt, dass er sellen ein so wahlgeordnetes, trefflich gerüstetes und gut disciplinirtes Heer gesehen habe, und dass man daher den Sieg über dasselbe nur der unerforschlichen Gunde Gottes verdanke!),

Nach der Bemerkung, dass insbesondere ein Königs-Vatermord dem Sohne keinen Segen bringe, wofür er als Beleg das Schicksal des georgischen Fürsten Küstendil Chân anführt, der seinen Thron mit einem Vatermorde besleckt hatte und nur sechs Monate auf demselben sass, fährt er fort, dass er, in sein 54. Lebensjahr getreten, gleichfalls einige Vatermörder habe kennen lernen, denen ihre Jugend und ihr ganzes Leben keine Freude und keinen Genuss gewährt habe 3). Er führt aber im Jahre 1023 (1615), in welches diese Frevelthaten fallen müssten, kein Beispiel für dieselben an.

Iskender Munis war in der am 24. des 11. Gomäda 1015 (28. October 1606) und den folgenden Tagen in der Umgegend von Sis dem Cigal Ogli gelieferten and von 'Abbas d. Gr. selbst geleiteten Schlacht zugegen und bezeugt, dass der König, in dessen Begleitung er sich befand, durch persönliche Tapferkeit, ausserordentlichen Muth und kluge Anordnungen selbst den Welteroberer Timur Gurgan übertroffen habe '). In der Thut, die in das kleinste Detail eingehenden Dispositionen des Königs, wie iskender Munsi sie beschreibt, würden auch einem europäischen Feidherrn unserer Zeit keine Unehre machen.

<sup>1)</sup> A. a. O. T. H. Sl. Ser v. 2) A a. O. T. H. Bl. P.v.

<sup>3)</sup> A. s. O. T. II, Bl. Pitt. 4) A. s. O. T. II, Bl. 17 . z.

Unter den bei dieser Gelegenheit eingebrachten und dem Könige vorgestellten Kriegsgefangenen befand sich ein wahrer Colinth, dem sein gegen ihn manschnlicher Sieger, ein Leibwächter vom Stamme tstagelu, unklinger Weise nicht, gleich den übrigen Gefangenen, die Hande auf den Rücken gebunden hatte. Der König, dem er aufliel, erkundigte sich nach seinem Namen und seiner Abkunft. Er gab un, dass er ein Bekri sey, und hoffte, da einige Angehörige dieses Stammes im Gefolge Sr. Majestat und gegenwärtig waren, durch Vermittelung derselben freigelassen zu werden. Da sagte ein Magnat von diesem Stumme, mit Namen Rustem Beg: "Ich stehe mit der Pamilie dieses Mannes nicht nur in keinem Freundschaftsverhaltniss, sondern es herrscht sogar zwischen unserer und seiner Familie Feindschaft und Blutrache." Der König befahl darauf dem Leibwächter, ihn dem Rustem Beg zu übergeben, "damit er nach Gutdunken mit ihm verfahre". Das Wort Rache und Vergeltung kam dabei nicht über des Königs Zunge. Rustem Beg aber lehnte die Annahme des Gefangenen ab und erklärte zugleich, dass er ein Gelübde gethan habe, "weder an einem halflosen Feinde Rache zu nehmen, noch ihm die Hand zu binden." Diese heuchlerischen Worte brachten den Konig so auf, dass er mit lauter Stimme dem Leihwächter hefahl, sowohl diesen als jenen zu todten. Der Leibwächter packte zunächst den Gefangenen am Gürtel, um ihn efwas weiter fortzuziehen. Der Unselige, der das Wort "todten" gehort hatte, zog auf der Stelle einen Dolch, den er hei sich hatte, und stürzte sich auf den König. Dieser ergriff- kaltblütig die Hand, in welcher der Ruchlose die Waffe hielt, zog sie fest an sich und drückte sie mit dem Knie auf den Boden. Alle Augenzeugen dieses unerhörten Attentats zückten, vom ersten Schrecken wieder zu sich gekommen, ihre Schwerter gegen den Frevler. Da sie aber wegen des schwachen Lampenlichtes und des zufälliger Weise gleichfarbigen Punzers und Ueberkleides der beiden Ringenden in ihrer Verwirrung sie nicht von einander unterscheiden konnten, so wagten sie, aus Purcht den Konig zu verletzen, nicht mit dem Schwerte drein zu schlagen. So rang 'Abbas lange mit dem Wahnsinnigen, bis es ihm endlich gelang, mit starkem Arme sich von ihm loszumachen. Da erst eegriffen ihn einige Gulams, schleppten ihn abseits und hieben ihn in Stücken. Die Furcht; es möge Sr. Majestät ein Schade zugestossen seyn, war allgemein. Auch Iskender Mundt, der bei diesem schrecklichen Ereignisse rugegen war, wurde dadurch so erschüttert, dass er lange Zeit hindurch an enileptineben Zufallen litt. Als er endlich den Befehl erhielt vorzutreten und der König seine Hand ergriff, erkannten alle Anwesenden, dass der Himmel Se. Majestät geschützt habe, und vereinten sich zu einem feierlichen Dankgebete. Dieser Vorfall gab Verunlassung zum Niederschiessen des grössten Theils der Kriegsgefangenen?) Abhäs ritt hierauf zum Hollager, welches ungefähr eine Parasange entferat war, und nahm dort Quartier. Iskender Munist erhielt nach in derselben Nucht den Befehl, ein an Budak Chân, den Statthalter von Tehriz, gerichtetes allerhächstes Jerlig aufzusetzen, ihm dieses Kreigniss in melden und ihn zu beordern, dass er mit seiner Schwadron und den Besatzungstruppen der Festung Tehriz beim Anbruche der Morgenröthe einen Cordon um das Hollager ziehe und erforderlichen Falls sich bereit halte, mit dem Heere gegen den Feind zu marschiren?).

Wegen des langjährigen freundschaftlichen Verhältnisses unseres Iskender Munst zu dem oben erwähnten l'timäduddanle Hatim Beg hielt er es für eine Pflicht der Dankbarkeit, sich an zwei Stellen seiner Jahrhücher, obgleich dien eigentlich nicht dahin gehöre, über Hatim Beg's Familie, Vermögen, Leben und Thaten, so wie über seine fünf Söhne zu verbreiten, um der Nachwelt ein Denkmal seiner treuen Anhänglichkeit an diesen

seinen Gönner zu hinterlassen 1).

übgleich Iskender Munit auf dem fünfjährigen Feldzuge nach Aderbeigan und Sirwan, von dem der Konig am 26. Regeb 1016 (6. November 1609) nach tspahan zurückkehrte, sehr viele Beschwerden ausgestanden hatte und sich deswegen nach Rube wie auch nach dem Wiedersehn zeiner Kinder zehnte, so konnte er doch die von Hatim Beg erhaltene Einladung, ihn nach seiner Besitzung Urduabad zu begleiten, nicht ablebnen, um so mehr da er während des Feldzuges grösstentheils in dessen Gesellschaft gewesen und in seiner Gunst immer höher gestiegen war, auch in seinem Umgange au feinen Sitten und weltlicher Bildung ausserordentlich gewonnen hatte. Er hegab sich daher mit ihm, so wie mit Mir Nasr, dem Gehieter von Howeiza und Daurak, dem hochgebildeten Mustafa Pasa, welcher als osmanischer Kriegsgefangener der Aufsicht Hatim Beg's übergeben worden war, dem gelehrten und genialen Mirza Muhammed Husein Tefrest, dem trefflichen Gesellschafter Maulana Mutrib-i-Kazwini (dem Musiker aus Kazwin) und dem muntern Pafelgenossen Haider Kuli Odi (5352, dem Lantenschläger) nach dem genannten Orte. Auf dem Wege dahin hielten sie sich in den am südlichen Ufer des Araxes gelegenen, durch ihre schönen Pomeranzen, wohlschmeckenden Weintrauben und andere Früchte berühmten Orten Duzal und Gürdest drei Tage auf und fanden bei Iljas Chalife und den Sohnen Musa Beg Dernari's die guatfreundlichste Aufnahme. In der Stadt Urduabad ungelangt und von Gross und Klein freudig empfangen,

<sup>1)</sup> A. a. O. T. H. Bl. Fr. c. v. 2) A. a. O. T. H. Bl. Fr. v.

<sup>3)</sup> A. s. O. T. H. Bl. If. v.; Iff v. H.

erhielten alle von Hatim Beg ihrem resp. Range angemessene Geschenke, und derseibe gab dann zwanzig Tage lang wahrhaft königliche Feste und Gastgelage, bei denen sich alle Theilnehmer der ungezwungensten Frühlichkeit hingaben. Isken der Munif beschreibt ihren entzückenden Aufenthaltsort mit den verschiedenen vom Besitzer dort gegründeten Anlagen und schliesst mit einer von ihm selbst gedichteten vierzeiligen Strophe. Im Anfange des Monats Regeb (gegen Ende October 1608) kamen sie auf ihrer Rückkehr nach Ardebil, wo sie von dem tapfern Vezir Choka Muhammed Riza, mit dem Ebrenbeinamen Fedawt. ausserst human und zuvorkommend aufgenommen wurden. Sie blieben einige Tage bei ihm, wallfahrteten zu den Gräbern der Geoss-Seiche aus dem Geschlechte der Sefewi und kehrten auf der Strasse von Chalchal über Kazwin, Sawa, Kum und Kasan nach Ispahan zurück, wo sie um 8. Saban 1016 (8. November 1608) des königlichen Fusskusses gewürdigt wurden. Iskender Munst entschuldigt sich wegen dieser Abschweifung wieder mit seiner Dankbarkeit gegen die Familie Hatim Beg ().

Der auch unter dem Namen Kelender Ogli bekannte; osmaniache Feldherr Muhammed Paka war vom Serdar Cigal Ogli als Statthalter von Hims (Emesa) angestellt worden, aber über die, nach seiner Meinung insgeheim vom Serdar veranlasste Widersetzlichkeit seines Vorgängers, der ihn nicht zuliess, erzürnt, hatte er sich zu den Gelälf's (Aufrührern) geschlagen und verübte als Anführer dereelben in Kleinasien und selbat in Brusa, der Grabatätte der osmanischen Sultane, Räubereien und Verbeerungen aller Art. Das von Stambul gegen ihn gesaudte Armeecorps richtete nichts aux. Ein Theil des unter Anführung eines gewissen Tir Tawil in Haleb und Diarbeke aufgestandenen Gesindels verband sich mit ihm und verstärkte seine Macht. Die osmanische Regierung musste mehr als je auf Unterdrückung dieser Umtriebe bedacht seyn, und ernannte deswegen den im Kriege mit Oesterreich begriffenen Murad Paka zum Grossvezir und Oberfeldheren gegen diese Aufrührer. Dieser schloss . am 10. Sa'ban 1015 (11. November 1606) zu Siyatorok einen unter solchen Verbältnissen immer noch vortheilhaften Frieden mit dem Kaiser Rudolph und zog zunächet gegen den Kurden Gan Fulad Ogli ') und seine 20,000 Mann starke Rotte. Nach der ihm beigebrachten Niederlage wandte er sich gegen die Festung Haleb, in welche jener sich geflüchtet hatte, nahm sie ein und liess keine Spur von ihm und seinen Parteigangern übrig. Hierauf wandte er sich gegen die Gelali. Der oben erwähnte Tir Tawil war unterdessen gestorben. Sein noch bartloser Bruder Muhammed Beg schloss sich mit 2-3000 Mann

λ. a, O, T, B, Bl, PT v. ff.
 Dschanbuladfada bei Hammer.
 XV.
 31

dem Kelender Ogli an, ebenso der frühere Beduine Kara Sa'id. Nach einigem Verzuge setzte sich Murad Pasa im Anfange des Affenjahres 1017 (17. Apr. 1608) gegen die Gelali in Bewegung, und ihm entgegen zog Kelender Ogli mit seinen Emiren, Serdaren und Cantonspasa's, dereo Anführer Kara Sa'id, der erwähnte Bruder Tir Tawil's, Kurd Haider Agacen, Piri Kekeg Muhammed, Rusein Bog Arnaut, Kara Husein, Numal 'Ali u. A. waren. Da die Rebellen schon einige Male Abtheilungen des osmanischen Heeres geschlagen hatten, so lagerte sich Mnråd Pasa mit seinem Heere auf einem Berge, umgah den Fuas desselben mit Wagen und Ketten und suchte durch List die Feinde von einander zu trennen. Durch einige Scharmutzel sehr geschwächt, liessen diese ihr Lager und Gepäck im Stich und zogen in forcirten Marschen nach Erzeram. Murad Pasa fertigte, nuch der Plünderung ihres Lagers, den unter dem Namen Ekmekgi Ogli bekannten Ibrahim Pasa mit 20,000 Mann zu ihrer Verfolgung ab. Obgleich sie dieses Corps beim ersten Zusammentreffen schlugen, so erlitten sie doch bald ibrerseits eine Niederlage; suchten sich durch die Flueht zu retten und traten auf persisches Gebiet über. Die osmanischen Truppen wagten nicht sie über die Granze zu verfolgen, setzten jedoch den Statthalter von Eriwan, Emir Kane Chan, von dem Vorgefallenen in Kenntniss. Kelender Ogli blieb in der von ihm eingenommenen Stellung und fertigte auch seinerseits Cantanaserdare nach Eriwan ab. Emir Kune Chan berichtete über die-Sachlage an den König. Um dieselbe Zeit langte auch der von Kelender Ogli noch besonders an den Hof abgesandte Hauein Beg Arnaut mit einem Unterwerfungsschreiben au. Abbas gab hierauf den Gelälf die Ertaubniss an dem von ihnen besetzten Orte zu bleiben, wohin einer der Regierungs-Emire zu ihrem Empfange beordert werden sollte. Dazu bestimmte Abbas den l'timaduddaule Hatim Beg als den zu diesem Dienste durch seine Erfahrung und Weisheit geeignetsten, mit dem Auftrage, dem . Muhammed Pasa so wie seinen Serdaren, Cantonspasa's und übrigen Untergebenen, wofern er sich von der Redlichkeit ihrer Gesinnungen überzeuge, in Agerbeigan Winterquartiere auzuweisen und sie später Sr. Majestat vorzustellen, im entgegengesetzten Palle aber nach bester Einsicht zu handeln. Auch wurden ihm 12,000 Tuman geprägten Goldes, 12,000 Hammel und 20,000 Eselslasten Korn zu ihrer Verpflegung verabfolgt, Endlich ward noch Iskender Munst zur Begleitung Hatim Beg's beordert, damit er die mit dem königlichen Siegel versehenes cartes blanches (صرامير بياص) dem I'timaduddaule einhändige und nach dessen Befehle das Erforderliche auf denselben eintrage. atim Beg verabschiedete sich von dem Hoflager auf dem Ge-

biete von Hamadan und begab sich mit einer Schaar königlicher Leibwächter und Trabanten, zu denen unterwegs noch Aka Sulfan, der Oberstatthalter von Zengan, mit einer Schwadron stiess, nach Tebriz. Hier erfuhr er, dass Emir Kune Chan schon einige seiner Trabauten zu ihrer Empfangnahme abgeschickt. ihnen das drei Parasangen von Eriwan gelegene Ue Kilisa (Dreikirchen) zur Niederlassung angewiesen, ihnen auf einer Ebene ausserhalb der Festung ein Gastmahl gegeben, Bader zu ihrer Verfügung gestellt, ihnen verschiedene Kleidungsstücke verabreicht und überhaupt alle Aufmerksamkeit erzeigt habe. Jetzt aber übernahm Hatim Beg ihre Verpflegung und liess ihnen Nahrungsmittel, Delicatessen, Scherbete, Zeuge zu Galakleidern, Gold- und Seidenstoffe, Atlas- und Baumwollenzeuge, Handtücher, Rosenwasser, Safran, Moschus u. dgl. m. verabfolgen. Eben so liess er es ihnen auf dem Wege nach Tebrîz zur Vorstellung bei Hofe an nichts fehlen. Hier kamen erst der Vegir von Aderbeigan, Choga Muhammed Riza, und am andern Tage der Statthalter von Tehriz, Budal, Chan, ihnen zum Empfange entgegen. In Tebriz selbst feierlich eingezogen und von der ganzen Bevälkerung bewillkammnet, wurden sie von Hatim Beg haldvolf empfangen, der dann auch über die 10,000 gemeinen Geläli Musterung hielt. Er liess hierauf ein Verzeichniss aller dieser Ankömmlinge unfertigen, um nach Massgabe ihrer Anzahl Veranstaltungen zu ihrer Verpflegung treffen zu künnen. Aus diesem Verzeichnisse ergab sich, dass es in Summa 12,605 Geläll's waren: 10,000 Flintenschützen, Reiter und Fussvolk, 2605 Pasa's, Emire, Serdare u. s. w. Iskender Munit lintte bei dem grossen, ihnen und Andern von Hatim Beg gegebenen Gast-mable (welches bis in das kleinste Detail beschrieben wird) mit Choga Muhammed Riza und vielen zum königlichen Gefolge gehörenden Herrn für die Bedienung der mehr als 10,000 Gaste zu sorgen, die nicht nur mit den ausgesuchtesten Speisen und Getranken bewirthet, sondern auch kosthar beschenkt wurden. Als ungeachtet dieser gastfreundlichen Aufnahme die stets misstrauischen Anführer der Gelall nicht von ihren Kriegern getrennt, sondern sofort mit ihnen dem Könige vorgestellt seyn wollten, so suchte Hatim Beg sie durch vernünftige Vorstellungen zu heruhigen und ihnen die Unausführbarkeit ihres Wunsches darzuthun, da Se. Majestat jetzt in Ispalian die Wintervergnügungen geniesse und man in dieser Jahreszeit unmöglich dahin aufbrechen und dem Monarchen zur Last fallen konne. Er bat sie daher, sich in den Winterquartieren nach Lust und Belieben einzurichten; im Frühjahre, wenn der König das Sommerlager (Jailak) bezogen haben werde, wolle er sie zusammenberufen und Sr. Majestät vorstellen. Damit gaben sie sich zufrieden. Hatim Beg quartierte unn die Pasa's, Emire und sonstigen Anführer bei Leuten ein, die im persönlichen Dienste des Königs oder im Stantsdienste augestellt waren, wies den übrigen Gelälf ihre Winterquartiere an, verordnete Quartiermeister, sorgte für die erforderliche Verpflegung, liess durch Iskender Munst die betreffenden Befehle ausfertigen und schickte sie mit denselben Schaar für Schaar au ihre

Bestimmungsorte ab 1).

Du die Kurdenstämme, welche zur Zeit des Sah Tahmasp 1. unter Anführung eines gewissen Karatag, später Emir Chan genannt, sich der persischen Regierung unterworfen hatten und mit Urum in belehnt worden waren, nach dem Tode jenes Königs. als die Osmanen Aderbeigen wieder an sieh zu reissen suchten, sich auf die Seite dieser geschlagen hatten, so war ein dem Stamme Beradust angehöriger Emir mit Namen Muhammed Reg von dem osmanischen Sultan zum Fürsten des genannten Stammes und seines Sangales ernannt worden. Emir Chan verweigerte diesem den Geborsam und hielt sich einige Zeit im Gefolge eines der kurdischen Grossemire, dann wieder in dem 'Omar Beg's, Statthalters von Nehrewan, auf. Es war ihm auf dem Schlachtfelde eine Hand abgehauen worden und er hatte davon den Beinamen Emir Colak?) (Emir mit der verstüm-melten Hand) bekommen. Als König Abbas zu der Eroberung Nachicewan's und Eriwan's auszog, begah sich der in Rede Stehende zu ihm und gelohte treue Anhänglichkeit. Se. Majestat verlieh ihm das Emirat des Stammes Beradust nebst dem Titel eines Chân's und wies ihm Urumia als Verwaltungssitz, als Accessit aber das nahe gelegene Usune an. Auch liess er ihm von seinen Goldarbeitern eine goldene, mit Dinmanten verzierte Hand anfertigen, um sie an seinen verstümmelten Arm anzuheften, Im Besitz des genannten Gehietes erwarb er sich durch Rechtlichkeit und Sachkunde die Gnade des Königs in noch höherem Grade, unterwarf einige kurdische den Osmanen angehörige Verwaltungsbezirke und erlangte unter den Statthaltern Kurdistan's bohen Ruf. Deswegen schlugen sich viele der kurdischen Edeln auf seine Seite und traten in seinen Dienst. Dies machte ihn aber stolz und aufgeblasen. Nach der Niederlage Cigal Ogliba begab er sich an das damals in Selmas befindliche Hoffager, machte dem Könige seine Aufwartung und wurde von Neuem mit dem ihm früher zugetheilten Gebiete belehnt. Nach seiner Rückkehr fing er in seinem Dünkel mit den Emiren der Kizilhasen in dem Gräuzlande Händel an. In der Absicht, sich unabhängig zu machen, bat er, unter dem Vorwande, dass seine verfallene Feste der Wiederherstellung nicht fähig sey, ihm zu erlauben, an einem andern passenden Orte zu seinem und seiner Angehörigen Schutze den nöthigen Bau vorzunehmen. Nach erhaltener Erlaub-

امير چولاق (2) A. a. O. T. II, Bl. Prace, II. 2) مير چولاق

niss legte er drei Parasangen weit von der Stadt Urumia, wo der Eingang zu seinem Verwaltungsbezirke war, auf der Spitze eines hohen Berges eine neue Feste an. Nach der Aussage der Kurden war in den Zeiten vor der Einführung des Islams an demselben Orte eine Festung mit Namen Demdem. Der Statthalter von Tebriz, Pir Budak Chan, der aich von Emir Chan's Heuchelei durch die bei ihm eingelaufenen Nachrichten überzeugt hatte, berichtete dem Kunige, dass jener verratherische Anschläge im Schilde führe und deswegen eine Feste baue, welche erforderlichen Falls seine Absiehten unterstützen konne. Der Konig gab daber dem Pir Budak Chan Befehl, jemanden an Emir Chan zu senden und ihm die Fortsetzung des Baues zu verbieten. Demzufolge liess ihm Budak Chan andeuten, er solle den Ban einstellen, da hose Zungen ihm bei demselben eine schlimme Absicht zuschrieben und er sich der Gefahr nussetze der königlichen Gnade verlustig zu gehen und im Falle der Widersetzlichkeit sich und den Seinigen den Untergang zu bereiten. Emir Chan achtete auf diesen wahlgemeinten Rath nicht, vollendete die Feste, siedelte aus Urumia Bewohner in dieselbe über und versah sie mit Waffen und Kriegsgeräth. Ja er trat mit anerkaanten Verräthern, wie Chalil Abdat Megri, der bei ihm Schutz gesucht hatte, in Verbindung, drückte aber, um den König zu täuschen und sein Puchsspiel um so sicherer forttreiben zu konnen, in seinen Berichten beständig die vollkommenste Unterthänigkeit und Anhänglichkeit aus, indem er Pir Budak Chan beschuldigte, ihn aus Groll wegen einiger zwischen ihnen abschwehenden Misshelligkeiten bei Sr. Majestät zu verleumden. Der Konig, der seinen Worten Glauben schenkte, erklärte ihm in seinem Antwortschreiben: "Er habe den Pir Budak Chan verzetzt und an seine Stelle Hann Chan, einen wohlgesinnten Mann, ernnunt. Er (Emir Chan) möge daher mit diesem in Frieden leben, jede weitere übele Nachrede von sich fern zu halten suchen und entweder selbst sich zu diesem verfügen, oder, im Verhinderungsfalle, einen seiner Sohne mit 2-300 Maan an ihn senden, damit den kurdischen Emiren seine Treue gegen die konigliche Regierung cinleuchte und sie selbst anderen Sinnes wurden." Ungeachtet dieser Gnade und Langmuth verharrte er doch in seiner Widersetzlichkeit. Denn als Hasan Chan und die undern Emire der Kizilbasen mit Mohammed Chan und seinen Gelälf an ihren Bestimmungsort abzogen, sandte er zwei Pferde als Geschenk für diese beiden Anführer, liess sich seines Aushleihens wegen entschuldigen, weil sich in dem Gefolge Hasan Chan's 7-8000 unzuverlässige Gelali befänden, und sagen, er wurde hinterher ein Corps (zu Hülfe) senden. Hasan Chan liess ihn durch seine zurückgesandten Abgeordneten bernhigen und zeigte ihm in einem freundschaftlichen Schreiben an, er werde sich auf dem Durchzuge durch Urumia eine Nacht in seiner Nahe lagern und dann

mit ihm mündlich das Weitere besprechen. Emir Chân nahm aber auch auf diese Anzeige keine Rücksicht. An dem Tage, als der Vortrab des Hasanischen Corps sich seiner Feste näherte, zogen die Beradust-Kurden gerüstet gegen denselben aus. Es kam zum Handgemenge, in dem zwei Gelali getödtet und einige verwundet wurden. Hasan Chân, hiervou benachrichtigt, liess seinen Truppen die Fortsetzung des Kampfes verhieten und lagerte sich eine halbe Parasange weit von der Festung. Die Kurden, welche sich in diese zurückgezogen hatten, verrammelten die Thore und schossen aus Flinten und Kanonen auf die Gelagerten. Die Anfrage Hasan Chan's, warum er so gegen ihn und seine Krieger verfahre, beantwortete Emir Chan mit leeren Entschuldigungen. Hierauf kam es zu verschiedenen Scharmützeln, welche bald einen solchen Umfung gewannen, dass Muhammed Pasa sich, auf Grund des für alle Kurden erlassenen Ferman's, Urumin's bemächtigte. Auf den Bericht Hasnn Chan's über die Vorfalle fasste der Konig den Entschluss, den hocherfahrenen l'timaduddaule Hatim Beg nach Urumin abzusenden, damit er, nach genaner Erforsehung aller Umstände und Verhältnisse, die Wühlerei Emir Chan's, wenn dies ohne Schwierigkeit möglich wäre, gebührender Weise bestrafe, seine Feste dem Erdhoden gleich mache und dieses Land unter die Gelali vertheile, unter der Bedingung, eifrigst auf die Ausrottung der kurdischen Aufrührer hinzuarbeiten. Im Falle aber, dass ein solches Verfahren mit Schwierigkeiten verknüpft ware, solle er den Emir Chan durch Beschämung wieder zum Gehorsam zurückführen, die dort stehenden Geläll aber in die Winterquartiere unterbringen. Für die Verpflegung der letztern wurden ihm 5000 Tuman geprägten Goldes aus dem Reichsschatze verabfolgt. Håtim Beg begah sich in Begleitung von Pir Budak Chan und 500 Mann tebrizischer, hafekischer, chorasanischer und ispahanischer Plintenschützen von Ardebil auf den Weg nuch Tebriz. lakender Munit wurde ihm wieder für die Kanzlejgeschäfte beigegeben, und unterrichtet uns als Augenzenge aufs genaueste von allen Anordnungen und Veranstaltungen seines Gönners, welche der auf höchst interessante Weise heschriebenen Belagerung einen glücklichen Ausgang sicherten 1).

Doch war es dem Hatim Beg nicht vergönnt, sein Werk selbst zu vollenden. Er befand sich während der Belagerung der Feste bis kurz vor ihrer Eroberung dem Auscheine nach wohl. Eines Abends hatte er nach dem Namiz mit seinen Freunden bis gegen Mitternacht wuntere Gespräche gepflogen und sich dam in sein Schlafgemach begeben. Iskender Munif, der an der Geselischaft Theil genommen hatte, war noch auf dem Rückwege nach seinem Quartier, als ihm jemand nachgelaufen kam

<sup>1)</sup> A. a. O. T. H. BL. PP. r. v.; F.F.r.

und ihn zu Hatim Beg zurück entbot. Während er sich noch erkundigte, was vorgefallen wäre, traf ein zweiter Bote ein und berichtete. Hatim Beg sei mittlerweile verschieden. Iskender Munsi machte sofort den Emiren Anzeige davon; alle begaben sich in Hatim Beg's Quartier und constntirten den Todesfall, über welchen man unverweilt an den Bof Bericht erstattete. Noch in derselhen Nacht wurde die Leiche gewaschen, eingesargt und am folgenden Tage nach Tehriz abgeführt. Die Eroberung der Feste ward hierauf dem an Hatim Beg's Stelle zum Heerführer ernannten Muhammend Beg Bigdeli Sämnlu übertragen und glücklich ausgeführt. Das Ganze endete mit dem Untergange Emir Chan's und der ihm ergebenen Kurden.

Dies ereignete sich im Hundejahre 1019 (1610-1) 1).

Der osmanische Sultan Ahmed Chan hatte im Schlangenjahre 1026 (1617) den Chalil Pasa zum Grosavezir und Serdär ernaant und mit einem gewaltigen Heere an die persische Granze geschickt, damit er in diesem Jahre dorf die Winterquartiere beziehe, im konftigen aber, von dem Tataren-Chan Ganiheg Girei unterstützt, in das persische Gebiet eindringe. Chalil Pasa bezog wegen der Verwüstung Erzerum's die Wintergunrtiere in Diarbekt und traf während desselben alle nöthigen Anstalten zum Feldzuge. König Abbas übertrug gleichfalls die Würde des Serdar's und Sipelisalar's dem Kardaegai Chan und schickte ihn dem Chalil Pasa entgegen nuch Aderbeigan. Damit nicht, wie es oft der Fall war, die Krieger wegen verzögerter Soldzahlung träge und nachlässig im Dieuste würden, beorderte 'Abhas den in diesen Angelegenheiten bewanderten damaligen l'timaduddaule Mirza Abû Talib mit dem Finanzkammerbeamten während der vier noch übrigen Wintermonnte nach Tebriz, mit dem Auftrage, an jedem Orte Alle, welche zu dem Solde beizutragen batten, namentlich aufzeichnen und ihnen die betreffenden schriftlichen Befehle zukommen zu lassen. Inkender Munit ward gleichfalls mit einigen Personen aus der geheimen Kanzlei des Königs dem l'timaduddanle beigegeben und arbeitete vier Monate lang in dieser Commission ?).

Iskender Munst war im Rossjahre 1027 (1618) Zeuge des höchst feierlichen Einzugs des Gesandten des Sah Selim von Hindustan, Mirza Berchurd, heigenannt Chan Alim, in Kazwin. Er beschreibt diese seltene Feierlichkeit nebst den dem Könige durch den Gesandten überbrachten Geschenken auf das Genaueste und berichtet, dass nach der Aussage erfahrener Leute, seit dem Ursprunge der

t) A. a. O. T. H. BI F.F.y. E.

<sup>2)</sup> A. a. O. T. H. Bl. Fifr.

Sefiden-Dynastie bis damals, ja, soviel aus der Geschichte und Tradition bekannt, sogar unter den frühern persischen Herrschergeschlechtere, noch nie ein Gesandter von so viel persönlicher Würde, mit so grossem Dieuertross und Gefolge und so herrlichen Geschenken aus ludien oder aus Rum nach Persien gekommen sei 1).

Nach Beschreibung der beständigen Unruhen im arabischen Irâk bis zum Jahre 1032 (1622—3). erzählt Iskender Munit, dass 100,000 Personen beiderlei Geschlechts wegen unaufhörlicher Räubereien und wegen Mangel und Hungersnoth dieses Gebiet mit dem, was sie mit sieh fortschleppen konnten, verlassen und sieh nach Bagdåd und Howeiza begeben hätten. Er selbst habe, fährt er fort, als er im Gefolge des Königs von Ispahån nach Bagdåd gegangen sei, überall hülflose Auswanderer aus dem arabischen Irâk gefunden, welche, zufrieden mit einem Almosen van den ländlichen Grundbesitzern, unstätt umbergezogen und vor Hunger und Noth unter hundertfältigem Ach und Weh auf den Landstrassen umgekommen seien?).

Iskender Munit erhielt von dem Könige die Ertaubniss, seinen Freund, den Seid Mirzh Ahû Talib, der, nach der Niederlage der Osmanen bei Bagdad, im Jahre 1035 (1625-6) von der Wallfahrt nach Kerhela und Negef zurückgekehrt war, nuf der Wallfahrt nach Meshed zu begleiten. Der Seid starh unterwegs am übermässigen Genusse von Weidtrauben und anderen Speisen in Teheran; sein Leichnam wurde von da nach Meshed gebrucht und dort begraben. Ob Iskender Munit ihn dorthin begleitet habe, darüber schweigt er. Es ist aber nicht wahrscheinlich, da er von der wirklichen Vollendung dieser Wallfahrt doch gewiss irgendwo ein Wörtchen gesagt haben würde!).

Iskender Munit scheint unch Feinde und Neider gehaht zu haben, welche ihn und seine Verdienste herabzusetzen suchten. Dies geht aus folgenden drei Stellen seines Werkes hervor:

1) In dem Abschnitte über das Pautherjahr 1035 (1625—6), in welchem die Osmanen Bagdad belagerten und dahei viel Ungemach auszustehen hatten, berichtet er unter anderem, dieselben bätten aus ihrem verschanzten Lager einen Caus mit vielen officiellen und Privatschreiben von Pasa's, Emiren und Magnaten nach Stambul abgesandt, diese seien aber von den persischen Vorposten aufgefangen und dem Könige vorgelegt worden. Unter ihnen habe sich auch der Brief eines Magnaten an seinen Freund Musalli Celebi ') mit einer Schilderung der Lage des usmanischen

<sup>1)</sup> A. a. O. T. II, BL Fare. 21 A. a. O. T. II, BI far.

Heeres befunden. Um nun den "Zierbengeln, Windbeuteln und Witzlingen", wie er seine Feinde nennt, zu beweisen, dass seine Aussagen urkundliche Zuverlässigkeit haben, fügt er diesen türkisch abgefassten Brief abschriftlich bei und bittet die Verstösse gegen Spruche und Ideenverhindung nicht auf seine Rechnung zu setzen!).

2) Nach der Erzählung vom Tode des Königs Abhås, der Schilderung seiner ausgezeichneten Eigenschaften und dem Lobe seiner Regierung fährt er fort: "Alle Souverane des Erdkreises. sowohl muslimische als nicht muslimische, in Frengistän, Urus, Kusgar, Tibet und Hindustan, knupften mit Sr. Majestat freundschaftliche Verbindungen an und achiekten zum Beweise ihrer Anhänglichkeit an Seine erhabene Person öfters Gesandte mit den Erzeugnissen und Merkwürdigkeiten aller Gegenden an Seinen Hof. Die frankischen Herrscher und christlichen Sonverane von Laz ') und Temeser 1, von Franse 1), Landis ), Portugal und Spanien, die grössten Souverane der Christen, und selbst der Palist, der Chalif der Bekenner des hochwürdigen Propheten Jesus (Heil über ihn!), waren, ungeachtet der weiten Entfernungen durch Länder und Meere, Sr. Majestat ob des Rufes Ihrer Gerechtigkeit, Ihres gottwohlgefülligen Wandels und Ihrer Humanität mit Anhänglichkeit zugethan, and the erhabener Hof war nie leer von redekundigen Gesandten und neuanlangenden Geschenken. Die Wahrheit dieser Aussage wird der Inhalt eines Schreibens darthun, welches in diesem Jahre von dem Pabste au Se, Majestät gesandt wurde. Bei den Christen nennt man jeden, der die Würde eines Chalifen und Stellvertreters Christi erlangt hat, Pap (Pabst), und der Sitz seines Chalifats, welcher unch ihrem Glanben der Aufenthaltsort Christi war, ist das grosse Rom in dem Lande der Rum. Da der Inhalt dieses Schreibens das Obengesagte bestätigt, so ist es auf diesem Blatte beigefügt worden, damit nicht die neidischen Zierbengel den Schreiber dieser Zeilen hinsichtlich seiner Aussagen zu den Aufschneidern und Windmachern zählen und der Obliegenheiten des ihm anvertrauten Staatssecretariats für unfahig halten" a),

Dieses Schreiben des Palstes') enthält, ausser den schmeichelhaftesten Complimenten, die Benachrichtigung davon, dass er (der Palst) von des Königs vortrefflichen Eigenschaften und weiser Regierung besonders durch die in seinem Reiche leben-

<sup>1)</sup> A. s. O. T. H. Bl. ff. c.

<sup>2) 3</sup> sound Servien , bier wabracheinlich statt A Polen.

<sup>3)</sup> wahrscheinlich verderbt aus &......., Deutschland.

<sup>4)</sup> Frankreich. 5) Holland.

<sup>6)</sup> A. a. O. T. II, Bl. foor,

<sup>7)</sup> Der Zeit nach war es Urban VII., der von 1623 his 1644 regierte.

den und den Ruhm seiner Tolerauz überall in Europa verbreitenden Carmeliter-Barfüsser gehört und erfahren habe, dass die Pater Carmeliter ohne Hinderniss von Seiten seiner Regierung ihren Gottesdienst in eigenen Kirchen verrichten. Er (der Palist), der Statthalter Jesu, erflehe daber von dem allbarmherzigen König der Könige für ihn als Belohnung Sieg und Triumph, damit seine Glorie gleich dem Vollmonde glänzend aufgehe, und Befestigung in der Befolgung der göttlichen Gebote, damit er gleich dem Herrn Jesu gross und stets seiner Wünsche theilhaftig werde. Er moge Botschafter nach Rom 20 schieken geruhen, um seine Freundschaft für die Christen noch dentlicher an den Tag zu legen und diese durch die ausdrückliche Versicherung derselben zu erfreuen. Er möge den Vätern vom Berge Carmel das hisber thatsächlich erwiesene Wohlwollen erhalten und sie so vor Andern auszeichnen. "Wegen der Grossthaten Sr. Majestät und der ganz besondern Freundschaft und Liebe des rumischen Pabstes für Höchstdieselbe hoffen Wir, dass die Sonne der göttlichen Wahrheit über diesem grossmächtigen Haupte beständig lenchten werde."

Dieses Schreiben war, wie Iskender Munis binzufügt, in der fränkischen Schriftsprache!) abgefasst. Nachdem der Brief entsiegelt worden war, übersetzten ihn die sich in Japahän aufkaltenden Franken. Aus der Uebersetzung ward nicht klar, wer eigentlich in dem Schreiben spreche und was dessen wahrer Zweck sei. Hieriber befragt, antworteten die Franken, en sey bei ihnen eine Austandsregel für die Correspondenz bochgestellter Personen, den Briefsteller aus dem Inhalte nicht erkennen zu lassen und seine Wünsche nur andeutungsweise auszudrücken.

3) Am Ende seines Werks zagt Iskender Munst: "Ich hoffe, dass dieses achtungswerthe Buch von den Anfeindungen der Zierbengel, der Missgünstigen und der Neider verschont bleiben werde. Wenn sie Ungleichheiten und Fehler darin auffinden, so mögen sie sich bemühen dieselben zu verbessere und das den Makel gewahrende Auge zudrücken".

Iskender war auch Dichter. Dies beweisen die dichterischen Beschreibungen vom Eintritte des Frühlings, sowie einige von ihm verfasste vierzeilige Stropben und Chronostichen, z. B. auf die Anmuth Urdusbäd's, auf die scheinbar unmügliche Einnahme der Feste Demdem, auf den von König 'Abbas im Jahre 1025 (1616) über die Osmanen errungenen Sieg, auf den Tod des berühmten Sängers Seich Lutfullah und andere dichterische Ergiessungen '). Auch erfahren wir, dass sein Bruder

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich lateinisch.

<sup>2)</sup> A. a. O. T. H. Bi. fire, fire,

<sup>3)</sup> A. a. O. T. II, Bi. IFFv. Plan, F. T., Foly, fir.

Muhummed Saleh hiess, indem er einige Ruba'i's und Tarich's von dessen nicht numentlich genanntem Sohne anführt 1).

Nach seiner eigenen Aussage 1 war Iskender, als er die letzte Hand an sein im Jahre 1025 (1616) angefängenes Werk legte, siebzig Jahr alt; es ist folglich im Jahre 1039 (1629—30) beendigt wurden. Die Zeit seines Todes ist nicht bekannt. Wahrscheinlich starb er hald darauf, sey es an Altersachwäche, sey es aus Betrübniss über die traurigen Verhältnisse des von ihm so sehr gepriesenen Thronfolgers Sab Sefi zu seinen Unterthanen, durch welche er alle von ihm gehegten Hoffnungen getäuscht und vernichtet sab.

## Seine Jahrhücher.

Nach diesen biographischen Daten schreite ich zu der Beschreibung des Werkes selbst und gehe das was Iskender Munst über Ursache, Zweck und Aulage desselben sagt, theilweise als Probe des acht persischen rhetorischen Stils in einer möglichst wortgetreuen Uebersetzung, jedoch mit Auslas-

sung einiger leeren oder allzu schleppenden Phraseo.

"Ich war", hebt er an, "in die Reihe der Staatssecretäre aufgenommen und Tag und Nacht mit diesem Dienste beschäftigt. Dies war übrigens nicht leicht, weil es den grössten Eifer und die geziemende Einsicht erforderte. Ich suchte mich jedoch so viel wie möglich dieses Amtes würdig zu muchen, und von dem Wunsche erfüllt, die trefflichen Eigenschaften und ruhmwürdigen Thaten meines erhabenen Herrschers zu verewigen und der Nachwelt ein Zeugniss über dieselben zum Beispiel zu hinterlassen, unterliess ich nicht die von den Gelehrten der Vorzeit uns binterlassenen biographischen und geschichtlichen Schriften zu lesen und dieselben für meinen Zweck zu benutzen.

Ich habe ein Herz, welches alles von seinem Wege aufnimmt, Wie der Bettler für seinen Kittel jeden Lappen vom Boden aufhebt.

Kurz, anchdem ich über die vergangenen Begebenheiten und Sitten der Könige Gewissheit erlangt und sie mit den wohlgesaltigen Sitten und rühmlichen Thaten dieses mit Gem's Würde bekleideten Pådisah's, welche ich während eines langen Zeitraums mit eigenen Augen zu sehen und zu benhachten Gelegenheit sand, verglichen hatte, wog ich die Thaten der vorhergegangenen Sultane, über welche gelehrte und berühmte Männer in beredten Lobschristen sich verhreitet und in ihren die bezüglichen Breignisse erläuternden Schristen mit tresslichen Wendungen und schönen Worten sich ausgelassen haben, gegen die

<sup>1)</sup> A. s. O. T. H. BL. Mir., Party, file.

<sup>2)</sup> A. D. O. T. II, Bl. Filly.

ruhmvollen Thaten meines Gebieters ab, fand aber keine der orstern so bedeutend, dass man sie diesen katte zur Seite stellen können. Der Ehre des Gulandienstes bei diesem glorreich regierenden Könige gewürdigt, entschloss ich mich daher, mich vor den übrigen der Wissenschaft haldigenden Männern auszuzeichnen. und sollten auch meine Naturanlagen dieses Weltwunder mit den seiner Grösse allein würdigen Worten zu verherrlichen, die Grundzüge der nur durch die Einhildungskraft vorstellbaren glücklicken Regierung dieses nuvergleichlichen Fürsten in dem Buche der Auseinundersetzung mit perfenühnlichen Schriftzugen zu zieren, Ohr und Hale der Zougnisse mit den des weltschmückenden Sahl's allein würdigen Perlenschnüren zu verschönern nicht vermögen. sollte ich auch, mit einem Worte, die zur Erreichung meines Zweckes erforderlichen Eigenschaften und Fähigkeiten nicht besitzen, so entschloss ich mich doch, diesen glücklichen Gedanken auszuführen und mir durch den Erfolg die Ehre der Auszeichnung und des Vorzugs vor meinen Zeitgenossen zu siehern.

Sich! Was bleibt von den Sparen der uns Vorausgegungenen Anderes in der Welt übrig, als das Wart? Wurum sollte auch nicht die Beachroitung dieses glorreichen Fürsten Auf dem Erdkreise von mir zum Gedächtnisse bleiben?

Zuweilen gab die züchtigende, weitschende Klugheit mir einen Backenstreich auf die kindische Wange dieses meines Wunsches so sprechend: "Du, der du noch das ABC liest und bloss den Bustan kennst, wie willst du dieh zu den Gelehrten der Jahrhunderte gesellen und ihnen zur Seite treten? Warum willst dn selbst dich dem Witze und der Bespöttelung der Fähigen aussetzen ! Denn was steht hüher als das, zu dessen Beschreihung man, ungeachtet unendlichen Eifers, vergeblich sich abmüht und zu dessen würdiger Auseinandersetzung alle Namen - und Würdelosen sich nufähig bekennen müssen?" Dadurch kam ich von jenem Gedanken wieder ab. - Ein anderes Mal jedoch trillerte mir die auf der Rosenflur der Hoffnung nistende Nachtigall des heiteren Naturels mit lautem Schlage dieses Lied vor: "Ohgleich der Kalam des Nachdenkens auf dem Blatte der Fahigkeit und des Lobpreises stumpf wird, so rennt doch das die Welt durchmessende und das Geziemende suchende Ross scharfen Gesichts und reissenden Laufes dahin. Was verschlägt dann mangelhafte Naturanlage und unvermögender Eifer? Warnm giebst du dieser Mangelhaftigkeit und diesem Unvermügen nach? Lass dem leichtfüssigen Kalnmszelter auf gutes Glück den Zügel schiessen und setze deine Hoffnung auf das Ross des Sah's! Da dein Naturel beständig nach Abfassung eines biographisch-historischen Buches verlangt, dessen Nützlichkeit von Allen anerkannt werden und das sich auf die der Jetztzeit nahen Verhältnisse beziehen soll, so entschliesse dich schnell, schreite deinem Eifer entsprechend

in das freie Feld des Verlangens hinaus und verlass dich auf Gottes Gnade und beständige Hülfe.

"Setz" den Pass des Elfers auf diesen königlichen Weg Mit der Hülfe des Glücks und dem Glücke des Sah's? Von den verborgenen Schätzen der Zeit Eigne dir die des Sah's würdige Perte un, Damit von des Zungen dem Name erschafte Und durch die Gnade Gottes dem Wansch in Erfüllung gebe."

Lange Zeit trug ich mich mit diesem Gedanken berum und lag mit meinem Innern, der Quelle meines widerspenstigen Naturels, in Streit. Endlich entschloss ich mich, unch gehörig angestellter Prüfung, die Feinheiten der Zustände dieses schmuckvollen chosrewischen Dindems (d. h. die bis in das feinste Detail ausgenrheitete Geschichte dieses Herrschers), wenn auch ohne vollkommene Metaphern und geziemende Wort- und Sinnesperlen, ancinanderzureihen, sie mit Anwendung von Feder und Dinte in die Pesseln der Schrift zu bringen, und das Buch meiner Sehnsucht zu vollenden, damit nicht das Leben vor Erfüllung dieses Wunsches zu Ende gebe und die Trennung von der Leuchte der Zeit eintrete. - Die erwähnten Feinbeiten mit edlen Redefiguren und gefälligen Metaphern auf die Schuur der Erzählung auffädelnd und mit passenden, glänzenden Versen ausschmückend, brachte der Tancher der Naturanlage diese Menge Perlen hohen Werthes und mannigfaltigen Sinnes aus dem Meere des Wissens an das Ufer, damit der an Waare arme und dürftige Verfasser diesen glorreichen Herrscher und Padisah, welcher die Richtschnur des Handelns der Sultane ist, den zu dichterischer Verberrlichung Befähigten als Muster vorlege."

In dersulben pomphaften Weise wird nun der oben mehrfoch erwähnte I'timåduddaule Hatim Beg gepriesen, und ihm das Werk

gewidmet. Dann heisst es weiter:

"Da ich von dem Leiter der Klugheit und des Scharfblicks die Erlaubniss dezu erhielt, eilte ich zu der Anlegung der Rosenbeete dieses Gartens, sporate das Ross des auf den 'Abbäsischen!) Schriftzug bedachten Kalam's auf den Meidan der Beredtsamkeit und traf die nöthigen Anstalten zur Aufzeichunng der Zustände der von dem Tage der Geburt (des Königs 'Abbäs) his zu dem heutigen Tage des Jahres 1025 (1616)!), wo die Jahre seines erhabenen Lebens his zum 47sten gelangt sind, verflossenen Zeit. Ich brachte die ersten Blüthen der Tage seiner Jugend so wie die darauf folgenden, dem Frühlinge des Glücks zu vergleichenden, auf welche der Abglanz der Jugend fortan strahlt, ohne Zu-

<sup>1)</sup> bezieht sich theils auf König 'Abhas, thrils auf die schwarze Farbe der Dinte, indem das Schwarz bekanntlich die Parteifurbe der 'Abbasiden war.

<sup>2)</sup> Er fing also in diesem Jahre das Werk zu schreiben au.

satz und Verkürzung zu Papier. Das, worüber ich keine gewisse Auskunft hatte, fädelte ich auf die Schnur der Auseinandersetzung indem ich mich dabei nothgedrungen auf mündliche Aussagen verliess, und benannte dieses ausehnliche Werk und diese edle Schrift

-Die weltschmückenden 'Abbasi) تاريخ عالم آراي عباسي schen Jahrbücher). Ich wusste mich von ungebräuchlichen Vergleichungen, welche Eckel und Ueberdruss erregen, in der nöthigen Entfernung zu halten und liess die Gestalt der Zeugnisse und Begebenheiten nur mit dem reinen Gewande guter Sitten geschmückt an das Tageslicht treten. Allein diese Regel findet nicht überall Anwendung, weil zuweilen der au Hofmusik gewähnte Sprasser bei der vielfachen Verzweigung seines Gesanges in das seiner Natur angemessene Nachdenken versank und die Weise der Hofmelodieen anstimmte. Ja bisweilen geschah es, dass der sussschwatzende Papagei in die Zuckerpflanzung des Metaphernschmuckes gerieth und seine Stimme zu zuckersüssen Reden erhob. Kurz, ich liess alle grünen und trockenen Metaphera gewähren, welche während der Ahfassung über die Zunge des Schriftkiels flossen, and schloss sie von derselben nicht aus, ju verband sie zuweilen auch mit entsprechenden Versen. Obgleich aber zur Belehung der Aufmerksamkeit hier und dort zwei oder drei Verse eingeflochten sind, - nach dem Grundsatze und der Gewahnheit der Altvordern, einen während der Erzählung der Begebenheiten vom Gedächtnisse dargebotenen passenden Dichterspruch liber die Zunge der Aussprechung fliessen zu lassen, - so blieben doch beständig die erfreulichen Zustände Sr. Majestät und die Begebenheiten Iran's des Hauptziel der Abfassung dieser Blätter. Unumgunglich nothwendig war dabei die Mittheilung der Zustände der Vater und Grossväter erhabenen Ursprungs, bekonders die Erzählung vom Anfange der Herrschaft dieser das Chalifat einnehmenden Familie. so wie die Auseinandersetzung der Welteroherung (d. h. Erlangung der Herrachaft) Sr. Majestat des Suleiman-gleichen Chakans Abn'l-muejjed Sah luma'il Behader Chan, ferner des Suftanats Sr. Majestat des parudies bewohnenden hochseligen Sah's, und endlich die Aufrollung der Begebenheiten Sr. Majestat (Königs Abbas) vom Tage der Geburt bis zur Thronbesteigung. Eben so verzeichnete der Schriftzug des die Begebenheiten darstelleaden Kalums auf summarische Weise die traurigen Vorgänge beim Hinscheiden des mit Gem's Würde bekleideten Verewigten, so wie die Thronbesteigung lama'il Mirza's, des lakendergleichen ebenfalls Verewigten, des Sultans Muhammed Pådigah, die Geschichte der Prinzen, und einige Begebenbeiten der Uzbeken und Romer (Osmanen) zur Stillung des Durstes der in dem Thale der Geschichte Lechzenden, damit das mit dem Hauptgegenstande in Verbindung Stehende nicht verborgen und unverständlich bleibe. In dieser Schrift betitelt der Verfasser Se.

bohe śahische Majestat ('Abbas) "Gottes Schatten", seinen glorreichen Vater den "Iskender-gleichen", seinen ruhmwürdigen Grossvater den "paradiesbewahnenden hochseligen Sahu, seinen erhabenen Ergrossvater den "Suleimangleichen. Wenn er irgendwo der "Marin-gleichen hohen Frau" gedenkt, so will er damit die glorreiche Walide (Mutter) Sr. Majestat andeuten; "Se, die Welt regierende Majestat" ist die Bezeichnung des Sultan Hamze Mirza. Er hat sich überall bestrebt, diese Schrift der erhabenen Natur Sr. Mujestät entsprechend zu halten. Wenn in der von Ereigniss zu Ereigniss fortgeführten Erzählung eiwas dem Suchverhalte Zuwiderlaufenden niedergeschrieben worden war, so tilgte er dies mit dem Messer der Richtigkeit. Wenn er, wie in einigen Erzählungen geschehen war, etwas ausgelassen fand, so verfuhr er auf entsprechende Weise und liess das Schreiberohr der Wahrheit und Anfrichtigkeit die Ehre geben. Insbesondere zeichnete er auf den Goldstoff des Buches in ausführlicher Weise unter glücklichen Auspicien die Schilderung der erhabenen Abstammung Sr. Majestät von der Familie des Propheten und von einem Herrschergeschlecht, so wie die Beschreibung der eigenthumlichen gottwohlgefalligen Handlungen und preiswürdigen Eigenschaften, durch welche Höchstderselbe sich vor den übrigen Sultanen der Welt und den Chakanen des Jahrbunderts unszeichnet. Da zum Beweise der Dienstergebenheit, der innigen Anhänglichkeit und der Daukbarkeit für die Wohlthaten dieser wundervoll edlen Familie nach der herkömmlichen Weise der lobpreisunden beredten Geschichtschreiber die lobenswürdigen Eigenschaften und die gottwohlgefälligen Sitten des wohlthätigen Gebieters in des Schriftrohrs wunderbarum Gemälde so darzustellan und auf dem Blatte der Zeit zum Gedächniss on abzuhilden waren, dass eins für hundert und hundert für tansend galt, jedoch von der andern Seite das vortreffliche. von der göttlichen Liebe stammende Naturel Sr. Majestät eine Sache nicht genehm halt, welche fern von der Wahrheit und mit höfisch-ceremonieller Schmeichelei versetzt ist; so hat der Verfasser, vor dieser missfälligen Form sich in Acht nehmend, den Zügel des Kalamsrappen von dem Laufe auf dem Felde der ceremoniellen Schmeichelrede und des Metaphernschmucks zurücknezogen und das, was der Zierde der Aufrichtigkeit enthehrt, auf dem Blatte der Auseinandersetzung nicht verzeichnet. - Dieses königliche Geschichtswerk enthält eine Einleitung, zwei Bücher und einen Schluss, so dass die Schrift mit Halfe des hochsten Gottes in zwei Banden beschlossen ist."

Die Einleitung, die den ersten Band füllt, handelt zuerst von dem Geschlechte und der Abstammung des Königs 'Abbas und giebt die Geschichte seiner Ureltern und Vorfahren, ihrer allmählichen Gelangung zu Macht und Herrschaft, der Grändung und Befestigung der Sofewi-Dynastie; bierauf folgt eine Charakterschilderung Königs 'Abbas selbst, - diess alles in 12 Abschnitten: der 1. enthält die Geschichte der feubern Sefewi bis zur Thronbesteigung des Königs Abbas; der 2. schildert die Verhältnisse des Reichs bei seiner Thronbesteigung; der 3, handelt von seiner Weisheit und Staatsklugheit; der 4. von der Grösse seiner Macht und seines Glückes trotz aller Gefahren; der 5, von seiner Gerechtigkeit und Rechtspflege, dem Wohlstande der Luterthanen und der Sicherheit des Verkehrs unter seiner Regierung; der 6. von der Energie seines Charakters, der Entschiedenheit seiner Befehle und seiner Strenge im Bestrafen wo es noth that; der 7. von seiner Regierungsweise; der S. von seiner Herablassung, Sanftmuth und Frommigkeit; der 9, von der unter ihm bewirkten Feststellung der Pflichten und Rechte aller Unterthauen, nach dem Vorbilde anderer mit solchen Gesetzen beglückten Länder; der 10. von den Zuständen anderer Länder und Völker, insbesondere der des siebenten Clima's; der 11. von den frommen Stiftungen, neuen Anlagen und den Anstalten zur Wiederberölkerung und zum Anbau des Laudes während seiner Regierung; der 12. von den Kriegen, die er mit seinen Feinden führte.

Zweiter Bnud. Das I. Buch erzählt die Regierungsgeschichte des Königs Abbäs von seiner Throabesteigung his zur Zeit der Abfassung dieser Schrift, d. h. bis zum J. 1025 (1610), das 2. Buch und der Schluss die übrigen Ereignisse seiner Regierung bis zu seinem Tode. Dazu kammen, nach den eignen Worten des Verfassers: "merkwürdige Erzählungen, wanderbare Begebenheiten und seltsame Ereignisse dieser Zeit, nach dem Ergebnisse meiner Nachforschungen in seübern Schristwerken. Was ich aber selbst während meines Lebens ersahren habe, wird, wenn Gott der Höchste will und mir das Leben fristet, in dem drit-

ten Bande niedergeschriehen werden.

"Da diese Schrift," fährt er fort, "den Bedingungen meiner Naturanlage gemäss an das Tageslicht tritt, so richte ich an die Einsichtsvollen die Bitte, dass sie das Gute und Schlechte derselben nicht mit dem unerbittlich strengen Auge der Einsicht und Entscheidung betrachten und nicht ein zu scharfes Urtheil über sie fällen mögen. Wenn irgend einer unter denen, welche Zeugen der beschriebenen Ereignisse waren, darin etwas dem Sachverhalte Zuwiderlaufendes finden sollte, so wolle er sein scharfsichtiges Auge darüber zudrücken. Wenn der Verfasser in dem Gemälde, welches der Begehenheiten schildernie Kalam entwarfen, nach der Einsicht der Sachkenner eine Nachlässigkeit oder einen Fehler begangen hat, so wollen sie nicht die Zunge des Widerspruches in Bewegung setzen, sondern das Verfehlte auf die Müngel der Naturanlage und die Eile der Ahfassung dieser Schrift schieben, und das Nichtgeziemende, welches den guten Sitten zuwider läuft

und den in der Schriftstellerei erfahrenen Herrn missfällig ist, unbeuchtet lussen. (11)

Am Schlusse des ersteu Buches des zweiten Bandes heisst es unter Anderem;

"Lob sei Gott, durch dessen Hülfe er (der Vf.) die Ereignisse der glücklichen Zeit von Seiner (Sah' Abhas) Geburt an his zu der gesegneten Zeit, wo Er den Thron der Beherrscher von Iran bestieg, niederzuschreihen, so wie in dem ersten Buche des zweiten Bandes von der Zeit, wo Se. Majestät den weltzierenden Thron des Königreichs Iran bestieg, his auf den heutigen Tag im Jahre d. H. 1025 (1616), die Tage Allerhöchstseiner Regierung in diesen Blättern auf die Schnur der Erzählung aufzufädeln vermochte."

Im Anfange des zweiten Buches des zweiten Bandes wiederhalt er diese Inhaltsungabe mit ahnlichen Worten. Am Schlusse des zweiten Buches des zweiten Bandes bezieht er sich auf eine im ersten Bande gegebene Andentung, der zufolge diese Jahrbücher erhalten sollten: "einen Anhang von merkwürdigen Erzählungen und andern angenehmen, absonderlichen, wunderbaren Mittheilungen, - gleich denen, welche die Ausgezeichneten der frühern und spatern Zeit zum Gedächtniss binterlassen haben, wie die Verfasser der Wunder der geschaffenen Dinge 2), des Lebens der Thiere 1, des Gulistan 1), des Nigaristan 1), der Nasirischen, Muhsinischen und Gelälischen Sittenbücher 7), des Magazins der Geheimnisse 1), des Rosenkranzes der Gerechten 1) o. a. m., deren jedes eine Schatzkammer von Versen voll glänzender Perlen ist." Er habe mit eigenen Augen Geschenes und mit eigenen Ohren von erfahrenen alten Leuten Gehörtes, Brocken aus seiner Lecture und aus der Unterhaltung mit ausgezeichneten Männern zur Geistesnahrung für Jedermann gesammelt, am das so Zusammengebrachte dann mit Hülfe seines grossmächtigen Freundes (Hatim Beg) zu ordnen und als Anhang zu den Jahrbüchern der königlichen Bibliothek zu übergehen. Doch sei es bis jetzt nicht möglich gewesen, dieses Werk zu vollenden, da hierzu Entfernung von allen Geschäften und vollkommene Geistesruhe nöthig sei, auch noch Mehreres von den unter Sah 'Abhas' Regierung aufgetretenen Dichtern und Redekunatiern als Abschluss der Sammlung hinzu-

<sup>1)</sup> A. c. O. T. 1, 81; f v. f.

<sup>2)</sup> A, s. O. T. H, Bl. Pos r. f.

<sup>3)</sup> von Bazwini. 4) von Dumiri. 5) von Saidi.

<sup>6)</sup> von Ahmed ben Muhammed ben Ahdilgaffår Elkazwini, Werke desselben Namens verfassten Mu'inuddin Elguweini, Ali Ben Taifür; Bustâni, liemál Paía.

<sup>7)</sup> S. Zeltschrift d. DMG, Bd. XIII, S. 539 II.

<sup>8)</sup> von Nighmi,

<sup>9)</sup> von Gami, und ein anderes الإجرار von Mir 'Allfir.

<sup>8</sup>d, XV.

kommen musse. Er habe zwar auch während der Abfassung dieser Jahrhucher an jener Schrift gearbeitet, jedoch die Herausgabe dersellien auf eine andere Zeit verschoben. Er schliesst mit folgenden Worten: "Wenn der Verfasser sein Leben noch fristen und sieb kräftig erhalten, der göttliche Schutz ihm Hulfe und Beistand leisten und eine von ganzem Herzen erwünschte Gelegenheit, wie oben angedeutet wurde 1), sich darbieten sullte, so wird er über die Anordnung dieser Schrift nachdenken und das Verborgene seines Gemuths so wie die Gedanken seiner Brust zu Tage fordern. Bei dem allen ist es wünschenswerth, dass die vernünftig dunkenden und besonnen urtheilenden Zeitgenossen mit schonender Nuchsicht das aufnehmen mögen, was aus dem hinfälligen Geiste hervorgehen und aus der zerbrochenen Flasche tropfeln wird.

Ol- viele Wünsche warden zu Staub!

Auch mogen hierauf folgende Worte Anwendung finden;

He gab hundert Versprechen und hielt kein einziges!

Welche Tyrannel trat mir entgegen, duss ich sie unerfüllt lassen muste!

"Gruss und Achtung !" 1)

teb wende mich nun zu der kritischen Beleuchtung seines Werkes, indem ich darlege, welche schriftlichen Hülfsquellen er mit ausdrücklicher Neunung ihres Namens und wie er sie benutzt hat, welche andere Hülfsmittel ihm sonst zu Gebote standen, wie das Werk angelegt und ausgeführt ist, was darun Lob verdient und was nicht, endlich was his jetzt für das Bekanntwerden desselben geschehen ist und welche Hundschriften davon sich in verschiedenen Bibliotheken vorfinden.

lakender Munsi benutzte für die Abfassung seines Werken folgende

L schriftliche Quellen,

A. Geschichtschreiber:

a. Chawendemir: حبيب السير der Freund der Biographicen; T. I, Bl. for; for; rie; rer; rar; ffr;

b. Ahmed ben Muhammed Elgaf für? Elkazwin? st. 975 (1567): الروح عال ال Die weltzierenden Jahrblicher, eine für Sah Tahmasp geschriebene Geschichte Asiens von den Altesten Zeiten his zum Jahre 972 (1564); T. I, five fire fore row; they the (bin); rive many then A v : || r ; T. H. Bl. Play.

<sup>1)</sup> number atter Amis- and Nahrungszorgen for and ledig zu werden.

<sup>2)</sup> A. a. O. T. H. Bl. Phry.

<sup>3)</sup> W. Ouselsy, Epitome of the ancient history of Persia, Laudon 1789, S. XXXVI. Elliot, Biographical Index, S. Foff Hummer-Pargatull, Geschichte der goldenen llorde, S. XXIV u. a.

- c. Hasan Beg Rumela ( المورج روملو) التواريخ ( المورج روملو) Das schonste der Jahrbücher, die Geschichte des Sah Isma'il und seines Sohnes Tahmusp, nebat Anmerkungen über die Fürsten von Rumija i den westlichen Türkenlandern), Cagatai, die Chane der Uzbeken, Gelehrten. Vezire u. s. w., welche zu seiner Zeit blühten, vom Jahre 900 (1494) his 985 (1577); T. I. Bl. Pre: rvz; rrv; P-v; far; afv; lav; love.
- d. Mir Jahja Seifi (nach d. Musien 1-imra: Mir Jubja Buseini Seifi), geb. 1481, gest. 960 (1552),

nach andern 962 (1554): التواريخ (1554) das Mark der Jahrhücher, geschrieben im Jahre 948 (1541), kurzer lubegriff der Geschichte des persischen Reichs und der muh. Regier.; T. I. Bl. Pre; "ff"v.

e. Seich Abulfart ben Seich Mubarek; 1) 14,50 Akharische Jahrbücher. Der VE ist der im J. 1011 (1602/3) von den Ratschputen ermordete grosse Vezir den grössten mogolischen Kaisers von Indien, Sah Akhar, reg. von 963 (1556) bis 1014 (1605). Das genannte Werk enthält 1) einen kurzen Ueberblick der Geschiehte der Vorfahren Akbar's bis Humajûn; 2) die Erzählung der Begebenheiten vor seiner Thronbesteigung bis zum 47. Jahre geiner Regierung; 3) die Regierungsweise Akbar's, T. I. Bl. dr; Av; T. H. Bl. Fiv.

f. Sold 'All Zebiruddin: ') تربح طبرستان Jahrbücher von Taberistan; T. I. Bl. | Fr.

g. Abu Naşr Muhammed ben Abdilgebbar Elletbl: ١) فقوحات يميني (ie Jemînischen Rroberungen, Geachichte des Jeminuddanle Mahmud ben Subuktegin; T. I, Bl. fir; frr; for; fvv.

t) Onseley, A critical Essay, S. 27. Dorn, Muhammedanische Quellen , Th. 1, 44; IV. II II. Poo - ff! einschl.

<sup>2)</sup> Büsching, Magazin für die Historie und Geographie, T. XVII, S. 1-180, Elliot, a. u. O. S. 129. IT ff. Buffette seiemilique de l'Académie de St. Pétersbourg, 1843, No. 4, u. u.

<sup>3)</sup> Onseley, A crifical Essay, S. 37. Reinaud, Link zu Abuffeda, S. CCXVII ff. J. v. Il ammer. Geschichte der schonen Redellinste Persiens, S. 352. Bultetin gelentifique, 1843, No. 4. n. a.

<sup>4)</sup> Born, Schireddia's Geschichte von Tabaristan, Rojan and Masenderau. St. Petersburg 1850.

<sup>5)</sup> Notices et Extraile, T. IV. 325 ff., Jabrencher der Literatur, Wien 1835, B. 71 A. Bl. S. 25 ff. A. Sprenger, Othy's Taryth Yamyay, or the history of Sultan Mahmad etc. Dehli 1847. Schireddin a. s. O. S. 41. Die Ausgabe von Reynolds, London 1858.

- h. Manlana Ahuhekr Toherani: تربيع احوال سلاطيي Jahrhucher der Zustände der turkomanischen Sultaon: T. 1, Bl. اود.
- i. Maulana Mohluddin: مغوت الصفاء Reinste der Reinheit; T. I., Bl. t. r.
- B. Geographon:
  - a. Abil Inhak Istachri: 1) william jung niger visit
  - h. Hamdullab ben Abibekr Mustaufi Kazwini'), geh. 680 (1281—2), gest. 750 (1349): الرقة القلب, die Herzensergötzung: T. II, Bl. אריר: אורין, אין

Damit man aber sehe, wie Iskender Munsi diese Schriftsteller benutzt hat, folgt hier die nahere Bezeichnung der Citate und Auszuge aus ihnen, um so mehr, da sich in denselben einige nicht unwichtige Bemerkungen finden.

- 1. Von dem Sultan Seid Gabril, dem Sahne des Seid Suga, heisst es, dass der Maulana Mohanddin, eine der Celebritäten zur Zeit des Sultan Sadruddin, in dem von ihm verfassten عَبْرَةُ الْصَعْلَةُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللهُ الل
- 2. Beruft er sich hinsichtlich des Seich Suffuddin und مفوة auf عنديات عبد المعاد المعاد المعاد عبد المعاد - 3. Bezieht er sich auf das عرضات عينى, in dem es heisse, dass Seid Gemäluddin Isfahani zusalge testamentarischer Verfügung des Sultans Şadruddin Müsä, diesen, als er auf der Reise nach Sultanije gestorben war, beigesetzt hahe 5).
- 4. Erzählt er, dass der Nachfolger dieses Sadruddin, Sultan Chöga 'Ali, dem Emir Sahihkiran Timur dreimal im Traume erschienen sei und dass dieser auf der Rückkehr von seinem Feldzuge nach Rum (gegen Bajazid Ilderim) jenen in Ardebil besucht, durch seine Worte erfreut, auf den Wunsch desselben alle Ge-

<sup>1)</sup> J. H. Möller, Liber elimatum. Austure Scheicho Abu jahako el-Faresi etc. Getha 1839. Elliat, Index. Vol. I, S. 59 ff. Rein aud, bieg 1845, u. a. m.

<sup>2)</sup> Oaseley, Or. Coll. 1, 227, 340, 342; III, 130, Elliot, Biograph, Index, S. 77 fl.; W fg. F. Erdmann, Expeditio Rassorum, T. II. III. an mehrern Stellen, n. a. m.

<sup>3)</sup> T. I. Bl. [. r. Die Randschrift einer mit demselben Titel bezeichneten und von Tewelkuly ben lamäil ben flägi Ardeblly verfassen Schrift kommt vor im Catalogue des Mas. et Xylographes de la flibl. Impériale publique de St. Péterabourg, 1852, No. 300.

<sup>4)</sup> T. I, Bl. || r. 5) T. I, Bl. || r.

fangenen ans Rum frei gelassen, verschiedene von ihm angekaufte Dörfer und Felder in der Nähe von Ardehil als eine Schenkung für diesen Wallfahrtsort bestimmt und die Gefangenen aus Rum dort als gesetzlich Freie unter den Schutz des Hauses Sefewi gestellt habe. Er fügt hinzu, dass einige behaupten. Timur sei mit Sadruddin zusammengetroffen; wahrscheinlicher aber sei es Sultau Choga 'All gewesen. "Obgleich dies", - an achliesst er. "in den geschichtlichen Urkunden dieser Familie mir nicht vorgekommen ist, so habe ich es duch aus der allgemein verbreiteten Tradition in meine Schrift aufgenommen. Anch sind in mit alten Characteren geschriebenen, mit dem Tamga der Mogules und dem Siegelzeichen des Emir Timur versehenen Schriftrallen, welche auf dem Feldzuge nuch Balch bei der Eroberung der Festung Andechuld in die Hand der Sieger fielen und Sr. Majestat dem Schatten Gottes ('Abbas), zur Ansicht vorgelegt wurden, die Zuxammenkünfte des Sultans Choga All Timur, die Wunder jenes und einige andere dieser Vorgänge verzeichnet 1)14.

5. Versetzt er den Tod des genannten Sultan Choga 'All

nnch der Aussage des J. (1995) in das Jahr 851 (1447-8) 2).

6. Erzählt er, dass Sultan Guneid gegen den ihn beneidenden Sah der Turkomanen, Mirzä Gihan Sah, von seinem Verrath in Kenntniss gesetzt, mit 10,000 Mann zu Felde gezogen sei. In dem Buche (1995) heisse es dagegen, dass er nur, um den unbotmässigen Sirwänsah Chalil und die mit ihm einverstandenen Aufrührer von Taberseran zu bekriegen und Sirwän sich zu unterwerfen, in den Krieg gezogen sei und hier sein Leben als Märtyrer eingebüsst habe 2).

7. Sagt er, dass Chäwendemir in seinem \_\_\_\_\_ nicht angegeben babe, dass Sultan Guneid in Ardebil begraben worden sei. "Vielleicht hielt man," führt er fort, "zu seiner (Chäwendemir's) Zeit absichtlich, um den Frieden nicht zu stören und ans Furcht vor den Gegnern, den Begrähnissort dieses hochbeiligen Mannes geheim").

8. Heisst es, der Märtyrtod des Guneid sei in dem تاريخ in einem dem Jahre 860 (1458) zunächst stehenden

verzeichnet 1).

9. Bernst er sich hinsichtlich der Todesart des Schwiegervaters des Sultan Haider, Padisah Abunnast Hasan Beg Ak Kojunlu, Beherrschers von Diärbekr, auf des Maulana Abühekr Teherani المنافق 
<sup>1)</sup> T. l, Bl. (\* v. 2) T. l, Bl. (fv. 3) T. l, Bl. for.

<sup>4)</sup> T. I. Bl. fov. -5) T. I. Bl. fir. 6) T. I. Bl. fiv.

- 10. Nach der Beschreibung der Niederluge des Sultan Haider in dem Kampfe mit Sirwansah Ja'kub Ihn Sultan Chalil und seines Martyrtodes in der Schlicht bei Dertenet ( in dem Lande Takerseran sagt er: "Der Verfasser der die et- erzählt, dass er den bezüglichen wahren Sachverhalt auf Befehl des Suleiman gleichen Chakans von einigen Glaubenskampen, als fürsein Beg talle, Ferah Aka u. a., welche auf diesem Schlachtfelde gegenwartig waren, erkundet und nach ihrer Aussage niedergeschrieben habe " 1).
- 11. Bezieht er sich in Hinsicht der Sahne des Huider, die er namentlich angiebt, auf das Zengniss des حبيب السير und des ال تاريد جهان آرا
- 12. Beruft er sich wegen des Märtyrtodes des Sultans Ali, Vatera des Sah Isma'n, der im Jahre 895 (1492-3) erfolgte, auf (ا تاريخ جهان آرا mab).
- 13. Citirt er, hinsichtlich der aus Gründen der Sicherheit erfolgten Abführung des siebenjährigen Prinzen Isma'il nuch Gilan, die Beschreibung des إلسير السير ).
- 14. Beruft er sich wegen des Aufenthalts des San Isma'il in Gilan und seiner Ruckkehr nuch Ardebil unf die Geschichtschreiber, welche alles auf das Beste auseinandergesetzt hatten, indem er hinzufügt: "Das, was im حبيب السير السير odarüber geschrichen steht, hat Hasan Beg, der ramelische Annalist (مورخ روملو), in seinem حسى التواريح wiederholt. Was aber Mir Jahja Seiff Kazwini in seinem لب التواريخ erzählt, ist kaum das Zehntel eines Zehntels, ja nur ein Tausendtheil. Da dieses Handbuch der Fähigkeit ermangelt, die Geschichte der weltbeherrschenden Fürsten deutlich darzulegen, und die Begebenheiten dieser erhobenen Majestät nur in aller Kurze mittheilt, so habe ich auch ferner auf dasselbe keine Rücksicht genommen " >).
- 15. Beruft er sich wegen der Schlacht zwischen Sultan Isma'il und dem Turkomanen Alwend im Gebiete von Nachicewan im J. 907 (1501-2) and das by the gate, nach welchem in diesem Kampfe 20,000 Turkomanen gebliehen seyn sollen, fügt jedoch hinzu: Gott weiss es ").
- 16. Beruft er sich in Hinsicht des schreeklichen Blutbudes, welches die in Kerman eingedrungenen Ungataier daselbst aurich-

<sup>1)</sup> T. I. Bi. Ivv. 2) T. I. Bi. Ivr. 3) T. I. Bi. T. v.

<sup>4)</sup> T. I. St. Mr. 5) T. I. St. Mr. 6) T. I. St. Pfr.

teten, auf das احسن الترابيح, und sagt bloss, dass nach diesem dabel 7000 Moun umgekommen seien 1).

17. Herichtet er, nachdem er den Aufruhr des 'Abinddaule Dulkade beschrieben hat: "Jedoch schreibt Hasan Beg in seinem dass zwischen dem Suleiman-gleichen. Chakan (Isma'll) und dem Alauddaule kein Treffen vorgefallen sei, sondern drückt sich so aus: Als der Suleiman-gleiche Chakan n. s. w. Der Geschiebtschreiber Hasan Beg stimmt also hier mit dem Verfusser des بيب السير nicht überein, obgleich dieser zu jener Zeit lebte, sondern schreibt unders " 1). Hierauf sucht er diese Differenz zu erklären und auszugleichen.

18. Nach der Beschreibung des Sieges Isma'ils über den Uzbeken Sahl Beg Chan heruft er sich auf den Verfasser des احسى المواريخ, nach welchem Isma'll den Schädel des erlegten Sahi Beg in Gold einfansen und im Kreise seiner Genossen als

Frendenbecher herum gehen liess 1).

19. Beruft er sich auf das - in dem etwas von Emir Negm, als einem der einflussreichaten und angesehensten

Manner, geschrieben stehe \*).

20. Nach der Beschreibung der am 2, Regeb 920 (24, Aug. 1514) zwischen dem persischen Sah Isma'll und dem osmanischen Sultan Selim vorgesullenen Schlacht beisst es: "In dem Tarichi gihan-ara ist verzeichnet und auch sonst unter dem Publicum bekannt, dass Se. Majestät (Isma'll) während der Aufstellung der Schlachtreihen mit der Wachteljagd beschäftigt war und erst dann auf dem Schlachtfelde ankum, als der Kumpf schon sehr heiss geworden war " );

21, Heisst es im Anfange der Regierung des Sah Tahmasp (931 = 1524-5), Hasan Reg habe in seinem unter diesem Könige verfassten احسن التواريط die Geschichte von dessen Regierung nach den Aufzeichnungen des Stuatssecretariats ausführlich beschrieben; er aber (lakender Munii) wolle in seinem hauptsächlich der Geschichte des Königs Abhas gewidmeten Werke nur einen Abriss der den Kanig Tahmasp betreffenden Begebenheiten

gehen 5).

22. Nach der Beschreibung der dem Uzbeken 'Ubeid Chan während seines zweiten Einfalls in Persien bei Chosraugird am 9. Muharrem 935 (24. Sept. 1528) gelieferten Schlacht fügt er hinzu, die Anzahl aller uzhekischen Sultane und ihres Beeres sci nie bekannt geworden; wenigstens habe er in keiner zuverlassigen Schrift eine betreffende Zahlangabe gefunden. Mir Jahja Seiff,

der Verlasser des إلب التواريخ, gebe 180,000 Mann an; aher nach

<sup>1)</sup> T. I. 81. Fyr.

<sup>2)</sup> T. I. III. far.

<sup>3)</sup> T. I. M. PT v.

<sup>4)</sup> T. I. St. For.

<sup>5)</sup> T. I. Bl. Fvv.

<sup>6)</sup> T. I. II. F.v.

allgemeiner Aunahme sei das Heer der Uzbeken, ausser den zum Trosse Gehörigen, 80,000, das der Kizilhasen nur 24,000 Mann

stark gewesen 1).

23. Gieht er nuch dem Geschichtschreiber Husan fleg an, dass sich auf dem vierten Feldzuge gegen den Uzbeken Cheid Chân im J. 936 (1529-30) 70,000 Mann in dem persischen Heeresinger befunden haben ?).

24. Ueber den von Sultan Suleiman im J. 961 (1553-4) mit einem grossen Heere über Kafa nuch Sirwan abgesandten, aber von Abdullah Chan bei der Festung Gulistan gesehlugenen Peldherrn Kasim angt er, en sei ungewiss, ob derselbe in dieser Schlacht getodtet worden oder entkommen sei. Kazi Ahmed Gaffari schreibe in seinem Gibao-ara, er sei aus dem Gemetzel entrounen, aber nachher verschollen 1).

25. Sagt er, Abulfazl habe in seinem Tarichi Abbari mit grosser Beredtsamkeit die Geschichte, des Grossmoguls Hamajûn beschrieben, der von dem rebellischen Afgunen Sie Chan am Gubges eine schreckliche Niederlage erlitten und später im J. 951 (1544 5) seine Zuflucht zu dem Könige von Persicu genommen

habe 1).

26. Der chengenauste Humajun verehrte dem Konige Tabmasp bei ihrer Zusummenkunft unter andern Geschenken einen Diamant von grossem Werthe, dessen Gewicht die Geschichtschreiber Hasan Beg und Kazi Ahmed Gaffari auf 4 Mitkal und 4 Danek schätzen 1.

27. Nach lakender Munsi ist die schwierige Luge Königs Abhas zu Anfang seiner Regierung mit den dahin gehörenden Ereignissen und Vorfallen in dem احسب التواريح des Hasan Beg geschildert. ).

28. Nach einigen Notizen über die hinterlassenen 23 Sohne und 12 Tochter des Sah Tahmasp, benonders den altesten, damals 46 jahrigen Sohn Muhammed und dessen Sohn Abbas, fahrt er fort, er branche sich nicht weiter über diesen zu verbreiten, da er schon in der Einleitung ausführlich über diese ganze Familie gesprochen habe, und verweist in Hinsicht auf die Herkunft der Mutter des Abbas, Namens Fachronnisa Begum, einer Tochter des Mir Abdullah Chan, Wall von Mazenderan, auf das Giban-ara und das Tarichi Taberistan des Seid Ali Zehiruddin, aus dem eine kurze Uchersicht anch in dem \_\_\_\_ | wegeben sei. '}

29. lakender Mussi war bei dem am Dienstage d. 3. Dulhigge des Stierjahrs 975 (31. Mai 1568) erfolgten feierlichen Einzuge des neuen Königs Muhammed Chodabende in die Resi-

<sup>1)</sup> T. J. Bl. ff bv. 2) T. J. Bl. far, 3) T. I. BL. TAY.

<sup>4)</sup> T. I; BL AFT; AFV. 5) T. I. Bl. Af v. 6) T. I. Bl. l. v.

<sup>7)</sup> T. I. Bl. 11 r.

denz Kazwin zugegen, und erklärt es für einen Irrihum, dass Hasan Beg diesen Einzug in seinem Geschichtswerke auf Donnerstag den 5. des erwähnten Monats verlege.

In dem zweiten Bande, wo er theils nach mündlicher Unberlieferung, theils als Augenzeuge berichtet, finden

wir nur zwei Citate anderer Geschichtschreiber:

30. Wo erzählt wird, dass nach dem Tode des Grossmoguls Muhammed Baher, der zu Künig Tahmasp immer in gutem Verbiltniss gestanden und zweimal Hülfe gegen die Uzbeken von ihm erlangt hatte, der Sohn und Nachfolger desselben, Muhammed Humajun, wegen des oben berührten Einfalls des Afganen Sir Chan und der Katzweiung mit seinen Brüdern sein Reich nicht länger behaupten kunnte und sich zu König Tahmasp flüchtete, kommt die Bemerkung vor: "wie es in den Geschichtsbüchern, insbesondere im Tärichi Akbur, geschieben steht".").

31. Ann dem Tarichi gihan-ard ist eine Notiz über die

alteste Geschichte der bisel Hoemuz entlehnt 1).

Für geographische Bestimmungen finden nich folgende drei Stellen:

32. "Der Stamm Klein-Lur (ﷺ) bat seine Wohnsitze in dem Gebiete Churcemabad. Chawe, lächter, Sedre und Hedmen"), und ist seit alten Zeiten durch die schätische Confession und durch die Verhindung mit dem Hause Sefewi ausgezeichnet. Der Verfasser des "Jah 225 hat die Elecken und Orte Klein-Lur's nicht bescheieben. Nach der Auskunft, die ich darüber erhalten habe, liegt das erwähnte Gebiet im Süden von Irak. Ein Theil seiner Breite gränzt an das Gehiet von Hamadan und den allerhächsten Dominnenbeziek, der undere an den Verwaltungsbeziek Chüzistän. Seine Länge von dem Flecken Berügird his an die Marken von Bagdad und den übrigen Orten von Irak 'Arabi beläuft sich auf hundert Parasangen. Nach dem Verfasser des Tärichi gihän-ärä besteht der Stamm Klein-Lur aus verschiedenen Völkertheifen, welche in diesem Gränzlande zusammengeffassen sind und sich dort niedergelässen kaben u. s. w. 4).

33. Hamdullah Mustauff, der Vf. des Tarichi guzide, schreibt in seinem (12 25), dass Bahrein, eine der Inseln des persischen Meurbuscus und ein Sitz der Perleufischerei, zehn Purusaugen in der Länge und fünf in der Breite babe 1).

34. Bei der Beschreibung des Flusses Güreng '), den 'Abbas nach Ispahân-zu leiten und mit dem Zenderud zu verbinden lefohlen hatte, bemerkt er: "In dem برعد القلوب und dem صور الأقاليم

<sup>1)</sup> T. I, Bl. (ver. 2) T. H. Bl. Mr. 3) T. H. Bl. Mev.

<sup>.</sup> خرم اباد خاوه ایشتر صدره وحدس (ه

bandeln, den Fluss Güreng und diesen Ort nicht erwähnt gefunden").

Aus diesen Auszügen geht zur Genüge berver, dass Iskender Munif seine schriftlichen Quellen nicht rein aus- und abgeschrieben, sondern mit Kritik benutzt hat.

II. Mündliche Aussagen, welche durch folgende Ausdrücke bezeichnet werden:

Es ist unter dem Publicum bekannt; Von einer wahrheitredenden Person أز تحييج القولي استماع شد از مردمان : (dasselbe) أو تحييج القولى مسموع شد (dasselbe) Von wahrheitredenden حجيت القول راست كفتار مسيوء كشت tenten lint man gehört; از مردم محيد القول استماع اكتاد (dusweller); ايس كفتكو در ميان است So geht die Sage unter den Leuten; استماع شد Man hat gebört; استماع نمود (dasselbe); -Durch mund از تقریر واردین مسموع شد (dasselbe) مسموع شد liche Aussage von dorther Gekommenen hat man gehört; .... از ملازمان ; Solches hat mon in Kenntniss gebracht معاوم شد المشكر المستوع شد Von zuverlässigen Personen ans der nüchsten Emgabung (des Betreffenden) hat man das gehart; 1985 f الله اطلاع قرار باقت ; Von N. N. hat man gehört استماع , دن Durch Anschauung | Anderer oder auch des Vfs. selbst) ist افتحِد از تقریم مغیمیان راست تفتیار مسموع شد bestärigt worden; Nach dem, was von der mündlichen Aussage wahrheitredeuder از لقريم بعصى باحقيق Berichterstatter gehört worden ist: القريم بعصى Durch die Aussage Kiniger ist festgestellt worden; Von zuverlässigen Leuten hat man ge-ار تقات مترددین جدین ; (dasselhe) از ثقات استماغ افتاد ; hiirt Solches hat man von zuverlässigen (dort) ab- und zugehenden Leuten gehört; مطنه آن شد Mehrere sind ار التوال مترددين معلوم كشت : auf diese Meinung gekommen Durch die Augaben der (dort) Ab- und Zugehenden ist bekannt geworden; يافواه مسموع شد Aus Mehrerer Munde hat man از تقريم ايلجي مذكور ومترندين ايس صوب چنين 'gehart;

<sup>1)</sup> T. II, BL. F.v.r.

Durch die Aussage des erwähnten Gesandten und der in dieser Gegend Ab- und Zugehenden ist Solches in Kenntniss gebracht worden; ال تقرير يكدو نفر ال دورجيان حصار Nach der Aussage von ein paar Leibwächtern, die auf dem Schlachtfelde gegenwärtig gewesen sind; ال عرب المحتار استماع نبود أن تقريس يكه دو نستم ال تجار : Nach der Aussage von ein paar Knuffenten, welche in Hindöstan-gewesen sind.

Ueber die von ihm

 als Augenzeugen gegebenen Nachrichten zöbe man die oben aus seinem Werke gezogenen Beiträge zu seiner Lebensbeschreibung.

Von namhaften Dichtern führt er an: Nizami Gengawilla Hilali') und Hafiz Siraxl'); anderer zu geschweigen, die entweder nur einige vierzeilige Strophen. Chronostichen oder Gelegenheitaverse geliefert haben und weniger oder gar nicht heknont sind. Der grösste Theil der eingestreueten Verse gehört ihm selbst an.

Iskender Munif theilt sein Werk, wie er selbst oben augiebt, in zwei Bande und den zweiten Bund in zwei Bueber, von denen er dan ernte bis zu dem Jahre 1025 (1616) oder bis zum 47. Lebensiahre des Königs 'Abhas das zweite his zu dessen Tode herabführt. In der Featstellung der Zeitgranze des ersten Buches hat er gewiss dem oben genannten Abulfagl nachnhmen wollen, dessen Geschichte der Regierung Sah Akbar's anch his zu dessen 47. Lebensjahre heraligeht Dazu kam die Bedeutsumkeit der Zwölfzahl der noch übeigen Lobensjahre des Königs; Iskender kounte behaupten, wie er es wirklich thut 1), dass derselhe wegen seines reinen Glaubens und geiner unerschütterlich treuen Anhunglichkeit an die zwälf beiligen Imame und Martyrer, nach der unerforschlieben Fügung des Höchsten, gerade zwälf Jahre nach dem Aufange der zweiten Periode seines Lebens in den Himmel versetzt worden sei. Aus demorthen Gesichtspunkte hat man auch die oben angegebenen zwolf Abschnitte des eraten Bandes zu betruchten, welche obne Einhaltung einer Zeitgränze durch die verschiedenen Jahre hindurchgeben. Hatte takender sein Werk in wirklich geschichtliche Perioden eintbeilen wallen, so wurde er gewies in den von ibm erzühlten Begobenheiten angemessene Abschuitte und Ruhepuncte gefunden haben.

Wenn der Kritiker zu gerechter Beurtheilung des Werthes eines wissenschaftlichen Werkes sich nicht auf seinen eigenen, sondern auf den Standpunct der Zeit und der Nation zu stellen hat, der dasselbe angehört, so kann ich mit voller Entschiedenheit behanpten, dass Iskender Munst mehr als Gewöhnliches leistet. Seine in das genaueste Detail eingehenden Beschreihungen der Ortslagen, der Lagerplatze, der Festungshelagerungen, der Schlachten nach strategischen Regeln, sind ausgezeichnet. Er giebt uns genaue Auskunft über die verschiedenen inner- und ausserhalb Persiens hausenden Völkerstämme und Wühlerrotten, je nachdem sie mit den beschriebenen Ereignissen in Berührung kommen. Er enthüllt uns die geheimsten Plane und Massnahmen der Könige und ihrer Staatsbeamten, und lässt uns sogar in das Heiligthum der Hareme mehr als einen Blick werfen. Er giebt uns

<sup>1)</sup> T. L. Bt. Fr.

<sup>2)</sup> T. I. St. ffv.; fvv.

<sup>3)</sup> T. I. Bl. Ffar.

<sup>4)</sup> T. II, Bl. fair.

höchst anziehende Beschreibungen der verschiedenen Volks- und Religionsfeste, führt uns in die Sitten der Perser und Nichtperser ein, lässt uns an ihren Spielen, Jagden, Lustfahrten, Festliehkeiten und lucullischen Gastmahlern ebenso wie an ihren Tranerfeierlichkeiten Theil nehmen. Er mucht uns mit den Verhältnissen der Christen zu den Moslemen bekannt, beschreibt christliche Kirchen und moslemische Heiligenstätten mit den tebhaftesten Farben. Er setzt uns die Vorzüge und Tugenden, so wie die Fehler und Missgriffe der handelnden Personen rückhaltsund furchtlos auseinander. Er verbindet mit der politischen Geschichte und der geographisch ethnographischen Beschreibung anch die Bingraphien der Verstorbenen und Lebenden mit Angabe ihrer um den Staat und die Menschheit erwarbenen Verdienste, und macht uns im Anhange mit den Gelehrten der verschiedenen Zeiten, ihrem Leben und ihren wissenschaftlichen Leistungen bekannt. - Sind die von ihm gegebenen venen Anfschlüsse oft überraschend und voll Frische und Anunth, so ekeln den Leser dock auf der andern Seite, ungehehtet des Verdienstlichen der genauen Angabe eines jeden Juhresanfangs nach Tag, Stunde und Minute, die stets bei derselbes wiederkebrenden poetischen, mit veränderten Worten eines und dasselbe wiederkauenden Beschrefhungen der Annruz-Feier an, so ermuden ihn die beständigen Wiederholungen der in dem persischen Kanzleistyle gehränchlichen Titulaturen und chrenvollen Benennungen und die langweiligen, oft abgeschmackten Recapitulationen derselben schon früher ungefangenen, dann abgebrochenen und darauf wieder zum zweiten und dritten Male unfgenommenen und fortgesetzten Erzühlungen, so dass man sich inmitten anderer hineingeworfener Begebenheiten wie ein Dürstemler in der Steppe nach dem Ende schut ohne es finden zu konnen, ja oft das, was gleich aufangs stehen sollte, wie der Verfasser dessen selbst eingeständig ist 1), erst um Eude entdeckt. Wenn Iskender Munst üben behanptete. dass er sich der Planmässigkeit und der schlichten Rede hellissen und nur zuweilen seinem Kalamszelter den Zügel habe schiessen lassen, so sind doch der Räsonnements über manche Begebenheiten, der eingestreuten, nicht an ihrem Orte stehenslen moralischen und politischen Bemerkungen, der unnöttigen, den Ereignissen willkürlich angepassten Verse, der Privatinteressen und der oft in das Lächerliche spielenden Anecdoten zu viele und trüben den Genuss, den man an der schlichten Schilderung der van ihm beschriebenen Begebenheiten und Personlichkeiten gefunden haben würde.

كاريين عالم أراى Sehou Meninaki') fübrie in seiner praefatio das حالم أراء als eines der vorzüglichsten geschichtlichen Werke der Perser auf, welches much Schah Abbas so bennnnt worden und his jetzt noch nicht heranagegeben sei, ohne sich jedoch weiter liber den inhalt desselben zu verhreiten. S. F. G. Waht 1) bezeichnete dieses Werk als eine von dem Geheimsecretar Sekender Beg verfasste Geschichte der Regierungen der Zefy (Sefewi) von Schah Ismail his auf den Tod des Schah Abbas, welche aus drei massigen Banden in 4. hestehe. J. v. Hammer 1) mannte en im Jahre 1818, unter dem Titel Anlemara (Weltenschmuck), eine Geschichte der Regierung Schab Abbas des Grussen, vom Jahre 995 (1586) angefangen, welche aus zwei Theilen bestehe. deren erater den Raum eines Menschenalters, d. i. 30 Jahre umfasse, deren zweiter bis ans Ende der Regierung Schah Abbas gebe und sich in der Sammlang des Grafen von Rzewusky als ein Poliaband von 700 Seiten befinde. Im Jahre 1822 gab ich 1) in dem oben angeführten Universitätsprogramm unch der mangelhaften Handschrift des Taturen Suleiman eine allgemeine Uebersicht über den Inhalt des zweiten Theils, und sowahl S. de Sucy 1) als J. c. Hammer 6) verbreiteten nich in den Juhren 1824 und 1827 van Neuem über dasselbe. Hammer ') und Malcoln ') benutzten dasselbe, jedoch nicht mit dem wunachenswertben Erfolge. Im Jahre 1836 theilte Qualremere.") einige aprachliche Einzelbeiten ans diesem Werke mit. Im Jahre 1844 zeigte ich an, dass ich mich mit der Bearbeitung dessethen beachaftige '"), und wiederholte. diess im Jahre (85211). Im Jahre 1846 gab Darn 19) Auskunft über die ig dem asiatischen Museum der kniserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg befindliche Handschrift.

<sup>1)</sup> Lexicon tuccico arabico-persicum, Ed. II, T. I. prued p. LXIV.

<sup>2)</sup> Altes and Nenes Vorder, and Mittel-Asiew, Bd. 1, S. 170; vgl.

<sup>3)</sup> Geschichte der sehonen Redekunste, S. 351.

<sup>4)</sup> Siehe oben S. 457.

<sup>5)</sup> Journal Azistique 1824, T. V. S. 86 ff.

<sup>6)</sup> Jahrnucher der Literatur, Wien 1827, Bd. 39. Jal,

<sup>7)</sup> Geschichte des Osmanischen Reichn , Pesth 1827.

<sup>8)</sup> The History of Persia, London 1815.

<sup>9)</sup> flisteire des Mongols de la Perse, T. I.

<sup>(6)</sup> Auskusft über die Verwaltung der kaiserlichen Kutanischen Universität vom Jahre 1527 bis zum 1. Januar 1844 (ross.), Kasan 1844, S. 306.

<sup>11)</sup> Vebersicht des Ganges und der Fortschritte der Vortrige über assatische Sprachen auf der kaiserlichen Rasanischen Universität für die Jahre 1842 his 1852 (russ.); Rasan 1852, S. 18.

<sup>12)</sup> Das Aziatische Museum. Petersburg 1846. S. 77. 378. Unmöglich kann über die hier nigedeutete Geschichte des Schuh Ssely eine Forsetzung unseres Werkes seyn.

Im Juhre 1854 beschrich Morley die 6 in London verhandenen Handschriften (s. unten). Im Juhre 1858 gab Dorw!) Auszüge aus demselhen nach drei Handschriften. Im Johre 1859 beschrich Rödiger?) das durch Blas für die deutsche morgenländische Gesellschaft erworbene Exemplar.

Aus allen diesen mit einander zusammengehaltenen Nachrichten ersehen wir, dass Iskender Munif's Werk sich hamlschriftlich befindet:

- in Wien (Rzewuskysche Sammlung), ein Band in folio von 700 Seiten, der aber nach der unkluren Angabe v. Hammer's unvollständig seyn dürfte.
- 2) in Paris (kaiserliche Bibliothek und Bibliothek des Arsenals), unvollständig.
- 3) in St. Peteraburg (a. Asiatisches Museum 1), b. Bumänzowsches Museum 1), c. kaiserliche öffentliche Bibliothek 1), d. Universitätshibliothek (früher der Kasanischen Universität zugehörig), unvollständig 1).
- 4) in Berlin (königliche Bibliothek), sehr unvollständig 1).
- 5) in Halle (Bibliothek der Deutschen morgenfändischen Gesellschaft), unvollständig.

t) Geschichte der Schrewmsehabe. Auszage an unhammedanischen Schriftstettern u. s. w., Peterburg 1858, Th. IV, S. 10, 17, 18, IP, II val. Th. I, S. 44.

<sup>2)</sup> Ztschr, d. D. M. G. Bd. XIII, S. 257, No. 5, Aum. t.

<sup>3)</sup> Die gut und feserlich geschriebene Rundschrift unter Nr. 574 - enthült den ersten und zweiten Thoil, ist vom Jahre 1124 (1712) datigt and theili auch den Brief des Pabates und die von den Frengt in Iapahin gebene Erklürung desselhen mit, nur in veränderter Gestalt, so sie sich überhaupt manche Lücken und Abünderungen in ihr finden. Die Handschrift No. 574 - enthält nur den zweiten Theil, ist im Monste Sawwit 1180 (März 1767) geendigt, zerrissen, mangelhaft und sehr beschmutzt.

<sup>4)</sup> Diese habr ich nicht vergleichen können.

<sup>5)</sup> Die Handschrift (neuen oder Dulgoruky Fanda) ist ochr gut geschrieben, in zwei gr. Foliobänden, von denen der erste anter No. 55 rom 22. Sawwill des Jahres 1084 (31. Jan. 1674), der zweile nater No. 55 rom Rabf II. des Jahres 1124 (Moi 1712) datlet ist. Es wird in dersethen auch der Brief des Pabates (124) erwähnt, aber olcht mitgetheiß!

<sup>6)</sup> Die Handschrift der Ribliothek der kaiserlieben St. Petersburgischen Universität, welche nur des zweiten Theil unfasst, besteht aus 459 litätters in fallo, enthält manche Lücken und ist ohne Datum. Der Errof des Pabetes, obgleich grwähnt, findet sich nicht darin. Pebrigens ist es ein gut leberliebes Manuscript.

<sup>7)</sup> n. alten Fonds, No. 18, cuthalt nur den eralen Thell des zweiten flandes der speciellen Beschiebte Abbas des Gr., ist gut geschrieben, enthalt 37t fit. in fol. und ist im Safar des Jahres 1994 (Februar 1683) beendigt worden. Das letzte Juhr, dessen Begebenheiten in diesem Theile beschrieben sind, ist das Jahres (Hasenjahr) 1925 (1616) und cadigt mit den

6) in London, in d. Bibl. d. As. Ges., deren sechs unvollständige Handschriften Morley beschrieben hat 1).

In meinem Besitze befinden sich:

7) eine vollständige, gut geschriebene und ziemlich correcte Handschrift, welche aus zwei starken fländen in gr. folin besteht, von denen der erste 296, der zweite 463 Blätter enthält und den 15. S'aban des Jahres 1060 (13. August 1651), also 21 Jahre nach der Ahfassung des Werkes von dem Abschreiber bezudigt worden ist.

8) eine andere gut grachriebene und ziemlich eorrecte Handschrift, welche 103 Blätter in 4., aber nur des zweiten Bandes zweites Buch enthält und mit den auf Bl. ورا على المنافعة المناف

Meine erste vollständige Handschrift enthält ausser der aben mitgetheilten Einleitung und dem Schlusse den bis zu 'Adnär in aufsteigender Linie zurückgeführten Ursprung der Herrscher der Setewi-Dynastie, die Söhne und Nachkommen des 'Adnän in absteigender Linie bis zu 'Abdulanttalib und seinem achten Sohne 'Abdultäh, dem Vater des Propheten Muhammed; mit dem die geschichtlichen Notizen beginnen, Als der eigentliche Stammtater der Sefewi wird dann der schiftische Imäm Müsä Elkäzim') bezeichnet, der von Ahalkäsim Hamzu abstammte. Da aber, führt Iskender Munsi fort, der Derwis Tewekkul Ben Ismä'il, welcher onter dem Namen Ibn Nezaz') bekannt ist, zur Zeit

خاتمه تتباب را که در صدر دفتم الهای (sie) شده بان متجلد (Worten) التصبام دقد یفعل الله ما بشاء رجکم ما توبد

بعد از حمل و المحالي مطلع كردند و المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي مطلع كردند و المحالي المحالي مطلع كردند و المحالي المحالي مطلع كردند و المحالي  المح

كه يأتي بود از كنا كستران في در جهان نام نام آوران Die Abschrift ist im flamalha des Jahres 1218 (December 1803) geendigt.

f) Descriptive Catalogue of the distortion manuscripts in the arabic and persian languages etc. by W. H. Mortey, London 1854, S. 133 ff. Nos. CXXIX. CXL. CXLII. CXLIII. CXLIII. CXLIV.

نوگل بن اسعیل این نواز (3

des Seich Sadenddin Muna eine Schrift verfasste, welche sich über die Eigenschaften der als Seiche und Heilige ausgezeichneten, erlabenen Vorfahren Sr. königlichen Majestat verbreitet und unter dem Namen das Reinate der Reinbeit ') bekannt ist, mit der Geschichte des Firitzsah Goldhaube 1, eines der vier Sobue des Sultans Ibraham Eledhem 1), den Grunders der Herrschaft, welcher den unter den Feueranbetern damals nuch unbekannten Islam bei ihnen mit dem Schwerte einführte und sich in Ardebil and den ihm zunächst gelegenen Ganen zum Herrn und Gebieter aufwarf, anfängt, so hale auch ich denselben Weg eingeschlagen und diese meine Jahrhucher mit der Geschichte dieses Herrschers eröffnet." Nach dieser Einleitung folgen nun die aufungs spärlichen, aber allmählich grässere Ausdehnung gewinnenden Nachrichten (eig. Heiligenlegenden) über die Regierungen der Fürsten deren Namen hier folgen: 1) Firazsah Goldhanbe, 2) dessen Sohn Twagu I-chawass 1), 3) dessen Sohn Muhammed Elhafiz, 4) dessen Sohn Selähuddin Resid, 5) dessen Sohn Mir Kutbuddin, 6) dessen Sohn Seid Suga, 7) dessen Sohn Sultan Seid Gabril. S) desseu Sohn Seich Sefin'l-milla wa 'ddin '), von dem die Dynastie ihren Namon erhielt, 9) dessen Sohn Sadruddin Musa, 10) dessen Sohn Sultan Choga Ali, 11) dessen Sohn Ibrahim ), 12) dessen Sohn Sultan Guneid, 13) dessen Sohn Sultan Haider, 14) dessen Sohn Padisah Sultan Ali \*), 15) dessen Bruder Isma II Behader Chan, mit dem die eigentliche, ausführliche Geschichte der Dynastie der Seliden beginnt. Da die Geschichte dieser Dynastie im Allgemeinen schon bekannt ist, so sehe ich von einer Aufzählung der folgenden Könige bis zum Tode Abbas des Grossen aus der mir vorliegenden Handschrift um so mehr ab, da ich die Herausgabe einer vollständigen und umständlieben Geschichte des genannten Konigs und seiner Vorfahren aus dem Stumme Sefewi mit den erforderlichen historischen, geographischen und philologisch-kritischen Erläuterungen mir vorhehalte.

فيروز شاء روين كاله (2 صفوت الصفاء (1

a) ইত্যা

عوض الخواص (4

سلطان سزيم عدايت صفى الاصفياء وبوقان الاولياء شيخ صفى (ة سياورد كيلان , 100 (1200-1) as Siaward is Gliin , سياورد كيلان

<sup>6)</sup> Starh 851 (1447-8).

<sup>7)</sup> Starb 8.8 (1492-3).

## Nabopolassar.

Ein archäologischer Versuch

YOU

## Gustav Rösch.

evang. Plarrer in Warttemberg,

Wenn die Kanige burfu , babun die Klierner zu ihnen.

"Opus aggredior vetustate obsoletum, fide ambigua obscurum, tenuitate fastiditum." Mit diesen Worten hat Marsham vor zweihundert Jahren seinen "chronicus canon" eingeleitet. Hentzutage ist das unders geworden, das opus alt-orientalischer Geschichte ist gegenwartig weder vetustate obsoletum, noch tenuitate fastiditum; die Kotdeckungen in den letzten zwanzig Jahren auf den Ranstätten Ninive's und Rabel's haben vielmehr diese Namen mit dem, was an ihnen hängt, zu modischen Schlagwörtern unter den Alterthumaforschern gemacht, aber - fide ambigua obscurum ist es bis jetzt geblieben. Zwar scheint das alte Strafgericht der Sprachverwirrung von Babel endlich vor dem gelehrten Fleisse weichen zu wollen, allein die responsa prudentum kliegen immer nuch zu einem Chore zusammen, dessen mangelhafte Harmonie eine winkelrechte Zusammensetzung der aufgelesenen Trummersteine von den Bauleuten so bald nicht hoffen lässt. Wenn nun ein schwähischer Dorfpfarrer sich einmischt, wird dann die Arbeit rascher und glücklicher von Statten gehen? Je nun man kann bei keinem Kunsthau der Handlanger und Mörtelträger enthebren, darum lassen sich vielleicht auch die Steinmetzen bei der Restauration Assur's und Babel's den neuen Gesellen gefallen, welcher an der Thure ihrer Bauhutte anpocht, um den Altweistern sein Gesellenstück vorzuzeigen.

Der sechszehnte unter den chaldäischen oder assyrisch-medischen Königen im Kanon des Ptolemäns (Syncellus in seiner Chronographie neunt sie Xaldaiwe paarkeit, Handschriften des Kanon Acaraiwe zui Mijdme) ist Nabopalassar in den Jahren 122 his 143 der Aera Nabonassar's. Diesen leeren Namen mit geschichtlichem Fleisch und Blat zu überkleiden, ist die Aufgabe der nachfolgenden Blätter. Bis jetzt hat nämlich die Archäologie die Charakterisirung Nabopalassar's als Gründer des chaldäisch-habylonischen Reiches nicht über einen formlosen Schattenriss hinausgebracht, welchen zudem noch der englische Herzog Georg v. Manchester vor fünfzehn Jahren in seinem die hergebrachte Con-

struction des westasiatischen Alterthums umstürzenden Werke: 'The times of Daniel, London 1845, als einen unglücklichen Doppelganger Engrhaldon's aus den Tafelo der Geschichte ganz hat anslöschen wollen. Das Bild des Chaldaers vor dem Schwamm Munchester's und seiner beiden deutschen Parteigunger, deren erater aber wieder von selbst zurückgetreten ist : Ehrard's in den "theologischen Studien und Kritiken! 1847. 3. Heft. und Wetzke's in einer besonderen Schrift mit dem langen Titel : "Cyrus, der Gründer des persischen Reiches, war nicht der Befreier der Juden. soudern der Zeratürer Jerusalems," 1849, gerettet zu haben, ist das Verdienst von Wilhelm Schultz in seiner Abhandlung: "Cyrus der Grosse" in derzelben theologischen Zeitschrift 1853, 3. Heft, S. 624-700. Dem Gelingen meines Versuches nun, dem Schattenriss des Geretteten den Ausdruck und die Farben des Lebeus zurückzugeben, wird freilich die Unvollständigkeit meiner Ausrüstung mit den Hülfsmitteln der neusten Forschungen einen leidigen Eintrag thun, denn meine Abgeschnittenheit vom literarischen Verkehr hat mir vermuthlich mehr als Eine Notiz verborgen, deren Verwerthung meiner Arbeit zum Nutzen und Schmuck gereicht hatte. Um von den Quellen über Nabopolassar auszugehen, so sind dieselben sparsam und trube, denn unter den Alten, welche über assyrische und chaldhische Geschichte berichten, erzählen unr der chaldaische Priester Berosus bald nach Alexander dem Grossen und der wohl nicht viel jungers Abydenus von Nabopolassar mit Nonnung seines Namens bei Josephua, Eusebins und Syncellus. Den Berosus kannten die beiden Letzteren nach ihrem eigenen Geständniss nur aus dem Sammelwerke Alexanders des Polyhistor, aber es ist erst noch zweiselhaft, oh sie mit diesem Geständniss der Wahrheit die volle Ehre gegeben und auch nur dieses wirklich im Original und nicht blos in der epitomatorischen Reduction eines Dritten vor Augen gehabt haben. Der Erstere dagegen brings Antiqq. X, 11, 1 et c. Ap. 1, 19 und wieder 1, 20 dem Anscheine nach zwei wörtliche Originalcitate aus Berosus bei. Man hat die Aechtheit derselben angegriffen, aber ohne zureichenden Grund für das Unterfangen, den Josephus der absichtlichen Lüge zu beschuldigen. Leider gieht das erste auf Nabopolassar bezügliche Fragment Missverständnissen Raum, gleichwohl aber wiegt es schwer in der Wagschale, weit es die verha ipsissimu eines Autors enthült, welcher in einer Zeit lehte, wo, nach den auf den Monumenten von Warkn gelesenen Diadochannamen zu urtheifen, die Keilschrift nuch verstanden wurde. Den Abydenus hat Josephus nicht benützt, aber Eusebins und Syncellus haben ihm manche Notiz entnommen. Mag er gleich Vieles nur nus Berosus entlehnt haben, so hat er doch zufolge seiner unadrücklichen Versicherung auch aus einheimischen chaldaischen Quellen geschöpft. Herodot und Ktesias berichten von Nabopolassar unter diesem Namen gar Nichts, und nuch die Monumente haben meines

Wissens bis jetzt nicht viel mehr über ihn ergeben, als der ptolemäische Kanon auch, nämlich seinen leeren Namen und möglicher
Weise noch den seines Vaters. Die persischen Geschichtsbücher
und christlichen Chronographieen lassen sich böchstens zu gelegentlichen Bemerkungen gebrauchen; die Kritik wird ihren gordiachen Knoten schwerlich jemals lösen und ihn mit dem Schwert
zu zerbauen, wäre ein zielloser Subjectivismus. "Die Ueherreste
der altbabylonischen Literatur in arabischen Uebersetzungen", welche Chwolsohn vor einem Jahre veröffentlicht hat, konnten auch
unter der Voraussetzung der nüchternsten Bedlichkeit ihres Uebersetzers Abū-Bekr Ibn Wah'schijah um Aufang des zehnten Jahrhunderts keine Ausbeute gewähren, da sie angeblich sämmtlich
der Zeit vor Nabonassar ungehören.

Die geschichtliche Untersuchung mag mit dem Namen Nabopolassar's beginnen. Derselbe lautet im Kanon: Nugunokuongoç oder Nagonollanagos; bei Berosus in Josephus: Nagonalagougos, wie Carl Müller in seinen "Fragmenta Historicorum graecorum" Bd. II, S. 506. das Nagovyadorogogog in Ant. X, 11, 1. stillschweigend corrigirt, oder Nafialugaapoc, wie c. Ap. 1, 19 steht, im armenischen Ensehins: Nabupalasar oder Nabupalsar, in Syncellus; Naffonaláguous; auf babylonischen Keilschriftmonumenten nach Oppert in der "Zeitschrift der deutschen morgenlandischen Gesellschaft" Bd. 8, 8, 598; Nabu-pallu-usur. Busalossor von Abydenus hei dem Armenier scheint verschrieben zu seyn statt Bupulossar, wenn nicht vielleicht eine Nebenform: Nahusarruzur anzunehmen ist, s. M. v. Niebuhr, "Geschichte Assur's und Babel's seit Phul", Berlin, 1857, S. 41. Wie von Abydenus der Aufang des Namens abgestossen ist, so ware in Nabupol sein Ende weggefallen, welche Form Grotefend in einer Keilinschrift ,ans den Oberzimmern in Nimrud" in der Zeitschrift der DMG. Bd. 7, 8, 85 finden will.

Für die Deutung des Namens liegt mancherlei Material vor, je nachdem man ihm eine semitische oder arische Etymologie geben will. Erklärt man den Namen semitisch, so kann der erste Theil Naho seyn entweder der Eigenname des assyrisch-chaldaischen Gottes Nebo = Hermes-Merkur, oder ein Appellativ, und herkommen entweder nach dem Vorgang von Simonis, Winer und

Schwenck von dem arabischen , aufsteigen, sich erheben; oder nach Hieronymus, welcher prophetia et divinatio übersetzt, und vielen Nachfolgern von dem hebräischen 22, weissagen, und Nebo hiesse also der Erhabene oder der Weissager. Als nomen proprium wird es von den Meisten aufgefasst, Niebuhr a. a. O. S. 30; appellativisch wird es von J. v. Gumpach in seiner "Zeitrechnung der Babylonier und Assyrer" S. 123 genommen, der den ganzen Namen hebräisch 7050 123 schreibt und zwischen der Unbersetzung; "der Wahranger Belisses" oder mit Rücksicht auf das koptische

nih und neb, Herr: "der Herr Belisses" die Wahl lässt. Der zweite Theil pol kommt nach Rawlinson in v. Gumpach's "Abriss der bahylonisch-assyrischen Geschichte" S. 18, von min (f), verehren, her; nuch v. Gumpach selbst, Abriss S. 75 von ste, im Piel weihen, wornach er Tonte fibersetzt: "der dem Assur Geweihte"; nach de Sanley in seinen "Recherches sur la chronologie des empires de Ninive, de Babylone et d'Echatane etc." in den Mémoires de l'Académie des inscriptions T. 19, p. 274, von abe. "mirabile, miraculum, vir admirabilis"; nach Oppert bei Niebuhr 8. 33 von dem assyrischen pallu, Sohn (es wird wohl mit >= zusammenzustellen seyn). Der dritte Theil auge kann nur ein Eigenname seyn, und zwar der des Gottes und Landes Asar -Assur, und 773, 717, welches in vielen ausammengesetzten hebräischen Namen vorkommt, gehört nicht hierher, wie Knobel, "die Völkertafel der Genesis" S. 157 kaum zu bemerken gebruncht hatte. So auch Oppert, der in der genannten Zeitschrift der DMG, Bd. 8, S. 597 pallussur übersetzt: "der Sohn Assur's". Mit dieser seiner Erklärung von pallussur will ührigens nicht übereinstimmen, dass er im "Journal Asiatique" 1856, S. 440 und Rawlinson in on the orthography of some of the later royal names of Assyrian and Babylonian history" in dem Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland Bd. XV, S. 401, Anm. 1 sagen, das Keilschriftzeichen für den dritten Theil des Namens Nebukadnezar's und seines Vaters bedeute: nasar, beschützen. Leitet man dagegen den Namen aus dem Arischen ab, wie es Chwolsohn, "die Ssabier und der Ssabismus", Petersburg, 1856, Bd. 11. 8, 162 haben will, wenn er von allen chaldaischen mit Neho zusammengesetzten Namen, wie Nebnkadressar, Sangar Nebo u. s. w., sagt, dass sie jedenfalls nur indo-germanischen Ursprungs seyn können, und worin ihm Viele halbwegs vorangegangen sind, indem sie ihn zu einem semitisch-arischen Compositum machen, ein Wortungeheuer von unmöglicher Bildung, so mag Nabo noch Luzzato, welchen Chwolsohn anführt, sich immerhin ansehen lassen als eine Zusammensetzung der verneinenden Sanskritpräposition no mit dem Wort bha, scheinend oder glänzend, und demnach bedeuten: "non clarus, non apparens, non visus, d. h. unsichtbarit, womit na bhas, Gewölk, Himmel, fast identisch seyn soll. Pol ist dann nach Movers, "die Phonizier" Th. I. S. 478, Gesenius, Thes. p. 1094, and Knobel a. a. O. S. 157 day persische und sanskritische pala, hoch, erhaben, Herr. Asar endlich konnte nusser dem Eigennamen ein Appellativ in der Bedeutung: Feuer, sein nach dem zendischen dtar, altpersischen dtare und neupersischen dzar,

dzer (,31), wie Movers, Phon. Th. I, S. 340 ff., Knobel und de Saulcy a. a. O. erklären, welcher Letztere den ganzen Namen אבר schreibt und übersetzt: "Nahou, miracle du feu ou l'être admirable du fen".

Ich verlasse dieses reiche etymologische Material mit seiner Fülle von Möglichkeiten der Deutung des Namens vor der Hand mit eisem non liquet, um später noch einmal darauf zurückzukommen und jetzt zu der Nationalität Nabopolassar's überzugehan.

Die Nationalität Nabopolassar's erhält ihre Bestimmung durch den Umstand, dass er der Vater des ausdrücklich z. B. Esra 5, 12 als Chaldaer hezeichouten Nebukadnezar ist. Aber was ist mit diesem Namen gewonnen? Niebuhr sagt S. 191 ganz kurz, man möchte vermuthen, er sei ein Buhylonier gewesen, und beruft sich biefür in Anm. 2 auf Ktesias bei Diodor und Nikolaus von Damaskus, welche, sobald man Nahopolassar mit ihrem Belesys identificire, sich ebenso aussprechen. Diodor schreibt nämlich II, 21: - τῷ σερατηγῷ τῶν Βαβυλωνίων - ἦν δ' οὐτος ὅνομα μέν Bileaus, tier d' leplion encognératos, one Buffelières zaloros Xaldalov; - und Nikolans de insid, hei Carl Müller Frgm. Bd. 111 . S. 358: — Billow výc Bapeloroc apyoru — úršel voi Xalduline gleove (legete d' afrai haur zui nowing igegor tiufe) -. Am Lichte besehen bestätigen aber heide Angaben lediglich nur Nahopolassar's Zugehörigkeit zu den Chaldaern, naher zu den chaldaischen Priestern, welche zwar in Babylon ansassig, aber nicht eingehoren waren, was aus Dan. 2, 4 mit Sicherheit sich erweist. Sull nämlich die durtige Bemerkung, die Chaldaer hatten den König Nebukaduezar in chaldäischer Sprache angeredet, keine milssige seyn, so besngt sie entweder, dass die chaldaische Sprache die Sprache des Laudes, aber nicht die Muttersprache des Königs, oder, dass sie die Muttersprache des Königs, aber nicht die Sprache des Landes gewesen sei. Der letztere Fall ist der einzig mogliche, weil Nebukadnezar selbst ein Chaldaer war; mithia waren die Chaldher in Babylon keine Eingebornnen, sondern Einwanderer aus einem von Babylon vielleicht weit entfernten Volk und Land. Aus jener Freude kann auch Nabopolassar durch irgend welche Umatande veranlusst in Babylon eingewandert seyn. Seine chaldaische Nationalität beweist gar Nichts für seine habylonische Herkunft.

Wie eben aus Diodor und Nikolans die babylonische Herkunft Nabopolassar's abgeleitet werden wollte, so künnte man versucht seyn, aus Keiliuschriften sogar seine Familie nachweisen zu wollen.

Aus königlichem Geschlechte, und zwar aus dem assyrischen selbst, will, wie es scheint, Eduard Hincks Nabopolassar abstaummen lasseo, wenn ich anders die Polemik Rawlinson's in dem vorgenannten Aufsatz "on the orthography etc." gegen die von Hincks in der "Literary Guzette" 1854 aufgestellte spätere assyrische Königafolge richtig verstanden habe. Die Hincks'sche Königsfolge ist nach Rawlinson S. 399 diese: "Sanherib hatte zwei Söhne; der Aeltere hiess Assur-nadin und der Jüngere Assur-akbiddin (der Angangatog und Acoupatoros des Kanon); und der Latztere, welcher der Esarhaddon der Schrift war, hatte wieder

drei Söhne, Assur-bani-bal, Assur-yuchura-bal und Shamas-akh-iddas, von welchen die beiden Ersten nach dem Tode ihres Vaters der Reihe nach in Assyrien regierten, und der Dritte gleichzeitig mit seinen Bridern in Babylonien." Den Namen Assur-ynchurn-hal bezieht nun Hincks nach Rawlinson S. 401 auf Nahopolassar, den Vater Nebukadaezar's, welcher somit ein Sohn Esarhuddon's und sein späterer Nachfolger auf dem assyrischen Throne gewesen ware. Rawlinson dagegen behauptet, dass die beiden Brüder des Assur-bani-bal, des Sohnes und Nachfolgers Esarhaddon's, gar nicht existirt hatten, sondern lediglich nur die Erzeugnisse einer missverständlichen Lesung der Keilzeichen zweier Namen seven, deren einer Esarhaddon selbst und der andere Naboned angehöre. In seiner Antwort au Rawlinson a. a. O. S. 402-403 erklärt unn Hincks, die Differenz zwischen ihm und Rawlinson reducire sich auf Folgendes: auf Tafelo im Britischen Museum und auf Backsteinen, die man in Babylon auf der Flussseite gefunden bätte, kamme ein Königsname vor, welchen Rawlinson für eine Variante dea Namens Naboned halte; während er ihn für eine Variante des Namens Nabopolassar ansehen müsse. Dass es sich nur um Einen dieser beiden Könige handeln könne, sei ziemlich evident, da der Vater dieses Königs erwähnt werde und dieser selbst nicht König gewesen sei aber der Vater seines Assur-vuchura-bal, welcher Nabopolassar sein soll, ist doch der König Esarbaddon!]. Er habe nach Rawlinson Nabu-dirba geheissen und das hobe Amt eines rubu-emga bekleidet. Rawlinson unn berufe sich für seine Lesung auf eine Nachricht des Berosus; dass Naboned bedeutende Banten in Babylon ausgeführt habe, Berosus aber erwähne nur die ausseren Wälle der Stadt als von ihm gebaut, während die Bucksteine doch von der Flussseite seien. Andererseits aber erwähne Nebukadnezar in der grossen Inschrift im India House ausdrücklich diese Werke auf der Flussseite als vollendet von ihm selbat, aber angefungen von seinem Vater Nabopolassar, dessen Backsteine man doch natürlich in deren Grundmauern zu finden erwarten müsse. Hätte Rawlinson Recht mit der Lesung des Namens des Vaters und Hincks mit der des Namens des Sohnes, so bekämen wir jetzt statt eines assyrischen Königs in Nabu-dirha mit dem Amt eines 25 - 27, eines Magiervorstandes, einen rornehmen babylonischen Vater für Nabopolassar. Wählen wir den König oder den Magier ! Ich denke Keinen, denn diese Paternität steht auf thönernen Füssen.

Sind die bisher geprößten Zeugnisse über die Herkunft und Familie Nabopolassar's zerfliessende Nebelbilder, so scheint durch Diodor und Nikolaus sein Stand um so sieberer festgestellt zu seyn; er war Priester und Soldat. Nach Diodor a. a. 0. ist er der στουτηγός der Babylonier und zugleich der ἐπισημότατος der chaldnischen Priester (auch ein 20-201) gewesen; nach Nikolaus der ἄρχων von Babylon aus dem Priestergeschlechte der Chaldner.

Aber es ist erst noch eine grosse Frage, oh man überhaupt ein Recht bat, die Angaben von Diodor und Nikolaus über Belesys auf Nabopolassar zu beziehen? Der Zeit nach kommt wenigstens Belesys nicht sowohl mit Nabopolassar, als vielmehr mit Nabonassar überein, was eine unten anzustellende Vergleichung der assyrischen und medischen Chronologie bei Herodot und Ktesias bestätigen wird. Desswegen hat auch de Saulcy durchaus Recht, wenn er in dem tableau chronologique zu seinen Recherches etc. Belesys mit Nabonassar zusammenstellt und in dem Context ihre Identität mehrmals behauptet, oh er gleich uirgends eine klare

und pracise Begründung dafür angieht.

Ueber die politische Epoche Nabopolassar's erhalten wir von Abydenus bei Eusebins Chron. arm. ed. Aucher I, p. 54 folgende Nachricht: post quem (nach dem Vorbergehenden Sardanapal) Saracus lo Assyrios regnavit, et quam compertum habuisset, multitudinem barbarorum e muri exitsse, ut impetum faceret, Busalossorum (s. oben) ducem confestim Habylonem misit. Ille autem consilio rehellionis inito Amuheam, Astyagia Medi familine principis filiam, Nahucodrossoro, suo filio, uxorem despondit. Ac deinde protinus discedens accelerat aggredi Ninum, i. e. Ninive. Cum autem de his certior est factus Saracus rex, concremavit regiam aulam Evoriti. Nabucodrossorus vero accipiens regni imperium valido muro Babylonem cinxit. In gleichem Sinne lautet Petermanns deutsche Uebersetzung aus dem armenischen Original bei Niebuhr S. 502, welcher über die "aula Evoriti" oder "den Patast Evorita" nach Petermann in Anm. 3 hemerkt, es sei diess ein rein unverständlicher Ausdruck, unter dem ein assyrischer Eigenname, aber auch ein griechisches von dem armenischen Uebersetzer irrthumlich für einen Eigennamen genommenes Wort verhorgen seyn konne. Beuten wir die Notiz des Abydenus historisch aus, so beweist dieselbe zunächst für die Berkunft Nabopolassar's, dass er kein ansässiger Babylonier gewosen seyn kann, da er erst nach Babylon geschickt werden musste, und für seinen Stand. dass er ein assyrischer Feldherr war, über dessen Persönlichkeit die Vermuthung den freisten Spielraum hat. Die Veranlassung seiner Entsendung nach Buhylon und seines politischen Auftretens war der Einbruch einer Barbarenhorde, welche Babylon bedroht zu haben scheint. Wer ist nun unter der multitudo barbarorum zu versteben, welche e mari herkam! Nach Hitzig "der Prophet Jesaja" S. 199, das gegen Assyrien vorrückende Heer Necho's II, welches unch Herodot II, 159 allerdings theilweise zur See gekommen seyn mag, übrigens doch hauptsächlich aus Laudtruppen (Reiterei) bestand, Movers, Phon. II, I. S. 420; A.; nach Movers in Babylonien eingefallene Araber, wenn er unter Citation von Eus. Chron. arm. I, p. 54, 56 und Sync. p. 396 a. a. 0. S. 419 sich folgendermassen ausspricht: "nach Vertreibung der Skythen fielen auch die Chaldher in Babylonien unter Nabopolasar, dem

Vater des Nahnkodroszor, bisher noch dem Könige von Ninive tren ergeben, bei Anlass eines Krieges gegen die in Babylonien eingefalleuen Araber ab"; nach Niebuhr, Vater und Sohn, S. 110, Duncker, "Geschichte des Alterthums" Bd. 1, S. 392, Ewald, "Geachichte des Volkes Israels, zweite Ausgabe, Bd. III, 1, S. 421 und Anderen die Skythen, welche aus der Gegend des kaspischen Meeres eingedrungen seien. Gegen Hitzig spricht einfach die Dotirang der Regierung Nabopolassar's im Kanon vom Jahr 122 N. an, da seine Sendung nach Babylon offenbar mit deren Anfang zusammenfällt, wenn sie nicht noch früher anzusetzen ist, und der Feldzug Necho's fast um zwanzig Jahre später ist. Gegen Movers. dessen Vermuthung ailerdings an der Schilderung des Ränberfebens der nahathäischen Araber und an den häufigen, aber vergeblichen Kriegen der assyrischen Künige mit ihnen bei Diodor II, 48 sowie an ihrer Bezeichnung als infestatores Chaldacorum bei Plinius H. N. VI. 32 einen Anker hat, ist ausser der unberechtigten Trunnung der Sendung Nahopolassars unch Bahylon von der dieselbe vernnlassenden Kriegsgefahr als positiver Gegengrund anzuführen, dass der mit dem Untergang des assyrischen Reiches gleichzeitige arabische Landesfürst (o vior Apuffer vytuine) nach Ktesias bei Diodor II, 24 mit dem Babylonier Belesys befreundet war, eine Angabe, worin immerhin trotz der chronologischen Identität des Belesys mit Nabonassar ein Körnehen Wahrheit über das Verhalten der arabischen Häuptlinge gegen Babylon und Ninive in der letzten assyrischen Zeit liegen wird. Die multitudo barbarorum wird übrigens später wieder zur Sprache kommen.

Mehr Licht dürften wir von Berosus erwarten, wenn dessen Bericht über Nabopolassar in dem wörtlichen Fragment bei Josephus nur nicht so ausammengedrängt ware, dass es erst des syllogistischen Schlüssels liedarf, um ihn nutzbar zu machen, und in der Redaction des Polyhistor hei Eusebius und Syncellus nicht so verzerrt, dass man, um von den Sachkundigen unr Kinen zu nennen, dem Urtheil Chwolsohn's in den "Ueberreaten der althabylonischen Literatur" S. 73, Anm. 138, die Fragmente des Berosus bei Eusebius und Syncellus befinden sich in einem trostlosen Zustand, unwillkührlich beinflichten muss. Dan Citat des Josephus vor der Hand bei Seite lassend beginne ich mit Eusehinn, der Chron. arm. ed. Aucher I, p. 44 und ed, Mni, p. 19, bei Carl Müller a. a. 0, Bd. II, S. 504 u. 505 folgende crux der Historiker zu Markte bringt: sub Ezechia enim Senecherimus regunvit, uti Polyhistur inunit, annis octodecim: post quem ejusdem filius unnis octo: tum annis viginti et uno Sammuges; itemque frater bujus viginti et uno: deinde Nabupalassarus (Nabupalsar: Aucher) annis viginti: denique Nabucodrossorus tribus annis supra quadraginta. Nach etlichen eigenen Zwischensätzen fahrt Eusebius in seinem Citat nach Aucher alan fort: post Sammugem vero Sardanapallus Chaldaeus regnavit aunis viginti et uno (anch Mai: jam post Samugem imperavit Chaldneis

Sardanapallus, und nach Petermann hei Niehnhr S. 496: "nach Sammuges regierte Sardanapalles über die Chaldiier". Hie exercitum Astyagi Medo familine principi ac satrapae auxilio misit (auch Mai; ad Asdahagem, qui erat Medicae gentis praeses et satrapa; nach Petermann S. 497: zu Asdahnk; dem Stammfürsten. und Oberhaupt der Haren), ut Amuheam, Astyagis filiam, Nabucodrossoro, filio sno, uxorem daret. Ac deinde regnavit Nabucodrossorus annis 43 et contractis coniis veniens captivos ducit Judaeoset Phoenices et Syros. Kann das ein Excerpt aus Berosus seyn? Kann der chaldaische Geschichtschreiber selbst die Namen des Sohnes Sunberib's und des Bruders des Sammages ausgehassen; kann er jedes Merkzeichen zu der Entscheidung der Frage, ob Sammuges und dessen Bruder assyrisch - habylonische Könige, wie von Vielen, oder nur habylonische Unterkonige unter den assyrischen Oberkönigen Ephecheres, Akraganes und Konkoleros gewesen seien, wie von Movers, Phon. I, S. 46 Anm., angenommen wird, in der Feder behalten; kann er in der Heirathageschichte Nebukaduezar's den Gegenstand des Kriegs, zu dessen Führung der medische Satrap ein Hölfsbeer von Babylon zugesandt bekam, vergessen und endlich gar den Chaldaer Nabopolussur mit dem Assyrer Surdanapal verwechselt haben! Und doch ist die Stelle ein Excerpt aus Berosus, denn die buchstäbliche Uebereinstimmung ihres Schlusses: - captivos ducit Judaens et Phoenices et Syrus, mit dem Ausdruck des wörtlichen Citats bei Josephus: - rwie alguniarove lordainer es xal Dorrixor zui Liowe, spricht wohl ein geltendes Wort dafür. Wer hat aber den trostlosen Zustand des Excerpts verschuldet, der Polyhistor oder Eusehins oder ein Dritter. und wie soll man ihn beilen? Mun hat schon ullerhand Künste versucht; ihre Registeirung hatte übrigens hier keinen Werth. Ohne allen objectiven Anhaltspunkt für die Conjecturalkritik thut man am besten, sich begnügen zu lassen mit dem, was da ist. nämlich dass Nabopolussar-Sardanapal 20 oder 21 Jahre über die Chaldaer regiert und dem Astyages von Medien ein Hülfsheer gegen irgend einen Feind augeschickt habe, um für seinen Sohn Nebuladaggar eine fleirath mit einer Tochter des medischen Satrapen zu Stande zu beingen.

In derselben confusen l'assung muss das Berosische Pragment schun dem Syncellus vorgelegen haben, wenn dieser, die Identificirung Nahopolassars mit Sardanapal bei dem Polyhistor ausdrücklich hervorhebend, Chronogr. ed. Guil. Dindorf p. 396 folgenden Bericht giebt: τουτον (Nahopolassar) à Πολυίστωο Αλίξανδρος Σαρδανάπαλλον καλτί, πίμψαντα ποὸς Αστνώγην, σατράπην Μηδείας, καὶ τὴν θυγατίρα αὐτοῦ Αμυίτην λαβόντα νύμφην εἰς τὸν κίον αὐτοῦ (μὐτοῦ ) Ναβουχοδανόπουρ οὐτος στομιγος ὑπὸ Σάρακος τοῦ Χαλδαίων βασιλίως αταλιές, κατὰ τοῦ αὐτοῦ εἰς Νίτον Ιπαιρατείνει οὐ τὴν ἔροδον πτος θείς ὁ Σάρακος ἐαυτὸν σὸν τοῖς βασιλείως Ιτέπρησε καὶ τὴν ἀρχήν Χαλδαίων καὶ Βαβυλωνίων

παρέλαβεν ὁ αὐτὸς Ναβοπαλάσαρος, ὁ τοῦ Ναβουχοδονόσωρ πατήρ. Niehnhr theilt S. 110 diese Stelle in zwei aus verschiedenen Quellen atammende Bruchatücke al. Die eine Hälfte von rogrov bis Nu-Coryodoxhawo soll von dem Polyhistor dem Berosus entnommen und in eine Passung gehracht worden seyn, welche zwei je mit ortos eneuve anfangende Satze van ungefahr folgendem Wortlaut enthalten habe: "dieser (Sardanapal) sandte den Nabopolassar als Statthalter nach Babylon und dieser sandte an Asdahek Hilfstruppen u. s. w. " Nan habe Eusebius in seiner Flüchtigkeit den ersten Satz übersehen und durch diese Auslassung die Textverderbniss herbeigeführt, welche Syncoflus einfach abgeschrieben habe. Es kann seyn, aber such - nicht. Die zweite Halfte von orrog aroaraybe an soll ein Auszug aus Abydenus seyn, welcher bereits besprochen worden ist. Es ist das möglich, aber Abydenus kann ja selbat aus Berosus geschüpft haben, so duss unsere ganze Stelle doch in letzter Instanz ein Fragment des Berosps ware. Dafür hillt sie offenbar auch Bunsen, wenn er in "Aegyptens Stelle in der Weltgeschichte" 4. Buch, S. 297 ähnlich wie Niehuhr corrigiread sagt : "seine (Nahopolassar's) Geschichte lautet nach Berosus also. Der assyrische Künig Sardanapal befahl ihm gegen die aufständischen Meder zu ziehen; er aber verbündete sich umgekehrt mit Cyaxares, and zog mit ibm gegen Ninive," Schliesst man wich der Restitution der ersten Hälfte der Syncellischen Stelle von Niebuhr an, so würde Berosus den König, welcher Nabopolassar nach Babylon sandte, Sardanapal nonnen, während Abydemus diesen König Sarak nunnt und unter ihm Ninive untergehen lüsst. Da oun nach Niehnhr S. 39 u. 111 Sarak nur eine Abkürzung von Sardanapal ist, so erscheinen die Erzählungen des Berusna und Abydenus als identisch, so dass Sardanapal gleich nach dem Einfall der Barbaren Nabopolassar als Stattbalter nach Babylon geschickt und dann in Folge weines emporerischen Angriffs auf Niniva das von dem vernehteten Klesins beschriebene Ende genommen hätte. Dagegen beweisen die Monnmente, dass Sardanapal nicht der letzte assyrische König war, sondern noch einen Nachfolger hatte, und wir hatten also bei Berosus und Abydenus doch zwei verschiedene Versionen, wie Niebuhr a. n. O. meint. Nach Berosus würde der vorletzte König, welcher bei ihm der letzte sevn soll. weil sein Nachfolger nicht mehr über Babel regiert habe, wenigstens nicht auch der Rechnung der Chaldaer, den Nahopolassar absenden, nach Abydenus der letzte König. Der letzte König von Assyrien heiset nach Rawlinson non the orthography" S. 402 und "Ausland", 1856, S. 860 : Asshur-emit-ili mit der möglichen Bedentung: .. Assur ist das Oberhaupt der Götter"; nach Grotefend a. a. O .: "Sarak". Beide Namen lassen sich auf den Kinen: Sardanapal zurückführen, der mit Asshur-emit-ili mythologisch und sprachlich übereinkommt. Riemit achwindet nun jede Differenz zwischen Berosus und Abydenus: der Absender Nabopolassar's int

bei Beiden der letzte assyrische König und führt bei Beiden den gleichen Namen, welcher wieder mit dem auf den Monumenten von Rawlinson vermuthungsweise gelesenen Namen des letzten assyrigeben Konigs einer und derselbe ist. Die Identität beider Berichte ist sicher und das Original für Abydenus war wahrscheinlich Berosus. Die bisherige Besprechung der beiden Passus des Eusehins und Syncellus wird die Berechtigung der gewöhnlichen Annahme ihrer totalen Corruption über die blosse Möglichkeit binausgeführt haben; was aber noch lange keinen mathematischen Beweis der Unmöglichkeit ihrer Integrität abgiebt. Zwei Gelehrte, soviel ich weiss, sind geneigt, sie geltend zu machen, ja der Eine verwendet sie sogue zu einem Hanptargument für die Rechtfertigung seiner von der hergebrachten abweichenden Chronologie der chaldaischen Knnige: Mein Lundsmann Ludwig Georgii, spricht in Pauly "Realencyklopadie der classischen Alterthumswissenschaft" unter Sardanapalus S. 760 u. 761 die Ansicht aus, zu einer Correctur des Polyhistor sei weiler Grund noch Recht vorhanden; dieser habe offenbar dem alten von ihm an das Ende der Dynastie des Beletaras gesetzten Sardanapal (Agath. II, 25, Sync. p. 359) einen zweiten späteren an die Seite geben zu müssen geginnbt, worn er den siegreichen Eroberer Nabopolassar gewählt habe, um, wie Hellanikus uml Kallisthenes mit ihren zwei Sardanapalen (Fra per douarspior zai gerrafor, allor di malazor), die widersprechenden Züge seines traditionellan Bildes auszugleichen. Der andere Vertreter der Integrität der fruglichen Stellen ist der Engländer Bosanquet in seinen "Corrections of the Canon of Ptolemy, required in order to place it in harmony with the Solar Eclipses of Jan. 11th, B. C. 689 and May 28 th, B. C. 585" im Journal of the R. A. S. Bd. XV. S. 416-430. Ausgehend von der Bestimmung der Sonnenfinsterniss des Thales auf den 28. Mai 585 v. Chr. und des Rückgangs des Schaftens am Sonnenzeiger des Ahas auf die Sonnenfinsterniss des 11. Januar's 689 v. Chr., welches Jahr er für das dritte des Sanberib und für das vierte des Hiskin hült, setzt er die nachfolgenden Geschichtsereignisse um etwa 30 Jahre später als gewöhnlich an, findet aber gleichwohl den Kanon insoweit unangreifbar, als er sich auf Mondsfinsternisse stützt, die im Almagest angegeben sind, so dass er also das Jahr 747 als das erate Nabonassar's, 721 als das erste Murdokempad's, 621 als das funfte Nabapolassar's, 523 als das siebente des Kambyses ansieht. Zur Durchführung seiner Hypothese gieht er den fünf letzten babylonischen Königen 8. 429 folgende Chronologie:

Nabuchodonosor regiert 43 Jahre mit dem Anfang 578 v. Chr. Ilyarodam 2 to 535 Nerighissar . . 4 533 - Der Laborosoarchod 9 Monate 0 12 529 Nahoned 71 15 528

Diese Rechnung erfordert für Nabopolassar statt seiner 21 Regierungsjahre im Kanon vielmehr 47 oder 48 Regierungsjahre, je nuchdem man das Jahr 578 als das erste Nebukadnezar's aus- oder einschliesst. Bosanquet bringt aber 49 berans, indem er vermuthlich das Jahr 606 als das angeblich zwanzigste und letzte Regierungsjahr Nabopolassar's in Ninive und zugleich als sein erstes in Babylon doppelt zählt und das Jahr 578 einschliesst. Hören wir nun die eigenen Worte Bosanquet's, mit denen er S. 420—422

diese 49 Regierungsjahre geschichtlich nachweist.

Berosus erzählt ausdrücklich durch Polyhistor, dass Nabupalsar oder Nahopolassar König von Assyrien und ferner. dass er der von den Griechen Sardanapal genannte König gewesen sei, und dass seine Regierung in Assyrien, wie alle underen Autoritäten von Sardanapal bezengen, zwanzig Jahre gewährt habe. Ensebius versichert an mehr als einem Orte (ed. Ancher, p. 19 u. 23), dass Polyhistor von Berosus abgeschrieben habe; und dieses Zeugniss des chaldaischen Geschichtschreibers über die Thatsuche, dass Anbopolassar in Assyrien regierte, ist von der höchsten Wichtigheit, da es ein ganz neues Licht auf diese Periode der Geschichte wirft. Von derselben Autorität wissen wir, dasz Babylon unter der Regierung Sanherib's erobert und dem assyrischen Reiche annectiet wurde, so dass Nabopolassar Konig der vereinigten Konigreiche von Ninive und Babylon mit dem Herrschersitz in Ninive war: und hier muss er als oberster Lebensberr des assyrischen Reiches die ersten zwanzig Jahre seiner Regierung, deren Datum durch die Verzeichnung einer Mondafinsterniss in seinem fünften Jahre bestimmt ist, von 625 bis 606 v. Chr. augebracht haben.

Weiter erzählt Polyhistor abschriftlich von Berosos, dass Sardanapal über die Chaldäer einundzwanzig (meunundzwanzig) Jahre regiert und eine Heirath für seinen Sohn Nahncodrossor mit einer Tochter des Astyages abgeschlossen kabe, und zwar namittelbar vor der Zerstärung von Ninive; und Abydenus, welcher dieselbe Geschichte mit grösserer Ausführlichkeit giebt, erzählt, dass diese Verbindung von dem Vater Nebukadnezar's, den er Busalossor nenat, während der Zeit abgeschlossen worden sei, als Sarak in Ninive regiert habe; dass Nabopolassar als Heerführer des Sarak thätig gewesen sei, und dass er sich gegen diesen empört habe, worauf Ninive zerstört worden sei und Nebukadnezar nomittelbar nachher zu regieren angefangen habe. Hienach ist Nabopolassar, weil Sarak, sein Nachfolger, in Ninive regierte, entweder als dessen Vasall oder auf andere Weise auf den Thron von Bahylon gekommen.

Radlich finden wir in einem wörtlichen Auszug aus Berozus bei Josephus, dass Nabopolassar neunundzwanzig Jahre in Babylon regierte und dass er in seinem neunundzwanzigsten Jahre seinen Sohn Nebukadnezar zum Nachfolger hatte, so dass Nabopolassar zwanzig Jahre in Ninive und neunundzwanzig Jahre in Babylon, zusammen neunundvierzig Jahre regiert haben muss. Diese lange Dauer seiner Regierung stimmt gut zu dem Schwäckezustand, in deu er nach der Angabe des Berosus gegen das Ende seines Lebens verfallen ist. Rechnen wir die neunundvierzig Jahre von 625 au, so führen sie uns auf das Jahr 578 als dus erste Regierungsjahr Nebukadnezar's.

Aber sollten wir nicht einundzwanzig Jahre mit Polyhistor und dem Kanon lesen, anstatt neunundzwauzig Jahre mit Josephus im Widerspruch mit dem Kanon, als Zeitbestimmung für die Dauer der Regierung Nabopolassar's über die Chaldaer? Und ist es nicht eher eine reine Erfindung von Polyhistor, als eine Nachricht von Berosus; dass Nabopolassar in Ninive regiert habe! Meine Antwort ist, dass wir die strengste Bestätigung dafür haben, dass Polyhistor den Berosus richtig abgeschrieben hat, wenn er dem Nabopolassar eine doppelte Regierung zuerst in Ninive und dann in Babylon übrigens mit unrichtiger Verkürzung der neunundzwanzig Jahre in einundzwanzig durch Verwechslung von ir mit frela zuschreibt, denn Demetrius, ein Zeitgenusse des Berasus und Schriftsteller unter der Regierung des Ptolemaus Philopator, der das Werk des Berosus gar nicht gesehen haben kann, bestimmt ausdrücklieb durch eine Notiz in Clem. Alex. Strom. L, dass von der letzten Wegführung aus Jernsalem durch Nebukadnezar his zu dem Regierungsantritt des Ptolemans Philopatar (im Nov. 222 v. Chr.) 338 Jahre und 3 Monate verflossen seien, das erste Regierungsjahr Nebukadnezar's auf 578 v. Chr., da diese Wegführung in seinem neunzehnten Jahre statt hatte."

Man wird dem Scharfsian Bosanquet's in dieser Ehrenrettung und historischen Zurechtlegung der beiden fatalen Fragmente die Anerkeunung nicht versagen können, aber — latet anguis in herba! Seine chronologische Anordnung der chaldäischen Geschichte führt nämlich mit logischer Nothwendigkeit zu der Annahme zweier Cyrus, deren Einer der Besieger des Crösus und Schwiegersohn des Astyages, der Andere aber der Eroberer Babylona und der Enkel des Astyages wäre, wie Bosanquet S. 428—29 ausführt. Eine Hypothese, von der Hincks in seinem Briefwechsel mit Bosanquet über die Sonnenfinsterniss des Thales im "Athenaeum", 1857, S. 1063 mit allem Rechte sagt, sie möge zwar zur Hinwegräumung von Anachronismen nützlich sein für diejenigen, welche sie glauben können, aber er für sich könne das nicht und finde es schwer, sich einzubilden, dass es überhaupt Jemaol könne.

Eusehius und Syncellus haben die Geduld des Lesers nunmehr lange genug in Anspruch genommen: ihre Citate aus Berosus sind und bleiben corrupt und deren Ausbeute ist um kein Scherslein werthvoller, als die des oben schon gehörten Zeugnisses des Abydenus auch. Berosus ist hier unter die Mörder gefallen, aber mir fehlt Oel und Wein für seine Wunden, ich muss mit dem Priester und Leviten vorübergehen.

Ueher die politische Epoche Nabopolusaar's ist bis jetzt soviel erhoben, dass er von dem assyrischen König Sarak oder Sardanapal wegen des Einbruchs einer Barbarenhorde vom Meere her als Feldherr nach Babylon geschickt wurde, wie ist nun diese seine Delegation zu datiren? Man kann sie nach dem Anfangsjahr Nahnpolassar's im Kanon auf 625 v. Chr. setzen wollen, allein wenn die Skythen die Veraulassung seines politischen Auftretens gegeben haben, so ist das kaum zulässig. Diese sind nämlich nach Niehnhr S. 113 frührtens im Jahr 638 und spätestens im J. 633 eingebrochen, s. noten, und nicht wie Hitzig, Jes. S 287 u. 288, meint, im Jahr 626, oder v. Gumpach, "Zeitr." S. 93 und "Abriss" S. 187. im Jahr 625 bis 624, so dass also Nabopolassar erst fast zehn Jahre später zur Vertheidigung Bahvlon's gegen sie abgesendet worden ware, welche Verzögerung trotz der Behauptung Niebuhr's S. 111, die Anwesenheit der Skythen habe 8 Jahre nach ihrem Einhruch ehense gut Veranlassung gewesen sein konnen, Babylon einem Statthalter anzuvertrauen, als ihr erster Andrang, aller Wahrscheinlichkeit widerspricht Hier scheint nun der Leitstern Rasanquet's, die neunnudzwanzigjährige Regierung Nabopolassar's bei Berosus in Jos. c. Ap. 1, 19 (Antiqq. X. II. I steht übrigens eixager (b), das erwünschte Licht zu gewähren. Nach Niebulie S. 48, Anm, I ist freilich das irvia un ersterer Stelle ohne ulles Gewicht; each L. Georgii a. a. O. unter Nahopolassar S. 394 ist es entweder ein Schreibfehler statt Pr oder bezieht es sich auf eine Mitregentschaft Nebukadnezar's. Die geschichtliche Unwahrscheinlichkeit der letzteren Annahme wird sieh später herausstellen, und auch die erstere eines Schreibfehlers ist nicht mehr, als eine harmonistische Hypothese, welche vor der entgegengesetzten Vermuthung Bosanquet's Nichts voranahat. Nabopolassur kann recht wohl 29 Jahre regiert haben; dean wenn man den Anfang seiner Regierung um S Jahre binaufrückt, so kommt er genau auf den spätesten Termin des Einfalls der Skythen, nämlich auf 625 + 8 = 633 v. Chr. zu stehen. Das Jahr 625 ware alsdaun etwa das Datum der Unabhängigkeit Nabopolassar's vom assyrischen Reiche, wie v. Gumpach "Zeitr." S. 144 und "Abriss" S. 93 annimmt. oder das seiner Nachfalge in der bis dahin von Kineladan innegehahten viceköniglichen Würde von Babylon, wie Andere glauben. Aber wer ist Kineladan! Auf seiner Person lastet ein geheimnissyalles Dunkel. In alter Zeit scheint ihn Euschins mit dem letzten pssyrischen König Surdanapal oder Sarak verwechselt zu haben, wenn er von einem Thonnus Concolerus; der griechisch Sardanapal heisse, Chron. arm. ed. Aucher I, p. 100 erzählt, er habe von Arbakes and Belesys besiegt sich selbst verbraunt: Thouaus Cancolerus, qui gracce Sardanapallus vocatur, ab Arbace et Belesio devictus se ipsum igni tradidit. Suidas hat die Form Koroszojzólspoc, Syncellus Garos à leyoueros Korzólspoc. Schon Movers hat Phon. Th. I, S. 291 u. 464, Anm. die etymologische

Identität dieser Namensformen mit Kineladan entdeckt, und Manche hulten denn anch diesen König für den letzten assyrischen Fürsten, so de Sauley S. 278 n. 355; Oppert bei Niebuhr S. 39, Anm. I. Niebuhr selbat gieht S. 39 die Möglichkeit zu, dass er Unterkönig von Bahel während des assyrischen Oberkönigthums des vorletzten Sardanapul gewesen sei, S. 109 u. 187 ist er aber geneigt, ihn mit diesem Sardanapal zu identificiren, da es nicht wahrscheinlich sei, dass zu dieser Zeit Babel einen besonderen Unterkönig gehabt habe, nachdem es 33 Jahre lang von Ninive aus unmittelbar regiert worden sei, weil nachber die Entsendung eines Locum fenens als etwas Besonderes erzählt werde. Für den Vorgänger des letzten assyrischen Königs und für den Nebnkadnezar des Buchs Judith nimmt ihn v. Gumpach "Zeitr." S. 162 und "Abriss" S. 93 u. 116, worin ihm Jakob Kruger in seiner "Geschichte der Assyrier und Iranier vom 13ten bis zum Sten Jahrhundert v. Chr.", Frankfurt, 1856, S. 372 fg. folgt. Es ist ersichtlich, dass die Combination Kineladans mit dem vorletzten oder letzten assyrischen König von der Datirung der Zerstörung Ninive's abhängt. Wollte man die Etymologie zu der einzigen Entscheidungsnorm nehmen, so musste man Kusebins unbedingt Recht geben, denn gemäss der Zusammenstellung des Kewan mit Azar im persiachen Keiwan-Azer und im Chaldaischen Konigsnamen des Kanon Michog, welche Mayers Phon. Th. 1, S. 290 - 291 mittheilt, wurde gin ibn pz. Kewan, der Götter Herr, den von Rawlinson gelesenen Asabur-emit-ili. Assur ist das Oberhaupt der Götter", Gemlich decken, In Oppert's Lesung Kivan-dan-ili, "Zeitschr. d. DMG." Bd. 8, S. 598. ware die regelmassige Aufemanderfolge des Nom. und Gen, hergestellt.

Früher als 633 v. Chr., nämlich noch vor den akythischen Einfall will v. Gumpach "Zeitr." S. 141-144 und "Abrisa" S. 116 die politische Rolle Nabopolassar's ansetzen, indem er ihn als chaldkischen Oberpriester schon mit Phraories von Medien ein gebeimes Bundniss zum Sfurz Ansyrieus achliessen lässt. Dieses Resultat, welchem der Bericht des Abydeaus offenhar nicht günstig ist, gewinni er "Zeitr." S. 141-143, aus der Nachricht Herodul's 1, 102, die Assyrer seien bei dem Angriff des Phraartes neuerraquiros ocupaços, are dasgreaturor, gewesen, and ans den zwei Erzählungen des Nikolaus von der Verahredung zwischen Arhakes und dem babylonischen apywr Belesys zum Sturze der assyriachen Macht, de insid, Frymm, ed. Carl Müller Bd. 111, S. 358, und von Parsondas, der von dem medischen König Artaus verlangt habe, er möchte die Lebensherrschaft über Babylon dem weibischen Naunaros abaehmen und ihm verleiben, von diesem aber abschläglich heschieden worden sei, weil es gegen den mit Arbakes abgeschlossenen Vertrag verstossen würde, de virt. ibid. S. 359 ff. Nun soll Arthus - Kynxares bei Herodot, Astynges bei Berosus und Arthus-Astibarus bei Ktesias sein, welche zwei Letztere auch Niebuhr

S. 324 in dessen medischer Königsliste zu Einer Person zusammenschmitzt, Arbakes aber — Phraortes, da ihn Nikolaus als den Vorgünger des Artäus erscheinen lasse, und eudlich Nannaros — Nabopolassar. Auf diese Identifikationen gestützt construirt er die medische Königsreihe nach Herodot und Ktesias folgendermassen:

| Herodot.  |     |        |   | Ktesias,  |      |      |             |        |  |
|-----------|-----|--------|---|-----------|------|------|-------------|--------|--|
| Dejokes   | 53  | Jahre  | = | Mandauke  | s 50 | J. = | = Artykas   | 50 J.  |  |
| Phraortes | 22  | 79     | = | Arbakes   | 28   | *1 = | = Arbianes  | 22     |  |
|           |     |        |   | Artana    |      |      | = Astibaras |        |  |
| Astyages  | 35  | **     | = | Artynes ! | 22   | n =  | = Sosarmus  | 301    |  |
| 14        | 150 | Jahre. | 1 |           | 140  | J.   |             | 142 J. |  |

Die doppelte Königsreihe des Ktesias soll aus zwei verschiedenen Quellen geflossen seyn, welche die medischen Könige unter verschiedenen Namen aufführten. An dieser Construction ist auszusetzen, dass sie bei Ktesias mit Wegtnesung des Aspadas nur 8 medische Könige annimmt und, um die Identität des Phraortes mit Arbakes herzustellen, den Mandaykes (nicht Mandaukes s. Niebuhr S. 325) zu den Vorgängern macht, statt zu seinem Sohn und Nachfolger, wie Diodor II. 32. thut. Viel ansprechender, als diese willkührlich erzwungene Combination v. Gumpach's, ist die Vermuthung Niehuhr's S. 320 u. 324 ff., die von Ktesias empfangene medische Königsliste habe mit dem Beginn des Unabhängigkeitskampfes und dem Namen des in demselben eine bervorragende Ralle spielenden (S. 175, Anm.) Fürsten Phraortes, des Vaters des Dejokes, Hdt. 1, 96, angefangen und sei von ihm durch die um die Hülfte zu gross genommene Regierungszeit der drei Könige während der Herrschaft des Eines Dejokes bei Herodot, sowie durch zwei Verdoppelungen: Arbinnes-Artynes mit je 22 Jahren und Artaus-Astiburas mit je 40 verfalscht worden. Auf diese Voraussetzung hin, für welche übrigens elne später zu erörternde fatale Instanz gegen die medische Geschichte Herodot's lebensgefährlich wird, combiniet aun Niebuhr S. 325 Arbakes mit Phraortes dem Aelteren etymologisch, und wiederholt diess bei Arbianes. Artynes mit Phraortes dem Jüngeren unter Appellation an die Möglichkeit, dass Arbianes eine Verschreibung oder absichtliche Verdrehung von Arbiakes ware, so dass wir auch bei Ktesins einen älteren und jungeren Arbakes hätten, wie bei Herodot einen älteren und jüngeren Phraortes. Diese Conjectur als richtig zugestanden, konnte man den Arbakes bei Nikolaus für Arbianes-Artynes - Arbakes II onbmen, wodurch man allerdings ein Bundniss Nabopolassar's schon mit dem Vorgänger des Kyaxares, mit Phraortes II bekame, wie es v. Gumpuch haben will; allein die Quelle des Nikolaus für beide Erzählungen ist unstreitig Ktesias, da sie Diodor II, 24 n. 33 auch hat, und Ktesias schreibt aus-drücklich die Katastrophe Ninive's Arbakes I zu. Naonaros endlich kann nicht Nabopolussar seyn, da diesen ja Nikolaus und Ktexins

sonat Beleave nennen, wie v. Gumpach statuirt, ebenso wenig aber Nebukadaezar, wie Niebuhr S. 98 will, denn der Letztere war wenigstens zu Lebzeiten des Kyaxares ein Held und kein Weib. Nannaros ist irgend eine unbekannte Grösse und die Erzühlung von Parsondas ist - Wahrheit und Dichtung d. h. für die Geschichte unbrauchbar. Was ferner v. Gumpach's Erweis eines Bündnisses Nahopolassar's mit Phraortes II aus der Enthlössung der Assyrer von Bundesgenossen, are anzorewren, bei dem medischen Augriff nach Herodot betrifft, so folgt aus den Warten Herodot's nicht nothwendig der Abfall sämmtlicher Bundesgenossen, nlso such der der Babylomer. Jo Herodot's Bericht lässt sich sogar durch ein positives Zeugniss von der damaligen Treue der Babylonier gegen Assyrico erganzen: das Buch Judith bietet nach v. Gumpach's Auffassung "Zeitr." S. 161 ff., wornach Arphaxad - Phraortes II ist, in 1, 6, ein solches dar, wenn man mit Luther den LXX und nicht der Vulgata folgt, welche den Satz anslässt. Dort heisst es nämlich: "die Völker, die am Wasser Euphrat, Tigris und Hydaspes wohneten, halfen ihm (dem König Nehukadnezar von Assyrien)". Es ist nicht gerathen, die nach v. Campach's Auslegung zwischen Herodot und dem Buch Judith nunmehr ubwaltende Differenz durch seine Vermuthung a. a. O. S. 163 auszugleichen, der Erzählung Berodot's liege ohne Zweifel die zwischen Phraortes (II) und Nabapolassar getroffene Uebereinkunft zu Grunde; es möchte dem Letzteren aber gegen sein Erwarten nicht gelingen seyn, die habylonische Armee zur Empörung zu bewegen. Wie wäre dann Nabopolassar der seidenen Schuur entgangen! Es bleiht dabei, dass seine politische Rolle nicht schou vor dem skythischen Rinfall begonnen haben kann.

Als erste That Nabopolassar's nach seiner Ankunft in Babylon sollte man einen Kampf mit den über die Buphratländer sich ergiessenden Skythen erwarten, aber von seinem Zusammentreffen mit ihnen findet sich auch nicht Eine Spur. Haben die Skythen vielleight Babylon gar nicht berührt? Niebuhr meint S. 195, die skythischen Reiterschwärme würden sich nicht ungestraft in das tausendfach von Gräben durchschnittene Land gewagt haben: Wie sollten aber diese ranbgierigen Horden, Hdt. 1, 106, durch irgend welche Ueberlegung von dem Angriff auf die gewiss schon längst vor Nebukadnezar stolze und vor dessen Schutzbauten um ao cher einnehmbare Bahel sich haben zurückhalten lassen? Wir stehen

hier vor einem Räthsel.

Hat Nabopolassur sein Auftreten in Babylon nicht mit Kriegsthaten bezeichnet, so scheint er wenigstens die Stadt in Vertheidigungsstand gesetzt zu baben. Es ist oben von Schutzwerken auf der Flussseite die Rede gewesen, welche er angefangen und sein Sohn Nebukadnezar vollendet haben soll.

Ein Werk des Friedens, aber nach Abydenus doch ein Werk des Kriegs und zwar gegen Ninive war die Verheirsthung seines

Sohnes Nehukadnezur mit einer Tochter des medischen Königs Astynges, welcher mit dem herodotischen Kyaxares identisch ist. s. Niebuhr S. 44 u. 5. Bei Abydeous und Alexander dem Polyhistor im armenischen Eusebius heisst die Braut Amubea, bei Syncellus Amvite oder Araite, wie eine von W. Dindorf nicht recipirte andere Lesart lautet. Die Namensform Amvite findet sich fast unverändert bei Ktesius, welcher die dem Cyrus vermählte Tochter des Astyages Amytis neunt. Unter den Liesarten des Namens der Mederin dürfte Amyite die eichtigste seyn und es bedarf der corrigirenden Conjectur Niehohr's S. 197, Aum. 2: AubSeig koineswegs. Was die Etymologie des Nameus betriffi, so wird wohl die westasiatische Anais oder Tanais in ihm verhargen seyn, ohne dass ich jedoch für Austrer bei Syncellus geradezu Arairida vorschlagen mochte. Eher scheint mir Amyite = rion pw; die Mutter Anith, zu deuten zu seen. Ueber das Prädikat der Mutter für die Annis vgl. Movers, Phon. Bd. 1, S. 624, chenso über die Form nin für nin S, 628. Nach Kruger S, 390 u. 391 begegnen wir dem Namen und der Person der medischen Königstochter wieder in Nahidelt, der lydischen Gemahlin des mythischen Helden Guschtasp der Persersage, welche Kruger nach d'Ohsson referirt. Der Dynastienname Guschtasp's soll auch Nabopolassar in sich begreifen, was Kruger durch die Combination des Siegs Guschtasp's über die Chases-Tataren um 608 v. Chr. nach d'Ohsson mit der Schlacht am Halys im Jahr 610 berausbringt. Lassen wir das dahingestellt, viel wahrscheinlicher begegnen wir der medischen Gemahlin Nebukadnezur's in Nitokris, der Gemobilin des babylonischen Fürsten Labynetus I und der Zeitgenossin der Zeratörung Ninire's bei Herodot I, 185 ff., a. W. Hunfeld "de rebus Assyriarum" p. 1, p. 40 u. 56, L. Georgii unter Nebucadaezzar S. 492, Nabonadias S. 386 und Nitocris S. 663, Vaux, Nineveh and Persepolis, 3 ed., London, 1851, S. 42, Duncker 8d. 1, S. 392 u. 469, A., Niehuhr, S. 197, A. 2. Eine Hauptschwierigkeit gegen die Identifikation der Mederin mit Nitokris liegt übrigens in Herodot's Schilderung der Letzteren, als ware sie eine selbstständige, etwa verwittwete Königin gewesen. Wie aber, wenn sie das wirklich während der siebenjährigen Geisteskrankheit ihres Gemahls Nebukadnezar Dan. 4, 12, 13, 22, 30, 31. gewesen ist? Eine Stellvertretung muss stattgefunden haben, und was Josephus Antiqq. X, 10, 6 erzählt, es habe während der ganzen siehen Jahre seiner Geisteskrankheit Niemand die Herrschaft zu übernehmen gewogt, verdient keinen Glauben. Der Herzog v. Manchester will zwar n. n. O. S. 269 die Stellvertreitung durch Belsazer, den Sohn und Erben Nehnkadnezar's geschehen lassen, hat aber auch nicht den mindesten Scheingrund dafür. Anders faast Niebuhr n. n. O. das Verbaltoiss der Nitokris zu Nebukadnezar auf, wenn er für die Etymologie des Namens bis zum Aufschluss der Monumente "kühneren Geistern" die Conjectur vorschlägt,

Nitokris beisse die Rebellin, denn nikrut bedeute auf den Monumenten aufrührerisch. Sie habe sich also der Regierung bemächtigt und ihr geboren alle Thaten und Bauten, welche ihrem Manne zugeschrieben werden. Diess stimme mit allen Zeugnissen überein: Nikolaus sage ja ausdrücklich von Nannaros, der kein Anderer sein konne, als Nebukadnezar, dass er ein halbverrückter Weiehling gewesen sei; ferner wisse ja Herodot Nichts von Nebukadnezar. kaum den Namen, und sein Zeugniss sei weit glanbwürdiger, als das des Berosus, der in Nationaleitelkeit befangen gewesen sei; endlich hätten wir den Beweis dafür in dem Wahnsinn Nebukadnezar's, der weiter nichts sei, als dass seine Frau ihn als einen unerträglichen Narren sieben Jahre lang in einen nagudeitog habe einsperren lassen, wo er Gras gefressen babe, d. h. auf vegetabilische Diat gesetzt worden sei. Diese Auffassung hat nur den Werth eines Phantasiebildes. Zunächst ist die Etymologie wirklich nur für "kühnere Geister", denn Nitokris war keine Rebellin, sondern die nachste gesetzliche Stellvertreterin. Die von Gesenius aufgebrachte Zusammenstellung der ersten Hälfte des Namens mit der Tanais wird schwerlich etymologisch verwerflich seyn, wie ihr denn auch Movers, Phon. J. S. 628-629 beipflichtet, welcher die zweite Hälfte ebenfalls in der ansyrisch - indischen Mythologie aucht, indem er auf die Glosse des Hesychius: Axola, n Abnva zul n Appodirn, auf den assyrischen Konigsnamen in der Liste des Kiesias Azpayerije d. h. "Sohn der Akra oder Okra" und endlich auf die indoskythischen Munzen des Königs Kanerki mit ihrer Inschrift OKPO und zusummengesetzt APAOXPO und dem Bilde einer mannweihlichen Gottbeit hinweist. Movers deutet das Okro nicht, Lussen in seiner "indischen Alterthumskunde" Th. II, S. 831 nimmt es für das sanskritische ugra "schrecklich", einem Beinnmen des Civa, welcher im Cultus mannweiblich erscheint. Es würde dieses Epitheton gut zu der von Eratosthenes bei Syncellus S. 195 gegebenen Erklärung der agyptischen Nitokris als Adnva vengopog passen. Benfey dagegen erklärt Okro in seinen "Bemerkungen über die Götternamen auf den indoskythischen Münzen" in der "Zeitnehr, d. DMG." Bd. 8, S. 450 ff. für die perninche Form des zendischen ahura "lebendig" (Sing. Nom. ahur6), des Namens des höchsten sonst mit den zwei Wörtern Ahura-mazda benannten Gottes und bezieht die weibliche Herstellung in den Bildern auf dessen zendische nach und nach vergeasene Gemahlin Ahurani. Um nun von dieser philologischen Parenthese zu Niebuhr zurückzukehren, so kann sich seine Behauptung, dass der Nitokris alle Thaten und Bauten gehören, welche ihrem Manne zugeschrieben werden, gegen das früher vorgekommene Selbstzeugniss Nebukadnezar's in den luschriften nicht halten. Ferner ist Nausaros nicht Nebukadnezer und die höbere Glaubwürdigkeit Herodot's vor Berosus ist ans der Luft gegriffen. Ebenso nichtig ist die Berufung auf den Wahnsinn Nebukadnezar's, denn es war

keine empörerische sondern eine rechtmässige Handlung von Nitokris, wenn sie ihren geisteskranken Gemahl in einen passenden Detentionsort bringen liess, um ihn unschädlich zu machen. Die vegetabilische Diät endlich erinnert unwillkührlich an die Exegese des Rationalisten Paulus: an dem Grasfressen ist Nichts zu markten und zu deuten, es ist ein auch jetzt noch, z. B. an einer Frau in der württembergischen Irrenanstalt Zwiefalten, meinem früheren geistlichen Wirkungskreis, bei Geistesstörung beobachtetes Krankheitszeichen.

Zeit und Umstände der Anknüpfung dieser Fumilienverbindung mit dem medischen Königshaus werden nach Niebuhr S. 112 u. 113 durch die Nachricht Herodot's I, 74 bestimmt, dass Labynetos der Babylonier mit Syennesis von Cilicien nach der Schlacht am Halys zwischen Alyattes von Lydien und Kyaxares von Medien den Frieden vermittelt hahe, da es unzweifelhaft sei, dass Labynetos mit Nabopolassar, Kyaxares mit Astyages identisch sei. Die nächste Folge dieser Friedensvermittelung soll nun die Allianz Nabopolassar's mit Kyaxares gewesen seyn, und neben der Verlohung der Tochter des Alyattes mit dem Sohne des Kyaxares diejenige der Tochter des Kyaxares mit dem Sohne Nabopolassar's bergegangen seyn, so dass das Jahr 610 oder 609 v. Chr. als der Zeitpunkt der Allianz zwischen Medien und Babel anzuschen wäre. Diese Combination

hedarf vor ihrer Adoption einer genauen Untersuchung.

Seit dem Gutheissen Ideler's in seinem Handbuch der Chronologie Bd. 1, S. 209 schien Oltmanns' Fixirung der die Schlacht am Halys unterbrechenden Sonnenfinsterniss auf den 30. September 610 v. Chr. gesichert zu seyn, neuerdings ist jedoch dieses Datum von mehreren Seiten angefochten worden. Die Angriffe sind von England ausgegungen: Airy will in zwei Abhandlungen von 1853 und 1857 die Sonnenfinsterniss vom 28. Mai 585 dafür substituiren; Hincks dagegen im "Athenaeum" vom Okt. 1856 die vom 18. Mai Mit Airy stimmen überein mein Landsmann Zech in seinen "astronomischen Untersuchungen über die wichtigeren Finsternisse des Alterthums" und Bosanquet in seinen "Corrections etc.", sowie in seiner "Chronology of the Reigns of Tiglath Pileser, Sargon, Shalmanezer, and Scanacherib, in connexion with the phenomenon seed on the Dial of Ahnz" im Journal of the R. A. S. Bd. XV. S. 277-296 und in dem schon genannten Briefwechsel mit Hincks im "Athenneum" des Jahrs 1857. Gegen Airy ist Runnen in der Einleitung zu seinem Bibelwerk S. 373 n. 374 aufgetreten. Er beseitigt Airy's Beweis gegen die Finsterniss von 610, dieselbe sei damals an den Grenzen der beiden Reiche am Halys keine völlige gewesen, was übrigens schon Bailey nach Manchester S. 276 u. 277 geltend gemacht hat, durch die Bemerkung, dass bei klarem Himmel die Verfinsterung der Sannenscheibe bis auf ein Zwölftel genüge, um einen schreckhaften Bindruck auf Menschen und Thiere zu machen, und bringt umgekehrt nicht geringe

astronomische Bedeaken gegen die Finsterniss von 585 vor. Da Airy genöthigt sei, die Mittellinie der gänzlichen Verfinsterung von Sardes nach Issus zu ziehen, so müsse er annehmen, dass die Meder durch die cilicischen Passe eingedrungen seien, welche ihnen aber von Ekhatana aus durchaus nicht bequem gelegen seien, auch habe Krösus, wie Airy selbst einränme, den Halys umgekehrt ganz nördlich nahe bei seiner Mündung überschritten. Nun sage Herodot ausdrücklich, die beiden streitenden Parteien hatten sich damals die Wage gehalten, weswegen man einerseits allerdings die Linie des Halys festhalten, andererseits aber den Ort in der Nähe des schwarzen Meeres suchea müsse. Diese Lage sei aber nur etwa 5 Grad südlich entfernt von der Mittellinie, welche, wie Airy behaupte, nach den berichtigten Mondtafeln von Hanzen für die Finsterniss von 610 angenommen werden milase, und in dieser Entfernung sei die Verfinsterung der Sonnenscheibe sicherlich gross genug gewesen, um zu II Zoll angenommen werden zu können. Gegen Zech gieht Niebnhr S. 508 die überwiegend günstigere Lokalität der Finsterniss von 585 im Vergleich mit der von 610 zu, insofern ihr Schattenweg alle Gegenden berühre, in deren Nahe Thales sich damals habe nufhalten mögen, und soweit nordöstlich reiche, dass er auch solche Gegensten treffe, in deneu die Schlacht etwa hatte stattfinden konnen, premirt aber die Ungunst der Zeit. Die besten Zeugnisse, Herodot und Eudemos bei Clemens von Alexandrien Strom. I, p. 302 A, setzen die Finsterniss unter Kyaxares, der 585 sicherlich nicht mehr gelebt habe. Von den Zeugnissen, welche sie unter Astyages setzen, scheide das Cicero's de divin. I, 49 zuvorderst aus, da hier nur von Astyages im Allgemeinen ohne Beziehung auf ein bestimmtes Jahr die Rede sei, also Astyages ebensowohl Kyaxares (wie bei Berosus) als dessen Sohn bedeuten könne. Ebenso können die Augaben des Solinus 15, 16, der für die Schlacht und Sonnenfinsterniss A. 49. 1 oder 584 v. Chr. angieht, und des Eusebius, der zwei Data: 01. 49, 2 = 583 v. Chr. and 01. 51, 2 = 575 v. Chr. hat, als blusser Ahachreiher nicht berücksichtigt werden. Es bleibe mithin ganz allein das Zengniss des Plinins H. N. II, 12 stehen, der aber die Pinsterniss gar nicht auf die Schlacht beziehe, sondern nur auf Alyattes, welcher 585 unch regierte, wie er schon 610 regiert habe, und überdiess sei es doch bedenklich, Plinius gegen Herodot and Eudemos ius Feld zu führen. Gegen Bosanquet erhebt Hincks a. n. O. den schon erwähnten Vorwurf der Consequenz zweier Cyrus aus dieser Datirung. Gegen Hincke selbst endlich wendet Bosanquet im "Athenaeum", 1857, S. 862 ein, dass nach den neuen Mondtafeln von Hansen am 18. Mai 603 die Linie der totalen Finsterniss durch Südarabien und den persischen Meerbusen gegangen sei. Wenn dagegen Hincks S. 913 die Unzuverlässigkeit der Hansen'schen Tafeln für so entfernte Epochen behauptet, so wird das schwerlich mehr als eine Redensart seyn.

Aus dieser Auseinandersetzung dürfte zoviel hervorgeben, dass die Sonnenfinsterniss von 603 astronomisch unmöglich ist und dass zwischen den Finsternissen von 610 und 585 nicht die Astronomie, sondern die Geschichte zu entscheiden hat, denn bei dem weiten Spielraum, den Herodat der Phantasie für die Lage des Schlachtfelds offen lässt, hat man freie Wahl zwischen den Schattenwegen beider Finsternisse. Hören wir also die Geschichte.

Der sieherste Anhaltspunkt für die Entscheidung zwischen beiden Daten durfte das Geburtsjahr Mandane's, der Mutter des Cyrus, seyn, worauf aufmerksam gemacht zu haben, ein Verdienst v. Gumpach's ist, der der Sonnenfinsterniss des Thales in seiner "Zeitr." S. 77 ff. einen eigenen Exkurs widmet. Nach der gewühnlichen Annahme fällt nun der Regierungsantritt des Cyrus in das Jahr 560 v. Chr., der damals Allem nach mindestens 30 Jahre alt gewesen, also ungefähr um 590 v. Chr. geboren sein muss, v. Gumpach a. a. O. S. 91. Seine Mutter Mandane war bei seiner Geburt doch wohl auch 13 Jahre alt, und wird also spätestens 590 + 13 = 603 v. Chr. geboren seyn, mithin muss die Verbeirathung ihres Vaters Astyages mit der lydischen Königstochter wenigstens ein Jahr vorher, also 604 and demnach auch die ihr vorausgehende Schlacht am Halys spätestens um dieselbe Zeit stattgefunden haben. Da nun die nächste Sonnenfinsterniss vor 604 die von 610 ist, so kann nur die Letztere der Termin der Schlacht am Halys seyn. Gegen diese Chronologie erhebt sich, so sturmfest sie auch einerseits ist, andererseits in der 28 jährigen Herrschaft der Skythen über i ava Agla Hdt. I, 105. IV, I vom Jahr 635 ader 633 v. Chr., oder wenn man mit Eusebins und Syncelius dem Astyages 38 Jahre giebt, vom Jahr 638 bis 610 oder 607 oder 605 v. Chr., s. Duncker Bd. 1, S. 391 A. und Niebuhr S. 119 u. ö. eine kaum überwindliche Schwierigkeit, dean wie ist es möglich, dazs während ihrer Herrschaft in dem von ihnen unterjochten Ländergebiet von dessen Fürsten selbstständige und langwierige Kriege, wie der lydische, geführt werden konnten, als ob die Zwingherren gar nicht dagewesen waren't Zwar scheint Herodot selbst die 28 Jahre durch seine Erzählung von der Veranlassung des lydischen Kriegs 1, 75 zu reduciren, indem er ihn wegen skythischer Flüchtlinge ausbrechen lässt, welche Anfangs in Medien Gastfreundschaft gefunden, später aber wegen ihrer schrecklichen Rache für die von Kynxures erlittenen Misshandlungen nach Lydien sich geflüchtet hätten. Diess liesse die Brechung der Skythenherrschuft schon vor dem lydischen Krieg vermuthen, ein Umstand, welcher den Credit der Nachricht Justin's Hist. Phil. II, 5 wesentlich hehen wurde, die Skythen seien auf ihrem dritten mit dem von Herodot beriebteten identischen Einfall in Asien nur 8 Jahre von Hause weggewesen, allein die Erzählung Herodot's documentirt sich durch das Threstesmahl als eine ungeschiehtliche Sage und damit fällt nuch die Glanbwürdigkeit der S Jahre Justin's, welche das ihnen von

de Saulcy S. 273 n. 282 geschenkte Zutranen nicht verdienen, sondern wahrscheinlich auf einen blussen Schreibfehler hinnuslaufen. Zu einer Verkurzung der Skythenzeit Herodot's durch diese oder jene kunstliche Aushilfe hat man keine Hundhabe, ausser in der Unverträglichkeit des selbstständigen Auftretens der Meder und Babylonier mit der skythischen Tyrannei. Zwar will Niebuhr S. 122 ff. diese beiden Gegensätze versähnen durch eine überscharfsinnige Combination Justin's mit Orosius und Jordanes, durch welche er die Rückkehr des akythischen Haupthaufens in die Heimath nach 15 Jahren und das Zurückbleiben einzelner, nunmehr ungefährlicher Horden herausbringt, der sich Kynxares 28 Jahre nach seiner Niederlage durch Ermordung der Häuptlinge entledigt habe, und durch die Abschwächung der Unterthänigkeit des Kyaxares zu einer biossen Tributpflichtigkeit, neben welcher er für die Politik freie Hand gehabt habe, wofür er sich auf Justin II, 3 beruft : Asiam perdomitam vectigalem fecere, modico tributo, magis in titulum imperii, quam in victoriae praemium imposito. Dagegen ist jedoch einzuwenden, dass das aus der Combination Justin's mit Drosius und Jordanes gezogene Resultat nur eine verdeckte Reduction der Skythenzeit ist, welche vor Andern, z. B. vor der v, Gumpach's, welcher "Zeitr." S. 93 u. 5, und "Abriss" S. 117 die Herrschaft der Skythen über Medien auf 2 his 3 Jahre von 624 bis 621 v. Chr. einschränkt, nur den Vorzug scharfsinniger Gelehrsamkeit hat, und dass die Schilderung Herodot's I, 106 von der drückenden Willkürherrschaft der Skythen über die unterjochten Völker dem angeführten Berichte Justin's schnurstracks widerspricht. Die durch den lydischen Krieg bedingte Selbstständigkeit des Kyaxares und Nabopolassar und die 28 jährige Skythenberrschaft bilden zwei sich gegenseitig ausschliessende lostanzen und doch sind sie Gleichzeitigkeiten.

Der 30. Sept. 610 v. Chr. dürfte als Datum der Schlacht am Halve gesichert seyn. Dass er aber auch der ungefähre Zeitpunkt der Verlobung Nebukadnezar's mit Amubes, oder wie man sonst den Namen beissen will, sein muss, beweist der Umstand, dass Nebukadnezar nach Berosus bei Jos. Antiqq. X, 11, 1 und c. Ap. 1, 19 bei seinem Feldzug gegen Necho II noch ein Jüngling war (orre de flexia), was nuch durch seine mit 604 v. Chr. beginnende Regierung wahrscheinlich wird, welche nach dem Kanon nicht weniger als 43 Jahre gedauert hat, so dass er also vor 610 nicht wohl heirathsfähig gewesen sein kann. Ein späterer Termin seiner Verlobung wird durch die Angabe ihrer Veraolassung in dem oben erörterten Berosischen Exerpt des Eusebins: hie exercitum Astyagi Medo familiae principi ac satrapae auxilio misit, ut Amuheam etc. ausgeschlossen, denn einen andern Krieg der Meder, als gegen die Lydier oder etwa die Skythen, kennt die Geschichte in jener Zeit nicht, und dass Kyaxares in einem Kample gegen

die Skythen von Nabopolassar nicht unterstützt worden sein kann, wird unten bewiesen werden.

Aus der Schlacht am Halvs ist vorhin die Selbstständigkeit Nabopolassar's gegenüber von den Skythen gefolgert worden, es ergiebt sich aus ihr aber auch eine solche gegenüber von Ninive und Assyrien. Beide, Nabopolassar und Syennesis von Cilicien (nicht sowohl Name, wie Niehnhr S. 195 A. 2 meint; als vielmehr Titel, wie die Legende auf Achameniden - Münzen DON oder DIN beweist, "Zeitschr. der DMG." Bd. 12, S. 211, für dessen Erklärung Blau Bd. 6, S. 480 Ammian, XIX, 2, 11 citiet: sennsans ... quod rex regibus imperans interpretatur), haben an der Schlacht personlichen Antheil genommen, da sie unmittelbar nach Einstellung des Kumpfes wegen der Sonnenfinsterniss vermittelten, und in dem misit der Kusehischen Stelle liegt für Nahopolassar keinenfalls ein Gegenbeweis, so dass der Labynetos Herodot's Nehnkadnezar ware, denn dieser war zum Diplomaten offenhar damals viel zu jung. Wie ist von die personliche Unterstützung des medischen Erbfeindes Assyriens von Nabopolassar denkbar, wenn dieser damats avon Ninive nicht völlig unabhängig war, so dass er jede Maske verschmähen kounte! Aber wie kommt Nabopolassar zu dieser Unabhängigkeit und Selbatstandigkeit zwischen den beiden dumaligen Weltgebietern, den Skythen und Assyrern? Ein solcher Standpunkt über den Parteien ist keine Rolle für einen simplen babylonischen Vicekonig.

Der Schlächt am Halys und ihren Dependenzen tässt man gewöhnlich chronologisch die Zerstörung Ninive's folgen, an welcher

Katastrophe Nahopolassar Autheil genommen haben soll. Ueber die Schlussscene im Verfall des ausgrischen Reiches giebt es, um mir das Wort Herodot's I, 95 über das Leben des Cyrus anxueigues, rosquatas loyar odol: puders erzählt sie Herodot, anders Ktesias, und wieder anders Abydenus und der Polyhistor. Rinen vierten Bericht findet man vielleicht noch in Keilschriften.

Horen wir zuerst Herodut, so berichtet dieser 1, 103, der medische König Kyaxares, ein viel grösserer Kriegsheld als seine Vorfahren, habe nach Beendigung des lydischen Kriege alle seine Unterthanen gesammelt und sei gegen Ninive zu Feld gezogen. Während der Belagerung dieser Hauptstadt nach einer siegreichen Schlacht gegen die Assyrer sei ihm aber ein grosses Heer von Skythen auf den Hals gekommen. Diese hätten den Medern eine Niederlage heigebracht und sie der Herrschaft beraubt. Nach dem Abzug der Skythen muss Kyaxares die Belagerung von Ninive wieder aufgenommen und dasselbe erobert haben. Herodot bemerkt jedoch nur ganz gelegentlich I, 106, nachdem er die hinterlistige Erschlagung der Skythenhäuptlinge bei einem Gastmahl durch die Meder und die bierauf folgende Wiedereroberung ihrer vorigen Herrschuft erzählt hat; zai ro'r te Nivor elhor (ibs de elhor, er ertooias hoyour dylaides) zal rode Acorplove inoxuelove inorigarro alir

της Βαβελωνίης μοίρης. Bundesgenossen der Meder bei der ersten oder zweiten Belagerung Ninive's macht Herodot keine namhaft, sie können aber durch das πλήν της Βαβελωνίης μοίρης angedentet seyn, wie schon oft, so auch von Niebuhr S. 97, bemerkt worden ist.

Anders berichtet die Zerstörung des assyrischen Reiches und die Eroberung Ninive's Ktesias bei Diodor. Nach ihm Diod. II, 24 ff. beredete Belesys, der Anführer der habylonischen Truppen, den Anführer der medischen Truppen, Arbakes, in dem jährlichen Uchungslager vor Ninive, das assyrische Reich unter dem Wüstling Sardanapal anzugreifen und ihm selbst für seine Bundesgenossenschaft im Falle des Gelingens Babylonien als unabbängige Herrschaff zu überlassen. Arbakes gieng auf diesen Vorschlag ein und nach den Wechselfällen einer mehrjährigen Belagerung bemeisterten sich die Emporer, von einem dem Sardannpal zu Hülfe geschickten aber zu ihnen abgesallenen haktrischen Heere unterstützt, der Hauptstadt, welche sie von Grund aus zerstörten, was auch Herodut trotz seines obigen einfachen allor nuch 1, 177 u. 193 von den Siegern geschehen zu lassen scheint. Arbakes stiftete nun ein eigenes medisches Reich und überliess dem Vertrag gemäss Bahylonien dem Belesys zum freien Eigenthum, oder wie Nikolaus erzählt, als tributfreies nicht willkührlich einziehbares Lehen s. Niehuhr S. 97 u. 198. Ueber die anderweitigen Versionen des Ktesins'schen Berichts z. Duncker Bd. 1, S. 396 und Niebnhr a. u. O., über Pseudo - Megasthenes insbesondere Manchester 8. 237 ff.

Eine dritte Relation giebt das mehrfach citirte Fragment des Abydenus und Berosus, wornach Nabopolassar nach Abschluss der Familienverbindung mit dem medischen Königshaus sich beeilte, Ninive anzugreifen. Als König Sarak bievon Nachricht erbalten

hatte, verbraunte er sieh mit den Königspalast,

Wer hat nun Recht! Beschäftigen wir uns zunächst mit Herodot und Ktesias, so liegt die wesentlichste Differenz zwischen Beiden in dem Annchronismus des Letzteren in der Ansetzung der assyrischen Katastrophe. Setzt man nämlich mit den beiden Geschichtschreibern das letzte Regierungsjahr des Astyages nach der gewähnlichen Berechnung unf 560 v. Chr. (Duncker Bd. 1, S. 265 Anm. setzt es auf 558, Niehuhr S. 294 auf 565), so reichen die 4 medischen Könige Herodot's 1, 96-130; Dejokes mit 53, Phraortes mit 22, Kyaxares mit 40, Astrages mit 35, zasammen mit 150 Regierungsjahren, bis auf 560 + 150 = 710 v. Chr. zurück, var welcher Zeit Herodot I, 95 eine unbestimmt lange republikanische Unabhängigkeit der Meder anniumt; die 9 medischen Konige des Ktesias bei Diodor nber: Arbakes mit 28, Mandaykes mit 50, Sosarmus mit 30, Artykan mit 50, Arbianes mit 22, Artins mit 40, Artynes mit 22, Astiharas mit 40, Astyages oder Aspadas oudlich, wenn man die Lücke Diodor's nach Herodot erganzt, mit 35, oder nach den Chronographen mit 38, zusummen mit 317 oder

320 Regierungsjahren bis auf 560 + 317 nder 320 = 877 nder 880 v. Chr. Da nun in der medischen Königsliste des Ktesias zwar nicht 4, wie Volney will, aber doch 2 muthmassliche Verdappelungen sich finden: Arbianes - Artvaes und Artaus - Astibaraa, auch die Regierungsdauer der Könige 2-4 während der Zeit des herndotischen Dejokes um die Halfte zu gross genommen zu sein scheint, was schon früher vorgekommen ist, an darf man von 877 oder 880 abziehen 22 + 40 + 65 = 129 Jahre, so dass die medischen Könige des Ktesias nur bis auf 748 oder 751 v. Chr. zurückreichen würden. In ebendiese Zeit setzt auch Herodot den Abfall der Meder von Assyrien, was nachgewiesen zu haben, auch Niebnbr S. 62 ein Verdienst Niehnlar's des Vaters, Bunsen's "Aeg." 4. Buch S. 295 ff, und J. Brandis ist. Herodot spricht sich nämlich 1, 95 über die 520jährige Daner der assyrischen Herrschaft über Ober-Asien und den Abfall der Meder folgendermassen aus; Joouplus άρχοντων της άνω Ασίης έπ' έτευ είχοσι και πευτυκόσια πρώτοι an abrair Mojdor Logavro aniarandar. Das Praes. Part. apyarrar lässt es zweiselhaft, ob die Meder während oder am Ende der 520 Jahre der assyrischen Herrschaft abgefallen seien. Setzen wir einmal den medischen Abfall un das Ende der 520 Jahre, so muss sich Herodot denselben 314 Johne vor seiner Zeit gedacht haben, denn H. 145 rechnet er von Berakles bis auf sieb ungefähr 900 Jahre. Herakles aber war der Urgrossvater des Ninus, dieser also 2 Menschenalter = 2/a cines Jahrhunderts später. Den Ninus nun hat Herodot gewies ebenso wie Ktesins als den Gründer der assyrischen Herrschaft betrachtet. Also nimmt Herodot den Anfang der assyrischen Herrschaft 900 - 66 = 834 und den Abfail der Meder 834 - 520 = 314 Jahre vor seiner Zeit an. Setzt man die Zeit Herodot's in der üblichen Weise auf 444 v. Chr., so fallt der Anfang der assyrischen Herrschaft in das Jahr 1278 v. Cbr. und der Aufstand der Meder in's Jahr 758, Identisch mit diesen 520 Jahren der assyrischen Herrschaft bei Herodut scheinen der allgemeinen Anerkennung zufolge die 526 Jahre der ussyrischen mit Semiramis beginnenden Dynastie vor Phul bei Berosus (Bunsen, "Urkundenhuch" S. (05) zu seyn, so dass nach Berosus der Abfall der Moder nur um 6 Jahre später, nämlich auf 752 v. Chr. zu stehen käme und also die Aeru Nahonassar's die Unahhängigkeit Bubylon's und das Aufkammen einer neuen Dynastie in Assyrien bezeichnete. Für diese Berechnung gieht es zwei Proben, Die eine hat J. Brandis gemacht, indem er von dem ersten lydischen König aus dem Heraklidengeschlecht, Agron, dem Sohne des Ninus Hdt. 1, 7, 675 Jahre vor der Eroberung von Sardes durch Cyrus zurückrechnet. Fällt die Broberung von Sardes in's Jalor 546 v. Chr. (vielleicht auch ein paur Jahre früher), so ist Agron's erates Jahr das Jahr 1221 v. Chr. Die Regierung des Ninus nun nimmt er mit den Chronographen zu 52 Jahren an und bekammt so für dessen Regierungsanfang 52 + 1221 = 1273 x. Chr.

528

und für den Abfall der Meder 1273 - 520 = 753 v. Chr. Die andere Probe giebt Niebuhr S. 509. Rechnet man nämlich die beiden von den 900 Jahren von Herakles bis auf Herodot abzuziehenden Generationen zu 40 statt zu 33 Jahren und die übrigen 820 Jahre vom 30ten Lebensjahr Herodot's, welcher Ol. 74,1 = 484/83 v. Chr. geboren und 454/53 v. Chr. 30 Jahre alt gewesen ist, rückwarts, so fallt der Regierungsanfang des Ninus auf 1274/73 und der Ahfall der Meder auf 754/53. Die Probe von Brandis ist jedoch, als von Willkührlickkeiten freier, vorzuziehen und hat die Empfehlung für sich, dass sie Herodot bis auf das Jahr hin mit Berosus und dem Kanon in Uebereinstimmung zeigt; denn das Epochenjahr des Kanon 747 zu den 526 Jahren des Berosus addirt, setzt den Regierungsunfang des Ninus ebenfalls auf 1273 v. Chr. Kehren wir zu Ktesias zurück, so beweist diese Berechnung unwidersprechlich, duss er den Ahfall der Meder mit der Zerstörung des assyrischen Reiches und Ninive's verwechselt hat, wahrscheinlich verwirrt von der Namensähnlichkeit der bei beiden Vorgängen handelnden Personen: auf der babylonischen Seite das erste Mal Nabonassar und das zweite Mal Nabopolassar, auf der medischen Seite das erste Mal vielleicht Phrnortes I und das zweite Mal Phraortes II. Daker das nocctor predoc der assyrischen Geschichte, die Hypothese von einem alt- und neunssyrischen Reiche, s. Hupfeld a. n. O. S. 29 ff., Ludwig Georgii unter Sardanapalus S. 758 u. 760 und W. (Watz !) unter Nimus S. 649.

Diese chronologische Construction defickt der medischen Geachichte Herodot's das Gepräge urkundlicher Treue auf, welches ihr Rawlinson in seinen "Notes on the Early History of Babylonia" im Journal of the R. A. S. Bd. XV, S. 242 - 245 so wenig als der des Ktesins nach den Zeugnissen von Keilschriften zugestehen zu dürfen glaubt. Er sagt nämlich S. 242 f.: "in den Annalen Tiglath - Pileser's t um 1130 v. Chr. und Asshur-akh-pal's etwa 300 Jahre später kommt der Name der Meder gar nicht vor, abgleich die östlichen Kriegszüge dieser Monarchen jenseits der Gebirgsgränze Assyriens beschriehen sind. Der Name der Mad erscheint zuerst in den östlichen Kriegen von Shalman am Schluss des achten Jahrhunderts, und wird auf ein Volk angewendet, welches jenseits der Namri und in der Nachbarschaft der Burtsa wohnte. Der nämliche Wohnsitz ist den Medern angewiesen in den Annalen von Shamas Phul, dem Sohne Shalman's, sowie in den zerstückelten Fragmenten über die Erobernogen Tiglath-Pileser's II, welcher die spätere Dynastie von Assyrien 747 gegründet hat. Unter den späteren Königen sind die Nachrichten über die Meder vollständiger und befriedigender. Sargon machte zwei Feldzüge gegen sie und gründete Städte in ihrer Gegend. Medien ist in dieser Periode zuerst bezeichnet als rukuta oder das entfernte, ein Beiwort, welches auch von Judan gebraucht ist und eine Bestimmung der Oat- und Westgränzen des assyrischen Reiches enthält. Medien

ist ferner in allen Inschriften Sargon's als ein Anhang von Bikni (vielleicht Khorassan) dargestellt, welche Gegend auch durch ein werthvolles mineralisches Erzengniss (vielleicht lapis lazuli) berühmt war. Wenn Sanherih den Empfang von Tribut aus Medien erwähnt. bemerkt er nusdrücklich, dass es eine Gegend war, welche nie von den Königen seinen Vätern zur Unterwerfung unter Ausvrien gebracht worden sei; und dasselbe Zeugniss über die medische Unabhängigkeit ist von Esarhaddon zweimal wiederholt. Endlich scheint Medien während der Regierung des Sahnes Esarhaddon's. von dessen Annalen wir zahlreiche Bruchstücke haben, mit Assvrien im Frieden geblieben zu seyn, und ich schenke desswegen weder der medischen Geschichte des Ktesins noch der Erzählung Herodot's Glauben, soweit sie den medischen Ahfall und die ersten zwei Könige Dejokes und Phraortes betreffen." Den Namen Dejokes erklärt Rawlinson S. 244, A. 2. mit dem Ajis dahaka, "der beissenden Schlange", einer Personifikation Mediens im Zend Avesta für eine Individualisirung der lichten medischen Nation, der Maren oder Schlangen, und in Phraortes sieht er den entlehnten Frawartish der Inschrift von Behistun, den Gegner des Darins Hystaspes, Ich glaube übrigens nicht, dass diese Instanz der Keilschriftenreugnisse der Glanbwürdigkeit Herodots Eintrag thue, so lange man nicht das Jota presst. Das Fehlen der Meder in den Monumentalberichten über die östlichen Kroberungszüge Tiglath-Pileser's I und Asshur-akh-pal's wurde bei der bekannten Misslichkeit des argumentum a silentio auch dann noch nicht viel beweisen, wenn ihre Auslassung so nicher ware, als nie es nicht ist, denn Rawlinson bemerkt S. 242, A. 4, die Namen der von Tiglath-Pileser I jenseits der Gehirge unterworfenen Gegenden seien schwer zu lesen und in der späteren Geschichte schlechtweg unbekannt und Asahur-akh-pal habe vielleicht nie das eigentliche Medien betreten. Mag ferner Sanberih immerhin der eraten Besiegung der Meder sich rühmen, so beweisen doch die Fragmente über die Eroberungen Tiglath - Pilesers II um 747 v. Chr. einen assyriachmedischen Krieg in derselben Zeit, in welche Herodot den Abfall der Meder setzt, wenn ich Rawlinson anders recht verstehe. Endlich ruht der Friede zwischen Assyrien und Medien in der Zeit des Sohnes Esarhaddon's, gegen welchen der Augriff des medischen Eroberers Phraortes Bdt. 1, 102 gerichtet sein muss, wieder nur auf den schwachen Füssen des argumentum a silentio. Ehenso wenig gilt dasselbe gegen die Existenz des Dejokes, wenn Rawlinson S. 244, A. 2 behauptet; in den Annalen Sargon's, der nach den Daten Herodot's der Zeitgenosse des Dejokes gewesen sein müsse, finde sich nur ein Daiukka, der aus Armenien weggeführt und nach Hamath versetzt worden sei, aber sonst kein mit Dejokes ühnlicher Name. Herodot beschränkt die ganze Thätigkeit des Dejokes auf innere Einrichtungen und erwähnt mit keiner Silbe etwaiger auswärtiger Beziehungen desselben; wenn nun diese

Chnrakteristik historisch treu ist, was konnte dann der Assyrer Sargen über seinen Nachbar, in seine Gedenktafeln einzutragen haben! So lange keine weiteren Entdeckungen über das gegenzeitige Verhältniss von Assyrien und Medien in den Keilschriften gemneht werden, hat man keinen zureichenden Grund, die medische Geschichte Herodots zu verwerfen.

Der chronologische Irrthum des Ktesias schadet natürlich auch dem Zutrauen zu seiner Erzählung von dem Untergange Ninive's, worauf wir jetzt zurückzukommen haben. Ktesias kennt nur Eine Belagerung Ninive's, unter welcher wir aber schwerlich allein die eine durch Kyaxares, wie Niehnhr S. 309, 320, 329 meint, sondern wohl auch den mit seiner Niederlage endigenden Augriff des Phraortes zu verstehen haben, was die mehrfachen Siege Sardanapal's über die Belagerer errathen lassen. Das haktrische Heer, welches dem Sardannpal zu Hulfe geschickt, unterwegs aber zum Abfall überredet wurde, ist vielleicht das Skythenheer Herodots, welches Ninive vor Kyaxares durch seine Dazwischenkunft für den Augenhlick rettete, denn Baktriana war nuch Strabo XI, S, 4 auch einmal von Skythen besetzt, aber hatten sich dann vielleicht die Skythen später mit den Medern zu dem nochmaligen letzten Angriff Nineve's vereinigt! Niebnhr will S. 201, A. 2 unter den Baktrianern nach dem neupersischen bakhter nur im Allgemeinen üstliche Välker verstanden wissen. Das Zusammenwirken der Meder und Nabupolassar's zu der assyrischen Katastrophe wird man sieh endlich von dem verwirrten Ktesias trotz der einander entgegenstehenden Angaben Herodot's, welcher den Sieg über Ninive scheinbar den Medern allein vindicirt, und des Abydenus und Berosus, welche denselhen dem Nahopolassar allein zusprechen, gefallen tassen müssen, denn auch der Verfasser des Buchs Tobit, welchen Niebuhr S. 113 "der Geschichte wohl kundig" neunt, behauptet eine solche gemeinschaftliche Action 14, 16, nur dass er an die Stelle Nabopolassar's seinen Sohn Nebukadnezar setzt: zai havvat (der junge Tobins), norry anodurer, the andreas Never), he frem-Lierias Nagovyodovodwo zai Agingos, und Josephus erzählt Antigg. X, 5, 1: Negati . . . Int ror Euggarne hlage noragios, Mistore nolsungoor zai rove Bafinarlove, of the Acorplar zathrour dogriv zri. Den Beresus hat möglicher Weise die Nationaleitelkeit geleitet, und Abydenus ist hier schwerlich selbstständig.

Hat aber Nabopolassar sich wirklich persönlich an der Zerstörung Ninive's betheiligt, wie Belesys i Niehuhr ist S. 205 geneigt, diese Frage zu verneinen, und glaubt mit Rücksicht auf Ezechiel, der 32, 22 "Aasur mit allem seinem Volk" unter den Schlachtopfern Nebukadnezar's aufzählt, und auf die eben erwähnte Angabe des Buchs Tohit, annehmen zu müssen, dass Nebukadnezar und nicht sein Vater vor Ninive commandirt habe. Die Prophetenstelle lässt sich nicht pressen, denn jene Schlachtopfer müssen nicht unthwendig alle unter dem eigenen Schwert Nebukadnezar's

gefallen seva, und der Angabe des Buchs Tobit ist wohl keine über die gemeinschaftliche Sache der Meder und Babylonier hinausgehende Bestimmtheit zuzuschreiben. Positiv apricht gegen Nelsukadnezar's Commando vor Ninive der Umstand, dass in der demnächst zu behandelnden Stelle des Berosus bei Josephus Antiqu. X. 11, 1 and c. Ap. 1, 19 Nahopolassar seinem jugendlichen Sohne erst gegen Necho den Heerhefeld übertrug, ob devaurvae norde The zazonadie (die Conjectur Mai's in Bungen's "Urkundenbuch" S. 108; der Armenier habe wegen seines quam per se inm ad poenas expeluadas non valeret, xaxononis geleson, ist unfruchtbar). Den Felding gegen Ninive scheint er noch persönlich mitgemacht. aber auch den Sieg mit seiner Gesundheit bezahlt zu haben. Zu Gunsten Nehnkadnezar's ware übrigens die vorliegende Frage unwidersprechlich entschieden, wenn Grotefend's Lesung und Deutung der Nachschrift an der Inschrift in den Oberzimmern von Nimrud, "Zeitschr. d. DMG." Bd. 7, S. 85 f., Garanticen hatte: "seitdem hat Nebukudoezar die Lander verwüntet, seit der Feindschaft des Nabopolussar, in Begleitung des Kanigs eines siegestrunkenen Feindes, ringsum im Umkreis des Königreichs."

Der Termin der Zerstörung Ninive's ist nach der gewöhnlichen Annahme das Jahr 606 v. Chr. Duncker, Movers, Bonsen, Niebuhr stimmen hierin überein. Wenig weichen die Datirungen Ewald's und v. Gumpach's hievon ah: der Erstere verlegt "Geschichte des Volkes Israel" Bd. III. S. 481 die Zerstörung Ninive's in das Jahr 602, weil er den Einhruch der Skythen ins Jahr 630 setzt; der Letztere "Zeitr." S. 148 und "Abrisa" S. 118 in die letzte Hälfte des Monats Mürz oder in die erste Hälfte des April 607. In das Epuchenjahr Nahopolassar's im Kanon verlegen sie dagegen Rawlinson "on the orthography etc.", S. 402, Oppert hei Niebuhr S. 39, Anm. I und de Sauley "Recherches etc." S. 337 f., wurin ihnen Niebuhr der Vater "kleine Schriften" Bd. 1, S. 209 vorungegangen ist. Einen Beweis für den Termin 625 v. Chr. geben ührigens die Genannten nirgends, sie behandeln ihn vielmehr als

ein historisches Postulat.

Die Ruinen Ninive's brachten Nabopolassar nach Ktesias Diod. II, 28 zwar eine goldene Ernte, aber keine Königskroue: er erhielt Babylou zum Freilehen von dem nunmehrigen medischen Oberkönig und entschädigte sich noch privatim durch beimliche Fortschaffung den ninivitischen Königsschatzes in seine Hauptstadt Diese Finanzoperation kam jedoch zur Kenntniss des Königs und hatte seine Anklage vor einem Pairshof zur Folge, welcher das Todesurtheil über den unglücklichen Saminler aussprach. Der neue Grossherr liess übrigens Gnade vor Recht ergeben, er pardomirte den Verurtheilten und bestätigte ihn in Ehre und Würden. Mit Ktesias scheint Herodot völlig übereinzustimmen, wenn er a. a. O. ersählt, die Meder hätten sich din Assyrer mit Ausnahme der Bogenhoufe μαίρη unterworfen. Wie können aber, abgesehen von

der problematischen Identität Nabopolassar's mit Belesys, auf die schon etliche Male hingewiesen worden ist, mit den Streitkräften diesas Vicekönigthums die rasch auf den Untergang Ninive's folgenden siegreichen Kriege Nebukadnezar's, zanächst der gegen

Nechn II, geführt worden seyn !

Seines Triumphes über Ninive sollte sich der Chalduer nicht lange mehr freuen: erkrankt, wahrscheinlich von den Strapazen vor Ninive, starb er in Babylon, während sein Sohn Nebukadnezar den Necho verfolgend un den Granzen Aegyptens stand. So Berosus im Originalfragment bei Josephus. Das letzte Jahr Nabopolassar's im Kanon ist das Jahr 143 N., so dass er also entweder im ersten Regierungsjahr Nebukadnezar's d. h. im Jahr 604 v. Chr., oder in seinem eigenen 21ten d. h. im Jahr 605 gesturben ist, je nuchdem man ante- oder postdatirt , s. Niebuhr S. 370 ff. Den Termin seines Todes später anzusetzen, um etwa die früber besprochenen 29 statt 21 Regierungsjahre herauszubringen, geht nicht au. weil die angebliche Mitregentschaft Nebukadnezar's, welche diese überschüssigen 8 Jahre in sich begreifen müsste, wenn man dieselben, statt wie oben dem Anfang, dem Schlüss der Regierung Nabapolassar's anfügen wallte, erst mit der Schlacht bei Karchemisch etwa um 605 v. Chr. begonnen haben konnte, Nebukadnezar aber 8 Jahre später im Osten seines Reiches beschäftigt war, Niehuhr S. 209, and nicht in Aegypten stand, you wo sus the Berosus bei der Kunde von dem Tode seines Vaters nuch Babylon zurückeilen lässt, um die Zugel der Regierung in die Hand zu nehmen. Beros. I. c.

Das ist die Geschichte Nahopolassar's, Position um Position, oder vielmehr — sie ist es nicht, denn so ziemlich jeder Position hat sich ihre Negation gegenübergestellt. Die kritischen Operationen haben mir unwillkährlich den Boden unter den Füssen weg-

gegraben: δός μοι ποῦ στῷ!

Dieser Wansch ist erfüllt durch das Originalfrugment des Berosus bei Jusephus n. a. O., welches ich sammt den Einleitungsworten des Letzteren in extenso hersetzen muss. Die Worte lauten in Bunsen's "Urkundenbuch" S. 108: tha tore and Noxov xaraλέγων και τούς χρόνους αίτοις προςτιθείς, έπι Ναβολάσσαρον παgaylvīras (Berasas) tov Baftelovoç zai Xuldulov flankla zai raç τοίτου πράξεις άφηγούμενος λέγει, τίνα τρόπου πέμψας έπὶ τήν Αίγυπτον και έπι την ημετέραν γην τον νίδο τον δαυτού Ναβουχοδονόσορον μετά πολλής δυνάμεως, έπειδήπερ άφεστώτας αύτούς iniverso, núrrior ingúrias nai cor rair érinopos cor es legodoλόμοις, όλως τε πάντα τὸν παρ' ἡμῶν λαὸν άναστήσας, εἰς Βαβυλώνα μετώπων. - Αύτα δε παραθήσομαι τα του Βηρώσουν τούτον έχοντα τον τρόπον. , Ακούσας δε ο πατήρ αὐτοῦ Ναβολάοσαρος, δτι ο τεταγμένος σατράπης έν τε Αγύπτφ και τοις περί την Suplay the Kolling and the Borrishe tonois amounting phyores, οι δυνάμενος αυτίς έτι κακοπαθείν, συστήσας τω νίω Ναβουχοδο-

νοσόρω, όντι έτι εν ήλικία, μέρη τικά της δυνάμεως, έξέπεμψεν ξη' αυτόν · συμμίξας δε Ναβουγοδονόπορος το άποστάτη και παραταξάμενος, αυτού τε εκυρεινσεν και την χώραν έξ άρχης υπό την avrov Bunkelus inologe. To de narol avrov ovriby Nadokavσύρω, κατά τούτον τον καιρόν άξιρωστήσαντι, έν τή Βαβυλιονίων noles uerallazas tor flor, ery festagileunote eixoger errea (Antiqu. X, 11, 1: Er). Aladoneros de ner' of nold the too natooc teλευτήν Ναβουγοδονόσορος, καταστήσας τὰ κατά την Αίγυατον πράγματα και την λοιπήν χώραν και τούς αίχμαλώτους Τουδαίων τι και Φοινίκων και Σύρων και των κατά την Αίγυπτον έθνων συντάξας τιαί τών φίλων μετά βαρυτάτης δυνάμεως και της λοιαής ώφελείας άνακομίζειν είς την Βαρυλωνίαν, αύτος ορμήσας όλιγοστός naneyérero dai tre torpov ele Bagulova xtl. Setat aun, um von den Einleitungsworten des Josephus zuerst zu reden, die Absendung Nebukadnezar's von Nabopolassar "gegen Aegypten und unser Land, weil er erfahren butte, dass sie abgefullen seien", nicht eine vorherige Unterwerfung dieser Länder voraus! Von Assyrien allerdings, wird man gemäss der gewöhnlichen Auschauung der Dinge sagen, aber nicht von Nabopolassar selbst, dem als Erben der assyrischen Gesammtmonarchie derartige Ansprüche wenigstens indirect zukamen. Durch die Originalworte des Berosus selbst wird jedoch diese überall zu findende Auskunft abgeschnitten, denn "der in Aegypten und in der Umgebung von Colesyrien und Phonice aufgestellte Satrap", der kein Anderer, als Necho II, sein kann, wird durch die Appellation an Esarhaddon, den letzten Eroherer Westasiens und Aegyptens, zu einer unbegreiflichen Erscheinung. Aegypten muss nämlich unter Psammetich, dem Wiederhersteller des Reichs, wenigstens schon 30 Jahre lang vor dem Auftreten Nubopolassar's von Assyrien unabhängig gewesen seyn, und obcaso bat soit Manasse's assyrischer Gefangenschaft Juda keinen assyrischen Dränger mehr gesehen. Statt von den Assyrern int dagegen Aegypten und Juda damals von einem andern nordöstlichen Feind bedroht gewesen, von den Skythen, denen nach Hdt. 1, 105 Psammetich bis nach Palästinn entgegenzog und dort den Einbruch in Aegypten abkaufte, wobei er vermuthlich auch die nominelle Oberberrliebkeit des Skythenführers anerkennen musste. Wenn nun Berosus Nahopolassar von Necho II als seinem rezavuévos reden lässt, so hat diess nur dann einen vernünftigen Sinn, wenn er der ist, welchen Necho's Vater Psammetich als Oberherra auerkannt hatte, d. h. wenn Nabopolassar der Auführer der Skythen gewesen ist. Dieses Resultat wird zwar wegen der Art und Weise seiner Gewinnung nicht anzusechten seyn, um so mehr aber wegen des Stoffs, aus dem es gezogen ist, denn es will nicht geläugnet werden, dass die Berosische Stelle im Ganzen ihr Verfünglichen babe. Es kommt fast heraus, als ob der Tod Nabopolassar's erst anch der Zerstörung Jerusalem's und während der Wegführung der Juden in die babylonische Gefangenschaft erfolgt ware, wenig-

stenn scheint Josephus im Ohigen so missverstanden zu haben. Dieser Schein der Confusion, des einzigen Verdachtsgrundes gegen die Anthentie des Fragments, verliert sich aber, sobald man vorurtheilslos annimmt, dass Nebukadnezar schon auf der Verfolgung Necho's nach der Schlacht bei Karchemisch in Syrien. Phonicien und Palästina viele Beute und Gefangene gemacht habe, die er heide jetzt schon in derselben Weise verwendet haben kunn, wie die späteren aus Jerusalem, so dass sich an die Erzählung des Kriegs gegen Necho die der Ausschmückung des Belustempel und der anderweitigen Bauten in Babylon, welche die Portsetzung des Fragments bildet, ohne allea Sprung oder Auslassung zwanglos und chronologisch richtig anschliessen wurde. Der Bericht über die Zerstörung Jerusalems gehört eben dann zu den nolle noog routors über Nebukaduezar in c. Ap. 1, 20, welche Josephus aus dem dritten Buch der chaldaischen Geschichte des Bernaus aus unbekannten Gründen nicht excerpirt hat. Soll eine Conjectur gewagt werden, so erklärt sich mir die Auslassung weiterer Excerpte über die Angriffe Nebukudnezar's auf Juda am wahrscheinlichsten daraus, dass Josephus unseren Passus für eine Art Resümé derselben ansah, das nodere Anshebungen überflüssig mache, worauf sein aben bemerktes Missverständniss hindeutet.

Ist Nabopolassar der Skythenkönig, so finden alle Schwierigkeiten, welche die bisherige Construction seiner Geschichte darbietet, ihre harmonische Lösung, aoviel sich auch seinem Skythis-

mus Aber entgegenstellen möchten.

Zuerst ist es der Name, welcher sich nicht fügen zu wollen scheint. Der Skythenkonig hat nämlich einen ganz undern Namen, als Nahopolassar. Es ware das allerdings ein Stein des Anstosses, wenn er wirklich nur unter Binem und nicht unter mehreren Namen vorklime: bei Herodot heisst er Madyes, bei Strabo Madys, bei Megasthenes (Strab. XV, 1, 6) Idanthyraus, bei Justin Tanaus und bei Jornandes de rebus geticis Tanausis; was wurde nun ein Name weiter schaden, den er vielleicht in Babylon später angenommen haben konnte! Dieser Reichthum an Namen schreibt nich vermuthlich daber, dass alle mit Nabopolassar concurrirenden reine Appellativa sind: Madyes oder Madys bedeutet offenbar der Meder, und hat entweder Beziehung auf die Besiegung des Kyaxares. wie Niehnhr S. 124 Ann, meint, oder auf die Stammeseinheit der Skythen mit den alten Medern, welche Taturen sein sollen, die eine neue arische Einwanderung unter der Führung des Kyaxures unterjocht habe, wie Rawlinson nearly history of Babylonia" S. 244 -245, A. I will; Idanthyrson hangt wohl mit dem irsuera, Führer, der tatarischen (!) Keilschriften und Tanaus oder Tanansis mit dem taturischen don, Volk, zusammen. Unter diesen Appellativen kounte immerhin Nabopolassar das eigentliche nomen proprium seyn, das der Skythe nicht erst in Babylon angenommen zu haben braucht, sondern von Haus aus gehabt haben kann.

Wie wenn dieses nicht skythisch ware und die Namen der heiden Söhne des Skythes und Repräsentanten der heiden skythischen Hauptstämme hei Diodur II, 43, Nange oder Name und Halog zusammenfasste!

Der zweite Stein des Anstosses wird seyn, dass Nahopolassar von Abydenus und Berosus als ein assyrischer Feldberr dargestellt wird, der nach Babylon zu seiner Vertheidigung gegen eine vom Meere her einbrechende Barbarenhorde abgeordnet wurde. kann aber sagen, ob jene Skythen, deren Führer Nahopolassar war, nicht wirklich unter assyrischer Rotmässigkeit wenigstens nominell standen! Es konnen ju armenische Skythen aus der Gegend des Araxes gewesen seyn, welche Diodor II, 43 als den Utsitz der Skythen zu bezeichnen scheint, eine Angabe, welche freilich Niebnhr S. 416 durch die Vermuthung vernichten will, es sei der turmische und nicht der armenische Araxes gemeint, was allerdings zu Hdt. IV. 11 nicht übel stimmt, Armenien aber war nach Rawlinson Augsh. Allg. Zeitg., 1855, Beil. No. 163 zuletzt von Esarhaddon unterworfen worden. Die Hypothese armenischer Skythen liesse sich stützen durch die Erzählung des Moses von Chorene bei de Sauley S. 347 und Niebuhr S. 346; Barojr, der Sohn des Königs Sgujorti von Armemen, sei dem Varbakes, König von Medien, bei seiner Emporting gegen Sardanapal machtig beigestanden. Barojr ist gewiss, wie de Saulcy annimmt, der Belesys des Ktesias, aber ein Korn Wahrheit konnte doch in der schlechten Schale verborgen seyn. Dass es jedenfalls keine von Assyrien entfernt bausenden Skythen gewesen seien, wird später aus dem A. T. sich als wahrscheinlich ergeben. Gesetzt aber auch, es waren die Skythen jenseits der kaspischen Thore, so Minnten diese, wie Jakob Kruger a. a. O. S. 375 frischweg behauptet, von dam assyrischen König in seiner Bedrängniss durch Kyaxares, dessen Meder dunn die multitudo barbarorum sind, wie auch Bunsen anzunehmen scheint, a. oben, zu Hülfe gerufen worden seyn und sich unch der Befreiung Ninive's und dem palästinisch-agyptischen Feldzug Babylon zum Mittelpunkt ihres künftigen Reiches genommen haben, wofür dann in den assyrischen Annalen die von Abydenus nach Berosus gegehene Form der Erzählung beliebt worden Babylon müssen die einbrechenden Skythen unter allen Umständen eingenommen haben, denn die Eroberung Mesopotamiens und Palastina's obne Babylon hiesse soviel, als die Eroberung Frankreichs ohne Paris.

Ein drittes Aergerniss könnte die Feindseligkeit zwischen Skythen und Medern seyn, während doch Nabopolassar und Kyaxares als verbündet erscheinen. Diese Feindseligkeit mag nur Aufangs hestanden haben, und später hat wohl der Skythenkönig eine Bundesgenossenschaft mit den Medern in seinem Interesse gefunden. Das Gold der Wahrheit scheint hiefür Jornandes zu bieten, der de reb. get. c. VI sagt: (Tanansis auf seiner Rückkehr

vom ägyptischen Feldzug gegen Vesosis) paene omnem Asiam subjugavit et sibi tunc caro amico Sorno (Sormi) regi Medorum ad persolvendam tributum subditam fecit. Ein Freundschaftsbruch von Seiten des Kyaxares war allerdings die hinterlistige Ermordung der Skythenhäuptlinge in Medien, allein diese berührte Nabopolassar in Babylou wenig, oder war vielleicht gar ihm erwünscht.

lst unn Nabopolassar der Skythenkönig, so ist die Coincidenz des ersten seiner 29 Regierungsjahre mit dem spätesten Termin des Einfalls der Skythen, welche oben vorgekommen ist, völlig aufgeklärt, und das Jahr 625 ist das seiner Besitznahme von Babylon. Die Sjährige Zwischenzeit muss er in Palästina und an den Granzen Aegyptens zugebracht haben. Die directen Nachrichten über den Einfall der Skythen in Palästina sind zwar sehr dürftig: sie beschränken sich auf die Notiz Herodots I, 105 über thre dortige Begegnung mit Psammetich und ihre Eroberung Askalons, auf die Bemerkung im armenischen Eusebius ed. Ancher II, p. 187 zn Ol. 37, 1: Scythae usque ad Palaestinam dominati sunt, and bei Syncelius S. 405: ExiSat The Malatoriene Rute Spauer, und auf den Namen Skythopolis, welchen von da an die alte Stadt Bethschean am Jordan führt, weil, wie Plinins H. N. V. 16, 20 sagt, die Skythen sie erbaut haben, was natürlich cum grano salis zu verstehen ist. Um zo reichlicher fliessen dagegen die indirecten Quellen bei den Propheten aus der Zeit Josia's, bei Jeremin und Zephanja. So ziemlich alle exegetischen Auctoritäten versteken unter der ans dem Norden drohenden Macht in den ältesten jeremianischen Weissagungen und unter den namenlosen Feinden Zephanja's die Skythen. Nach Jer. 6, 6 hat nun von diesen nordischen Völkerhorden selbst für Jerusalem Gefahr gedraht, und Ewald schliesst sogar aus F. 59 eine wirkliche Belagerung Josia's in dieser Hauptstadt von den Skythen, s. "Gesch. des Volkes Israel" III, 1, S. 392. Zephanja weissagt von ihnen Verwüstung für die Festung Gazah, Askalon, Asdod und Ekron, sowie für Monh und Ammon. Auch Habakuk scheint mit seinen Chaldaern von den Skythen zu reden, eine Vermuthung, welcher v. Gumpach "Zeitr." S. 17-21 einen ausführlichen Nachweis widmet. Er schlägt die Vertauschung des Dege mit Den vor. welcher Name schon Jes. 23, 13 (soll wohl heissen: 12) unzweifelhaft die Skythen bezeichne (in seinem "Abrias" S. 79, der ührigens zwei Jahre später erschien, billigt er Winer's und Knohel's Deutung des bred in V. I auf Cypern), oder die Punktation הַבְּשׁרִים, "als figurliche Umschreibung der, selbst ihrem barten und schwer auszusprechenden Namen nach dem jüdischen Volke noch unbekannten Skythen, und berücksichtigen wir, dass auch Juel noch sie, statt bei ihrem Volkanamen, einfach "die Nordländer" nennt, so dürfte uns über die Richtigkeit dieser einen so treffenden Sinn gebenden Lesart auch kein Zweifel mehr übrig bleiben." Es hat seine Schwierigkeit, "den treffenden Sinn" dieser

neuen Lesart zu errathen, mir scheint er sein zu sollen: "die Manner wie Feldteufel" (priz Deut. 32, 17) nach der Analogie von ארם ארם, Etwas wie eine Menschengestalt in Dan. 10, 18. Kruger will S. 388 und 389 das Casdim bei Habakuk in Chasim corrigiren, welches der Name der Chasestaturen sevn soll, die nach d'Obsson's Mittheilungen aus persischen Chroniken ungefähr um 630 v. Chr. vom Kankasus her in Lydien eingefallen und mit den Skythen der Griechen. Niebuhr lässt es S. 152, A. 2 dahingestellt, ob die Casdim bei Jeremia und Habakuk die Skythen oder sonst ein arnmäischer Wüstenstamm seien. Seien es die Skythen, so vermuthet er in Casdim eine Buchstabenumstellung statt Sakdim, Saka sei persisch und tatarisch der Name des Skythenvolkes in seiner Gesammtheit, Hdt. VII, 64. Den ganzen Apparat des Nachweises der Identität der Skythen mit den Chaldaern bei Jeremin und Habakuk übergehend erlaube ich mir pur, auf einen bisher übersebenen Zug aufmerksam zu machen. In den dreisprachigen Achamenideninschriften heissen die Caka im altpersischen Text im assyrischen dafür '77222 (so schreiht Oppert in "Zeitschr. d. DMG," Bd. 11, S. 134 und 136), und diese sind nach Rawlinson "early history etc." S. 228 ein skythisches Volk auf dem Zagros vom kleinen Zab bis Susiana. Nun werden die Chaldaor Jer. 5, 6 mit einem 70; und Hab. 1, 8 mit pany verglichen, den Thieren mit dem Namen der Skythen, gewiss ein hei der Frage über die Chaldaer beachtenswerthes Moment. Der Name Nammiri scheint bis auf eine schwache Spur bei Jakob von Sarug und dem Araber En-Nedim im Fihrist-el-Ulum verloren gegangen zu seyn. Chwolsohn führt in seinen "Ssabiern" Bd. II, S. 157 von dem Ersteren aus Assemani's bihl. or. folgende Stelle an : " Er führte Harran irre (der Tenfel) durch Sin, Beel-Samin und Bar Nemre, Mari seiner Hunde und durch die Göttinnen Taratá und G'adlat", und von dem Letzteren a. a. O. S. 27: "sie (die Harranier) bringen Opfer dem Nemrija". Unter dem Bar Nemre und dem Mari seiner Hunde bei Jakob von Sarug verstehen Assemani und Wesseling den Bucchus als filius tigrium und den Anubis. Den Nemrija En-Nedim's übersetzt Chwolsolm S. 213 "der Gekrönte" und deutet ihn auf die Sonne. Rawlinson dagegen versteht searly history S. 237. Ann. unfer Bar Nemrê und Mari seiner Hunde, die Völkerstämme, welche Atergatis und G'adlat verehrten: die skythischen Nimri und die Saken = Meder, insofern Saka - Jagdhund sei, oder wenn diese Namen bei Jakob wirklich Idole bezeichnen, die Personifikationen der skythischen . Stämme. Ich glaube, es simt Idole oder vielmehr, es ist Ein Idol mit zwei Namen: Bar Nemre ist der Banl oder Sonnengott der Nammiri, wie nach Chwolsohn S. 167 bei Moses von Chorene auch ein Barscham = Baalschamin vorkommt, und Mari seiner Hunde ist der Herr il. h. chenfalls der Sonnengutt der Saken, vgl. Hdt. 1, 212, we Tomyris bei filiog two Maccayerter deonetag schwärt. Doch ich muss von dieser Ahschweifung zu Habakuk zurückkehren, welcher I. 10 von den Skythen die Eroberung aller Festungen fürchtet. Derartige Kriegsoperationen setzen ihr mehrjähriges Verweilen in Palästina vorans, was auch Ewald n. a. 0. 8. 391 zugieht. Den Termin ihres Abzugs bezeichnet vielleicht der Anfang der Cultusreformen Josia's in seinem zwölften Regierungsjahr nach 2 Chron. 34, 3—7. Wenn unn Josia nach dem niedersten Ansatze Ewald's 8, 480 im Jahr 638 v. Chr. auf den Thron gekommen ist, so mögen die Skythen etwa um 627 abgezogen seyn und Nahopolassar mag sich nunmehr in Babylon eingerichtet bahen.

Sein Anfangsjahr in Babylon ist wohl auch dan Epochenjahr der Aera bei Ezechiel I, I. trotz der Warnung Niebuhr's S. 50, Anm. vor einer Aera Nabapolassar's. Ewald in zeinen "Propheten des Alten Bundes" I, S. 373 und de Saulcy S. 189 bekeunen sich zu ihr, der Erstere jedoch in "Gesch." III, I, S. 470 in zweiselnder Weise.

Bald nach seiner Einrichtung in Bahylon mag Nahopolassur die Verbindung mit Kyaxares eingegängen und vom lydischen Krieg an mit ihm gemeinschaftlich operirt haben.

Durch den Skythismus Nabopolassar's erklärt sich schliesslich auch die Wahrung der Thronfolge nach seinem Tod für den ahwesenden Nebukadnezur durch den Vorstand der Magier nach Berosus bei Josephus a. a. O., denn es galt für die Magier oder Chaldher das Recht eines stammverwandten Fürsten.

### Nachträge.

- t) Zu der arischen Etymologie des Namens Nabopnlassar ist nuchentragen, dass dem Nebo zunüchst die zendische Form nebbo-nabhas Walken, Biannel, welche Martin Hang in seinen "Zendstudien" Zischr. d. DMG. Bd. VII. S. 513 produciri, entsprechen würde. Zu der semitischen von Rolassar über, dass Oppert in seinem "memoire zur les inseriptions des Achemenides" im Journ. Asiat. IV serie, T. XVII. p. 420 den Namentobe aban, diere des Tieris und des Euphrats" übersetzt; dann wäre be ange und 70 = 70. Oppert hat jedoch durch zeine spätere Erklärung von Polassar sich seihat corrigiet.
- 2) Ueber den Titel rubu empa and 23 -23 Jer. 39 bemerkt flawlinson im Athendam von 1854. S. 341, er habe gewiss nicht die Bedeutung einen "Oberhaupts der Meger", denn, setzt er in Anm. d. binzu, zur Zeit Nebu-

hudnezar's seyen gewiss weder Mager in Rabylan gewesen, noch hötte ein Grosser des habylonischen Hofe den Titel des Oberhaupts einer häretischen Secte führen können. Ferner sey das Wort 29-krie Plaral und werde auch van keinem ulten Lebersetzer unf die Moger gedeutet. Endlich sey Magush, ein Mager, ein fremilländischen erst unter den Achameniden in das Rabyloniache eingeffihrles Worl, ganx anders geschrieben. Die wirkliche Bedeutene von rubu omga gealcht er übrigens nicht zu wissen. Diese Einwendungen gegen die bergebrachte Erklirung von 20 -27 haben wenig Gewieht. Mit der centen historischen schlägt sieb Raubinann aelbat, denn wie will er, der den Babylonier Nimpod mit dem Mager Zoroaster in seiner all genannten enely hist, identificiet, behaupten, es habe ene Zeit Nebakuduerar's keine Mager in Babylon gegeben, oder wurum sollen sie eine hilretische Seete geweren leyn? Rounten sich die Hager und Chaldherpriester nicht zu Einer Orthodoxic amalgamies habon? Die zweite Einwendung fällt; sabald man 23 adjectivisch fasst und den ganzen Titel demgemäss mit "Grossmager" wiedernicht. Die Autorität der alten Lebersetzer mochte ich in dieser Prage, um mit Sallvat en reden, juxta habere, sie Irren ja auch nach flawlinson, da ale den Titel für einen Namen halten. Der dritte Einwurf milge eich hören lassen, wenn er einmal bewiesen seyn wird. Um sehllesslich der bergebrachten Erklärung eine positive Stütze zu gebon, so wird ihr Rechtsbestund durch den filkriores acrair ( Xuldaion) des Berosus bei Jusephus a. a. O. zebörig gesichert seyn.

- 3) Die Vergleichung der Tmith mit der persisch-assyrischen Auntis von Movers Phan. I. S. 616 f. erklärt Levy in Zische. d. DMG. XIII. S. 656 wegen der Zusummensetzung des Namens aus dem ägyptischen weihlichen Artikel is und dem Namen der Göttin Neith jetzt für mehr als zweifelhaft. Ich glaube das nicht, denn warum soll Neith kein contrahirtes Anabita seyn, so dass die Vorsilbe ta ganz ausser Frage bliebe?
- 4) Der Erärterung über den Untergang Ninive'n int hinzuzufügen, dass uach Rawlinson im Athenium von 1654, S. 466 die Emporung des Arbakes bei literias und seiner Schule ein medisch-armenischer Angrilf auf Assyrien war, wolchen Semiramis II. die medisch armenische Gemahlin des assyrischen Konigs Phallukha III. um 747 v. Chr. (= Belosbus bei Euseblus, Phul i Chron. 5. 26 and Pholoch bei den LAX.), augestiftet baben soll. Vielleicht habe sin sich treules gegen Phallukha bewiesen und ihn aus Ninive vertrieben. indem sie ihre seythisch-arischen Verwandten hereingebracht finde. In jedem Pall scheine das fast gewiss zu seyp, doss sie unch der Vertreibung des Phallukha and dum Aufkommen einer neach Dynastie in Ninive unter Tiglath Pileser (dem Baletar des Polyhistor und des lianon, und vielleicht dem Relesys des Ktesius), nach Babylon rog, entweder als Flüchtlingin oder als Erobergein, and hier die Aera Nabanasan's im J. 747 v. Chr. sinführte, Das Centnergewicht dieser Hypothese hangt an dem dünnen Raace der laschrift auf einer Statur des Gottes Nebu, welche die Dediantion des Kunstlors an seinen Berrn Phallutha und dessen Gemablie Summnramit. "Königin des Palastes", enthalt, und der Chronologie Herodots, welcher Semiramis um fant Generationen vor Nitokris, die Gemantin Nebukaduexars, stellt. Bawlinson gestoht übrigens das Missliche seiner Conjectur selbat.

5) Für die etymologische Beziehung des Namms Nabopolassar auf die beiden skythischen Hanptstämme der Nanas und Halos bei Diodor durfte der Zusatz eicht überflüssig seyn, dass Oppert le der Zischr. d. DMG. Bd. X. S. 289 die Skythen zu Erfladern der Keilsebrift macht und nach Chwolson , Unberr, d. altbab. Lit. " S. 104 in seiner Expedition scientifique en Mésopotamie Sardanapal V. im Dekret zur Rechtfertigung der Syllabartafeln sagen lasst : "Nebo (Merkur) und die Göttin des Luterrichts ont révélé aux rois, mes prédécesseurs, cette écriture canéiforme". So ware Nebo prespringlish ein akythischer Gott, und man musate also für seinen Namen auf eine skythische, beziehungsweise tatarische Ableitung Bedacht nehmen, Die Berechtigung zu einer wenigstens ausemitischen, gleichviel ob ariseben oder tatarischen, Etymologie wurde auch aus der Notiz zu folgern seyn, die nach Chwolson a. a. O. Ibn Wahschijnh im bobylonischen Buch "über die Gifte" gefunden haben will, die assyrischen Grossen sprechen die Sprache Chabuthal und behaupten, dass der Planet Merkur sin vor tausenden von Jahren diese Sprache gelehrt hätte, menn gur dieser Autor kein grabischer Simonides ware.

#### Aus Sadi's Diwan.

Van

#### Prof. H. H. Graf.

(Fortnetzung 1); )

## III. Aus dom حياك الله

Das Buch der کاری (was wohl nur durch das französische merveilles richtig übersetzt wird 3)) Calcuttaer Ausgabe der Sa'di'schen Werke Fol. 367 — 414, enthält 192 nach den Endbuchstaben des Reims alphabetisch genrdnete Gedichte, die in

Inhalt und Form den ganz gleich stehen, und ein arabisches Gedicht zum Lobe Gottes als Einleitung. Andentungen, aus welchen sich etwas Chronologisches über die Sammlung feststellen liesse, finden sich sehr wenige. Mehrmals nennt Sa'di sich einen Greis &, und sagt in einem der Gedichte (f. 388°):

پیم بودم زجفای فلک ودور زمان باز پیرانه سوم بخت جوان باز آمد

Zum Greis ward durch die Noth der Welt ich und der Zeiten Lauf, Ein junges Glück ist wieder auf mein greines flaupt gekommen.

Schiras erscheint als sein Wohnort (f. 406 v.); und zwei der Gedichte (f. 373, 383) sind dem Sa'd Sohn Abu Nasr S. Sa'd S. Zengi gewidmet; da Sa'd der Sohn Abu Nasr's (oder Abu Bekr's,

<sup>1)</sup> S. Bd. IX, S. St. II, Bd. XII, S. 82 II, Bd. XIII, S. 445 II.

یکی لطیقه زمن بشنوی که در آفای (2 سفم کنی ولطایف زیجر وکان آری ثرت بدانع سعدی نباشد اندر بار یه پیش اعل معانی چه ارمغان آری

Vernimm ein feines Wort von mir, du der auf Reisen weit Umber du auchst in Mineu und im Meer nach feinen Diugen: Wenn Sa'di's Wunderpousien du im Gepück nicht hast, Was willst du für ein Gastgeschenk den Wesenskennern bringen?

wie er sonst genannt wird ')) kurz nach seinem Vater noch vor seiner eigentlichen Thronbesteigung sturb, so müssen diese beiden Gedichte während der Regierung Abu Bekr's geschrieben sein, dies führt also bis spätestens in die Zeit des Bostan und Gulistan berab.

Die Länge der einzelnen Gedichte ist verschieden, von 5 bis 23 Disticha; die darin gebrauchten Versmaasse sind nach dem bei den طيبات (Zeitschr. Bd. XIII, S. 446) gegebenen Verzeichnisse folgende:

| 1. | 11 | Stücke | 9.  | 12 | St. | 17. | 2 St. |
|----|----|--------|-----|----|-----|-----|-------|
| 2, | 4  | 77     | 10. | 5  | 11  | 18. | 9 ,,  |
| 3, | 4  | **     | 11. |    |     | 19. | 5     |
|    |    | 99     | 12. | 35 | 96  |     | 25    |
|    |    |        | 13. | -2 | 91  |     | 45    |
|    |    | 11     | 15. | 1  | 20  | 24. | 1 21  |
| 8, | 5  | 32     | 16. | 6  | 49  |     |       |

### I.

#### Metr. 10.

م آن بدارد امشب کیه یم آن آندایی چه خیالها کیگر کرد وگذر نکرد خوابی بچه دیم ماندی ای صبح که جان من بر آمد بسره کردی و تیکردند میودندان صوابی نقس خروس بگرفت که توبتی تخواندند فیه بلبلان عبودند و تیانید جنو غرابی نفحات صبح دال زچه روی دوست دارم که بروی دوست دارم مره از خدای خواهم که بیایش اندر افتد

<sup>1)</sup> Der Atabek von Furs und Günner Sa'di's, der im Bosten und Gulisten und bei den Geschichtschreibern Abn Bekr genannt wird, führt in diesen tyrischen Sammtungen Sa'di's überall den Namen إلجو نصر; nach Mirchond (llistory of the Atabaks of Syria and Persia by Mirkhond, ed. Morley, p. 33) war sein vollständiger Titel auf den Urkunden falgender:

اللغم سلطان مطقر الدّنيا والدّين تهمتن التابك ابـو بكر بن اتابك سعد بن اتابك ونكى بن اتابك سعد بن اتابك ونكى تاصر اميم الوّمنين.

که در آب مرده بهتم که در آرزوی آبی
دل ما نه مرد آنست که بها غیش بر آید
مکسی کاچها توانده که بهفکند عقابی
نه چنان گفافکاره که بدشمنیر سیاری
تو بدست خویش فرمای اگزم کی عقابی
دل فیچو سنگت ای دوست بگریهای سعدی
عبست اگیر نگرند که بیگرند آسیایی
برو ای گدای مسکین ودری دگر فقلب کن
برو ای گذای مسکین ودری دگر فقلب کن

Wird denn diese Nacht wohl enden und die Sonne sich erheben? Nicht entschwand der Schlaf, doch wie viel Träume sah vorbei ich schweben!

Warum zaudertest du, Friihroth, da mein Geist doch wach geworden?

Dir muss Unrecht ich, auch Recht nicht den Gebetausrufern geben. Tonlos war des Hahnes Kehle, dass er nicht sein Zeichen krähte. Alle Nachtigallen todt auch, nur ein Rabe blieb am Leben.

Warum nach des Frühroths Lüften mich so sehr verlanget, weisst du: Dann wird, hoff ich, von dez Freundes Antlitz sich ein Schleier heben. Ach! verleihe Gott mir, dass ich Ihm mein Haupt zu Füssen lege! Besser ist's im Wasser sterhen, als umsonst nach Wasser streben. Bei dem Gram um Ihn vermag nicht sich mein Herz gefasst zu halten:

Kann die Mücke bei dem Adler ihrer Kraft sich überheben? Nicht hin ich so schuldheladen, dass dem Feind Du hin mich gebest: Willst Du Strafe mir verhäugen, mögest selbst Du sie mir gehen. Dass Dein Herz, das gleich dem Stein, nicht Sa'di's Thränenbach beweget.

Wunderhar, o Freund, ist's, und doch dreht'er einen Mühlstein eben. Gehe bin, du armer Bettler, auche eine andre Pforte!

Tausendmal hast du gesprochen. Antwort ward dir nicht gegeben.

11.

Metr. 12,

آخر ای سنگ دل میم رفخدان تا جند تو زما قارغ وما از تو بریشان تا چند خار در پای وگل از دور بحسرت دیدن تشده باز آمدن از چشمهٔ حیوان تا چند گوش در گفتن شیرین شو والد تا ای چشمر در رفتن مطبوع تو حیوان تا چند بیمر آنست دمادم که بیر آرم فرساد صبر پیدا وجگم خوردن پنیان تبا چند تنو سم تبار بیر آری رگزیبیان شروز ما زجورت سم فکرت بگریبان شا چند رفک دستن ند زحناست که خوم در ماست خوردن خون دل خاف بدستان تا چند سعدی از دست تو از پای در آید روزی طافت بیار ستم تا کی وضحوان تا چند طافت بیار ستم تا کی وضحوان تا چند

Ach! Du Herz von Stein, Du dem das Silberkinn gehört, wie

Kalt du, um mich unbekümmert, ich um dich verstört, wie lange? Mit dem Dorn im Fuss, von fern nur seufzend nach der Rose blickend.

Durstig wieder von des Lebens Quell zurückgekehrt, wie lange? Deiner süssen Rede lauschend mit berauschtem Ohr, bis wann denn? Von dem zierlich schlanken Gang den trunk'nen Blick bethört, wie lange?

Jeden Augenblick nur fürcht ich, dass zu schreien ich beginne: Ruhig aussen, und im lunern still von Grum verzehrt, wie lange? Lieblich sieht man jeden Tag Dich heitern Blicks das Haupt erheben: Ich durch Deiner Härte Kummer tief in mich gekehrt, wie lange? Henna!) nicht, mein Herzblut ist es, das die Finger Dir gefärhet: Blut der Herzen zu vergiessen ist die Hand gelehrt, wie lange? Sudi wird durch Deine Hand auch eines Tags zu Boden sinken, Trägt der Härte Last bis wann noch? und die Trennung währt wie lange?

t) Line oder and das aus den getrockneten Blüttern der Luwsonin inermis gewonnene gelblich rothe oder orangegelbe Pulver, womit man sich die Nägel färht. S. Lane, Manners and Customs of the modern Egyptisms. 1, 54 f. Quatremère, Hist. des Mongols de la Perse p. 172.

III.

Metr. 4.

رفید قد مهربان وبار هددم ید نس دوست می دارند ومن هم نظر بیا نیکوان رمیست معهود ند این بدعت من آوردم بعالم شو گیر دعوی کنی برهیزگاری میصدق دارمت والله اعلم وگر گوئی کد میل خاطرم نیست من این دعوی تعیی دائم مسلم حدیث عشف اگر گوئی گفاه است گفاه اول زحبوا بسود وآدم گرفتار کسف خبر دریان ند از مدحش خبر دارم ند از نم چو دست مهربان بهر سینه ریش بگینی در قدارم هیچ مرهم بیگیردان ساقینا جامر لیبالب بهاموز از فلک دور دمادم چو می دانی که دفیا غمر نیرزد بروئی دوستان خوش باش وخوم غنیمت دان چومی دانی که هر روز زعم سانده روزی می شود کمر غنیمت دان چومی دانی که هر روز زعم سانده روزی می شود کمر

Mit trautem Freund in liebendem Verein Muss Jedem, uml auch mir, erwünscht wohl sein. Dass man nach Schönen blickt, ist alte Sitte: Nicht führ' ich in die Welt ein Neues ein. Wenn du dich rühmst, dass du Entsagung übest, Wahr magst du reden, Gott weiss es allein; Doch sagst du, dass du Neigung nicht empfindest, So weiss ich, dass dein Rühmen eitler Schein. Von Liebe reden, hältst du dies für Sünde? Adam und Eva waren dann nicht rein. Wird in dem Netz der Schönheit man gefangen, Nicht weiss ich, soll ich's loben, soll's verzeihn, So wie auf wunder Brust die Hand der Liebe Kann auf der Welt nichts Linderung verleihn. Den steten Kreislauf lerne von dem Himmel: Lass kreisen, Schenk', im Becher drum den Wein! Die Welt ist, wie du weisst, nicht werth des Grames, Drum musst im Kreis der Fraunde du dich freun. Benutz' es rasch! du weisst, mit jedem Tage Rüsst einen Tag des Lebens Rest dir ein. Dein Herz nicht hange an des Lebens Wohnung: the Grund ruht, Sa'di, nicht nuf festem Stein.

#### IV. Metr. 9.

ما يروقني دوستان از بوستان آسوده ايم كر بهار آيد وكر باد خوان آسود ايم سروبالاقني كد مقصود است اكر حاصل شود سرو اگر هرگز فباشد در جهان آسوده ایم گر بصحرا دیگران از بهر عشرت می روند ما بخلوت با تو ای آرام جان آسوده ایم عرجه در دنیا وعقبی راحت وآسایش است گر تو با ما خوش در آئی ما بآن آسود ایم باغبانا أكو أكر در كاستانت لالدايست دیگری را حو که ما با داستان آسوده ایم كرسياسك مي كند حاظان وقاضي بنده ايم ور ملامت مي كفد يير وجوان آسوده ايم موج اگم کشتی ہے آرد تا ہاوچ آفتاب یا بقعر أندر برد ما بر كران آسوده ایم رجها برديمر وآسايش نبود اندر جهان ترك آسايش كرينم اين زمان آسوده ايم سعدیا دوی گاران از خلل ترسیده اند گر بر آید بالک درد از کاروان آسوده ایم

Um den Garten, kann den Freund!) ich seben, bin ich unbekümmert; Sei es Frühling, mag der Herbstwind weben, bin ich unbekümmert. Kann ich den Cypressenschlanken, meines Strebens Ziel erreichen. Ob sonst in der Welt Cypressen steben, bin ich unbekümmert. Gehen And're auch in's Freie zu geselligem Verzine, Einsam bei Dir, Tröster meiner Wehen, bin ich unbekümmert. Was es gibt in dieser und in jener Welt von Lust und Freude, Trittst du lieblich zu mir, es zu sehen bin ich unbekümmert.

im Texte um des Wortspiels mit وستان willen.

Gärtner, blüht im Garten eine Tulpe, suche sie für Andre:
Kann ich mit dem Herzlich mich ergeben, bin ich unbekümmert.
Wenn der Sultan und der Kadi strafen '), dem muss ich mich fügen;
Ob mich Alte nuch und Junge schmähen, bin ich unbekümmert.
An dem Ufer, seh' die Woge ich das Schiff zum Himmel schleudern.
Oder in den Abgrund hin den jähen, bin ich unbekümmert.
Kummer hab' ich viel ertragen, in der Welt nicht Ruh' gefunden:
Jetzt seitdem ich Unruh' mir ersehen, bin ich unbekümmert.
Sa di, die sich fromm kusteien, sind vor Schaden stets in Sorgen:
Mag Geschrei nach Dieben auch entstehen, bin ich unbekümmert.

# V.

#### Metr. 2.

ای صوفی درگردان در بند تکونامی تا در نیاشامی زیر درد نیارامی ملك صمديت الجمة سود وزيمان دارد أثر حافظ قرآئي ورعابد اصنامي وعدت بعد كارآيد ألم وندة دركامي كفرت چه زيان دارد كمر نيك سرانجامي بيجارة توفيق اقد عم صالح وم طالح در مادد الحقيق اند معارف وجم عامي جیدت تکند آزاد ای صید که در بندی سودت لکند پرواز ای مرغ که در دامی جامی چه بقا دارد در رعممنر سنگی دور فلك آن سنگ است اى خواجه تو آن جامى ايوم مُلَّك خَلَل كُيود ور خود ملك قرني وبین روز بشام آید کیر پادشه شامی کام چد دنیا را بر حییم مند سعدی جور با دگران پرداخت بگذار بناکامی

## گر عاقل وهشیاری وز دل خبری داری در آدمیت گویم ورف کم از انعامی

O Sufi mit verwirrtem Sinn bemüht nach gutem Ruf zu streben, Lässt du den Bodensatz im Glas, kann's nicht Genesung für

dich geben.

Was kann dem ew'gen Reiche dies für Nutzen oder Schaden thun, Ob den Koran du gut gelernt, ob du dem Götzenshum ergeben? Was hilft dir die Kusteiung wohl, bist nur des Hofes Bettler du? Was schadet der Unglanbe dir, hat gutes Endziel nur dein Leben? Der Mitwirkung!) bedürftig sind der Gute wie der Böse gleich, Der Wissende wie Robe kann sich der Erleuchtung!) nicht entheben. Nicht dein Bemühen macht dich frei, v Wild, das du in Banden bist, Der Flug kann aus dem Netze nicht, gefang'ner Vogel, dich erheben. Der Spiegel bleibt nicht unversehrt, begegnet ihm des Steines Wurf: Des Himmels Kreislauf ist der Stein, und sieh der Spiegel ist dein Leben.

Das Reich trifft doch der Untergang, bist du des Morgenlands Monarch.

Der Tag neigt sich zum Abend, ist das Abendland dir auch gegeben. Verlangen nach der gauzen Welt, gleichgiltig sei es, Sa'di, dir: Da And're sie vernichtet hat, lass ohne Wunsch vorbei sie schweben.

Wenn du Verständniss und Vernunft und von dem Herzen Kunde hast, Bist du ein Mensch; wo nicht, so kunn das Thier sich über dich erheben.

#### VI.

#### Metr. 10.

که عمر بر ندارم سر ازین خمار مسی که فنوز من نبودم که تو در دلم نشسی تو نه مثل آنتانی که حصور وغیبت انتد فکان روند و آیند و تو فیچنان که فستی چه شکایت از فرافت که نداشتم ولیکن تو چو روی باز کردی در ماجرا بیستی نظری بدوستان کن که فزار بار از آن به کمه فرار بار از آن به کمه فرار بار از آن به

<sup>1)</sup> Van Seiten lietten:

دل حوشمند باید که بدلیری سیارد کدچو قبلدایت باشد به از آن که خودپرستی برو ای فقیه دانیا بخدای بخش مارا تو وزهد وبارسائی من وعاشقی ومستی ند تجب که قلب دشمن شکتی بروز قبیجا تو که قلب دوستان ایجارات شکستی چو زمام بخت ودولت نه بدست بخت باشد چکنند اثمر زیاوتی نکشند وزیردستی شلمه از فرای باران وجفای روزگاران نه طریقتست سعدی کم خویش گیم ورستی

Niemals wird das Haupt mir wieder von des Rausches Taumel rein, Denn nicht ich bin's mehr. Du setztest Dich mir in das Herz binein. Nicht bist ähnlich du der Sonne, die erscheint bald, bald verschwindet;

Alle kommen, geben wieder, gleich bleibt auf bei Dir das Sein. Ob der Trennung von Dir hah' ich manche Klage schon erhoben, Doch wenn Du dein Antlitz zeigest, schwindet jedes Leidens Schein. Einen Blick wirf auf die Freunde! besser ist dies tausendmal als Einen Gruss zu übersenden und ein Gastgescheuk zu weihn. Des Verständ'gen Herz und Sinn muss einem Herzlieb sich ergeben: Besser eine Kibla haben, als sein eigner Abgott sein. Geh' o Weiser und Gelehrter, lass uns Gott zu eigen werden, Du mit Frömmigkeit und Rechtthun, ich mit Rausch und Liebespein. Wunderbar nicht ist es, dass du brichst der Feinde Herz im Kampfe, Brachst du doch der Freunde Herzen im vertraulichen Verein. Wo des Glücks und Reichthums Zligel in der Hand des Glücks nicht lieget.

Da bleibt demuthsvoller Sinn und Unterwürfigkeit allein, Jammern ob der Freunde Trennung und der Grausamkeit des Schicksals

lst der rechte Weg nicht, Sa'di: nimm das Wenige was dein!

VII.

Metr. 20,

آريرا كد جاي نيست قد شهر جاي او-ت درريش فركاي كدلشب آمد سوائي ارست

في خانمان كه فيم ندارد باجيز خداي اورا کدا مگوی که سلطان گدای اوست مرد خدا عشرى ومغرب غريب نيست فرچا که می رود فه ملک خدای ارست أنكدآر توانكبي وببرثسي وخواجكي بیگانه شد به که رسید آشنای ارست كوتاه ديدگار ، قد راحت طلب كنند عارف بلا که راحت او در بلای اوست عاشق که بر مشاهده درست دست یافت یر فر که بعد از آن نگرد اردفای اوست بكذار فرچه دارى وبكذر كه فيج نيست این بندیم روزه عمر که مرکب از قفای ارست هرآدمي كه كشته شمشير عشف كشت كو غم تحور كه ملك ايد خوليهاى اوست از لست دوست فرجه ستاق شکر بود سعدی رضای خود مطلب تا رضای اوست

Wer keinen Wohnert hat, dem ist Wohnert die ganze Welt:
Der Derwisch hat de wo die Nacht ihn überfällt, sein Zelt.
Wer ohne Hausstand ausser Gott nichts hat, den darfst du Bettler Nicht nennen, weil vor ihm der Fürst als Bettler niederfällt.
Der Gottesmann ist nirgends fremd im Osten oder Westen,
Denn überall ist Gottes Reich, wohin den Fuss er stellt.
Wer von dem Reichthum und der Macht, der Herrschaft und der

Entfernt, ihm steht doch Jeder nah' der jenes Theil erhält. Kurzsichtige sind nach Genuss nur stets bestreht, unch Leiden Der Wissende, weil der Genuss ins Leid für ihn gestellt. Der Liebende, dem es vergönnt, einmul den Freund zu schauen, Was nach Ihm er auch noch erhickt, ist alles ihm vergällt. Lass was du hast dahin und geh' vorbei, denn nichts bedeutet Das Stückchen Leben hinter dem der Tod sich lauernd hält. Ein Jeder, dem der Liebe Schwert meuchlings den Tod gegeben, Nicht gräm' er sich, das ew'ge Reich ist ja sein Sühnegeld.

Was du auch aus des Freundes Hand erhältst, muss süss dir schmecken: Sa'di, erstrebe nicht was dir, nur was dem Freund gefällt.

### VIII.

### Metr. 1.

خلاف درستی باشد خلاف رای درویشان بنه گر عمتی داری سر اندر پای درویشان كرت آثيته بايد كه نور حف درآن بيني نه بینی در که عالم مگر سیمای درویشان قبا برقد مطانان چنان زیبا عمی افتد که آن خلخال گردالود بر بالای درویشان گر او یك نيمه زور آرد سپاه مشري ومغرب ردیگر نیمه بس باشد تن تنهای درویشان تو زر داری وسر داری وسیم وسود وسرماید كجا با اين قه شغلت بود برواى درويشان كمحف جويند وخف بينند وحف ثويند رحف دانند هر آن معنی که آید در دل دانای درویشان دو عالم چیست تا در چشم ایشان قیمتی دارد دوئي عرائز نباشد در دل بکتای درویشان سوا وسيم وزر درباز وعقل ودين ودل سعدى حریف اینست اگر داری سر سودای درویشان

Zuwider sein der Freundschaft ist's, den Berwischen zuwider sein: Zu Füssen lege hin dein Haupt den Derwischen, ist Hochsinn dein. Wenn du unch einem Spiegel suchst, in dem du Gottes Lichtglanz siehst,

Der Derwische Gestalt nur zeigt die in der ganzen Welt ihn rein. Nicht der Sultane Prachtgewand ist wie das staubbefleckte Kleid Womit die Derwische den Leib verhülten sich, so schmuck und fein. Rückt mit des Schwertes Macht beran 1) der Krieger Heer von Ost und West,

Doch siegreich nimmt es mit ihm auf der Derwische Person allein. Der du besitzest Geld und Gut und Macht und Pracht und Ueberfluss, Bei all dem Treiben willst du nicht den Derwischen auch Sorge weih'n?

Sie suchen Gott und sehen Gott und reden Gott und wissen Gott, Denn in der Derwische Gemüth dringt wahren Wesens Wissen ein. Was sind die beiden Welten, dass in ihren Augen sie von Werth? Der Derwische einfacher Sinn fasst nicht der Zweiheit Doppelschein 1).

Gib Haus und Geld als Einsatz hin, gib, Sa'di, Glauben und Verstand:

Dir ist's im Weg nur, strebst du nach der Derwische Verzückungspein 1).

#### IX.

### Metr. 9.

در میان صومعه سالوس پر دعوی منم خرقه وش خود فرش خال از معنی منم بتپرست صوری در خانه مکو وحیل با منات ویا سواع ولات ویا عزی منم می زنم لاف از رجولیت زبیشرمی ولیدك نفس خود را کرده قاجر چون زن چتگی منم زیر این دلف کهن فرعون وقتم بیریا می کنم دعوی که پر طور غیش موسی منم رفشم افدار بتکده دیدم مقیمانش ولی بتیرست اندر میان خوارده عصی منم

از سم صوفی سالوس دوتائی بر کش کاندرین وه ادب آنست که یکتا آیفد

<sup>1)</sup> von der elnen Seite; vgl. Bosian S. 236.

<sup>2)</sup> Vgl. f. 381 Z. 15:

دبوانگی وخلل دماغ = سودا (۵)

# سعدیا از دُرد وصافی فیچو من شرفتچو من ا رانکه دایم مساحب حصرت مول مثم

Heuchler in dem Kloster und von Anmassung verzehrt bin ich, In der Kutte stolz mich brüstend ohne innern Werth bin ich, Götzendiener nur des Scheines in dem Haus der List und Ränke 1), Einem gleich der Lät und Uzzä und Menät 1) verehrt, bin ich, Ohne Scham mit meiner Munnheit prahlend, und doch preis mich gebend

Selber gleich dem Zitherspielerweibe lustverzehrt bin ich.
Scheinbar steh' ich wohl als Moses auf dem Sinai der Schunncht,
Unter meiner Kutte doch als Phurao unbekehrt bin ich.
In den Götzentempel ging ich, sah die dort verweilen: selbst doch
Götzendiener unter ihnen von Leichtsinn bethört bin ich.
Wein und Hefe gleich wie ich bin, Sa'di, gleich wie ich auch
werde!

Denn beständig liebesehvend zu dem Herrn gekehrt bin ich.

### X

### Metr. 12.

وقت آنست که ضعف آید ونیرو برود قدرت از منطق شیرین سخنکو برود تا که آن باد خوان آید واین رونگ آب که تو می بینی ازین کلین خوهبو برود بایم از قوت راهار فرو خواهد ماند خنک آنکس که حذر گیرد ونیکو برود تا بروزی که بجوئی شده باز آبد آب بعلم الله که اثر گریه کنم جو برود بعلم الله که اثر گریه کنم جو برود بعیم این است که در آتش اندیشه چو عود خویشتن سوخته ام تا باجهان بو برود شه سرمایه سعدی سخن شیرین بود وید وین ازو ماند، ندانم که چه با او برود

<sup>1)</sup> d. le, in der täusebenden Welt.

S. Korán Sur, 53 v. 19. 20. Sur, 71, 22. Osiander, Studien über die vorialäm, Religion d. Araber, Zeitschr. Bd. VII, S. 479 ff.

Die Zeit ist da, wo Schwäche kommt und Kraft den Körper meidet, Wo des beredten Mundes Macht und sässe Gabe scheidet, Bis dann der kulte Herbstwind weht, und diesen lichten Glauz Vom duft'gen Rosenstrauch entführt, an dem der Blick sich weidet. Entweichen wird aus meinem Fuss zum Geben bald die Kraft: Wohl dem, der mit Beducht einber auf gutem Wege schreitet. Bis zu dem Tag, wo in dem Strom zurück das Wasser fliesst, Gott weiss, dass aus den Augen mir ein Thränenstrom entgleitet. Mein Streben war, gleich Aloe in des Gedankens Gluth Mich zu verbrennen, dass der Duft sich in der Welt verbreitet. Was von Besitz dem Sa'di ward, war süsse Rede nur: Sie bleibt zurück; drum weiss ich nicht, was dorthin ihn begleitet.

### IV. Aus dem خواتيم

Das Buch der خواتيم (Siegelringe), Calcuttaer Ausg. f. 415-429, enthält 63 ebenfalls alphabetisch geordnete Gedichte, deren Länge sich zwischen 5 und 19 Disticha hält. Diese Gedichte zeichnen sieh durch Gleichmässigkeit in Form und Inhalt und durch sorgfältige Feile vor denen der übrigen Sammlungen ans, und bilden jedenfalls eins der reifsten Producte der lyrischen Muse Sa di's. Es sind Liebesgedichte, die aber, so zweifelhaft dies bei der Sitte der persischen Dichter, die himmlische Liebe mit irdischen Farben zu schildern, oft sein mag, doch ihrem wahren Sinne nach fast durchgungig nur die mystische Liebe zu Gott zum Gegenstand haben. Der Dichter schildert seine Sehnsucht nach dem Geliebten, dessen Anschauen ihm versagt ist, er demüthigt sich im Gefühle seiner Unwürdigkeit und Nichtigkeit der Herrlichkeit des Geliebten gegenüber, er bleibt ihm in Trene ergeben, wenn auch dieser ihn hart und grausam verschmäht, er giht ihm ohne Widerstreben und ohne eigenes Wollen seinen Leib und seine Seele hin, und strebt nur durnnch, mit ihm sich zu vereinen und mit Vernichtung seines eigenen Selbst in seinem Wesen aufzugeben; mag dabei auch des Geliebten Gestalt mit einer schlanken Cypresse und sein Antlitz mit dem leuchtenden Monde verglichen sein, mag er den Liebenden mit seiner moschusduftenden Locke wie mit einem Netze fangen, und mit dem Bogen der Augenbrauen die Pfeile herzdurchbohrender Blicke schiesson, dies und anderes sind eben nur gebräuchliche Bilder, um die mit Liebessehnsucht erfüllende Schönheit des himmlischen wie des irdischen Geliebten zu schildern.

Die Sammlung ist dem Atabek Abu Bekr (hier Abu Nasr genaunt, s. oben S. 542) gewidmet, wie aus dem Schlussgedichte bervor-

geht (s. Nr. VII); chronologische Andeutungen finden sich ausserdem keine, und da Abu Bekr von 1226 bis 1260 regierte, so ist die Zeit der Vollendung der Sammlung ziemlich unbestimmt, wiewohl Sa'di an einer Stelle (s. Nr. V) von seinem alten Sinne spricht, der durch neue Liebe gequält wird; jedenfalls ist sie älter als die bis jetzt vorgeführten Sammlungen, und scheint der Blüthe seiner Dichtergabe und seines Dichterruhmes anzugehören. Dieses letztern ist er sich wohl bewusst, denn er sagt einmal (f. 420 v.):

مراً که سخم سخن در قه جهان پهنست رسحر چشم تو بیجاره مانده ام مسحور

In der ganzen Welt ist meiner Rede Zauber susgehreitet. Doch von deines Auges Zauber bis ich rettungslos bezaubert.

und an einer andern Stelle (f. 427):

شنیدهٔ که مقالات سعدی از شیراز عی برند بعالم چو نافهٔ ختنی

Du hast gehört, dass man die Worte Sa'di's von Schiras Hinausträgt in die ganze Welt wie Moschus von Chotan,

Die in diesen Gedichten angewendeten Versmansse sind folgende (s. Bd. XIII, S. 446):

9. 6 St. 18. 6 St. 23. 1 St. 1. I Stück 26. 1 ,, im ursprling-3. 2 ... 12. 10 .. 19. 1 ... 20, 8, " lichen Metrum J., 4. 2 ... 13. 3 ., 6, 5 ... 15. 1 , 22. 16 ... (Vallers p. 183)

L

Metr. 26.

خوش بود باری ویاری در کنام سیزهزاری مهربانان روی درهم وز حسودان بر کناری راحت جانست رفتن یا دلاراسی بصحرا عین درمانست گفتن درد دل یا غمکساری هر که را با داستان عیش می افتد زمانی گو غنیمت دان که ناگه در کمند افتد شگاری عشق در عالم نبودی گم قبودی روی زیبا ورته گل بودی نخواندی بلیلی بر شاخساری ورته گل بودی نخواندی بلیلی بر شاخساری جرکه منظوری فدارد عمر صلیع می گذارد احتیار این است دریاب ای که داری اختیاری باید و اندازه داره بر دل از سودای عشقت آخر ای بیرحم باری از دام بر گیم باری کردمی با خاکساری سر بصحبت در فیاری بر سر رافت بینفتم تا کئی بر من گذاری زندگانی صرف کردن در طلب حیقی نباشد گر دری خوافد کشونی سهل باشد انتظاری درستان معذور دارید ای جوافه دان ورجت گر بنالد دردمندی ور بگرید خاکساری رفتنش دل می رباید گفتنش جان می فراید با چنان حسن ولطافت می کند پرهیزگاری با چنان حسن ولطافت می کند پرهیزگاری عمر سعدی گر مر آید در حدیث عشف شاید عمر سعدی گر مر آید در حدیث عشف شاید

Schön ist's, wo die Wiesen prangen, wenn sich Freunde traut umfangen,

Liebende vertraulich kosen und vor Neidern ohne Bangen. Seelenfreude ist's, in's Freie mit des Herzens Wonne wandeln, Labung, kann zum Grumverscheucher Klagewort des Grams gelangen.

Wem's im Augenblick vergünnet, mit dem Herzlich sich zu freuen, Mag's erhaschen, wie wenn plötzlich sich im Netz das Wild gefangen.

Liebe gäh' es in der Welt nicht, wäre nicht das schmucke Antlitz: Rosen in dem Garten machten dass die Nachtigallen sangen. Wem der Blicke süsses Ziel sehlt, der verbringt verlor'nes Leben: Deine Wahl ist's, dies begreise, du der freie Wahl empfangen. Ohne Manss liegt auf dem Herzen mir die Lust von Deiner Liebe: Lass mein Herz. Gransamer, einmal nur Erleichterung erlangen. Willst Du nie den Stanbgebeugten deines Umgangs würdig halten, Werd' au Deinen Weg ich sinken, bis vorüber Du gegangen. Unrecht ist es nicht, ein Leben an das Streben hinzugeben: Wo die Pforte endlich ausgeht, leicht ist's wartend da zu hangen, Freunde, seid nicht strenge Richter. Edelmüth'ge, habt Erbarmen, Klaget der Gebeugte, rinnen Schmerzensthränen von den Wangen.

Ach! Sein Gang ist herzberückend, ach! Sein Wort ist neelentzückend,

Und bei solcher Schönheit Liebreiz hält Er fern sich vom Verlangen! Bis an seines Lebens Ende wird von Liebe Sa'di sprechen: Er bleibt nicht, doch solche Lieder werden stets als Denkmal prangen.

> П. Metr. 18.

ما گذایان خیل سلطائیم شهوبند تواى جانانيم بندورا نام خودشتين فبود عرجه مارا لقب نهند آنيم چورن ذلارام مي زند شبشير سر بيازيم ورخ تگردانيم فاستان در هوای عجبت بار ور قشائند وما سر افشائيم ثو خداوند عقل ودانش والى غييت ما مكيم كد فادائيم عر الل نمو كه در حهان آيد ما بعشقش عزارد تائيم تنك چشمان نظر عيوه كنند ما تماشا كنان بستائيمر دو بسیمای شخص می نگری ما در آثار صنع حیرانیم عرجه تفتيه جو حكايت درست در عمد عمر از آن بشیعانیم کے براند وگر بعد بخشاید ره بایاق دگم نمی دانیمر ترک جان عزين بتوان گفت

شاکه بینام عنومنو نتوانسم معددا ق وجود تخبیت دوست قمه عالمی بهیتم نستانیمی

Wir steh'n als Bettler vor des Herrschers Macht, In Bande durch der Liebe Wunsch gebracht. Der Sklave hat ju keinen eig'nen Namen, Drum ziemt uns der, womit man uns beducht. Will der Geliebte mit dem Schwerte treffen, Das Haupt wird oline Zucken dargebracht. Aus Schnaucht nach dem Freunde wird von Freunden Wohl Gold, von une das Haupt zu Markt gebracht. Der Mann, der voll Verstand, Einsicht und Wissen, Nicht tadl' er uns, dass wir so unbedacht. Als Nachtigallen klagen wir aus Liebe Zu jeder Rose, die neu aufgewacht. Die Eigensücht'gen seh'n nur nach den Früchten, Doch wir erfreu'n uns an des Gartens Pracht. Du nichst des Einzelnen Gestalt und Farbe, Und uns entzückt die Spur der Schöpfermacht. Das ganze Leben bleiben wir voll Reue, Dass wir nicht stets des Freundes nur gedacht. Mag er verstossen, mag er Huld erweisen, Zu anderm Ziel ist uns kein Weg gemacht. Dem theuern Leben haben zu entsagen Doch nicht dem thenern Freunde wir die Macht. Sa'di, wenn sich der Freund nur mit uns einet, Die ganze Welt wird dann von uns verlacht.

# ш

### Matr. 20.

دل بر گرفتی از برم ای دوست دستگیر کو دست می رود سرم ای دوست دستگیر سهاست دستگیری درمانددگان و من هم روز فاتوافقرم ای دوست دستگیر هایاب فیست جر غمترا و من غریق خواش که سر برآورم ای دوست دستگیر راضی شدم بیال نظر اکنون چو وصل فیست آخر بدیس محقرم ای دوست دستگیر ار دامن تو دست ندارم که دست نیست ب دستگیر دیگرم ای درست دستگیر معدی که بارها بتو بر داشت دست مجو یکبارش از سر کسم ای درست دستگیر

Das Herz hast du uns meiner Bruat entwunden, hilf a hilf mir Freund!

Dass sich das Haupt von meiner Macht entbunden, hilf o hilf mir Freund!

So leicht ist's dass bilfreiche Hand man dem Ohnmächt'gen reicht, und mir

lst mehr von Tag zu Tag die Kraft geschwunden, hilf o hilf mir Freund!

Nicht zu ergründen ist das Meer des Grams um Dich: o konnt'

Das Haupt erheben aus der Tiefe unten, hilf o hilf mir Freund! Ein einz'ger Blick genigte mir, da mir Verein'gung nicht vergünst: Werd' ich dazu denn zu gering erfunden! Hilf o hilf mir Freunt! Die fleh'nde Hand zieh' ich nicht ab von Dir, wo würd' ein And'rer sonst

Der hilfreich reichte mir die Hand gefunden? Hilf o hilf mir Freund! So oft hat Sa'di auf zu Dir erhoben schon der Ohnmacht Hand: Nur einmal lindre hubbreich seine Wunden! Hilf o hilf mir Freund!

# IV.

### Metr. 12.

ما دگیر کس فگرفتیم پنجائی تو فلایم
الله الله تیو فراموش مکی عید قلایم
عیر یک او دایسو جمع بیراهی رفتفد
ما باندیم رخیال تیو بیکاجای مقیم
باغبان گیر فکشاید در درویش بیباغ
آخر از باغ بیباید بیر درویش نسیم
گیر فسیم سحر از رابی تیو بوئی آرد
جان فشائیم بسوغات فصیم تو فع سیم
بوی محبوب که بیر خاکه احتما گذرد
بوی محبوب که بیر خاکه احتما گذرد
بده محبوب که بیر خاکه احتما گذرد

ای بحس سو صنع نجس فاله نادید وی بشکل سو ولد فالم ایام عقیم حال درویش چنانست که خال تر سیه جسم درویش چنانست که چشم تو سقیم طای ایروی تو ق واسطه کحل دحیل ای که دلداری اثر جان منت می باید ای که دلداری اثر جان منت می باید جارهٔ نیست دریی مسئله الا تسلیم عشقباری نه طریق حکما بود ولی عشقباری نه طریق حکما بود ولی چشم بیمار تو دل می بود از نست حکیم چسم بیمار تو دل می بود از نست حکیم جب از کشته نیاشد بدر خیمه دوست تحیم عشقبا و ناده که چون جان بدر آورد سلیم سعدیا عشق نیامیود وعقت با هم سعدیا عشق نیامیود وعقت با هم

Keinen gibt es, den statt Deiner als vertrauten Freund wir fünden: Gott! o Gott! willst Du vergessend von dem alten Bund Dich wenden?

In der Menge ringsum gehet Jeder seine eig'nen Wege, Wir steh'n fast hei Deinem Bilde, ohne je uns abzuwenden. Oh der Gärtner auch dem Derwisch seines Gartens Thor verschliesset.

Zu dem Derwisch wird der Garten seinen süssen Hauch doch senden. Wenn der Morgenhauch aus Deiner Locke einen Duft uns bringet. Werden wir als Loba nicht Silber, nein, die Seele selbst ihm spenden.

Wenn auf Liebender Gefilde Duft von dem Geliebten wehet, Wär's ein Wunder, wenn die todten Knochen wieder auferständen? O Gestalt, wie uie der Zeiten Mutter einen Sohn gekoren! Schönheit, gleich Dir konnt' ein Abgott nie der Welten Auge blenden!

Schwarz ist das Gemüth des Derwisch, gleich dem Male das Dich schmücket,

Schmachtend ist sein Leib gleich Deinen Angen, die sein Herz entwenden.

Ohne Schminke zu gebrauchen ist geschminkt Dein zaub'risch Auge,

Und gemalt der Braue Bogen, ohne Farbe zu verwenden.

O der Du mein Herz besitzest, wenn die Seele Du begehrest,
Ohne Widerrede muss ich meine Seele Dir verpfänden.
Freilich ist das Liebeständeln nicht der Weisen Art und Weise,
Doch es reisst das Herz Dein schmachtend Auge aus der Weisen
Händen.

Wunderbar ist's nicht, getödtet vor des Freundes Zelt zu liegen; Wunderbar, wenn man zum Fode wund ist, nicht das Leben enden. Sadt, Liebe und Enthaltung können nicht zusammengehen; Vor der Lohpreisung der Engel wird der Teufel weg sich wenden.

### V.

Metr. 15.

آی رخ جون آینده افروخته
الحدر از آی من حوضته
غیرت سلطان جمالت چنان
چشم من از عم که جهان دوخته
عقل کهن بار جفا می کشد
دمیدم از عشف نبو آمرخته
وه کده بیکبار پیراکنده شد
آدچیه بعری بشد اندوخته
غمر بخولای تبو خریده امر
جان بتمنای تبو بخریده امر
در دل سعدیست چراغ غیت
مشعلهٔ تبا ایند ادروخته

O Wange, wie der Spiegel licht und rein, Die meine drohet Dir mit Feuerpein! Voll Eifersucht durch Deiner Schönheit Walten Schloss sich mein Blick für alles ird'sche Sein!).

بسیار سعدی از ۹۰ عالم بدوخت چشم تا می تمایدش ۹۰ عالم جمال دوست

Oft vor der ganzen Welt verschloss Sa'di den Blick . Dass ihm die ganze Welt des Frenndes Schünheit zeigte.

<sup>1)</sup> Val. f. 416v. Z. 8:

Mein alter Sinn muss schwere Lust ertragen Beständig ob der Liebe nun der neu'n. Acht was in einem Leben ich gesammelt, Das konnte mir ein Augenblick zerstreu'n! Im Drang nach Dir erkanfte ich mir Kummer, Im Wunsch nach Dir setzt' ich die Seele ein. In Sa'di's Herz brennt Deines Kummers Leuchte Auf ewig als Fanal mit bellem Schein.

#### VL

### Metr. 13.

ساقیا می دو که مرغ صبح بنام رخ دود از بینت و زنگبار خیام در دمیاغ می پرستان بناز کیش این سواد می بناب چشم جام یا رب از ودوس کی جست این نسیم یا رب از جات که آورد این پیام خاط سعدی وبنار عشف تبو مرکب تند است ومرکوق جمام جان میا ودل غلام عشف تست ساتگیای دو منی ده ای غیلام

Schenke, bringe Wein! es bricht in dieser Stunde Frühroths Vogel aus des braunen Eies Stunde! Dass den Weinenstern von des Weines Schwärze Durch des Bechers Thränen das Gebirn gesunde!). Gott! weht dieser Hauch wohl aus dem Paradiese! Gott! wer bracht aus ow'gem Garten diese Kunde! Flinkem Saumthier gleicht mit vollgehäufter Ludung Sa di's Geist mit Deiner schweren Liebeswunde. Meine Seel ist ganz auf Sklave Deiner Liebe; Sklave, lass den Humpen kreisen in der Runde!).

<sup>2)</sup> Wörtlich: gib eineu zehn Maass haltenden Pokal.

VII. Metr. 23.

وجودم بتك آمد از جور تلكي شدم در سفم روز تاری درنگی (۱ چهان ريسر چي چون سکندر بويدم چو ياجو ۽ بگذشتم از سڏ سنگي چو باز آمدم عالم آسوده دیدم زگیتی بدر رفته آن تیر چنگی خط مادرویان چو مشك تنتاری سر رُلْف خودان چنو درع فرنگی بغام ايرد آياد يم ناز وتعت يلتكان رصا كرده خوى بلتكني درون مردمي جون ملك نيك محصر برون لشكرى چو فويسوان جنگني بالفتم كه ايم كشور آسوده أنشته کشے گفتو معدی چہ شوریدہ رنگے چنان بود در عبد اول که دیدی حهالي بم آشوب وتشويش وتتكني چنین شد در آبام ساطان عبادل اتابك ايسو قنعم يس حعد ونكى

Des Daseins herhe Noth hatt ich empfunden, Verbracht auf Reisen lange Lebensstunden, Die Welt durchwandert dem Iskender gleich, Den Dumm von Stein gleich Jagug überwanden!); Als ich zurückkam sab ich Frieden nur, Der Faust Gewalt war aus der Welt verschwunden; Der Schönen Flaum tatur'schem Moschun gleich,

<sup>،</sup> دورنگر ،c (د

<sup>2)</sup> S. Koras S. 18 v. 82 ff.

Die Locke fränk'schem Panzer gleich!) gewunden, im Namen Gottes wohlbestellt das Länd?):
Den Tigeru war der Tigersinn entschwunden:
Drin waren sie gleich Engeln reich an Huld,
Wie Löwen dranssen in des Kampfes Stunden.
Wie ward, sagt'ich, so friedlich doch die Welt!
Mon sprach: Hält Staunen, Sa'di, dich gehunden!
So war die Welt, als du zuerst sie sabst,
Sie kennte nicht von Noth und Angst gesunden;
So hat sie jetzt durch Sultan Abu Nasr
Saad Sohn Zengi's Glück und Heil gefunden.

Dieses selbe Gedicht findet sich auch im Eingunge zum Gulistan, nur theilweise verkürzt und verändert und, sofern die مثلغ, der Doppelreim im ersten Distichon, fehlt, als Fragment. Der Anfang lautet dort:

نداق که من در اقالیم غربت چسوا روزشاری بنگسودم داننگسی برون رفتم از تنک ترکان که دیدم جهان دردم افتاده چون موی زنگی

V. 7 u. 8 Gal. sind identisch mit V. 11 u. 12 hier, V. 9 mit V. 5 hier, nur sieht عشور statt ماه. V. 10 mit V. 10, und ehen so sind die vier letzten Verse gleichlantend, nur dass im Gulistan, da der vorhergebende Vers fehlt. ديدي statt ديدي steht, und Abu Bekr hier Abu Nasr heisst (s. 8, 542). S. meine Uebersetzung des Rosengartens S. 6 und die Anmerk. S. 235 f.

## V. Ans dem يالي الكانب مواشى

Das Sign La Buch der Elegien, Calcutt. Ausg. fol. 245—250, besteht aus 11 weder in chronologischer Folge noch nach den Endreimen geordneten Gedichten, welche besonders von historischem Interesse sind.

Die 4 ersten sind in dem Versmansse 22 (s. Bd. XIII S. 446) geschrieben; Nr. 1 (31 Disticha) ist eine Klage über den Tod des Atubek Abu Nosr (Ahu Bekr s. oben) S. Sa'd S. Zengi, welche mit guten Wünschen für seinen Nachfolger Sa'd schliesst, Nr. 2 (30 Dist.) eine Klage über den plützlichen Tod dieses letztern mit Betrachtungen über den Unbestand und die Vergäng-

1) Wie die Maachen des frankischen Panzerhaudes.
2) Das Land wur unter Anrafung des wahren Gottes (von den verher beidauschen Eroberern) wohlhestellt voll Augehmtichkeit und Wahlleben.

lichkeit der irdischen Güter und abermals guten Wünschen für den Thronfolger, Nr. 3 (S Dist.) ein kurzes Gedicht desselben Inhaltes wie Nr. 2, Nr. 4 (14 Dist.) allgemeine Betrachtungen in didactischem Tone über die Nichtigkeit der irdischen Dinge, dem Atabek Abu Nasr gewidmet. In Nr. 2 fünden sich 5 Disticha, welche wörtlich eben so in der 11ten Kaside (fol. 221, Zeitschr. Bd. XII S. 104) vorkommen, und der Anfangsvers dieser Kaside hildet auch den ersten Vers des 6ten Distichons von Nr. 4.

Abu Bekr (Abu Nasr), der Atabek von Fars, welchem Sa'di seinen Bostan und Gulistan gewihmet, starb nach einer Regierung von 35 Jahren am 5. Gumäda II. des J. 658 (18. Mai 1260) nach Mirchond (History of the Atabeks of Syria and Persia

ed. Morley S. 37).

نظر جال خداوند ملک وملت کی کد فیص رات حف بر روان عشیارش سپیر تاج کیمانی رتارکش بربود فیماد سر سر تربت دلاه ودستارش

O schaue was geworden ist des Reiches und der Kirche Herr! Es bleibe Gottes Gnade stells dem sel gen Geiste aufgethan! Der Himmel hat vom Scheitel ihm die Krone Persiens geraubt, Hat auf des Grabes Haupt gesetzt das Diadem und den Turban,

Durch diesen Atabek, "zu desseu erhabenem Zelte", wie Mirchond sagt (S. 34), "von allen Seiten des bewohnten Erdviertals die Vorzüglichsten und Ausgezeichnetsten wie zu einem Heiligthum wallfahrteten, und dort durch fürstliche Gunsthezeugungen und königliche Gundengaben ausgezeichnet wurden", "von welchem ein Regen von Gütern und Wohlthaten insgeheim und öffentlich auf die Andächtigen, Gottergebenen, Frommen und Ordensleute herahfluss" (S. 35), hatte Sa di ein gesichertes und sorgenloses Dasein in Schiras gefunden, er beweint ihn daher mit inniger und aufrichtiger Trauer.

دائم شکوف خندد بنیاغ فیروزی ته خون هی رود او دیدهای انهارش چگونه غم تخورد در فرای او درویش که غم فون شد واز مر برفت غمخوارش

Es lachet keiner Blume Pracht in dem erhäh'nen Garten mehr. Denn blut'ge Thränen rinnen nur aus seiner Bäche Augen dort. Wie sollte nicht, getrennt von ihm, von Gram erfüllt der Derwisch sein?

Der Gram hat sich gemehrt, und Er, der seinen Gram getheilt, ist fort. Bd XV. 37 قصای حکم ازل برد وروز ختم عمل دیر چه فایده تعداد دکم وتکرارش یلیك دوست بگرید نواری از دوری اگرچه باز نگردد بكرسه زارش

Es war des ew'gen Rathes Schluss, der seinem Thun das Ziel gesetzt:

Was nutzt es, dass so Vieles man zu seiner Tugend Lob noch sagt! Und doch, es weinet und es klagt der Freund ab weiter Trennung noch.

Wenn auch darum nicht wiederkehrt der Freund, 20 sehr er weint und klagt.

Abu Bekr's Thronfolger war sein Sohn Sa'd, welcher, nachdem er öfter schon zur Begrüssung oder Beglückwünschung an Hulagu gesandt worden (Mirchond S. 36, 37, Raschideddin ed. Quatremère S. 151, 322), jetzt eben anf der Rückreise von Bagdad nach Schiras erkrankt war. In der Herberge, wo er krank lag, erhielt er unerwartet die Nachricht, dass sein Vater gestorben und er nun der Erbe seines Thrones und Reiches sei; davon wurde er so ergriffen, dass sich seine Krankheit verschlimmerte, und er zwölf Tage nach seinem Vater starb (Mirch, S. 37).

یاتفای دگیر دل یکس نبایید داد رخستگی دد درین نوبت اتفای افتاد چو ماه دولت بو ندم سعد آفل شد فلارع اختم سعدش هنوز جان می داد امید این وسلامت بگوش دل می گفت بقای سعد اینو ندم سعد ونگی یاد قبور داغ اخستین درست ناشده بود کد دست جور رمان داغ دیگرش بنهاد ند آن دریغ که فرگو بدرن شود از دل ند آن حدیث که فرگو بدرن شود از یاد عروس ملك نکو روی دخترست ولی عروس ملك نکو روی دخترست ولی

Auf Zufall hin darf man das Herz nie mehr an Jemand binden, Nach solcher Wunde, die uns jetzt schlug des Geschickes Lauf. Wir sah'n den Mond der Herrschaft Abu Nasr-i Sa'd's') verschwinden, Doch aufrecht blieb der Muth, denn seines Sa'd Gestirn ging auf. Die Hoffaung auf Gedeihln und Glück sagt' in das Ohr dem Herzen: Sa'd's Abu Nasri Sa'd-i Zengi's Reich sei von Bestand! Doch waren noch geheilet nicht der ersten Wunde Schmerzen, Da schlug die zweite grausam schon des Schicksals schwere Hand. Dies ist ein Weh, das niemals aus dem Herzen mehr entweichet, Dies eine Mähr, die schwindet vie aus dem Gedächtniss fort. Der Herrschaft Braut, ein Mädchen ist's, dem nichts an Schönbeit gleichet,

Allein die Flatterhafte halt dem Brautigam nicht Wort.

Sa'd hinterliess einen einzigen minderjährigen Sohn Mohammed, welcher ihm unter der Vormundschaft seiner Mutter Turkan Chatun auf dem Throne folgte.

> ثم آب دیدهٔ شیرازیان بیبوندند بیدد ثم برود هجو دجلهٔ بعداد ولی چه فایده از گردش زماند نعیر نکرده اند شماسند ثان حق فریاد ثم آنفاد خزان گلبتی شکفته برخت بفای سرو روان باد وسایهٔ شهشاد فنوز روی سلامت بکشور است زعبید فنوز هشت عبادت عسند است ومعاد کلاه شوکت ودولت برور بازو تیست بهفت ساله رود دور کیتی از فقتاد بخدمتش سر شاعت نهند خرد وبررگ کر آن قبیله که خردی بود بورگ نهاد

Wär' alles Nass der Augen, das in Schiras floss, vereint, Als mächt'ger Fluss, dem Tigris gleich in Bagdad, würd'es strömen. Allein was nützt es, dass man um den Weltlauf klagt und weint! Die Gott erkannt, von denen wird man kein Geschrei vernehmen. Schont' auch den blüh'nden Rosenstock des Herbstes Sonne nicht,

<sup>،</sup> ابر نصر بن سعد . ٠ ٠ ابر نصر سعد (١

Mag der Cypresse Wuchs, des Taxus Schatten doch noch gelten! Noch strahlet über Land und Volk des Heiles Angesicht, Der frommen Werke Rücken beugt sich noch nach beiden Welten!). Nicht Armesstärke wahrt die Kron' der Herrschaft und der Macht, Auf sieben ruht der Lauf der Welt anstatt auf siebzig Jahren!). Des Dienstes Huldigung wird ihm von Klein und Gross gehracht In diesem Stamm, wo grossen Sinn die Kleinen offenbaren.

Nr. 5—8 sind in dem Versmansse 4 geschrieben; diese 4 Gedichte von 10, 12, 11 und 12 Distichen bilden ein Ganzes, nicht nur dem Inhalte nach, sofern sie den unerwarteten Tod des Atabek Sa'd zum Gegenstande haben, sondern auch in der Form, indem das Schlussdistichon des ersten Gedichtes, welches mit dem ersten Distichon desselben im Reime übereinstimmt.

نی دائم حدیث نامه چونست فی بینم که عنوانش بخونست

Ich weiss nicht, was mag in dem Briefe stehen, Doch ist die Aufschrift blutig anzusehen,

auch als Refrain am Ende des zweiten und dritten steht.

غریبان را دل از بهم شو خونست دل خویشان نمی دانم که چونست عنان ثریده چون شاید اثرفتن که از دست شکیبالی برونست مشم شاعنشه اندر قلب لشکم ایی آید که رایت سرنگونست

Das Herz der Fremden blutet deinetwegen, Was mag das Herz der Deinigen bewegen? Wie kann man wohl der Thränen Zügel fassen,

Zeit der Rückkehr zu Gott oder diese Rückkehr selbat), Alees das zeitliche Leben, Der Sinn ist alau, duss die Welche, welche unter dem Bilde eines gekrümmten Rückens das zeitliche jerung Abu Bekr's, sowohl dem irdischen ale dem künftigen Leben zugewendet, d. h. sowohl für die Interessen der Welt als für die des Rümmels förderlich ist.

<sup>2)</sup> Mohammed scheint demnach 7 Jahre alt gewesen zu sein, während Abn Bekr ein Alter von 70 Jahren erreicht hutte.

Wo der Ergebung Hand sie fallen fassen! Gesenkt ist ja die Fahne! Kommt inmitten Des Heeres denn der König nicht geschritten!

> بورگان چشمر ودل در انتظارند عربوان وقت وساعت مي شمارند غدلامان در وگدوهر مي فشافئد كنيزان دست وساعد مي فكارند ملك خان ومياى وبندر واقبنال بد رصواران تازی بر سوارند ک شافتشاه عادل سعد یو تصر سایسوان شهنشافی در آرند حرم شادی کنان بر طابی ایوان ک مروارید بسر تاجش بیارند زمین می گفت عیش خوش گذاریم ازمن پس آممان گفت ار گذارند اميد تنام وتخت خسروى بود ازین غافیل کی تابوتش بیارند چه شد پاکيزه رويان حرم را کے پیر سرگاہ ویسر زیور غیارتد نشابك بهاره كردن جامه دروى که مردم تحت امم کودگارند وليكس با جنين داغ حاوسور نمی عاید که فرنادی ندارند بلی شاید که مهنجوران بگریند، روا ساشد که مطلومان بوارند

Die Grossen schauen voll Erwartung auf, Die Mächt'gen zählen der Minuten Lauf. Die Diener streuen edler Perlen Spende,

Die Dienerinnen malen Arm' und Hande.

Der Würdenträger hocherlauchte Schaar, Auf Rossen edler Zucht stellt sie sich dar, Um König Sa'd Bu Nasr voller Freuden In seine königliche Burg zu leiten. Drin warten Jubelnde auf dem Balkone. Sie wollen Perlen streun auf seine Krone. Die Erde sprach: Lasst uns nun frühlich leben! Der Rimmel sprach: Ja würd' es zugegeben! 1) Man hatt' in Hoffnung auf des Thrones Macht An seines Sarges Kommen nicht gedacht. Was ist des Harems Lieblichen geschehen, Dass staubbestreut ihr Haupt und Schmuck zu sehen? Nicht ziemt es, zu zerreissen das Gewand; Die Menschen steb'n ja in des Schöpfers Hand; Und doch, we solche Wunde brennt in's Herz, Nicht ziemt es, laut nicht aufzuschrein im Schmerz; Ja, wohl geziemen den Verlass'nen Thranen, Erlaubt ist es, dass die Gekränkten stöhnen.

> نکوخوافان تصور کرده بودند که آمد پشت دولت را ملائی تن گردنکشش را رقت آن بود که تاج خروی بر سر نهانی چو روز آسد درخت نام بودار که بستان را بهار ومیوه دادی مگر چشم بدان اندر کمین بود کد برد از بوشتانش تندبالی

Die Wohlgesinnten hatten sich gedacht.
Es würde neu gestützt des Thrones Macht.
Gekommen war für ihn der Zeitpunkt jetzt.
Dass auf sein stolzes Haupt die Kroo' er setzt:
Am Tage wo der edle Baum nun eben
Dem Garten Blüthen sollt' und Prüchte gehen.
Ob lauernd bose Blicke ihn berührt?

Da ward vom Sturm dem Garten er entführt.

in doppeltem Sinne gebraucht: im ersten list hier durch ein Wortspiel im zweiten Sinne gebraucht: im ersten listbeerse bedeutet es zubringen, im zweiten zulussen: "Die Erste sprach: Ein freudiges Leben walten wir fortan zubringen (führen); der Himmel sprach: Wenn es zogelassen wird", wenn nicht die himmlischen Mächte Einsprache thun.

سر امد روزگار معد دو نصر خداوندش برحمت در رساناد حوامی تشنه سردن در غربی شراب از دست بيغمب متافاد در آن عالم خدای از عالم عبد أنشار وحمتش سر سر فشافاه حرآن کش دا عی سورد بدین درد خدایش فی برین آنش نشاناد درسس کینی مظفر شاء عادل محمد تمام مردارش ماتاد سعادت باتب فيكان دعادش بخوى صالحانش يسروراناد بكام ديستان وينخت قيروز بسني دبران ديگ بگذراناد روان حعد با حان اب قدم رواج روح وراحست كمترانساد

Zu Ende ging Sa'd Abu Nasr's Leben:
Mög' ihm der Herr der Gnade Fülle geben!
Weil dürstend er so starb in fremdem Land,
Reich' ihm den Trunk nun des Propheten Hand!
In jener Welt mög' auf das Haupt Ihm senden
Aus seinem Schatze Gott der Gnade Spenden!
Wem jetzt nicht Kummers Brand das Herz verzehrt,
Dem sei von Gott einst gleiche Gluth bescheert!
Uns bleibe hier auf dem gerechten Thron
Siegreich') Mahammed, sein erlauchter Sohn!
Das Glück mög' ihm der Guten Licht verleihen,
Und lass' ihn nach der Frommen Sinn gedeihen!
Nach Freundes Wunsch in Glückes Herrlichkeit
Vergehe ferner eine lange Zeit!

عند الدَّين والدَّنيا (عند war ein Beinmme, welchen die Atabeke ron Fare seit Sankar alle fliheten

Dass Saad's Geist Gemüthesruh' und Freude Mit Abu Nasr's Seele hier verbreite!

Nr. 9, 23 Dist. im Versm. 20, spricht nochmals die Gefühle der Trauer und des Schmerzes bei dem Tode Sa'd's aus.

Bitter schmeckt der Trank des Kummers bei der Trennung: bitter noch,

lst's ein schöner, schlanker Jüngling, den man seufzend scheiden suh.

Sa'd's Sohn Mohammed fiel 2 Jahre und 7 Monate nach seinem Regierungsantritt von dem Dache des Palastes herab und starb; ihm folgte auf dem Throne Mohammedschab, Sohn des Bruders Abu Bekr's Salgarschah (Mirch, S. 40), welchen früher Abu Bekr mit Hilfstruppen zu Hulagu's Heer geschickt hatte, als dieser gegen Bagdad zog (Mirch, S. 37). Der Dichter hatte daher mit Recht den Wunsch ausgesprochen:

O dass dem Geschlecht der Brüder, dem erlanchten, treu nur bleibe Stets das Glück, nachdem der Eine vom Geschlecht dahin gegangen.

Nr. 11, 28 Dist. im Versm. 9. ist ein Trauergedicht bei Gelegenheit der Eroberung Bagdad's durch Hulagu und des Untergangs des letzten Chalifen. Wir theilen davon die erste Hälfte mit.

آسمان را حق بود کر خون بگرید بر زمین بسر روال ملک متعصم اسب المومنین این محمد گر قیامت می بر آری سر زخاکه سر بم آور وین قیامت در میان خلف بین قیارتینان حرم را موج خون بیدریخ را موج خون بیداریخ رواستان بگذشت وما را خون چشه از آستین روختیار از دور کنیمتی واندهای گردد چنین در خیال کس نگردد کانجنان گردد چنین درگرام دیدی خوفت بیت الحرام دیدی خوفت بیت الحرام

قینموان روم سنر بسر خاک وخاقانان چین خون فروندان عمر مصطفى شد رياخته و بدان خاکی که سلطانان نهادندی جبین رہ کہ گئے ہے خون این پاکان فرود آید مگش تا قیاست ہے دوائش تلمو گردد انگین بعد اربى آمايش ار دئيا نشايد چشم داشت فیر در الکشتری مالد چو یہ خبرد نگین دجاء خونابست ازین یس گر نهد سر در نشب خاته مخلستان بطحارا كفد لمر خون مجين روى دريا درفج آمند رسن حديث فولناك می توان دانست بر رویش زموج افتاده چین كريه بيهود است وبيحاضل بود شستن بآب آدمى را حسوت از دل واسب را داغ از سرين لينكس الهروي مسلماتي وكنوى مترحمت مهربان را دل بسورد بيم قرابي قبازقيس توحد لايف نيست بر خور، عبيدان بهر آنك كمتويين دولت مم ايشان را بود خلد بربين باش تا فردا کے باشد روز داد ورستخیر ور لحمد بنا زخمها الموده بم خيرد دهيم

Recht ist's, wenn der Himmel blut'ge Thränen auf die Erde weinet, Musste des Emīrs der Glänb'gen doch, Mosta'sem's Reich vergehen. Wenn beim Aufersteh'n, Mohammed, aus dem Stanb dein Haupt erscheinet.

Heb' es auf in dieser Zeit jetzt solchem Untergang zu seben! Bei den Liehlichen des Harems!) flossen von der Thüre Schwelle Ströme Bluts, bei uns entströmet Augenblut des Aermels Falten. Schaue auf des Himmels Kreislauf und des Lebeus Wechselfälle! Keine Einbildung träumt dass sich die Geschicke so gestalten.

<sup>1)</sup> Waşşâf (ed. Hammer S. 74 n.) gebraucht für diesethen den Ausdrock

Blickt empor, ihr deren Blick sich Mekka's Herrlichkeit erschlossen, Kniser Roms, Chakane China's, die das Haupt im Stanb gebeuget: Von Mohammeds Oheimssöhnen ist das theure Blut geflossen Auf demselhen Boden wo die Herrscher oft die Stirn geneiget. Wehe! Wenn auf jener Reinen Blut sich Bienen niederlassen, Bis zur Auferstehung wird ihr Mund nur bittern Hunig geben. Ferner hoffe von der Welt man nimmer Ruh' und Frieden wieder: Wird das Petschaft aufgehoben, bleibt doch Luck am Ringe kleben. Blutig fliesst des Tigris Wasser: wenn es sich zurückgezogen, Wird der Schlamm der Palmenniedrung sich zu blut'gem Teig gestalten.

Oh der schreckensvollen Kunde finster ward des Meeres Antlitz, End man konnt' auf ihm erkennen tiefgefurchte Wogenfalten. Ohne Zweck sind Thranen, nutzlos ist's mit Wasser wegzuspülen Aus des Menschen Herz die Trauer, wie vom Pferd des Brandmals Zeichen.

Dennoch um des Glaubens willen und aus innigem Erharmen Brennt dem Liebenden dus Herz, sieht er den Lieblichen entweichen. Um der Märtyrer vergoss'nes Blut ziemt Trauer nicht und Klage, Als geringster Lohn wird ihnen ja das Paradies gehoten. Warte his einst an des Rechtes und der Auferstehung Tage Aus dem Grab mit ihren Wunden steigen blutbelleckt die Todten.

Darauf folgen Betrachtungen über die Nichtigkeit irdischer Grösse, und zuletzt das Lob Abu Nasr's.

Nr. 10, ein Lied zum Abschiede vom Ramadan und von den geistigen und geistlichen Genüssen dieses Fastenmonates, welcher die Ordensbrüder zu frommen Uehungen vereinte, im Versm. 18, verdient vollständig mitgetheilt zu werden.

برق محوید می تند رمضان بدار تسودید بد دار اخسوان بدار دادیده سیر زرد برقت دیم دارد برقت دیم دخست ناولین مهمان خصد الحب محبد الاحباب بای الحبار مصروا الحیاد ربی در پیجید وعلیدکه السلام با رمحسان الوداع ای زمان طاعت و خم محیلس دیم و محیلس قرآن

مهم فرمان اسردی بس لب قفس فر بغث وديو در زقدان تما دگر روزه در جهان آید يس بگردد بگونه گونه جيان فالملم وأر زارسي فبالبيد در فیرای بدیدار وقب خوان گفتم أفدم ميم ك باز آيد روز نسوروز لالسد وزيدعسان كفيت ترحمر بمقسا يوفا فكفلا ورقع عر سال کل دعد بستان روزه بسيار وعيد خواقد بود تبيسرماه والهار وتبايحتان تما که در منزل حیات بمود سال دیگر که در غربیستان خاک جندان از آدمی مخورد کے شود خاک وآدمی یکسان هر دم او روزگار ما جوويدت که گلر می کند چو بری یعان کوہ اگر جزء جزو ہم گیرند متلاشي شود بدور زمان تا قیامت که دیگر آب حیات باز گردد باجوی رفته روان با رب آندم که دم نیرو بنده ملك الموت واقبات شيطان كان جان بيش الله دل سهاست تمو نگددار جوهم ايسان

Zum Aufbruch rüstet sich der Ramadan, Legt auf der Brüder Herz des Abschieds Last; Schneil war dem kurgen Freund genug gethan, Nicht lange weilte der geliebte Gast. "Der Liebe schied, doch Liebende verband, Der Traute trennt zu traulichem Verein": Weg hat sich der beglückte Mond gewandt; So mögst du, Ramadan, gegrüsst uns sein. O lebe wohl, der frommen Uchung Zeit. Wo Gottes Lob und Schrift vereint uns fanden, Der Mund nur sprach von dem was Gott gebeut, Die Lust gefesselt war, Satan in Banden. Bis zu des Fastenmondes Wiederkehr Wird oft die Welt noch um und um sich drehen. Es seufzte eine Nachtigall so schwer, Weil ihr den Lenz entführt des Herhstes Wehen; leh sprach: En bringt ja wieder - tass die Traner! Des neuen Jahres Tag dir Blumen dar; Sie sprach: Ach! ware sicher nur die Daner! Sonat blüh'n im Garten Rosen jedes Jahr. Noch manches Fasten wird sein, manches Fest, Und Herbst und Frühlings Wonn' und Sommers Brand, Bis in des Lebens Rast sich niederlässt Ein and'res Jahr, das noch in fremdem Land. Der Stanb verschlingt von Menschen solche Zahl, Dass Staub und Mensch sich gleichbedeutend finden; Von unserm Dasein seh'n gleich Blitzes Strahl Wir jeden Augenblick ein Stück entschwinden. Wenn man vom Berge ubträgt Stück um Stück, Im Lauf der Zeiten reiest man ganz ihn nieder, Bis zu der Auferstehung, wo zurück Im Strome fliesst das Lebeuswanser wieder. O Herr | wird einst der Todesengel nah'n, Des Teufels Knecht 1) dem Odem Halt gebieten, Schwer kommt das Sterben 1) nicht dem Kund'gen an, Mögst du des Glaubens Kleinod nur behüten!

<sup>4)</sup> der apparitor, der Diener des Teufels, insofere der Todescagel, wenn er die Menschen in ihren Sünden oder in ihrem Unglauben wegnimmt, dem Teufel dient, der satche Seelen dann für sich in Auspruch nimmt.

<sup>2)</sup> كان 8. 1. 8. نكان Bork.

### Die philosophischen Bestrebungen der lautern Brüder.

Von

#### Prof. F. H. Dieterlei.

Der wichtigste Dieust, welchen die Araber in der Entwicklung der Culturgeschichte leisteten, ist die Vermittelung welche sie zwischen der zertrümmerten alten und der in der neuen Akademie im 15. Jahrhundert erblühenden neuen Bildung eintreten liessen.

Dass die Araber zwischen der zertrümmerten alten Bildung und der neuern Geistesrichtung die Brücke-schlugen, ist schon in der Wissenschaft in einer Beziehung allgemein durch den Satz anerkannt: durch die Araber und besonders durch Ihn Ruschd (Averraes) ist Aristoteles dem Abendland bekannt gemucht worden. Das heisst soviel als: Der idealen neuplatonischen Geistesrichtung. wonach man von dem Einen unfansharen Sein durch Vermittlung einer Ideenwelt in mystischer Weise die sinnliche Welt ableitete und so das All zu einer grossen Einheit gestaltete, trat die besonnene aristotelische Woltauffassung entgegen, welche die sinnliche Wahrnehmung als sichere Grundlage des Erkennens auffasste und von hier aus stufenweise das All zu erkennen suchte. Jener gesetzten Einheit im All trat nun die erkannte Vielheit der Erscheinung als Grund aller Forschung entgegen, an die Stelle einer mehr im Bilde lebenden Speculation trat der Drang nach genauer Beobachtung und der Schluse von der sicheren Beobachtung ans durch die Induction.

Wie man sehon für die logische Erkenntniss zwei Wege hat, den Schluss vom Einzelnen auf das Allgemeine (Induction) und den von der Allgemeinheit auf das Einzelne (Syllogismus), so haben wir auch in unserem allgemeinen geistigen Treiben zwei Principien, welche diesen Erkenntnissweisen entsprechen. Unser Verstand bringt uns durch die Unterscheidung eine Vielheit zum Bewusstsein, und verhindet er auch einzelnes Gleichartiges wieder, so ist er doch nur dem Arbeiter zu vergleichen welcher bei einem Bau das Einzelne zusammenfügt ohne vom Plan des Ganzen einen klaren Begriff zu haben. Neben dieser die Vielheit hervorhebenden Kraft haben wir aber eine andre Kraft, die Vernunft, in unserm Invern, welche lebt in dem Bewusstsein von der Einheit im All, und wir können

dieses Bewusstsein nimmer verleugnen 1). Wer beide Principien vereinigen konnte, der hatte den Stein der Weisen gefunden.

Plato, von dem Bewusstsein der Einheit ausgehend, hatte von diesem Sein aus die Welt construirt, indem er, um den Widerspruch zwischen dem Vergänglichen und Unvergänglichen zu beben, die Ideenwelt zur Vermittlung gebrauchte. Die neuplatonische Schule, wenn aie gleich immer mehr eich gewöhnte alles hildlich durzustellen, blieb diesem Principe treu; sie verband stets, von dem einfachen unfassbaren Sein aus, durch Vermittlung sinnlicher Bilder wie Ausstrahlung, Ausströmung, die sinnliche Welt mit dem wahrhaften Sein, sie gab nie die Einheit als Princip auf, und übersah lieber die gewaltige Kluft zwischen dem Geistigen und Sinnlichen, die afe durch Bilder verdeckte, aber nicht erklärte. Der Neuplatonismus hatte durch diese Vorstellung von der in der Welt herrschenden Einheit, von der mit dem wahrhaften Sein bestehenden Verbindung des All, dem Christenthum die Statte in der gebildeten Heidenwelt bereitet. Die Grundwahrheit des Christenthums, die von einem Gott bervorgerutene, geleitete und mit ihm verbandene Schöpfung. war der neuplatonischen Grundidee so ähnlich, dass die Kirchenväter mit diesem System die begriffliche Lehre des Christenthums begründeten. Hat man dabei nun auch nicht zu übersehn, dass eratlich das Christenthum anntatt des unfassbaren, abstracten, todten by einen lebendigen, allmächtigen Grist der Liebe in seinem Gott verehrte, und dass es ferner durch seine Lehre von der Schöpfung aus Nichts nur eine geistige nicht stoffliche Gemeinschaft zwischen Gott und Welt setzte, so war es doch natürlich dass die Lehrer der Kirche, die schon im Johanneischen Eyangelium das Varbild hatte wie die philosophische Idee des livog als in Christo verwirklicht aufgefasst werden konnte, zu ihrer begrifflichen Ausbildung den Neuplatonismus wählten. Von der Kirche ging aber mehr denn ein Jahrtausend hindurch alle Bildung bei den Christen aus und ward somit die neuplatonische Geistesrichtung und Weltauffassuog die allgemein herrschende.

Die Werke welche Jahrkunderte bindurch die Geister beherrschten, wie die des Pseudo-Dionysius, geben den hesten Belegfür diese Anzicht und erklären am besten wie man über ein Jahrtausend sich in den christlichen Staaten von dem grössten Denker aller Zeiten, von Aristoteles abwenden konnte und die klarsten Köpfe, in den mystischen Vorstellungen befangen, die jahe Kluft übersehen konnten, die doch immer zwischen dem Geistigen und Stofflichen lag.

Dieser mystischen Auffassung welche die Wahrheit schon in aller Fülle hatte, musste natürlich die Beobachtung des Einzelnen niedrig und untergeordnet erscheinen, und der mühevalte Weg des genauen auf die sinnliche Wahrnehmung begründeten Denkens, musute denen zuwider sein, welche mit einem Sprung sich in

<sup>1)</sup> Loize Mikrokosmos 1. 25%.

den Kern aller Wahrheit hincinguversetzen meinten. - Es ist somit kein geringes Verdienst der Araber, wenn sie es rermittelten, dass man die bisherige Geistesströmung verliese, die rasch und leicht zum Ziel zu führen versprach, und sich hinwandte zu dem milbevollen schwierigen Austieg eines gewaltig steilen Felsen, der doch, wenn man ihn nuch erklomm, immer nur ein begrenztes

Gebiet dem Auge zu eröffnen versprach.

Aber auch bei den Arabera war die Rückehr zur reinen Lehre des Aristoteles ein Sieg., der erst nach langem Kumpf mit den undern Geistesrichtungen gewonnen ward. Die Schriften der lautern Bruder, etwa 2 Jahrhunderte vor Averroes, gewähren eine klare Einsicht in das wissenschaftliche Bewusstsein der Araber im 10. Jahrh. Hier sehn wir nuch das Streben heide Geistesrichtungen, die des Aristoteles und die der Neuplatoniker, zu vereinen nod sich gegenseitig erganzen zu lassen. Von Aristoteles geleitet erkennen sie die Vielheit in den Erscheinungen, dem Bewusatsein von der Binbeit im All suchen sie aber durch die neuplatonische Voratellung von der Allscele zu genügen.

Somit schlug die Bildung bei den Arabern einen äbnlichen Weg ein wie im Abendland: auch bier wandte sie sich von den neuplatonischen Philosophemen immer mehr ab und der aristotefischen Benkweine zu; doch war hier der Unterschied, dass man bei den Arabern den Aristoteles nie so vergass wie im Abendland. ja dass man eigentlich die neuplatonischen Lehren nur da einführte wo die aristotelische Lehre nicht zu genügen schien, wie bei den hüheren speculativen Fragen. Die Frucht welche schop früh die aristotelische Lehre bei ihnen trug, waren nun zunächst

die Hochschätzung und Schärfung der Beobnehtung.

Donn wie im Abendland nach der Wiedereinführung des Aristoteles die Beobnehtung bei Albertus Magnus begam, ebenso war bei den Arabern durch Aristoteles schon Jahrhunderte früher der Trieb zur Benbachtung geweckt. Wir können in den von mir übersetzten 8 Artikein ), von denen 7 eine geschlossene Naturphilosophic geben [(1. Physik, Raum, Zeit, Bewegung, Form, Materie). 2. Bimmel und Welt (die Spharen). 3. Entstehn und Vergehn (die 4 Elemente). 4. Die Meteorologie (der Aether). 5, Mineral. 7. Pflanze. 8. Thier. diese Fortschritte schon verfolgen. Hatte Ptolemneus (al Magist) ein für seine Zeit richtiges System der Sphärentheorie gegehen, bei dem das Princip und die dumalige Beobachtung einander entsprachen, so nahmen die Araber als Schüler dies Princip zwar an, sie verschärften aber die Beobachtung und erleichterten durch die Einführung der sphärischen Trigonometrie die Berechnung, so dass durch die genauere Beobachtung und Berechnung die Differenz zwischen dem alten Princip und der Beobachtung immer wehr bervortrat. - Gelang es ihnen gleich nicht das noue

t) Naturauschauung und Naturphilosophia der Araber, Borlin 1861.

Princip, das des Copernicus, welches durch die genaue Beobachtung cines Tycho de Brahe und den Scharfsing eines Keppler zur bestimmten Theorie ward, aufzustellen, so arbeiteten sie doch dieser

grossen Entdeckung vor.

So erscheint bei den Arabern die vom Fixsterahimmel aus stufenweise zunehmende Grösse der Bewegung von West nach Ost gegen die allgemeine von Ost nach West sinnreich als allmählicher Verlust der Kraft des primum mobile, welche Alles umfassend von West nach Ost dreht. Diese Stufenfolge erlangt hier zum erstenmal ihren Schlussstein in der entschiednen Vergleichung der Praecessions-Bewegung des Fixaternhimmels mit der Buhnbewegung der Plancton, einer Analogie welche die Alexandriuer anzunehmen zögerten und welche in ihrer consequenten Ausbildung durch die Araber, wie sie uns hier entgegentritt, dem Copernicus ein Mittel wurde mit einem Ruck das Sphären-Gebände, dessen Schlussatein sie bildete . zu zertrummern.

Auch giebt die ganze Ansdrucksweise ein deutliches Zeugniss von dem allgemeinen Wachsthum an Geisteskraft in der Beherr-

schung mathematischer Anschaunagen.

In der Mineralogie wird zwar consequenter Weise nach uristotelischer Grundauschauung die Entstehung des Minerals aus den 4 Elementen abgeleitet, und erscheint una diese Weise freilich sehr naiv. Da aber die Mineralogie des Aristoteles verluren ist, füllt diese Darstellung wie die der Botanik eine fühlbare Lücke in dem uristotelischen System aus. Wo indessen der Beobachtung mit blossem Auge der Gegenstand offener lag, wie hei den hydrographischen Verhältnissen, sind die Erscheinungen richtig aufgefasst

und alles Quellwasser als Niederschlag dargestellt,

In der Botanik da finden wir die Pflanze am meisten dem Auge offen liegt, die Entwicklung der Pflanze in 7 zur Wirkung hervortretenden Kräften anschaulich gemucht. Hier wird das Wachethum schon durch die Assimilation erklärt, die Species schon stofflich geschieden S. 165, den Wurzeln eine einsangende Kraft zugeschrieben. Beim Palmbanin wird schon das mannliche und weibliche Individuum geschieden, und so der Anfang gemacht zu der jetzt so wichtigen Theorie vom Geschlechtalehen der Pflanze. Der Palmbaum wird done selbat genauer beobachtet und angegeben, wie die Holzfasern des Stamms in einzelne Wurzelfasern nusgehn, auch wird am Dattelkern der Samenmund genauer beobachtet. Die Warme wird schon bei den Arabern als Künstlerin und die Feuchtigkeit als Materie betrachtet, ganz der heutigen Anschäuung entsprechend: die erhöhte Wärme setzt den Chemismus der Pflanze in Gang.

In der Zoologie tritt bei den Arabern schon das Gehirn als die eigentliche dem Menschen einwohnende Lebens- und Gefühlskraft herror, wahrend das Herz nur eine untergeordnete Rolle

spielt.

Auch vom Experiment, der unter bestimmten Bedingungen bervorgebrachten Erscheinung, und der Beobachtung derselben sind schon einige Spuren erkennbar. Der vergleichenden Betruchtung biel wird das Experiment 353 heigesellt und der Druck eines Wasserschlauchs und eines Luftschlauchs je im Wasser und in der Luft beobachtet, wie auch das Feuersprühn aus einer Sundarakhlase, die der laufende Tausendkunstler in den Mund vimmt, und die Destillation des Wassers in der Destillirblase als Analogie gebraucht wird, um Naturerscheinungen zu erklären. Die vielfache Wahrnehmung brachte somit den Arabern die Vielheit im All zum Bewusstsein; dieselbe nun zu einem organisch gegliederten Ganzen zu vereinen ist die eigentliche Aufgabe der Naturphilosophie. Die Lösung dieser Aufgabe ist aber so ungemein schwer, dass sie bis jetzt den schärfsten Denkern noch nicht gelungen ist. Kann man es daher den späteren Griechen wie den Arabern verdenken, dass sie zur Lösung dieser Aufgabe den bisher eingeschlagenen Weg verliessen und sich der andern Geistenrichtung in die Arme warfen, welche von dem Einen ausgehend, auf den Schwingen poetischer Anschnung die Klufte überfliegend, wie mit einem Bande vom hochsten Himmel aus das All bis in die tiefsten Tiefen, das Kleinste mit dem Grössten verhand? Verbiess ja doch diese Lehre der dem lanern des Menschen mit ewigem Griffel eingegrabenen Wahrheit zu genugen. So wurde die neuplatonische Lehre von einer vom Höchsten ausgehenden, das All bis in die innersten Tiefen durchdringenden und dann zum hächsten Anfang wieder zurückkehrenden Allseele gebraucht, um das aristotelische System zu vollegden und zu kronen. Die wissenschaftliche Ausführung dieses Gedankens gehen die lautern Bruder in der dritten Reihe ihrer Abhandlungen von 30 - 40, in den psychologischen Tractaten. Nachdem ich im Jahr 1858 in meinem Buch "der Streit zwischen Mensch und Thier", durch die Uebertragung der so einnreichen Amphilogie, so wie in den an dieselbe gehängten Abhandlungen die Geistesrichtung der lautern Brüder sowohl in theoretischer als practischer Beziehung im aligemeinen darzustellen gesucht, dann in der 1861 von mir veröffentlichten Naturanschauung und Naturphilosophie der Araber diese Philosophen mehr als Schüler des Aristoteles hingestellt habe, möchte ich durch die Veröffentlichung der drei folgenden Abhandlungen klar machen, wie dieser philosophische Orden in neupythagoraischer Weise die unendliche Vielheit aus der Kinheit abzuleiten auchte.

Es wird in der Geschichte der Philosophie mit Recht hervorgehoben, dass die Emanation bei den Neuplatonikern, als dem griechischen Geiste fremd, orientalischen Einflüssen, die besonders in der zwischen Abendland und Morgenland vermittelnden Weltstadt Alexandria stattfauden, zugeschrieben werden musse. Wer kann auch leugnen dass diese mystische Richtung so recht dem B4 XV.

intuitiven Charakter des Orients entspricht! Diese orientalische Geistesrichtung erhielt von den Griechen die Form, während die Griechen von den Orientalen das Princip, durch innere Anschauung sich ins wahrhafte Sein zu versenken, unnahmen. Wie ungemein gross die Einwirkung dieser Lehren auf die Orientalen war, zeigen besonders sebon die Gnostiker.

Die Ausführung dieser Principien in einer bis zum Ursprung alles Seins hindringenden Religionsphilosophie geschab, wie bekannt, durch den platonisch gehildeten alexandrinischen Juden Philo. welcher die judische Religion mit der griechischen Speculation in Einklang zu bringen suchte, wozu ihm die Unterscheidung eines mystisch tieferen Sinnes und des blossen wörtlichen Sinnes in der heiligen Schrift wesentliche Dienste leisten musste. Es ist leicht dieselbe Geistesrichtung bei diesen lautern Brüdern zu erkennen, und finden wir hier ganz dieselben Bestrebungen, ganz dieselben zur Erreichung ihres Zieles eingeschlagenen Wege. Von den griechischen Philosophen, den Neupythagorägen, welche dieser Geistesströmung folgten, ist der bedeutendste Plotin. Plotin spielt unter den von asch-Schahristhat 1086-1116 behandelten Philosophen keine geringe Rolle; er heinst schlechtweg der griechische Lehrer, ohne unmhaft gemacht zu werden, und werden hier eine Reihe von Sätzen angeführt (S. 334) die den Eungaden des Porphyrins, des Schülers des Plotin, entnommen sind, vgl. Haurbrücker's Uebersetzung II, 429. Die mehr als ein Jahrh, früher zusammengestellten Schriften der lautern Brüder, welche, wie wir oben nachgewiesen haben, in den naturwissenschaftlichen Abhandlungen dem Aristoteles folgen, zeigen nun in der dritten Reihe, in den psychologischen Abhandlungen, eine grosse Hinneigung zu Plotin, dessen System und dessen ganze mystische Geistesrichtung sie offenbar sehr anvog.

Plotin lässt aus dem ör oder er oder ankoic iv. dem abstractou Begriff des absoluten Seins, aus dem Princip alles Guten nyn-For wegen seiner Ueberfülle, ohne eine Veränderung in dem elben, das zweite, die Vernunft roug emaniren, welche, die Anschauung der unterschiedlosen Einheit denkond, diese Einheit zur unterschiedenen Vielbeit bringt. Das Denken dieser Vernunft als das schöpferische göttliche schafft die Ideenwelt sowie auch eine intelligible Materie 1), da das göttliche Schaffen Ideen- und Sinnenwelt umfasst.

Wie die Vernunft aus Gott, so geht aus der Vernunft die Seele hervor als ein intelligentes Wesen, aber mit dunklerem Schauen und Denken, denn sie schaut ihr Object nicht in nich. sondern in der Vernunft. Sie ist einmal dem Haberen, der Vernunft, ein andermal dem Niederen, der Sinnlichkeit, zugewandt.

Wir haben hier dieselbe Reihefolge der Potenzen wie bei Plotin, und stimmen 1. 2. 3 vollständig überein.

<sup>1)</sup> Zeller, Geschichte d. gr. Phil. III. 738.

Diesen drei geistigen Principien steht bei Plotin die Materie gegenüber als das durchaus Bestimmungslose, Form- und Regungslose, die Negation des Seins ohne allen Antheil am Guten, das Bose, aber doch nothwendiges Substrat woran die Form sich bildet und nothwendige Bedingung des endlichen Seins. Dagegen finden wir bei diesen Arabern ganz in derselben Weise wie die Vernunft aus dem ör und die Scele aus der Vernunft, als das Vierte die Urmaterie aufgeführt, welche somit der geistigen Welt durchaus nicht entgegengestellt wird und erst durch Annahme der drei Dimensionen zur zweiten Materie wird. Die Annahme dieser obstructen Materie bei den Arabern hat nun offenbur auch bei Plotin schon ihren Anhalt, indem ja die Vernunft schon das All schöpferisch denkt und in dem Bereich der Vernunft schon eine intelligible Materie besteht. Ferner ist ja offenbar dass bei Plotin ein steler Widerspruck herrscht zwischen der schlechten, dem Geistigen gegenüberstebenden Materie und der Anerkennung der Schönheit und der Harmonie dieser Welt, die doch aus jener Materie gehildet ist. Endlich ist die Verhindung des Geistes mit der Materie, wenn die letztere dem ersteren direct entgegengesetzt ist, doch immer ein gur schwieriges Problem. Man kunn nun vermuthen dass die Araber auch hierhei nicht ohne griechische Vorbilder sind, wie schon die Unberschrift der dritten Abhandlung dies als eine pythagoraische Lehre angieht. Dennoch aber konnte man den Arabern, welche an dem muhammedanischen Begriff von Gott noch festhielten, die Aenderung des plotinischen Systems eher zufrauen, da sie ja von der Schöpfung durch den Schöpfer allein obne Bedingung der Materie überzeugt waren.

Die Folgen dieser Verschiedenheit sind klar. Durch den Gegensatz zwischen der Materie und dem Geistigen wird der Dualismus als Princip aufgestellt und die Rinheit des Alls verrissen, wie dies bei den Neuplatonikern und besonders den Gonstikern in seinen Consequenzen, den zwei Welten bervortritt. Dadurch aber dass diese Philosophen von dem Faden einer Zahlenreibe geleitet den gewaltigen Sprung vom Geistigen zum Sinnlichen wagen und die Kluft zwischen beiden, wenn auch nur trügerisch, durch die erste Materie überbrücken, halten sie, wenn auch nur mehr ansserlich, die Einheit im All zwar fest, bereiten aber dadurch, dass sie den Stoff mit dem Geistigen direct verbinden, für consequentere Denker den Uebergang zum Pantbeismus vor, wie denselben ein Jahrhundert später al Chazzall entwickelte. Danach scheint es doch nicht ganz richtig, wenn Prof. R. Gosche in seiner geistreichen Abhandlung über al Chuzzilis Leben und Werke, in den Abhandlungen der Berliner Akademie 1859, S. 243, die von al Ghazzult begründete neue Philosophie des 5. Jahrh, der Higrn in den schärfsten Gegensatz zu den Aufklärern von Busra (den lautern Brüdern) stellt. Im Gegentheil haben die lautern Brüder durch diese Auffassung der neupythagoraischen Lehre dem Pantheismus, d. h. der

in al Ghazzalt durchbrechenden pantheistischen Auffassung vollständig vorgearbeitet, wenn sie auch selbst, von einem zu lebendigen Bewusstsein eines allmächtigen und allgütigen persönlichen Guttes durchdrungen und mehr in eklektischer als in consequenter Bildung geschult, vor dieser Consequenz noch zurückwichen 1).

Der Gedanke von der Einheit in der Vielheit und die Entstehung der Vielheit aus der Einheit gipfelt in dem Ausspruch : "die Welt ist ein grosser Mensch", denn in demselben wird die harmonische organische Entwicklung des Alls aus Einem Sein und die Zusammenschliessung aller Dinge in Ein Sein zum Bewusstsein gebracht. Wir haben es daher für passend erachtet den 33. Troctat noch hinzuzufügen, wenn derselbe auch mehr als die beiden andern an der Schwäche leidet, dass er im Streben den Gedanken zu popularisiren allzuoft zu Bildern aus dem Leben seine Zuflucht nimmt, und ein jedes aus vielen geordneten Einzelheiten bestehendes Ganze Anhaltspunkte zur Vergleichung hergeben mass. Der jenem Gedanken parallele Satz : "der Mensch ist eine kleine Welt. der Mikrokosmos", wird von diesen Philosophen in zwei physiologischen Abhandlungen behandelt, und hoffe ich diese bald folgen zu lassen.

Zugleich aber ist dieser Tractat von grossem Interesse für die Charakteristik der Geistesrichtung dieser Philosophen, da er ein recht klares Beispiel von der Verschmelzung griechischer Phi-

losopheme mit muhammedanischen Glaubeussätzen giebt.

Da wir durch die übersetzten Stücke schon ein bestimmteres Urtheil über die lautern Brüder fällen können, so fragt es sich. welche Stelle wir ihnen in der Entwickelung der arabischen Phi-

losophie anzuweisen baben.

Die Philosophie ist bei den Arabern durchaus von den Griechen hervorgerufen und beeinflusst, und dieser Einfluss griechischer Philosophie muss in der Entwickelung der arabischen Wissenschaft schon sehr früh angenommen werden. Sogleich nuchdem hachgehildeten Ländern wie Syrien und Persien das Glanbensjoch des Islams aufgelegt worden war, musste sich die gekränkte alte Bildung auch dagegen erheben und mit den atarren Sätzen der neuen Religion, welche, da sie den Menschen als absolut nichtig Gott gegenüberstellte, eigentlich jede Geistesentwickelung abschloss, den Kampf aufnehmen. Dennoch aber konnen wir den Anfangspunct der arabischen Philosophie erst von ihrem ersten Lebensact aus datiren. Als einen solchen müssen wir jene Erklärung des Wasil ibn 'Ata (80-131) bezeichnen, des Begründers der Mu taziln, der offen seine Abweichung von der starren Orthodoxie bekannte und

<sup>1)</sup> Past konnte man sied versucht fühlen als eine Paralleje aus der neusten Zeit anzusühren dass D. Strauss (irriger Weise) sich in seiner Dogmatik den consequenten Schüler Schleiermachers nenut, welcher nicht gewagt habe die Consequenzea seines eignen Systems zu ziehen.

durch die gewonnene Bildung die Schärfen der muhammedanischen Glaubenssätze zu mildern suchte 1).

1: So beginnt denn die erste Periode der nrabischen Philosophie etwa ein Jahrh, unch der Flucht. Ihr Streben ist die Satzungen des Islam, wenn auch in gemilderter Form, festzuhnlten und den Koran so auszulegen, dass seine Aussprüche der damaligen Bildung nicht widersprechen, sondern eine geistige Entwickelung zulassen. Die hizarre Formel: der Koran ein Geschaffenes, kennzeichnet sowohl die speculative Richtung der Mu'tazilu, den Attributen Gottes keine wirkliche Existent zuzuschreiben, als auch das andere Streben, die Aussprüche des Koran freier zu deuten. Die Geschichte der Araber gieht Zeugniss von dem gewaltigen Ringen dieser Geister, die unter al Mamun fast den allgemeinen Sieg errangen, dann aber seit 850 mit ausserer Gewalt verfolgt und unterdrückt wurden,

II. Diese äussere Gewalt zwingt den Geist eine andere Richtung anzunehmen. Man schliesst einen Scheinfrieden mit der Orthodoxie, indem man einen geheimen und einen ausseren Sinn im heiligen Buche unterscheidet, sonst aber aus der griechischen Philosophie alle Elemente zusummensucht, um aus ihnen die Bausteine zum Aufbau einer geistigen und geistlichen Bildung zu gewinnen. Dieses Streben hat einen mehr eklektischen Charakter, so dass man sieh noch nicht die Consequenzen zieht, die ausder Zusammenstellung solcher beterogenen Bruchstücke der früheren Bildung hervorgehn. Im Allgemeinen gilt; das Gemüth sucht seinen Trust mehr in der neuplatonischen Geistesrichtung, der Verstand dagegen sucht seine Bildung in der aristotelischen Schule. Diese Geistesrichtung repräsentiren die lautern Brüder in ihrer encyclopadischen Zusammenfassung des ganzen Bereichs des Wissens in 51 Abhandlungen. Diese eklektische Richtung beherrscht den Geist der Araber etwa von 850-1000. Nennen sie sich gleich Sufi's, so sind sie doch von der späteren consequenten sufischen Schule durch das Festhalten eines persönlichen Gottes durchaus geschieden 2).

III. Die schlummernden Keime erwachen: man aucht-consequenter die verschiedenen Geistesrichtungen zu verfolgen und wendet sich zunächst an die neuplatonischen Elemente, besonders an die von Plotin überlieferten Philosopheme. Die hier gegebene Entwickelung von der Einheit zur Vielheit durch die 9 Stufen erscheint in der Geschichte der Speculation vielfach wieder, sie beherrscht auch die Geister der Juden im Mittelalter 1). Der Rückschluss ist einfach. Es ist das Streben von der Vielheit in die Kinheit des wahren Seins zuriickzukehren. Da aber Geist und Stoff nicht geschieden und die Vielheit von der Einheit direct abge-

<sup>1)</sup> Vgl. Abulfeda's Annalon ad non. 131. 1, 478. 2) Vgl. Thier and Measch S. 245.

<sup>3)</sup> Literaturblatt des Orients IX. 1848; 61. wo für die beste oder die intelligible Materie des Plotin die Zurn, die Form, eintritt; vgl. auch Helfrich, Raimond Lall 81.

leitet wird, so fällt Natur und Gott zusammen; die Personlichkeit Gottes wird aufgegeben und der Pantheismus consequent entwiekelt. Diese Geistesrichtung finden wir in der Krone des Sufismus, in al Ghazzālī 1059-1111, vollendet. Es ist richtig wenn man diese Wendung der Speculation aus einer Reaction des indogermanischen und besonders des persischen Geistes gegen die aufgezwungene, einseitig semitische Religion, den Islam, erklärt; hei der wissenschaftlichen Ausbildung dieser Geistesrichtung aber wird wie bei aller wissenschaftlichen Thätigkeit der Araber griechischer Kinfinss nicht zu leugnen sein.

IV. Diese auf directe Anschauung des Seienden dringende und mehr in Bildern als in strengen philosophischen Schlissen sich hewegende Denkweise hat sich erschöpft. Das Streben nach nüchterner und streng logischer Begründung des Wissens macht sich geltend. Man wendet sich an den Meister des Denkens, an Aristoteles, und ist bemüht durch die Erklärung seiner Schriften nach ihm sich zu schulen. Diese Richtung krönt Ibn Ruschd (Averroes), durch und durch Aristoteliker, um 1200. Er vermittelt die Kenntniss des Aristoteles für das Abendland, und dieser Dienst, den die Araber der

Cultur des Geistes geleistet haben, geht auf ihn zurück.

Der Mohr hat seine Dienste gethan, der Mohr kann gehn, sagen diejenigen, welche deshalb, weil die Orientalen nicht in knupper klassischer Form ihre Forachungen durzustellen verstehn, das, was die Argher zur Entwickelung der Geistesbildung beigetragen, verachten. Wir aber vehen in dieser Kntwickelung bei den Arnbern ein ebenso gewaltiges Ringen der Geister wie es in der späteren Bildung stattfindet, wenn sie es anch, von ansseren Mitteln wenig unterstützt, nicht zu dieser Höhe des Wissens brachten. Wir erkennen bei ihnen denselben regen Geist des Forschens an, der sie wie die spätern Philosophen als die Schüler der Griechen kennzeichnet. Wir mussen ihnen sogar den Vortritt zugestehen, da sie, nachdem der Geist sich bei ihnen wie bei den Occidentalen im Mittelalter lange in mystischer Speculation abgemüht hatte, zuerst wieder zur nückternen Weise des Aristoteles zurückkehrten und die Beobachtung wieder als den Grund alles Wissens betrachteten und dieser zu ihrem Recht zu verhelfen auchten. Gelang dies ihnen aber nicht so wie uns Neueren, so waren daran meist ihre unvollkommueren Mittel schuld.

# Die einunddreissigte Abhandlung

ist die erste welche über die Anfange des Vernünftigen und des Körperlichen nach der Annicht des Pythagoras und der Erkenntniss der Sulis handelt; sie ist die erste von den Abhandlungen der lantera Bruder, welche die Seele behandeln.

Das Ziel derselben ist dies, darzustellen dass der herrliche Schöpfer, als er das Seiende hervorrief und das Geschaffene hervorgehu liess, dies so ordnete und reihte, wie sich die Einer van der Eins aus, die ja vor der Zwei war, ordnen. Er machte dass eine jede Gattung des Geschaffenen auf eine speciell bestimmte Zahl hinweist, immer einander (Gattung und Zahl) entsprechend;

denn so war es am weisesten und sichersten.

Der weise Pythagoras, der erste welcher über die Natur der Zahl disputirte, sagt dass die Natur des Seienden der Natur der Zahl gemass sei, dass also der, welcher die Natur der Zahl. ihre Gattungen, Arren und Einzelnheiten kenne, im Stande sei die Menge der Gattungen und Arten des Seienden zu erkennen. Auch hob er bervor was für eine Weisheit in der Vielheit des Seienden. in welcher sie gerade jetzt bestehe, liege, so dass es weder mehr noch weniger geben könne.

Denn da der gebenedeite und erhabene Schöpfer der Grund des Seienden, der Schöpfer alles Geschaffenen und der in Wahrheit Eine ist, so ware es nicht weise, wonn alle Dinge in jeder Hinsicht nur Eine, noch auch wenn sie in jeder Hinsicht von einunder verschieden waren, nondern sie mussten nothwendig Eins der Materie, aber viele der Form nach sein. Auch wäre es nicht weise, wenn alle Dinge als 2 oder 4 und nicht als mehr oder weniger beständen, sondern es ist das weiseste und sicherste, dass sie in den Manssen und Zahlen bestehen worin sie jetzt sind. Dies gehört zur höchsten Weisbeit, dass die Dinge als 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and so fort bis zu irgend einer Zuhl hin bestehen.

Als Zwei bestehn Dinge wie Materie und Form, Substanz und Accidens, Ursach und Wirkung, einfach und zusammengesetzt, dunn und dick, durchsichtig und undurchsichtig, hell und dunkel, beweglich und ruhend, hoch und niedrig, warm und kalt, feucht und trocken, schwer und leicht, schädlich und nützlich, gut und schlecht, richtig und fehlerhaft, wahr und falsch, männtich und weiblich, kurz alles was paarweise besteht, wie Gott der Erhabene sagt (Sur. 51, 49): Von jedem Dinge schufen wir ein Paar.

Als Drei bestehn Dinge wie die 3 Dimensionen Länge, Breite, Tiefe, oder die 3 Maasse Linie, Fläche, Körper, oder die 3 Zeiten Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart; die 3 Modalitäten Möglichkeit, Nothwendigkeit und Unmöglichkeit; die 3 Wissenschaften Propadentik, Natur- und Religionswissenschaft; kurz

alles was eine Mitte und zwei Enden bat.

Als Vier bestehen Dinge wie die 4 Natureigenschaften Hitze, Kilte, Peuchtigkeit, Trockenheit; die 4 Elemente Wasser, Luft, Fener und Erde; die 4 Humores gelbe und schwarze Galle, Blut und Schleim; die 4 Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter; die 4 Himmelsgegenden Osten, Westen, Norden und Suden; die 4 Winde Ost-, West-, Nord-und Südwind; die 4 Pflöcke (des Himmelszelts) Oben, Unten, Rechts und Links; die 4 Lebeusalter Kindheit, Jünglings-, Mannes- und Greisenalter; die 4 Zuhletufen Einer, Zehner, Hunderte, Tousende.

Die Dinge welche als Fünf bestehn, sind die 5 Irrsterne Saturn, Jupiter, Mars, Venus, Mercur; sie beissen die irrenden, denn sie haben die rück- und rechtläufige Bewegung. während weder Mond noch Sonne die rück- und rechtläufige Bewegung haben. Auch sind die Körper der Natur fünf, nämlich der Körper des Himmelsrunds und die 4 Elemente darunter, d. h. Fener, Luft, Wasser, Erde. Auch sind die Gattungen der Kreatur fünf, Mensch, Vogel, Schwimmer, Läufer unf 2 oder 4 (ich vermuthe 4 und 6) Füssen und die auf dem Bauch Kriechenden. Auch gieht es 5 Sinne bei den Geschöpfen von vollständiger Bildung, nämlich Gehör, Gesicht, Geruch, Geschmack, Gefühl. Fünf Theile hat die Pflanze von vollständigem Ban, den Stamm, die Wurzel, die Aeste, das Blatt und die Prneht. Fünf sind auch der im Buch des Euklid !) erwähnten Hauptfiguren, erstlich die Penerfigur mit 4 dreieckigen Flachen (Tetraeder), dann die Erdfigur mit 6 Flächen (Kubus), drittens die Wasserfigur mit 8 dreieckigen Flächen (Oktaeder), viertens die Luftfigur mit 20 dreieckigen Grundlagen (Ikosaeder), fünftens die Himmelsfigur mit 12 fünfeckigen Flächen?) (Dodekaeder). Fünf sind auch der Hanptverhältnisse der Musik, das Gleiche, der Theil (die Hälfte), die (andern) Theile, das Doppelte und Vervielfachte. Dann giebts 5 feste Stützen unter den Propheten, Noah, Ibrahim, Moses, Jesus und Muhammed. Fünf sind auch der Tage deren Namen in allen-Sprachen nach der Zahl benannt, im Arabischen wie im Persischen. Auch giebt es 5 Tage die von der Gesammtheit des persischen Jahres weggenommen sind (das sind die 5 Schulttage am Ende des Jahres).

Darin dass dies in diesen speciell bestimmten Zahlen besteht, liegt eine Hinweisung für den mit überwiegender Veraunft, feinem Verständniss und scharfer Einsicht Begabten. – Fürwahr Gott der herrlich gepriesene hat Engel. Sie, die Auswahl seiner Schöpfung und die Heere unter seiner Krestur, sind diesen speciellen Zahlen gemäss. Ihrer Würde ist keine Trübung beigemischt.

Ihnen kam die Hindentung zu für diese uralten speciell bestimmten Dinge; Gott schnf sie seine Welt zu bewahren, er machte sie zu Bewohnern seiner Himmel, er machte sie zu Leitern seiner Sphären, zu Treibern seiner Gestirne, zu Ernährern der Pflanzen auf der Erde und zu Hirten seiner Kreatur. Zu ihnen gehören die Boten unter Gottes Propheten. Durch sie kommt Offenharung und Prophetenwürde auf einige Meuschenkinder. Sie steigen nieder mit den Segnungen aus den Himmeln, sie steigen dann wieder auf mit den Handlungen der Kinder Adams und mit ihren Geistern. Auf sie weist Gott hin in den Aussprüchen des Gesetzes und den Bestimmungen des Religionsbrauchs. So giebts 5 Gebete, 5 Wa-

2) Offenbar fehlerhaft. Die Wasserfigur ist das Ikosaeder und die Linft-

<sup>1)</sup> Dies sind die 5 regulären Rärper, Enklid Elemente XIII, MIV, XV. -

schungen, der Bedingungen des Glaubens sind 5, der Islam ward begründet auf 5, der Imame des Glaubens giebt es 5, der Vortrefflichen unter den Verwandten (Muhammeds) giehts 5, der Stufen auf die Kanzel des Propheten sind 5, und der Bestimmungen für die Pilgerfahrt sind 5, der für Minn und Arafat bestimmten Tage. sind 5, und der im Anfang der Suren des Korans gebrauchten Monogramme aind 5, von einem bis fünf Buchstaben. Alle diese Fünfer sind Andeutungen und Hinweisungen auf die 5 vortrefflichen Engel, von denen einem jeden 5000 oder 50000 oder 500000 oder noch mehr immerfort folgen. Auf sie wird in einer Auzahl von Kornnversen hingewiesen, so 16, 2: Er sendet die Engel mit dem Geist nach seinem Befehl nieder zu welchem seiner Knechte er will; 19, 65; Nur auf Befehl deines Herrn steigen wir nieder; 37, 164: Keinen giebt es unter uns der nicht eine bestimmte Stelle hatte: führwahr wir sind die in einer Reihe Gottes Preis Ausrusenden. Auf die 5 vortrefflichen Engel deutet der Prophet. bin, wenn er sagt: Es berichtet Gabriel von Michael, von Israfel, von der Tafel, von dem Schreibrohr.

Durch das von uns Hervorgehobene ist der Ausspruch der pythagoraischen Weisen klar, das Seiende sei der Natur der Zahl gemass.

Die Dinge, welche als Sechs bestehn, liegen zunächst in der Natur der Sphären, im Bestand der Sternzeichen und den Zuständen der Sterne. Der Sternzeichen gieht es 12, von denen sind 6 manulich und 6 weihlich; 6 davon sind dem Tage und 6 davon der Nacht angehörig, 6 nördlich und 6 südlich vom Aequator, 6 steigen in grader Richtung (nach Norden) und 6 in krummer Richtung (nach Suden) auf?), 6 stehn auf der Seite der Sonne und 6 auf der Seite des Mondes, 6 gehn auf bei Tag und 6 bei Nacht, 6 sieht man stets über der Erdscheibe, 6 sind unter der Bede. Die 6 Zustände der Sterne sind nun folgende: sie sind entweder in der Erdferne oder in der Erdnähe, sie stehn hoch oder niedrig-(in Bezng auf den Horizont), sind entweder mit dem Kopf oder mit dem Schweif des Brachen verbunden: dies sind 6 Zustände. Sechs andre von ihren Zuständen sind, dass sie in der Conjunction (O Grad von der Sonne in Länge entfernt) oder in der Oppusition (180 Grad). im Viereck (90 Grad), Dreieck (120 Grad), Sechseck (60 Grad) oder ausfallende sind, so dass nicht der eine Theil auf den andern hinschaut (d. b. die nicht aufgehende Theilung des Umkreises). Dinge unter dem Mondkreis, welche als 6 bestehn, sind die 6 Seiten welche auf die Körper Bezug laben. Sechs andere wurden für die Maasse und Gewichte bestimmt, an balben und ganzen Armlängen, an Gefäss- und Gewichtmassen. Alles dies ist in Sechstheilung, da dies die erste vollendete Zahl ist  $(2 \times 3)$ .

Die Dinge, welche als Siehen hestehn, haben wir schon hervorgehoben, denn eine Anzahl von Gelehrten haben sie mit Liebe

<sup>1)</sup> Sobie und logie, Gesetze der Asquator- und Ekliptik - Eintheilung.

behandelt und weitläufiger besprochen; dies ist eine Erkenntniss welche sich bei den Gelehrten vorfindet.

Von den Dingen, die als Acht bestehn, haben wir schon im Tractat über Musik gehandelt und haben nicht nothig dies zu wiederholen.

Die Dinge, welche als Neun bestehn, haben mehrere inder mit Liebe behandelt und vielfach sie erwähnt, wie auch ein Gelehrter at Kijal sie mit Vorliebe behandelt und in bekannten bei den Gelehrten sich vorlindenden Büchern besprachen hat. Auch haben wir etwas davon in einigen unsrer Tractate und in einem voranfgebruden Abschnitt dieses Tractates hervorgeboben, indem wir sagten, dass alle allgemeinen Dinge 9 Stufen bildeten, nicht mehr und nicht weniger, ganz den 9 Einern entsprechend, welche von allen Völkern übereinstimmend angenommen würden, damit die angenommenen Dinge den Dingen der Natur, welche doch nicht das Werk der Menschen, sondern das des weisen hochgepriesenen Schöpfers sind, entsprächen. Alle Alldinge bilden 9 Stufen; die Dinge zerfallen in zwei Arten, in nicht mehr und nicht weniger. nämlich nur in Allding und Theilding. Die Alldinge bilden 9 Stufen in wohlbewahrter Reibe und mit featstehendem Wesen, und diese sind wie die 9 Einer. Der Erste der Schäpfer, der einige, einzige, ewige, uralte, der die Dinge hervorrief nachdem sie nicht waren. Dann darunter die Vernuuft welche als die mit zwei Kraften bekannt ist: dann darunter die Seele mit drei Verhindungen; dann die erste Materie mit vier Beziehungen; dann die Natur mit fünf Dingen; dann der Körper mit weche Seiten, Oben, Unten, Rechts and Links, Vorn und Hinten; dann das Himmelsrund mit siehen Leitern (Planeten); dann die Elemente mit acht Mischungen; dann die entstandenen Dinge mit drei Arten und Zahlen.

Erklärung und Durlegung. Der erhabene berrliche Schöpfer ist vor allem Seienden, wie die Eins die Wurzel und der Anfangspunkt der Zuhl ist. Von der Eine läuft die Zuhl ununterbrochen vorwarts, sie mag gross oder klein, gerad oder ungerade, ganz oder gebrochen sein. Die Kins ist Grund der Zahl, wie der grosse und herrliche Schöpfer der Grund der Dinge ist, sie ins Dasein ruft, sie ordnet, und ihnem Bestehn Vollendung und Vollkommenheit verleiht. Wie aun die Eine keinen Theilnehmer und keinen Gleichen hat, so ist nuch der erhabene Schöpfer Kiner, ohne Achalichen, ohne Gleichen, ohne Genossen. Wie die Eins jeder Zahl Namen und Moass verleiht, so gab auch der herrliche erhabene Schöpfer allem Seienden das Sein. Wie im Bestehn der Eins das Bestehn der Zahl beruht, so liegt auch im Bestehn des herrlich gepriesenen Schöpfers das Bestehn und die Dauer des Seienden.

Wie ferner die Zwei aus der Wiederholung der Eins hervorging, so ist auch die Vernunft das erste Sejende, welches aus dem Sein des herrlich erhabenen Schöpfers emanirte. Sie ist, wie bekannt, die mit zwei Kräften, sie rief der hochgepriesene erhabene Schöpfer ins Dasein, er liess sie entstehn. In ihr ist das Natürliche und das Erworbene, um auf ihre Stufe unter den Seienden binzudenten.

Wie sieh dann die Drei nach der Zwei von der Eins aus ordnet, so ordnet sieh die Seele im Sein nach der Veraumft. Sie hat drei Verbindungen und drei Gattungen, die pflanzliche, thierische und vernfinftige. Dies dient als Hindentung auf ihre Rungstufe unter dem Seienden.

Wie sich dann die Vier ordaet nach der Drei, so ordnet sich die Materie nach der Seele, und zwar die Urmaterie. Deskalb sagt man, die Materie zerfalle in vier Arten, Materie des Werks, Muterie der Natur. Allmaterie und Urmaterie, damit diese vier Arten auf ihre Rangstufe unter dem Seienden hindenten.

Wie dann die Funf sich nach der Vier ordnet, so ordnet sich die Natur nach der Urmaterie; deshalb sagt man, der Naturen gebe es funt, die erste die Natur des Allhammels und vier unter dem

Himmel (vier Elemente).

Wie dann die Seche sich nach der Fünf ordnet, so ordnet sieh der Körper nach der Natur. Deshalh sagt man, der Körper halie sechs Seiten.

Wie dann die Sieben sich ordnet nach der Sechs, so ordnet sich der Allbimmel nach dem Körper, deshalb läuft der Allbimmel über sieben Leitsternen, damit dies eine Hindeutung sei auf seine

Rangstufe unter dem Seienden.

Wie dann die Acht sich nach der Sieben ordnet, so ordnen sich auch die Elemente im Innern des Allhimmels; deshalb sagt man, die Elemente haben acht Mischungen. Die Erde ist kalt und trocken; das Wasser kalt und feucht; die Luft warm und feucht; das Fener warm und trocken; damit diese acht Kigenschaften

auf thre Rangstufe im Scienden hinweisen.

Wie dann die Neun sich ordnet nach der Acht, so ordner sich die Producte mich den Elementen. Wie dann die Neun die leixte Stufe unter den Einern einnimmt, so bilden auch die Producte die letzte Stufe der Alldinge, welche die Matter sind, namlich Mineral, Pflanze, Thier. Das Mineral zerfällt in drei Arten : I. die Stanbartigen, sie schmelzen weder noch verbrennen sie, wie Vitrial, Spiessglas und dergl. 2. Die Steinarligen schmelzen, doch lassen sie sich nicht verbrennen, so Gold, Kupfer, Silber u. dergl. 3. Das Wasserartige schmilzt und verbreunt, Schwefel, Pech und andres.

Die Pflanze hat drei Arten: sie wird entweder gepflanzt, wie die Bäume, oder gesäet, wie das Korn, oder schiesst von selbst auf, wie Gras and Futter.

Das Thier hat drei Arten: erstlich die welche gebären und säugen, zweitens die welche Rier legen und brüten, drittens die welche aus der Fäulniss entstehen.

So linben die Producte drei Cattungen mit neun Arten, damit dies hinweise auf ihre Rungstufe unter den Alldingen. So ist

durch das Erwähnte klar, dass die Alldinge auf diesen neun erwähnten und erklärten Stufen stehn. Die Theildinge aber sind unter diesen vorerwähnten Alldingen mit inbegriffen.

Beweis von dem Vorbestand und der Kugelgestalt der Welt.

Da der herrliche, erhabene Schöpfer das Seiende hervorrief und das Entstehende hervorgehn hiess, er dies dann ordnete und reihte, setzte er alles in das lanere einer Sphäre, die es von allen Seiten umgiebt, wie Gott der Gepriesene angt: Alle in einer Sphäre preisen Gatt (21, 34). Dieser Althimmel ist kugelurtig rund und hohl, die anderen Sphären in seinem Innern sind rund, die einen die andern umgebend, so wie die Ringe im Ki und der Zwiebel. Es sind dies II Sphären, die Sonne liegt in der Mitte der Sphären, 5 liegen über dem Sonnenkreis und 5 durunter. Darüber liegt der Kreis des Mars, dann der des Jupiter, dann der des Saturn, dann der der Fixsterne, dann der Umgebungskreis. Unter der Sonnensphäre liegt die des Mercur, die des Mondes; dann die Sphare der Eiskälte, die der Luft und dann der Erdkreis, der letzte liegt in der Mitte. Die Erde ist weder hohl noch locker, trotz der Menge der Höhlen, Buchten und Tiefgrunde in derselben.

Die Sterne sind kugelgestaltig, leuchtend und rund, wie dies im Buche Almagist mit geometrischen Enweisen dargelegt ist, Gott machte die Gestalt der Welt kugelartig rund, denn dies ist die vortrefflichste aller Körpergestalten, der dreieckigen, viereckigen, fünf- ader sechseckigen, der (regelmässigen) Quadratformen und der unregelmässigen und sonstigen Formen. Sie lässt die grösate Ausdehnung und Beschränkung zu, sie hat die schueliste Bewegung und ist am wenigsten den Unfällen ausgesetzt. Ihre Aussenseiten sind gleichmässig und ihr Mittelpunct liegt grade in ihrer Mitte, sie kann auf ihrer Stelle umkreisen ohne etwas andres , zu berühren. Ihre weiteste Hühe ist immer ein Punct, die aber alle einamler nab sind. Sie kann sich im Kreise umdrehen oder auf der graden Linie. Diez alles sind Anlagen und Bigenschaften, welche sich bei keiner andera Form finden.

Der Allhimmel wird in 12 Theile getheilt, denn diese Zahl

lässt sie sich am meisten theilen.

Durch das Erwähnte ist klar dass diese Gestalt die vortrefflichste von allen ist und dass der herrlich gepriesene Schöpfer das weiseste und sicherste schafft, und aus diesen beiden Vorder-

sätzen folgt, dass die Welt kugelgestaltig rund ist.

Da die göttliche Weisheit und herrliche Fürsorge es erforderte, dass der herrlich gepriesene Schöpfer die Welt und ebenso die Spharen and die Sterne kugelartig rund schuf, weil ju diese Gestalt vor allen Körpergestalten den Vorzug hat, so machte er auch die Bewegung der Sterne und Sphären kugelartig rund,

Ein jeder der 7 Sterne kreist in einer kleinen Zone, die die

Umkreiszone (Inlzuzlog) beisst, und diese Kreise schwingen sich in Kreisen mit veränderten Mittelnuncten um, welche auf dem Rande der Sternburgssphäre, welche die undern Sphären umgiebt, umkreisen. Diese Umgehungssphäre kreist auch in je 24 Stunden cinnal um die Erde von Ost nach West und von West nach Ost unter der Erde wie ein Rad. Wäre die Gestalt des Allhimmels und seiner Sterne nicht kngelförmig rund, so würde dieser Umschwung nicht gleichmässig sein können, auch würde nicht die Bewegung seiner Gestirne in der von uns in dieser Eigenschaft erwähnten und dargestellten Weise feststehn konnen.

Da durch das Erwähnte klar ist dass die Welt kogelartig rund ist, so wollen wir auch darthun, dass auch ihre Theilkorper

als runde bestehen.

Wie die Erde mit allen auf ihr befindlichen Meeren, Bergen, trocknen Strichen, Flüssen, Ländereien und Wüsten eine Kugel hildet, welche von der Luft von allen Seiten umgeben wird, auch der Mondkreis die Luft umgiebt, so ist auch die Gestalt jedes einzelnen Berges auf der Oberfläche der Erde wie ein Bogenstück von der Umgebung des Kreises. Ebenso verhält es sich nuch mit dem Lauf der Wasser und Strome: sie nehmen bei den Bergen ihren Anfang und laufen dem Meere zu und bewässern Dörfer, Städte, Marschen; dann ergiessen sich die Wasser in die Meere und vermischen sich mit dem Salzwasser. Die Wasser werden dann zu Dünsten, erheben sich als solche in die Luft, schichten sich zusammen und werden dicht; sie werden zu Nebel und Wolken und die Winde treiben sie den Bergspitzen, den trocknen Feldern und Oeden zu. Dann regnet es dort, as fliessen die Thalwässer und die Strume laufen wieder von den Spitzen zurückkehrend dem Meere zu, es entstehn aus ihnen dann Nebel und Dünste, abnlich wie imvorigen Jahre, wie ein Rad das sich dreht.

Also ist die Bestimmung des Allmächtigen und Allwissenden, und eben so muss es sich mit der Pflanze, dem Thier und dem Mineral verhalten, denn sie bestehn aus diesen Elementen, sie erstehn und wachsen, dann verderben sie und gehn unter, sie werden zu Staub wie sie zu Anfang waren, und dann lässt der gepriesene erhabene Schöpfer daraus was er will hervorgebn. Wie der Anfang der Schöpfung begann, so lässt er nie wieder rückkehren, wie ein Rad das umgeht.

Ebenso findest du, wenn du betrachtest, beschaust und überlegst, die meisten Baumfrüchte, Pflanzenkerne, Samen und Blätter von rundlicher, kugeliger, länglichrunder oder oabezu runder Gestalt; so ist auch die Gestalt der Gefasse der Menschen, ihrer Kunstgeräthe, Råder, Brunnen, Trinkgeräthe, Schüsselo, Kessel, Becher, Ringe, Turbane, Schmuck und Krone, der Rundung zugewandt.

So überlege, gütiger, barmberziger Bruder, dass dies alles beweist, dass er Einer ohne Achnlichen, dass er der Eine der

Mächtige ohne Genossen ist,

Ende der 31. Abhandlung, der ersten psychologischen.

### Dig zweiunddreissigste Abhandlung

ist die zweite welche über die Urgrande der Vernunft in den Gruudlagen des Seins und den Wurzeln der Dinge handelt. Sie gehört zu den psychologischen.

Wisse, o gütiger mitleidiger Bruder (Gott stärke dich und uns durch Geist von ihm!), dass das Sein dem Bestehn, so wie das Bestehn wieder der Vollendung aud Vollkommenheit!) vorhergeht. Denn alles Vollkommene ist vollendet, alles Vollendete besteht, and alles Bestehende ist; wogegen nicht alles Seiende besteht, noch alles Bestehende vollendet, noch alles Vollendete vollkommen ist. Denn der herrliche und erhabene Schöpfer, der der Grund des Seins ist und ihm das Bestekn, die Vollendung und die Vollkommenheit verleiht, liess zuerst das Sein, dann das Bestehn, dann die Vollendang und endlich die Vollkommenheit aus sich ausströmen femaniren). Dies haben wir in einer Abhandlung, in der wir der Eigenthümlichkeiten der Zahl und des Unterschiedes zwischen Vollendung und Vollkommenheit gedachten, dargestellt; du magst dich dort darüber unterrichten.

Der welcher die Grundlagen des Seins so betrachten will, dass er sie ihrem eigeutlichen Wesen nach erkennt, muss zuerst eine Betrachtung über die Grundlagen der sinnlich fassbaren Dinge anstellen, um dadurch seine Vernunft zu üben und so zur Betrachtung der Grundlagen des nur in der Vernnaft Liegenden (des Ideellen) zu stärken. Denn die Erkenntniss der sinnlich fassbaren Dinge liegt dem Verständniss der Anfänger näher und ist den Schülern leichter. Der Körper ist ein sinnlich fassbares Ding; er ist eine Substanz die aus zwei einfachen ideellen Substanzen zusammengenetzt ist, von diesen beisst die eine Materie und die andere Form. Die Materie ist eine Form annehmende Substauz, die Form aber ist das, wodurch etwas das ist, was es ist. Als Beispiel diene das Eisen. Dies ist die Materie für alles was aus demseiben gemacht wird, so für das Schwerdt, das Messer, das Beil, die Suge u. u. L. Messer ist aber nur der Name für eine besondere Form, chenso wie Beil und Schwerdt; denn das Eisen ist in ihnen allen nur eins, die Form dagegen verschieden. So ist die Verschiedenheit der Namen der Verschiedenheit der Form gemäss. Dasselbe gilt vom Holz, das ist Materie für alles was aus demselben gemacht wird, wie die Thure, der Thron, der Sessel.

Auch nimmt nicht eine jede Materie eine jede Form an; vo nimmt weder das Holz die Form des Hemdes, noch ein Stuck Zeug die Form des Sessels an.

Auch kann die Materie nicht jedwede Form, sie mag voran-

<sup>1)</sup> In dieser Stufenfolge Lunen die 4 negriffe 3000, all, and und (ed Exepor) wohl nicht anders gnfasst werslen.

gehn oder nuchfolgen, annehmen, sondern immer nur die vorangehende (ihr nächste). Die Baumwolle nimmt nicht die Form des Zeuges an noch die Päden die des Hemdes, sondern die Baumwolle nimmt zunächst nur die Form von Fäden und durch die Vermittelung der Fadenform die Form des Zenges un und dann erat die des Hemdes. Dasselbe gilt von dem Getreide: zuerst nimmt ex die Form des Mehles, dann die des Teiges und dann die des Brodes an. In dieser Weise nimmt die Materie die verschiedenen Formen au, immer die erste (nächste) in der Reihenfolge.

Dies geschieht weil die erste Materie nur die Form des fersten) Körpers, welches die (blosse) Länge, Breite und Tiefe ist. und dann durch Vermittelung der Körperform erst die übrigen Formen, das Dreieck, Viereck, die Rundung und dergleichen annimmt.

Von der Materie sagt man, sie zerfalle in vier Arten, Von diesen steht, wie wir dies oben durthaten, der similichen Wahrnehmung am nächsten die Werkmaterie, wie Holz und Eisen; denn jeder Handwerker mass die Materie haben, woraus und worin er sein Werk bildet. Die zweite ist die Naturmaterie, nämlich Fener, Luft, Wasser und Erde; denn für alle Dinge, welche die Natur unter der Mondsphäre schafft, sind diese vier Elemente die Materie. Die dritte ist die Allmaterie; darunter verstellen wir den absoluten Körper, welcher die Spharen und alles Sciende umfasst. Die Vierte ist die Urmaterie, dus ist die die Form annehmende Substanz, und die erste Form welche sie annahm war die Lange, Breite und Tiefe; hierdurch ward sie dann ein absoluter Körner.

Diese Urmaterie geht aus den Urgründen der Vernunft bervur. deun diese Materie ist die erste Wirkung der Seele, und die Seele die erste Wirkung der Vernnuft, und die Vernunft die erste Wirknug des herrlich gepriesenen Schöpfers; so ist der Schöpfer der (Ur)grund alles Gewordenen, der demselben dann Sein, Vollandung und Vollkommenheit verlieb, und zwar in Reih und Ordnung, von dem Höchsten immer weiter absteigend. Das Seiende ordnet sich von ihm ann wie nich die Zahl von der Eine aus, die vor der Zwei ist, ordnet, wie wir dies in der Abhandlung, worin wir die Eigenthümtichkeiten der Zahl hervorgehoben, darstellten. Die Vernunft ist das erate und erhabenste Sciente welches der hochgepriesene Schöpfer ins Dasein rief, dann folgt die Scele, dann die Materie. Denn die Vernunft ist eine geistige Substanz welche vom Schönfer emanirte; sie ist seiend, vollendet und vollkommen. Die Seele ist eine geistige Substanz, die von der Vernunft emanirte; sie besteht, ist vollendet, aber nicht vollkommen. Die Urmaterie endlich iat eine geintige Substanz, welche von der Seele emanirte; sie besteht, ist aber weder vollendet noch vollkommen.

Der Grund des Seins der Vernunft ist das Sein des herrlichen, erhabenen Schöpfers, so wie die Emanation welche van ihm ausging. Der Grund des Bestebens der Vernunft ist, dass der herr-

liche, erhabene Schöpfer sie mit seinem Reichthum unterstützt, so wie mit der Vortrefflichkeit, welche zuerst von ihm nusströmte. -Der Grund der Vollendung der Vernunft ist die Annahme dieser Emanation und dieser Vortrefflichkeit, so wie das Verlangen nach neuer Emanation. - Der Grund der Vollkommenheit der Vernnaft ist die Ausschuttung dieser Emunation und Vortrefflichkeit, die nie vom erhabenen Schöpfer erhielt, auf die Seele. So ist dann das Bestehn der Vernunft Grund für das Sein der Seele, und die Vollendung der Vernunft Grund für das Bestehn der Seele, und die Vollkommenheit der Verminft Grund für die Vollendung der Seele. -Das Bestehen der Seele ist dann Grund für das Sein der Materie und ihre Vollendung Grund für das Bestehn der Materie. - Wann aber die Seele vollkommen wird, ist die Materie vollendet, und dies ist das hochste Ziel für die Verbindung der Seele und der Materie. -Deswegen findet der Umschwung des Himmels und die Erschaffung der Dinge statt, auf dass die Scele vollkommen werde, dazu dass sie ihre Vortrefflichkeit in der Materie darstelle und die Materie durch die Annahme dieser Emanation der Formen und andrer Vortrefflichkeiten ihre Vallendung, erreiche. Wäre dem nicht also, so ware der Umschwung des Himmels nur ein Spiel.

Die Vernunft nahm die Emunation des herrlichen, erhabenen Schöpfers, so wie seine Vortrefflichkeit, welche im Bestehn, der. Vollendung und Vollkommenheit beruht, mit Einem Male zeit-, bewegungs- und affectlos au, weil sie dem hochgepriesenen Schöpfer

so nah steht und ihre Geistigkeit so stark ist.

Die Seele aber, da ihr Sein vom erhabenen Schöpfer durch Vermittlung der Vernunft stattfand, steht eine Stufe unter der Vernunft, sie ist mangelhaft in der Annahme der Vortrefflichkeiten; denn einmal wendet sie nich der Vernunft zu um nich von ihr mit dem Guten und der Vortrefflichkeit zu versehn, ein audermal uber ist sie der Materie zugewandt um ihr von dem, was sie en Emanation, Gute und Vortrefflichkeit empfing, zu spenden. Wendet sie sich der Veranuft zu um von ihr zu empfangen, so unterlässt sie an die Materie die Emunation und die Gute zu spenden; wendet sie sich aber der Materie zu um sie mit der Emanation zu versehn, vernachlässigt nie die Vernunft und die Annahme ihrer Vortrefflichkeit. Weil dann die Materie auf einer mangelhaften Stufe steht und nicht nach der Vortrefflichkeit der Seele strebt, sie auch nicht ihre Emanation begehrt, muss die Seele sich ihr sehr stark zuwenden und hat sie volle Sorge dieselbe wohl herzustellen. Sie ermiidet wohl und leidet hierhei Sorge und Noth. Ja wenn der erhabene Schöpfer in der Fülle seiner Gnade und Gute sie nicht mit der Vernunft stärkte und ihr beistände um sie zu befreien, so ginge die Seele im Meere der Materie unter-So spricht Gott der erhaben Gepriesene : Kame nicht die Vortrefflichkeit Cottes und seine Cande auf ench, so würde nimmer einer von euch gerecht sein.

Die Vernunft aber bat, wenn sie die Seele stärkt und ibre Vortrefflichkeit auf sie emaniren lässt, keine Mühe; denn die Seele ist eine geistige Substanz, die leicht annimmt und nach der Vortrefflichkeit der Vernunft strebt und auf die Gute derselben begierig ist. Sie ist lebendig ihrem Wesen nach, kundig durch die Kraft. thatig durch die natürliche Anlage, mächtig und schuffend durch die zufällige Eigenschaft.

Die Materie aber steht wegen ihrer Entfernung vom berrlichen. erhabenen Schöpfer auf mangelhafter Stufe und ist der Vortrefflichkeit entbehrend; deon sie strebt nicht nach dem Erguss der Seele, auch begehrt sie nicht nach ihrer Vortrefflichkeit, sie ist weder kundig, noch mächtig, noch lebendig, sondern bloss annehmend. Deshalb erleidet die Seele Ermüdung, Sorge, Müh und Noth bei der Anordoung der Materie und ihrer Vollendung. Sie hat keine Ruhe, es sei denn, sie wende sich der Vernunft zu, hange sich an dieselbe und werde Eins mit ihr. Wir wollen im Folgenden, so Gott will, darstellen, wie dies geschieht.

Die Grundlagen der Körperwelt und ihre Stufenfolge.

Das erste Ding welches Gott, der herrlich Gepriesene, hervorbrachte und ins Sein rief, war eine einfache geistige Substanz, hachst vollendet, vollkommen und vortrofflich; sie enthielt die Formen aller Dinge und heisst Vernnuft. Von dieser Substanz (der Vernunft) emanirte eine andere Substanz, die eine Stufe unter ihr steht; sie heisst die Allseele. Von der Allseele riss sich eine andere Substanz los, die eine Stufe niedriger steht; sie heisst die Urmaterie: denn die Materie nahm dus Maass, d. i. Lünge, Breite und Tiefe an; so ward sie dadurch ein absoluter Körper, und dies ist die zweite Materie. Dann nahm der Körper die Kugelgestalt an, welches die vortrefflichste aller Gestalten ist, und daraus entstand die Sphärenwelt mit den Sternen. Das Lautere und Feine steht immer zuerst von dem Umgebungskreis bis zum Ende des Mondkreises. Dies sind 9 Sphären, die eine davon immer im lunern der andere, so dass die nachste vom Mittelpunkt unter ilmen die Mondsphäre und die entfernteste und oberste derselben die Umgehungssphäre (sie beisst auch die tragende Sphäre) ist. Diese ist die feinste aller Sphären an Substanz und vom einfachsten Körper. Dann folgt darunter die Sphäre der Pixsterne, darunter die des Saturn, dann die des Jupiter, dann die des Mars, darunter die der Sonne. Ihr folgt nach unten die Sphäre der Venus, dann die des Mercur, unter welcher die des Mondes ist. Unter der Mondaphare sind die 4 Elemente, Fener, Luft, Wasser und Erde. Die Formen dieser Sphären sind schon einmal hervorgehoben worden (vgl. den 16, Practat). Die Erde steht im Mittelpunkt, sie ist in Hinsicht der Substanz das Dichteste und an Korpermasse das Dickste, Da sich diese Sphären, die eine im Innern der andern, so wie es

ihr Schöpfer, dessen Preis berrlich ist, wollte, in feiner Reihenfolge und schöner Ordnung stellten, dann die Sphären mit ihren Steraburgen sich um die 4 Elemente schwangen, auch sich über denselben Nacht und Tag, Winter und Sommer, Hitze und Kälte folgten, so dass das eine derselben sich mit dem andern vermischte und das Zurie derselben mit dem Dichten, das Leichte mit dem Schweren, das Heisse mit dem Kalten, das Feuchte mit dem Trocknen sich vermengte, so fügten sich aus ihnen (den Elementen) in der Länge der Zeit die verschiedenen Zusammensetzungen, nämlich Mineral, Pflanze und Thier zusammen.

Mineral ist alles was von aufgelöstem Dunst und aufsteigendem Rauch oder von der in den Höhlen und Tiefgründen zurückgehaltenen Feuchtigkeit im Innern der Erde oder auf dem Grunde des Meeres oder in den Tiefen der Gebirge sich verbindet. In ihm

sind die Erdtheile überwiegend.

Pfianze ist alles was auf der Oberfläche der Erde an Gras, Gewächs und Kruot, an Gemüse, Sauten und Baumen sprasst. In ihr sind die Wassertheile überwiegend.

Thier ist jeder Körper der aich bewegt, sinnlich wahrnimmt und mit seiner Körpermasse von einem Orte zum undern über-

geht. In ihm sind die Lufttbeile überwiegend.

Das Mineral ist von erhabnerer Zusammensetzung als die Elemente, die Pflanze steht wieder in ihrer Zusammenfügung höher als das Mineral, und das Thier ist von erhabnerer Zusammensetzung als die Pflanze. Der Mensch aber ist erhabener zusammengefügt als alle Thiere. In ihm überwiegen die Feuerbestandtheile. In der Zusammensetzung des Menschen ist der Sinn alles Seienden, des einfachen wie des zusammengesetzten, das vorber erwähnt ist, vereinigt. Denn der Mensch besteht aus einem materiellen leiblichen Körper und aus einer einfachen geistigen Seele. Deshalb nennen die Weisen den Menschen eine kleine Welt und die Welt einen grossen Menschen. Der Mensch ist, wenn er sich selbst wahrhaft erkennt, wegen der wunderboren Zusammensetzung seines Körpers, des feinen Baues seiner Gestalt, wegen der verschiedenen Richtung seiner Seelenkräfte und ihrer offenbaren Wirkungen an ihm, voller Kraft und Würde. Von ihm gehen wohlgefägte Werke und sichere Erfahrungen aus. Auch ist's ihm möglich danach den Sinn von allem, was er sinnlich wahrnimmt, all messen, und sich dadurch auf den Sinn von allem nur Ideellen in der Welt hinführen zu lassen. So ist es denn, o gutiger mitleidiger Bender, nothig, dass wir, wenn wir die Erkenntniss vom eigentlichen Wesen der gewordenen Dinge im Ange haben, zuerst mit der Erkenntniss unsrer selbst beginnen, da diese uns zunächst liegt, und uns erst dann mit der Kenntniss der übrigen Dinge beschäftigen; denn es ware ja schimpflich für uns, wenn wir die Erkenntniss vom wahren Wesen der Dinge zu haben beauspruchten, aber uns selbst und unser Wesen nicht erkennten.

#### Die Allseele.

Die Allseele ist die Kraft einer geistigen Substanz, welche mit Zulassung des herrlich gepriesenen Schöpfers aus der Vernunft emanirt. Dies baben wir schon früher erwähnt. Sie hat zwei Krafte, welche alle Körper vom Umgebungskreis bis zum Mittelpunkt der Erde durchdringen, wie der Sonnenstrahl alle Theile der Luft durchdringt. Die Eine derselben ist eine Wissenskraft, die andre eine Thatkraft. Durch ihre Thatkraft stellt sie die Körper als vollendet und vollkommen dadurch dar, duss sie Form, Gestalt, Haltung, Schmuck und Schönheit mit verschiedenen Färbungen ihnen anbildet. Durch die Wissenskraft aber macht sie ihr Wesen vollkommen, nämlich durch das, was sie von ibrer Vortrefflichkeit von der Kraft zur Wirksamkeit gelangen lässt. Das sind wahre Kenntnisse, schöne Charaktere, richtige Ansichten und gute Handlungen, ebenso wie wohlgefügte Werke und sichere Erfahrungen, je nachdem nämlich ein jeder Einzelne einzelne ihrer Einwirkungen mit seiner reipen Substanz und seinem feinen Leibe aufnimmt.

Die Substanz der (All)seele hat keinen Anfang, ihre Kräfte schwinden nie und ihre Wirkungen hören nie auf, denn ihr Zuwachs von der Vernunft ist von ewigem Bestand, wie sie auch ewig und fortwährend die Emanation derselben annimmt; so stärkt auch der erhabene Schöpfer die Vernunft ewig und ist seine Emntion auf dieselbe fortdauernd, ebenso wie die Zuwendung der Vernunft auf diese Emunation dauernd und fortwährend ist." Denn die Emanation des Schöpfers schwindet nie und seine Gaben hören nie auf, wie seine Vortrefflichkeiten ohne Ende sind. Denn er ist die Quelle alles Guten, die Fundgrube alles-Segens, die Emanationsstätte der Fülle und die Ursache alles Seienden. Ihm gebuhrt Preis und Lob, Dunk und Gabe.

Die Stufe der Allseele ist über dem Umgebungskreise, ihre Kräfte durchdringen alle Theile des Himmels sowie dessen Einzelerscheinungen ordnungsgemäss, ebenso alle Hand- und Geisteswerke, so wie auch alles was der Umgebungskreis von anderen Körpern umfasst. Sie übt auf alle einzelnen Himmelserscheinungen eine specielle Kraft aus, welche diese regelt und von ihr aus oder an ihr ihre Wirkung kundthut. Diese Kraft heisst dann Theilseele, chenso wie die Einzelerscheinung. So heisst z. B. die dem Körner des Saturn speciell zukommende Kraft, die ihn regelt und von ihm und an ihm ihre Kraft offenbart, die Seele des Saturn; ebenso heisst die dem Körper des Jupiter speciell zukommende Kraft, die ihn regelt und an und von ihm ihre Krafte offenbart, die Seele des Jupiter; chenso beissen die übrigen Krafte, welche einem Stern oder einem der Himmelskörper oder einer Einzelerscheinung desselben zukommen, und die an ihm oder von ihm aus ihre Wirkung darthun, Seelen derzelben. Dies ist der eigentliche

39 4

Sinn von dem, was in den göttlichen Büchern erwähnt wird, Fürwahr sie (diese Krafte) sind die Engel, die hohe Versammlung und die Heere Gottes, welche Gott in dem, was er befiehlt, nicht widerstreben, denn sie than, was ihnen geheissen wird. Dies ist auch der eigentliche Sinn von dem, was die Gelehrten und Propheten über die Vortrefflichkeit der Theilseelen in der Sphärenwelt und den Elementen sagen, welche sie dann die mit der Erhaltung der Welt, der Ordnung der Naturen, dem Umschwung der Sphären und dem Lauf der Gestirne, mit dem Wechsel des Zeitlaufs und der Veranderung der Zeiten, mit der Behütung der Elemente und der Aufziehung und Bewahrung der Pflanzen und Thiere betrauten geistigen Krafte nennen.

Die Allseele über der Mondsphäre übt eine specielle Kraft auf alle Körper unter der Mondsphäre aus, sie durchdringt und regelt dieselben, schaltet frei mit ihnen, sie thut an ihnen und von ihnen aus ihre Kräfte kund. Die Philosophen und Aerzte nennen diese Kraft die Natur des Entstebens und Vergebens, doch nennt sie das Religionsgesetz einen von den Engela. Sie ist nur eine Seele, doch hat sie riele Krafte, die auf alle Körper, auf Thier, Pflanze and Mineral and ant die vier Elemente von dem Umgebungskreis his zum Erdmittelpunkt ausgestreut sind. Es giebt keine Gattung. keine Art und keine Einzelerscheinung (Individuum) von diesenseienden Dingen, für welche diese Seele nicht eine specialle Kraft hatte, sie zu regelo, and an ihr and von ihr and ihre Wirkung kund zu thun. Diese Kraft heisst dann Theilseele für dieses Individuum.

Die erste Kraft dieser Seele in diesen Elementen, nämlich in Feuer, Luft, Wasser und Erde, ist Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Trockenheit. Die Wirkung dieser Kräfte auf diese Grundstoffe (groggia) besteht in Bewegen und Ruhenlassen, Erkältung und Erhitzung, in Aufsteigenlassen und Destilliren, in der Vermengung und Vermischung, in der Zusammensetzung und Zusammenfügung, in der Formbildung, der Gestaltung und Färbung und ähnlichem. Alles dies bewirkt diese Seele in diesen vier Elementen durch den Bestand der Kräfte von den himmlischen Einzelerscheinungen (Sternen), der ihr unter Zulassung ihres herrlich gepriesenen Schöpfers zu Theil wird. Zum Beispiel bewegt sie das Element des Feners, um die Welt zu erwarmen, mit dem Beistand der Sonnenkraft, die ihr stets beiwohnt. Sie setzt das Element der Erde in Rube durch die ihr stets beiwohnende Kraft des Saturn. Sie lasst das Element des Wasners in der Strömung herabgleiten mit dem Beistand der ihr stets beiwohnenden Jupiterkraft, und sie verfeinert (in Atome) das Element der Luft durch die ihr stets beiwohnende Marskraft. Das Klement des feuchten Dunstes lässt sie durch die ihr stets beiwohnenden Venuskraft niedertröpfeln. Sie vermischt den trockenen Dunat mit dem feuchten durch die ihr steta beiwohnende

Merkurkraft. Den Producten steht sie bei mit dem Element der Safte durch die ihr stets beiwohnende Kraft des Mondes.

Die erste Wirkung dieser Kräfte, nämlich Bitze, Kälte, Feuchtigkeit und Trockenheit, auf die Erschaffung der Minerale ist die Erzengung des Quecksilhers und des Schwefels. Denn die zurückgehaltene Fenchtigkeit, die im Innern der irdischen Körper sich vorfindet, und die Dünste, die darin eingeschlossen sind, werden, wenn die Warme des Sommers und die Grubenhitze sich darüber folgen. fein und leicht und steigen in die Höhe zu den Decken dieser Tiefgrunde und Höhlen, sie hungen sich dort eine lange Zeit an. Folgt dann darüber die Kälte des Winters, so werden sie dick, und gerinnen und tröpfeln rückkehrend auf den Boden dieser Tiefgrunde und Höhlen nieder. Sie vermischen sich mit dem Stanb dieser Erdatriche und weilen dort lange Zeit. Die Grubenhitze wirkt fortwährend, sie zur Reife zu bringen, zu kochen und zu läutern; dann werden diese wässerigen Feuchtigkeiten durch die Erdtheile, die sich mit ihnen mischen und von deren Schwere und Dicke sie bei längerem Verweilen annehmen, während die Hitze sie reifen lässt, zu schwerem Quecksilber. Auch entsteht aus den Staubtheilen auf dem Boden der Gruben durch die öligen Feuchtigkeiten, die sich ihnen beimischen, während die Hitze sie reifen lässt, brennbarer Schwefel. Vermengen und vermischen sich dann Schwefel und Quecksilber in guter Disposition, so fügen sich aus ihrer Mischung die verschiedenen Gattungen und Arten der Grubensubstanzen zusammen. So gilt von der Zusammenfügung der flüssigen Grubensubstanzen (Metalle), dass, wenn das Quecksilber lauter und der Schwefel rein ist, sie sich auch ganz in gleichem Verhältnisse mischen und der Schwefel die Feuchtigkeit des Quecksilbers so einsaugt, wie der Staub die Feuchtigkeit des Wassers, dann die Theile beider zu eins werden, ihre Quantitäten einander gleich sind und die Grubenhitze sie gleichmässig kocht, sie auch kein Zufall von Kälte oder Trockenheit trifft bevor sie gereift sind, sie sich mit der Zeit zum reinsten Gold verbärten. Trifft sie aber ein Zufall von Kälte vor der Reife und verharten sie sich dann, so wird durnus weisses Silber. Trifft sie aber Trockenheit wegen übergrosser Hitze, so werden sie trocknes Kupfer. Trifft sie aber Kälte, bevor die Schwefel- und Quecksilbertheile zu eins geworden, so entsteht daraus Zinnhlei. Trifft sie aber Kälte vor ihrer Reife und sind die Schwefeltheile überwiegend, so werden sie Risen; ist aber das Quecksilber überwiegend, der Schwefel geringer und die Hitze schwach, so gerinnen sie beide zu Schwarzblei. In dieser Weise unterscheiden sich alle Cattungen der Grubenanbstanzen (Metalle) durch Zufälle, die sie treffen, sei es wegen der Menge oder Wenigkeit des Quecksilbers und des Schwefels, wagen übergrosser Hitze oder Kälte vor der Zeit ihrer Reife, oder weil sie aus dem Gleichgewicht und dergleichen heraustreten.

Die Pflanzenseele rästete der herrlich gepriesene Schöpfer mit vieben schaffenden Kräften aus, das ist die ziehende, die haltende, die gabrende, die treibende, die nabrende, die formende und die mehrende Kraft. Sie wirkt mit einer jeden dieser Krafte eine Wirkung, die von der, welche sie mit einer andern Kraft bewirkt, verschieden ist. Ihre erste Wirkung bei der Erschaffung der Pffanze ist die, dass sie die Safte der vier Elemente, Erde, Wasser, Luft und Feuer, heranzieht und die feinen Bestandtheile (Atome) derselben, so wie das, was von ihren Theilchen einer jeden Art unter den Pflanzenarten entspricht, aufsaugt. Dann halt sie dies durch ihre haltende Kraft fest, damit es nicht niederringe, sich auflöse und sich rückkehrend umwende. Dann fässt sie dies durch die gahrende Kraft gahren, um es in ihr eignes Wesen zu verwandeln. Dann treibt sie es durch die treibende Kraft ihren Enden zu. Darauf findet ihre Nahrung durch die nährende Kraft statt. worant ihr Wachsthum and ihre Zunahme durch die mehrende Kraft stattfindet. Hierauf folgt ihre Formirung durch die verschiedenen Gestalten und Färbungen vermittelst der formenden Kraft.

Wenn die ziehende Kraft die Feuchtigkeit der Erde mit den Pflanzenwurzeln aufsangt und anzieht, wie der Chirurg mit den Schröpfkopfen das Blut oder das Feuer durch den Docht das Oel aufsaugt, so zieht sie mit ihnen die Erdtheileben wegen ihrer starken Auxiehung berauf. Kommt dann dieser Stoff in die Wurzeln der Pffanzen, so bringt die Gährungskraft sie zur Reife und mucht sie dem Wurzelkörper entsprechend. Dang erfasst ihn die nührende Kraft, in Polge deren einem jeden Gliede und Abschnitte der Wurzel das zu ihm Passende zugeführt wird. Die mehrende Kraft lässt sie dann an Länge, Breite und Tiefe zunehmen. Was aber von diesem Stoff ührig bleibt und zart und fein ist, das stösst die treibende Kraft nach oberhalb des Stamms in die Luhden. Aeste and Zweige; die ziehende Kraft zieht es hierber und die haltende Krust halt es, damit es nicht rückkehrend nach unten rinne. Dann kocht die gabrende Kraft diesen Stoff zum zweiten Mal und assimilirt denselben dem Stamm, den Zweigen und Aesten als Stoff für sie; dann nehmen diese an ihren Enden an Lange, Breits und Tiefe zu. Was dann von diesem Stoff ührig int und fein und zart ist, das stösst die treibende Kraft zu den obersten Spitzen der Aeste und Zweige; die ziehende Kraft zieht dies dahin und die haltende Kruft halt es fest. Dann kocht die Gahrungskruft es zum dritten Mal und assimiliet es den Körpern der Blätter, den Blüthen, Blumen, den Korn- und Fruchthüllen, Dies wird daon zum Staff fur sie, und sie nehmen zu un ihren Enden an Länge, Breite und Tiefe. Was dann von diesem Stoffe fein und zart ist, das macht sie zum Stoff für die Korner und Früchte, und die haltende Kraft halt dies bier fest. Dann kocht die gahrende Kruft diesen Stoff zum vierten Mal, sie bringt ihn zur Reife, mucht ihn zart und scheidet das Feine und Zurte vom

Groben und das Dicke vom Dünnen. Das Dicke wird Stoff für die Schale und den Kern, die dann in ihren Grenzen zunehmen; das Feine und Zurte aber macht diese gabrende Kraft zum Stoff für das Mark (lunere) des Kerns und der Frucht. Aus dem Zarten entsteht der Saft, das Oel, der Seim, der Geschmack, die Farbe und der Geruch der Frucht. Wenn von das Thier das Mark der Pflanzen erfasst und sich damit nahrt, so gelangt dieser Stoff in den Magen. In demselben vollbringt von diesen Kraften die gahrende Kraft durch die natürliehe Warme die erste Wirkung. dann findet ihre Klärung in den Magen statt, und wird der Magensaft zur Leber gezogen. Dann werden diese Stoffe zum zweiten Mal gereift, worant die Mischsäfte, Speichel, Blut und die 2 Gallen (Schwarz- und Gelbgalle), sich scheiden. Diese werden den Gliedern, Gelenken und Gefässen zugetrieben, welche bereitet sind sie zu empfangen. Hierauf vertheilt sie durch die Adern das Blut an die Glieder und Gelenke und giebt einem jeden Gliede das, was ihm ähnlich ist, zur Nahrung, woranf die Glieder an ihrer Aussenseite un Länge, Breite und Tiefe wachsen und zunehmen.

Darauf geht von allen Gliedera des Manucheus bei der Bewegung in der Beguttung die Saamenfeuchtigkeit, die feinste Absonderung des Blutes, hervor; dieselbe geht in den Mutterschoos des Weibehens durch die bierzu wohlbereiteten Organe über.

Die Wirkung dieser Krafte zur Fügung des menschlichen Körpers dauern, wenn die Samenfenchtigkeit in den Mutterschoos gelangt und für denselhen wohl disponirt ist, 9 Monate. Ein Zustand folgt dem andern, bis der Bau des Körpers zur Vollendung gelangt und seine Form dort vollständig ausgebildet ist, wie wir dies in einem andern Abschnitt (24ste) dargethan haben. Ist aber der Bau in der ihm vom Schöpfer bestimmten Zeit vollendet, so überträgt ihn mit der Zulassung des herrlichen Schöpfers die Thierseele von diesem Ort in die Weite dieses Wohnkreises und beginnt in ihm eine andere Ordnung bis zum Eude des vierten Jahres. Dann steigt die logische Kraft, die den Namen der sinnlich wahrnehmbaren Dinga erklärt, auf ihn nieder und beginnt mit ihm eine andre Ordnung bis zum Ende des 15. Jahres. Hierauf steigt die Vernunftkraft, welche den Sinn der sinnlich wahrnehmbaren Dinge unterscheidet, auf ihn nieder, und es beginnt in ihm bis zum Ende des 30. Jahres eine neue Ordnung. Dann steigt die Weisheitskraft, welche den Sinn des Ideellen wohl beschaut, nuf ihn nieder, und es beginnt in ihm bis zum Eude des 40. Jahres eine neue Ordnung. Dann steigt die stärkende Engelskraft nieder, und es beginnt bis rum Ende des 50. Jahres eine neue Ordnung. Dann steigt die Religionskraft, die alles gar wohl zur Heimkehr und zur Treunung von der Materie bereitet, nieder, und es beginnt bis zum Ende des Lebens mit ihm eine neue Ordnung. Ist nun die Seele schon vollendet und vollkommen vor ihrer Trennnug vom Körper, so steigt die Kraft der Himmelswanderung nieder, und sie

wird zu der höchsten Versammlung erhoben und beginnt in ihr eine andre Ordnung; ist aber die Seele nicht vollendet und vollkommen vor ihrer Treanung vom Körper, so geht sie zu den Untersten der Unteren und es beginnt die Ordnung wieder von Anfang an. So sagt Gott der erhaben Gepriesene: Wir haben den Menschen in der besten Haltung geschaffen, dann haben wir ihn zum Untersten der Unteren gemacht, die ausgenommen, welche glauben und das Gute thun: ihnen verbleibt ein ewiger Lohn (Sur. 95). Ebenso sagt der Erhabene (21, 104); Wie wir sie ein erstes Mal geschaffen, lassen wir sie unarem Versprechen gemäss zurückkehren. Auch sagt der Erhubene (22, 5): Auf dass ihr eure volle Kraft erlangt. Donn sterben einige von euch, undere aber werden bis zum kindischen Greisenalter gefristet.

Ueberdie Meinung und den Ausspruch derer, welche die Grundlagen der Dinge betrachten und darüber disputiren, ob Alles gleich in höchster Vollendung, Vollkommenheit und Vortrefflichkeit bervorgegangen, dann aber ciniges davon mangelhaft und niedrig geworden, oder ob alles höchst unvollkommen geschaffen sei, dann aber ein Theil zugenommen habe und vollendeter, vollkommener und vortrefflicher geworden zei als ein andrer Theil. so dass das Eine so und das Andre so sei.

Da Gott der Herrliche, Grosse, von vollendetem Sein und vollkommner Vortrefflichkeit ist, da er die Dinge, bevor sie sind, kenut, und mächtig ist sie ins Sein zu rufen, wenn er will, so passt es nicht zu der Weisheit, dass er diese Vortrefflichkoften in sich selbst verschliesse, dass er sie nicht spende und nicht emaniren lasse. Der Weisheit gemäss ergoss er demgemäss Reichthum und Vortrefflichkeit, wie sieh aus der Sonne selbst das Licht und der Glanz ergiesst. Diese Emanation findet immerfort in steter Folge ohne Unter- . brechung statt, und das Erstemanirte wird die schaffende Vernunft genannt. Sie ist eine einfuche geistige Substanz, ein reinen Licht von höchster Vollendung, Vollkommenheit und Vortrefflichkeit; darin sind die Formen aller Dinge enthalten, wie im Denkvermögen der gesammten Welt die Formen von allem Gewussten enthalten sind.

Von der schaffenden Vernunft geht eine undre Emanution aus, die in der Ordnung unter ihr steht; sie heisst die leidende Vernunft, dies ist die Allscele. Sie ist eine einfache geistige Substanz, die die Formen und Vortrefflichkeit von der schaffenden Vernunft der Ordnung und Reihenfolge nach annimmt, so wie der Schüler vom Lehrer die Belehrung annimmt. Von dieser Allscele geht eine andre Emanation aus, die in der Ordnung unter sihr steht; sie heisst die Urmaterie. Sie ist eine einfache geitige Substanz, welche von der Seele die Formen und Gestulten immer theilweis und zeitlich annimmt. Die erste Form, welche diese

Materie annimmt, ist Länge, Breite und Tiefe; sie wird hierdurch der absolute Körper, und dies ist die zweite Materie. Bei dem Sein des Körpers stand die Emanation still und es ergoss sich aus ihr keine andre Sabstauz, weil die Stufe der Materie so mangelhaft ist in Vergleich mit der geistigen Substauz, denn ihre Sabstauz ist materiell und steht der ersten Ursache so fern.

Da die Emanation von dem herrlichen Schöpfer auf die Vernunft und von der Vernunft auf die Seele fortdauert, ao wendet sich die Seele dem Körper zu und bildet in ihm Form, Gestalt und Farhen, um durch die Vortrefflichkeit und Schönheit ihn so weit zur Vollendung zu bringen, als die Annahme-(Fühigkeit) des Körpers und die Reinheit seiner Substanz es zulässt. Die erste Form, welche die Seele dem Körper einbildet, ist die Kugelgestalt, welche die vortrefflichste aller Gestalten ist. Ihre Bewegung ist die Kreisbewegung, welche die vortrefflichste der Bewegungen ist. Die eine derselben steht der Reihe nach im Innern der andern von der Umgebungssphäre an bis zum Mittelpunkt der Erde. Es sind 11 Sphären, und das Ganze ist eine Welt in einer Reihenfolge wohl geordnet.

Die Erde ist der dichteste und der finsterste aller Körper, weil sie vom Umgehungskreis so fern liegt. Die Umgehungssphäre ist der feinste aller Körper, der geistigste, durchsichtigste und lichteste, weil er der ersten Materie, die je die einfache nur

der Vernunft fassbare Substanz ist, so nah steht.

Die Materie steht auf einer mangelhafteren Stufe als die Vernunft und die Seele, weil sie von dem berrlichen und erhabenen Schöpfer so fern steht. Denn die Materie ist zwar eine einfache, geistige, aur für die Vernunft fassbare Substanz obne Kenntniss und Wirkungskraft, aber sie nimmt die Eindrücke der Seele zeitlich an und lässt sie auf sich wirken. Die Seele aber ist eine einfache geistige Substanz, welche durch ihre Kraft wissend und durch ihre Natur schaffend ist. Sie nimmt die Vortrefflichkeiten der Vernunft zeitles an; sie wirkt auf die Materie, da sie dieselbe zeitlich in Rewegung setzt. Die Vernunft aber ist eine einfache geistige Substanz, nuch einfacher als die Seele, die Stärkung vom hachgepriesenen Gott annehmend, wissend der Wirkung nach und die Senle zeitlös etärkend. Der hocherhabene Schöpfer aber ist wissend der Wirkung unch, mächtig alles Geschaffene zu schaffen : er lasat das Gesammte beginnen, er schafft das All. Er verleiht den Anfang, ist aber dem, welchem er den Anfang verlieben, nicht abnlich. Er sehafft, ist aber weder dem Geschaffenen noch einer der Ursachen in irgend einer Beziehung ahnlich. So sei denn gepriesen Gott, der herrlichste Schöpfer; wir hitten ihn um Stärkung von ihm und um seinen Geist durch seine Barmberzigkeit, Gute, Gunde und Cabe.

O Bruder! Gott ruste dich aus zum Gerochten und führe dieh auf geradem Wege, er stärke dieh zur Wahrheit; das thue er

auch uns und allen unsern Brüdern, in welchen Bezirken sie weilen mogen, denn er ist gutig gegen die ihm Dienenden.

So betrachte denn diese Frage über die Grundursachen, wie das Sein das Seiende, wie das Bestehn das Bestehende, das Danern das Dauernde, die Vollendung das Vollendete, die Vollkommenheit das Vollkommene, das Leben das Lebende, die Kraft die Kraftigen, das Wissen die Wissenden, die Leitung die Leitenden, die Herrschaft die Herrschenden durchdringt, und wie die Vielheit aus der reinen Einheit hervorgeht.

O Erleuchter der Welt, nur fassbar der erleuchteten Vernunft, Da bist es, der das All hervorrief, Da börst nicht auf mit dem Vorübergehn des Zeitlaufs. In deinem Wissen körte die Welt, auch bevor sie erschienen, nicht auf wohl gefügt zu sein, so wie die Form erst in der erleuchteten Vorstellung ist, worauf sie dann zum Sein bervartritt, wie ein Mutterleib, den du als edler Schöpfer

hervorgerufen, das Junge hervortreten lässt.

Die Abhandlung ist durch die Gnade und mit dem Beistande Gottes vollendet; Gebet und Segen über Muhammed zeinen Gesandten.

### Der Makrokosmos.

Die 33ste Abhandlung, die dritte psychologische, bandelt über den Ausspruch der Gelehrten; "die Welt ist ein grosser Mensch P.

Wir mochten gern, o gütiger mitleidiger Bruder, die Bedeulung des Ausspruches der Gelehrten, dass der Mensch eine kleine Welt, die Welt aber ein grosser Mensch sei, erklären und den eigentlichen Sinn davon richtig wiedergeben. Mit dem Ausspruch; die Welt ist ein grosser Mensch mit Leib und Seele, bezeichnet man nur die Umgebungssphäre mit allen von ihr umschlossenen vorhandenen Dingen, Substanzen und Accidenzen. Der Weltkörper ist nämlich mit allen seinen Theilen, den einfachen, zusammengesetzten und hervorgebruchten, wie der Körper eines Menschen oder eines Thieres mit seinen verschieden geformten Körpergliedern und vielfachen Gestaltungen zu betrachten. Die Weltseele ferner, die mit allen ihren Kräften alle Theile des Weltkörpers durchdringt und die Gattungen, Arten und Einzelheiten desselben hewegt und ordnet, ist wie die Seele eines Menschen oder eines Thieres zu hetrachten, deren Krafte chenfalls alle Theile seines Leibes und alle Glieder seines Körpers durchdringen und Glied für Glied, Sinn für Sinn bewegen und ordnen. Daber der Ausapruch Gottes: Er achuf euch und wird euch auferwecken nicht anders als wie eine Scele (Sar. 31, v. 27). -

Reden wir nun in unseren Abhandlungen von einem Allkörper, so bezeichnen wir damit den Weltkörper in seiner Gesammtheit. Reden wir von einer Allseele, so bezeichnen wir damit die Seele

der Welt in ihrer Gesammtheit. Reden wir von einer Allvernunft. so bezeichnen wir damit die göttliche Kraft, welche die Allseele stärkt. Reden wir von einer Alfaatur, so verstehn wir darunter die Kraft der Allseele, welche alle Körper durchdringt, bewegt und ordnet; und die durch sie und von ihnen aus ihre Wirkungen Reden wir von einer Urmaterie, so verstehen wir darunter die Substanz, welche Länge, Breite und Tiefe annimmt. wodnrch sie der absolute Körper wird. Reden wir von einfachen Körpern, so bezeichnen wir damit die Sphären, Sterne und 4 Elemente, Fener, Luft, Wasser, Erde. Reden wir von einfachen Seelen, so bezeichnen wir damit die Krafte der Allseele, welche diese erwähnten Körper bewegen, ordaen und durchdringen. Diese Krafte nennen wir in unseren Tractaten auch die geistigen Engel, Reden wir von hervorgebrachten Körpern, so verstehn wir darunter die Arten der Thiere, Pflanzen und Minerale. Reden wir von Thier-, Pflanzen- und Mineralseele; so bezeichnen wir damit die Krafte der einfachen Seele, welche diese eben erwähnten bervorgebrachten Körper bewegt und ordnet, durchdeingt und durch sie oder von ihnen ans ihre Wirkungen kund thut. Reden wir von Theilkörpern, so verstehn wir darunter die einzelnen Thiere, Pflanzen und Minerale oder Anderes, was durch die Sterblichen und andre Creaturen als Werk vollbracht wird. Reden wir von Theilseelen, so bezeichnen wir damit die Kräfte der Thier-, Pflanzen- und Mineralscelen, welche die Theilkörper durchdringen, sie bewegen und durch sie oder von ihnen aus ihre Wirkungen an jedem einzelnen der unter dem Mondkreis vorhandenen Dinge kundthun. Hierdurch haben wir klar gemacht, dass der Weltkörper in seinen Beziehungen auf alle in ihm sich vorfindende Dinge, diese mögen noch so verschieden geformt ader vielfach gestaltet und mit den verschiedensten Accidenzen begabt sein, sich ganz so wie der Körper eines einzelnen Menschen oder Thieres mit seinen verschieden geformtenGliedern, seinen vielfach gestalteten Gelenken und seinen von den verschiedensten Accidenzen begleiteten Zuständen verhält. Denn die Weltseele durchdringt alle Theile des Weltkürpers, wie die Krafte der Seele eines einzelnen Menschen alle Theile seines Kürpers und alle Glieder seines Leibes durchdringen.

[Darstellung dieses Gedankens durch Rilder und Gleichnisse.]

Die Wolt, welche wir einen grossen Menschen nannten, zeigt in ihren Theilen und ihrem Verlauf Gleichnisse und Achnlich-keiten auf, welche darauf hinführen, dass ihr Lauf der eines grossen Menschen ist. Wir wollen von diesen Gleichnissen etwas erwähnen, damit dies dem Verständniss der Wissbegierigen und derer, die das Wesen der Welt und den Lauf ihrer Verhältnisse in den Abzweigungen der vorhandenen Dinge von der Wurzel aus

kennen lernen wollen, naher komme. Die Abzweigung der in der Welt vorhaudenen Dinge findet von deren Wurzel statt, diese Wurzeln zweigen sich aber wieder von anderen Wurzeln vor ihnen ab, und dies geht an fort his zu einer sie alle mitenthaltenden Wurzel; dies ist somit einem Baume vergleichbar, der Wurzeln and Aeste mit Zweigen und Ruthen bat, auf welchen dann wieder Blatter sich befinden, unter denen Blütben und Früchte mit Farbe, Geschmack and Geruch sind.

Oder die in der Welt vorhandenen Dinge verhalten sich, da sie nich von ihren Wurzeln und diese wieder von andern abzweigen, bis sie alle auf eine Wurzel zurückzuführen sind, wie die Kategorie (Gattung der Gattungen) unter der die Arten, die man die Gattung des Bezognen nemt, stehen. Unter diesen Arten stehen andere, welche man die Art des Bezogenen beisst, und unter diesen Arten gieht es dans viele Kinzeldinge mit verschiedener Formen, Haltungen, Gestalten und Accidenzen, deren Zahl aur Gott der herrliche und mächtige kennt.

Die vorhandenen Dinge, die der Gattung, Art und Einzelheit, stehn zu der Gattung der Gattungen da wie ein Volksstamm mit seinen Stämmen. Denn diese Stämme haben Unterstämme, diese Unterstämme haben Zweigstämme, letztere wieder Familien, und

diese wieder Verwandschaften und Hänser.

Auch ist die Welt mit allem in ihr Vorkandenen wie ein Hauptgesetz. Dasselbe hat viele Artikel und jeder Artikel verschiedene Satzungen, jede Satzung enthält verschiedene Entscheidungen und jede Entscheidung verschiedene Einzelhestimmungen. Sie alle begreift ein Glaube in sich. Die Rekenner desselben haben aber verschiedene Lehrweisen, jede Lehrweise verschiedene Satze und jeder Satz enthält verschiedene Anssprüche. - Dann ist die Welt und ihr Lauf mit ihrer verschiedenen Sphärenfügung, den vielfachen Bewegungen ihrer Sterne, der Verwandlung des einen Elements in das andere, der verschiednen Entstehung der Dinge in verschiedenster Gestalt, mit ihren vielfachen Pflanzenguttungen und Mineralsubstanzen, da die Krafte der Allscole diese Körper durchdringt, sie bewegt und ordnet und durch sie und an ihnen ihre Wirkung hund thut, mit der Werkstatt eines Handwerkers zu vergleichen. Denn in demselben sind verschieden geformte Gerathe und Werkzeuge, durch die und von desen aus er schafft; sie haben verschiedene Bewegung und bringen Werke der verschiedensten Gestalt und Haltung hervor; aber die Krafte seiner Seele durchdringen dieselben und seine Bestimmung leitet sie je einzeln, wie es ungemessen ist.

Auch kann man die Welt und ihren Lauf, wie das körperlich in ihr Vorhandene trotz seiner verschiednen Formen, Accidenzen und Gehrauchsweisen von der Allseele geleitet wird, wie ein Schloss betrachten, in dem es Zimmer und Kammern giebt. In diesen Kammern sind dann Geräthe und Werkzeuge, Gefässe und Hausgeräth für den Herrn des Schlosses; auch befinden sich darin seine Familie, seine Diener und Sklaven. Doch gilt seine Bestimmung allein bei allen insgesammt, und seine Anordnung wird aufs Genauste befolgt, so wie die herrliche Leitung und göttliche

Filrsorge es verlangt.

Ferner ist die Welt als ein grosser Mensch bei ihrem Lauf in den All-, den einfachen und hervorgebrachten, den zusammengesetzten und ihren Theilkorpern, da das Eine mit dem Andern verknüpft ist und das Eine das Andere umgiebt (wie dies ja in der Fügung der Sphären, in der Reihung der Sterne, in den Manssen ihrer Körper, in der Zusammensetzung und Verwandlung ihrer Elemente stattfindet), in der festen Lage ihrer Minerale und ihren verschiedenen Substauzen, in den Arten ihrer Pflanzen, deren Wurzeln feststehen, so wie in der Bewegung der Creatur und dem freien Erwerb ihrer Lebensmittel, so wie auch darin, dass die Krafte der Allseele sie von Anfang bis zum Ende durchdringen, mit einer von einer Mauer umgebenen Stadt zu vergleichen. In dem Innern derselben giebt es Lagerstätten, Khane und Stadttheile, und in den letzteren Gassen, Strassen und Märkte, in diesen dann wieder Wohnstätten und Schlösser mit Zimmern und Kammero, die Besitzthum und Geräthe, Hausgeräthe und Gefässe. Werkzeuge und sonstige Bedürfnisse enthalten. Dies alles beheerscht aber ein Konig, der in dieser Stadt Heere, Untergebene, Sclaven, Haushalter, Diener und Anhanger halt. Seine Bestimmung gilt bei seinen Anhängern, den Hauptleuten des Heers, den Grossen der Stadt und ihren Bewohnern. Die Bestimmung jener Hauptleute und Grossen und ihrer Beistände gilt dann wieder für deren Untergebene und alle unter diesen bis zum letzten Mann. Der König leitet die Stadt und ihre Bewohner mit der besten Fürsorge für ihre Angelegenheiten bis zum Einzelnen herab, er sei klein oder gross, er sei der erste oder letzte; er vernachlässigt keinen.

Also durchdringt die Allseele nile Theile der Welt, die Sphären, Sterne, Elemente, Producte, das Zusammengesetzte und die Werke von Menschenhand; ebenso wie die Entscheidung des Königs über diese Stadt gilt, so gilt auch die Entscheidung der Allseele bei den einfachen Scelen, denen der Gattungen, Arten und Einzelwesen, indem sie dieselben frei heherrscht, bewegt und ordnet und auch für die leiblich vorhandenen Dinge, für ihre Gattungen, Arten und Einzelwesen, kleine und grosse, erste

und letzte, offene und verborgene.

Die Allscele ist wie die Gattung der Gattungen (Kategorie), die einfachen Seelen wie deren Arten, die Seelen unter diesen wie eine Art der Arten (Unterart) und die Theilaeelen wie die Einzeldinge, alle geordnet eine unter die andere wie die Zahl-

reihe. Die Allseele ist gleich der Eins, die einfachen Seelen sind wie die Einer, die Seelen der Gattungen wie die Zehner, die der Arten wie die Hunderte und die Theiligelen wie die Tausende. Diese letzten haben es speciell mit der Leitung der Theilkorper zu thun; die Seele der Art stärkt sie, die der Guttung stärkt wiederum die Seele der Art, die einfachen Seelen stärken wieder die Seele der Gattung, und die Allseele, welche. die Seele der Welt ist, stärkt wieder die einfachen Seelen. Die Allvernunft stärkt die Allseele. Der berrliche erhabene Schöpfer aber stürkt wieder die Allvernunft. Er ruft sie alle hervor und leitet sie, ohne sich mit ihnen zu vermischen oder sich unmittelbar mit ihnen zu befassen. Gepriesen sei Gott, der berrlichste Schöpfer.

Wie es nun in jener Stadt Manner und Weiber, Greise und Knaben, Gute und Bose, Kundige und Unkundige, Recht- und Unrechtthuende giebt, diese dann auch vielfach in Charakter, Ansichten, Handlungen und Gewohnheiten verschieden sind, so gieht es in der grossen Welt viele Scelen, einfache sowohl als Theilseelen, in den verschiedensten Zuständen. Es giebt kundige, gute und vortreffliche Seelen, aber nuch zwar kundige, doch schlechte und gemeine Seelen; dann giebt es nekundige und schlechte, aberauch zwar unkundige, doch nicht schlechte Seelen. Die kundigen, guten und vortrefflichen Seelen sind die Gattungen der Engel, die rechtschaffenen, glänbigen und kundigen Genien und Menschen. Die kundigen, doch bosen und widerspenstigen sind die Satune. sowie die Zuüber-Genien, die Faran's und Antichristen unterden Menschen. Die unkundigen bosen Seelen sind die der schädlichen Thiere, der Thoren und bosen Menschen. Die zwar unkundigen, aber nicht basen Seelen sind einige friedliche Thiere, als Weideviel, Tankes and andre Thiere 1).

Die Körper einiger Creaturen sind Gefängnisse und Verliesse für ihre Seelen (offenhar die Körper der wilden Thiere), undere aber sind für die Seelen der Pfad, über den sie (zur Seligkeit) schreiten (offenbar die Körper der guten Menschen), andre Körper sind für sie die Zwischenstation (vom Tode) bis zum Tage der Auferstehung (die Körper der mittelmässigen Menschen), undere Körper wieder die Mauerzinnen, auf denen sie stehn mit Fasten und Gebeten (die Körper der sich vorhereitenden Glänbigen). So halten auch die Engel in der Weite der Sphären und der Ausdehnung der Himmel Versammlungen, preisen Gott und beten, wie Gott spricht; Sie preisen Gott bei Tag und Nacht, ohne zu ermüden (Sur. 21, 20). Auch spricht der Herrliche Erhabene: Du siehst die Engel um den Thron schweben, indem sie das Lob ihres Heern verkunden (Sur. 39, 75). Dies ist so, wie die Bewohner einer Stadt Moscheen,

<sup>1)</sup> Diese so wie die folgenden Annichten enthalten Anklänge an die in Plato's Phaedo gutwicketten Gedanken.

Kirchen und Gebetsstätten für die Anhänger der Religionen halten, in welchen auch ihre Sitzungen und Zusammenkunfte stattfinden. Dann aber hat man auch Gefängnisse und Verliesse, über welche Trabanten und Truppen gesetzt sind; so giebt es auch in der Welt für die bosen Seelen eine Hölle, Feuer und Abgrund, vor deren Thor der zurnende Malik steht, und dies ist die Welt des Eutstehens und Vergebens.

Eine jede Scele, welche in die Welt des Entstebens und Vergehens niedersteigt, ist durin gefangen. Wie aber nicht jeder, der in ein Gefängniss tritt, darin gefangen bleibt, sondern mancher dasselbe betritt, der die Gefangenen daraus zu befreien sucht, auch mancher die Gegenden von Griechenlund besucht um dort die gefangenen Moslemen zu lösen, so steigen die Propheten in die Welt des Entstehens und Vergebens nieder, um die im Gefängniss der Natur Gefangnen, die in das Meer der Materie Versenkten und die in der Gewalt der leiblichen Begierden Gefesselten daraus zu befreien. - Wie und der Gefungene, welcher dem das Gefängniss zu seiner Befreiung Betretenden folgt, daraus hervorgeht und entkommt, so ist's auch mit dem, welcher den Propheten in ihren Gesetzen, Wegen und Gebräuchen folgt: er geht aus der Welt des Entstehens und Vergebens hervor, er entkommt und entflieht, wenn auch erst nach einiger Zeit. So wird vom Propheten (über ihn das vorzüglichste Gehet und der heste Segen!) überliefert, dass er sagte: Stets geht eine Schnar von meinen Anhängern aus dem Feuer bervor, nachdem sie es betreten, so dass nicht einer von denen im Feuer bleibt, die aufrichtig in der Welt bekannten: Es giebt keinen Gott als Allah. Auch heisst es im Koran 19, 72; Es gieht keinen unter euch der nicht zu ihm hinnb ateigen wird; dies ist ein bestimmter Beschluss deines Herrn. Dann lassen wir diejenigen entkommen, die sich wahrten; die Frevler aber lassen wir (in dem Feuer) liegen.

Wie dann die Bewohner einer Stadt Gärten, Rennbahnen, Kanale und Baumgarten haben, in denen es zur Ergotzong der Seele, zur Erheiterung, Freude, Lust und zum Vergnügen Lauben gieht, so giebt es auch in der Weite der Spharen und der Ansdehnung der Himmel für deren Bewohner Räume, Garten, Ruhestätten und Auen (Sur. 56, 88), wo die grünen Vogel sich befinden, die sich in den Garten un den Bachen, auf den Wipfeln ihrer Baume und an ihren Quellon am Morgen aufhalten, zur Nacht aber sich zu den unter dem Thron aufgehängten Lampen zurückziehen. Hieranf begieht sich das Wort Gottes: Wähne nicht, dass diejenigen, welche auf dem Wege Gottes gefodtet werden (die Martyrer), todt seien, sondern sie sind bei ihrem Herrn lebendig und werden dort unterbalten (Sur. 3, 163).

Wie dann die Bewohner dieser Stadt Handwerker und Arbeiter haben, die Lohn und Unterhalt gewinnen, auch in derselben Kaufleute und Handler sich befinden, die mit Maass und Gewicht umgehn, dann aber auch Ungerechtigkeiten und Processe vorkommen, wofür man Schiedsmänner und Richter hat, die mit Rechtskenntniss, Urtheil, Entscheidung und Spruch begabt sind, denn es ist ja Branch der Richter aufzutreten und niederzusitzen um Recht zu sprechen, in jeder Woche einen Tag -, also findet auch das Urtheil der Allseele über die Theilseelen in je 7000 Jahren einmal statt. Da tritt die Allseele auf um zwischen den Theilseelen nach Wahrheit zu entscheiden. "Nie wird einer Seele irgendwie Unrecht gethan; und wenn es etwas vom Gewicht eines Seufkornes ist, wir bringen es vor; wir genügen als Berechner" (Sur. 21, 48). Es wird vom Propheten (über ihn dus schönste Gebet und Segen!) berichtet, dass er sprach; Die Dauer der Welt ist 7000 Jahr; ich bin gesandt im letzten Tausend. Auch sprach der Prophet: Kein Prophet (kommt) nach mir. Auch sagt er: Am Ende dieses Geschlechts kommt die Auferstehung. Auf diese Zeitdauer deutet der Erhabene mit seinem Wort (Sur. 7, 171): Nachdem der Herr von den Kindern Adams aus ihren Lenden ihre Nuchkommen hervorgehn liess und er sie über sich selbst zu Zeugen anrief (indem er sprach): "Bin ich nicht euer Herr?" da sprachen sie: Ja, wir bezeugen es. Dies geschah auf duss ibr nicht sprechen sollt am Tage der Auferstehung: In das haben wir nicht gewusst. - Diese Rede geschah am Tage des Bundes, und das ist der Tag der ersten Vorstellung: Aber der Tag der Auferstehung ist der Tag der zweiten Vorstellung für ulles Sciende. Zwischen beiden ist der Zeitraum von 7 Tagen, von denen jeder 1000 Jahren gleich ist nach eurer Rechnung; wie der Erhabene spricht: Fürwahr ein Tag ist bei eurem Herrn wie 1000 Jahre nach der Art wie ihr zählt 1). Auf diesen Tag deutet Gott hin, wenn er spricht Sur. 27, 83: Am Tage wa wir aus jedem Volke eine Schanr solcher, die unsre Zeichen für Lügen erklärten, versammeln werden. Auch apricht er Sur. 5, 108: Am Tage da Gott die Propheten verammelt, und Sur. 28, 65; Was gabt ihr den Gesandten zur Antwort! Auch spricht Gott: Wie viel Jahre verweiltet ihr auf der Erdet Sie sprechen: Wir verweilten einen Tag oder einen Tagestheil.

Wie nun um Gerichtstage die Richter niedersitzen, die Gerichtsheisitzer erscheinen, die Zeugen aufgerufen, die Parteien vor-

<sup>1)</sup> Rekanatlich berrschte eine ähnliche Vorsteilung in der alten ehristlichen Rirche. Nach der Prolmstelle: Tauvend lahre sind vor die wie vie Tox, rechaote man den Bestand der Erde 1900 Jahre, warmif 1 Tox = 1000 Jahre der angenehmen Sahbatrabe folgen werde. Eine Vorsteilung, die den angenannten Chilinamae begründete.

geladen, die Schriftstücke vorgelegt und die Urtheile gefällt werden, so geschieht's auch am Tage, wo die Gefangnen vorgeführt werden. Der Oberbeamte sitzt nieder, die Schergen erscheinen und führen die Gefaugenen heraus. Die Uuschuld Einiger wird offenhar und sie werden dann freigelassen. Ueber Andere werden Strafen verhängt, worauf sie ebenfalls frei gelassen werden; andere aber werden fortwährend im Gefängniss behalten bis zum Tage der zweiten Entscheidung 1). Ebenso werden auch am Tage, wo die . Soldaten vorgestellt werden, die Register vorgebracht, die Schreiber treten auf und rufen die zur Vorstellung angesetzten auf. Dann giebt man denen, die es verdienen, Soldbezüge; die Einen bekommen Zulage, Andre erleiden Abzüge; die Binen bleiben stehn, Andre fallen aus. - So handelt auch am Tage des Gerichts die Allseele mit den Theilseelen; denn Gott machte die Bestimmungen für diese Welt und den Lauf der Dinge bei den Weltbewohnern zu Gleichnissen und Hindentungen auf den Auferstehungstag und

dessen Verlauf. So überlegt denn ihr Einsichtigen!

Gott spricht von der Wage am Tage der Abrechnung; denn das was recht und billig unter den Menachen ist, wird ihnen durch Hohlmaass und Wagung, durch Zahl und Längenmass klur. Dies sind alles gleichsam nur Wagemittel, wodurch die Werthe der Dinge klar werden. Deswegen sagt der Erhabene (Ser. 21, 48): Wir stellen die richtigen Wagen auf zum Tage der Auferstehung; er sagt nicht blos: Wir stellen die Wage auf. Wenn nun einer, der unbegrundete Meinungen hegt, meint, was Gott den Menschen am Tage der Auferstehung verheisst, bestebe in der Abwägung der Handlungen, der guten und schlechten, diese seien aber nur Accidenzen, die nicht bestehn und zu nichte werden, wie wäre also ihre Ahwägung möglicht so wisse ein solcher, dass das Abwägen nur dazu nothig ist, die Quantität eines Dingeszu erkennen, so dass es dann einem andern ähnlichen gleichgestellt oder ihm im Verhältniss zu diesem ein Mehr oder Weniger zuerkannt werden kann; ein solches Verfahren aber findet auch bei den Accidenzen allgemein statt. So sind auch die Metra die Wage der Verse, durch die ihr Gleichmanss oder ihr Zuviel oder Zuwenig erkannt wird; die Versform aber ist eine von den Accidenzen (der Rede). Achulich sind die Uhr, das Astrolab und andere dergleichen Werkzeuge, wodurch die Zeiten in ihrem Mehr, Weniger und Gleich erkannt werden; die Zeit aber ist eine von den Accidenzen (des Seins). Achnlich ferner ist die Elle, wodurch Länge, Breite, Kurze, Ferne, Nahe, Kleinheit und Grosse erkannt wird; diese letzteren aber sind alle Accidenzen. Auch gehört hierher das Lineal und der Zirkel, wodurch man die Gerad- und Krumm-

84. XV.

<sup>1)</sup> Auch die meisten Exegeten des Neuen Testamente unterscheiden zwei Auferstehungen, die partielle und die allgemeine.

linigkeit erkennt, die doch beide Accidenzen sind. Dasselbe gilt von den Gewichten und Pfunden, wodurch man die Schwere und die Leichtigkeit erkeant, sowie ihr Mehr und Weniger. - Das aber. was der, welcher unbegründete Meinungen begt, nicht weiss, ist dies, dass es auch für die gnten und schlochten Handlungen eine Wage giebt, wodurch die Werthkestimmungen beider erkannt werden. Für dieselbe gieht's auch Wesen, welche wissen wie die Handlungen zu wägen sind, und deren Kunst dies ist; wie es ja auch für jede einzelne der erwähnten Mansshestimmungen Leute gieht, die damit Bescheid wissen, so sind jene die Abwäger der Handlangen. Unsere vortrefflichen edlen Bruder aber sind die Inhaber dieser Kunst; und bierzu laden wir auch unsere übrigen Brijder ein. Gott lasse uns zu den Glücklichen gehören, die da angenommen werden, nicht aber zu den Unseligen die da verstossen werden. Nach deiner Gnade, a Allerharmer und bester Helfer, geschehe dies!

# Zur semitischen Paläographie.

Van

### Dr. M. A. Levy.

## I. Drei palmyrenische Inschriften.

L

Ueber die Ueberreste der höchst merkwürdigen palmyrenischen Inschriften waltet seit Jahrhunderten ein eigner Unstern. Seit langer Zeit ist ihr Vorhandensein der gelehrten Welt bekannt. und dennoch ist kaum der fünfte Theil derselben veröffentlicht. und das Veröffentlichte nicht einmal in correkter Abschrift. Chandler ') verdanken wir einzelne genauere Copien, zwei andere dem jüngst verstorbenen Archäologen Lajard !), eben so viele den Herren M. de Vogne 1) und Renier (a. diese Zeitschr, XII. S. 209 ff.). Es ist mir gelangen diesen noch eine von einem längst bekannten Steine hinzuzufügen. Bekanntlich sind sämmtliche palmyreoische Inschriften, welche Rob. Wood in der Mitte des vorigen Jahrhunderts aufgefunden und Swinton erklärt hatte, in und um Palmyra gefunden worden, mit Ausnahme einer einzigen, welche von Abila in der Decapolis berrührt. Sie ist aber nicht an Ort und Stelle gefunden, sondern auf einem Steine befindlich zur Vermauerung in der Moschee zu Tibn (Taivibeh), zwei Tagereisen im N.O. von Tadmor 1). Sie ist eine bilinguis, griechisch und palmyrenisch (oder eigentlich syrisch) und zuerst durch Reland in seinem Werke Palaestina ex mon. vet. illust. (Teaj. Bat, 1714, S. 526) veröffentlicht, nach Petri Della Valle's Reiseheschreibung I, S. 186 (Genf 1670). Nach dieser Abschrift, welche ganz ungenügend war, hatte sie Reland und Swinton (Philosophical transactions T. XLVIII, P. II. Tab. XXX no. 11) zu entziffern veraucht. Später, als der Stein in den Besitz des Grafen Beshorough gelangt war, und Swinton eine genaue Abzeichnung vornehmen konnte, theilte er diese, nehst einer Erklärung in den gedachten Transactions (Vol. LVI, p. 4 fg.) mit.

<sup>1)</sup> Marmora Oxoniensia, Oxon. 1763, P. II. Num. VIII - XI.

<sup>2)</sup> S. Mémoires de l'Institut, T. XX. Pl. II, 1 u. 2.

<sup>3)</sup> S. Bulletin archéologique 1855, no. 4 u 12.

<sup>4)</sup> S. Ritter's Erdkunde, XVII, 2. S. 1549 u. 1442.

Der Stein besindet sich jetzt im britischen Museum, und ich überzeugte mich durch eigene Auschauung, dass nuch die letzte Copie Swinton's durchaus nicht genüge. Wir geben daher auf der heifolgenden Tafel (no. 1) eine Lithographie, welche nach einem genauen Abklatsch gesertigt worden. Die Buchstaben sind in derselben Grösse, wie im Original 1). Die griechische über der palmyrenischen besindliche luschrift lautet 2):

Αθ μεγίστω περαυνίω υπέρ σωτηρίας Τρα(ιανού) Αδριανού Σεβ(αστού)
τοῦ κυρίου Αγαθάγγελος Αβιληνός τῆς Δεκαπόλεος τὴν καμέραν ψκοδόμησεν καὶ τὴν κλίνη[ν]
εξ εδίων ἀνέθηκεν.
Ετου ΕΜΥ μηνός Δώου.

Die palmyrenische las Swinton und ebenso Eichhorn 1):

לבעל שמץ מרא עלמא קרב בסחא וערשא אנתגלס

jedoch übersetzte der letztere richtiger als jener: "Josi tonitruum, domino mundi, obtulit (dedicavit) pulvinar et lectum Aguthangelus". Beider Lesung aber ist nach unserer Copie zu verwerfen, da bei dem zweiten Worte im letzten Zeichen kein Zade und in dem ersten Worte der zweiten Zeile kein Pho zu finden ist. Wie gezwungen ist überhaupt אסם בעם mit "Jovi tonitruum" zu übersetzen; yum hat in den Stellen Hiob 4, 12 und 26, 14, auf welche man sich beruft, gewiss nicht den Sinn, welchen man zu Gunsten unserer Inschrift darin aucht. Endlich ist bei Swinton's Copie das diakritische Zeichen auf dem Resch gar nicht beachtet; wir haben dasselhe ebenfalls auf einer in Nordafrika gefundenen Inschrift \*) angetroffen und da wir für diese das Datum der Abfassung nicht kennen, die unsrige jedoch vom August des Jahres 445 der seleucidischen Aern, d. i. = 134 der christlichen datirt, so ist sie zugleich der früheste Beleg für dies diakritische Zeichen in der syrischen Schrift. Die Inschrift ist ohne Zweifel zu lesen:

### לבעל שמן מרא עלמא קרב בפתא וערשא אנתגלס

<sup>1)</sup> Aus Runmersparniss haben wir in der beiliegenden Tafel je nine Zeile in zwei getheilt. Die erste arblieust im Original mit dem Worte 379.

<sup>2)</sup> Wir geben dieselbe bier in Minnskeln nach der Emschrift im Corp. inser, Grace, no. 4501.

<sup>3)</sup> Commentationes soc. reg. scient. Gotting, rec. Vol. VI, p. 92.

<sup>4)</sup> S. diese Zeltschr. a. a. C. Vgl. auch weiter unten die inschrift no. 3.



1

SECONDATA WOIC-BHY WINAPIBUT WAS KKAIDOMA MANT TION



d. h. "Dem Baal-Samin, dem Herrn der Welt, weihte ein Zelt

und ein Lager Agathangelus".

Wie bereits bemerkt, ist das zweite Wort Z. 1 nicht you an lesen; ein Zade im Palmyrenischen, wie die Form unserer Inschrift sie bieten voll, ist nicht nachweisbar, auf guten Abschriften ist das I fast ganz so, wie das der Quadratschrift gehildet 1), wohl aber ist die genannte Form ein Schluss-Nun. Schon auf der ältesten palmyrenischen Inschrift vom J. 49 n. Chr. (s. Kopp. Bilder u. Schriften, II, S. 133) ist ein solches anzutreffen und noch häufiger auf denen späteren Datums; je jünger, desto mehr Aehnlichkeit mit unserm jetzigen syrischen Schluss-Nun, so z. B. auf der vom J. 49 u. 236 n. Chr. 2). Die unsrige neigt sich schoo ganz dieser Form zu. Demnach steht das Wort pur in graphischer Beziehung vollkommen gerechtfertigt da. Der 102 592 ist ganz = und entspricht auch dem dit ueylorm xtpavrio der griechischen Beischrift. Denn, wie bekannt, übersetzte man die semitischen Götternamen durch den entsprechenden griechischen, und die Attribute des Baal wurden, so gut es ging, durch die des Zeus ersetzt. Das μέγιστος ist durch מרא עלמא "Herr der Welt" wiedergegeben. So hatten wir zum ersten Mal die Gottheit Baalsamin, die von den Phoniziern wahrscheinlich 1) zu andern semitischen Völkern gekommen war b), auf einem Monumente aus ziemlich früher Zeit aufgefunden.

Das erste Wort der zweiten Zeile and zu lesen, lag die Versuchung gar zu nahe; da man nach der griechischen Beischrift mit Sicherheit berausfund, dass hier von einem "lectisterninm" zu Ehren des Knisers Hadrian die Rede war"), so dachte man

<sup>1)</sup> Vgl. z. B. die Inschrift bei Vogne, fiulletin archeologique de l'Albéueum fr. 1855, vo. 4. und die in den Mémoires de l'Inst. a. a. O. Pl. II,
no. 1. Diese zwei Inschriften sind die einzigen, so weit mir bekannt ist,
welche eine siehere Form des palmyrenlschen Zade bieten. Die sonst in palmyrAlphabeten anfgeführten Zade-Zeichen berahen auf falscher Lesung. So z. B. ist
bei Swipton un. XIII vgl. liopp, fillder a. Schriften II, S. 259 nicht &XVII., sondern
XVII (vgl. diesen Namen bei Swinton uo. X in einem nom. compos., s.
weiter unten) zu lesen.

<sup>2)</sup> S. Kopp a. a. O. p. 133, Mémoires de l'Institut a n. O. and oft anf den luschriften bei Swinton.

<sup>3)</sup> Dass im altern Syrischen das Jod in POE fehlt, ist nicht weiter auffällig. Ueber Bastamin vgl. die Stelle bei Assem, bibl. erient, I p. 327.

<sup>4)</sup> Vgl. Movers, Religion der Phönizier S. 176, dessen Hundel und Schifffuhrt S. 241 fg. und Ann. 21.

S. Selden: de Die Syris, Synt II, cap. 1 und Chwolson: Die Ssabler,
 S. 373. II, 158 u. 508 fg.

<sup>6)</sup> Vgl. Lichhorn a. a. O. S. 94: Sellicet, at Dir precious anis putular et propiries aures preroccent, solebant Romani in templis caram epulam parare, lisque tanquam epulaturis et accubituria lectos sterocre. Quibus sacris paratue in templis crant camerau, h. c. sedicular fornicatae tectorio opera inductus (cf. Salmonius ad Fl. Vopisci Aurelianum c. 46, p. 547 ed.

natürlich an pulvinar und fand dem entsprechend anna; jedoch

da zweimal in unserer Inschrift die Form das Sumeeli in granz regelrechter Gestalt sich zeigt, so ist in dem gennnnten ersten Worte Z. 2 das zweite Zeichen nicht für diesen Charakter zu halten, sondern fiir ein Phe 1). Demnach ist nur prop zu lesen. Wenn aber rije uliene dem under entspricht, so erwartet man anch, dass zuulour - sei dem anno, das gewöhnlich die Bedeutung "Schaale" hat. Wir konnen unn allerdings uns mit dieser genügen und annehmen, dass das Palmyrenische, wie auf noch andern bilingues, nicht vollkommen dem Griechischen entspreche; jedoch ist es uns hochst wahrscheinlich duss ארקם = MADD zu nehmen sei. Dies letztere von der Wurzel 220 bedeutet im Aramäischen (Chaldaisch: אתשוף, Syrisch: [Dood) ein gewolbtes Zelt, ahnlich dem arab, an Zelt, besonders Lustzelt (vgl. auch coles link) 2). Demnach entsprache Mono dem griechischen zijs zauspav, wie das folgende מבים dem rije xliege. - Der Weihende Agathangelus (סבים או) ist sonst nicht weiter bekannt, der Name jedoch findet sich auch sonst in griechischen Inschriften (vgl. Pape, Wörterbuch der griechischen Eigennamen a. v.) 3). Die Zeit ist, wie erwähnt, durch die griechische Beischrift 445 der seleucidischen Aera, d. i. 134 n. Chr. bestimmt. - Die historische Begründung, dass Hadrianus in der That in diesem Jahre la Syrien gewesen sei, s. bei Eichhorn a. a. O., im Corp. Insc. Gr. u. a. O. u. das. Addenda p. 1173. Die Behauptung bedarf jedoch nach unserer Ansicht noch einer tieferen Begründung, die freilich an diesem Orte nicht geführt werden kann. - Die Schrift unseres Denkmals ist ganz vorzüglich correkt, sie übertrifft alle bisher auf palmyrenischen Denksteinen uns bekannt gewordene und kann als das Mouter eines altsvrischen Alphabets dienen 1).

Lugd. Bat. 1671. T. 2. coll. Vitrur. 11b. 7. c. 3.) et pulvinari lectaque instructae, la quibus imagines Deorum vel stare ferebantur, ut corpore luminerent, vel discumbere, ut commodius inter coenandum requiescerent. S. anch Carp. lusc. Gr. III no. 4501 n. Aldenda p. 1173.

t) Selbst Swinton s. s. O. p. 7 bemerkt: the figure of the Samoch, noless part of it has been effaced by the injuries of time, does not perfectly agree with any of those characters that have been hitherto considered as forms of that element. Dagegen hemerkee wir, does der Stein gans vorzüglich gut erhalten ist.

S. die zahlreichen Beispiele von Lorabach in Paulus, Neues Repertorium, 3. Thl. S. 110 fg. n. Gesenius, Thes. p. 4189.

<sup>3)</sup> Für din Form במותא vgl. אף משלים (מפיצלפינאט) bei Vugue, Butlet, archéol, de l'Athén, français 1855 no. 4; ferner מון (Centuria) in dieser Zeitschr. XII, 217.

<sup>4)</sup> Dass das Jetzte Zeichen der Inschrift als eine blosse Verzierung, oder wenn man will als Punkt dienen jund kein Buchstahe aein soll, braucht wehl nicht erst hemerkt zu werden.

### 11.

Die zweite der hier mitzutheilenden palmyrenischen Inschriften ist chenfalls eine bilinguis. Sie ist zu Rom bei der Porta Portese gefunden und von Lanci zuerst in dem Bulletino archeol. del Instituto (Marz-Heft) 1860, p. 58 fg. veröffentlicht und er-Zur rechten Seite ist sie veratummelt, so dass klari worden. sowahl der einzeilige pulmyrenische Text, als auch der zweizeilige griechische gelitten hat (s. uns. Taf. no. 2). Der letztere ist jedoch leichter herzustellen und können wir Lanci, der Z. 1 IAPIBO AOI) and Z. 2 MHT TIOC erganat, wohl beistimmen. Er findet dann im Griechischen den Sinn: "A' patrii Dei Relo Jaribolo innalzarano Maccaio(m) Mattio". Auders verfialt es sich jedoch mit dem Palmyrenischen Texte. Seiner Erganzung mino at ahoc cum gandio (erexerunt)" wird man schwerlich zustimmen. Er beruft sich zwar auf die neuerdings aufgefundene maltesische phonizische Inschrift (vgl. de Luynes, memoire sur le sarcophage d'Esmounazar p. 65, s. auch diese Zeitschr. XIV. 649 fg. , welche einen ähnlichen Anfang habe: אים עם נות שם ביו נות עם גול d. h. .. es machte und erneute mit Fronden", dies ist jedoch ein Irrthum, du man längst erkannt hat, dass 513 27 "das Volk oder die Gemeinde von Caulos" bedeute. Auch scheint uns mama ny kein sehr gutes Syrisch oder Palmyrenisch zu sein; endlich wissen wir aus der Inschrift selbst nicht den Sinn: "Questa con gaudio innalzarono Machai Metti al Sole Jokarbelo" herauszulesen. Herr Lanci hut sich auch nicht die Mühe genommen durch Umschrift in hebräinche Zeichen ungerer Up-Kenntuiss zu Hülfe zu kommen. Das Ende ist freilich nach der Hebersetzung wiederzugeben mit hannt wowh, doch nicht so leicht, oder wohl gur möglich der übrige Theil der Uebersetzung im palmyr. Texte zu finden ..

Sehen wir nun von der Ergänzung ab, so bietet die palmyremische Inschrift die folgenden Charaktere:

## ייי שושעדומאחים לשמשייקרבל

Die Stelle, wo wir ein 'gesetzt haben, ist in der Inschrift durch ein Zeichen ausgefüllt, das uns im Palmyrenischen noch nicht vorgekommen ist, wir werden daher wohl nicht irren, wenn wir dasselbe als Abkürzungszeichen betrachten und zwar für den Namen MAKKAIOC, den wir sonst im palmyrenischen Texte nicht ausgedrückt finden, und von dem nur der erste Buchstabe (2) der Kürze halber gegeben ist; während in DNU offenbar MHTIOC ader MAHTIOC (vielleicht auch mit doppeltem T zu schreiben) zu suchen ist. Demnach wäre der grössere Theil EDEE 'D DNU DURCHER GEOIC HATPQOIC ANEOHKAN, wenn BHASI LAPIBQ ALI bereits durch buppt und wiedergegeben sein

sollte. Auch können wir leicht zugeben, dass OEOIC IIA-TPOOIC ) gar keine Uehertragung im palmyrenischen Texte gefunden, da dieser offenbar verkurzt und das Original im Griechischen, wie so oft in palmyrenischen zweisprachigen laschriften, zu suchen ist. Es muss daher durch die ersten sechs Buchstaben nebst der Erganzung der schudhaften Stelle am Anfange etwa ein Gedanke "dies haben geweiht" = dem Griechischen ANEOH-KAN ausgedrückt sein. Dies wissen wir aber auf keine Weise aus den Buchstaben inweite .... herauszuhringen, wenn man nicht etwa פערומאתי als ein rear zieht und שפרן als ein nom, propr. ausieht und vorne etwa aw[v man] "dies machten" 1) erganzt. Wir finden nämlich in den bisher veröffentlichten palmyrenischen Denkmälern bereits zweimal einen Eigennamen, welcher mit 1779 zusammengesetzt ist; ein Nahibar Sohn des wird in der 10ten Inschr. bei Swinton (vgl. Eichhorn a. a. O. p. 114 and Corp. Insc. Grace. no. 4496) and ein anderer in der zu Rom aufbewahrten Altarinschrift (Mem. de l'Institut a. a. O.) בר ירחיבל לשמשערו. Der letztere Name liesse sich wohl als "Sonnenverehrer" von an revereri vgl. 5 Mas. 32, 17, and das 1700 | Loioso deuten; achwieriger aber ist שערומאות und onser שערומאות zu erklären, wenn nicht in dem mit 1370 componirten Eigennamen eine Personlichkeit gedacht wird, vor der der Weihende besondere Hochachtung hegte; vgl. 1 Mos. 31, 42, 53. Demnach lesen wir in Ermangelung eines Bessern das Ganze:

[רנה ע]שר שערומאתי. מ' לשמש יוקרבל

Wir wollen indessen schliesslich unsern Argwohn über die Kehtheit der ganzen Inschrift nicht verheblen, theils wegen so mancher Schwierigkeit, die sich in der kurzen Zeile uns aufdrängt, theils auch weil uns der Weihende einen gar zu modernen Namen zu führen scheint, zumal wenn wir damit eine Stelle ans dem Werke von Segni, Storie Fiorentine dall'anno 1527—1555. Milano 1805, II, p. 338 uns in's Gedächtniss zurückrufen. Es heisst dort: MDLIII. Inanzi al qual tempo avendo egli fattu decapitare un Aless. Buonnecorsi . . . . e nel medismo tempo fece impiccare ancora Matteo delle Macchie, che riscuoteva le decime de' Preti . . . perchè egli fu trovato poco lidele in questo maneggio etc.

<sup>2)</sup> Statt שמד finder sich senst מבר oder בקר.

#### III.

Das Kunsteabinet des Louvre, das so reich an Bildwerken der Culturvölker des Alterthums ist, besitzt nur zwei Statuen aus den Ruinen Palmyras, welche am Ende des ausyrischen Saals einen Platz gefunden, unter no. 594 u. 595. Sie stellen die Brusthilder eines Mannes und einer Frau in sitzender Stellung dar 1), der erstere in der Hand eine Cither (wenigstens ist mir der Gegenstand bei der Besichtigung also erschienen) hultend, gehallt in ein faltenreiches Gewand, einen Kranz um den Kopf. hat zur rechten Seite eine palmyrenische Inschrift, welche wir nach einem genommenen Abklatsch in der Grösse des Originals in der beiliegenden Tafel (no. 3) mittheilen. Die Etikette auf dem Bilde im Louvre giebt diese Inschrift wieder "Salembal fils de Roschbal". - Wir gesteben gerne zu, dass wir nicht im Stande sind diesen Sinn in den Zeichen zu finden. Herr Judas, der, wie in der Anmerkung erwähnt, auf die zwei Statuen zuerst die Aufmerksamkeit gelenkt hat, berührt mit wenigen Worten die Inschrift, und nimmt ebenfalls einigen Anstoss an der Richtigkeit der Lesung "Salembal fils de Roschbal", ohne jedoch einen andern Vorschlag zur Entzifferung zu versuchen. Er beschränkt sich lediglich darauf, einige Daten über die Herkunft der Statuen zu sammeln und einige von ihm angeführte Worte mogen hier einen Platz finden, da sie auf die Entzifferung von Einfluss sein dürften. "Dans l'Histoire universelle, beisst es a. a. O. p. 65, publiée en Angleterre par une société de gens de lettres, on lit au sujet des ruines de Palmyre: De tous les restes vénérables de cet endroit désolé, il n'en est point qui attire plus l'admiration des curieux que les magnifiques sépulcres qu'on y trouve. Ces tombeaux sont des tours carrées, hautes de quatre ou cinq étages et placées à chaque côté d'un chemin creux, vers le hout septentrional de la ville."

Es folgt sodam eine weitere Beschreibung dieser Mausaleen, über welche bereits Ritter (a. a. 0. S. 1538 fg.) die genauesten Details mitgetheilt hat. Dann heisst est "Parmi les ruines d'une de ces tours, qui était toute de marbre, on a trouvé les morceaux de deux statues l'une d'un homme, l'antre d'une femme, dans la posture de personnes assises ou plutôt qui s'appuient. Après un examen attentif, on a reconnu que leurs vêtements ressemblent plus à ceux en usage en Europe, qu'à ceux portes en Orient, d'où l'on a conclus que ceux dont il s'agit avaient été ra-

Ejun trene Abbildung findet sich in der Berne archöologique AVI,
 355. Herr Jadas hat zueret nof diese Denkmüler in einer Abhandlung;
 sar deux fragments Palmyréniens au musée du Louvre etc. (das. 5. 65 fg.)
 aufmerkehm gemacht,

mains ')..... Au dessous de ces figures ou à l'un des côtés, sont des caractères palmyréniens qu'on croît murquer les noms des personnes déposées dans ces tombeaux." Diese Beschreibung, bemerkt Herr Judas mit Recht, passt aufs Genaueste auf unsere Statuen. Gewandung und Inschrift stimmen vollkommen. Versuchen wir nun die letztere zu entziffern.

Wir lesen:

חלק כנרא חבל

Die Lesung der mittleren Zeile wird Niemand beanstanden. ebensowenig wie die zwei letzten Buchstaben der ersten und letzten Zeile. Schwieriger ist in beiden das erste Zeichen zu deuten, da ans im Palmyrenischen diese Form noch nicht vorgekommen ist. Nur eine Gestalt des Daleth (das Resch, sonst diesem gleich, ist hier durch den diakritischen Punkt kenntlich). wie sie in den nicht ganz correcten Abschriften bei Wood zuweilen anzutreffen ist, liesse sich zur Vergleichung heranziehen. Allein weder phy in Z. 1, nuch hay in Z. 3 giebt irgend einen erträglichen Sinn. Wir möchten daber vorschlagen das fragliche Zeichen als Cheth zu nehmen; seine Form kommt der gewöhnlicken so ziemlich nahe, wenu man die Verbindung mit dem folgenden Buchstaben vom Steinmetzen etwas weniger gennu eingegraben sich denkt; oder man betrachte es als ein auf die Seite gelegtes Estrangelo-Cheth, wie solches von Kopp (Bilder und Schriften II, 313) nachgewiesen worden. Wir würden indessen sehr gerne für einen andern Buchstaben uns bestimmen, wenn irgend einer mehr Aebnlichkeit mit unserm Zeichen hätte. Auch der Sinn passt bei Annahme eines Cheth ziemlich gut. Wir erhalten sodann Z. I pan. Dies Wort ist sehr häufig auf palmyrenischen Denkmälern und bedeutet stutun 2). Das auf pen folgende x->> muss wohl ein Eigenname sein, Kenora, oder wie mnn sonat das Wort aussprechen mug; ob derselbe mit 8732 cithura zusammenhängt, und eine Anspielung auf das Instrument, welches man in der Hand des Mannes erblickt, sein soll, ist nehwer zu entscheiden !). Das letzte Wort ban haben wir bereits auf einer palmyrenischen Grabesinschrift gefunden (s. diese Zeitschr, XII, 217), es steht auch dort zu Ende und ist nicht teicht zu erklären. Es mag wie im Chaldaischen (rgl. Buxtorf lex, thalm, s. v.) einen Schmerzensausruf bedeuten. Klarheit über

Dieser Schluss scheint uns hei der Nachahmungssucht griechischer und römischer Sitten unter den Palmyrenernt jener Zuit nicht ganz berechtigt. Vgl. anch Bitter u. a. 0. S. 1543.

<sup>2)</sup> Vgl. darüber Eichburn a. a. O. p. 107.

<sup>3)</sup> Auch ab das Bild irgendwie Achaliebkeit mit Darstellungen des in den Mythen son Cypern und Syrien wahlbekonnten Kinyras (128), Preffer, griechische Mythologie I, 220) hat, migen Andere untergachen.

dergleichen dunkele Wörter können erst weitere Funde palmyrenischer Inschriften, wozu jetzt Aussicht vorhanden zu sein scheint, geben.

# II. Beiträge zur aramäischen Münzkunde Kleinasiens.

### I. Abdsohar-Münzen.

Diese Münzen zu erklären ist man seit langer Zeit eifrig bemüht gewesen. "Wer die Geister sich will quälen sehen, schlage die betreffenden Abhandlungen von Gesenius und Luynes nach", so schrieh Blau im Jahre 1852 in Bezug auf unsere Münzlegenden in dieser Zeitschrift (VI, 481) und im Jahre 1860 stand die Sache nach nicht anders. Eine sehr umfangreiche Abhandlung in der Revue numismatique vom verflossenen Jahr (p. 11 f.) von François Lenormant i heschäftigt sich mit der Entzifferung und Deutung der Legende, ebenso die recht lehrreiche Arheit von Waddington in demselben Journale (p. 443 fg.), welche die eilieischen Münzen von Neuem einer eingehenden Untersuchung unterwirft"). Herr Lenormant hat eine ganz neue Bestimmung einzelner Zeichen, deren Lautwerth man im Allgemeinen nach Blau"s Untersuchung für gesichert halten durfte, nochmals versucht; er liest;

## מור ד וד על עבר וחר א' גחלך

(Moneta) 20 Sar pura ad Abdsohar dominum campi Cilicine ... Wir brauchen wohl nicht erst gegen diese Entzifferung ein Wort der Widerlegung vorzuhringen, weil das Ganze sich genugsam selbst richtet und Herr Waddington (a. s. 0.) ohnehin das Nöthige dagegen vorgebracht bat. Er selbst weiss keine sichere Entzifferung zu bieten und schlägt vor zu lesen:

## מורי וי על עברוחדו חלך

## d. h. "Münzen von Abdaohar (Satrap) von Cilicien".

Indem wir nun eine andere Deutung, die wir sehon seit langer Zeit einzelnen Freunden mitgetheilt haben, hier vorlegen, beziehen wir ans auf das, was bereits früher von de Laynes und Blau zur Beschreihung und Erklärung unserer Münzen beigehracht worden und stellen die verschiedenen Legenden, wie sie Herr Dur de Laynes in seinem bekannten Münzwerk (essai sur la Num. des Satrapies p. 26) in phönizischer Schrift vorführt, in hebräischer Umschrift, nach unserer Auffassung hier zusammen. Die eine Seite der Münze hat stets 175722, die andere variirt in einzelnen Pankten:

<sup>1)</sup> Observations sur quelques points de Numismutique Phénicienne,

<sup>2)</sup> Etudes de Namismolique axiatique,

| No. 1: | מוריויעלברנהראוחלך                         |
|--------|--------------------------------------------|
| 2:     | מורועלעברוחראוחלך                          |
| 4:     | מוריוי לברנהרוחלך<br>מוריוי כלעבו זהראוחלך |
| 5:     | מזריזיעלעברנהראוחלך                        |

Diese Umschriften stimmen vollkommen mit den auf den Bildern Pl. III u. IV mitgetheilten Legenden: nur No. 5, aus dem Wiener Münzcabinet, ist nicht im Bilde abgezeichnet. Wir hoffen, dass jeder, welcher mit dem aramäischen Alphabet vertraut ist, gegen die Werthbestimmung der Charaktere nichts einwenden dürfte; im Ganzen ist die Lesung gleich der von Blau und Waddington, nur dass wir in einzelnen Legenden (nn. 1, 3, 5) ein Nun lesen. Dies lindet sich ganz in derselben Form auch auf den Münzen von Pharnabazes (de Luynes a. n. 0, pl. 1), von Abdsohar pl. IV no. 2 links vom Thron und noch sonst. Ehenso fehit das Aleph bei no. 3 und auf andern Exemplaren, die mir zu Gesichte gekummen sind. Sehr richtig bemerkt schon Waddington (a. a. 0. p. 450): "L'Aleph manque sur quelques exemplaires des médailles d'Abdsobar; si donc cette lettre pouvait être admise ou négligée dans la légende, elle n'avait qu'une valeur secondaire et n'était pas nécessaire a la prononciation . Achniche Schlüsse mussen wir auch in Bezug auf den Gebrauch von : und : auf unseen Legenden ziehen, wir müssen sie als Varianten betrachten, welche die Bedeutung des betreffenden Wortes nicht wesentlich alteriren. Dies wird sich auch bei unserer Deutung bewähren. Wir lesen: סודי זר על עבר זתרא וחכך, oder:

מזרי זי על עבר נהרא וחלף oder endlich: מזרי זי על עבר נהר וחלך

d. b. "Mazdi (Ahuramazda), welcher ist über die Lichtaubeier und Cilicien".

Die ganze Legende ist, sowie in der Schrift aramäisch, so auch in der Sprache; mit Vocalzeichen versehen, würde sie lauten:

מודי זי צל עבר[י] והָרָא (נְחֹרָא (Var מְוֹדָי אַ מְחַבָּר

Wir baben schun früher (phön. Studien II, Tuf. no. 15 vgl. das. S. 40 fg.) auf eine Gemme aufmerksam gemacht, die unter einem flüchtigen Stier die Unterschrift 1772 kat, ausserdem findet sich dieses Wort auf Achämeniden-Münzen über dem Haupte des in seinem Stantswagen fahrenden persischen Königs (vgl. Gesenins, mon. t. 36, G v. Revus num. 1855. pl. 111, 2 1)), und auf vielen kleinasiatischen Münzen (vgl. de Luyues n. n. 0. Pl. IV v. fg.). Wir baben a. n. 0. die Ansicht ausgesprochen, duss 1773 abgekürzt für Ahuramarda stehe und über das auslautende Jod auf 13000 neben 2000 (Babee), 17702777 neben 1770070 (Sapor) und

<sup>1)</sup> Herr Charles Leagrmant schreibt diese Münze Xerxes zu , vgl. Revon numism. 1855, p. 106. Ann. 1.

auf Spiegel's Grammatik der Huzvaresch-Sprache §. 31 u. p. 169 verwiesen 1), feroer dass sich auf der Inschrift von Kirmanschäh (vgl. de Sacy: Mémoires sur diverses antiquités de la Perse und Mem. de l'Institut T. II p. 173 fg.) ארוור פורי, Ahuramazda, also in seinem letzten Theile ebenso wie unf unsern Legenden geschrieben finde. Wir sind demanch gewiss berechtigt auch auf unsern Münzen diesen Namen in den vier ersten Zeichen zu sehen. da er sehr wohl zu dem Ganzen passt. Das Wörtchen 37 kennen wir als altes aramaisches Sprachgut, als pron relat gleich vr durch die ägyptisch-aramäischen Denkmäler, wozu in neuerer Zeit noch das Gewicht von Abydos?) kommt, und durch ein bahylogisches Siegel, welches wir veröffentlicht haben 3). 37 7 = 577 ist also als Chaldaisch ganz regelrecht; ebenso ist es nicht weiter auffallig, dass TEF (als st constr. von pres) für TEF steht, wofür im Bereiche des Phonizischen sich zahlreiche Beispiele finden '). - mit (oder nat) st. emphat. Natt (oder Natt), ebenso die Variante 373, st. emphat. 2777; hedeutet lux, splendor und wird bezonders von den leuchtenden Himmelskörpern gebraucht, wie wir dies häufig genug in den Pargumim finden, vgl. auch Dan. 2, 22: אים מרא במה (und das Licht wohnt bei ihm (bei Gott). vgl. auch das. 12, 3 u. Ez. S. 2. So erklärt es sich dann auch, dass auf einzelnen Legenden unserer Münzen 773 nicht im stat. emphat, sich findet, denn man kann im Chaldaischen auch wohl sagen \*). Sehr wichtig aber ist für die Culturgeschichte dieses eherne Zengniss aus dem Ende des vierten Jahrhunderts vor Chr. - denn dabin weisen nusere Münzen das Gewichtsystem und die Fabrik, wie dies von den anerkanntesten Manzkennern festgestellt ist -, dass die Perser, unter deren Einfluss die cilicischen Münzen geprägt worden, wenn auch zum Gebrauch für die aramäisch redenden Bewohner Cilicieus, bier Lichtanbeter sieh nennen, und Ahuramazda als Schutzberrn auerkennen. Es stimmt dies recht gut mit dem

<sup>1)</sup> Auch in lycischen laschriften hat Fellows (vgl. diese Ztsehr. X. 359) die Form Abremezi, deren Auslaut der von Mazdi schon näher tritt, gefanden. Geht man auf die Etymologie des Wartes nurück, die allerdings verschieden anafällt (vgl. Lassen, indische Alterth. I. 522) und schliesst man sich der von Hang (s. diese Zeitschr. IX, 687) un, so kann es nicht auffellen, dass mardi allein hier stehn, "Der Hangtname," heisst es a. a. O. S. 688. "lat mazdao; ahurn ist mehr bloss ein Beiwort, das anch andern guten Genien, sogar sterblichen Menschen beigelegt wird."

<sup>2)</sup> Vgl. Waddington a. a. 0, p. 447.

<sup>3)</sup> Vgl. phon. Studien II, S. 27.

Vgl. z. fi. das babyl. Targum (Onkelos) zu 1 Mos. 3, 24. 4 Mos.
 6 u. ff.

Zeugnisse Herodots über die alten Perser. Von ihnen heisst es daselbst (1, 131): "Zeus bringen sie Opfer dar auf den höchsten Berggipfeln, Zeus heisst bei ihnen nämbeh der ganze Himmelskreis". Aehnliches berichten auch andere griechische Schriftsteller, vgl. Danker, Geschichte des Alterthams, H. S. 369 2. Aufl. Unsere laschrift ist allerdings zu kurz, um an ihr ein vollgiltiges Zeugniss zu haben, dass, wie man aus andern Quellen nachweisen kann, in jeuen alten Zeiten vor Alexander dem Grossen, die Gottesverehrung noch eine sehr einfache und lediglich auf Ahuramazda und einige undere Götter beschränkt war, Götterhilder aber erst Artaxerxes, Sohn des Ochus, eingeführt habe").

Das letzte Wort unserer Legende 75m ist schon von Gesenius richtig als Landesname Cilicien erkannt worden. Die vollkommenste Bestätigung dieser Ansicht giebt eine in neuester Zeit mitgetheilte zweispruchige Legende auf Münzen von Pharnahazes; neben einander atcht nämlich [K][AIKION und 75m2). Dieser Name findet sich auch bie und da 750 geschrieben 11, jedoch vorherrschend ist Jon. Wir glauben dieses Wort auch in den biblischen Schriften wiedergefunden zu haben. Bekanntlich hat die Stelle 2 Reg. 17, 6: "Im neunten Jahre des Hosen nahm der König van Assyrien Samaria ein und führte larael nach Assyrien fort, und liess sie wohnen in Chulach, Chabor, an dem Strom Gosan und in den Studten Mediens" (1712 772 7127) non2 יתר ייבין), den Auslegern sehr viele Schwierigkeiten gemacht \*). Etwas verschieden ist der Bericht des Chronisten (1 Chr. 5, 26). der die Gegenden des Exila also bezeichnet: יוביאם לחום חותבר 'at the steel ment , and er bruchte sie nach Chalach, Chahar, Hara und dem Strom Gosan his zu diesem Tage". In non sieht man das Kalachene hei Ptolom (Geog. 6, 1. vgl. Strabo 11, 4. 14) = dem 752 I Mos. 10, 11 ); dagegen sind nicht unerhehliche Zweifel erhoben worden, vgl Assem. III, 2, p. 731, der es mit Holwan, das syrisch www.gemannt wird, vergleicht; dieselbe Ansicht ist im Thalmud vertreten (a. bab. Kiduschin 72, a): Chalach ware juin (wahrscheinlich corrumpiet aus juin). Chahar - Adiabene, Gosan - priva etc. Halt man jedoch an Kala-

<sup>1)</sup> Vgl. Beroni fragm. 16 bei Müller, II, 508 sq. und Spiegel, Studien über die Zeudavesta in dieseg Zeitschr. IX, S. 182 Ig.

<sup>2)</sup> Vgl. Waddington a. a. O. pl. XVIII. 4 u. p. 438. Herr Waddington liest 750, aber die Legende zeigt gunz doutlich ein П.

<sup>3)</sup> Vgl. Waddington a. a. O. p. 436.

<sup>4)</sup> Ausser den Auslegern der Büchur der liönige haben ausführlicher über die genannte Stelle gesprochen; Herzfeld, Geschichte des Volkes Jiarpel I. 6. Excers, S. 356 fg und Wichelbaus, das Exit der 10 Stämme, in dieser Zeitschr. V. S. 467 fg.

<sup>5)</sup> Vgl. Topography of Niniveh, Journ. of the royal Aniatic Society XV, p. 341.

chene = non fest, so darf man bei von Nisibis entspringt und sich bei Circesium in den Euphrat ergiesst, denken, denn dann würde die Aufzählung der Exilsstätten eine sinnlose sein, erst eine nördliche assyrische Provinz, dann eine südlichere und dann wiederum noch nördlicher die Städte Mediens. Man hat daher für einen kleinern Fluss Chuhor, welcher nördlich von Kinive von Osten ber in den Tigris fliessen soll, sich entschieden und dannch solle dann die ganze Landschaft benannt sein.

Wir glanken aber allen diesen Schwierigkeiten entgehen zu können, wenn wie, gestützt auf unsere numismatischen Zengnisse, Chalach für Cilicien nehmen. Der Consonantenwechsel von non = 75n ist gewiss nicht weiter unffallend (vgl. Gesenius thes. p. 647), wird doch selbst unser 7:rt, wie wir früher gesehen haben, zuweilen 300 geschrieben. Jedoch meinen wir das Cilicien in der Ausdehnung wie es die Alten kennen, indem es nördlich weit über den Tauens hinnus und östlich bis an den Euphrat reichte 1), dessen Einwohner nach Herod, 7, 91 von Svrern und Phoniziern abstammen 1) und das, wenn nasere Hypothese gebilligt wurde, Salmanassar (nder nach den Chronisten: Tiglath Pilneser) mit einem Theil der Israeliten colonisirte, deren anderer Theil weiterhin bis an den Chabor (der bekannte grosse Fluss) and his nach Medien exilirt wurde. So erklart es sieh denn auch, dass Salmanasar, der Stifter von Tarsus genanot werden kounte ( nuch Berosus und Abydenus in Eusehins chron. arm. 1, p. 43, 53, vgl. Bar Hehr. Chr. syr. p. 26) and wenn ohnehin in Cilicien ein Grundbestandtheil der Kinwohnerschaft semitischer Abkunft war und ein anderer Theil desselben Sprachstammes dahin verpflanzt and beide untereinander sich vermischt haben, an erklärt es sich ferner, dass so viele Städtenamen in Cilicien sich finden, die sich nur nach semitischer Etymologic deuten lassen and so viele Mythen auf Syrien oder vielleicht besser auf Assyrien und Babylanien zurückgehen \*).

<sup>1)</sup> Vgl. Wichelbans a. a. 0. 5, 472 fg.

<sup>2)</sup> Vgl. Herod. 5. 49. Nach Solia 38, 1 soll Cilivien sogar bis Pelusium gereicht baben, sgl. dazu Movers, das phön. Alterth. II, 168. S. auch Forbiger, Handburh der alten Geographie II, S. 272. Aum. 82. und ließert, über die persische Königsstrusse auch Vorderinien, in den Monatskerichten der Berl. Arad. der Wissensch. 1857. S. 128. Besunders hat Manuert (Geographie der Griechen und Römer VI, 2 S. 18 fg.) ausführlich über die Ausdehnung des alten Ciliciens gehandelt.

<sup>3)</sup> Vgl. Munnert o. a. O. S. 33 u. 37 fg. Wenn such seine Rehauptung, dass vor Alexander keins Spur grinchischer Colonization in Ellieien nahrannehmen gewesen wäre, deste mehr nuch dieser Zeit, zu bezehränken ist, vgl. Movers a. a. O. S. 169 u. Ann. 45, so lässt sich doch jedenfalls nachweisen, dass die Colonisirung Ellicions zuerat durch semitische Völkerhewirkt worden.

<sup>4)</sup> Vgt. Movers u. n. O. n. I. S. 404.

Mag es sich aun mit dem Exil der Israeliten verhalten, wie ihm wolle, die Erklärung unserer sogenannten Abdsohar-Münzen ist davon unabhängig, wir haffen den einfachen Sinn aufgezeigt zu haben. Wir ziehen aber von dem aramäischen Dialekt unserer Insebrift auch noch weitere Schlüsse auf manches andere Wort. das sich auf den Münzen dieser Lundschaft findet, wie z. B. 20 (s. de Luvnes a. a. O. Pl. IV, Gaos), das schoo Blau 1) richtig erkannt hat 2), das man aber aus dem Aramaismus sehr leicht ableiten kann, vgl. das syrische Loam, chensu das Wort por in tangen, das wir mit dem chaldaischen tan, wie der Chaldaer הוחה (Jes. 44, 14) übersetzt, vergleichen und zu solcher Ableitung jetzt um so mehr Grund haben, s. unsere phon. Studien 1, S. 19. Ann. 2. - Auch mochten sich manche Ortsnamen an der Küste Ciliciens, welche Movers aus dem Phonizischen berleitet (s. a. n. O. S. 173), leichter durch das Chaldaische bewerkstelligen lassen; jedenfulls findet die altaramäische Endung auf a (vgl. über die nabatäischen Inschriften, in dieser Zeitschr. XIV, 383) bei den persischen Namen Pharnabazes. Tribazes und bei Datames (112170, 112170, 10270) um so leichter ihre Erklarung, de nach Waddington's lichtvoller Darstellung diese Satrapen in Cilicien die betreffenden Münzen schlagen liessen.

Breslau, Ende Februar 1861.

<sup>1)</sup> Vgl. diese Zeitschrift Vl. 466 und desaen; de namis Achaementdarum, p. 12.

<sup>2)</sup> Sowohl Lenormant (a. a. O. p. 19), als auch Waddington sind geneigt diesem Worte eine andere Redeutung zu geben, ersterer als "lettres initiales de queique nom de ville alliée, que l'on voit dans le champ de certaines pières de l'arse", letzterer müchte doriu den Namen eines Fürsten Samès selven.

# Proben syrischer Poesie aus Jakob von Sarug.

Von

### Dr. Pius Zingerle.

(Schlusz. S. Zischr, Bd. XII, S. 117-131, AIV, S. 679-691.)

Bemerkungen über die gewählten Proben. Ueber die syrische Dichtung im Allgemeinen.

Die bisher gegebenen Proben aus Jakob von Sarug gehören alle in das Gehiet der geistlichen oder religiösen Poesie. Wer sie aus dem Grunde schon nicht beachten oder mit vornehmer Verachtung auf die Seite schieben wurde, machte sich in asthetischer Hinsicht jedenfalls einer Ungerechtigkeit schuldig; denn die religiöse Dichtung hat nuch ihre allgemein anerkannte Berechtigung, gerade sie ist die Bluthe hüchster Regeisterung, weil das Erhabene, welches in den religiösen Stoffen liegt, das edlere measchliche Gemith am tiefsten ergreifen und am feurigsten aufregen kann und soll. Erkennen wir flymnen alter Griechen und Rümer auf ihre Gottheiten als Gaben achter Poesie au, so dürfen christliche syrische Gesange, wenn sie unders dichterischen Werth haben, auch auf Anerkennung hilligen Auspruch machen. Den von Jakob von Sarug besungenen Gegenständen, wie sie der Reihe nach vorkommen, z. B. des Menschen Vergänglichkeit, das Hinscheiden ehrwürdiger oder heiliger Persöulichkeiten, Morgen, Abend, und Nacht, die Ehre der Kirche, des Kreuzes u. s. w., wird man die Fähigkeit poetisch aufgefasst und dargestellt zu werden, nicht wohl absprechen können. Es fragt sich daber nur, oh der Mann, aus dem wir die Proben gewählt, es auch verstanden habe, die Stoffe mit dem Hauche wahrer Dichtkunst zu beleben. Billige unbefangene Leser, die nicht überhaupt schop ein Vorortheil gegen geistliche Poesie oder gegen die Syrer als Dichter haben, werden nach der Lectiire der gelieferten Proben dem Verfasser derselben poetische Begabung augestehen müssen. Man findet darin alle Eigenschaften, die wir von einem Dichter verlangen, Phantasie, Gefühl, erhabne würdevolle Sprache, lebendige anschauliche Darstellung, Tropen, Figuren. Er hat gleiches Geschick, Schaudererregendes wie Liebliches in Bildern darzustellen. Die auf der Brücke von diesseits nach jenseits vorüberziehenden Geschlechter der Menschen in endlosen immer wech-

Bd. XV. 41

selnden Reihen, der den Schmuck der Priester mit Füssen tretende Tod, des Kreuzes Herrlichkeit und Macht, die Erhabenheit der Kirche, die Darstellung der Geburt Christi, die Klagestrophen auf die Ermordung der Kinder in Bethlehem, die Versammlung und Angriffe der Hölte auf Simeon Stylites u. a. m. zengen von lebhafter Einbildungskraft des Dichters und gewähren auch der Phantasie des Lesers grossartige Vorstellungen. Gefühl spricht sieh in der Klage über den Tod von Priestern, in der Klage einer gefallenen Seele, im Gebete zu Christus für die Kirche, in der Elegie auf das Hinscheiden Simeons des Styliten, und in mehrern andern Proben aus. Bilder als poetischen Schmuck finden wir in mehrern der gewählten Stücke, z. B. auf den Tod Johannes des Täufers in den 2 letzten Strophen, auf die Ermordung der Knaben in Bethlehem, im Gedichte über die Taufe Christi, in der Klage um den Styliten u. s. w. Sehen wir uns nach andern Zierden der Dichtersprache um, nach Figuren und Tropen, so gewinnen wir bei Jakob von Sarug auch in dieser Hinsicht befriedigende Ausbeute. Er versteht es der Darstellung durch Personification sinnfiche Anschanlichkeit zu geben, lehlosen Gegenständen Empfindungen und Handlungen beizulegen, durch passende Vergleichungen dem Stoffe Leben zu verleiben. Sanglos trauern die Tempel über den Toil der Verkunder des Gotteswortes, klagend erseufzt die heilige Rednerhühne, laut weint das gottgeweihte Heiligthum. Murgen und Abend preisen den Schöpfer und bringen ihm Dufte als reines Opfer; Johannes der Taufer ist eine goldne Lumpe, deren Licht einer Tanzerin Unuch erfoschen macht, ein herrlicher gefällter Oelbaum, eine liebliebe Tranbe voll sussen Geschmacks; die gemordeten Kinder Bethlebems werden als zertreine Trauben beweint von den Reben des heiligen Volkes, Judaus Gefilde ergiessen sich in Thränen über der Unschnleigen Mord, und Israels Schafe schreien auf vor Schmerz, weil der Wolf in die Heerde einstürmend die heissgeliebten Lammer würgte. Da uber Christus zur Taufe kam, froblockte der Fluss, die Wolken versammelten sich, ein Brautgezelt um den Heiligen bildend. Auch der Greis Simeon wird, wie er den Heiland trägt, unter verschiedenen Bildern oder Metaphern uns vorgeführt. Die Proben aus der Lobrede auf den ersten Säulenheitigen in Syrien hieten gleichfalls viele Stellen als Belege für die poetische bilderreiche Spruche des begabten phantasievollen Sangers. Wenn nun schon die weuigen gewählten Stücke des Lubenswerthen gar Manches enthalten, so lässt sich wohl mit Grund erwarten, dass in den vielen metrischen Reden dieses Bischofs nuch eine reiche Achrenlese zu finden seyn wird. Zu beklagen ist nur, dass seine Werke als unbenutzte Manuscripte in der vaticanischen Bibliothek und Gott weiss wo noch vergraben liegen. Nach dem Verzeichniss seiner Schriften im I. Bande der Bibliotheca Oriental, von Assemani hat er

sich für seine Vorträge oft Gegenstände gewählt, die ihm genug Gelegenheit hoten, sein Dichtertalent zu zeigen, z. fl. kirchliche Feste, achone Stellen aus den Propheten, das Lob ausgezeichneter Personlichkeiten, erhabene religiose Wahrheiten. Wer Sinn fur ernste heilige Dichtkunst hat, wird daher den Wunsch wohl begründet finden, es möchte Mehreres aus den Werken dieses Mannes bekannt gemacht werden. Auch in rein philologischer Hinsicht müssen Liehbnber der syr. Sprache und Literatur diess wünschen. Ich wenigstens wurde, wenn ich Gelegenheit katte, es als eine schöne jeder Bemühung würdige Aufgabe meines Lebens betrachten, die Schriften Jakobs von Sarng zu studiren und die bessern Leistungen desselben zum Frommen morgenläudischer Wissenschaft dem unverdienten Dunkel, in dem sie bisber verhorgen liegen, eifrig zu entziehen. Sie werden aber leider begruben bleiben, bis in Rom wieder ein Assemani oder Wisemann erwacht, und das mag wohl lange währen. Nachdem ich den Mann, nus dessen Schriften die Proben gewählt sind, in Etwas als Dichter zu würdigen versucht habe, möge es mir noch gestattet seyn, einige allgemeine Bemerkungen über die Poesie der Syrer beizufügen. Bekanntlich sind über dieselbe sehr ungünstige Urtheile ) gefällt worden; nuch in neuester Zeit hat Jolowicz in seiner Polyglotte der oriental. Poesie den Werth der syrischen, wie mir wenigstens scheint, etwas zu gering angeschlagen. So in den Staub gezogen zu werden verdient die syr. Dichtkunst in der That keineswegs. Die Gegenstände, welche die Dichter Syriens vorzugsweise zur Verherrlichung gewahlt, sind aus dem Gebiete der Religion genommen, die man doch als Quelle der bochsten Begeisterung wird mussen gelten lansen. Sie besingen Gottes Grösse, feiern die Wohlthaten der Erläsung,

<sup>1)</sup> Wie s. H. von Herder, der die Syrer als blosse Vernmacher erklärt; von Jah, Dav. Michaelis in seiner Abhandlung § 45 von der syrischen Sprache; am achäefsten und ungerechtesten von Joh. Gottfr. Eichhorn, der in der Vorrede zu seiner Ausgabe "Poesens Asiaticae Commentoriorum libri 6 auctore G. Jones" sich also vernahmen lässt : "Jone ubi Syrorum examinaveris poemata, ad sepres et dameta videberis relegatus. Nihil habent poetan Syri, quo alliciant, oblectent, exhilarent. Negue formidinis imaginibos terrorem lojiciant, neque camporum, lucarum, florum descriptionibes unimum pascunt, acque verborum elegantia se dutecifica pectus permulcent. Ipsa poetics oratio corum teoris est, hamilis, frigida." Nachdom er die Ursachen dieser vermeintlichen Sterifität der syr. Dichtkunst dargestellt, schliesst er endlich: "Sequitur, poesin Syriacam orasments antla pulliceri, quae in nostram transferri queant, nec posse sprincorum carminum betinnem poetis noatrin commendari," Man könnte nun waht sagen: "Sat prata biberant." Wer diesen und andern Urtheilen über die Poesie der Syrer unbedingten Glauben sehenden wollte, abne auf das "audiater et ultera purs" sich zu bestingen, musste freilich auch von der geringsten Lust, syrische Gediehte zu lesen, gründlich geheilt seyn; zum Glück aber verhält es sich mit der gemen so schmäblich verworfenen Muse der Syrer duch nicht gar so schlecht. 41 .

winden Kranze des Lobes um die kirchlichen Feste und Kranze des Sieges um die Häupter h. Biutzeugen. Oder sie stimmen die Harfe zu Klaggesängen an Grähern, schildern erschütternde Unglücksfälle, z. B. Erdheben, Pest; den Untergang von Stadten. Wie lasst sich nun denken, dass über solche Stoffe nichts Erhabenes, Annuthiges, Rührendes gesungen worden? Wenn die Ankunft des Richters der Welt beschrieben wird, sollte da wirklich nichts Schreckenerregendes, das mit heiligem Schauder erfüllte, gefunden werden! Dass übrigens auch über Dinge, die keiner poetischen Behandlung fähig sind, eine Menge Verse gemacht wurden, gestehe ich willig als eine bekannte Sache ein. Diess hindert jedoch nicht, das unläughar varhandene aber wenig oder gar nicht gekannte Gute nozuerkeinen. Mir scheint, man hatte über die avr. Poesie so hart schon desskalb nicht urtheilen sollen, weil woch das Meiste davon ungedruckt in Bibliotheken liegt. Jacob von Sarug, Isank der Grosse und andere warten erst auf einen Herausgeber; die aus den Schriften des erstern in die syr. Breviere aufgenommenen und von mir zum Phuil gegebeuen Proben sind wohl geeignet Halfnung zu erregen, dass sich aus ihm noch manche werthvolle poetische Ausbeute machen liesse. Ist es gerecht, alles Unbekannte und das zwar Bekannte aber our oberflächlich oder gar nicht Studirte als nichtswürdig zu verwerfen, weil unter dem Bekannten und Gelesenen viel Mittelmissiges und Geschmackloses sich findet f

Es sei mir nun erlaubt, den in der Anmerkung oben genannten so berühmten Mannern und grassen Gelehrten gegenüber mein unmassgebliches Ertheil über die syr. Poesie vorläufig nur einmal im Allgemeinen auszusprechen. Mit Mässigung anftretend möchte ich die rechte Mitte treffen und dieselbe nicht zu sehr erheben, aber doch viel Schönes und Lobenswerthes, ihr zuerkennen. Dass ich ihre Schattenseite nicht verkenne, hub' ich bereits in den Vorreden zum 4. und 5. Bando meiner Uebersetzung ausgewählter Schriften Ephrams bewiesen, worin ich die Mattigkeit, Weitschweiligkeit, Truckenheit und Spielerei als Hauptschler der meisten syn Gedichte, besonders späterer Zeit, eingestund und auf die ganzliche Geschmacklosigkeit hinwies, welche die Syrer durch versifieirte Bücherkutaloge und Grammatiken zeigten. Auf der andern Soite aber kann man der syrischen Muse ohne Ungerechtigkeit ihre Schönbeit nicht absprechen. Es ist die Schönbeit einer ernsten Nonne, einer beschaulichen Einsiedlerin, im bücksten Grade frumm und züchtig. Sie weiss nichts von Liebes- und Trinkliedern, van Spielen unter duftenden Lauben, von begeisternden Schlachtgesangen; aber es finden sich in ihrem Garten dagegen andere Blüthen und Blumen nicht ohne sussen Duft und schimmernden Farhenglanz, unzigliend für religiöse Gemüther und reine Augen. Den Vorwürfen Eichharn's gegenüber glaube ich mit vollem Rechte behaupten zu konnen, dass auch die syrischen

Dichter vieles haben, um anzuziehen, zu ergötzen, zu erheitern. Auch sie verstehen es durch Bilder des Schreckens Furcht einzujagen, durch Annuthiges und Liehliches zu erfrenen, durch Time der Wehmuth zu rühren. Die Sprache ist oft edel, wurdevoll, erhaben, voll Kraft der Gedanken und des Ausdeneks, in wakrem Hymnenfluge dahinranschend, voll lebendiger Andacht und glübenden Gefühls. Es gibt viele Gedichte, die gunz vortrefflich sind, viele wenigstens theil weise lubenswerth. Man stösst auf starke feurig hingeworfene Züge, felerliche ergreifende fortreissende Stellen, dann wieder auf Spruche und Gleichnisse voll tiefer Waisheit. Auch mit dem Schmucke der Tropen und Fignren, der Bilder und Beschreibungen hat die verachtete Syrerin theo Schonleit zu erhöhen gewusst. Mir scheint daber; so wenig man die hebraische Poesie der alphabetischen Psalmen wegen verwirft, ebensawenig soll man mancher Spielereien des Metrums wegen die strische ganz verdammen. Kenner der arabischen und persischen Dichtkunst werden es nicht läugnen, dass nuch darin des Mittelmässigen und Geschwacklosen mehr als genugsich findet; wir verwerfen aber desshalb nicht alle arabische und persische Dichtkunst. Warum nur der sprischen diess thun? In der That, die Syrer sind nicht, wie Herder meint, blos Versmacher, sondern sie baben mindestens auch Dichter. Mag man das Volk im Ganzen betrochtet prosaisch und wenig phuntasiereich nennen, so guh es doch einzelne poetische Tulente durunter, einzelne hohe Geixter, in denen sich die dichterische Kraft, der Liebtkraft in den Dinmanten gleich, sammelte. Es lässt sich unf die syr. Poesie anwenden, was irgendwo über die slavische Literatur gesagt wird: "Sie scheint eine ode Steppe in Vergleich mit reichen Alpenthälern, aber wer sich hineialeht in ihr Leben, gewinnt noch ihr Reize ab, empfindet etwas von der Poesin der Meeres-Unendlichkeit, und findet der stillblühenden Pflanzen und der lieblich nunneirten Furbentinten gar Muncherlei. Doch mit Unrecht würde man sie eine Steppe pennen; es ist gur manche grasse und rühmliche Erscheinung da, welche dieses Urtheil Lügen straft; aber die glanzenden Erscheinungen sind meist isoliet, in den ültern Zeiten nur bedeutsum."

Dass der ausgezeichneten Sänger nur wenige woren, liegt theils im Charakter des Volkes, in seiner Neigung zur Speculation und Ausführlichkeit, deren Folge dann das Verfallen in Breite und Weitläufigkeit, in's Zusummeureihen tautologischer Phrasen war, theils in ungeschiekt gewählten völlig unpoetischen Stoffen und metrischen Spielereien der spätern Zeiten, theils endlich auch in den unglücklichen Schickunlen des Landes selbst, das ja häufig der Schauplatz verheerender Kriege und barbarischer Unterdrückung gewesen ist. Inter arma Musae silent. Das Glück ruhiger Selbatständigkeit, ohne ein fremdes Sklavenjoch zu tragen, genossen die Syrer nur sehr kurze Zeit. Wie konnte da

die Poesie sich zu frohlicher Bluthe entfalten?

Um zu beweisen, dass die Syrer nicht ohne Anlage zur Dichtkunst waren, erinnere ich zuerst an einige Klassiker, die zwar nicht in syr. Sprache geschrieben haben, aber geborne Syrer waren, nämlich an den nicht lange vor Christua blübenden griechischen Dichter Melenger, den Verfasser des bekannten lieblichen Frühlingsgemäldes und mehrerer Epigramme in der griechischen Anthologie, dann un Ciceros Freund, den Dichter Archias, und endlich an den unter K. August lebenden Publius Syrus, dessen mimische Schauspiele von den Römern sehr ge-schätzt wurden. Ein geborner Syrer war auch Lucian, im 2ten Jahrh. n. Chr., dem in seinen Gesprächen der Götter und Todten und auch in andern Schriften, obgleich sie in Prosa geschrieben sind. Phantasie und Lebendigkeit nicht abgesprochen werden konnen. Einen weitern Boweis, dass die Syrer nicht jeder Anlage zur Dichtkunst baar waren, liefert die phantasiereiche excentrisch schwärmende Gnosis, deren Lieder zuerst um die Wiege dieser morgenländischen Muse tonten, und ihr zum Angebinde die Lust einflössten, über theologische Probleme sich in Geslinge zu ergiessen. Bardesanes zog durch Hymnen und Psalmen, die er in neuen Melodien voll anmuthiger Mannigfaltigkeit vortrug, eine Menge Zuhörer zu den Geheimnisslehren seiner sinnlichen Gnosis, verführerisch vor Allem für die leicht entzündbare Jugend. 1hm folgte, bis ins 3te Jahrh, hineinreichend, sein Sohn Harmonius, der die Gabe des Gesanges vom Vater erbte. Syrer waren auch die Gnostiker Basilides, Saturniuus, Tatian, Cerdo. Da nun, wie August Hahn (Bardesanes Gnosticus Syrorum primus hymnologus pag. 28) richtig bemerkt: "die Gnosis selbst Poesie ist, wesswegen es Niemand wunderbar vorkommen kann, dass unter den Urbebern und Pflegern derselben auch währe Dichter gewesen"; so lässt sich mit Recht diese Zeit des syrischen Gnosticismus als die erste Periode der syr. Dichtkunst ansehen. Der zauberische Reiz dieser poesiereichen Gnosis wickte noch im Iten Jahrh. mit hinreissender Kraft; da erhob sich als Streiter Christi und Vertheidiger der orthodoxen Lehre Ephram "der Prophet der Syrer, die Zither des b. Geisten, der Kirche Säule", und mit ihm beginnt die zweite Periode, das goldene Zeitalter der syr. Dichtkunst; beiläufig drei Jahrh. umfassend. Neben und nach Ephram blühten Balai als ein sehr gefeierter Sänger, Jacob von Sarug, zubenannt "die Flöte des h. Geistes, und die Harfe der glanbigen Kirche", bei weitem der berühmteste uach Ephram; Isank der Grosse, Schüler des Zenobins, eines Schillers von Ephram; Maruthus, Bischof von Tugrit in Mesopotamien; Narses, ein Nesturianer; Xenajas, Bischof von Mahug, ein Monophysit, von dem jedoch zu bemerken, dass er

seiner musterhaften Schreibart wegen wahl zu den syr. Classikeen gerechnet wird, den Dichtern aber nicht sieher beigezählt werden kann, weil der ihm zugeschriebene Gesang über die Gehart des Herrn nicht mit völliger Gewissheit von ihm berrührt; Isaak der Ninivit, gegen dus Eude des 6. Jahrh., und mehrere andere.

Mit dem 6. Jahrh. verschwindet die Glanzperiode der syr. Poesie und das goldne Zeitalter der ayr. Sprache überhaupt. Zwar stand um die Mitte des 7. Jahrh. Jakob von Edessa als Wiederhersteller der durch Syriens Eroberung von den Arabern entstellten Reinheit seiner vaterländischen Spruche auf; dass aber schon damals der Geschmuck für wahre Dichtkunst arg verdorben war, beweist der seltsame Versuch eines seiner Zeitgenossen, Namens Georgius, eines Bischofs christlicher Araber, Dieser wollte den auf ihren poetischen Ruhm stolzen Arabern beweisen, dass die syr. Sprache doch auch zu lüblichen dichterischen Arbeiten sich eigne, und verfasste zu diesem Zwecke im zwölfsylbigen Metrum einen Kalender, worin er nach dem für poetische Darstellung an sich ganz geeigneten Aufange über Gottes Einheit und Vorsehung von den Epakten, dem Sonnenzirkel, den beweglichen Festen und andern dergleichen achtdichterischen Gegenstäuden handelte. Gegen das Ende des 8, Jahrh, trat ein gowisser Theophilus von Edessa als Uchersetzer Homers auf. Als einen Verfasser schöner Hymnen um eben diese Zeit rühmt der gelehrte Barbebräus den jaguhitischen Patriarchen Georgius. Mit dem zehnten Jahrh. schliesst das silberne Zeitalter der syr. Literatur.

Spätere Dichter, die in syr. Sprache gesehrieben, übergehe ich, da Liebhaber des Orientalischen sich in Assemanis Biblioth. Oriental, durnuch umsehen können, und hemerke nur noch, dass nach der Ansicht des Silvestre de Sacy die Mährchen der 1001 Nacht syrischen Ursprungs sind und dass unter den arabischen Dichtern mehrere geborne Syrer waren, beides zum Beweise, dass die Syrer nicht bloss Versmacher, sondern auch Dichter waren. Ich mochte nun aber, weil diese Blatter meiner Absicht nach eine Art Apologie der syr. Poesie seyn sollen, etwas mehr ins Einzelne gebend nachzuweisen versuchen, was sich an und in ihr Lobenswerthes findet. In Ephräms Schriften begegnen wir unter seinen Weihnachtsgesängen manchen, die als Proben idyllischlieblicher Darstellung gelten konnen; in den Grabliedern trifft man auf Stücke, die bald schreckenerregend, hald tief elegisch, hald wieder annuthig klingen; ein Panr Gesänge und einzelne Stellen über das Paradies mögen als Muster wohlgelungener Beschreihung angesehen werden. Mehrere Oden gegen die Grübler über die religiösen Geheimnisse aind in erhabenem Tone verfasst, einzelne Reden gegen Irrlehrer sind als scharfgeisselnde Satiren lobenswerth. Auch in den nur mehr in griechischer Uebersetzung vorhäudenen Schriften Ephräms, zumal in den Reden über das letzte Gericht, stösst min auf ergreifende Stellen von

wahrem poetischen Werthe.

Da liber Jakob van Sarug schan gesprochen worden, ist als der dritte bedeutende Sänger Isaak der Grosse von Antiochia zu erwähnen. Mehrere Fragmente aus seinen zahlreichen Schriften im L. Bile, der Biblioth, Oriental, verrathen portische Begabung ; er wählt Stoffe, die für dichterische Bearbeitung nich eignen, wie Kriegsscenen, Erdheben, undere öffentliche Unglücksfülle: durch Prosopopäie, Tropen, lebendige Beschreibung schmückt er seine Darstellung. Ein beschtenswerther Schatz geistlicher Lieder mitunter von wahrem und grossem poetischen Werthe findet sich in den marcuitischen Brevieren von ungenannten Verfassern neben Gesängen aus Ephräm und Jacob von Sarug. Da Maruthas, Bischof von Tagrit in Mesopotamien, im 5. Jahrh. mehrere Hymnen zum Preise b. Märtyrer schrieb und in den syr. Brevieren mehrere solche schöne Lieder auf diese Glaubenshelden stehen, mägen dieselben wahl ihn zum Verfasser haben. Marnthas erheht sich auch in den Prologen zu manchen von ihm verfassten Märtyrer-Akten hie und da zu poetischer Begeisterung. Des Barbebräus Gedichtlein über die Rose, berausgegeben von Len-

gerke, sind nicht ohne Eleganz und Annuth.

Nachdem ich nun Einiges über syr. Dichter und ihre Verdienste in der edlen Kunst des Gesanges gesprochen, mag in den folgenden Blättern eine Aufführung vieler kurzerer Beispiele darthun, dass es der Poesie Syrieus keineswegs an dichterischem Schmucke, un schönen Beschreibungen, am Angenehmen und Lieblichen, um Erhabenen und Furchterweckenden ganzlich fehle. Regeisterung und Phantasie linben auch der Muse dieses Lundes glanzoude Farben in die Hand gegeben, ihre Gebilde tebbalt und gefällig damit zu zieren. Als ein vorzügliches Mittel, Erzeugnissen der Dichtkunst höheres Lebens und grossen Reiz einzuhanchen, sind mit Recht die Tropen und Figuren augusehen. An dieser Zierde poetischer Darstellung ist bei den bessern syr. Dichtern kein Mangel. Wenn Ephräm vom Paradiese singt, so stellt er uns dasselbe in solcher Hohe vor, dass der Sündfinth hochste Woge wie anbetend den Fuss derselben kusste. Im lunern fesselt es alle Glieder mit seiner Freuden Fülle; den in die Wogen seiner Schönheit Versinkenden stürzt es in ein immer neues Meer von Schönbeit. Seine Blumen fühlen sich besiegt beim Aublicke der Früchte, welche die Gerechten bringen, und seine Bluthen furchten von den Bluthen der Reiligen und Jungfrauen übertroffen zu werden. Des Paradieses Duft erneut, sein Hauch verjüngt; seine Baume neigen ehrerbietig nich zu den Reinen hernieder in ihrer Schonheit und rufen: "O kommt in unare Gezelte, wohnt unter unsern Zweigen!" Baume und Pforten des Paradieses sehnen sich den Kommenden entgegen.

Wenn das night Poesie ist, so weiss ich night, was sie ist. Folgen wir Enbram in seinen Todtengesangen zum Besuche der Graber! Seine Gedanken ziehen, die Gerechten geleitend, in tiofes Singen versunken dahin. Er sieht den Tod getödtet und fragt ihn: "Wo ist dein Stachel, Allverschlinger!" Und mit beredtem Schweigen erwiedert der Furchthare: "Zieht nun in Frieden, Sterbliebe, meine Herrschaft ist aus!" Im Hafen des Todes legen die Gerechten alle Leiden ab und ziehen durch Ibn in's Reich der Höhe. Grouenvoll aber ist das Todtenreich; jo mehr Leichen es regnet, desto weiter wird sein Schlund: unvermuthet führt zu seinen Kammern der Bote Gottes, schwidet der Harfe Saiten ah, reisst den Baum des Lebens aus. Allen Schmuck zertritt der schreckliche Todesengel und kleidet jede Stimme in Schmerz. Höhnend rafft er Alles hinweg.

Gelten wir vom Schaudervollen zum Angenehmen und Lieblichen über! Ephrams Muse spielt mit holder Anmoth an der Krippe des göttlichen Kindes, dieses wunderharen Arzies, vor dessen Schelten der Aussatz flah, den erhlickend das Fieber flah, Dar Monat seiner Geburt bringt alle Freuden, hullt uns liebend in Purpur wie Konige. Dem Neugebornen jabelt als Herold der Stern des Lichtes oben, der den Weisen des Morgenlandes erschien, und ruft in der Luft: "Seht den Sohn des Königs!" Der Mutter des Menschengeschlechte aber wird zugerufen: "Heut crhebe Eva vom Grabe die Augen und freue sich dieses Tages!"

So begegnen wir bei Ephram den schönsten Tropen und Figuren, der Mutanber, Apostrophe, Prosuponoie; auch ihm beseek sich das Leblose und tritt handelnd auf. Berge und Thater klagen über den Gefallenen, die Felsen ergiessen achmerzlich sich in Thrannu; bei der Pest steht der Tod als Kanig des Verderbens da, die Grufte sagen nie: "Genugs, die Tenne weint um ihren Horrn, die Beerde um den Hirten. Weinberg und Triften klagen u. s. w.

Noch einige Beispiele aus andern Dichtern, damit man nicht wähne, dass nur bei Ephräm diese Zierhlumen der Poesie sich finden. Zu dem, was ich aus Jacob von Sarug sehon bervargehoben habe, füge ich noch folgende Beispiele. In der Tranerrode über die Zerstörung von Amida ruft er auf: "Weinen sollen über Amida die Gegenden alle." Die Lohrede auf des Erlüsers Himmelfahrt beginnt mit der Apostrophe: "Erwach, meine Harfe, sum Preise des Eingehornen! " Den Gesang auf einen h. Martyrer van Edessa erolfnet er mit den Worten: "Gehüllt in Glut rief der Blutzeuge aus dem Feuer mir zu" n. s. w. Bei Christi Geburt zieht das Licht aus, die Pinsterniss zu todten. Den berühmten Styliten Simeon preisend fieht er zum fleren: "Deine Plote bin ich; hauche reichlich deinen Geist mir ein zu wondervollen Tonen über den Herrlichen!" Seine Schilderung der Versamulung in der Hölle gegen den einsamen Beter auf der Säule ist von ergreifender Auschaulichkeit und erinnert an die ähnlichen Scenen in Milton und Klopstock. Bilderreich ist die Stelle, wie die Engel den Sänlensteber zum Hinscheiden einladen: "Der Abend ist angebrochen: wohlan nun, n Landmann, läse das Gespann ab und ruhe aus! Auf, o Scemann, verlass das Meer und seine Wogen und lande im Hafen des Friedens!" Mit Simeons Schülern lässt er die Felsen über dessen Hingang weinen und die Berge von Schmerz erschüttert beben. So finden wir in dem Wenigen, was aus den Schriften Jakobs von Surug gedruckt ist. fast überall eine lehhafte dichterische Darstellung.

Isaak der Grosse bietet ebenfalls schon in den wenigen Bruchstücken, die Assemani in der Biblioth, Oriental, aufgenommen hat, manches Schöne und Rühmenawerthe; wieviel mehr Ausbente liesse nich erst aus seinen gesammelten Schriften oder mindestens aus einzelnen ganzen Stücken erwarten! In der metrischen Rede über den Glauben personificiet er diesen:

> Der Chabe lud wich ein, Seiner Gaben mich zu erfren'n. As actor Tofel lagert' or wich L'ail afellte mir Priichte des Gelstes auf,-

In einer Paranese führt er die Wahrheit redend ein, wie sie sieb dem Unrechte mit siegreicher Gewalt entgegenstellt. Das Erdbeben von Antiochia (am 8. Juni 459 n. Chr. such Assemanis Berechnung') schildernd sagt er:

> Die Erde sprach, und zu erwecken, In den Gehäuden sprach das Erdbeben Gleich dem Donner in den Wolken,

In der Rede über die Samariterin tritt der Berg Sion redend auf: "Ich bin es, den Gott erkoren und geheiligt hat." Dass der Zurückweisende selbst tadellos seyn soll, drückt er durch ein schönes Bild nus:

> Wer Anders zu teloken beut; Lösebn sellist eest seinen Durst Von seinem Getränke.

Maruthas zeigt seine Vorliebe für dichterische Darstellung in den Prologen zu einzelnen seiner Akten margenländischer Märtyrer. Die gransame Verfolgung der Juden ane Zeit der Makkabner beschreibend ruft er nus: "Eine Reibe der Kampfe bat nich dar, Da flob die Freude, die Heiterkeit entwich. Der Tod kam, die Unterwelt eilte herbei weit aufreissend ihren Schland, mit gieriger gestreckter Zunge auf Bente harrend. Satt ward das Schwert, überfüllt das Mordeisen. Dann aber kam (führt er übergehend auf Judus Makkab. fort) der Regen der Erbarmungen und es stromte die Flut der Cande über u. s. w. Die Sonne sandte wieder ihre Strablen, das Eis des Gätzenthums zu schmelzen; sie breitete das Kleid des Friedens, das Gewand der Rube aus, die verpestete Erde zu reinigen. Den bosen Thieren dräute sie, dass sie sich zerstreuten und der junge Len Judas verherrlichte weithin zein Volk." - "O Schwert, unser Schenke, wie bist du so arg (bricht er bei einer Scene aus Sapors Christenverfolgung aus); Tod hat es tückisch in seinen Trank gemischt. Möge oun, o Herr, dein Schwert erwachen, dein Schwert sieh erheben gegen des Tyrannen Schwert!" - Ein undresmal beginnt er die Akten einiger Martyrer so: "Sieh, ich wage mich auf ein Meer, wenn ich etwa vermag das Ziel zu erreichen; ich sturze mich in seine Wugen, ob ich etwa in den Hafen zu gelangen im Stande bin. Furchtbar ist seine Tiefe, schanderroll seine Brandung; darum flüchte ich mich in ein sicheres Schiff." So speicht er von der Schwierigkeit, sein Thema würdig durchzuführen. Wir finden da durchaus bildervolle, anschauliche, lebendige Darstellung, wahrhaft dichterischen Stil:

Einige Beispiele von Tropen und Figuren mögen noch hier aufgeführt werden aus den wenig bekannten syrischen Brevieren, worin wohl vorzüglich Ephram und Jakob von Sarug benutzt sind, aber auch aus andern nichtgenannten Schriftstellern Gesange mitgetheilt werden. Bei einer Klage über Adams Fall 1) lesen wir die schone Stelle: "Als Adam vom Paradiese schied, senkten Edens Baume tranernd ihre Wipfel, es flossen Engelthränen, und klagend schlugen die Seraphim ihre Flügel aneinunder. Adam aber rief scheidend:

> Labe wohl, a Paradies . Leht wohl, the schlinen lliume. the beerlicken früchte alle !-

Die Engel riefen weinend entgegen :

Zieh nun im Frieden bint Linal merden die Verbanaten Znrück in's Erbe zichn.

In Todtengesange über einen seligen Bischof kommt die Apostropbe vor: "Des Gebetes Zeit ist da; wohlne nun, fiche an der Spitze deiner Heerde, segne die Schäffein! Ach, sie verlangen nach deinen sussen Liedern; doch - in der Engel Reihen weilest du schon verklärt und herrlich strahlt deine Krone."

Die gegebenen Belspiele sind aus dem Brevier, ferinle; eine reiche Lese könnte auch den zwei grossen Foliobanden des mnragitischen Festbreviers entnommen werden; doch mag das bisher Angeführte mit den Proben aus Jakob von Sarug genügen und nur noch die allgemeine Bemerkung da stehn: Wenn Belebung

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich von Isaak dem Grossen, unter dessen Sebriften Accemani sine metrische flede über Adam und Eva und ibre Verhannung aus dem Paradiese auführt.

des Lehlusen, wenn Metaphern, Personisientionen, Apostrophen u. a. Figuren und Tropen in der Poesie anderer Völker als ein schöner Schmuck derselben gelten, ist wahrlich nicht abzusehen, warum sie gerade im Syrischen nicht schön seyn sollten. Dass aber die meisten der angeführten Beispiele ächt dichterisch sind, lässt eich, wie mich dünkt, wohl keineswegs bestreiten. Wahrscheinlich sinden sie in den Augen Vieler nur desswegen keine Gande, weil religiöse Poesie überhaupt nicht sehr belieht ist.

Geben wir von den Figuren und Tropen auf Bilder und Gleichnisse über, so werden wir auch deren einen befriedigenden Schotz in der syr. Dichtkunst finden. Was as immer Schönes . und Herrliches gibt in der Natur, hat die Poesie der Sveer so gut, wie die anderer Völker, zur Belebung und Verschönerung ihrer Werke angewendet. Von den Sternen des Himmels his zu den Perlen des Meeres, Blumen und Räume, die schuldlosen Lämmer and Tanben wie die Reben und Tranben, Quellen und Berge, Licht und Schatten. Alles dient ihr als Bild und Gleichniss zum angenehmen Schmuck ihrer Gaben. Unpoetisch wird vielen Lesern nur diess scheinen, dass sie Heilige und nicht die Wangen schöner Madchen mit Rosen vergleicht, dass sie süssen Duft aus dem Andenken der Märtyrer wehen lasst, nicht aus den Locken niber moschushnuchenden Perserin, dass sie edle grosse Seelen, nicht die Augen einer Geliebten mit schimmernden Sternen vergleicht, Benutzt werden diese Bilder aus der Natur von den syr. Sangern theils zu kürzern Gleichnissen, theils zu fortgevetzten Metaphern oder Allegorien. So stellt Ephram unter dem Bilde einer kunstreich von Gott gebauten Harfe die Schäpfung dar, die dann bei der Anknaft Christi frendig aufathmet, ihren Bildner erblickend sich ausdehnt, ihre mächtigen Suiten verlängert und seine Hände küsst, weil er sie würdigte durch Berührung seiner Fluger sie zu heiligen. Durch seine Ankunft neugeschaffen spielt sie neun Gesänge. Das nämliche Bild wendet er auf Sänger geistlicher Lieder an. So ist die 33ste Ode gegen die Grühler eine fortgesetzte Allegorie: "Sprich, o Harfe, ordne die Saiten, die das Forschen verwirrte! Stimme dich selbst harmonisch!" u. s. w. Die Perle dient ihm zu einer durch mehrere Gesänge durchgeführten Allegorie, indem er unter diesem Bilde hald die Schonheit und den reinen Glanz den Glaubens, hald die Zeugung des ewigen Wortes besingt. Als Bild des Urbergangs in rine undere Welt dient das Bild einer Brücke, Shalich jener, von der Rückert singt:

Zwisches Zuit und Ewigkeit Stoht die Scheldungsbrücke,

and wie hei diesem grossen Dichter

Das Menschenkiss begielten, Wohn sein Pass mag schreiten, Zwei Engel schreibend fruh and spata Sie schreiben mit der Feder Ant seinem Blatt nin jeder. Was Gots das hind, was Bises that :-

ebenso bei Ephram ein Unsichtbarer, der als Zuschauer alles Thun der Menschen unfschreibt für den Tag des Gerichts. Das Bild der Brücke dient ihm ferner zur Darstellung den Gedunkens. dass wir durch das Kreuz des Erlosers über den Flammenstrom jenseits oder über das Meer des Prüfungsfeuers, in dessen Wogen versinkt, wer ein leckes Schiff hat, übergeben in's selige Beich des Lichtes und ewigen Friedens. Ein Weinstock in die Erde gepflangt, daran die Kindlein wie susse Früchte hangen, ist ihm die Ebe; einem fruchtbaren Aute gleicht die Kindheit. Ein besonderes liches Bild für Kinder sind ihm und andern die lieblichen Lämmer.

Da in den syr, Brevieren die Dichtungen Mehrerer niedergelegt sind, mögen daraus noch einige Beispiele folgen. Die Zeugen Christi werden bald mit Adlern verglichen, die nich in die Höhe schwingen und Flehenden schnelt zu Hilfe eilen, bald mit Sternen, die hellen Glanz ergiessen, bald mit einem Banme, dessen Früchte Heilung spenden den Sterblichen, die Kirche wird hald als neues Paradies, bald als liberall gebietende Königin verherrlicht. Beim Schalle der Gerichtsposaune fallen die Leuchten, die in schouen Reihen am Himmel stehn, wie Blüthen ab. Maria and Elisabeth sind zwei Reben, deren jede ein Wunderkind als Tranbe trug, and vom Weine dieser Tranben geniesst nile Welt susse Labung. Wie in Herders morgenfändischer Blumenlese das Haar der Geliebten die Fessel ist, die uns Gedanken und Willen bestürkt, so ist dem Syrer die Welt eine grosse Pessel, die das Gemüth unzerreisslich bestrickt. Wenn in der nämlichen Blumenlese der edle Nosami mit einer Perle verglichen wird, die der Himmel aus reinstem Thave schuf, und wenn dieser Bild mit Recht als schön und anmuthig gilt: so scheint mir dus nämliche Bild im Syrischen auch schön angewendet, wenn es von Maria beiest: "Gleich der Perle, die fleckenlos in der Sonne glanzt, ist die Mutter des Heilands; immer entstrahlt ibr das blendende Licht, welches der Sonne entschimmert," Oder soll in dieser Stelle das numliche Bild nur desshalb nicht mehr schön seen, weil darin die Heilige besungen wird? Das Buch, worin die Grossthaten der Glaubenszengen stehn, ist bei Marnthor eine herrliche Ebene, mit prächtigen Zedern bepflauzt, eine festliche Wiese mit den wohlriechendsten Blumen besetzt; ihre Namen sind Blüthen, ihre Wunder duftende Lillen. Der Name eines christlichen Helden weckt Freude in jedem Gemuthe, wie der blubende Mai die Erde mit Blumen erfrent. Gleich Rosenduften in Leuresingen verbreiten sich Wohlgerüche vom Tode der Märtyrer aus.

Mit einer verirrten vom Jäger durch Liebe wiedergewonnenen Taube wird Magdalena, mit einem von Sperhern umrungenen Täubehen Sankt Barbara vergliehen. Eine holde Lilie voll sussen Geruchs, eine Quelle des Lebens, ein wunderbarer Wagen, der den Herrn trug , wird die Mutter des Heilands genannt ; und wie im alten Liede des ehrwürdigen Tauler gesnugen wird:

> Be kommt ein Schiff, geladen his an den höcksten Bord, Es tragt Bottes Subs voller Guaden, Das Vaters swig Wortt.

chenso wird auch von einem syr, heiligen Sanger Maria ein Schiff genannt, beladen mit himmlischen Schätzen. Wenn mein Geschmack mich nicht trügt, sind alle diese Bilder und Gleichnisse edel und echtpoetisch; sollten sie nun bloss desshalb nicht mehr schon sevn, weil sie zum Schmucke heiliger Gegenstände verwendet werden! Diess ware doch eine zu starke Befangenheit in den Schlingen einer bloss materialistischen Diehtkonst und zeugte von einem verwöhnten Sinne, dem nur lüsterne Sinalichkeit mit ihren lockenden Schilderungen geliele.

Beschreibungen und Gemälde werden bekanntlich ehenfalls für eine besundere Zierde poetischer Darstellung gehalten; wir wollen daber nuch in dieser Hinsicht die syr. Poesie zu rechtfertigen suchen. Sie entfaltet solchen Schunck dem Leser und Freunde in reicher Mannigfaltigkeit. Hie und da Liehliches, noch öfter Erhabenes und Furchtbares stellt sie in lebendiger Weise dar. Die sich nur angesprochen fühlen, wenn von Arabern und Persern verführerische Huris oder verbuhlte Knaben, blübende Rosenlauben und frobliche Trinkgelage oder andere Scenen sinnlichen Lebens im Schoosse der Lust und Liebe beschrieben werden, solche zartgestimmte und empfindsame Seelen konnen allerdings nur wenig Genuss finden beim Lesen von Beschreibungen des letzten Gerichts oder des Todtenreichs, win Ephram sie liefert, mogeo diese auch von Seite dichterischer Darstellung grosses Verdienst haben. Wir künnten hier übrigens ausführliche Beschreibungen verschiedener Art gebon, begnügen uns aber als Beispiele nur einige kurzere Schilderungen, kleinere Gemalde anzuführen. Die Schonheit den Osterfests im ringsum blithenden Frühlinge schildert Ephrim in einigen Zeilen so:

> O sich! Die Luft orglingt so klor. Und linblich alingt der Vilgel Schane la monniglachen Tönen. Die gange Erde prangt geschmückt Im Blumenkleide, nicht gestiekt Von Menschenhand, sie za verschönen.

Kine Einladung in's Paradies aus dem Munde Christi:

leh will each erquicken.
Wu das Wasser der Robe fliesst,
Die Welde mit jurgem Grüne prangt,
Der Weinberg Gottes blühl.
Wu ewige Freude lacht,
Wu die Sanne strahlt, die zie untergeht.

Bine Seele, von den süssen Fluthen himmlischer Gnade hewässert, ist ein königlicher Lustgarten voll der schönsten Früchte, voll lieblich duftender Pflanzen, welche die Augen erfreuen und Wonne gewähren. Von diesen Fluthen empfüngt sie Licht, Süssigkeit und Freude, und wird mit Wohlgeruch erfüllt.

Das sind doch wohl unstreitig liebliche annuthige Gemälde.
Da Gottes Sohn erschieuen, glänzte von seinem Wiederschein der ganze Jordan, das Meer sah ihn und rauschte erschreckt, dass seine Wogen stürmisch brausten. Dann sank es und trug ihn auf seinem Rücken, sanfter ihn führend als das Füllen, warauf er am Polmtage ritt.

Diese und viele andere Stellen, so wie die ausführlichen Beschreibungen des Paradieses und anmathige Bilder in den Weihnachtsgesängen Ephräms und in den Brevieren der Maroniten beweisen doch hinlanglich gegen Eichhorn und seine Nachbeter, dass die syr. Poesie auch gar Manches habe zu ergötzen und anfzuheitere.

Die Beschreibung der Pest, des jüngsten Tages, des Todteureichs, der Erdbehen, des Untergangs von Städten zeigen jenen aus Unkenntniss ungerechten Kritikern gegenüber, dass die syrischen Dichter auch durch Bilder der Furcht Schrecken einflössen können.

En sei mir gestattet, noch auf einige solche puetische Gemalde aufmerksam zu muchen. Des ersten Säulenheiligen Kumpf gegen alles Ungemach der Witterung wird an gesehildert: "Die Sonne braunte ibn wie ein Feuerofen, der Gerechte war das Gold darin. Das Fener erlosch, der Streiter Gottes ging verklärt heryor. Es kam der Winter und führte heftige Stürme mit sich; der Nordwind führ daher mit seinem Schnee, der Ostwind mit seiner Gewalt, alle Winde vereinten sich und in ihrem Gefolge stürzten machtige Regenschauer berab. Balit jedoch ruhten sie hesiegt und schwanden, Eis und Schnee vergingen, der Regen versiegte, und Simcon stand da in neuer Kraft," Ein anderer Simean, der heilige den Eridser erwartende Greis, wird im Maronitischen Breviere nus so vorgeführt: "Geschlechter vergingen, Jahre auf Jahre eilten dahin und der Gerechte Kass barrend der Ankunft des Verheissenen. Vorüber wandelt auch der Tod, erblickt den Greis, führt die Völker der Erde ihm vorbei, doch nabt' er ihm nicht und der Greis stand und harrte. Aber als er den Verheissenen sah. Dufte des Lebens wehten ihm entgegen, du eilt' er entzückt auf den Erschnten zu" u. c. w.

Ist denn das Bild dieses harrenden Greises nicht feierlich? das Gemälde der vor ihm dahinrollenden Jahre, der vergebenden Völker, der Ankunft des Erwarteten mit den Duften des Lebens ist es nicht wahrhaft diehterisch!

Als Christus erstand (lescu wir ferner im Brevier), nachdem er des Todes Stadt in Trümmer gestürzt, slieg die Sonne aus der Unterwelt leuchtend hervor und ihrem Aufgange jauchzten entgegen alle Kinder der Schöpfung. Er erschloss des Paradieses Thur, hiess den hütenden Cherub ziehen, und führte den verlarnen Adam in's Reich der Höhe.

Wie lieblich wird die h. Nacht der Geburt Christi geschildert! Mit Maria freut sieh die Höhle, worin sie das Wunderkind geboren, und die Krippe, in der es lag; Engel und Hirtenfreuen sich und Himmel und Erde vereint.

Die Erwähnung dieser Weihnachtscenen leitet uns über zum Nachweise, dass auch Angenchmes und Liebliches in der syr. Poesie sich finde. Sie hat, wie wir hisher sahen, ihre Tropen und Figuren, hat Bilder und Gleichnisse, hat Beschreibungen und Gemälde. Schun diess beweist hinlänglich, dass es ihr an Anmuth und Lieblichkeit nicht so völlig gebrechen kann, wie ihre zu voreiligen Verdammer meinen; denn aller dieser Schmuck poetischer Darstellung tragt ju viel zur Annahmlichkeit und Schanheit bei. Auch finden sich unter den bisher angeführten Bilders und Tropen mehrere, die in das Gebiet des Augenehmen und Lieblichen ohne alle Widerrede gehören. Um jedoch Eichhorns und Anderer übertriebenen Tadel, dass in der syr. Dichtkunst gar nichts Anmuthiges und Anziehendes vorkomme, noch etwas mehr zu widerlegen; ung es mir gestattet seyn, einige undere Beispiele dieser Art zu erwähnen. Dazu gehören die idellischen Scenen, welche in Ephräms Weihnachtsgesängen vorkommen, und einzelne seiner Grablieder auf den Tod von Kindern. Anch in den Brevieren finden sich Weihnachtslieder von grosser Annehmlichkeit, die wie zarte Tone um die Krippe der göttlichen Kindes klingen. Ephrams Darstellungen des Glückes der Seligen jenseits im Garten voll Licht und Blüthen und Engel beim ewigen Gastmahle der Sieger enthalten ebenfalls viele Stellen von hoher Annuth. Dazu gehören ferner einzelne Legenden und Lieder auf Heilige in den Brevieren der Maroniten. munche Stellen in Maruthas Akten morgenländischer Märtyrer verdienen hier eingereiht zu werden. Aus der splitern Zeit gehören hierker des Barbebraus Lieder über die Rose.

Wie das Augenehme und Liebliche, so ist auch das Erhabene in der syr. Poesie würdig vertreten. William Jones gibt im 10. Kap. seines Commentars über die Asiatische Diehtkunst als Quellen des Erhabenen in dichterischen Werken das Schreckenerregende, das in ein geheinnissvolles Dunkel Gehüllte, das Grosse und Prachtige an. Ala erhaben wird eine poetische

Schilderung auch angesehen, wenn sie in eiller Kurze Grosses, Hohes, Unermessliches ausdrückt. Dieser Ausicht gemäss scheint mir Ephrams Ausdruck über Christi Wundermacht:

> Das Fieber sah ibn und flah. Er achalt and der Aussatz field?

erhaben, ähnlich dem hiblischen Ausdrucke: "Er sprach, es werde Licht, und es ward Licht." Wahrhaft erhaben darf wohl auch folgende Stelle genannt werden, die im Ferialbreviere varkoumat, wo die Rede davon ist, wie Gott die Ritten der Martyrer im Feuer erhärte:

> Er bestieg, sich erbebend, Den Wogen der Chernbim. Das Fener ash Seinen Schöpfer, and Transelte Than.

Gottes sich erhebende Majestät und die Ehrfurcht des Feners geben ein grossartiges Bild. Im Festbrevier wird erzählt, die Asche des im Morgenlande hochgefeierten Märtvrers Georgias sev nach seinem Feuertode auf die Berge weitlin verstreut worden auf Refehl des Tyrannen; da

> "Gebot Christas der lioniz Atlen Gebirgen; ... Bewahrt mir sorgsam Diese Asebe muf!"

Der einfache Gedanke, dass die Asche erhalten werde, scheint mir in dieser Stelle auf erhabene Art ausgedrückt. Christus gebietet und die Berge ringsum bewahren die Asche seines Blutzengen.

Gottes Majestat und die Grösse des Weltheilandes wird bei Ephram und Jakob von Sarug sowohl als auch in den maronit. Brevieren auf wahrhaft erhabene Weise bezungen. Als furchterregend erhaben sind zu erwähnen die Beschreibungen des jüngsten Tages, der Ankunft des Richters, der Pest, des Todtenreichs, worauf ich schon früher aufmerksam gemacht habe. Es sei mir nur unch gestattet, eine Stelle aus Ephram zu erwähnen, die meiner Ausicht nach mit allem Rechte erhaben zu nemen ist. Im 12. Gesange auf Christi Geburt legt er der Matter des Heilands die Worte in den Mund:

> "Mich trug das filed, Das ich getragen. Lieux sein Gelieder Herah und nuhm mich Anf seine Flügei! Flor in die Luft and Versprach mir: Einat

Sind Deines Sohnes Die Höb' and Tiefe."

Sieht man da nicht die Mutter mit dem weltbeherrschenden Kinde in überirdischer Glurie auf Wolken schweben gleich Raphaels Madanna del Sisto!

Auch in seinem Testamente finden sich erhabene Stellen.

Nun noch Etwas liber das Dramatische in der syr. Poesie. Dramen haben die Syrer zwar keine, wohl aber eine hesondere Vorliebe für dramatische Darstellung, um ihren Gedichten mehr Anschaulichkeit und Lebes zu geben; darum kommen in ihren metrischen Reden, in Liedern zur Verherrlichung der Feste, in Grabgesängen oft lang ausgedehnte Dialoge vor wie in spanischen Dramen. Auf den Wechselgesung zwischen Maria und den Weisen des Morgenlandes hat schon Augusti im 5. Baude seiner Denkwardigkeiten aufmerksum gemacht mit der Bemerkung, diese Produkte seien als der Aufang der Divina Commedia zu betrachten. Ein ähnlicher Wechselgesung findet sich im Maronit. Festbrevier zwischen Maria und dem Erzengel Gabriel bei der Verkündung. Im nämlichen Festbreviere ist die Liebe der Kirche zu Christus unch dem Vorbilde des hoben Liedes in einem langon Gespräche zwischen Brant und Bräutigam dramatisch durgestellt. Unter den Schriften Isanks des Grossen wird ein Dialog zwischen Adam und Eva nach der Vertreibung aus dem Paradiese aufgeführt; in einer Rede des nämlichen Verfassers über Abel und Kain kommt ein Gespräch zwischen Gott und diesen zwei Brildern vor. Dergleichen Gespräche hat auch Jakob von Sarug zuweilen in seine Reden eingeflochten. Bei Ephräm begegnen wir solchen Versuchen zu dramatisiren oft in verschiedenen seiner Schriften; diese Neigung verleitete in der glänzenden Lobrede auf die 40 Märtyrer ihn so weit, dass er darin sogur den Fenerofen als Bild der Prüfung nuredet, warum er von Babylun nach Schaste in Armenien gezogen, und diesen antworten lässt: "Ich vernahm, im Norden aeyen 40 Stileke Golderz, und nun bin ich bieber gekommen sie zu lautern zu berrlichem Glauze." In der Rede über die Sünderin, die den Herrn aulbte, halt diese ein langes Zwiegespräch mit dem Salbenhändler. Grösstentheils dramatisch ist der 31. Grabgesang, bei der Bestattung einer Hausmutter, anschaulich und lebendig, einem rührenden Monodram ähnlich ist in einer Rede Ephräma über die Ankunst Christi zum Gerichte die Klage einer verworfenen Seele geschildert, wie sie überall um Oel für die erloschene Lampe bettelnd und überalt abgewiesen bedrängt und hillfos jammert: "teh will hingehn und pochen an der Pforte der Erharmung." Sie geht hin und klopft, aber des Brautigams Stimme tint beraus: "Ich kenne dieh nicht." So steht sie beackamt da und hort den Schall der Freude und des Jubels dein beim ewigen Hochzeitmable und erkennt die Stimme

ihrer Freunde. Nun ruft sie bitter stohnend aus: "Wehe mir Elenden, wie ward ich dieser Herrlichkeit beraubt! Lebe nun,

o Paradies, auf ewig wohl!"

Dramatisch ist bei den syr. Sängern geistlicher Lieder auch dieses, dass sie sich selbst so gern in die Scene hinein versetzen, die sie darstellen wollen. Der Heilige, den sie feiern, ladet sie zu seinem Feste wie zu einem Gastmabl ein, oder sie treten auf den Kampfplutz und schauen dann die Helden des Kampfes streiten und siegen. Der Dichter wallt bei Bethlebem vorbei und vernimmt in der Höhle das susse Wiegenlied der jungfräulichen Gottesmutter. Oder er redet die Blutzeugen an, wie sie denn so schreckliche Peinen erdulden konnten, und die Gefragten erwiedern: "was kein Auge geschaut u. s. w., das war unsere Hollnung". Sie ziehen dann empor in's himmlische Jerusalem und der h. Geist fliegt ihnen entgegen und nimmt mit Liebesgruss sie auf:

> "liommt, erbt das fleich, das ewig besteht, Rought, erht das Leben, das nie vergeht !"

Hiermit mag dieser den Proben syr. Poesie aus Jakob von Sarug angefügte Versuch, die Ehre der Syzer als Dickter einigermassen zu retten, seinen Abschlass finden. In den Augen billiger und unbefangener Leser, die kein Vorurtheil gegen geistliche Gesangeskunst haben, hoffe ich meinen Zweck wenigstens theilweise erreicht zu haben. Gern gonne ich den Arabern, Indern, Persern ihren poetischen Ruhm, darf aber doch auch wünschen und mein Scherfiein dazu beitragen, dass der syr. Dichtkunst eine schonendere Beurtheilung zu Theil werde. Zu wünschen ware sehr, dass eine Auswahl syrischer Poesien, die wirklich dichterischen Werth haben, im Urtexte erschiene, wozu freilich die Renutzung bandschriftlicher Schätze ermöglicht seyn müsste, um auch Unbekanntes and Licht bringen zu können.

# Ueber die syrische Schrift: Liber generalis ad omnes gentes in einer Hdschr. der Bibliothek der Propaganda zu Rom.

Von

## Prof. Lic. A. Pohlmann.

Ks kann nie genng rühmend hervorgehoben werden, welch' eine rastluse Thätigkeit seit den letzten Jahrzelinten auf dem Gehiete der grientalischen Wissenschaft zur Erforschung des Morgenlandes sich entwickelt hat; und wahrlich in allen ihren Theilen hat diese ausgedehnte Wissenschaft bereits einen bedeutenden Aufschwung genommen, in vielen schon einen gewissen Grad der Blüthe erreicht: dazu liefert unsre schätzbare Zeitschrift den besten Beweis. So streht auch der syrische Zweig müchtig aufwarts; denn die bie jetzt gewonnenco Resultate in Ergrundung und Aufhellung der syrischen Sprache und Literatur sind grossartig und glänzend. Indessen wie Vieles auch auf diesem Gebiete uns immer noch unbekannt und zu durchforsehen geblieben selbst von dem, was unser Welttheil an Quellen uns hietet, das ist mir jetzt erst recht klar und bewusst geworden, nachdem ieh in der glücklichen Lage gewesen, die Bibliotheken Italiens, insbesondere die römischen kennen lernen und einige Zeit beuntzen za kounea. Im vergangenen Herbst nämlich gelang es mir, eine Urlaubsreise nach Italien zu muchen, vorzüglich nach Ram. Hier denn hatte ich Gelegenheit genng, sowohl über die grosse Reichhaltigkeit der in den dorrigen Ribliotheken aufbewahrten serischen Handschriften zu staunen als mich darüber zu verwundern. wie sulch' kostharer Schatz grüsstentheils so lange hat verhorgen bleiben konnen, so wenig bisher ansgebeutet, ja auch nur beachtet worden ist, zumal man über Unzugänglichkeit desselben sich nicht wird beklagen können. Ich meine var Allem die berühmte Vaticanische Bibliothek, welche auch für die syrische Literatur die bedeutendste der Welt ist und bleiben wird, so lange nicht frevelhafte Hände an ihr sich vergreifen. Doch unch das dortige Collegium Urbanum de Propaganda Fide besitzt eine seiner grossartigen Bestimmung entsprechende werthvolle Sammlung syrischer Handschriften aus alterer und neuerer Zeit, obwold viele derselben von dem vorigen Pabste Gregor XVI. der

Vaticana einverleiht worden aind. — Auf diesen beiden Bibliotheken hauptsächlich nun war es mir vergünnt, bis zum Sommer dieses Jahres zu arbeiten. Das Hauptstudium wandte ich den Werken Ephrem's des Syrers, dann auch denen des Jacob von Edessa zu; leider aber musste ich aus Mangel an Zeit — zumal die täglichen Arbeitsstunden so kärglich zugemessen sind — mich meist auf die biblischen Commentare der genonnten syrischen Kirchenschriftsteller beschränken, von welchen die des letztern noch gar nicht bekannt, die des Ephrem hingegen zwar schon lauge (Romae 1737), aber so mangelhaft und unkritisch edirt sind, dass eine neue Ausgabe derselhen als unnmgänglich nothwendig erscheint. Von beiden Commentaren habe ich das vorhandene Material vollständig beisammen und werde davon zum Notzen der Wissenschaft zu seiner Zeit Gebrauch machen, falls die Verhältnisse es gestatten.

lozwischen sei en mir im Folgenden erlaubt, auf einen zwar jüngern aber hochst interessauten syrischen Cod. aufmerksam zu machen, welcher früher dem berühmten Maroniten-Kloster zu Rom angehörte, nach dessen Aufhebung an die Propaganda gekommen ist. Wie die Maroniten überhaupt sich ein grosses Verdienst erworben durch Abschreiben alterer orient. Handschriften, so ist auch der genannte syrische Cod. von einem Maroniten im Anfange des 17. Jahrh, und zwar recht correct geschrieben nach alten uns weiter nicht bekannten Handschriften. Er enthält mehrere hunt durch einander laufende Sachen: eine syrische Uebersetzung der Bücher des Weisheit und Jesus-Sirach, eine längere Schrift henamet Liber generalis ad omnes gentes (102) lesa, 1000 إخصص بدسه مصدا وصه تعذهم علا مرحة إدوا الحر صعيرا einen dem Ephrem zugeschriebenen Hymnus über das Ende der Welt, einen andern über Alexander d. Gr., Gog und Magog und das Emle der Welt, Bemerkungen über den Gebrauch des syrischon Alphabets, Eintheilung des Jahres u. s. w. - Vor Allem ist es una die Schrift Liber generalis, welche unsre besondere Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Schon Assemani erwähnt sie in seiner Bild. Orient. I, 401; läszt sich fedneh über den reichhaltigen lahalt derzelben so allgemein und über den Verfasser au unbestimmt ans, dass ich nicht umbin kann, nuf beide Punkte bier nochmals zurückzukommen und näber einzugehen.

Gleich zu Anfang ist sowohl lahalt als Zweck der Schrift in übersichtlichen Abtheilungen ansführlich dargelegt und lautet wie folgt:

ماحدا عرصا داره حده عطاا حداد الشده، بع بيعا دومط مكد. ا. عرضه بعدا ما كجريعا كعرب مكداكد...

عاصا بدنى باله حم عصال بعددا .. أ. ورهل عدا حرا ورها والم عددا والم عددا والم عددا والم عددا والم عددا والم عددا المرا الم عددا المرا المهر مع مدا بعددا وعام . . . ورا الم عددا المرا الحي الموسد وعلى الموسد موكدا وعددا وعددا المرا الحي الموسد وعلى الموسد موكدا وعددا وعددا المرا الحي الموسد المو

عاهزا بدده رائه صم عقالا دعدا .. أ. بعدا ادعد درسا .. ف. معده وسده بعده بددها .. ف. ماح ابعا درسا بدهسمت معده فا حدم بدهم والحد دهرا حدما ها .. ومعدا حدا والم بدهم والمح بدهرا ها .. ومعدا دهم بدهما معده عدمه وبالما ها .. ومعدا حدم بدهما معرا حدمه المحاد المراب في المحاد في المحاد في المحاد في المحاد في المحاد في المحاد بدها المحاد المحاد في المحاد المحدد المحاد المحدد والمحدد وا

محطا صوفيي حطا حرب ، واحد حمد حيد حربها صفيدكا حصلهم مدفسهه . يد وراي مد صفيدها . مده ربي بهدا رحا كم الكود دلا زامني . أو كودمون وعدمون المومد معددا ومد سر الاصفيدكا .

حاصرا بدها. باده حده مظال محدا. أ. بحده اده كمده عب حددكه حدة وبوده بدودها. واحب المحمد الدعم دودا وحدال حده .. حد وحدد اده كوده حم المبر. وادب المحمد الاسدا. وحدد الدي انظا اوجده حديداً بحديد حددكها فالني في مادح استه وهما بكندا مدل في في م مقالات في دادع تدعده وي وي ابدا الله حرما مقال وتحطل في مدل ابدا في المال مدل في في المال باحدا بكارا موسيا محررا وي كيرا . . . معل عبي مسلحا واحدا بكارا موسيا محردا المدد عبردا موسده ا . . . مرحي عدا صدورات معله حواد النا متدخوا واحدا مال

فاعدا بدحدا. وانه حم عقلا معدا. أ. طها طدا رحموا معرسما معنى أبدأ مصدا سيبدا صدسي. مصيده معده میدودمر مدلا پسدا ردودا مدده اسدا ردقدا .. ف. معده صدا رادا مدفسكما شياا رحم. صحيرا كے محداقا تحدر ديمي ، مكے مدم الامنعة ب مقددا دكم ورد اندا راس بمدا معاهدا معرالا مسمل معنى خصر مردا بصورالات احدة نحما بعد اندا . ... . . ورهد صدا المدهي قدا سطيمنا واسه حرةصما محكلا مدال حمد قدما إسردا عددتهردا . معردا ومصدكها تقييداا وحصدا . در كانب صدا كسه إلى يعدل سر يقكسا بمعقدل واسردا يسكما manist. ; , over likel ormal opent giteel, our il صدا مارددار. به معي أبدأ سنويا محدرا . معريا طدار . طاطوا وتعديل وأسه صبه عظال بعداً . أ. وأبعدا ازعه بداست علا حكمت مكن دامين، ودل سرا مد مزده وكلا موما مربي عدر من معدلا مداويا بدكيمي ول خد بمحرا مبرخدا بعدا دردها مصعدهما أحد ترخدا يدخسه صعدمها حم وطاعول إد عاونا ردل وكمو مقدا كوعم وبعدا منة حردها من ميده مرميا بصحب. حد ورصده وحما وصل بططا كموده رعادها مضصم كم حربها معتقدما ببرحدا رمكب حكم بندسان .. مرحوط كامسها سكم معتقلا حرمه معتقلا المدا سكم معتقلا المدا سكم معتقلا المعادم معتقلا المعدا ال

كده به صعرا بسما بابعدا الانحكه بنا معتدا بحت ادعا.

ورك معا صعب حقيبه ورحت ادعا. وحددا محددا معتدده من معتدده من وحدده وروحته وقرعه ورحت وحدده والمعتدد و

حقيصه ودعدهم ورطها طدا الحرب خططا طي شرا. واحدا ممه عقيدا صمتكدا وأصف وصهاا منهى وبعطا اسميمي عقوسها يستعمه بحدكها. ويكدها ابقا واتا صوركم تديدا الموكية ولا سرا صديع ورس من يدهد. ورحمدا سقمحك دكمي عقرما كيترول ورحمدا عمد امت مدوتي وأنرا سفدعا مسكفيا معمدك بمعصر أه المدعمي ركةردا. وكعدا الإحمه وبعب مصدولا وعرضا ودكمب عقريدا . مخصدا ريزم مصدا صمورهم . مصده لحسا رحسدهدا. وأدر المس متوسعه مكمو رفي وارد ولا كمور كرس عقردا محقدا ودورون وحكمنا سدا. محمد دورمدن مكمدا نشده, معده مصرهم، مامعي ازعه وسدرجرم مرحا بحدد ادما قكسا مي را مدردا بامعدا . ماددا ارف كطردريا أتنب ككعا مكتهب عقرساا معتقيا وسانيمس كما مرط رحيب ادما باسم ممحصرهم، وأبح ارمت ادم كمن كويت أنما قدس منها الماقندا بديسمس كم تمسمه ويرسا وزوسها وكورا ووسوء اودية وكب حكسم طدا من رابعت وعذرا كدكمن عند ادما ودعدري مدانده وراد المدا مدهر مدا مدهر و المدا مدا المدار محد الاسرا وهدالم الاحمور

محكم اشتها ويقوم وعدا مدا حدم مرحا اسردا صداندا معددا ومنكفا برحدا بسكيها حدد بيقا محلى المريسون ويسود ويسود المدود ويسود ويسود المدود ويسود وي

Hiernach zieht der Verfasser alles in den Bereich seiner Schrift, was dem Menschen überhaupt zu wissen theils nothweodig theils nützlich ist und zuletzt auf die Kenntniss des Grundes aller Dinge

Bezug hat - daher auch der Name der Schrift: - 25 15 05 25 15 de causa omnium causarum. Angetrieben von der Liebe zur Wahrheit und ausgerüstet mit einer gründlichen vielseitigen Gelehrsamkeit entwickelt er in einer klaren und musterhaften Ausdrucksweise die philosophischen, theologischen und naturbistorischen Begriffe und Erkenntnisse und bildet daraus ein systematisches Werk, eine recht grossartig angelegte Encyclopädie der Wissenschaften, die ihm alle Ehre macht und zu den bedeutendsten literarischen Erzengnissen seiner Zeit gezählt werden kann. Freilich bei der grossen Masse des zu behandelnden Stoffs ist es nicht zu verwundern, wenn nicht Alles gleichmässig durchgeführt, Vieles mangelhaft, einseitig und oberflächlich ist; indessen wird Niemand die Behauptung des Verf. grundlos nennen, dass, wer diese Schrift gewissenhaft und in gehöriger Geistesverfassung studiert, darin jegliche Kenntniss der Wahrheit finden, ju in seinem Innern geläutert und seinem Schöpfer näher gebracht werden wird. Für uns kann sie natürlich nur in literarhistorischer Hinsicht von Werth sein. In unserer Handschrift ist sie leider nicht zu Ende geführt, sondern nur bis zum vierten Kapitel des siebenten Abschnitts.

Was unn weiter die Autorschaft dieser Schrift augeht, so finden wir durin wohl ausführliche Schilderungen von den Lebensverhältnissen des Verfassers, aber worauf es hauptsächlich ankommt, auf dessen Namen und auf die Zeit, in welcher er lebte, so bleiben wir darüber doch im Dunkeln. Von seiner Person schreibt nämlich der Verfasser Folgendes: 12025,00 202 بالسدة معدا: الله واتسدا وموتدا بشروا . حديد مر يدها ومر المعصرا مسر معدما بطر بعدا حددا المداراة والمسادا صمدرساه بمودا وبرحا: وصد حيرا يعيمنا وصروحا بص انحدا اسهودها موكسا ، محمدا مدسدا علا حكمو عب عدم إعلمنا مزيزا ... ابدأ حرسا بحكمي ممرهدا احدا صفداد صيدسدها ادماد حمد دخمن ادم حسال بطے ادامت طريدوا بعدة دوني مد وافعا حريف طيدة دوية العديد مرمك دمة مدا تماما وددعا سمحا عربوا محرسهما كسما فعورنا كطيموندهم وكسحطفحه وبديدا والط حوسرا اسمحه اندع بهوه الأعدة كرايا ومسعدها بحدم خطأ ال حوصما والأما ما ومحصر دما بحت العل: موصا لامن ومو

حكسورها برلا ولا عيرظ. معقد عقدها مرا بحرب عمدا مك الرعكان متنا والانسم دسيمالا . مستحك كما تهزعها ماقكريا عيداا مسعا مهدوا حموده رمى حكما طروردا مخسع الر يعكرن تنف حطا وتحمل محكني كي عردما محطا باسم أدرسمى ودر عيب دوكه وعطه وسعة والدسد مدرعة واسعة مدمد الموسد ممقدة الرحدة ص ميدمده بدكما والسمجه ول لا اخروب وكداسه واسع مع درمدا محدم مصوده رحداده بمدا بحمد مصفوط ا مودد، وأعر أدا عنى بينا بمرزا. وعود الانساء حسومون والموكية: يكعدا لا الموس سعدة مدا اسر سكم وعدا: أه يحمد صديدا الماد عدد مداكر الله الم معسودا بحدد انعاء أه مح عيدرا أه مع يستويا معجد أيا عمد لاحلها. ومع سقوها تعلم عيد عدلادا ( مومد وعدم موسد كمدا يدا بدهنا كه خلا كرونه بعدد سعمه خلا مكي بعديد كه داديس اب رصعه. معدرة كعدما بركب. ومنتكر كب كدورة وبركا ومرزاء وبوبي بعدادات الماززة سقوصد كال درومدا ومدرسمدم) رمل ككما. وعدم سيع الخرق والاحدد والمانك رحي كما موسودا مدا. بحة حرصا من مي منه كن بعيددا طرابرا مطعشكما. والدحرة القبي وموه كب معقولاً: طها إطراراً موما كمور صها مصمددددهم، رص مركم المراز معده معدم محدادة كلا عمد زيسي مديرا صدووه من ابر خبرا ولحسا بتكمدا بغداب معدد حدما أسر بعداست دادهم معمري. معم معدد الاعساد الاعتماد والاعدد والاعداد، المعدد عدا معا الا عزميد في مدا واسمعدا وحدم حلمدا معن حكم

<sup>1)</sup> Bei Ass. B. O. I. 462 Talsch 101000 (William!).

657

معدم بالا معلا علمت حافا. مد راها من الما مسمع سرا محرمه معدده کهدا مصا معروزا رباد رصيد عب مد العا وردد محدد مع محدد المحدد مع محدة مرده المدا بدوسرا رحقد أدماء محصرة حمكما مكسورها معرنحمة لااب عكمة ستردا معتد حرمصرا. محلة اصف بطايح مصد كدلها وصايعه مود مودده ورسا رحم: ١١١ مود ونظا والمرود بهذا معدد معدد مرسدا مصمريا عدي سوده معسدد محملا بصحرد حملانا مكسويدها ماستعماد بطي حديدهم بدكما مكانه الاسلا وألكم والمربع المدي معدرة فتعددا حديد سرمدا احدا محمدا عيداً. عمد بعيد إفداكي، كلف بعادان وعزال معي حدادي أعداد سومصب مسوده صعيب ادا عرم حرا لحدا. محدرا ادا كهدهده احدا ملا معاضد من المعدد حمد معمد محمد المعدد المعدد ه صدحه در معدد معدد معدد معرف معرف الماد وصادعت سكم عدودمن وحداميمي ومع سعدا ولا برخدا. وأحي صدق طناوس وارهصد الاكد كهدوا احداد وود مكتميزوا صيعال مسكح عمكمي مركبومي امدسه اسطا صيدا المعددي عبي بمحدد المحددا. ورس ك دوادات إدراً. ومر حملوا من ومع بدولاً علما احدا ادعواله دها حد سعدا ركا درم مدوما . محمد من الم معانست اللا حمد عيد حرال مده عرم عد لا في و رسوا ك الا بالمنموس كب مرحمه بعراد. مصر صهد وكده مالموهد واحدسة علا محرب صولاً وسدا صوب ومحدر ماكدة: سمحه ومحر الله من إيدا. كه أبر وأنا فيه الموسكة الإلهدولا وكه لا طامعالكسما. وأمر صلحا أها طوهومه طلحما ومصدما ومناوات خصرا تنوا المحمد الله والا المحمد العب المحاف

بعقدا. أعطا رفرس معمم حالا يتدا مدلا داما وعدا فرسم أسطوهم علا وكمن عتب ادما. ومثلا بمحير مالا صدين عيد محمر مدحدا نسحه أي حدة محمر فالا . مدر بمحدلا سخر صرا مخرا كمسكمات دوردداده مع دسدا رصعمت ومدا. اليم واستوكم كسودا أوا معطد مدرا المراء الذه كميرا إدا محرمط محملا معجرهما حميرا حلا حريكه مصدها. وحم الاصدة والموا نطأ بعيد الما. بعد الما المعدد المدمون وصح الدا إلى وصدا وكعدو والمدري وصدا من مصدرها بدكم وتموا حمور: حمة سركا ممصدها بعدها חנן בול נסובחס, כלבל בעסכו וכן נלפנחס, ספפל כני دوا دردد بسطامهم وحدم حتب ادما باسد مطرا. در طائعت الا حيدًا مرمدال صديفي حمرة مرب عدوها بركان برا كحب معاكدم وأوال بحمد صهد رامير عدر حلا يحدا بموما كماد. ومر مدعدة إدا كمسالسا سحرد محدد عدد ، مده ، وكداب من سما إدرده ودرا . صدولا مرا حسمودا أزب وحدوما بإكسال ومد رباير طريرا راهلا نرخي مكمسرا يمتما لا مكرابصي ساعب ابدا مصمعدم ابدا معمىينس كحب محزرا كم كنعب درما كطوي ال معمد كم كب حقدا مديده الا مزا حكسور معر فاحم ركص وطعمادها سعا وصدا صمحا عيما وكما ورضي واستكفا لامسال بلما وكمن ويب العا ويب ريست الاسمدة وأفقوه مكب كولا دكمن حفيطا وابدأ وابه أنف سجدوا وطحطيط واحملت بعوا ودعطا مكي ودككم طي مدا إطام الم مدوم من سموده لالما الا مرده ودمكر حاواسه وسمها وسروا ومطها كطرسه طلاحمة مطسما סגעב ניין סנמכשמ במ מצבן וכן סמוף נגבסיומן. סבינ

Aus solcher Schilderung, welche der Verf. selbst von den eignen Lebensverhältnissen entwirft, können wir nur soviel entnehmen, dass derselbe Bischof von Edessa war und ibis zu dem Angenblicke, da er jene niederschrieb) bereits gegen 30 Jahreseine Würde bekleidet und dabei viele Leiden und Aurgernisse. zu ertragen hatte, die ihm mehrere unwissende, trotzige Kleriker vernranchten, so dass er einigemal sich genöthigt sah, durch Plucht sich vor der Verfolgung zu siebern; zuletzt hat er sieh. wieder entferst und zurückgezogen auf einen entlegenen wasten Berg. wo er in Gemeinschaft von 2 his 3 Monchen ein einsames betrachtendes Leben führt. Das ist alles, was der Verf. uns über seine Verhältsisse mittheilt. Wohl bin ich aun überzeugt, dass wir in Bezng unf das Nähere von diesem eine volle Gewissheit so lange nicht erreichen werden, als nicht neue sichere Quellen ans Tageslicht kommen, welche über das Leben syrischer Kirchenschriftsteller nas genaue Belehrung zu geben im Stande sind; indessen kam ich bei dieser Gelegenheit eine Vermuthung night unterdrücken, welche mir sehr wahrscheinlich vorkommt, dass nämlich Jacob von Edessa der Verf. unsrer Schrift sei: denn auf keinen der una bekannten syrischen Schriftsteller passen die oben geschilderten Lebensumstände so gut wie auf diesen. Die ausführlichste Nachricht über die Schicksale dieses bernhiten Bischofs giebt uns die Chronik des Barbebräus (vgl. Ass. B. O. II, 336); erganzend tritt ihr zur Seite die des Patriarchen Dionysius (a. a. O. H. 104). Ans ihnen ersehen wir. dass Jacob von Edessa in der That länger als 30 Jahre Bischof war und während dieser Zeit von der Unwissenheit und Bosheit einiger Kleriker viel zu leiden hatte. Manche Umstände, welche hier erzählt werden, scheinen allerdings in die Schilderung unseres Buchs sich schwer zu fügen, wie dass Jacob schon 4 Jahre nach seiner Erwählung sich gestilchtet und erst einige Zeit vor aginem Tode von den Edessenern zurückgernfen worden sel; aber wenn wir hedenken, wie unsicher noch immer diese Nachrichten selbst sind; indem schon die beiden erwähnten Chroniken in manchen Fragen sich widersprechen: so werden wir in jenen etwa abweichend erzählten Umständen alfein noch keinen Grund gegen die Annahme finden konnen, dass dem Jacob von Edessu die Autorschaft unsrer Schrift zuzweignen sei. Dagegen scheinen selbst innere Grunde diese Ansicht zu bestütigen; ich will bier our auf den Anfang des Commentars Jacob's von Edessa zur heil. Schr. verweisen, wo er chenfalls von Ranken spricht, deren die Welt voll ist, und von solchen Menschen, welche ohne Arbeit und Mühe und unbekummert um die Kenntniss der göttlichen Wahrheiten ihre Tage vergebens zuhringen: U, 201 - 100 بهطز بمطع فرماده معدم فحرمداد مقالدهم وكعا

طلا عقدا م سبب حطل باستدا ، مده بهذا طفتنا محمصدا محرمه لي دعقا مرتما ، مده بهذا مده المه بلا المها مدادا محدما مبلا سعده ماغسا بكمودلا بحومبنا باضن الاسدا بمالا كر محد كم ماهكوم كحدما باسوير م عدما الم كا من بدحد عكما كعسدردا حسلا نجا محقسلا معا القدم حدما بسكمدها ، كحومها بعثا مرتما كما كتما معمود مدها بعثا مرتما المكون معرود 
Zum Schluss möge noch eine Probe aus unsern Buche hier ihre Stelle finden, nämlich die Lehre über die Schrift, deren Werth und Ursprung in dem IV. Abschnitte.

رل مزاز معددة مسمس مدهرا مسعدا والدرم حدكها. احدا بصعدا الحب حب سمعا محم مدا لحدم احب عب صصصدا بحدمها بعردا، محمد اسهما ما يعما بحد ادما فكدلاء الحملا الدمصة لحمدا مرجمة معصدة بهجرا محددا. محددا من نصار إلا صدف الله مصدمت من صحكما معرسدا . عنب حرارة ما معدودا اعدم كرعزا بحا بحرساكه كالسب مرحا حهدم بر صدا عديما ماسيدا عزدا حصدا : الاستمد وبحدر كم سعر حصورا مدومهد حمى سمكردا معردا ورودرا لاتما وعرما معرصال المراكا بحدودا بحدور دم يعز حكة إدها وتعكمالا مترددا. مدرا مدكمه ومعصا مدالات الدكي رمع علم. ميرمملا لامح بده. صدرالا كي صعرم منطبع حرصا كدكمدكوب مزيزات وضعصما مه نحدا سطرا مدمحا حقدال رحم صقيحي حدمي إلتدا الدرمع حمن مع جرممن مر الحصد معدا مرا حصدا وسوراء امديد كم صورا السعدا ويسعدا حده سيعداه. مدع؛ حص يقد كيمس سعدا من عصدا مصوريا طسمدوا بطا صدا باسطوا عده نهره كر صدورها خرط كعكم.

محصرة حاصدوا وسعيهما حلا خدنا وارسا بحا وبعيرا مص مدادا معدرادا مدحسا راددس طرحا حصدا: سعكه oisin and toward toward from the on oising معردة رطع مقادع. مدر (لاه لاقتصدا رحصدا ميدشا مكفدا رعمد حجزيدا . احديد حديدا احد صديرهمد درية إسحارا محدد محدة عده حددا لاعددد مل عدمد دل. منحكه سركس واخدره سركس حرطا واعدالمه حكسى فلاللا مع صديرا ادا بعدرا، مع الله سعلا ده مردا. مني أنكب وأمدس عصدا فير مورددهذا وسردها معكمكما. كال رسمول مصدر مول من يسم مع دوما رمودا ميكود موا عي مردها ولاما معدود موا لحكمي لحدا وصددا. والمر يصمعودا أزا موا حدوما ولا نبرك موا من الحا فرد ولا ادع زرا. اهل رادع ما معدمه ، وابر اساما رضي دهمه صماحة موا حد مدا حلا وأب أمهمكالهم. الا معدا موا كي صحصريا معكوما معسوميا معصريا كما برحما رمياا. المحدد كرور مد ريره للكما. والا صعر علا العد واحدمد من دامكره من المناصد كما بدهره. قال سر دريا من العد اند الادرية والمنطق عدميًا: احلا واللي برقب صدعا. والدر الاحكورة ومحوه يوهمدا والدع معده محكوا متكميل واحد المسطدة لاوردا . وأهل بصدا حليم بدموا . قل صلعومي سهده اشدا مكردا. ولا مدرعي سهده مدا معسكمه وديقطا وبرسا مدهدا رمقا. طاككم إداا عبرطهما مده ودعوم علما مدارا معردهات مداري محرودية . سكب حكمن مركما صدفكما محميسه بعطا الدور معده التركب والمدلاسة عديا العصيعدا من مرسرا ادبي يتحديدا حهدكنده وسمعتمي والعبر حمد اه ندف بمدلالا Bd. XV.

واسكم كسه الا وكمرم حمدوده مصمدات دؤره وأدلامت كدفتها ويوصها وزرا ومردول مرار معي مدمهما اصديدًا فرصدا كتمرا ، لا سر طريا معد وديرلا مدا مداسم בלמו. סבה וווכן הנומות כלמומי מלכמו כה מונגון ocasial court ocalung land, ocas ande معدة ترحم معدة تحكم سحقده أ منقل مبدوا معده عدودم. المصنية محصوب حكمل معميده منقدل حم تعيمي مزا مع بيكما حم مداخره ، مرب مرب مرب مدر مميد المدر بد مصدرة سعرا محكمرم واستمر حته حسمومدا مرصد أنرا ولادلي ملكم مده مطاء مزير هم مصيب سامله مصير كده حكمه وليهما. وربر من ولاده وسمحه ليسا ودت الما. بعدا اندسه كسدرا محدره مرصم كرا مدد عكمهد. احرام كدر أنعا دركعه مدعره درهماه منمد كم مكيهم حدما صدادها طرطه حاكما بدهرجر عم طعكهاده، من مد حصده ورحم حقرا فيصرا عمدا مدهدا سعقدا مركد متفلعدا مع دهده الركم حصره مدهد كه مرصاب كمدا والمحمك صدا . وادهد حمد الافلا كموردا ومقدا بحددا. واصع كم حربهم معمريدا طردا. وحر المرب ماليزم مردا حديدا مكعه دلمكما هم مكحمدا والموس ديدا ادده ييشا ودند انعا : كوادنها ومريدا بصيما، نعصه كه حكما محيل لا فدكستها. الحدا واصداء عه دعميا مديندم محم مدا بهنوا احدسه طرحا كسورا كم سلا مسحدا وسدة والسحدة كم عدم حروط. مصودا أعدسه طرحا لاسعرا محصره صلحدا مصدمودا كردا معزهما. صبحا مدما حم دكمور حديثا مصنعما بديم معدا حصله نويرا زاحدا مع صدا معمدلده سي ما مارمزيا

معمدا توزير العرفيره حديدا. الحدا ودكسى سفنهري مدادر کرم مده کرفت کوتنا محتب وتنا بعد اردر معنطيي، الحدا ودهدوهم ودالحم ودردم إلاما ومحرا ال عقدها مصريقها ولادلاب احدا. مديدة ولا عنقدا ومدا مدي حمور عردا. مامكم كمن شعرا اصبيرمعا صميعدا. سما الم دردي وإدران المرد السحم حديدا ردردا واحصية كسعرا محررة معطكمة: ازعب وبي عمد وسرا سمداده رحم المرا مدعد المعدا محمدا. وأخرس الم راف اعزد عرب مرم مدا ، رسما عدم انط اسرا امدرا صميرا مسطيا ودسعادي حد صفقا بقلحيا صحفها صركما بعصلا صدرا حكملا مسمودهدا بحب معقدما برتب בלבל סשבים בשתום בסחו מבחוום בח נשיבם ו محقمردا طردا والمسحد كيدها وحتب انعا . مدمسومي حم عدقدا ماسقط رحده محطا كدؤمرماس رصدا محصرما عصصه وسوا مكويا سيما وصعربنا بصيا وصحمرنا منظ واليها صصفدا: يسطا صب مرهدا لهذا والما ومودودا علا كيدم والمدمور وحيًّا عقدا صفكهدا فكدال. مدوري مرحا للبودا مركما احتقادا مستعدا محدودها. المحدا والحق وودرا مدرك سفيكا مدريقي طاكب رست واصفحید واحدمد مع دردد ودوسدور حالا بردا عديدة مريدة بعدي، مسكوه، حامسة برحما بمرا مدرره حددك عدما زرمدرا عقدا رصداددا ما دهيه كيصيدا أه كسطا مع أهاما مكحدة بمتصدية إس عرصا محصورا روسا معدمدا بدكفا. مدر تمكي برحق مداخص مدعدتها معسدها مرحما مدحري اسب مسعدي مسمدران دعرم معزا مرحم سمداده مده امطا محموما واوزيا وحديا زادهدون وعديده والدوا وال שאוליניבטאה סבמשים | ען שמש בגן וערבשים סבי.

Braunsberg im November 1860.

# Zur Geschichte der Arsakiden.

# I. Geschichte der Arsakiden, aus Mirchond übersetzt

### F. Mühlau.

Darlegung der Schicksale der dritten Reihe der persischen Könige, die man Askänier nennt.

Man wisse, dass die Askanier auch Völkerkunige (Mulik-itawaif) genannt werden, weil Alexander der Grieche einen jeden von ihnen über ein Volk zum Herrscher einsetzte, so aber dass keiner dem undern Gelder und Stepeen zahlte: ferner dass sein Reich in den Händen dieser Könige blieb und von ihnen an ibre Sohne kam bis zur Zeit, da Ardesir Babegan sich emparto. Nach Kinigen beträgt die Zeit von Alexander bis Ardesir 500 und einige Jahre. Der erste Völkerkönig ist nach der Angabe der Meisten Ank ben-Ank; Wenige, deren Angabe nicht sehr zuverlässig ist, nennen ihn Ask ben-Dara. glauben, Ask sei einer von denen, welchen Alexander das Reich gegeben habe; Andere wiederum erzählen die Sache so: Als Alexander uns fran zurückkehrte, kam einer seiner Statthalter vom Tigris her in jene Gegend und bemächtigte sich derselben bis zu den Marken von Rei. Ask aber emporte sich gegen ihn und die Völkerkönige unterstützten den erstern. Als dieser nun endlich das Land den Statthaltern Alexanders entrissen hatte. hegnügte er sich mit soviel Land, als die Statthalter Alexanders besessen hatten; die übrigen Volkerkonige blieben in ihrem Besitzstande und erkannten dem Ask mit Rücksicht auf seine edle Herkunft den Vorrang vor sich zu, aber keiner der Välkerkönige zahlte ihm Tribut und Steuern. Du nun Aik ben-Aikau von edlerer Herkunft und angesehener als alle übrigen war, nanote man die Völkerkönige überhaupt Askanier. - So viele Geschichtshücher uber auch der Verfasser durchsucht hat, so bat er doch die Namen und Schicksale dieser Königsreibe nirgends im Einzelnen ausgeführt gesehen, und das Vorgefundene selbst widersprach sich in dem Grade, dass er nie zwei Geschichtsbücher miteinander übereinstimmend fand. Da nun Hamdullah Mustauft, der Verfauser des Parih Guzide und Hafig Abru, der Verfauser des Tarih Gufari, zu den spliteren Chronisten gehoren, so hat zwar der Verfasser die folgenden paar Worte über die Begebenheiten der Välkerkönige und ihre Namen und Beinamen aus diesen zwei drei Handschriften berübergenammen, nach Aufführung der Aussagen der erwähnten Geschichtsschreiber aber hat er sich der Erzählung des Hauptgeschichtsschreibers Humza Isfahabi zugewendet.

### Herrschaft des Ask hen-Askan,

Wie Einige sagen, emporte er sich nach Alexander und machte mit den Völkerkönigen aus, er wolle sich damit begoügen, dass sie seinen Namen über den ihrigen schrieben!), aber keinen Tribut von ihnen verlangen. Zu seinen Aussprüchen gehürt dieser: "Verfahre schonend his zu gelegener Zeit" d. h. gegen Feinde muss man schoneod verfahren, sich berablussend und hülfreich erweisen, und auf die Gelegenheit warten und lauern, bis einem das Glück zu Hilfe kommt; fallt dann der Feind in das Netz, so dass man ibn in seine Gewalt bekommt und sich an ibm rächen kann, so bringe man den Vorsatz (sich an ihm zu rächen) zur Ausführung. Derselbe sagt: "Ingrimm gegen Persanen zu hegen, die über dir etchen, ist verderblich", d. b. Mächtige und Begüterte anzufeinden und mit ihnen zu streiten, führt zu sehlimmen Ausgang und zu schmäblichem Ende. Auch gehört zu seinen Aussprüchen folgender: "Hobes Anschen der Könige ist in vielen Gefahren begründet" d. h. Könige setzen sich dadurch in Respect, duss sie nich vielen Gefahren aussetzen. Einige sagen, er habe 12 Jahre geherrscht.

# Horrschaft des Sapur ben-Ask.

Er bestieg den Thron nach seinem Vater, dessen letztwilliger Verfügung gemäss. In dem Tarih Ga fori wird berichtet, er habe die meiste Zeit in Sewad (dem mesopotamischen Niederlande) augebracht. Seine Gemahlin war aus dem Geschlechte des Juauf Siddik (Heil über ibn !) 3). Er entwarf den Plan zum Ban von Medain [spater كسرى كالمرا Ktesiphon and baute eine eiserne Brücke über den Tigris, die bis zur Zeit des Kisra vorhanden war. Zu seiner Zeit traten Weis und Ramin auf. Der König Sapur war ein wohlgesinnter, humaner, gerechter und verständiger Fürst, dessen Streben stetu darauf gerichtet war, sich geistige Vorzüge anzueignen, Andere und sich selbst über Satze der Philosophie zu unterrichten und der sich bis zu seinem Tode mit Lehren und Lernen beschäftigte. Nach der Augabe des Hafig Abru hat er 42 Jahre, nach der Ueberlieferung des Hamdullah Mustauff aber aur 6 Jahre regiert. O über die ungeheure Meinnagsverschiedenheit zwischen diesen beiden grossen Gelehrten! - Er hatte den Beinamen Zerrin (der goldne). Zu seinen Aussprüchen gehört dieser :

<sup>1)</sup> a. h. in Schreiben, Regierungserlangen u. dgl. seinen Namen über den ihrigen seizten und setzen lieusen.

<sup>2)</sup> d. h. des Patriarchen Joseph.

"Unwissenheit ist ein Unglück, welches keinen (himmlischen) Lohn bringt"! Derselhe sagt: "Klugheit und Geschicklichkeit sind die Hälfte dessen was man zum Leben braucht." Nach Einigen fiel die Sendung Jesu (Heil über ihn!) in seine Regierungszeit.

# Herrschaft des Bahram ben-Sapür,

Er wurde nach seinem Vater, dessen Verfügung gemäss, König. Er baute Amhar in der Landschaft Sewäd und entwarf den Plan, an einem Orte, wo heut zu Tage Rumia!) liegt, eine Stadt zu banen deren Grund ganz ans behauenen Steinen besteht. Auch errichtete er einen grossen Fenertempel. Er regierte 11 Jahre?). Sein Beiname ist Güderz.

### Balas ben - Bahram.

Nach getroffener Verfügung trat er an die Stelle seines Vaters und regierte 15 Jahre. Er war ein hoch angesehener, mächtiger, gerechter und glücklicher Herrscher. Zu seiner Zeit wurden mehrere Israeliten wegen Ungehorsam und Anflehnung (gegen das Gesetz) auf das Gebeiss des strafenden Allmüchtigen aus Menschen in Affen verwandelt und übergaben auch sieben Tagen ihre Seele dem Todesengel

#### Hormuz ben-Bulas.

Man sagt, Balas habe noch zu seinen Lebzeiten ihm Thron und Krone übergeben. Er führte einen guten Lebenswandel, war gewissenhaft, tapfer und muthig. Eines Tages, erzählt man, verfolgte er auf einem Jagdreviere eine Guzelle. Diese flüchtete in das Gebirge; er jagte hinter ihr her, die Gazelle aber verschwand in eine Höhle. Da sprang Hormuz vom Pferde und ging in die Höhle hinein. Nachdem er einen Pfeilschuss weit darin vorgedrungen war, gelangte er zu vier Erhöhungen, auf deren jeder ein Krog voll Goldstücke () stund; oben auf jedem Kruge sah er eine goldene Schole, in deren Mitte ein Gefäss voll Perlen stand, und oben auf jedem dieser Gefasse fand er einen Edelstein eingedrückt. An diesem Orte nun gewahrte er eine kupferne Tafel, auf welcher mit bebräischer Schrift geschrieben stand; "Dies ist die Schatzkammer Feridun's". Als Hormux diesen Ort verlassen hatte, beachied er sein Heer zu nich und vertheilte den ganzen Schatz unter die Krieger. Nach einer

<sup>1)</sup> während anderes Unglück von Gott durch entsprechende Relubnung in dieser oder jeder Weit vergület wird.

<sup>2)</sup> nämlich Alali Kasay, wie es im Lexie. Geogr. ed. Jayahull heisst; ao gepanet, weil es huri an Medain angehant wor, daher oft auch mit dazu geocchest.

<sup>3)</sup> Nach der anderen Handschrift is Jahr.

<sup>4)</sup> S. Koran, Sur. 2, V. 6t.

<sup>5)</sup> Im Texte Sie, elg. Florene, Geldgilden,

Angabe hat er 191) Jahre geherrscht. Zu seinen Bauwerken sollen Kådesijn und Nahrewan gehören. In dem Werke Gu'fari's heisst es, die Sendung des Junus des Sohnes der Matta (Heil über ihn!) 1) falle in seine Zeit.

#### Endá ben-Bulas.

Er bestieg nach seinem Bruder den Herrscherthron und übte Recht und Gerechtigkeit. Er hatte 40 Weiber und regierte 40 Jahre. Zu seiner Zeit kamen Sadik und Saduk nach Antiochien; um die Einwohner zur Annahme der Religion Jesu aufzufordern, und der Zimmermann ') Habib schloss sich ihnen un. Guit spricht 1: "Und wir sandten zu ihnen Zwei, aber sie schalten dieselben Lügner; da verstärkten wir sie durch einen Dritten." Die Ungläubigen aber machten alle drei zu Martyrern. Da stiess Gubriel auf Gottes des Allerhöchsten Befehl einen Schrei aus, und die Abgötterer kamen var Schrecken über die Stimme Gabriels um. Im Tarih Guzide wird berichtet, nach Hormuz habe sein Bruder Nersi 14 Jahre regiert; im Nigam-et-Tawarih heisst es. Nersi habe 40 Jahre regiert: im Tarih Gufari aber wird Nersi gar nicht erwähnt und an seiner Stelle steht daselbst, wie hier oben, Enus ben-Balas. Gott allein weiss, wie es sich damit verhalt.

#### Firaz ben-Hormuz.

Er wurde König nach seinem Obeim. Als er 17 Jahre regiert hatte und die Tyrannei der Statthalter alle Grenzen überschritt, rotteten sich die Unterthanen gegen ihn zusammen, stürzten ihn vom Throne, blendeten ihn und setzten den Balås an die Stelle dieses Unglücklichen.

## Balas hen-Firuz') . .

Als er den Herrscherthron bestiegen hatte, unterjochte er einige Lünder und vereinigte sie mit dem blühenden Reiche seiner Vorfahren. Er betrieb die Erhauung von Lär. Als er 12 Jahre geherrscht hatte, schied er ans diesem Leben und setzte sterbend einen seiner Geschlechtsverwandten an seine Stelle.

### Hosrû ben-Balas ben-Nersi.

Obgleich dieser König in den Regierungsangelegenheiten Klugheit bewies, so war er doch im höchsten Grade den Lüsten ergehen, so dass er seine eigene Schwester nicht verschonte. Er hatte, erzählt man, ein grosses 7 Stockwerke hohes Schloss

<sup>1)</sup> Nach der anderen Handschrift 15 Jahre.

<sup>2)</sup> d. h. des Propheten Janas; s. Abalf. bist. auteislam. S. 53.

<sup>3)</sup> Ucher النجّار vgl. Ztschr. VIII, 821, und Beldb. zu Sur, 36, 13.

<sup>4)</sup> Sur. 36, 13,

<sup>5)</sup> Die undere fidschr. wenut ihn Balas ben-Hormax ben-Hormax.

gehaut; auf dessen oberstem Stockwerk sitzemt pflegte er Wein zu trinken und die Verbrecher von diesem Schlosse hindbzustürzen. Als er eines Tages viermal Opium genommen hatte, starb er an Diarrhoe. Einige sagen, er habe 40 Juhre geherrscht. Unter andern haute er Siregan. Im Tärih Gastari heisst es, die Geschichte mit den Siehenschläfern habe sich zu seiner Zeit ereignet.

Balás ben-Balás ben-Firûz ben-Hormuz 1),

Er regierte 24 Jahre. Zu seinen Bunten sollen Neiriz und Tärim gebören. Im Tärih Ga fari heisst es, er sei der Bruder des Hosru ben Baläs gewesen. In einer Nacht träumte ihm, ein Engel spräche zu ihm: "Dein Tod ist in deiner Hand". Deshalh war er fortwährend traurig. Einst trat er in ein Zelt und lebute sich an dessen Mittelpfahl: dieser fiel um, die Zeltkuppel stürzte ihm auf den Kopf und daran starb er. Samsun (Simson) der Fromme [s. Beidawi zu Sure 14, 32] soll zu seiner Zeit gelebt haben.

### Ardewan ben-Balas.

Im Tärih Ga fari wird berichtet, es habe unter seiner Regierung 3 Jahre nicht geregnet; nachdem aber er und sein Volk Busse gethan hätten, habe Gott regnen lassen und das Land sei nun wieder fruchtbar und anmuthig geworden. Nach dem Tärih Guzide wurde er nach dreizebnjähriger Regiorung in einem Kriege mit den Asgäniern getödtet. Aus demselben Tärih Guzide ersicht man, dass die Asgänier eine andere Reiho der Völkerkönige sind, die von Ferihurz ben-Käüs abstammt. Es sind 6 ) Herrscher in der Reibenfolge welche [im Folgenden] wiedergegeben ist.

## Ardewan ben-Asgan.

Er bekriegte die Akkanier, entriss ihnen die Herrschaft und befestigte sich im Besitze derselben. Mit den Volkerkönigen schloss er denselben Vertrag, den schon Ask ben Askan geschlossen hatte. Er regierte 23 Jahre. Wie im Tärih Ga fari steht, trieben zu seiner Zeit alle Völkerkönige fortwährend Götzendienst, Gutt aber sandte den Girgis (den heil, Georgius) zu ihnen.

Balas ben-Asgan.

Er ward nach seinem Bruder König und regierte 12 Jahre. Nach dem Tarih Guzide soll Jesus (Heil über ihn!) zu seiner Zeit geboren worden sein.

Gåderz ben-Balak

Binige Geschichtsschreiber berichten, er habe wegen der Ermordung des Propheten Juhja [Johannes des Tünfers] (Heil über

<sup>1)</sup> Die andere Edsehr, senst ibn Ralai ben Hormus,

<sup>2)</sup> Beide Adacher, haben - 60, offenbor falsch statt an a.

unsern Propheten [Muhammed] und über ihn!) an den Juden Rache genommen. Er regierte 30 Jahre und ward Güderz der Grusse (oder der Aeltere) genunnt.

Bigen ben-Guderz 1).

Er wurd nach seinem Vater König und regierte 20 Jahre. Güderz ben-Bijen 2).

Er ward nach seinem Vater König und regierte 10 Jahre. Neral ben-Bilen.

Er ward nach seinem Bender König. Zu seiner Zeit rückten die Römer gegen Iran, er rief über die Völkerkönige zu Hilfe nud trieb die Römer zurück. Er regierte 11 Jahre und starb dann.

#### Ardewan hon-Nersi.

Er war ein hoch angesehener Herrscher und der letzte Völkerkönig. Nuchdem er 31 Jahre in Frends und Glück verleht hatte, wurde er zuletzt im Kriege mit dem ersten Sasuniden-

könig Ardesir Babegan getödtet.

Der Verfasser bemerkt, dass die hier über die Schicksale der Völkerkönige niedergeschriebenen paar Zeilen persischen Büchern, auf die man sich eben nicht sehr verlassen konnte, entnommen sind. In einer Handschrift, die Vertrauen verdiente, waren nur ihre Namen und Beinamen in der Reihenfolge, wie sie hier aufgeführt sind, aber nichts weiter zu finden; und so heisst es auch in dem Mefatih-el-ulum : "Dies ist die dritte Reibe, so (Askaniun) genannt, weil sie die Nachkommen des Ask ben-Ask mit dem Beinamen Askan sind (dann folgt sein Sohn Sabur mit dem Beinamen Zerrin, d. h. der Goldene, dann folgt Nersi, der auch Kisra heisst, dann Hormuz mit dem Beinamen Salar (Fürst), dunn sein Sohn Bahram mit dem Beinamen Rusen, d. b. der Glanzende) 1), dann sein Sohn Bahram mit dem Beinamen Nerade 1), d. h. der Bose, dann Nersi mit dem Beinamen Sikuri, d. h. der Jüger, so genannt wegen seiner Leidenschaft für die Jagd, dann Ardewan mit dem Beinamen der Rothe.

<sup>1)</sup> Dieser fehlt ganz in der andern fldsehr.

<sup>2)</sup> Die andere Helschr, neunt ibn Gudern ben-Sirin.

<sup>3)</sup> Statt dieser in Paranthesenzeichen eingeschlossenen Reihenfolge hat die nadere Edschr. Tolgende: "Dann folgt min Sohn Bahram mit dem Reinamen (مار كبر) d. h. der Goldere, dann min Sohn Bahram mit dem Belaumen Göders, dann sein Sohn Nersi mit dem Beinamen (قام (كبر), dann sein Sohn flurume mit dem Beinamen السار (so falsch statt)."

<sup>4)</sup> Das sinutose Nerade المراحة schoint durch Verderbniss aus بيردكار entstanden an sein. Buman Isfahani ad. Gottwaldt, p. of (p. 39 der Uchersetzung) erwähnt einen المراج الالمرام الالمرام الالمرام المراج المرام المرام المراج المرام المراج المرام المرام المراج المرام المراج 
# Ueber Quellen und Glaubwürdigkeit von Mirchönd's Geschichte der Ashkänischen Könige.

Von

#### Alfred von Gutschmid.

Der Schreiber dieser Zeilen ist seiner Zeit bemüht gewesen. die Berichte der persischen Chroniken über die Arsakidenherrachaft, so weit sie zogänglich waren, möglichet vollständig zu sammeln, ihr Verhältniss zu einander festzustellen und auf diesem Woge die echte Ueberlieferung des Cholai-Nameh zu ermitteln, um auf einer solchen Grundlage über die Vergleichung dieser orientalischen Angaben mit denen des Moses von Chorene und der Clausiker ein endgiltiges Resultat zu gewinnen. Er gedenkt diese Unterauchung erst dann abzuschliessen, wenn die Poriser. Ausgabe des Mas udl erschienen sein wird, benutzt aber die Gelegenheit, welche die erwünschte Veräffentlichung einer neuen Geschiebtsquelle über jenen Zeitraum darbietet, um den Werth und die Quellen des von Herrn Cand, theol. Mühlau übersetzten Stückes aus Mirchood festzustellen und es von gewisnen allgemeinen Gesichtspunkten aus, die wir für die Methude jeuer Untersuchung als massgebend betrachten, historisch zu erlantern.

Für uns besteht die Wichtigkeit von Mirchaul's Bericht wesentlich durin, dass wir in ihm einen vollgiltigen Repräsentanten der Vulgartradition erhalten, wie sie sich seit dem 14ten Juhrhundert in den persischen Chroniken mit geringen Ahweichungen fortgepflanzt hat: durch seine grosse Ausführlichkeit macht er viele hereits gedruckte und wahrscheinlich noch mehr in Handschriften erhaltene überflüssig. Wir erhalten in ihm ferner vinen Gewährzmann für eine nicht kleine Anzuhl historischer Angaben, die zu einer Zeit, wo das Interesse für das geschichtliche Detail bei den Orientalisten stärker, Kritische Gennuigkeit aber seltner war als jetzt, ohne Angalie der Quelle in Umlauf gesetzt wurden und aus einem Handbuche in das andere übergiengen; wir wissen jetzt, dass für alle Angaben, die d'Herbelnt nicht aus dem Lubbel - Tawarich geschöpft hat, Mirchard seine einzige Quelle ist. In weit umfassenderem Masse hat, wie sich jetzt herausstellt, Mouradgen D'Ohsson in seinem Tableau historique de l'Orient II, 129-162 für die Arsakidengeschichte den Mirchoud benutzt: unter den drei Historikern, die er als seine Gewährsmäuner nennt, ist Firdusi bier gar nicht benutzt, die Geschichtserzählung ist durchaus aus Mirchond, die mit keinem von beiden übereinstimmende Königeliste wahrscheinlich aus dem Türkischen Astro-

nomen Ahmed Maulawi entlehnt, aber von M. D. mit seinen eignen bochst unkritischen Combinationen der classischen Nachrichten versetzt. Namentlich war aus Mirchond über die Arsakidengeschichte bisher so gut wie nichts bekannt geworden: in der von Pedro Teixeira in der Relacion del origen, descendencia y succession de los reves de Persia (Amberes 1610, 8.) benutzten Handschrift war eine grosse Lücke von den Dindochen bis auf Shapur Da'l-Aktaf, die durch Verwandlung des letzteren in einen Bruder des Darab und Vermengung der Könige Ardshir ! und H. Shapur II und III sehr plump vertuscht worden war. Die für die Dauer des Interregnum's nach Alexander's Tode angegebene Zuhl von 72 Jahren (p. 116) findet sich unch im Mogmel ef-Tawarich vor, muss uher, wie so manches Andere, von Teixeira einer underen Quelle als Mirchond entnommen worden sein: auch in den drei Pariser Handschriften desselben ist nichts davon zu finden; wie Reinand (in St. Martin's Fragments d'une histoire des Arsacides II, 346) constatiert hat. Shea, dem es ein Leichtes gewesen ware, seine History of the early kings of Persia, translated from the original Persian of Mirkhond ( London 1832. 8) bis zu dem Punkte herabzuführen, wo S. de Sacy's Histoire des Sussanides, traduite du Persan de Mirkhond (Paris 1793, 4.) eintritt, hat die kleine Lücke unausgefüllt gelassen und beschränkt sich p. 280 auf die Bemerkung, dass Mirchond 17 Könige in 372 Jahren aufführe.

Wir erhalten nunmehr den betreffenden Abschnitt nach zwei für unsere Gesellschaft erworbenen Handschriften übersetzt; der Arbeit zu Grunde gelegt ist cod. no. 272, geschrieben im Jahre 1124 H. = 1712, aus dem underen cod. no. 273 sind nur einige wichtigere Varianten mitgetheilt worden. Obgleich die Schrift des letzteren nach dem Ausspruche competenter Beurtheiler (vgl. Zeitschr, XIII, 257, 656) "grüsser, gut und ziemlich alt" ist, so gebt doch schon aus dieser kleinen Probe bervor, dass die Handschrift no. 273 nur auf den geringen Werth einer interpolierten Auspruch machen kann. Von den beiden Abweichungen in Bezny auf die Jahre der Könige Bahram und Hormuz hat zwar bei jenem der Schreibfehler will für will die Autorität des Mogmel el-Tawarich und des cod. Paris. 92 des Nigam el-Tawarich für sich, allein der bessere cod. Paris. 117 und Hamzah von Icfahan, die eingestandene Quelle des Mogmel el-Tawärich; haben mit allen übrigen Quellen die richtige Lesart II; mit den 15 Jahren des Hormuz statt 19, wodurch die Zahl der Jahre wieder in's Gleiche kommt, steht dagegen cod. no. 273 völlig allein. In der Genealogie der Kanige ist dieselbe Handschrift sehr nachlässig : beim Skapur lasst sie den Namen des Vaters Ashak, bei Chosen den des Grossynters Nersi aus, obgleich dieser, rollte nicht eine Zweidentigkeit entateben, genannt

werden musste. Bei Balash (III) ben Balash ben Firux ben Hormuz verstimmelt sie diese Nameureihe in Balash ben Hormuz; dass es aber blosse Nachlässigkeit ist, lehrt die Bezeichnung des nächsten Königs Ardewan I ala ben Balashan, weil sein Vater und Grossvater Balash hiessen (cod. 272 hat Ardewan ben Balash). Hier also wird sie einmal das Richtige bewahrt haben; und ein andres Mal wird sich aus einer Verschmelzung der Lesarten beider Handschriften das Richtige berstellen lassen, nämlich Bulash (II) ben Firtiz ben formuz. Dans end. 273 aber den ihm nicht geläufigen Namen Bifen zweimal durch Shirin ersetzt, was gar kein Mannername ist; zeugt von grosser Willkur des Schreibers. Cod. 272 hat hier das grosse Vordienst, den beinahe in allen Listen arg entstellten Namen treu bewahrt zu haben 1). Cod. 273 lässt die 20jährige Regiorung des Bijen ben Guderz ganz ans, hat aber, wie es scheint, nachträglich den Fehler bemerkt und macht non die Verwierung auch größer dadurch, dass er seinen Shirin-i-Guderz an die Stelle des Nersi ben Bifen eintreten lasst und diesen ganz beseitigt; die verwandten Listen lussen keinen Zweifel darüber, dass auch hier cod. 272 das Echte bewahrt hat. Es ist übrigens möglich, dass diese Ausmerzung Eines Königs eine absichtliche und schon in einer alteren Haudschrift, ans der cod. 273 abgeschrieben ist, vorgenommen worden war. Shea zählt nämlich statt, wie cod. 272, 18 Könige in 382 Jahren vielmehr 17 in 372, und die Summe kommt hernus, wenn man Guderz II und seine 10 Jahre weglasst; es kounte sein, dass beide Aenderungen vorgenommen worden waren, um den Mirchond mit sich selbst in Einklang zu bringen. In unseren beiden Handschriften lesen wir freilich onter Ardewan I über die Zuhl der Ashganier Folgendes: "Es sind 60 Herrscher, in der Reihenfolge, welche [im Folgenden] wiedergegeben ist." Dass aber diese unsinnige Zahl nicht in allen Handschriften des Mirchand steht, lehrt uns eine Stelle bei d'Herbelot s. v. Ardavan file de Belasch, die sieh durch eine Vergleichung als wörtlich aus Mirchond übersetat agsweist: "Le Tarikh Kozideh dit qu'il regna treize ans, après lesquels un autre Arderan, fils d'Aschek, lui fit in guerre,

<sup>1)</sup> flei Hamzah heisst er im Gattwaldt'schen Texte Wanhan, as ist aber nach der von fleiske (Primse linene p. 61 benutzion Leydene: Handschrift und einem Citat im Mogmel el-Tawarich (Journ. Az. III. 12 p. 397) herzustellen Wilsen, eine au das l'althoni sich näber anschliessende Form, die neupersische Form Bijen findet sich soust nar in der Liste den Firdust; bei Abu lefeda ist die Leisert einer flandschrift flizen, was die arabische Aussprache des Namens ist, der von Pleischer in den Text genetzten Biren vorzuziehen; immer weiter entfernen sich dass die Formen in den Chronikou von der ursprünglichen; Jezen lantet der Name bei Tahurt, kan hei Nizämeddin Mir Ali Shir (im der türkischen Lebersotzung des Fenäl). Ba'ndi in dem Tärich flent Adam, Tehlil im Nizäm al-Tawarigh, Beri in Elichmann's fönigaverzzeichniss. Nerst im Luth el-Tawarigh, Gehän-Ara und den übrigen Listen.

et lui ôta la couronne et la vie. Selon le même auteur, cet Ardevan qui succéda au premier, était de la race de Feriborz, fils de Knikaous . . . Il soutient même que les six autres rois qui lui succederent, étaient de la même race." Hierans geht bervor, dass d'Herbelot in seiner Handschrift nicht ....... sondern , ...... las, was ohne Frage die wahre Lesurt ist: nun zählt aber Mirchond dann night 6; sondern 7 Könige auf, was in cod. 273 und der von Shea benutzten Handschrift den Anlass geben mochte, Einen Konig auszulassen. Noch deutlicher charakterisiert sich die Handschrift no. 273 als eine interpolierte durch ihre Behandlung der Liste des Mcfatih el-ulum. Diese eignet sich nicht zur Vergleichung mit irgend einer andern Liste; doch kommen uns die Lesarten zu Statten, die Mouradgen D'Ohsson in seinem Exemplare des Mirchond vorgefunden und, freilich mit grosser Willkur, seiner aus andern Quellen geschöpften Liste einverleibt hat, sie entscheiden in allen wesentlichen Punkten für die Authentizität der Angaben des cod. 272. Die hierher gehörigen Namen sind bei ihm folgende: Eshk - Firuz Zerrin - Firuz Kejjut -Hormuz Salar - Behram Rusben - Behram Burudeh - Nersi Shikari - Erdewan el-Ahmer. Wenn auch die Eigennamen des 2ten und 3ten Kanigs abweichen, so ist doch die Folge der Beinamen, auf die es hier hauptsächlich ankommt, genau dieselbe wie in cod, 272, und nicht blos die Form Salar (wofur cod. 273 ein sinnloses al-Sar hat) wird sichergestellt, das sinnlose ila'thada, welches cod. 273 nach زاص hat, als eine Verderbniss des erklärenden Sall si in cod. 272 aufgewiesen, sondern auch die Echtheit des Beinamens Rüsken gegen das Guderz von cod, 273 erwiesen. Der Grund dieser letzteren Fälschung liegt auf der Hand: von Shapur's Nachfolger Bahram hatte Mirchond seibst oben gesagt "sein Beiname ist Buderz"; der Schreiber von cod. 273 oder wohl eber der Urhandschrift von 273 hielt es für nöthig, die Liste des Mefatih el-ulum mit der Hauptliste möglichet in Einklung zu bringen, und da er bier einen Babram genannt Rusben fand, so ersetzte er, in der Meinung beidemal denselben Herrscher vor sich zu baben, den Beinamen Rushen durch Guderz und stellte ihn, wähnend die Liste so zu verbessern, gleich hinter Shapar, Diese Cowaltthat hatte dann die weitere Corruptel im Gefolge, dass der Name Bahram zweimal geschrieben wurde und den des Shapur ganz verdrängte. Nur ein einziges Mal, bei dem alteren Nersi, verdient die Lesung des cod. 273 Giw vor der des end, 272 Kisch den Vorzug und wird nuch durch den Firde Kejjut des M. D. bestätigt: während nämlich Kisra keinen Anknupfungspunkt für uns bietet, gehört Giw zu den Namen der in der Persischen Heldensage hochgeseierten Familie des Keshwad, von denen mehrere, wie Guderz, Bahram, Bijen, auch als Namen Ashkanischer Herrscher vorkommen, pasat sonach sehr gut in diese

Reibe. Dies wird genügen, um den im Vergleich zu end. 272 sehr geringen Werth von cod, 273 darzuthun und die von Herrn Mühlau bei der Herstellung des Textes befolgte Methode aus

sachlichen Gründen zu rechtfertigen.

Als seine Hauptquellen mucht Mirchond selbst das Tarich Guzideh des Humdullah Mustauff und das Tarich Gafari des Hafiz Abru nambuft, Das eestere ist im J. 730 H. = 1330 vollendet (vgl. Hagi Chalfah no. 10644) und noch ungedruckt; wie haben aber zwei kleinere Schriften, das Lubb el-Tawarich (lateinisch übersetzt von Gaulmin und Galland, Paris 1690, fol.) und das Gehan-Ará (persisch und englisch von Ouseley, London 1799, S.), welche mit allen Angaben, die aus dem Tarich Guzideh angeführt werden, sowie unter einander auf das Genaueste übereinstimmen, uns daher als Vertreter des Originals gelten dürfen. Tärich Ga fart ist einer der Namen, unter welchen in persischen Quellen das grosse Geschichtswerk des (Ahn Ga'far) Tahari angeführt wird: eine Beziehung bieranf in dem Buchtitel des Hafig Abril, wodurch dessen Werk etwa als ein Auszug nus dem des Tubari hingestellt würde, ist wohl kann anzunehmen, der Grund der Benennung vielmehr in dem zufälligen Umstande zu suchen, dass Hafiz Abru den Beinamen Gu fari führte. Auf jeden Fall kann von einer Verwechselung beider Geschichtswerke, wie sie sich Shen, History of the early kings of Persia, in dem Abschnitte über Tahmurath hat zu Schulden kommen lassen, nicht eindringlich genug gewarnt werden! Hafig Abril schrieb sein von Hagi Chalfab (no: 6807) unter dem Titel Zobdat el-Tawarich angeführtes Geschichtswerk im J. 829 H. = 1426. Wenige Zeilen nach der Nennung dieser beiden Gewährsmänner redet Mirchond von "diesen zwei drei Handschriften"; eine namentliche Anführung weiter unten lehrt, dass er neben jenen zwei Quellen auch das Nigam el-Tawarich des Buidawi benutat hat, und zwar, wie es scheint, hauptsächlich für die Chronologie. Das Nizam el-Tuwarich ist im J. 674 H. = 1275 geschrieben; einen kurzen Auszug nach zwei Pariser Haudschriften (mss. persans no. 92, 117) hat S. de Sacy in den Notices et extraits IV p. 677 s. veröffentlicht. Den Hamzab lefabani, dessen Farich el-Umam im Jahre 350 H. = 961 verfasst int, neunt Mirchond nelbst den "Hauptgeschichtsschreiber", hat ihn aber auffälliger Weise nur gnuz nehenher benutzt: wir können dies verschmerzen, da uns das wichtige Werk durch Gottwaldt in Text und lateinischer Uebernetzung (Leipzig 1848, S.) zugänglich gemacht worden int. Eine Ste, chenfails altere, Quelle, das Mefatih el-ulum des Chowarezmi liefert dem Mirchond blos Stoff zu einem Anhange; das Werk, von dem eine Handschrift in Leyden existiert, ist dem Abu'l-Hasan el-Othi, einem Vezire des Samaniden Rub II (reg. neit 306 H. = 977), gewidmet, welcher erstere Ende 371 oder Aufang 372 H. (982) starb (vgl. Chwolsohn, Die Ssuhier II, 744).

Mirchond sagt selbst, alle von ihm über Namen und Schicksale der Ashkanier durchforschten Geschichtsbücher widersprüchen sich in dem Grade, dass nirgends zwei mit einander übereinstimmten, und mucht in den Artikela über Shapar und Enush seinem Berzen in emphatischen Klagen über "die ungeheure Meinungsverschiedenheit" der Gelehrten Luft. Dies ist, wenn man nur die letzten Auslänfer der Ueberlieferung ansieht, vollkommen eichtig; und auch wenn man auf die alteren Quellen zurückgeht, findet man, dass die Ashkanierzeit von den persischen Chronisten wenigstens in chronologischer Beziehung mit gang besondrer Willkür behandelt worden ist, während ihnen für die Dynnstien der Pishakdier und Kajanier durch die Tradition. für die Säsänidenzeit durch bestimmte geschichtliche Erinnerungen eine Schranke gezogen war. Der Grund der Abweichungen war durin gegeben, dass "unch Einigen (d. i. judischen und syrischen Chronisten) die Zeit von Alexander bis Ardeshir 500 und einige Jahre beträgt", während in den persischen Annalen der Sasonidenzeit auf die Aahkanier nur 11 Regiegungen in etwa 270 Jahren gerechnet waren. Dies hat Saint-Martin, Fragments d'une histoire des Arsacides II, 244 mit Hilfe des Mas fidt überzeitgend unchgewiesen, die Spur aber nicht weiter verfolgt. Es stand mit der Zeit ein Kritikus auf, wahrscheinlich der Mobed Bahram ben Merdanshah, bei dem der neue Fund zuerst vorkommt, der den Widerspruch der heimischen Chronologie mit der authentischeren anderer Välker bemerkte und darch Brfindung einer zweiten Konigslinie, die er mit subtilem Unterschiede von den Ashkaniern Ashghanier taufte und durch eine Zusammenstellung von Varingten der verschiedenen Texte der ursprünglichen Liste herausbrachte, die erwiinschte Hurmonie bewerkstelligte. Dass der Mann seine Hypothese im besten Glanhen aufstellte und in der That nicht falschen wollte, macht der Umstand wahrscheinlich, dass in keiner der auf ihn zurückgehenden Listen von den Konigen dieser zweiten Linie, einige offenbare Verwechselungen mit gleichnamigen Konigen der Hauptlinie abgerechnet, auch nur das geringste Neue gemeldet wird. Auch bei Mirchond wird nur von Gudera I, Nersi nod Ardewan III etwas berichtet: die Bekriegung der Juden haftete an dem Namen des Guderz, durite also bier erzahlt werden, weil in der Hauptliste an des Guders Stelle Baltram getreten int; die Uebertragung des Sturzes des Ardewan durch Ardeshir von dem Isten auf den Illten König dieses Namens ergab sich mit Nothwendigkeit aus der Natur der Hypothese nelbst; wenn endlich die Zurückwerfung der Romer statt, wie bei Hamzah, von Ba-lash III von Nerzi erzählt wird, an ist dies einfach eine Uebertragung von dem vorletzten Könige der echten auf den vorletzten der fingierten Liste, die in dem Feststehen der geschichtlichen Tradition thren Grund gehabt baben muss. In Folge dieser Neuerungen scheidet sich die ganze Ueberlieferung der persischen

Chroniken in zwei grosse Classen: solche, welche die kürzere Liste beibehalten, und solche, die zwei Listen statt einer geben und obne Ausnahme auf die Arbeit des Bahram ben Merdansbah zurückgehen. Die erste Classe gibt einige sehr spärliche, aber trotzdem, dass man ihnen den Durchgang durch Mostemische Hände ansieht, werthvolle historische Notizen, die zweite ist daran reicher, aber von dem Originale, der Chronik des Bahram, ist leider absolut weiter nichts als das chronologische Gerippe auf uns gekommen. Und aus diesem Grunde ist die Veröffentlichung einer neuen, an historiachen Notizen reichen Liste dieser Classe, wie die des Mirchond, trotz der späten Zeit, welcher sie angehört, für unsere Geschichtskenntniss nicht ahne Werth. Es kommt nun vor Allem daranf an, Mirchond's Quellen muglichat zu scheiden. Einen ungefähren Ueherblick über sein Verhältniss zu denselben gewährt schon die Zusammenstellung seines chronologischen Schema's mit dem seiner Gewährsmäuner:

|                                        |               | - 6.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | and Cak                   | h sach Niz               | ām nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 176.4                                | nach Mirebond | Ari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in- nach Lub<br>ei-Tawari |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100                                    | co4. 272      | ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | El- Tumari                | cod, 11                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A KIND OF THE                          | reg Jahre     | jog. Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | reg. Juhry                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Antachash                              | teblt         | fehlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                         | 40                       | fehlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -                                      | 12            | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15                        | 200                      | [104] 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ashak I                                |               | 2.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                        |                          | fehlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ashak II                               | fehlt         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | 20                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Shapur                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [20 J.7] 15               | 60                       | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bahram                                 | 11            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                        | 11                       | Guderz 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Balash I                               | 15            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                        | 11                       | Wigen 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hormuz !                               | 19            | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16                        | 19                       | Gåderz 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | ûsh) 40 od.   | 14 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14                        | 40                       | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Firuz                                  | 17            | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17                        | 17                       | Hormazan 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Balash II                              | 12            | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12                        | 12                       | Firûzân 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Choseû I                               | 40            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20                        |                          | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN | (77%)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 24                       | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Balash III                             | 24            | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22                        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Acdewan 1                              | 13            | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13                        | 13                       | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ardowan II                             | 23            | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ashagh 23                 | . 23                     | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Chourn II                              | felilt        | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | 167 11                   | 特別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Balash IV                              | 12            | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lücke [12]                |                          | East Section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Güdera I                               | 30            | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30                        | 30                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bijen                                  | Also la       | ersi 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | The second second         | Tebiri 20                | felilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gåderz II                              | 10            | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | The second second second | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nersi II                               | 11            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nara 10                   | fehlt                    | March Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ardewin II                | Court by Marie Court I.  | DECEMBER OF THE PARTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ardewan II                             | 11 31         | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31                        | 31                       | The second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| The second second                      | 1000 0 W. But | A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA |                           | 100 100                  | and the state of t |

Aus dieser Uchersicht ergibt nich, dass die Liste der letzten Ashghänier, sieher wenigstens von Guderz I an, aus dem Tärich Guzideh, der Aufaug derselben bis etwa Bulash IV, sowie die zweite Hälfte des Ashkänierverzeichnisses von Enush an aus dem Nizäm el-Tawärich entlehnt ist. Die erste Hälfte der Ashkänier-

reihe bis Hormuz stimmt genau mit keiner der uns bekannten Listen, nähert sich aber durch die Auslassung Ashuk's II denen der ersten Classe. Die 12 Regierungsjahre Ashak's I sind schwerlich aus dem Nizam el-Tawarich; wo die Zahl der Gesammt-summe wegen mit cod. 92 in "10" zu verbessern ist, was die Angabe der meisten Listen ist: und soviel Jahre gibt auch Chilodemir (bei Malcolm, History of Persia I, 83 ff.) an, der sich sonst un die Anguben seines Vaters zu halten pflegt. Ganz isoliert steht die Zahl von 42 Jahren des Shapur, man müsste denn in ihr eine alte Verwechselung für "24" sehen (so viel Jahre gibt diesem Konige Hamzah): wir haben aber das ausdrückliche Zeuguiss Mirchond's, dass er sie aus Bafig Abril geschöpft bat. Die Angaben über die folgenden Könige berühren sich auffallig mit dem Fragmente einer Konigstiste, welches Mie All Shir ohne Nennung der Quelle mittheilt, nach welchem Bahram 11, Baldah 15, Hormuz 19, Enûsh 10 Jahre regierten. Abgesehon von dem nuch bei Elichmann wiederkehrenden Schreibsehler 15 für 11 in den Jahren des Balash ist die Form Eadsh nur diesen beiden Listen gemeinsam, die, nach der Annlogie der Uebergangsformen Nusbeh (im Mogmel el-Tawarich und bei Elichmann) und Nars (im Lubb el-Tuwarich) zu schliessen, weiter nichts als eine Verstümmelung von Nerseh ist. Es ist daher wahrscheinlich genug, dass Mir 'Ali Shir und Mirchond hier aus-Einer Quelle geschöpft haben, und dass diese keine andre ala die unmittelbar vorber erwähnte Chronik des Hatig Abru ist. Hamzah ist, wie man sieht, von Mirchood für die Chronologie gar night benutzt worden.

Nicht so leicht, aber weit wichtiger ist es, die historischen Notizen auf ihre Gewährsmänner zurückzuführen, und es ist dies um so nothwendiger, da Mirchond selbst eingesteht, Mehreres sei "persischen Büchern, auf die man sich eben nicht sehr verlausen kounte, entnommen". Auch hier ist Hamzah auffallend wenig benutzt worden, und nur zu Anfang. Die "Meisten", welche Ashak zum Sohne des Ashak muchen und von Alexander selbst eingesetzt werden lassen, sind Hamzah und die ihm folgenden Chronisten; die den Meisten entgegengesetzten "Anderen" oder "Wenigen, deren Angabe nicht sehr zuverlässig ist", welche dem Ashak den Dara zum Vater gaben und ihn durch den Aufstand wegen einen von Alexander's Statthaltern (es ist Antachanh gemeint) aufkommen liessen, sind die Chronisten der zweiten Classe, zu denen das Tarich Guzideh gehört. Ans diesem ist auch die Angabe geschöpft, dass die Völkerkönige Ashak's Namen über den ibrigen gesetzt, aber keinen Tribut gezahlt hatten. Auf Hamzah lässt sieh sonst nur noch der Synchronismus von Shapurs Regierung und Jeau Auftreten zurückführen (die entgegenstehende Angabe von Christi Geburt unter Balash IV wird ausdrücklich als die des Tarich Guzideh bezeichnet). Da diese wenigen No-

tizen sich auch bei andern Chronisten der ersten Classe finden. so kommt man auf den Gedanken, dass Hamzah in der That gur nicht benutzt worden ist und dass die nicht recht klaren Ausdrücke Mirchond's vielmehr so zu verstehen sind, dass er ursprünglich die Absieht hatte, den Bericht des Hamzah gesondert am Schlusse beizufügen, diese aber dann nicht ausführte und zum Ersatz den Auszug aus dem Mefatik el-uhum anhängte. Jene mit Hamzah übereinstimmenden Nachrichten kann Mirchond durch Hafiz Abru erhalten haben, von dessen Chronik es wegen der Angabe über die Jahre des Shapur und der Berührungen mit dem der ersten Classe ungehörenden Berichte des Mir All Shir wahrscheinlich ist, dass sie wo nicht geradezu zu der eraten Classo gehörte, doch die Augaben der Chroniken beider Classen zu verschmelzen suchte. Die bestimmt auf Hafig Abril zurückgeführte Behauptnug, Balash III sei der Bruder Chosru's gewesen, findet nich bei Hamzah wieder. Die von Micchond vorgezogene Angahe, Balash III sei der Sohn des Balash ben Firuz, Chosrn dagegen der Sohn des Ralash ben Nerst gewesen, finden wir im Nigam el-Tawarich und im Parich Guziden, wonn anders Gehan-Ara dessen Angaben treu wiedergibt. In Bezug an' Chosri's Vater fand nämlich Mirchond schon in beiner Quelle einen Schreibfehler vor, Balash für Belad: dan Nizam el-Tawarich vennt ibn nuch cod. 117 Baladan, was cod. 92 in Balashan verderht hat, Gehan-Ara hat die Form Molad, während im Lubb el-Tuwarich der Fehler Balash zu einer sachlichen Verwechselung den Austass . gegeben hat; Bahram ben Merdanshah neunt ihn Meladan, nuch der Angabe des Mogmel el-Tawarich dagegen Weladan (was die nrsprüngliche Form sein dürfte). Die Verwandtschaftsverhältnisse der nachsten Konige bis nuf Balash IV hat Micebond aus dem Nizam el-Tawarich entnommen, von Guders I un schlieset er sich auch hierin ganz an das Tarich Guzideh an. Dieses war für die Regierung Ardewan's I zweimal ausdrücklich als Quelle citiert worden; ihm verdankt Mirchond nuch die Angaben über die Ernenerung des Vertrugs mit den Völkerkönigen durch Ardewan II, über die Bekriegung der Juden durch Guderz I, über dessen Reinamen "der Grosse", undlich über die Zurückwerfung der Romer durch Nersi. Ueberhlicken wir diese mit Sicherheit auf fins Tarich Guzideh, das Nigam el-Tawarich und vielleicht auf Bamzah nla Quellen anrückgeführten Nachrichten, so finden wir, dass es ohne Ausnahme Dinge sind, die auch is vielen anders persischen Chroniken verkommen und die möglicher Weise bei uns, gewise aber nicht bei einem Historiker wie Mirchond kritische Bedenken rege machen konnten. Es bleibt aber noch eine überwiegende Anzuhl von Angaben übrig, die hier zum ersten Male vorkommen: das Ergebnies eines einfachen Subtractionsexempels ist es, wenn wir sie auf Hatis Abru zurückführen; weiter wird sieh Jedem als ganz unbedenklich die Vermuthung aufdrängen, dass der oben

angeführte Wink Mirchoud's, dass einige seiner persischen Quellen nicht ehen sehr zuverlässig seien, besonders die Chronik des Haliz Abrû im Ange hat, und dass es chen jene Neuheit seiner Nachrichten war, die Mirchond's kritische Ader weckte. Die Angabe, dass Enush Gerechtigkeit geübt, aber 40 Weiber gehabt habe, ist afferdings ohne Zweifel dieselhe, die Mie Ali Shir auf seinen Nachfolger Hormuz überträgt in der Form, dass er gute Gesetze gegeben, aber 4 Weiber gehabt habe und von einer derselben vergiftet worden sei - und zwar hat hier Mirchand die richtigere Zuhl, da die Symmetrie der 40 Weiber und der 40 Jahre schwerlich eine zufällige ist, und folglich auch den richtigen Namen, da zwar Nersi, nicht aber Hormuz 40 Juhre regierte: aber Mir Ali Shir's Angaben berühren sich auch sonst öfters mit denen, die sich auf Halig Abru zurückführen lassen, er kann also gar wohl auch hier aus ihm oder aus Einer Quelle mit ihm genehöpft haben. Die Nachricht, Balash II habe Lar gebaut, findet sich auch in einem anonymen Tarich bei Ouseley, Epitome p. 33; allein Ouseles hat laut Vorrede zur Epitome p. XIV deren zwei beautst, cines, das mit den Worten coll so ji de anfängt and bis 951 H. = 1544 herabreicht, und ein anderes, das mit

den Worten الما يعد بدانكم حق تعالى heginnt und his 773 H. = 1372 geht, und es ist wenigstens möglich, dass die Notiz

ans dem zuerst genannten Werke ist, welches später ist als Mirchond. Da wir also die vielen historischen Auguben, die Mirchond dem Häfiz Abrü verdankt, in der That in älteren Quellen nicht sieher nachweisen können, zu haben wir eine noch viel dringendere Veranlassung, als Mirchond sie hatte, diese Dinge nicht ohne ernstliche Prüfung hinzunehmen. Diese Prüfung wird uns möglich, wenn wir sie im Zusammenhange der ganzen Entwicklung betrachten, welche die Behandlung der Ashkäniergeschichte in der Persischen Annalistik durchgemacht hat.

Dass man schon zur Zeit, als Chosrû Anûshirwan den Grund zu dem Chodai-Nameh legen liess, über die Periode der Arsakiden nur sehr magere historische Nachrichten besass, geht schon aus der Erwägung hervor, dass anderen Falls die Chronologie dieser Dynastie unmöglich in der Weise hätte verstümmelt werden können, wie es nach dem Zeugnisse des Agathins schon zu Chosrû's Zeit der Fall gewesen ist. Daher hat allen Spuren nach sowohl in den Pahlawi-Chroniken, als auch in den ältesten arabischen Bearbeitungen derselben die Arsakidengeschichte nur sehr Wenigen geboten, was einen Lezer, der unterhalten sein wollte, vollends einen moslemischen ansprechen konnte. Als die grosse Mehrzahl der Perser den Islam augenommen hatte und innerhalb des Islams selbst unter der Fahne der geliehten Namen 'Ali, Hasan und Husein die nationale Reaction erstarkte, erwachte auch der Eifer

für die geschichtlichen Erinnerungen der Nation mit grosser Intensität und es entstanden, unterstützt insbesondre von den volksthumlichen Dynastien Ostiran's, eine Reibe von Geschichtswerken. in denen die alten persischen Konige verherrlicht wurden; die Blütbezeit dieser Literatur fällt in das 9te und 10te Jahrhundert n. Ch. Diesen Tendenzen kam nun die unerschöpflich reiche Heldensage von den Pishdådiern und Kajaniern und die glanzende Geschichte der Sasaniden im vollsten Mansse entgegen, zwischen beiden in der Mitte lag die Arsakidenzeit, eine Wuste für die poëtische Geschichtshetrachtung. Sie musste wohl oder übel fruchtbar gemacht werden. Der erste Schrift dazu war ein derartiger, wie man ihn von Neubekehrten um ersten erwarten musste: sie erquickten den frommen Leser durch Legenden aus dem Kornn, die für das Erste in der unverfänglichen Form reiner Synchronismen eingeflochten wurden. Da der Prophet sellist Mirjam, die Schwester Moso, mit Maria, der Mutter Jesu, identifiziert hatte, so kann man nich denken, wie die Synchronistik der ältesten persischen Chronisten ausfiel. Bei Mirchdod finden wir eine ganze Reihe solcher scheinhar ganz willkürlich augebrachter Synchrouismen; sieht man indess näher zu, so findet man, dass sie an lauter Legenden anknupfen, die man mit Recht oder Unrecht auf die Zeit Jesu bezog. Es laufen bier zwei synchronistische Systeme nebeneinander, deren eines Christus unter Shapur, das andre (das des Tarich Guzideh) unter Balash IV setzte. Die Verwandlung von Juden, die das Gesetz nicht hielten, in Affen wird im Koran (Sure 7, S. 131 der Uebers. von Ullmann) ausführlich erzählt, und auf dieselbe Legende auch Sure 5, S. 85 angespielt; der Umstand, dass in dieser letzteren Sure die Verwandlung von Juden in Affen (nämlich der Juden von Ailah, die den Sabbat brachen) und andrer in Schweine (nämlich derer, die das vor ihren Angen erfolgte Wunder einer mit Speisen besetzten Tafel, die Jesus zur Leberführung ihres Unglaubens vom Himmel herakkommen liess, nicht glaubten) in Verbindung gebracht wird, hat ohne Zweifel den Anlass gegeben, auch das erstere Strafgericht in die Zeit Jesu zu versetzen (vgl. Sale zum Koran, S. 128 der deutschen Uebers.). Wenn die Legende also bei Mirchand unter Balanh I. gesetzt wird, der von Shapur nur durch die Hjahrige Regierung des Bahram getrennt ist, so liegt dasselbe synchronistische System zu Grunde. Dasselbe ist der Fall, wenn der nächste König Hormuz nach dem Tarich Gafarl zum Zeitgenossen des Propheten Jonas gemacht wird: ein unwissender Muhammedaner machte ihn nämlich atatt zum Sohne des Amitthni zum Sohne des Matthaus und verwech-

selte diesen mit dem Evangelisten (wiewohl das Wort in nach Analogie des Arabischen später als weiblicher Eigenname gedeutet wurde). Im Einklang damit ist auch die Versetzung der

Legende von Cadiq, Caduq und Habib el-Neggar, die man sich als mit den ersten Christenverfolgungen zunammenbangend zu denken hat, in die Zeit des folgenden Konigs Enush. In guter Harmonie untereinander sind ferner zwei ausdrücklich auf das Tärleb Ga fart zurückgeführte Synchronismen, die Siebenschläfer unter Chosen und der heilige Georg unter Ardewan II; beide Könige sind durch einen Zwischenraum von 37 Jahren getrennt, was ganz richtig der Zeit von Decius, unter den man die Siebenschläfer setzt, bis auf Diocletian entspricht, dessen Statthalter Dacian, der Mörder des h. Georg, gewesen sein soll. Hier liegt freilich ein arger Ierthum zu Grunde, da damals längst die Säsaniden regierten; derselbe erklärt sich aber vollständig, wenn man annimmt; dass Hafis Abru hinsichtlich des h. Georg derselben Tradition wie Mas'ddi (1 p. 128 übers, v. Sprenger) gefolgt ist, welcher die Geburt George bis an das Zeitalter der Apostel binaufrückt : da nan die Sieberschläfer durchgängig etwas früher als Georg angesetzt wurden, so war die Folge davon, dass auch sie von der Stelle gerückt wurden. In das zweite System der Zeitvergleichung, welches Christi Geburt an die Regierung des Balash IV knupfte, gehört die Ausetzung von Johannes des Täufers Enthauptung unter dessen Nachfolger Guders I, und allem Anscheine nach die rathselhaft klingende Notiz unter Balash III; "Shamsun der Fromme soll zu seiner Zeit gelebt haben". Das Epithetun ist gewiss beim Simson wenig charakteristisch, für den man vielmehr den Beinamen "der Starke" erwartet hatte, auch int er den Moslems weniger geläufig, und es lässt sich kein Grund ausfindig machen, warum er in diese späte Zeit versetzt worden sein sollte: es ist wohl unzweifelhaft, dass مُعْدِينِ in مُعْدِينِ أَنْ الْمُعْدِينِ اللهِ اللهُ عَلَيْنَ الْمُعْدِينِ zu verwandeln und dass damit Shem'un Ciddiq (Simcon Justus) gemeint ist, worunter die Moalema jenen Simeon verstehen, der nicht eher sterben sollte, als er den Messias gesehen, und der das Jesuskind im Tempel als solchen erkannte (vgl. Luc. Ev. 2, 25 ff. d'Herbelat s. v. Schimaoun Siddik). Da zwischen Balash III und IV nur 36 Jahre liegen, so ist der Ansatz nach dem zweiten synchronistischen Systeme richtig berechnet, und wir durfen auch diese Notiz dem Tarich Guzideh zuweisen. Auf eine so einfache Nebeneinanderstellung, wie aie die meisten Beispiele bei Mirchoud zeigen, blieben indess die Beziehungen der persischen Geschichte zur beiligen Tradition nicht immer beschränkt: man verlangte eine engere Verbindung beider. In den Annalen der Ashkanier war eine kurze Notiz zu finden, dass die Perser einmal (nämlich unter Pakoros) Jerusalem erobert hätten; im Koran (Sure 17 V. 7) stand andrerseits, den Juden sei, nachdem sie schon früher einmal wegen eines Vergebens Plünderung erduldet hatten, wegen eines zweiten Verbrecheus Stadt und

Tempel ganzlich zerstört worden: sofort waren patriotische persische Koranerklärer bei der Hand, die Koraustelle auf jene persische Grossthat zu beziehen. Der bei Josephus erwähnte Sieg des Nabatäerkonigs Arctus über Herodes Aufipas, in dem das Volk eine Strafe des flimmels für die Enthanptung des Tänfors sah, war längst von der christlichen Sage auf den Edessenischen Abgar übertragen worden; Abgar war ja aber einer der dem Ashkanischen Grosskönige unterworfenen Muluki-Tawnii: kein Zweifel also, dass hier dasselhe Factom vorlag und dass das im Koran nicht unber bezeichnete zweite Verhrechen der Juden die Riurichtung des Täufers war. So entstand die merkwürdige Erzählung von der Züchtigung der Juden durch Guderz den Grossen, vollkommen bona fide. Aber auch hierhei blich der Nationalstölz der Perser nicht stehen; sie verschwätgerten endlich ihre alten Konige mit den gefeierten Propheten der heiligen Sage, und so erscheint denn bei Mirchond der letzte Pishdädier Gershäsp ben Tahmasp als Sohn einer Tochter des Benjamin, und hier der Ashkanier Shapur als Schwiegersohn des Jusuf Ciddiq, worunter der Patriarch Joseph gemeint ist. Da unter Shapur Christus geboren sein soll, so ist es dem Erfinder - für den nach dem oben Bemerkten Hafiz Abrit oder seine Quelle gelten muss - passiert, den Sohn Jakobs mit dem Gemable der Maria zu verwechseln, was dieselbe Hand verrath, die Amitthai, den Vater des Jonas, mit Matthaus zusummenwarf. Doch von wem immer die Beehrung des Shapur mit so berühmter Verwandtschaft herrühren mochte, bier begann jedes Palls die mala fides.

Man fühlte immer mehr das Bedürfniss, das durre Namenregister der Ashkanierchronik zu beleben: wie aber etwas über diese Herrscher ermitteln? Zum Glück war doch etwas da, was diesem Bestreben ein wenig eutgegen kam, nämlich die Beinamen der Könige von Persien. Dass schon in der ursprünglichen Grundlage des Chodaï-Nameh die Mehrzahl der Sasanidischen Konige mit officiellen Beinnmen bedacht worden war, macht theils die Bekanntschaft des Agathins mit denselben, theils der Umstand wahrscheinlich, dass ein paar Mal neben dem officiellen Beinamen völlig unvermittelt ein andrer hergeht, der ohne Zweifel der volksthümliche war; z. B. Buhram II beinst "der Wohlthater" und "der Entartete" (die Chronisten, die Alles zu vermitteln wissen, haben freilich auch diesen Widerspruch durch eine Anekdote versöhnt). Die Pishdadier und Kujanier haben chenfalls zum Theil alte, durch die Tradition geheiligte Beiunmen; es ist sehr wahrscheinlich, dass auch wenigstens von einigen der namhafteren Ashkanier im Chodai-Nameh die Beinamen überliefert waren. Die persischen Chronisten sind aber allem Auscheine unch unglaubliche Pedanteo gewesen: da von

gar manchem Könige kein Beiname aufhewahrt war, so musste diese Lücke ausgefüllt, so musste ein Beinome neu geschaffen werden. Man wählte also entweder einen aus den Schicksalen des Königs genommenen, z. B. der unglückliche (Nauder, Jezdegerd III), der unsinnige (Kai Kaus), oder einen, den er zufällig ciomal im Epos erhalten hatte, x. B. der glorreiche Rechtertheiler (Feridun), der die Pfeile weit schiessende (Bahman), oder Bezeichnungen, die zur Unterscheidung dienen, aber doch nicht eigentlich Beinamen sind, wie der Jüngere (Dara II), der Letzte (Ardewan III. Jezdegerd III), oder gar Titel, wie Kai (Feridin, Kai Qobad), Shahinshah (Ardeshie I), endlich Benennungen, die andere Namen, aber keine Beinamen sind, z. B. Zaw für Zab, Nemend für Kai Kans, Perwiz für Firnz. So brachte man es denn glücklich so weit, dass in den späteren persischen Chroniken, z. B. Gehan-Ara, jeder König wenigstens der drei berühmteren Dynastien mit geinem Beinamen erscheinen konnte. Gerade die alteren authentischen Beinamen, die der Pahlawi-Sprache entnommen waren, wurden aber im Laufe der Zeit theilweise naverständlich, und so kam eine eigne Art Schriften auf, die sich mit der Deutung derzelben beschäftigten. Dies und die geringe Zuverlässigkeit dieser Büchergattung lernen wir durch ein Fragment des Mefatib el-ulum bei Mirchond (Histoire des Sassanides, p. 316) kennen, welches bei Gelegenheit eines Beinamens Shaphe's Il sagt, "que ceux qui ont expliqué les surnoms ont dit de lui ce qu'ils ne savaient pas". Welchen Werth man auch spitter nuch auf dieses eigenthümliche grummatisch-historische Stadium legt, geht daraus hervor, dass im Mogmel el-Tawarich ein eignes Capitel, das 21ste (Journ. As. IV, I p. 400), von den Beinamen der persischen Könige bandelt. Dass bereits in den alteren Schriften dieser Kategorie auch die Ashkanier nicht leer ausgegungen waren, dufür liefert das von Mirchond mitgetheilte Stück des nach eigenem Eingeständnisse aus solchen Quellen schöpfenden Buches Mefatih el - nlum einen sieheren Beweis. Die Liste läset sich nur dann mit den übrigen vergleichen, wenn man gio ale eine Auswahl von Königen auffasst, nämlich der Könige, von welchen Beinamen bekannt waren. Auch hier ist das Bestreben, möglichet viel Beinamen herauszubekommen, offenkundig; denn Ashkan ist der Familienname Ashak's. Giw ist ein undeer Name Nersi's I (wie in der fortlaufenden Erzählung Mirchond's Guderz für Rahram), und auch der Beiname des Ardewan lasst sich mit Wahrscheinlichkeit auf einen sehr nichtssagenden zurückführen: Ardewin führt nämlich bei Bahram ben Merdanshah (Hamzah p. 26) und im Mogmel el-Tawarich (Journ. As. III, 11 p. 165, IV, 1 p. 402) den Beinamen aftlum, was im Pohlawi "der letzte" bedeutet und von Bahram oder vielwehr seinem Epitomator Hamzah durch das arabische al-achir glossiert wird, und ich zweifie nicht, dass auch in der Stelle des Mefatih el-ulum

der rothe, in الأخر, der spatere, zu verwandeln int. Von den übrigen Namen sind zwei unzweidentige Verdopplungen nun der Sasanidengeschichte, nämlich Buhram II der Bose und Nersi II der Jager; der Sasanide Bahram II führte nach dem Tarich Benakiti (bei d'Herbelot s. v. Baharam fils de Baharam) den Beinamen Chalif, der Entartete, und sein Nachfolger Nersi nach Mirchond (p. 303) den Beinamen Nachgirkan, "der Jager". Erwagen wir, dass der Name Nersi's Il in keiner guten, der Bahram's II in gar keiner Ashkanierliste wieder zu finden ist, so werden wir es für sehr wahrscheinlich halten müssen, dass hier eine einfache Interpolation vorliegt: der Gewährsmann des Mefatih el-ulum ward durch die Aufeinanderfolge der Namen Bormuz und Bahram an die Anfänge der Sasanidenreihe erinnert und führte, seine historische Weisheit am unrechten Orte anbeingend, die Königsliste weiter fort mit den Sasanidennamen Bahram II und Nersi. Scheidet man diese aus, so bleiben nur drei wirkliche Beinamen übrig - immerhin bei dem Alter des Mefatib elulum ein Beweis, dass es auch in den frühesten Exemplaren des Ashkanierverzeichnisses an solchen Beinamen nicht guoz fahlte. Aus solchen gut oder schlecht überlieferten Beinamen konnte, wer wollte, Rückachlüsse auf die Eigenschaften der betreffenden Herrscher muchen: auf diesem Wege gelangten, indem die Phantasie das Weitere that, die persischen Chronisten zu vollständigen Charakteristiken von sonst so wenig bekannten Herrschern, und sie liessen dabei, wie man aus den von Mirchond mitgetheilten Urtheilen über Shapur, Balash I und Hormuz sieht, den humaven Rechtssatz walten: "Quilibet prnesumitur bonus, donec prohetur contrarium".

Bei Mirchond und anderen persischen Historikern werden von jedem Säsäniden ein, mitunter auch mehrere Wahlsprüche mitgetheilt. Bei Ardesbir I und Chosru I mögen diese Angaben eine gute historische Grundlage haben, weit der erstere einen Konigsspiegel abfassen liess, vom zweiten aber unzählige Kernsprüche im Volksmunde cursierten; bei den meisten übrigen Königen dagegen künnen jene Wahlsprüche nur als willkürlich ersonnene Epigramme gelten, welche die Denkweise des betreffenden Herrschers in einer prägnanten Sentenz charakterisieren sollen. Ich glaube, die Zusammenstellung dieser Wahlsprüche hangt mit dem Bilderbuche zusummen, welches nach den in der königlichen Schatzkammer deponierten Originalen ehmmtliche Såsaniden in ihrem Königsornate durstellte und in Pahlawisprache ihre Geschichte erzählte; es war für den Chalifen Hisbam ben 'Abdulmelik im 3, 113 H. = 731 ins Arabische übersetzt worden: Hamzah hat es benutzt, und Mas'udi sah noch die auf Purpurpapier geschriebene Urhandschrift in Ictachr (Kitab el-Tenbih in den Notices et extraits VIII p. 165). Sollten die Wahlsprücke nicht ursprünglich als Motto's zu den Bildern gehört haben und

in den verschiedenen Copien des Bilderhuchs gewechselt haben ! In der Folge lag es ziemlich onhe, die Sammlung der Wahlspriiche nach effekwärts zu erweitern, und so finden wie denn schon bei Abu Ifeda wonigstens drei Anhkanier, Nersi, Hormuz und Choard, mit Wahlsprüchen poftreten, die mit den bei Mirchond von ihnen gegebenen Charakterschilderungen leidlich harmonieren. Demnach kann man in diesem Punkte den Abu'lfeda als Entlastungszeugen für Mirchond oder vielmehr Hafiz Abrü gelten lassen, und auch die Aussprüche des Ashak nud Shapur werden aus einer alteren, wenn nuch nicht gernde aus einer zuverlässigen. Quelle entlehnt sein.

Die persischen Leser wollten aber von ihren alten Königen nicht blos Worte, sondern gern auch Thaten wissen; und richtig erscheinen in der Erzählung Mirchond's eine stattliche Anzahl von Thatsochen aus der Ashkaniergeschichte, die zum Theil recht unverfänglich nussehen. Es lässt sich jedoch nachweisen, dass ganze seehs davon einfache Verdoppelungen aus der Sasanidengeschiebte sind, und die Möglichkeit einer aufälligen Verwechselung ist bei einer solchen Menge ganz ausgesehlossen. Shapur der Ashkanier soll die meiste Zeit in dem mesopotamischen Niederlande zugehracht baben - von dem Sasaniden Shapår III sagt Mirchand p. 320, er habe das Leben unter Zelten dem in dem Palaste vorgezogen. Hormuz soll auf der Jage in einer Höhle vier Krüge voll Goldstücken, Perlen und Edelsteinen entdeckt haben nebst hebraischer Inschrift "dies ist das Schatzhaus des Feridun", und dann habe er, heisst es weiter, den ganzen Schatz unter seine Soldaten vertheilt - nach Firdust (bei Mouradgen D'Ohsson II, 232) entdeckte Bahram V unf der Jagd in Mazonderan in einer unterirdischen Höhle Vogel und Löwen aus Gold und mehrere Krüge voll Münzen, Goldstücken und Edelsteinen, nehst der inschrift, dass dies das Schatzhaus des Gemahid sei: diesen Schntz vertheilte er ganz moter die Armen. Die Copie ist, wie man sicht, wörtlich; nur int ein undrer Pishdadier uls Herr des Schatzes genannt, und die Sprache der Inschrift mostemischen Anschauungen gemäss hinzugefügt worden. Piruz soll wegen der Tyronnel der Stutthalter von seinen emporten Unterthanen abgesetzt, geblendet und sein Sobn Balash II auf den Thron gesetzt worden sein - Hormus IV ühte die furchtbarste Tyrannel, bis endlich der Uebermuth seines Gunstlings Jezdanbachsh die Unzufriedenheit in einem allgemeinen Anfatande auflodern liess, in welchem Hormuz IV gehlendet und sein Sohn Chosrû II auf den Thron gesetzt ward (Mirchand p. 395 u. A.). Balash Ill soll, durch einen Traum an den Tod gemalint, fortwährend traurig gewesen sein - das Tarich Mo'gem (bei Mirchond p. 301 s.) gibt au, Nersi habe alle seine Gedanken auf den Tod gerichtet und sich von der Welt zurückgezogen. Demselben Boldsh III soll, als er in einem Zelte sich un

den Mittelpfahl fehate, die Kuppel des Zeltes auf den Kopf gefallen sein und ihn erschlagen haben - von Shapur erzählt Mirchond p. 319, dass, während er in seinem Zeltu schlief, die Zeltschniffe durch einen Sturm zerrissen wurden und der das Zelt stützende Pfeiler dem König auf den Kopf stürzte, dass er starb: wiederum wörtliche Uebereinstimmung! Unter Ardewan I soll es I Jahre nicht geregnet haben, "aber", beisst es, "als er und sein Volk Busse gethan hatten, liess Gott regnen und das Land ward wieder frachtbar und anmuthig " - nach Ibn el-Athir und Tabari (bei Mirchond p. 345 ss.) regnete es unter Firux 7 Jahre lang nicht und die Dürre verursachte eine Hungersnoth, bis endlich in Folge der Gebete des Königs und seiner Unterthanen die Durre nachliess und die Erde sich wieder in ihr früheres Grun kleidete". Der einzige Unterschied, die 3 statt der 7 Jahre scheinen auf einer kornnischen Reminisconz zu beruhen: 3 Jahre dauerte anch den Auslegern zur 11ten Sure die Dürre, von welcher die Aditen heimgesucht wurden. Das erste und sechate dieser Beispiele wird ausdrücklich auf das Thrich Gufari zurückgeführt, welches nach dem oben Bemerkten anch für die übrigen als Quelle gelten muss. Die Annahme, dass Hafig Abru selbat der Erfinder ist, wird biernach ziemlich nahe gelegt; doch ist zu bedenken, dass uns schon im Mefatib et ulum eine Spur von leichtfertiger Vervollständigung der Ashkanischen aus der Säsänidenchronik aufgestossen ist: ich möchte also eher glauben, dass er auch darin durch einen alteren Chronisten irregeführt worden ist. Auf jeden Fall haben wir die Verpflichtung, die noch ührigen möglicher Weise auf Hafig Abru zurückgehenden Nachrichten mit doppelter Vorsicht aufzunehmen, aber nicht die, sie ungeprüft zu verdammen. Wir haben es zunächst mit zwei Angaben abnlicher Art wie die zuletzt betrachteten zu thun, mit der von den 40 Franco des Enfish, die wegen der Symmetrie der 40 Regierungsjahre etwas gemacht aussicht, und der von den Grausamkeiten des Chusru. Die Pointe dieser letzteren Erzählung ist dux Herabstürzen der Verbrecher von dem sieben Stock hohen Schlosse; es scheint hier eine an irgand einen alten Persischen Königspalast (Qaçr) geknüpfte Lokalsage vorzuliegen, die in Polge einer thurigen etymologischen Spielerei mit dem Namen eines alten Kanigs Chosru (arab. Kiara) in Verbindung gebracht worden ist. Das Weinteinken als erschwerender Umstand und der Tod in Folge übermässigen Opiumgenusses sind sichtlich Ausschmückungen eines nach den Unsitten seiner Zeit modellierenden muhummedanischen Chronisten. Wir können mithin diese beiden Geschichtehen auf dieselhe Quelle wie die aechs vorhergebenden zurückführen und als Erfindungen beseitigen, die mit dem echten Inhalte des Chodai-Nameh nicht das Geringste zu schaffen haben.

So bleibt denn wesentlich nur noch eine Classe von Nachrichten übrig, die einen ganz verschiedenen Charakter trägt, die von den Bauten der Ashkanischen Könige. Bei Hamzah und Ibn Batriq finden wir von jedem einzelnen Sasanidenkönig genau nufgeführt, was für Städte und Feuertempel er erhaut hat: und wenn irgend welche Nachrichten orientalischer Historiker über die Sasanidenzeit anthentisch rind, so sind es diese. Das Vorurtheil für die Erhtheit Abulicher Angaben aus der Arsakidenzeit ist von vorn herein ein sehr günstiges; die Aufbewahrung gerade solcher Notizen durch das Chodai-Nameh lasst sich am Allereraten erwarten. Hiergegen liesse sich nur das Bedenken erheben, die sämmtlichen derartigen Angahen bei Mirchond könnten eine willkürliche Erdichtung sein, durch das Bestreben veranlasst, die Ashkanierchronik wie in den Beinamen und Wahlsprüchen, so auch bierin der der Sasaniden möglichst conform an muchen, eine Erdichtung, der so eben besprochenen ganz analog. Gegen einen solchen Verdacht spricht indess zweieriei. Erstenn das Vorkommen einer in dieselbe Kategorie gehörenden, bei Mirchand nicht erwähnten Notiz, über die Erhauung von Balashan bei Icfahan durch Balash III, im Lubb el-Tawarich 1), dessen auf das Tärich Guzideh zurückgehende Nachrichten sich nicht von der Heerstrasse der Ueberlieferung entfernen und sonst ganz unverfänglich sind: man darf nie vergessen, dass dus argumentum a silentio der alteren Historiker gerade hier von sehr geringer Reweinkraft ist, da die einzigen alteren Quellen, die una bis jetzt über die Ashkaniergeschichte zugänglich sind, in dem Compendiam des Hamzah und in dem binsichtlich der Aahkaniergeschichte ganz besonders kürglichen persischen Auszuge des Tabari besteben (Firdful gibt blos Namen); selbst spatre persische Historiker konnten sich, schald sie sich nur ein wenig bemühren, über die Zeit der Ashkanier reichere echte Nachrichten verschaffen, die gar nicht so entlegen waren, für uns aber verloren sind, z. B. aus dem arabischen Originale des Tabari. Uebrigens wird für keine der Angaben über Bauten bei Mirchand die Quelle genannt; hat er sie, wie ich fast glaube, aus dem Tarich Guzideli und nicht aus dem Tarich Ga'fari entlehnt, so fallt auch der Schatten eines Verdachtes weg. Zweitens spricht gegen die Unechtheit die Natur der Angaben selbst, die sich auf die Erbanung von Medain, von Anbar, einer Stadt an der Stelle des späteren Rumiah 1) und eines Feuertempels, von Qadesijah und Nabrewan 1),

<sup>1)</sup> p. 36 sqq. der Uebersetzung von Caulmin und Calland nach dem auf der Bresdner Bibliothek befindlichen, aus der Brucherei zurückgezogenen Originale.

<sup>2)</sup> Rúmiah wurde von Chostů I dicht bel Medáin angelegt : vgl. die obiga

Ammerkung Herre Mühlan's. 3) Gadesijah ist ein Ort in Iraq 'Arabi , 15 Parasangen von Rufah ent-

ferot, berühmt durch die Niederlage der Perser durch die Araber. - in derselben Gegend liegt Nahronda, eine ebemals granne, in apaterer Zeit jedoch völlig in Ruinen liegende Stadt im Gebiete von Halunn (vgl. 4le Belegstellen bei S. de Sacy zu Mirchond p. 362).

von Lar'), von Siregan'), von Nniriz und Theim beziehen !). Es sind dies mit Ausnahme von Medain und Anbar lauter kleiuere, nicht besonders berühmte Städte; ein Falscher wurde gewiss bekanntere Namen gewählt haben. Nur über Eine dieser Städte, Anbar, am Ruphrat zwischen Sippara und Maozamalka gelegen, ist die widersprechende Angabe vorbanden, dass erst der Sasanidenkanig Shapur I sie erbaut habe (Hamzuh p. 49); allein dieser kann sie nur befestigt und nach seinem Namen Firme-Shapur benannt haben, da wir aus den Jahrbuchern der Könige von Hirah, die früher in Anbar residierten, und aus judischen Berichten (bei Gratz IV, 305) wissen, dass die Stadt schon in der spliteren Arsakidenzeit existierte. Für die Richtigkeit der Angabo, dass Shapur der Ankkanier zu Medain den Grund gelegt und eine Brücke über den Tigris gebaut habe, liefert Hamzah p. 42 eine Bestätigung, indem er diesem Könige, freilich irrig, die Anlegung des gegenüber von Kteniphon in den Tigris einmundenden Konigskannla zuschreibt; eine noch viel erwünschtere aber enthalten die classischen Quellen, welche Ktesiphon zuerst unter Orodes I als Parthische Hauptstudt erwähnen: Shapur ist aber, wie wir saben, mit Pakoros, dem Sohne und Mitregeuten des Orodes, zu vergleichen. Ich stehe daher nicht an, diese Classe von Nachrichten bei Mirchood für eine sehr werthvolle Bereicherung unserer bistorischen Kenntniss fiber die Arsnkidenzeit zu erklären.

Endfich besaus man zur Zeit des Wiederaufblühens des historischen Studiums in Persien, im 9ten Jahrhundert, noch einige wenige echte Nachrichten über das wissenschaftliche Leben unter der Arsakidenherrschaft. Die Hauptstelle darüher ist hei Hamzah p. 41. Mirchdud liefert einen neuen Beitrag über die Zeit, in welche der Roman von Wais und Rämin versetzt wird. Die Sache hat gerade für uns ihr besonderes Interesse, da die metrische persische Uehersetzung nus dem Pahlawi, die von As'ad Gorgani berrührt, von Sprenger entdeckt! und jetzt mit anderen Schätzen seiner Sammlung (s. den Katalog no. 1378) in die Berliner Bibliothek übergegangen ist. Die Sage wird an verschiedene Könige angeknüpft: von Mirchönd an Shäpür den Ashkänier, von Lubb el-Tawarich zu den Ashghänier Nersi, den Mirchönd richtiger Bijen neunt; dagegen heisst es im Mogmel el-Tawarich (Joura. As. IV, 1 p. 397) vom Säsäniden Shäpür, unter ihm habe

<sup>1)</sup> Lar ist die Hauptstudt des noch houte fast unbekannten gleichnamigen Laudes am persischen Meerhasen,

<sup>2)</sup> Siregan ist eine kleine Stadt in Kerman, wolche einmal der Sitz einer Nebenlinie der Bena Magaffer gewesen ist.

<sup>3)</sup> Nairiz 1st ein Ort im Geblete von Shiraz (Lex. geogr. ed. Juyoboli. III p. 257), und Tirm oder Tarim ein Städtchen in Fars an der Grenze von Korman (Lex. geogr. II p. 202).

sich die Geschichte von Wais und Ramin zugetragen: "der Möhed, des Ramin Bruder, war Statthalter eines Theils des Reichs, Shapur batte ibm Merw zur Hauptstadt gegeben, und Khorásán und Máhán gehorchten ihm." Hiernach werden die Worte des Lubb el-Tawarich (a. u. 0.) "Muid-u-Rumin, Chora-sanis princeps, sub co et ante eum floruit", in Mébed wa Râmin . . . floruerunt zu verbessern sein. Endlich finde ich bei Hammer, Geschichte der schönen Redekunste Persiens, S. 37 die Angube: Nisami Arusi . . . besang die Liebesgeschichte Weisses und Ramins, eines Sklaven Jesdedschieds"; es scheint also, dass dieser Dichter seinen Roman unter einen noch späteren Säsänidenkonig verlegte. Dass die Geschichte sich aber in der Zeit der Ashghanier ereignete, ist nuch die Annicht des Hagi Chalfah (vgl. Fleischer in der Ztschr. VIII, 608), und als Endresultat dieses Zeugenverhörs dürfte sich herausstellen, dass das Pahlawihuch zwar unter der Sasanidenberrschaft verfasst war, die von ihm geschilderte Sage aber unter die Herrschaft eines Ashkanier's verlegte. Dass Mirchond den richtigen Konig neunt, macht die Uebereinstimmung des Mogmel el-Tawdrich im Namen, wenn auch nicht in der Person des Königs wahrscheinlich. Hoffentlich werden diese Zweifel recht bald durch eine nabere Bekanntschaft mit dem literarisch wichtigen Werke gelöst werden.

And the second s

Das Sindhī im Vergleich zum Prākrit und den andern neueren Dialecten Sanskritischen Ursprungs.

You

### Dr. E. Trumpp.

### Einleitung.

Unter den neuern Sprachen Indiens, sanskritischer Abkunfl, ist bis jetzt keine der öffentlichen Aufmerksamkeit weniger werth genehtet worden, als das Sindht. Alle andern arischen Dialecte, das Marähn, Gujuratt, Bangah, Hindt und Panjahl, sind mehr oder weniger cultivirt worden, sowohl von eingeborenen als europüischen Gelehrten; einige dieser neueren Sprachen, wie das Maräht, Bangah und Hindt haben sogar bedeutende Literaturen aufzuweisen, denen aller Wahrscheinlichkeit nach noch eine grössere Zukunft bevorsteht.

Die verachtetste aller indischen Sprachen ist jedoch immer das Sindht gewesen; schon die alten Präkrit-Grammutiker haben das Sindht kaum einer Notiz werth geachtet, und es hat in der dramatischen Composition von jeher als Regel bei den Indern gegolten, nur die gemeinsten Leute auf der Bühne Apabhransa reden zu lassen. Die Verachtung, die sich schon so früh bei den Indern gegen das Indusland bildete, scheint dazin ihren Ursprung genommen zu haben, dass die arischen Stämme, die sich im Panjäb und dem Indusland ansiedelten, sich gegen die beengenden Schranken des Brahmanismus stemmten und die älteren freieren Lebensverhältnisse nicht aufgeben wollten.

Auf der andern Seite wurde das Indusland auch sehon frühzeitig durch die sogenannten Indoseythen vom eigentlichen brahmunischen Indien lusgerissen, und es war auch wieder das erste, das dem wilden Fanatismus der muhammedanisch gewordenen Araber erlag, und so bleibend von aller weiteren brahmanischen Cultur ausgeschlossen worden ist.

Man derf sich also nicht sehr wundern, wenn Sindh, seine Sprache und Literatur vom übrigen ludien so gut als ignoriet worden ist. Es ist ein Land ohne Brahmanen (es giebt deren nur weuige in Tattha, Heiderabad und Schwan), ohne eigentliche Kasten, wo der Islam vorherrschend ist, wie in keinem andern Theile Indiens, obschon nach den Government reports die Hindutevölkerung im steten Steigen begriffen ist, während die muhammedanische abnömmt, eine auffallende Thatsache, die sich auch in andern Provinzen Indiens wahrnehmen lüsst.

Den Grundstock der Bevölkerung Sindhs bilden die Jats (Sindh) जत oder जद), die sich mit Ackerbau oder Kameelzüchten beschäftigen. Es lässt sich nicht dagegen einwenden, dass diese Jats Muhammedaner sind, auf die sogar die Hindus mit einer gewissen Verachtung herabsehen. Es unterliegt keinem Zweifel, dass diese Jats, welche die ländliche Bevölkerung bilden, der ursprünglich arische Grundstock sind, der sich von den Mündungen des Indus bis ins Peshawerthal hinein erstreckt; und auf der gauzen Länge des ludes seine eigene Sprache, wenn auch mit einigen Modificationen beibehalten hat. Ich habe mich hinlänglich auf meinen Reisen von Kurrachee nach Peshawer überzeugt, dass die Jat-Bevölkerung nicht weiter von den übrigen Schichten der Gesellschaft verschieden ist, als eben einfache ländliche Beschäftigung, Unterdrückung und Unwissenheit, und vor allem religiöse Trennung seit der gewaltsamen Ansbreitung des Islam ein Volk von gemeinschaftlicher Abstammung spalten kann. Die Hindus in Sindh, so viele ihrer der gewaltsamen Beschneidung entgangen sind, sind ganz derselben Abstammung wie die Jata, sprechen die gleiche Sprache, und haben sich, da sie fast alle Vanias (Sindhi वाग्या, Sansk. विशाका) sind, durch Geldleihen und Anssaugen der urmen Lamibevälkerung einen ziemlichen Reichthum und Einfluss verschafft. Von eigentlichen Kasten ist nuch unter den Hindus nicht die Rede, und sie scheinen die altere freiere Lebensweise ihrer Vorväter getreulich bewahrt zu haben; sie essen ohne allen Skrupel Fleisch, trinken gebranute Wasser (Sindhi #7) mehr als ihnen zuträglich ist, und sind körperlich kräftiger und stürker als die Hindus im eigentlichen Indien.

Von der arabischen Eroberung ber scheint sich kein semitisches Element im Lande erhalten zu haben, so viel mir bekaunt geworden ist; nur einige Sayyids in Rort rühmen sich einer directen arabischen Abkunft, die wir auf sich beruben lassen können. Erst im letzten Jahrhundert hat sich in Sindh ein fremdes Element mit dem Wechsel der Dynastie unter den Talpurs eingehürgert, nämlich die Beluchen (Sindhi auf ) in Ober-Sindh oder Siro. Man schützt diese Eindringlinge auf 50,000, welche Sprache und Sitten der Beluchen his auf den heutigen Tag beibehalten haben. Ein weiteres fremdes Element sind einige afghänische Colonien, die unter Shah Abdal in Sindh sich ansiedelten; sie sind jedoch unbedentend und im Verschwinden begriffen, da das heisse Clima des Induslandes den Afghanen unzuträglich ist. Auf die Sprache selbst haben diese letzteren Elemente nicht eingewirkt, sowie auch die früheren Eroberungen der Indoscythen spurlos an der Sprache vorübergegangen sind.

Die Sprache des Induslandes, die wir hier zum Vorwurf genommen haben, wird gewöhnlich Sindht genannt: Fish ais;
sie wird im eigentlichen Sindh gesprochen; ferner in Kacch (mit
geringfiegigen Modificationen), in Rajputana dialectisch, in Las
und tief in Mekran hinein, ebenso in Kacch Gandawa, wo das
Sindht unter dem Namen Jata-kt-galt oder Jat-Sprache bekannt
ist. Am mittleren Indus nimmt es den Namen Wacht an, von dem
auch das sogenannte Mohant nicht wesentlich verschieden ist. Am
oberen Indus und im Peshawerthal wird es Hindkt geheissen, das
von den Ueberresten der dortigen gralten Hindubevölkerung gesprochen wird, und mit dem neuern Panjabt durchaus nicht zu
verwechseln ist.

Es kann durchaus keinem Zweisel unterliegen, dass wir auf beiden Usern des Indus von Attack bis zu dessen Mündung Eine Sprache vor uns haben, die zwar im Panjäb einigen Modificationen unterworsen ist, aber sich doch wesentlich an das Sindhl anschliesst und nur durch das Medium des Sindhl zu erklären ist; ebenso klar steht sest, dass wir hier einer Bevölkerung von gemeinsamer Abstammung begegnen, die sich auch mit einem gemeinsamen Nationalnamen bezeichnet, nämlich Jat (oder Jat). Dass jetzt der Name Sindhl für die Sprache vorherrschend geworden ist, that dem keinen Abbruch: denn wir sinden den Namen Jata-kl-galt oder Jatsprache in Beluchistän, soweit die arische Bevölkerung vorgedrungen ist und nicht wieder von den vom Westen her vordringenden Beluchen verdräugt worden ist. Weiter begegnen wir demselben Namen im Fänsstromlande, den Usern des Indus entlang, wo die vom Panjäbt abweichende Sprache der west-

lichen Landbevölkerung ebenfalls Jat-kt-galt genannt wird; dass das sogenannte Hindki des Peshawerthals sich enge an das Sindhi anschliesst, habe ich mich mit meinen eigenen Ohren oft genug überzeugt.

Es ist zwar zuzugeben, dass jetzt der Name Jat in Sindh und im Panjäb mehr oder minder ein Schimpfname geworden ist, wie anser "Dummer Bauer", allein diess beweist nichts gegen unsere Annahme, sondern spricht im Gegentheil dafür. In den alten Sindhtdichtungen und Sagen spielen die Jats keineswegs die verächtliche Rolle, die ihnen jetzt zugewiesen wird, sondern sie werden immer ehrenhaft als das Volk neben seinen feudalen Hänptlingen erwähnt. Fremde Herrschaft und Kinfülle von Westen her haben jedoch im Verlauf der Zeit Haupt und Glieder ruinirt; der alte feudale Jat-Adel ist verschwunden und die grosse Masse des Volks ist zwar immer noch lebenskräftig, aber in dumpfer Unwissenheit und Sorglosigkeit dahin lebend. Der einzige Schatz ihrer Vorzeit, den sie noch bewahrt haben, sind ihre zahlreichen Legenden und Dichtungen, die manche interessante Anfschlüsse über jene trüben Zeiten geben, und von denen ich 12 Bände gesammelt habe.

Von der Achtung, mit der die alten Jat-Barden von ihren Volksgenossen sprechen, zeugt, um nur Ein Beispiel anzuführen, der 59. Vers in dem alten Gedichte "Sörathi" (siehe mein Sindht Reading Book, London):

# माड़िस्र हेि मलूक जे रेल वहा। रत स्राया सोरिट सामुहां जम जाराणा जत हए हए किस्रो हणिन हथ स्रजु मुहुबु मार्या मङ्गे :

"Unter dem l'allaste des Edlen sind Strome Bluts geflossen: Vor Sörathi kamen die Jams und die gewaltigen Jats Rufend, o weh, o weh! schlagen sie die Hünde zusammen Hente ist unser Freund von den Barden erschlagen worden."

Hier erscheinen noch die Jats mit ihren Jams oder Grundherren in ganz anderer Gestalt als heut zu Tage, wo sie arme Landpächter oder herumwandernde Kameelzüchter geworden sind.

Oh diese Jats, welche die westlichsten Ausläufer des arischen Stammes in Indien sind und sich tief mach Beluchistan hinein erstrecken, mit den alten Getae oder Gothen verwandt sind, will ich dahingestellt sein lassen; es scheint aber jedenfalls mehr für als dagegen zu sprechen.

Bd. XV.

Ehe ich die ethnographische Frage verlasse, will ich hier noch eines Stummes erwähnen, der jetzt unter dem Namen Bhangt (Hill) als Auswurfkaste beimathlos in Sindh und im Panjab an den Ufern der grossen Strome herumzieht. Sie werden von allen Schiehten der Bevölkerung als Unreine gemieden, da sie Ans essen, und durfen sich nicht in Städten oder Dörfern unfhalten. Viele dieser Bhangis sind jetzt im Dienste der Europäer als Kehrer, die andern folgen ibrem wilden unabhängigen Leben nuch, und leben der Jugd und dem Fischfung. Sie haben Boote mittlerer Grösse auf dem Indus, wo 4-8 Familien miteinander segeln. Sie legen an einem passenden Platze in der Wildniss au und bauen sich am Lande Hütten von Schilf, wo sie dann mehrere Wochen verweilen und dem Fischfang obliegen oder gelegentlich unch das Wild in der Jungle jagen; besonders gern stellen sie den Crocodilen nach, die sie mit grossen Haken fangen, ans Land ziehen und als Delicatesse verspeisen. Sie ziehen den ganzen Indus hinauf bis nuch Karabagh; ebenso betrachten sie die funf Ströme als ihr eigenes Revier: denn ich habe Partien von Bhangts auf dem Jhilam und Chenüb angetroffen, wo ich oft mit ihnen verkehrt und ihnen Fische abgekauft habe. In der Nähe Kurrachee's, nicht weit von meinem Hause, hatten die Bhangts ein kleines Dorf erbaut, wo die im Dienste der Europäer sich besindlichen zusammenwohnten. Ich habe mir viele Mühe gegeben, nähere Erkundigungen öber sie einzuziehen, allein ausser einigen absurden Fabeln wissen sie nichts über ihren Ursprung zu sagen, Mein erster Verdacht, dass sie, wie die herumstreifenden Brahuis. ur-eingeboren seien, hat sich im weiteren nicht bestätigt; denn wo ich die Bhangts auch immer getroffen habe, in Sindh oder im Paniab, haben sie immer ein reines Similit als ihre Muttersprache gesprochen; co giebt sogar Bhangt-Familien im Panjab, die, wie sie mich versicherten, nie unterhalb Mittunkot gekommen waren, und doch nur Sindht verstanden. Sie sind ohne alle Religion, weder Muhammedaner noch Hindus, und von beiden gleich vernehtet; diejenigen, welche gerade nahe bei Muhammedanern wohnen, behaupten Muhammedaner zu sein, was aber von den Muhammedanern selbst nicht zugegeben wird, da kein Bhangt eine Moschee betreten darf.

So viel ist mir zur Gewissheit geworden, dass die Bhangts ursprünglich Sindhis sind; Sprache, Hautfarbe, Kopf-Bildung, die allgemeine Physiognomie, alles spricht dafür; aur sind sie im Durchschnitt kleiner und sehen etwas heruntergekommen aus, was

sich aber leicht aus ihrer unzureichenden Lebensart erklären lässt; wie sie zu ihrer jetzigen degradirten Position gekommen sind, wissen sie solbst nicht anzugeben. Mir hat sich immer die Ueberzeugung aufgedrungen, dass wir in diesen Bhangts unsere Zigenner zu suchen haben; dass sie in Sindh beimisch sind, ist unzweiselbaft; aber sie wandern auch tief nach Beluchistan und Persien hinein, wie ich selbst einmal Gelegenheit gehabt habe mich zu überzengen.

Es muss hier ausdrücklich noch hinzugefügt werden, dass Bhangt durchaus kein Nomen proprium ist; es ist ein Schimpfname, der einen Bhang-Trinker bezeichnet, ähnlich wie unser "Schnaps-Bruder". Das eigenthümliche ist überhaupt das, dass sie gar keinen Namen haben, was wohl daher kommt, dass sie eben ursprünglich Sindhis sind, und wahrscheinlich von den Jats von Grund und Boden vertrieben worden sind; man heisst sie neben dem schon erwähnten Bhangi auch Shikari (شكاري); "Jäger" oder kurzweg: चुहुड़ा Kehrer; ihr einziger traditioneller Name ist बालेशाही, da sie von einem Könige बालेशाह abstammen wollen.

Was nun das Sindhi selbst anlangt, so ist es eine reine Sanskritische Sprache, freier von fremden Elementen, als irgend eine undere neuere Sprache Indiens. Die alten Prakrit-Grammafiker mogen ihren Grund gehabt haben, das Apabhranso als den niedrigsten Präkrit-Dialect zu hezeichnen, allein wenn wir zur Vergleichung der heutigen 1) indischen Sprachen übergehen, so gebührt dem Sindhi gerade die umgekehrte Stellung seinen Schwestersprachen gegenüber. Es schliesst sich an das alte Präkrit viel enger an als das Maratht, Hindt oder Bengalt, und hat einen Formenreichthum bewahrt, um die es die andern wohl beneiden dürfen.

Während die neuern Volkssprachen Indiens schon im Zustand vallkommener Zersetzung sich befinden, und kaum in ihnen noch ein rother Faden der alten ehrwürdigen Muttersprache sich durchzieht, hat im Gegentheil das Sindht bedeutende Trümmer gerettet, und sich einen grammatischen Bau geschaffen, der an Feinbeit der Ausführung und innerer Stärke der losen Construction der andern Dialecte weit voransteht.

Das Sindht ist auf der ersten Stufe der Auflösung nach dem

<sup>1)</sup> Ich schliesse hier immer die Dravidischen Spraches des Südens pus, da vie nicht in unsern Bereich gehören. 45 "

Präkrit stehen geblieben, während die andern Dialecte noch auf eine tiefere Stufe der innern Auflösung berabgestiegen sind. Wir werden im weitern Verlaufe unserer Untersuchung Gelegenheit haben zu sehen, wie die Regeln, welche der Grammatiker Kramadfäwara über das Apabhrausa niedergelegt hat, sich im hentigen Sindhi noch genau wiedererkennen lussen, während durchaus nicht dasselbe den andern Dialecten nachgerühmt werden kann. Das Sindhi ist dadurch zur selbstständigen Sprache herangewachsen, die den andern gegenüber, obschon desselben Ursprungs, bestimmt abgegränzt ist, und ich habe oft beobachtet, wie Marathis, Gujarätts etc., die sich Jahre lang in Sindh aufgehalten hatten, doch kein Sindhi verstanden oder auf eine lächerliche Weise sich darin ausdrückten.

Das Sindht, welches innerhalb der Grenzen des eigentlichen Sindh gesprochen wird, zerfällt in drei grasse Mundarten, die grammaticalisch nur wenig von einander abweichen, in der Aussprache jedoch bedentende Differenzen darbieten. Der Dinlect des unteren Sindh, der Seeküste entlang, mit der Hauptstadt Tautha, gewöhnlich Nagar Toutha gennunt, beisat GIS, Lart. von GIS, Lagu, welches der Name von Unter-Sindh ist. Hierin haben wir den Apabhransa - Dialect Nagara zu suchen. Tattha wird in Sindh zer Egyip 316. die Stadt gennant, und das regelmässig davon abgeleitete Adjectiv ist नागरी, zu Nagar Tattha gehörig. Von der einstigen Grösse Tattha's sind die Sindhi-Legenden voll, und seine heutigen grossartigen Trümmer, eine grosse Todtenstadt auf dem Makit-Berg, zeugt von seiner vergangenen Grösse und Blathe. Die Grabmäler und Tempel auf dem Makh-Berg bei Nogar Tattha sind wohl die grossartigsten Ueberreste, die in Sindh und Indien zu sehen sind, und haben dem Zahn der Zeit besser getrotzt als die unsgedehnteren Ruinen von Brahminabad, da sie massiv aus Stein ausgeführt sind, wührend Brahminabad 1) mit gebraunten Backsteinen gebaut war und deshalb fast wenig mehr als ein grosses Ziegelseld darbietet.

von विचोला, der mittlere Theil von Sindh, mit der Hanpt-

<sup>1)</sup> Brahminabad ist ein in Sindh unbekannter Name; ich habe die ausgedehnten Ruinen von Brahminabad besucht und dort Ausgrabungen anstellen lassen. Die Sindhis beissen est वाभण जो युट्ह, dessen persische Uebersetzung Brahminabad ist.

stadt Heiderabad; die dritte Mandart ist das sogenanate AUS, oder der obere Dialect, von AU, der obere Theil von Sindh-Der verderbteste Dialect ist das Lagt, in welchem die Laute schon sehr zusammengezogen und auch häufig abgeschwächt sind; in Wicholo wird die Sprache schon reiner gehört; aber der reinste Dialect ist mastreitig das Sirat, welches die vollste Aussprache hat, und die grammatische Structur der Sprache um besten durchschauen lüsst. Mit Rücksicht duranf geht sehon in Sindh selbst das Sprächwort im Schwunge:

लाइ जो पहुंची सिरे जी ढग़ी

"Ein Mann, der in Lar als ein Gelehrter gilt, ist ein Ochs in Ober-Sindh."

Unsere nächste Aufgabe nun, die wir hier näher ausführen wollen, ist, zunächst die Lautverhältnisse des Sindht im Vergleich zum alten Präkrit darzulegen, worauf sich von selbst die Stellung ergeben wird, die das Sindht auf der andern Seite zu seinen Schwesterspruchen einnimmt. Zuerst aber müssen wir hier wieder einleitungsweise vom Sindht-Alphabet handeln.

#### §. 1.

### Das Sindhi-Alphabet. 1)

Der vollständigen Uebersicht wegen wollen wir hier gleich das Sindht-Aiphabet folgen lassen und zwar in beiden Characteren,

Das arabisirte Alphabet, für die Muhammedaner bestimmt, habe ich zum ersten male schneiden und damit drucken lassen; ich habe dabei das Hindüsthin-Alphabet zu Grunde gelegt, und die für das Sindhi nöthigen Laute eingeschuben. Die Muhammedaner in Sindh gebruuchen verschiedene arabische Alphabete, theils mit, theils ohne diacritische Zeichen,

<sup>1)</sup> Die vorstehenden Alphabete habe ich, sowie sie gegeben sind, erst selbst verlertigt; es sind also keineswega althergebrachte Systeme. Das Sindh, ist bis jetet von Hindus, meines Wissens, fast gur nicht geschrieben worden; ich habe nur wenige Fragmente auftreiben können, die mit Sanskrit-Lettern geschrieben sind, aber ohne alle diacritischen Zeichen, was des se geschriebene nahezu untsverlich mantht. Die einheimischen Bachstaben, die segenannten Banyi-Charactere, bestehen aur aus Consonanten und von den Vocalen wird nur a und i ausgedrückt; segar die Consonanten sind nur mangelhaft gegeben, ein Umstand, der diese von einem alten Sanskrit-Alphabet abgeleitsten Zeichen für alle wissenschaftliche Zwecke unbranchbar macht. Das von Captain Geo, Stack, der die ersten Siedhi-Bächer für Europäer verfasst hat, gebrauchte Sanskrit-Alphabet habe ich abändern müssen, da es aus Unkenntniss des Sanskrit und Mangel an scharfer Beobachtung der Sindhi-Laute mehrere Comonanten verwechselt hat und auf der andern Seite wieder Laute als einfache hebandelt hat, welche zu sammen gesetzt sind.

Das anabisiete Alphabet, für die Mahammedaner bestimmt, habe

dem sanskritischen und arabisirten, wie sie in der Einleitung zu meinem Sindht Reading Book ausgedrückt sind. Die beigesetzte tateinische Umschreibung folgt dem Systeme des Herrn Professor Lepsius (II. Auflage).

|       | 15 (0) (5) 8 | Voca  |         |      |    |
|-------|--------------|-------|---------|------|----|
| अ     | आ            | 3     | \$      | उ    | ক  |
| Ĩ     | T            | 1     | اي      | 1    | -  |
|       | A            | i (6) | 1       | - 11 | 9' |
|       | Ų            |       | अ       | L.OE |    |
|       | ي            |       | = 1113  |      |    |
|       | ي .          | The h |         | n.   |    |
|       | प्रे         |       | अ       | ì    |    |
|       |              |       | ,       |      |    |
|       | ي<br>ni      |       | BI BI   |      |    |
| (x-i) |              |       | (a - n) |      |    |

Nasalisirte Vocale (mit Annswara) a, û, î etc.; û, û, î etc.

|          |     | Prak | rit. C | onsonanten   |           | - Tail | Sindhi.   |
|----------|-----|------|--------|--------------|-----------|--------|-----------|
| "Little" | -   |      | 1      | ) Gutturale. | all being |        | 201131110 |
| न,       | ख;  | η,   | घ;     | ङ            | 夏         | 1-     | 77        |
| 5,       | XJ; | S,   | S;     | ذگ           | 8         | -      | 6         |
| k;       | kh; | g,   | gh;    | ù            | h         |        | ğ         |
|          |     |      | 2      | ) Palatale.  | 1         | -      | . 6       |
| ₹.       | 夏;  | ज,   | र्म्:  | ञ            | य         | ছ      | ज़        |
| 7:       | ×=; | ٤٠   | X=;    | £            | · S       | m      |           |
| E,       | čh; | J,   | jh;    | 0            | 1000000   | 3      | Q.        |
|          |     |      | 3.55   |              | У         |        | - 44      |

aber so unwissenschaftlich zusammengestellt, dass sie einer Bevision dringend bedurften.

Um der herreschenden Confusion ein Eode zu machen, hat, kurz vor meiner Ankunft in Sindh, ein englischer Regierungsbeamter ein neues arabisirtes Alphabet componirt, und es dem Lande aufgedrungen, das aber das albernste von allen genannt werden musa. So, um nur Ein Beispiel seines philologischen Scharfsinnes auzuführen, schreibt er k mit S, und kh mit , als ob dies eine neue Basis für das aspirirte k wäre! So wird in Indien oft verfahren von Leuten, die buchstäblich kein ABC gelernt haben.

| 3) Cerebrale, |     |     |     |     |     |      |     |  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|--|
| -,5           | 3;  | ₹,  | ढ;  | ग   | इ   | -    | 3   |  |
| ٥,            | X3; | 3,  | s3: | ن   | )   | T    | 3   |  |
| 1.            | th; | di  | dh; | n   | F   | Ji.  | 1   |  |
| 4) Destale.   |     |     |     |     |     |      |     |  |
| त,            | ष;  | ₹,  | घ;  | ਜ   | र ल | 1    | -   |  |
| ٠,            | xī; | ٥,  | 80; | U   | , 1 | ~    | 6   |  |
| 1,            | th; | d,  | dh; | 11  | e 1 | 8    | 15  |  |
| 5) Labiale.   |     |     |     |     |     |      |     |  |
| ч.            | फ;  | व.  | भ;  | H   | व   | -    | व   |  |
| اپ            | χż; | و پ | au: | 7   | 9   | 100  | ţ   |  |
| 11.           | ph; | b.  | bh; | 313 | 39  | F 11 | 1 6 |  |

In dem voranstehenden Schema sind alle specifisch arabischen Lettern, die sich nur in Worten finden, welche direct aus dem Arabischen in das Sindht aufgenommen worden sind, ausgelassen, da sie für unsern Zweck zumächst nicht von Werth sind, indem sie einem spätern Elemente der Sprache augehören, das sich aus dem Sindht ganz leicht wieder ausscheiden lässt, und vom Volke auch allgemein ignorirt wird.

In dem Präkrit-Element dürften zunüchst zwei Buchstaben unffallen, nämlich das gutturale & n, und das palatale A n, die aus dem eigentlichen Präkrit schon ganz verschwunden sind. Im Sindht jedoch werden wir häufige Abweichungen von den Prakrit-Regeln finden, da sich diese Sprache, was die Elision der Consonanten betrifft, noch nicht so abgeschwächt zeigt, wie das Präkrit selbst.

Das Gutturale & und das Palatale A sind durchaus nicht mehr an ihre Vargus gebunden, wie noch im Prakrit; sie kommen beide im Sindhi nur als selbstatündige Laute vor, und nie in Zusammennsetzungen mit dem Buchstaben ihrer respectiven Vargas; z. B. [HS, sina, ein Bogen, Assul, anana, ein Hofraum. Das Sindhi Palatale A ist eigentlich schon ein Doppellaut geworden und wird als ein zusammengesetzter Laut gesprochen, wie ny z. B. [HS], wänyahn, gehen, [HS], f., unya, Durst. Aus dieser veränderten Aussprache geht schon von selbst hervor, dass man also nicht mehr Aussprache geht schon von selbst hervor, dass man also nicht mehr Aussprache geht schon von selbst hervor, dass man also

Als der Nasal der verschiedenen Vargas hat sieh im Sindht,

wie auch in den übrigen Dielecten, schon allgemein das Anuswara eingedrängt, da die Feinheit des Unterschiedes zwischen den Nasalen der verschiedenen Vargas schon längst aus der Aussprache und dem Bewusstsein des Volkes verschwunden ist. Im Hindt, Marathi und Bangah wird zwar noch hie und da der Nasal der betreffenden Classe gebraucht, allein nur von Brahmanen, die des Sanskrits kundig sind, und die dadurch ihre Bildung an den Tog egen wollen.

Es mag hier nicht unpassend sein, etwas über die hentige Ausspruche der Palatalen anzuführen. So wie sie jetzt ausgesprochen werden, können sie im Alterthum nicht gesprochen worden sein, denn sonst lassen sich die grammatischen Regeln eines Panini nicht begreifen. Hentigen Tages wird 3 als Englisch ch, Tals chh, Tals j, Tals jh gesprochen, also als zusammengesetzte Laute mit vorschlagendem t oder d, und einem nachschlagenden Zischlaut; wie man so gebildete Luute verdoppeln oder aspiriren kann, lässt sich nach unsern menschlichen Sprachorganen nicht absehen, wenn sie als Ein Laut gesprochen werden sollen. Die alte Aussprache dieser Laute muss daher durch bedeutende Veränderungen durchgegangen sein, bis sie sich in den heutigen zusammengesetzten Lauten fixirt haben. 1) Die (jetzt uneigentlich so genannten) Palatulen sind daher auch in der lateinischen Transscription nicht mit der Palatal-Linie (') bezeichnet, sondern die dafür gewählte Basis ist mit dem Zeichen des Zischlautes markirt worden, um die nunmehrige neuere Aussprache derselben anzudeuten.

Das Palatale W, das wir der Uebersichtlichkeit wegen der Palatal-Classe eingereiht haben, hat mit einem Palatal-Laut in den neueren Sprachen durchaus keine Achnlichkeit. Die alte ursprüngliche Aussprache dieses Buchstabens ist mehr als zweiselhaft; hentigen Tages wird W von den Brahmanen immer als ein einfaches englisches sh (sch) gesprochen. Die Hindu-Bevölkerung ignorirt überhaupt ab ganz, und spricht sogar Worte, wie A. Wein, das mit Sanskrit-Lettern Weig geschrieben wird, suräb aus. 2)

<sup>1)</sup> Die Aussprache des 📆 und 📆 vor a. ä. u. ü. ai, ü. au. als ts und dz im Maröthi gehört nicht onter diesen Gesichtspunkt, da dieselbe drävidischen Einflüssen zuzuschreiben ist, und sich auch nur in Worten findet, die nicht aanskritischen Ursprungs sind.

<sup>2)</sup> Eine Ausnahme hiervon nucht das Gujäräti, das allein 31 kennt, und den einfachen Zischlaut \(\mathbb{H}\) abgeworfen hat; allein die Aussprache

im Simila jedoch hat sich W als ein integrirender Bestandtheil der Aussprache erhalten; es findet sich nicht nur in arabischpersischen Worten, sondern auch in reinen Sindht-Bildungen, wie z. B. WE, Sihn, ein Löwe.

Zu der Cerebral-Classe ist zu bemerken, dass W ebenfalls nicht un seine Varga gebunden ist, sondern sich nur als
cinzeln stehender Consonant vorfindet, der eine sehr harte cerebrale Aussprache hat, ähnlich einem tiefnüselnden nr; im Pasto
wird es daher durch (nr) wiedergegeben, was eigentlich nur
eine lautmüssige Transscription des Sindht W ist. Das Cerebrale
W ersetzt im Sindht nicht die Stelle des dentalen A, wie sehon
im Prakrit, obsehon sich noch deutliche Spuren des Prakrit-Gesetzes
erkennen lassen, sondern beide Laute, W und A werden scharf
auseinander gehalten.

Der Cerebral-Laut \$\(\overline{\colon}\) (d), der im Prakrit schon so beliebt geworden ist, und hänfig an die Stelle des dentalen \$\(\overline{\colon}\) tritt, hat sich in den neueren Volkssprachen in zwei Laute gespalten \$\(\overline{\colon}\) (and wie wir gleich sehen werden, im Sindht sogar in drei), nämlich den ursprünglichen Cerebrallant \$\overline{\colon}\] durch einen Punkt unten (\$\overline{\colon}\)) markirt worden ist. Der letztere Laut \$\overline{\colon}\] (r) ist jetzt der vorherrschende geworden, da der Hang zu Cerebral-Lauten so mächtig durchgedrungen ist, dass auch das cerebrale \$\overline{\colon}\] nicht mehr hart genug erscheint, und öfters dem noch härter lautenden \$\overline{\colon}\] (r) weichen muss. Auf der andern Seite ist \$\overline{\colon}\], das von den Sanskrit-Grammatikern zur Cerebralen Classe gerechnet wird, in den neueren Sprachen in die Dentale Classe herabgedrückt worden, da für die Cerebral-Classe ein eigner Laut neu gebildet worden ist.

Das alte vedische 3, das man in den neueren Cerebral-Laute liebenden Sprochen billig erwarten sollte, findet sich nur im Maratht und Panjabt; das Marath 35 jedoch scheint seinen Ursprung in den drävidischen Sprachen zu haben, da es fast nur

bleibt sich gleich, indem sie nuch II als einfaches a sprechen; H wird nur von Brahmanen gebraucht oder geschrieben. Umgekehrt gebraucht das Hindi eigentlich nur H; II wird zwar auch geschrieben, allein hart-näckig vom gemeinen Volke als a gesprochen.

<sup>1)</sup> Eine Annahme mechen das Marathi und Gojarati, die nur Z d'kennen; auf der andern Seite jedoch hat des Marathi, statt des sonst gebrauchten r des drävidische herüber genommen, das im Gujarati fehit.

in ächten Marathi-Worten gebraucht wird; auch im Panjabi findet sich 55 meist nur in einheimischen (nicht-arischen) Worten. Die andern Dialecte kennen nur ein dentales 5, das hünfig mit wechselt.

Der Cerebrale Sibilant d ist in allen neueren Sprachen verschwunden, mit Ausnahme des Maräiht, und auch da wird es nur in Wörtern, die aus dem Sanskrit genommen sind, geschrieben. " Von seiner Umwandlung werden wir später reden.

In der Labial-Classe ist \( \) und \( \) wieder streng auseinander gehalten und nicht als identisch behandelt, wie im Prakrit. Die Aussprache des \( \) gleicht ganz der unseres deutschen
w, und ist weder mit dem englischen v noch w zu geben, da
diese beiden Laute eine abweichende Aussprache von \( \) haben.
Im Sehema ist es durch w umschrieben worden.

Wir müssen nun noch die eigenthümlichen Sindht-Laute betrachten, deren wir 4 in der Uebersicht gegeben haben. Diese Laute sind ursprünglich nichts anderes als Doppelconsonauten, wie sich diess in den meisten Fällen noch etymologisch genan nachwelsen lässt; erst nach und nach scheinen sie als eigene, einfache Laute betrachtet und gesprochen worden zu sein.

- 1) 기 ist ein eigenthämdiches hartes g, das sich sehwer beschreiben lässt: man schliesst den Mund und drückt einen dumpfen Laut herauf, öffnet dann den Mund und lässt den Laut g austänen. Diese Operation hat viel Achnlichkeit mit dem Mäckern einer Ziege oder dem Blöken eines Schafes. Etymologisch ist es, wie schon bemerkt, in den meisten Fällen, ein gg; z. B. अग्र, die Front, Pr. अग्र, Sans. अय; लग्र, Pr. लग्र, Sans. अय; लग्र, प्राप्त, Sans.
- 2) of ist ursprünglich ein doppeltes of, wie die Etymologie beweist; jetzt wird es als ein einfacher Laut behandelt und wie dy gesprochen; z. B. And (sprich adya), Pr. And, Sans. Auf; Hindi umgekehrt of, indem die Verdoppelung durch Verlängerung des voranstehenden Vocales wieder compensist wor-

<sup>1)</sup> In diesem Beispiel ist die ursprängliche Verdoppelung von 777 durch Verlängerung des veranstehenden Vocales schon wieder aufgehoben, der eigenthümliche Laut 71 jedoch belausen worden, wie auch in vielen andern Fällen.

den ist; विज़ा, f., Wissenschaft, Pr. विज्ञा, Suns. विद्या; वेज, ein Arzt, Pr. वेजा, Sans. वेद्य.

3) \$\overline{S}\$ ist ein sehr hartes cerebrales \$\overline{S}\$, und wird unf dieselbe Weise ausgestossen wie g, indem man zuerst den Mund schliesst, einen dumpfen Laut heraufdrückt, und dann \$\overline{S}\$ ausströmen fässt. Etymologisch ist es ein verdoppeltes \$\overline{S}\$, z. B. \$\overline{S}\$, Adj., gross; Pr. \$\overline{S}\$, Sans. \$\overline{S}\$: \$\overline{S}\$ is der vierzehnte, Pr. \$\overline{S}\$ is \$\overline{S}\$.

4) व ist etymologisch = ब्वः es wird auf dieselbe Weise wie g und d ansgesprochen; z. B. व. zwei, Sans. है; die eigentliche Prakrit-Contraction wurde ब्व sein, die sich im Sindht erhalten hat. दुवल, Adj., schwach, Pr. दुब्बल, Sans. दुवल: क्वों), Adj., buckelig; Pr. स्वज, Sans. क्वा.

Diese 4 Laute, welche ursprünglich verdoppelle sind, haben sich jedoch jetzt mehr oder minder als eigene, selbstständige Laute behauptet. Sie finden sich daher in vielen Worten, bei denen sich eine Verdoppelung etymologisch nicht nachweisen lässt, die Härte der Aussprache jedoch sich meistens aus nabeliegenden Umständen erklärt, z. B. 113, m., ein Dorf, Pr. 1113. Sans, nig; bier scheint sich der Nachdruck der Verdoppelung des Z. welche zwar durch Verlängerung des voranstehenden Vocales wieder aufgehoben wurde, unf das 📭 geworfen zu haben; äbnlich sind Beispiele wie 350, verstehen, Pr. 355, Sans. 34, wo sich die Verdoppelung des 35 ebenfalls vorgedrängt zu haben scheint; Falle wie giru, ein Brahmane, erklaren sich leichter; die Prakrit-Form ist वाहण; im Sindht zeigt sich wieder die ursprüngliche Verdoppelung des व (ब्ब = व) in व; auf dieselbe Weise mussen Falle wie firen, nehmen, erklärt werden, da das Sindht offenbar eine altere Reminiscenz an die Urform bewahrt hat als das Prakrit, in welchem die Sanskrit-Wurzel UK schon TTUE lautete, und jede Spur des unterschriebenen r verschwunden ist; man vergleiche damit auch Sindh 361, Adj., alt, Pr. बुड्ह, Sans. वृद्ध: डिटो, geschen, Pr. दिटु, Sans. हष्ट्-

In diesem Beispiele hat das Sindhi gegen die soustige Präkrit-Regel assimiliet.

गरुञ्ज, Sans. गुरू

In solchen Fällen, wo sich keine Verdoppelung oder ein Vorschlagen der Verdoppelung nachweisen lässt, muss der Ursprung des Gebranchs dieser eigenthämlichen Sindhi-Laute im Charakter des nächstfolgenden Consonanten gesucht werden; einen solchen Einfluss übt insbesondere ein folgendes Inus, das der Stimme bedeutenden Nachdruck einräumt; z. B. III, Adj., schwer, Pr.

Alle diese Bemerkungen jedoch können nur von reinen Sanskrit-Präkrit-Worten gelten, weil uns hierin ein etymologischer Massstab geboten ist; in fremden (d. h. nicht-ärischen) Worten können wir auch-nicht unnähernd über die Entstehung dieser Laute muthmassen, da uns jeder Boden fehlt. Erst nachdem einmal die neu-indischen Sprachen ärischen Ursprungs verglichen und gesichtet sein werden (wozu aber bis jetzt sich leider noch keine Hand geregt hat), wird es uns möglich werden, das tatarische Substratum auszusondern, und seiner eigenen Sprachfamilie zuzuweisen.

So wie das Sindht jetzt vor uns liegt, gebraucht die Sprache die Consonanten I und I, I und II, I und II, I und III, schwer, III, rändig; III, Vater, III, vaters Bruder etc. Der Gebrauch des einen oder andern Consonanten ist fest abgegränzt, und keineswegs willkürlich, und die Beachtung und richtige Aussprache von I und II etc. für das Verständniss der Sprache unumgänglich nothwendig.

#### 8. 2.

#### Die Vocale.

Um eine nühere Einsicht in das innere Gehäude des Sindh, und sein Verhältniss zum alten Prakrit auf der einen Seite, und zu seinen Schwestersprachen auf der andern Seite zu erhalten, wollen wir an der Hand von Lussen's Institutiones Prakritiene und Vararuei's Prakrita Prakasa, zuerst die einzelnen Vocale, ihre Veränderung, Substitution und Efision näher ins Auge fassen.

# 1) Tund dessen Veränderungen.

Das Sindht hat, wie auch schon das Prakrit, as als Vocal aus seinem Systeme entfernt; es behandelt at entweder als Vocal, in welchem Falle es in i, u etc. verwandelt wird, uder

als Consonanten, in welch letzterem Falle es ganz mit dem deutschen Tzusammenfällt. Daraus ergibt sich Folgendes:

Im Anfange eines Wortes wird \$\foralle{\pi}\$, wie im Prakrit, in rewandelt, z. B. fts, m., Bar, Pr. fts, Sans. \$\foralle{\pi}\$E.

let aber r einem Consonanten angehängt, so ergeben sich folgende Regeln:

- a) r löst sich gewöhnlich in i auf, z. B. दिस्सु, sehen, Sans. हम्, (Prakrit dagegen दक्सामि, Hindi देखना): विछूं ein Scorpion, Pr. विसुस्रो oder विञ्कुस्रो, Sons. वृश्चिकः किस्रो, gethan, Pr. किद, Sans. कृतः गिएहणु, nehmen, Sans. गृह्य, Prakrit dagegen गेएह
- b) r föst sich in u auf, wenn der Consonant, dem es augehängt ist, ein Labial ist; z. B. बुढो, alt, Prakrit dagegen asc. Sans. वृह: मुझो, gestorben, Pr. मुदो oder मुझो. Sans. मृत In Beispielen, wie मुख्य, hören, Pr. मुखामि. hat sich das u der Wurzel श्र erhalten.
- c) Am hänligsten jedoch löst es sich in "a" nuf, und zwar mit allen Consonanten verbunden:

मरणु, sterben, Pr. म्र. Sans. मृ

भरगु, fullen, Pr. भर, Sams भृ-

धर्ण, stellen, legen, Pr. ध्र. Sans. धृ

सर्ण, gehen, Pr. सर. Sans. मृ

In dieser Beziehung harmonirt des Sindht, sowie die andern sanskritischen Dialecte schon ganz mit dem Prakrit.

Im Allgemeinen jedoch zeigt sich das Sindht nicht so freigebig mit der Anflösung des g, als das Prakrit, es hat in vielen Fällen das r dorch Auflösung in ir zu erhalten gesucht, z. B. मिट्यु oder मिध्यु, eine Handtrommel, Pr. मुद्गी, Sans. मृदङ्ग: विर्जु, Tanrus (Gestirn), Sans. वृष: हिर्धी), Herz,

Die Aspiration des U im Sindhi ist durch des nachfolgende r bowirkt, ein Kinfluss, der sich in vielen Beispielen beweisen lässt. Siehe, was darüber auch Lassen zu U bemerkt, Instit. p. 197.

Pr. हिअन्न, Sans. हृद्यम् ; es findet sich jedoch neben हिर्धी auch die präkritische Form हिन्त्री

Das y findet sich auch im Sindht erhalten, indem es einfach in ein unterschriebenes r verwandelt wird, jedoch nur in Verbindung mit den Dental- oder Cerebral-Lauten t, d und t, d; z. B. AIZI, Schwiegersohn, Pr. AIHICAI, Sans. AIHITAI in diesem Beispiele ist das H elidirt, was sich sonst allerdings im Prakrit nicht vorfindet, und der Dental in den entsprechenden Cerebralen verwandelt worden (siehe später), mit Abwerfung der Endsylbe A; so verstümmelt auch sonst das Wort schon ist, so hat sich doch das inhärirende y gerettet; ühnlich verhält es sich mit HIZ und seinen Composita; die Prakrit-Form lautet HIZNI, Sans. HITAI, aber das Sindht hält zäh den y-Laut fest.

## 2) Die Diphthonge D und A.

Es giebt eigentlich im Sindht so wenig Diphthonge als im Prükrit; ai wird gewöhnlich in u—i und au in u—u auseinandergelegt. Das Sindht ist jedoch etwas strammer in der Anssprache als das Präkrit, und es hüngt darnach gänzlich von dem Ohre oder der Willkür des Redenden ab, ob er ai und au zusammenziehen will, indem er den letzteren der beiderseitigen Vocale premirt, oder aber sie anseinanderlegen will, indem er den Nachdruck der Stimme auf den ersteren Vocal fallen lässt. Aus der Schriftweise des Sindht lässt sich leider nichts folgern, da eine regelrechte Schrift erst geschaffen werden soll; das Ohr kann hier allein entscheiden. Als Regel darf übrigens der Grundsatz festgehalten werden, dass das Sindht eigentliche Diphthonge ignorirt und dieselben gezogen spricht.

## A) Der Diphthong ai, D.

1) Derselbe wird geschrieben und gesprochen in Worten, die aus dem Persischen und Arabischen herübergenommen worden sind, z. B. सह, Reise, arab. بيندا, geschaffen, pers. بيندا; auch in Worten, die direct aus dem Hindustant herübergekommen sind, z. B. पसो, ein Paisa (eine Kupfermünze), wo der Diphthong hart, d. h. zusämmengezogen gesprochen wird, मला, schmutzig, Hindu मला; das eigentliche Sindhī-Wort dafür ist jedoch मरा.

Im Urbrigen jedoch steht es ganz der Wilkür anheim, ob man z. B. Ha oder Haa. Wink, schreiben will; die Hindus ziehen die Prakrit-Schreibweise vor, welche offenbar das richtigere ist, während die Muhammedaner die arabische Schreibweise einhalten; doch schreiben auch die letzteren oft z. B. مَعْدُانُ, Ebene, statt

2) Gewöhnlich jedoch löst das Sindht den ursprünglichen Diphthongen ai in e auf, der im Sindht immer lang ist, und nie anceps, wie im Präkrit; z. B. बह, Feindschaft, Pr. बहर (doch giebt Lassen auch schon die Form बरं an), Saus. बरं; बेजु ein Arzt, Pr. बजा, Sans. बहा; संघालूण, Steinsalz, eigentlich Sindh-Salz, von dem Sans. संघव, Sindht und लवण, Salz, Pr. लोण; diese Form संघो findet sich nur einzig in dieser Zusammensetzung, sonst ist an dessen Stelle schon durchweg die persische Form सिंधी getreten.

Auf ähnliche Weise wird auch ay अय, das im Sindha gleich ai behandelt wird, in e aufgelöst; z. B. नेणु, Auge, Pr. सञ्जा, Sans. नयनं: सेजा, Bett, Pr. सेजा, Sans. श्या

3) Der ursprüngliche Diphthong ai kann nuch in i zusammengezogen werden, wie z. R. धीर्ज, Festigkeit, Sans. धेर्य, Pr. धीर; die Sindhi-Form ist insofern ein Beweis für die Richtigkeit der Präkrit-Regel, da das Sindhi धीर्ज nur von धेर्य abgeleitet sein kann und nicht von धीर; das Hindt bestätigt anch hierin das Präkrit, indem es dart धीर्ज lautet.

# B) Der Diphthong au, A.

Was wir von dem Diphthongen at bemerkt haben, lässt sich auch auf den Diphthongen au anwenden; er kann nach Wilkur zusammengezogen oder auseinander gehalten werden.

1) Er erhält sich gewöhnlich in persischen oder nrabischen Worten, z. B. दोह, eine Periode, arab. ) : auch in ächten Sindhr-Wörtern kann er geschrieben werden, z. B. भोह. eine grosse schwarze Biene, Sans, अभा: लोग, Gewürznelke, Sans. लवड़: गाँडी, Name einer Melodie oder Rag, Sans. गाँधी. In solchen (öchten) Sindhi-Wörtern jedoch kann es auch अड geschrieben werden, z. B. वउड़्या, anchen, oder वोड्या: भंडक्या, bellen, oder भोज्या: भंडक्या, herumstreisen, oder भोग्या Am Ende eines Wortes muss, trotz der Aussprache, immer अड geschrieben werden, der Declination wegen, mag das Wort einheimisch oder fremd sein, z. B. संड, hundert, Pr. संझ: जड, Gerste, Pers.

2) Gewöhnlich jedoch wird der Diphthong an in o zusammengezogen, z. B. 可礼, schön, Sans. 可礼, Hindi 可礼 oder
可礼: 新州司, Jugendzeit, Pr. 新四司前, Sans. 祖司司म;
田夏 oder 田夏, ein Vetter von des Vaters Scite; 荆夏, eine
Tiara oder Hebebnsch, Pr. 井弓葛 (Sans. 井雪乙): 刻引系 oder
劉宗系, ein Händler mit Hänten, von 刻言 oder 刻言: 荆卯
oder 丹司前, ein Vagaband. Das gleiche gilt anch von arabischen oder persischen Worten, z. B. 南阳, Volk, oder 南阳。

3) Au kann auch in u zusammengezogen werden, z. B. मृरिहाई, f., Heldenmuth, Pr. सोरिझं, Sans. शोर्य: लूणु, Salz, Pr. लोणु, Sans. लवर्गा ); मृंद्री, f. 2), eine schöne Frau, (eine Schönheit), Pr. मुंद्रों, Sans. सोंद्र्य

### 3) Die Vocale a. a; i, i; u, u; e; ö.

Nach Betrachtung der Diphthonge, die aus dem Sindht so gut, wie aus dem Präkrit ausgeschieden werden können, wenn schon das Sindht in dieser Beziehung noch nicht ganz zu der Schlaffheit des Präkrit herabgesunken ist, bleiben uns nur noch die gewöhnlichen Präkritvocale 刻, 刻; ま, ま, あ; v, 刻; übrig, deren Verhältniss zum Präkrit wir nun näher ins Auge fassen wollen.

<sup>1)</sup> अब wird, wie auch aben अब, gleich an behandelt.

<sup>2)</sup> Das kurze u gilt hier gleich dem langen u, da es durch Position lang geworden ist.

### A) Die Vocale SI, SII.

Der kurze Vocal a halt sich im Sindht viel fester als im Prakrit, und das Sindht geht in dieser Beziehung oft wieder direct auf das Sanskrit zurück; so sagt man z. B. im Sindht 以前, gekocht, und nicht wie im Prakrit 【以數: 表才下午,Kohle, nicht Pr. 支票[例]; von 長知 wird nicht, wie im Pr. 【相看观, sondern 典以前 abgeleitet; 有例, f., eine Schlingpflanze, Pr. dagegen 有[], Suns. 母氣 . Es fehlen jedoch auch nicht Beispiele, in denen a zu i vertüchtigt worden ist, z. B. 【视时,f., Vergebung, Sans. 农村, im Prakrit 河村 oder 夏村; 任务,

Die Apabhrausa-Formen, die Lassen p. 454 aus Kramaduswars anführt, finden sich noch alle richtig im Sindht vor, z.B.
die Correlativa Auf — Auf sind im Sindht Sin — Au
(mit Uebergang der Tennis U in die Media U, und folgender
Elision von U = E; Sig findet sich nuch noch, doch sehon
gewöhnlich Sin etc.). Neben diesen Correlativen steht im
Sindht nuch die absolute Form: The oder Sin "so", "auf diese
Weise". Lassen bezweiselt mit Recht die Ableitung des Prakritischen The von The es ist klar, dass wir in dem Sindht The
oder The das Prakritische The nach sollte man The
von der Form The ableiten; der verdoppelte Aspirat wurde
dieser Ableitung nicht entgegenstehen, da sich die Verdoppelung
durch I compensirt hat; das aus der Elision von U sich ergebende
E ist abgeworfen worden, wie nuch in Sin statt Sig-

Die Sindhi-Adverbien fin (oder fin Wo? जिथि

- निथि (oder जिति - निति) correlativ: "Wo - da".

इति, "hier" müssen, wie schon Lassen darauf aufmerksam gemucht hat, auf eine ursprüngliche Form इच zurückgeführt werden, worauf auch जिति von यच zu beziehen ist.

Das lange a: M, kehrt im Sindht sehr häufig wieder, wo es im Prakrit schon in a verstüchtigt worden ist, z. B. 3(17).

Bd. XV. 46

ein Ascet, Pr. वेरगा, Sans, वेराग्यः मारिख, f., ein Weg, Pr. मग्ग, Sans. मार्गः जाट्रा, f., Wallfahrt, Pr. जत्त, Sans. याचाः वाघु, Tiger, Pr. वग्धु, Sans. व्याघ्र Den Grand davon werden wir später bei der Elision und Verdoppelung der Consonanten schen.

स्मा wird nach dem Vorgang des Prakrit in i verflüchtigt in den folgenden Conjunctionen: जड़िहं — तड़िहं, Wann dann: कड़िहं, Wann?, von dem Sans. यदा — तदा. जदा abgeleitet.

श्रा als Fem.-Ending von Präkritworten wird im Sindhi in einzelnen Beispielen in Toder I verwandelt, z. B. वाई, f., Rede, Pr. वाञ्चा, Sons. वाच्: धुरि, f., Ursprung, Pr. धुरा, Sans. धुर, f.

In einer Anzahl Worte, die im Sanskrit auf  $\eta$  endigen, ist die darans abgeleitete Prakrit-Endung  $\mathfrak{M}$  im Sindht (wie auch zum Theil schon im Prakrit selbst) in u verwandelt worden, wie: [US. Vater, Pr. [UM], Sans. [Un]; HIS, Bruder, Pr. HIMI, Sans. HIMI.

Was die Voerdveränderungen in der Mitte eines Wortes betrifft, so schliesst sich das Sindht und Hindt durin gewöhnlich dem
Prükrit an, z. B. पथह, ein Bett, Pr. पाया, Sans. प्रसार,
Hindt विसार, welches wohl von पथह, Stein, Pr. पाया,
Sans. पस्तर, Hindt पाया, zu unterscheiden ist, obschon die
Formen identisch im Sindht und Prükrit sind, देवलो, f., ein
Tempel, Pr. देउल्ल, Sans. देवालय. Hindt देवल: मया, f.,
Mitteid, Sans. माया: Hindt ebenfalls मया

# B) Die Vocale 3, i; \$, 1.

Das kurze I wird im Sindhi auch als kurzes & gesprochen, und zwar regelmässig am Ende eines Wortes, z. B. 11165. gale, Wort, Est., hete, hier, fales, mehete, Moschee. Es steht daher hänfig, da V im Sindhi auf der andern Seite immer lang ist, an der Stelle des Prakritischen V, welches vor einem zusammengesetzten Consonanten als kurz betrachtet wird, z. B. Pr. 116. Sindhi fire im Allgemeinen hält nich auch dieser

Michtige Vocal im Sindbi fester als im Prakrit; z. B. Sindhi निंडू, f., Schlaf, Pr. सोह, Sans. निद्र; doch hält sich auch im Pr. सिह noch neben सोह; चिन्हु, ein Zeichen, Pr. चेन्ध oder चिन्धः

Eigenthümlich ist es für das Sindhi und Hindt, dass oft ein kurzes I in einer Sylbe eingeschoben wird, wo die verweichlichte Aussprache eine Sylbe zu hart für das Ohr findet. Dies geschicht besonders vor einem doppelten n, welches das Ohr nicht gern scharf gesprochen hört, z. B. HSA. f., Zeichen, statt HSA, von HSII, oder n mit einem Consonanten verbunden, z. B. HSAIF, Welt, statt HHIE; auch vor Ø, z. B. HSØ, f., Schmutz, Sans. HØ.

Verlängert ist Y in 南, "Was", "warum"; anch im Präkrit schon 南, sus 南央; serner in 朝夏, Löwe, Pr. 相良, Sans, सह; jedoch nicht in 南兴, s., Zange, Pr. 司良, Sans, 南震

Das lange i hält sich im Sindhi sehr häufig, auch wo es im Prakrit schon, in Folge der Consonanten-Assimilation, dem i hat weichen müssen, z. B. Sindhi तीर्षु, ein heiliger Badeort, Pr. तिन्यु, Sans. तीर्षे

In I wird I nur selten verflüchtigt, und meistens nur im Auslant, 2. B. Sindhi AIR, eine Fran, Pr. und Sans. AIR.

In it geht i über in den schon von den Prakrit-Grammatikern ausgehöbenen Fällen, als: कार्स. Utt etc., Sans. काहुश, Sgri; im Apabhransa werden diese Formen schon zo कही. एही verstümmelt, aus denen sich die Sindhi-Bildungen केह, "Wer", कहरो, welches? abgewickelt haben. केह ist eine Contraction statt कह, und कहरो ist eine auch sonst vorkommende Versetzung statt काही; das Prakritische H ist hier, der Regel nach, in den Spiritus ह übergegangen, wie auch in den andern Pronominal-Adjectiven z. B. एहा = एसो etc. Neben diesen zweien, unmittelbar aus dem Prakritischen कार्स abgeleiteten Formen besitzt das Sindhi noch eine gunze Reihe underer Pronominal-Adjectiva, die es aus sich selbst geschaffen hat, und die

46 "

mit कह und कहरी nicht zusommengeworfen werden dürfen, da sie einen ganz andern Ursprung haben; diese sind:

किहड़ी, Was, für ein?

जिहड़ी - तिहड़ी, Correlativ: Wie ein - so ein.

इहुइ।, Solch' ein; von dieser Art; उहुइ।, von jener Art. Diese Pronominal-Adjectiva sind alle von den betreffenden Fürwörtern की. जी. ती. ही. हू oder हो, oder deren Basis, abgeleitet durch Anhängung der Deminutiv-Sylbe हो (१०), und entsprechen zwar ihrer Bedentung nach dem Prakritischen किस्स. एसि etc., ohne jedoch von ihnen abgeleitet zu sein, wie auch schon das kurze i anzeigt: denn in den unmittelbar aus dem Prakriti abgeleiteten Formen केह, कहरी, hat sich U pflichtgemäss erhalten.

### C) Die Vocale 3, n; 3, n.

Das Sindht folgt auch in Betreff dieser Vocale den im Präkrit gebränchlich gewordenen Vocalveränderungen; in einzelnen Fällen jedoch ist es origineller geblieben, z. B. 155, ein Mensch, nicht utth, wie im Präkrit.

U geht in a über in: ग्रा, schwer, Pr. गरुञ्ज, Sans. गुरु: इवल schwach, Pr. दुब्बल, Sans. दुवेल; oder es wird auch schon ganz nusgestossen, nachdem es im Prakrit zu a herabgedrückt worden ist, z. B. पारि, über, auf, Pr. अवि. Sans. उपरि. In andern Beispielen des Prakrit dagegen hält sich a wieder im Sindht, z. B. मुखिरी, f., eine Knospe, Pr. मजलं. Sans. मुक्ल

In langes o wird u nur in den zwei folgenden Beispielen verwandelt, als: मोती, m., Perle, Pr. मोत्र (mötta), Sans. मृत्त, und पोथी, f., Buch, Pr. पोत्युओ, Sans. पुस्तक

Das lange u hält sich im Sindht ungleich zäher als im Pra-

krit, z. B.: तूरी, m., Armspange, Pr. गाउर, Saus. तूपुर

Anch wo ein ursprüngliches a im Prakrit in o verflüchtigt worden ist, erscheint im Sindht gewöhnlich wieder n. z. B. 3141. f.,

Mörser, Pr. ओक्सलं ), Sans. उलसल: पुढि, /i., Macht, Stärke, Pr. पोदिठ, Sans. पुष्टि, nicht zu verwechseln mit पुढि, der Rücken, Hindt पीद, vom Sans. पृष्ठ. Umgekehrt dagegen मुल्हु, Preis, Pr. मुल्ल, Sans. मूल्य.

## D) Der Vocal U, e, and R. o.

Im Sindhr, wie im Prakrit, werden U und M nicht als Guna Vocale, sondern als einfache Basen behandelt, wie die andern Vocale; im Sindht ist U und M immer lang, and me anceps, wie im Prakrit; für das kurze Prakritische U wird im Sindht i gebraucht, z. B. Pr. UM, eins, Sindht i ein (siebe oben).

Beide Vocale halten sich fester, als alle übrigen, im Anfange und in der Mitte eines Wortes: es tritt daher im Sindht das arsprünglich lange ए und आ auch in solchen Beispielen wieder zu Tage, in denen sie im Prakrit kurz behandelt werden (in Folge der Consonanten Assimilation) z. B. Sindht प्रमृ, Liebe. Pr. प्रमाः जोमनु, Jugendzeit, Pr. जोट्यणं जोग, passend, Pr. जोग्ग, Sans. योग्य

Eigenthümlich ist die Vorkürzung von 知 in u in 灵民, ein Grobschmied, statt 改良 (Sans. 改良 ), wo das lange a gleichfalls verkürzt worden ist; ferner der Uebergung von e zu i in 中國, Trank, Sans. 记述 複別, Wohlbefinden, Sans. 记述

Im Auslaute sind e und o der Verkürzung unterworfen, indem U, besonders in der Poesie, häufig zu i verflüchtigt wird; misbesondere durchläuft häufige Wechsel, die wir aber, als dem Sindhi eigenthümlich, später besonders betrachten werden.

Die Eigenthümlichkeit des Apabhransa-Dialects, welche Kramadtswara anführt, wird auch in dieser Beziehung wieder durch das Sindht bestätigt, indem das Sindht I statt V im Locativ gebrancht, z. B. UGE, in einem fremden Lande, ER, zu Hause

<sup>1)</sup> Die Prükrit-Form muss affenbar श्रोक्खलं und nicht श्रोखल lauten, wie Lassen angibt, sonst hätten wir im Sindhi ऊखिरी का सwarten und nicht उखिरी.

etc. Ebenso wird die Prätrit-Endung im Sindht in u verwandelt, bei allen Substantiven, z. fl. ann, Geschäft, Huis. Vaterland, u. f., Fass, statt ann etc. Das gleiche gilt nuch von der Ablativ-Endung im Sindht, indem die Prätrit-Endung in Gil ebenfalls in I verflüchtigt wird, mit Elision von Z. B. प्यां, aus der Ferne, घराड, aus dem Hause. Diese Ablativ-Endung आड wird jetzt gewöhnlich in अंद (mit Verkürzung des आ in अ) zusammengezogen, sie ist aber die ältere Form, aus der अंद erst verkürzt worden ist, and findet sich noch sehr häufig in der Poesie und ältern Schriftstücken, obschon jetzt nicht mehr so gehränchlich.

#### 8. B.

### Die Elision, Contraction und Insertion von Vocalen.

Wir können diese drei Puncte, so wichtig sie auch für das Prakrit sind, kurz zusammenfassen, sofern das Sindht davon betroffen ist.

- 2) In der Contraction scheint das Sindht, wie auch die andern Dialecte, sich genan un das Prakrit anzuschliessen, abschon

es an einzelnen Abweichungen nicht fehlt, z. B. चोथी, der vierte, Pr. चउत्थः चोड्हों, der vierzebnte, Pr. चउहहः मोरू. Piau, Pr. मोर्, Sans. मयुरः लूगु, Saiz, Pr. लोगु, Sans. लवगः नीहु, Liebe (siehe oben): स्रोतार् oder स्रोतार, ein Awatar, Sans. स्रवतार सोनु, Gold, Sans. सुवर्ग

 Die Insertion der Vorale folgt im Allgemeinen den schon durch das Präkrit festgestellten Regeln. Im einzelnen ergiebt sich

folgendes:

- a) Ein ursprünglicher Consonanten-Complex wird durch einen eingeschobenen Vocal in seine beiden Bestandtheile auseinundergelegt und dadurch für die neueren Dialecte (wie für das Prakrit) mundgerecht gemacht. Die Einschaltung eines Vocals hängt von der Sequenz der Vocale ab, oder der Varga eines Consonanten, der von dem voranstehenden abgesondert werden soll, z. B.
  - a: Sindh सराह, Pr. सलाहा, Sam, श्लाधाः सलोकु, Pr. सिलोज, Sam, श्लोक
  - 1: Sindhi इस्ती, Weib, Pr. इत्यों, Sam. स्ती: वरिहु, Johr, Pr. वरिसो, Sans. वर्ष: मिलगु, erholten werden, nich linden, Pr. मिलागा, Sans. म्ले
  - ाः मुपनी, Traum, Pr. सिविशः Saus. स्वप्नः मुमरणु.

### §. 4.

### Von der Sandhi, dem Hiatus und der Euphonie.

Das Sindhi beachtet so wenig als das Prakrit die Regela der Sandhi, und Vocale können daher zusammentreilen, ohne irgend einer euphonischen Verschmelzung unterworfen zu sein. Um jedoch zwei zusammentreilende Vocale einigermanssen auseinander zu halten, gebraucht das Sindhi in sehr freigebiger Weise das Answürs, wodurch die Sprache, sowie auch seine Schwesterdialecte, einen unungenehm ausehnden Ausdruck erhält. Das Ansswärs tritt zwischen zwei Vocale, um einen Histus zu vermeiden, z. B. Mist. leh: Nicht Endung des Ablanis; enizu, brennen; Histy, denken; Tis, eine Kuh. Das Annswara wird ferner nach einem

langen Vocale eingeschoben, um dessen gedehnte Aussprache zu erleichtern, z. B. मांसु oder मासु, Fleisch; मीहणा oder मोहणा, Tudel; besonders im Anslante liebt das Sindhr einen langen Vocal durch Annswära zu ziehen, z. B. 闰, Freund; भू oder भू, Erde; मिझां, Freund.

Es wird auch nach einem kurzen Vocal eingeschoben, besonders von Dichtern, um eine kurze Sylbe durch Position lang
zu machen, z. B. HC, Wein, statt HC; RU, halb, statt RU.

Die Wohllantsregeln, die Kramadiswara über das Apabhransa niedergelegt hat, erhalten durch das Sindht insofern eine Bestätigung, als es offenbar seine eigenen euphonischen Gesetze unf dieselben stützt. Wir wollen hier nur im allgemeinen die Gesetze hervorheben, die dem Sindht allein eigenthümlich sind, und wovon wir in den andern verwandten Sprachen wenig oder gar nichts vorfinden.

- 1) Der kurze Vocal A ist in der Sprache keinen weitern enphonischen Regeln unterworfen; er behauptet entweder zeinen Platz oder wird ganz ausgestossen, z. B. un, ein Stoss, Plat. un, statt un-i
- 2) Das lange M behauptet sieh vor der Casus- und Plural-Endung, z. B. 具硬, Gelübde, Plur. 具硬功, 具硬可用 etc. Eine Ausnahme findet stutt, wenn M nicht wurzelhaft ist, sondern aus M entstanden ist; in diesem Falle wird es vor einem antretenden Suffixe in M verflüchtigt, z. B. 信用, 信用用: 可同, Plur. von 可同, 可同用 etc.
- 3) Kurz I, so füchtig es nuch ist, ist doch schon zu scharf, als dass es leicht ausgestossen werden könnte; es erträgt daher die Postpositionen und Suffixe ohne weitere Dämpfung und behauptet sich sogar vor der schweren Plural-Endung, z. B. पीड़ि, Grundlage, पीड़िजो, Plur., Grundlagen, पीड़िजो, etc. Nur selten weicht es der Plural-Endung, z. B. मेहि, Plur. मेहे, Buffalo.
- 4) Das lange i ist schon zu schwer im Auslante, als dass es sich vor einer nachfolgenden Sylbe oder Postposition halten könnte; es muss sich daher biegen und wird in der Declination und vor Suffixen

in Y mit nachschlagendem à verflüchtigt, z. B. हारी, ein Bauer, Genitiv हास्त्रि जो etc.; घोड़िश्चिन खे, Pferden (Dat. Plur.): मार्थेड, sie ist von dir geschlagen worden मारी: मंधिश्चड़ो. Dem., ein kleiner Rührstecken, von मंधी.

- 5) Kurz ü im Auslunte ist nüchst I der schwächste Vocal und wird kaum hörbar gesprochen; er kehrt daher vor jeder untretenden Sylbe, Postposition oder Suffix in sein ursprüngliches Element R zurück, z. B. U., Haus, U. A., U.A., Etc.
- 6) Das lange u ist zu schwerfällig, um sich vor einer hinzutretenden Sylbe oder Postposition halten zu können; es wird
  daher, ähnlich wie i. in u-ä verkürzt, um die nachtrefende Sylbe
  flüssiger zu machen, z. B. HISE (marhā), ein Mensch, Genitiv
  HISEN A. Wird eine neue Sylbe oder eine Formativ-Partikel unmittelbar an auslautendes u angehängt, so wird es in h
  verkürzt, z. B. HISELA W (Plar. Dat.).
- 7) 6 wird, wie schon bemerkt, im Sindht als ein einfacher Vocal behandelt; doch zeigt sich darm noch ein Nachklang des Apabhransa, dass es vor Suffixen in den Substantiven in zeinen nächsten kurzen Vocal, ii, übergeht, z. B. HCI, mit Suffixen HCIA, mein, etc. In der Declination wird 6 als aus Albervorgegangen betrachtet (wie das Hindh und Panjabt beweist), und daher vor den Formativ-Partikeln des Singulars in e verwundelt, z. B. USI, ein Pierd, Genitiv US Al etc. Int Nominativ Plur. kommt Al wieder zum Vorschein, das sich vor den Formativ-Partikeln des Plurals, die sich unmittelbar an den Stamm anhängen, wieder zu a verkürzt, z. B. USIA, Pierden, HILIA, sie sind von mit geschlagen worden (HILI): USIA meine Pierde etc.
- 8) 8 findet sich nicht im Auslaute der Nomina, und ist daher keinen auphonischen Abanderungen unterworfen.

Das Einzelne in Betreff der enphonischen Vocalveranderungen werden wir am betreffenden Platze erörtern.

#### \$. 5.

#### Von den Consonanten.

Wir wollen nun die Consonanten, wie sie sich aus im Sindat darbieten, mit dem Präkrit, und soweit unsere Kenntniss reicht, mit dem Apabbransa vergleichen, um dadurch zu einem Urtheile gelangen zu können, wie weit sich das Sindat noch an das Präkrit hält oder von demselben abgewichen ist; gelegentlich werden wir auch die anderen verwandten Dialecte berbeiziehen, um den Standpunkt der jetzigen neueren Sprachen Indiens zu bezeichnen.

Der Uebersichtlichkeit wegen wollen wir auch in diesem Punkte Lassen's Anordnung in seinen vortrefflichen Institutiones Linguae Pracriticae folgen, so weit es hier unserm Zwecke entsprechend sein wird.

#### L Einzeln stehende Consonanten.

Es erheilt schon im allgemeinen aus der oben gegebenen Uebersicht des Sindht-Alphabets, welche Consonanten das Sindht beihehalten und welche es abgeworfen hat, auf was wir hier zurückweisen wollen.

Das Sindht weicht auf den ersten Anblick dedurch vom Prakrit ab, dass es N. S., A beibehalten hat, welche im Prakrit als einzeln stehende Consonanten schon ausgeworfen worden sind; N findet sich im Prakrit gar nicht mehr, und S. A und A können sieh nur noch vor den Consonanten ihrer respectiven Vargas halten.

I ist zwar auch im Sindht keineswegs mehr ein palatuler Sibilant, sondern es ist ein einfaches deutales 3 (Engl. sb) geworden, ein Lant, der dem Sanskrit und Prakrit gleich unbekannt ist, sich jedoch in den meisten neueren Sprachen (mit Ausmahme des Gujaratt) eingebürgert hat. Es ist im Sindh) seinem Ursprunge nach verschieden abgeleitet:

### a) Von dem Sanskritischen W.

s. B. शब्दु, sabdu, Wort, Sans, शब्दः श्रीह, der Leib (neben सरीह), Sans, श्रीरः श्री, ein Name der Laksmi; श्रिक्षह, Sanstag, oder der Planet Sansu, श्रिक्ष, श्रिक्ष, श्रुक्क, Freitag, oder der Planet Venus, Sans, श्रुक 6) Von dem Sanskritischen H.

z. B. शीहु, Löwe, Sans. सिंह: शाहू, reich (im Munde der Muhammedaner gewöhnlich साऊ), Sans. साधु

c) Von dem Sanskritischen 4,

a. B. किश्यु, Sans. कृष्ण: vergleiche damit das Hindt किश्न.

Dies ist eine beschtenswerthe Abweichung der neueren Sprachen vom Präkrit, die ich nicht abgeneigt bin, dem Einflusse des Persischen und Arabischen zuzuschreiben, da das gemeine Volk den Sibilanten T, s, soviel als möglich vermeidet, und ihn hartnäckig H spricht, wo die gebildeteren Classen s (sh) sprechen. Im Sindht ist es überdies nut sehr wenige ursprüngliche Worte beschränkt; das Gujaratt kennt ihn wohl, spricht ihn über immer H aus; im Panjaht ist H (sh) erst eine neuere Erfludung, und wird daher durch einem Haken unten am H (s) ausgedrückt.

Dass der Sibliant A als Ansnahme im Sindht, sowie in den nibrigen Dialecten zu betrachten ist, lässt sich daraus schliessen, dass die Praktit-Regeln, betreffend dessen Umwandlung (sowie von U) in H, und ans diesem wieder in E, in voller Kraft sind, z. B. Huy, bören, Sans. Amile, Pr. Hue, SE, zehn, Pr. EE, Sans. En, Gebriegertochter, Pr. Hivel, Sans. Hu: GH, Welt, Sans. Gud.

Ebenso findet sich im Sindht die Umwandlung von A und E in H. 2. B. [ABS], Sans. ANIII, Reis und Dal zusammengekocht; Hooder H. 1985, sechs, Pr. H. Sans. A. Diese Umwandlung scheint schon so sehr in der Sprache an liegen, dass sogar nrabische Worte, die mit Abeginnen, im Sindhi ein Hafür erhalten, z. B. HO (neben MIO), "wollte Gott", von dem arab. All La zusammengezogen.

W wird auch schon häufig in W verwandelt, sowohl im Sindhi

als im Hindt, a.B. विर्त्तु oder विरित्तु, Tairus (als Gestira), Hindt वृक्ष (oder वृष्, nur von Brahmanen gebruucht), Sans. वृष: चलगु, Kosten, Hindt चलना, Sans. चष्: विहु, oder विषु, Gin, Hindt विस् (विष्), Sans. विष

Anch im Sindht wird das cerebrale a noch gebraucht, allein bloss von Brahmanen, und auch bei diesen hängt diese Schreibweise von ihrer relativen Kenntniss des Sanskrit ab. Wir haben daher diesen Consonanten füglich aus der Uebersicht ausgelassen; in der Aussprache seinst ist a keineswegs von A verschieden. Man findet wohl solche Worte geschrieben wie ausgein Wohlflüstling, Sans. achlecht, Sans. achlecht, Sans. allein deren Schreibweise sowie Bedeutung ist dem gemeinem Volke unbekannt.

Das Gutturale &, h, sowie das Palatale A behauptet im Sindht seinen Platz, wenn einzeln stehend; das gerebrate W hat im Sindht das deutale A noch nicht verdrüngt, wie im Prakrit, soudern beide werden scharf auseinunder gehalten. Das Gleiche gilt auch von den andern neueren Sprachen, welche alle das cerebrate W und das deutale A auseinunder halten. Umgekehrt ist im Hindustam das deutale A das vorherrschende geworden und hat das cerebrale W ganz verdrängt, was einem persisch arabischen Einflusse zuzuweisen ist. Das Hindustam und Hindi besitzen zwar noch einen gutturalen Nasul-Laut, aber nur in Verbindung mit &, k, oder &, g; alleinstehend kommt & nicht mehr vor; das Panjabi hingegen hat & ofleinstehend erhalten, wie das Sindhi.

य ist im Sindhi im Anfange eines Wortes schon sehr selten geworden, E. B. यभणु, coire, यति, f., Rath; याहि, elf, oder auch इआहि Gewöhnlich wird य am Anfange eines Wortes nach dem Vorgange des Prakrits in ज verwandelt 1), z. B.

<sup>1)</sup> Auch das Persische und Arabische ; wird von den Hindus consequent in A verwandelt, z. B. ATS, Weib (vergleiche das Afghanische 5); pers (125); ATEG. ein Blasiedler, arab. ASI.

जो. welcher, Sans. यो: जमु, Ruhm, Sans. यश: als Ausnahme der Umwandlung von य in ल steht auch im Sindht लढि. Stock, allein, Sans. यष्टि, Pr. लढिउ:

In der Mitte eines Wortes findet es sich sehr häufig, wo es übrigens wieder ad libitum in i mit nuchfolgendem Vocal auseinander gelegt werden kann, z.B. आयो. gekommen, oder आइआ: Eeul, gegangen, oder हिल्ला Diess gilt allgemein, und insofern steht das Siudht auf der gleichen Stufe mit dem Prakrit, das U in der Mitte eines Wortes entweder ausstösst oder in i antiöst. Es versteht sich von selbst; dass U in persischen oder arabischen Worten sich hält und keiner Antiösung ausgesetzt ist, z.B. UE, Freund, pers. L.; UPI, ein Anfrührer, urabs L., was aber nicht zu unserm Zwecke gehört.

#### S. 6.

### A) Einzelne Consonanten im Anfange eines Wortes.

Im Anfange eines Wortes können im Sindht folgende Consonanten vorkommen:

- 1) Gulturale: 南. 평. 河, 耳: 一 夷 一 項
- 2) Palatale: च छ ज रू: य श ज़
- 3) Cerebrale: Z. 3: 3. 6: \$ - \$
- 4) Doutale: त. थः द. धः नः रः लः स —
- 5) Labiale: U. 以: 可. H: 百: - 可

Dieses Schema weicht vom Prakrit in einigen wesentlichen Punkten ab, die wir schon oben berührt haben.

Eigenthümlich ist bier das cerebrale & im Anfange eines Wortes, was sich sonst in den andern Dialecten nicht findet. Es ist anch im Siadht auf zwei einzelne Interjectionen beschränkt, and & ist ans erstere wird bei Anrufungen von Männern, das letztere von Franen gebraucht. Es ist dies offenbar die Sanskritische Interjection & die in neuerer Zeit durch Dr. Caldwell, Comparative Grämmar of the Dravidian languages p. 440 den dravidischen Sprachen vindleirt worden ist und eigentlich

o Sclave! bedeutet; die Richtigkeit seiner Behauptung wird durch das Sindht bestätigt, indem der drävidische Cerebral in ada im Sindht wiederkehrt (F ist gewöhnlich aus E entstanden, wie wir später sehen werden).

Alle diese Consonanten halten sich im Anfange eines Wortes, wenn einzeln stehend, geräde wie im Präkrit. Wenn übrigens ein Wort zusammengesetzt ist, so wird der Anfangsconsonant des zweiten Wortes nicht mehr als initial behandelt, und kann daher elidirt werden, z. B. HENU, die kalte Jahreszeit, von Angles

Wir wollen non die von den Präkrit-Grammatikern aufgestellten Ausnahmen betrachten, um zu sehen, wie weit das Sindhtmit denselben zusammengeht.

1) को ist im Sindht der Aspiration nicht unterworfen, wie in einigen Beispielen des Prakrit, z. B. Pr. युज्ज, Sans. कुज, Sindht dagegen कुज़, buckelig. Es findet sich auch kein Beispiel, dass के je in च verwandelt worden ware, wie im Pr. चिलाद, Sans. किरात: im Sindht fehlt dieses Wort, das Hindh jedoch zeigt किरात wieder.

Das nrabisch-persische **क** = في jedoch wird im Sindhi hänfig aspirirt, oder gar in خو verwandelt, z. B. **पुताबु** = في أنه أنه و بنه في الله و بنه و ب

- 2) 77 wird aspirirt in dem ciazigen Beispiele 26, Haus, Pr. 21, Sans. 77 (die Erklärung siehe bei Lassen).
- 3) A geht im Sindhi schon so hänfig in den entsprechenden Cerebralen Z über, dass man sagen kann, dass das Gebiet von A zur Hälfte von dem eerebralen Z verschlungen worden ist. Die Tendenz der Dentalen, in die entsprechenden Cerebrallaute überzugehen, hat im Sindhi schon so sehr die Oberhand erhalten, dass die Classe der Cerebralen die der Dentalen weit überwiegt, z. B. ZIAI, Kupfer, Pr. AIA, Saus. AIA; Hindi dagegen AIA; drei, Saus. AIA; Hindi dagegen AIA;

ट्रोड्रणु, abbrechen, Sans. बोट, Hindi तोड्रना Dasselbe gilt auch von seinem Arpfraten थ, z. B. Sindhi ठाणु, ein Stall, Pr. थाण, Sans. स्थान.

Von einem Uebergang des 7 in Woder d sind mir keine Beispiele vorgekommen. Der Cerebral Z mit seiner Media E fasst unter sich ille meisten nicht-arischen Elemente der Sprache zusammen; 4/4 der Worte, die mit Z und \$ (und ihren Aspiraten) anfangen, sind von einer andern nicht-arischen Sprache bergenommen, die man in neuerer Zeit mit "scythisch" 1) bezeichnet hat, die wir aber lieber tätärisch neanen möchten. Es scheim mir dies ein neuer Beweis zu sein, dass die Cerebral-Lante nichtarischen Ursprungs sind, und wenn man sich ninnal die Mahe nehmen wird, diese fremden Elemente von den arischen auszuscheiden, so wird man wohl mit einiger Sicherheit festzustellen im Stande sein, woher diese heterogenen Elemente genommen sind, und wie sie sich in die neueren Volkssprachen vertheilen, ein Verfahren, das mir zur rechten Erkenntniss der neueren indischen Sprachen unumgänglich nothwendig erscheint, wenn man nicht auf dem abgenutzten empirischen Wege weiter gehen will.

den Sindht eigenthümlichen harten Cerebral-Laut Z. Der Ansatz dazu ist zwar schon im Prakrit gemacht, aber im Sindht fast zur Regel erhoben wurden, z. B. Sindht: Pr. schon Biell. Sans. Ciel; By, ein Stock oder Stab, Pr. schon Biell. Sans. Ciel; By, ein Stock oder Stab, Pr. schon Regel erhoben wurden, z. B. Sindht: Pr. schon Biell. Sans. Ciel; By, ein Stock oder Stab, Pr. schon Regel erhoben wurden, z. B. Sindht: Regel erhoben wurden, Pr. Ciel, Hindt, Call. Regel eines Wortes zieht das Sindht den barten Cerebralen Regel eine Regel erhoben kann; im Auslaute dogegen, wo die Stimme einen solchen Druck nicht ausüben kann, findet sich häufig der einfache Cerebral Z. Wenn ein r mit dem Cerebralen verbunden ist, so kann nur Z gebraucht

<sup>1)</sup> Dr. Caldwell is seiner ausgezeichneten Comparative Gram, of the Drivitian languages, ein wahres Musterstück von Fleiss und gründlicher Kenntniss, hat diese Bezeichnung vorgeschlagen, auch E. Norris hat sie schon gebraucht. Ich fürchte nur, der Name ist zu vag; ich würde tätärisch vorziehen, da wir damit eine bestimmte Sprachfamilie bezeichnen.

werden, nie §, da dieses schon an und für sich ein verdoppelter Cerebral ist, z. B. ŞIW; Tranbe, Saus. ÇIMI. Hindi ÇIW. Aber auch allein stehend findet sich Z im Anfunge eines Wortes, z. B. [\$3], widerspänstig, nicht zu verwechseln mit [\$3], geschen, Particip. Perf. von [\$4W], sehen. Man muss auf diesen Unterschied von Z und Z im Sindhi scharf achten, um die Bedeutung der Worte nicht zu verwirren. Es gibt übrigens nur sehr wenige Beispiele, die mit Z anfangen.

द् geht in seine Aspirata über in dem einzigen Beispiele धिञ्ज oder धिज, Tochter; Prakrit schon धीञ्चा von धीदा-

Von der Aspiration von 可 oder U im Anfange der Worte finden sich im Sindhi keine Belege vor, wohl aber im Hindi, z. B. फनस, Artocarpus integrifolia, Pr. फणसो, Sans. पनस: व hingegen widersteht der Aspiration auch im Hindi, z. B. विफड. Donnerstag (Jupiter's Tag), Sindhi विस्पृति, Pr. भञ्जफड. Sans. वृहस्पृति

#### 8. 7.

B) Einzeln stehende Consonanten in der Mitte eines Wortes.

Nach der Prakrit-Regel können die folgenden Consonanten:

### का गः चा जाता दः पावा

wenn einzeln in der Mitte eines Wortes atehend entweder elidirt oder beibehalten werden. Diese Regel sehen wir im Sindhibestätigt, jedoch mit wesentlichen Beschränkungen, da im Sindhidie Consonanten weit häufiger beibehalten als elidirt werden. Die
Weichheit der Aussprache hat im Sindhi noch nicht jenen Grad
von Verschwommenheit angenommen, welche das Prakrit so eigenthümlich keunzeichnet. Wir werden daher finden, dass das Sindhi
in vielen Fällen zwar die Prakrit-Aussprache aufgenommen, jedoch
weit häufiger die ältere, härtere Form beibehalten hat, oder einen
eigenen Weg der Elidirung oder Contraction eingeschlagen hat.
Die Halbvocale 4 und 4 werden selten ganz elidirt; sie halten
sich zäher als im Präkrit oder lösen sich in ihre entsprechenden
Vocale i und u auf.

Beispiele der Elision:

मुई, Nadel, Pr. सूई, Sans. सूची: किस्रो, gethan, Pr. किदो, Sans. कृत: लोहार (neben der verkürzten Form लुहर), Grobschmied, Sans. लोहकार: चउमासो, nine Periode von vier Monaten (= Regenzeit), Sans. चतुमास: सरउ, der Herbst, Pr. सरदो, Sans. शरद: पिउ, Vater, Pr. पिश्रा, Sans. पिताः भाउ, Bruder, Pr. भाञ्रा, Sans. भाता ।).

Weit häntiger jedoch behaupten die Consonanten ihren Platz, z.B. मुख्रिी, Knospe (die Aspiration des ख kommt vom nachfolgenden र her), Pr. मउलाः सागर, die See, Pr. साञ्चरीः नगर, Stadt, Pr. सञ्जरीः वचनु, Versprechen, Pr. वञ्चर्याः नदी, Fluss, Pr. साई.

Characteristisch ist es, dass das Präkrit seine Lieblingsconsonanten, die Gerebralen, nicht elidirt, sondern womöglich sie auch an die Stelle der Dentalen setzt, um sie so gegen
die Elision zu schützen, was wir durch die neueren, aus dem
Präkrit entsprungenen Dialecte bestätigt finden; die Dentalen
sind dem Munde des Volkes schon zu weich geworden, was sich
anf eine recht augenscheinliche Weise dadurch beurkundet, wie
die heutigen luder europäische Namen sprechen oder schreiben;
jeder Deutale wird von ihnen unbarmherzig in einen Gerebralen
verwandelt, was wenigstens so viel beweist, dass ihnen die Gerebralen nöher liegen, als die Dentalen.

Von den Ausnahmen, die im Prakrit angeführt werden,

wollen wir hier einige ins Ange fassen:

1) Die Gutturalen की, 71 und die Palatalen च und ज, wenn nicht elidirt, werden unverandert beibehalten. Die Prakrit-Ausnahmen hiervon werden durch die neueren Sprachen nicht bestätigt, sie scheinen daher mehr oder minder localer Natur gewesen zu sein; z. B. Sans. स्पाटिक, Crystall, Pr. फलिह: Sindhi dagegen फाटिक, Hindt ebenfalls फाटिक. Die undern Beispiele fehlen im Sindhi ganz; das Hindt dagegen hat noch चिक्रा, Hasrlocke, Pr. dagegen चिहा. Die einzige Ausnahme, welche durch

<sup>1)</sup> Dieser Process der Elision erstreckt sich sogar auf fremde Worte, ع B. नायुओं. ein Schiffsenpitain, von dem pers. الكَفْلَ. Bd. XV.

das Hindt belegt wird, ist die Prakrit-Form बहिंगी. Schwester, welches im Hindt बहिन lantet, die aber, wie schon Lassen
richtig bemerkt hat, aus einer Form बिंग्सी zu erklären ist.
Die Sindhi-Form lautet नेण, mit ganzlicher Elision des medialen
7, und Contraction von a-1 in e.

Die im Prakrit aufgeführte Verwandlung von क in H in der Form सीभर, Sans. श्रीकार findet sich nicht im Sindht vor, im Hindr dagegen hat sich सीकार erhalten; ebensowenig kommt das Prakritische चन्दिमा, Mondschein, statt des Sans. चन्दिका zum Vorschein; das Sindhtwort lautet चंद्रोकी, und das Hindr hat das Sans. चन्दिका unverändert herübergenommen.

क kann in seine Media ग übergehen, ohwohl sehr selten, z. B. भगत, ein Anbeter, Sans. भक्तः सगति, Stärke, Sans. शक्ति Umgekehrt findet sich ein Uebergang von ग in क in खड़, eine Grube, Pr. गड़, Suns. गते: die Aspiration von क in खड़ ist dem Einflusse des (nun) nusgestossenen र zuzuschreiben.

2) Der Cerebral Z geht oft in seine Media & über. Diese Ausnahmstegel des Prakrit wird durch die neueren Sprachen und insbesondere das Sindhi vollkommen bestätigt, nur mit der weiteren Fortbildung, dass dieses so entstandene Prakritische & consequent in & (r) verwandelt wird. Dieser Regel ist auch der Aspirant Z unterworfen, der in & und weiter in & verwandelt wird; z. B. Sindhi Ziew; zerbrechen, Hindi misal, von der Sans. Basis alea (Wurzel Az); usen, Hindi usal sans. Basis alea (Wurzel Az); usen, Hindi usal sans. Us; usen, hindi usal

Dieser Umwandlung in Z ist auch in vielen Fällen das Sanskritische Z nuterworfen, z B. Sindhi AZM, zusammenfügen, Hindr AZM, Sans. AZ: WZM, zusammendrücken, Hindr WZM, Sans. AZ: nicht aber das aus einem ursprünglichen Deutalen entstandene Z, das im Sindhi gewöhnlich in Z verhärfet wird; im Hindr jedoch geht auch das

ans द (त) entstandene द häusig in द über, 2, B. पड़ना, sallen, Sans. पत, Pr. पड़, nicht aber im Sindhi.

Auch das Sans. E kann in EE übergeben, z. B. HEE, un-

3) त geht vielfültig in seine Media द über, z. B. खाँदि, Geduld, खाँटीरी, geduldig, von dem Sans. शाना Die Sans-Participialendung अना geht im Sindht immer in अंदो über, z. B. हलंदी, gehend, कंदी, thmend. त wird sogar in einen aspicirtum Cerebralen verwandelt, jedoch nur wenn ein ausgestossenes r die Aspiration hervorruft, z. B. वदु, Erfassen, Sans. वृति: वदुण, nehmen, Saus. वस्तुण

Umgekehrt halt sich त in manchen Beispielen, in denen es im Prakrit schon in die entsprechende Media übergegangen ist, z. B. रुति, Jahreszeit, Pr. उदज, Sans. भूत<sup>1</sup>).

1) U geht nur selten in seine Media A über, z. B. A auch, Sans. AU; es hält sieh im Sindhi meistens, wo es im Prakrit in A verwandelt ist, z. B. UI, über, unf, Pr. 341; Hindi ebenfalls U.

Umgekehrt findet sich im Sindhi ein Uebergang der Media in die Tennis in dem Abstract-Suffix U, UU, das im Hindi noch बन lautet, von dem Sans. et oder et . 2. B. ड्राह्म, Weisheit, साधिपण, Rechtschassenheit.

5) Die Substitution von 西 für ein mediales E hat sich in dem Sindhf-Worte 市でし、Tank, erhalten, Pr. 市では、Sans. 市民口、in undern Beispielen wird der durch das Präkrit vorgezeichnete Weg wieder verlassen und ein eigener eingeschlagen, z. B. Pr. 引证井, Pomegranate, aus dem Sans. 己民井, durch Substitution von 西 für E entstanden, wird im Sindhi 引其表,indem das ursprüngliche E nach der oben ausgeführten Regel in E.

<sup>1)</sup> Dass आ für त in dem Pr. Beispiele गरिभगा, schwanger. Sans. गर्भित substituirt sein soll, ist mehr als zweifelhaft; Lassens Erklärung ist offenbar die richtige; die Sindhi-Form ist: गुर्भिगा

das hänfig noch aspirirt wird, übergeht. Dieser letztere Fall (nämlich die Umwandlung von 3 in 3) muss als der ursprüngliche betrachtet werden, der allein die Substitution des S für 3 ermöglicht. Darauf weist auch das Panjübi hin, welches in diesen Fällen consequent I statt 3 substituirt. Lassen hatte auch hierin das richtige gesehen, nur dass nicht 1, das in den jetzigen Sprachen rein dental ist, den Durchgangspunkt bildet, sondern 3 r. Hieraus lassen sich solche Fälle, wie Sindhi Uist, gelb, Sans. Ula, erklaren; der Process muss dieser sein: Ula = Ula = Ula = Ula

6) Die Substitution von t statt c in den Zahlwörtern, die mit cn zusammengesetzt sind, hat sich in allen neueren Sprachen erhalten, z. B. Pr. 史刻徒, elf: 司徒, zwölf; 元徒, dreizehn, Sindhi: यば, 司徒, 元徒, das c muss jedoch einzeln stehend sein, denn: Pr. 司司長, Sindhi: 司官長

### S. 8.

# 0) Einzeln stehende Aspirata in der Mitte eines Wortes.

Die Aspiraten werden im Allgemeinen hänfiger beibehalten als elidirt, obschon sich die betreffenden Prakrit-Regeln auch im Sindh ansgeprägt finden.

1) Elidirt können werden E. E. E., in der Weise, dass allein der Spiritus E übrig bleibt. Dies ist insofern wichtig, als dadurch das Präkrit die Aspiraten als zusammengesetzte Laute zu behandeln scheint, wie kh, gh etc., von denen der Hauchlaut sich allein hält, die Basis dagegen abgeworfen wird. Diese Aversion des Präkrit gegen die Aspiraten scheint auf einen tatarischen Gegenstrom im Munde des Volkes hinzudeuten, da die Dravidischen Sprachen des Sädens keine Aspirata kennen, dieselben auch dem ganzen tatarischen Sprachstamm abgehen.

Gegen dieses Princip rengiren die neueren Sprachen schon mehr als das alte Prakrit, das in dieser Beziehung sich weit abgeschwächter zeigt als seine späteren Töchtersprachen. Beispiele der Elision sind:

Sindhi मुंह, Gesicht, Pr. मुहं, Sans. मुख; doch auch im Sindhi मुख, neben मुह: Hindi: मुंह: मीह, Regen, Pr. मेही Sans. 中里 Sindhi auch wieder 中里, das jedoch die Bedeutung von "Wolke" behalten hat; 共民, beireundet, Pr. 共民, Sans. 共民, Hindi wieder 共民, Sindhi 南民坝, sagen, Pr. 南民, Sans. 南型, Hindi 南民川; Sindhi 西民坝, erhalten, Pr. 西民, Sans. 石料.

In manchen Fällen jedoch geht das Sindhi auch über das Prakrit hinaus, indem es das so von seiner Basis abgelöste gebenfalls clidirt, z. B. साज, rechtschaffen, Pr. साह, Sans, साथ, Hindi ebenfalls साज

- 2) Weit in den meisten Fällen jedoch werden die Aspiraten unverändert beibehalten, z.B. 典複, Vergnügen, Pr. 典稿: 報知礼, vorschnell, Pr. অधी礼: 典ug, sehlau, Sans. 典uz.
- 3) Die Aspiraten छ. इ. उ. द: प werden ohne alle Veründerung beibehalten; z. B. Sindhi इछा. Wunsch, Sans. इछा: अछो. weiss, rein, Sans. अछ: कंटी, eine Art Halsband, Sans. कारीय: ढूंढणु, suchen, Sans. दुग्ढण; सफलु, fruchtbar, Sans. सफल.
- 4) Die aspirirten Dentalen können auch in ihre eutsprechenden Cerebralen übergehen, z. B. बुढो, alt. Pr. बडू, Sans. बुड; मूढ, ein Dummkopf, Pr. मुद्द, Sans. मुग्ध
- 5) Die Aspirata & kunn auch in ihre Media übergehen, z. B. He. Ginger, Suns. Null, Hindr dagegen Hiz: Act. eine Art Halsband (dasselbe wie All): गाँड, ein Bündel. Pr. गाँउ, Sans. यान्य, mit doppeltem Uebergang, zuerst in den entsprechenden Cerebralen (wie im Prakrit) und dann in die Media. Das einzige mir bekannte Beispiel vom Uebergang einer Media in die entsprechende Tennis ist Hol, rein, Sans. Null Hinds wieder Hu, und Panjabl ebenfiells suddh.
- 6) W und K gehen nur ansserst selten in ihre respectiven Mediae über, z. B. ÜY, Reise, Weg, Sans. UW (oder U-WI); ÜY dagegen bedeutet im Sindhi "eine Secte"; im Hindi steht für beide Bedeutungen ÜW oder ÜWI-

7) Der Uebergang einer Aspirats in ihre entsprechende nicht Aspirirte ist sehr selten, z. B. Hg, Wein (jetzt Brantwein), Sans. Hy.

### 8. 9.

### Einzeln stehende Nasale.

Das Dentale ન wird hie und da in 커 verwandelt, & B. 막力, f., die weibliche Brust, Sans. स्तन, Hindi 벡ન.

न wird in ए verwandelt in धेगु, f-, eine Milchkub; in dem Beispiele von लिम, ein Nimbn-Baum, ist न mit ल ver-

tauscht worden, Sans. निस्. Hindi नीम

ज wird für ein verdoppeltes जा (= ज़) substitulet in मिजु, Mark, Sans. मजा: doch findet sich neben मिजु auch मिज़. Ebenso wird ज für एए gebraucht, z. B. पुजी, tugendhaft, Pr. पुराण, Sans. पुराय: मुजो, leer, Pr. मुण, Sans. शून्य

Ein verdoppeltes W wird anch in ज (= जा) verwandelt, z. B. पुज्य, erfüllt sein, von dem Sans. पूर्ण. Ein cerebrales W kann auch in ein dentales übergehen, z. B. पुनो (=

पुनो), Particip. Perf. von पुज़गु, Sans. पूर्ण

Ein einzeln stehendes म wird hie und da elidirt; jedoch sehr selten, z. B. साँड, Herr, Sans. स्वामिन् i daneben hat sich jedoch nuch सामी erhalten.

### §. 10.

# Die Halbvocale 4 und 7.

1) A hat in der Mitte eines Wortes im Prakrit eigentlich keinen Halt mehr, sondern es zerlegt sich entweder in i, oder wird in A umgewandelt, oder auch ganz elidirt. Anders verhält es sich im Sindhi, das sich zwar in vielen Fällen an das Prakrit anschliesst, underntheils aber wieder A festhält oder gar einschiebt, um einen Hiatus zu vermeiden, z. B. MAI, HAI, gefüllt etc.; der Einfluss der ulten Muttersprache zeigt sich jedoch wieder darin,

dass solche Formen in der Poesie wieder in अइस्रो भिस्ति।
unfgelöst werden können. Die Beispiele, in denen य ganz elidirt
wird, sind im Sindhi ausserst selten, wie: वाउ, Wind, Pr. वाऊ,
Sans. वायु; schon gewöhnlicher ist die Elision des य am Ende
eines Wortes, wie विश्व, Welt, Sans. विषय Gewöhnlich wird
य contrahirt, z. B. नेग, Auge, Pr. गुन्नगं, Sans. नयन.

In ज wird य verwandelt nach Analogie des Praktit, in Beispielen wie: सेज, Bett, Pr. सेज्जा. Sans. श्रय्या: पीज, Trank, Sans. पेयं. In Verbindung mit den Dentalen (द und) ध wird es in (ज) and क्रि!) verwandelt, z. B. बुक्रण, verstehen. Sans. वृद्यते etc., Pr. बुक्क; mit ह verbunden geht es ebenfalls in क्र über. z. B. गुक्का, verborgen, Pr. गुक्का आह. अताड. गृह्यक Umgekehrt wird य mit त oder थ verbunden, micht in च oder छ, wie im Praktit verwandelt, sandern einfach elidirt z. B. नितृ immer, Pr. निज्ञ, Sans. नित्य: मह्यां, schlechterweise, Pr. मिळा, Sans. मिथ्या

य als Zeichen des Passivs wird im Sindhi, wie theilweise auch im Prakrit, immer in ज verwandelt, eine Methode, durch welche das Sindhi sich ein regelmässiges Passiv erhalten hat, während alle andern Dialecte zu Compositionen greifen müssen, am den Sinn des Passivs anszudrücken, z. B. द्विस्ताण, geschen werden, बुधिनण, gehört werden, जिज्ञण, gethan werden; im Hindi dagegen देखा जाना etc.

Als cinzige Ausnahme steht im Sindhi und Hindi das Wort

<sup>1)</sup> Der Doppeleonsonant wird im Sindhi nicht geschrieben, wehl aber in der Aussprache gehört; man schreibt so statt deinfach den und statt ebensu nur De Dies ist jedoch offenbar eine sehr defective Schreibwelse, die sich vom Arabischen her datiet, da Sindhi fast nur mit arabischen Lettern geschrieben worden ist, in denen eine eigentliche Verdoppelung nicht statthaft ist, sondern durch Teschdid angweigt wird. Das Panjäbi, mit dem die Hindis sehr häufig schreiben, kennt eine Verdoppelung in der Weise des Sanskrit ebenfalls nicht, sondern dieselbe wird durch eine bleine herizontale Linie oben vor dem zu verdoppelungen Consonanten angezeigt, weiche man Adhak heisst.

- ন্তাৰ, Schatten, du; nuch der Prakrit-Regel soll das Sans. সাথা in সাহা verwandelt werden; wir müssen jedoch die seltenere Prakrit-Form স্থাসা zu Grunde legen, aus der sich স্থাৰ als cuphonische Abänderung erklären lässt.
- 3) 可, wie U, wird im Sindhi entweder beibehalten, oder in u aufgelöst; wenn aber die Enphonie es verlangt, wird es zwischen zwei Vocalen wieder hergestellt, selten ganz elidirt; z. B. 司司, Leben, obl. Casus, 司司, Pr. 司裁, Sans. 司司; 定司, Göttin, dagegen 定马, ein Dāmon, obl. Casus wieder enphonisch 定司 税 etc.; पवन, Wind, Pr. पउस, Sans. पवन; auch ganz elidirt, z. B.: 司裁明, Leben, 夏晨, Tag, Pr. 定裁員. Sans. 定司任, besonders in Verbindung mit andern Consonanten, z. B. एवोह, Einundzwanzig, oder एकोह. Es kann auch contrahirt werden, z. B. प्या, fellen, statt प्या, In der Partikel अव wird es in अय अवसर, Mangel an Regen, oder अमिर; अवतार oder अतार, ein Avatar.

### §. 11.

# Die Liquidae र und ल, der Sibilant स und der Spiritus 天.

- 1) र und ल werden im Sindhī nicht elidirt, sondern behaupten ihren Platz; ल wird in र in einzelnen Beispielen verwündelt, z. B. केली oder केरो. Name einer Pflanze, बुर्वुली. f., Nachtigall, von dem pers. हिंदी: सिञ्चार, ein Schäkel, Hindi सिञ्चाल, Sans. शृगाल इविरो, schwach, statt इविलो, welches ebenfalls gebränchlich ist, Sans. दुवेल.
- 2) Der Sibilant H halt sich entweder oder wird in ह verwandelt, z. B. देमु. ein Land; gewöhnlicher 夏寅: 夏寅, Tug, Sanz. 信祖

<sup>3) &</sup>amp; bleibt unverändert; in einigen Füllen jedoch wird es

der Euphonie wegen ausgestossen, z. B. सरहो, freudig, छाहो। betrübt, Sans. सहर्षे = सहरसो = सहरहो = सरहो ।

Bemerkung. Die Endeonsonanten konnen wir hier füglich übergeben, da sich die neueren Sprachen schon so weit vom Präkrit entfernt haben, dass zum Theil ganz neue Bildungen, besonders in den Zeitwörtern, entstanden sind, die zu weit von der Präkrit-Analogie sich entfernen, als dass eine eingreifende Vergleichung möglich wäre.

#### 8. 12.

### II. Zusammengesetzte Consonanten.

Dieser Punkt ist für die richtige Erkenutniss der neueren indischen Sprachen von der grössten Wichtigkeit, denn datlurch
hauptsächlich lässt sich ein Blick in die innere Umgestaltung des
Sanskrit im Munde des Volkes gewinnen, wenn wir den Gesetzen
nachforschen, nach welchen die Sanskrit-Lante im Präkrit und
den jüngern Sprachen zersetzt oder fast zur Unkenntlichkeit abgeschwächt worden sind. Wir sehen darin ein Princip vorwalten,
das sich ehenso bei der Zersetzung des Alt-Lateinischen in die
romanischen Sprachen geltend gemacht hat, und in manchen Punkten ist die Achnlichkeit überraschend.

Dasselbe Princip, das wir bei der Zersetzung der Vorale nad der einzelnen Consonanten thütig gesehen haben, sehen wir anch hier wieder, wo wir es mit zusammengesetzten Consonanten zu than haben, auf das entschiedenste ausgeprügt. Die Weichlichkeit der Aussprache, die alles bündige und harte scheut, die sich lieber au Vocale, bilden sie auch einen unerträglichen Histus, hält, als feste Consonanten auf die Zunge nimmt, und daher diese, wo nur thunlich, abwirft, ohne die so entstandene Lücke auszumdlen, kann sich noch viel weniger mit zusammengesetzten Consonanten vertragen. Es werden daher alle Hebel in Bewegung gesetzt, dieselben abzuschleifen oder zu assimiliren, um sie für das Präkrit mundgerecht zu machen, da ein aus verschiedenen

<sup>1)</sup> Die Prakrit-Pronominatiormen 开玩, 页示 etc. finden sich im Hindi wieder, z. B. 典版, 页头, nicht aber im Sindhi, das sich an die Formen 和表, 页层 halt, als 斯尾, 前尾 etc.

Vargas zusammengesetzter Doppelconsonant dem Prakrit ein Unding ist. Es versteht sich von selbst; dass bei einer so verweichlichten Aussprache von einem dreifuchen Consonanten gar nicht mehr die Rede sein kann. Das höchste, was das Prakrit ertragen kann, ist derselbe Consonant durch sich selbst verdoppelt, z. B. A. E etc., S. FU etc.; nicht verdoppelt können werden I und E.

Die andere Möglichkeit, einen zusammengesetzten Consonanten wegzuschaffen, ist, denselben durch eingeschobenen Vocal in seine Bestandtheile auseinander zu legen, ein Mittel, das das Präkrit, sowie die neueren Dialecte, hänfig in Anwendung bringen-

Aber auch ein so (durch Assimilation) verdoppelter Consonant däucht noch zu schwer; es zeigt sich daher schon im Präkritund ausgebildeter in den jetzigen Dialecten die Tendenz, den Doppelconsonanten durch Verlängerung des vorangehenden Vocales wegzuräumen, um dadarch die Quantität der Sylbe wieder herzustellen 1), z. B. 知何, Feuer, Pr. 刻何, Sans. 刻切, Hindi भीत, Mauer, Sindhi भिति, Sans. भित्ति

Die einzelnen Hauptpunkte, die wir hier zu betrachten haben werden, sind kurz folgende:

<sup>1)</sup> Ich kann mich des Eindruckes nicht erwehren, dass diese dem Präkrit so eigenthümliche Assimilation von zusammengesetzten Consonanten durch einen drasidischen Gegenstrom im Munde des gemeinen Volkes hervargerufen worden ist. Die Dravidischen Sprachen können sowenig als das Präkrit Zusammensetzungen von Consonanten, die verschiedenen Classen angehören, ertragen; auch der im Präkrit schon so hänfige Uebergang der Tennis in die Media weist darauf hin; ferner die eigenthümliche Auflösnug von solcken Doppelconsonanten durch eingeschobene Vocale ist ficht dregvidlisch. Im Prakrit sehen wir diesen Reactionsprocess gegen das Sunskrit-Element beginnen, der sich in den neueren Sprachen auf unzweidentigste durchgearbeitet hat. Es lasst sich nicht dagegen einwenden, dass die romanischen Sprachen die gleiche Erscheinung im Verhältniss zum Lateinischen darbieten; die Gesetze der Assimilation und Contraction werden sich wohl bei der Zersetzung jeder Sprache mehr oder minder, mutatis mattendis, gleich gestalten, es handelt sich nur um die fremden Einwirkungen, die dahei thätig waren. Der Zustand der noueren Sprachen Indiens zeigt jedoch hinreichend für jeden Kenner derselben, dass sie nur durch dravidische Einflüsse foder taturische, d. b. von der alten Urbevölkerung Indiens herrührende) sieh au entwickelt haben können wie ale jetzt aind.

- 1) Die vier ersten Consonanten der fünf Vargas werden dem folgenden assimilirt, wobei meh den bekannten Sanskrit-Gesetzen verfahren wird. Halten können sich dieselben pur dann, wenn sie mit einem voranstebenden Nasalen ihrer Classe (und in den neueren Sprachen mit Anuswara, das die Stelle jedes Nasalen vertritt) verbunden sind.
  - 2) Assimilation der Nasale.
  - 3) Assimilation der Hulbvocale.
  - 4) Die Sibilanten, und
    - 5) Der Spiritus 7.

Unsere Aufgube muss nun die sein, nachzuweisen, in wie weit sich diese im Präkrit zur Anwendung gekommenen Gesetze der Assimilation der Consonanten im Sindhi nachweisen lassen oder nicht.

#### §. 13.

Assimilation der vier ersten Consonanten der fünf Vargas,
 id est:

का सः ग घः च छः ज इः ट ठः ड छः तः थः द धः

प. फः व भ

Die Grundregel des Prakrit ist: beim Zusammentressen zweier Consonanten (d. b. einer Tenuis mit einer Tenuis, und einer Media mit einer Media) muss der erstere dem zweiten weichen, indem er demselben assimilirt wird; dadurch entsteht die allein im Prakrit zusässige Form: die Verdoppelung desselben Consonanten. Bei der dentalen Classe schliesst diese Verdoppelung die Möglichkeit des Uebergangs in die eerebrate Classe nicht aus; sonst findet sich wohl selten ein Uebergang, da der betreffende Consonant durch die Verdoppelung mehr Halt bekommt. Das einzige mir bekannte Beispiel eines solchen Uebergangs ist Hall, allwissend, Pr. Hall, Sans, Hall, wo der verdoppelter Palutal in einen verdoppelten Guttural ( $\eta = m$ ) verwandelt worden ist, ein Uebergang, der zwar natürlich geung ist, sich aber sonst nicht weiter vorfindet. Ein verdoppelter Consonant kann auch in seine

aspirirte Media übergehen, um die Verdoppelung durch die Aspiration aufzoheben, z. B. सञ्जा, können, Pr. सञ्चणीम, Sans. सक्रोमि, Hindi सक्ना; solche Beispiele sind selten und mit Vorsicht aufzunehmen.

Im Allgemeinen schlieset sieh das Sindhi, sowie auch die audem Dialecte, an diese Grundregel des Prakrit an, jedoch ohne diese Assimilationsgesetze zur unabänderlichen Richtschnur zu erheben; das Sindhi zeigt sich noch strammer in der Aussprache, als das Prakrit und kann Consonanten-Zusammensetzungen ertragen, wie die im Sanskrit gebräuchlichen.

#### Beispiele der Assimilation.

Sindht सती, schlafend (= सुत्ती), Pr. मुत्ती, Sans. सुप्त.
Hindi सीया; उपनी, crschaffen, Pr. उप्परास, Sans. उत्पन्न.
Hindi unassimilirt उत्पन्न; भतु, gekochter Reis, Pr. भत्त, Sans.
भक्त, Hindi भात् (wo die Verdoppelung durch Verlängerung des vorungehenden Vocales weigeräumt worden ist); लघी, cr-halten, Pr. लड, Sans. लब्ध.

Die ursprünglich zusammengesetzten Consonanten können sich jedoch unch unassimilirt erhalten, wie im Sanskrit, z. B. Sindhr 双硬, Wort, Pr. 共衰, Sans. 双硬; 共命), befreit, Pr. 共衰. Sans. 共命.

Es hängt jedoch mehr oder minder von der Willkür des Sprechenden ab, ob er die zusammengesetzten Consonanten verbunden oder lose sprechen will; das letztere muss vielmehr als das eigenthämfich Sindhi bezeichnet werden, da die Sprache es vorzieht, auch wo der ursprängliche Consonantencomplex erhalten wird, dieselben durch eingeschobenes I wieder zu lockern; so kann man z. B. Nec oder Neg schreiben und sprechen. Der nüchste Vocal, welcher so eingeschaltet wird, ist 1; es kann aber auch a und u gebraucht werden, je nach der Sequenz der Vocale; z. B. Hind, ein Anbeter, Sans. Hän, Hindi ebenfalls Hän; Hindi ebenfalls Hän; sakat.

#### §. 14.

### 2) Assimilation der Nasale.

1) In einem zusammengesetzten Consonanten wird der nuchstehende Nasal dem voranstehenden Consonanten assimiliet, z. B. आगि, Feuer, Pr. अगिंग, Sans. अग्नि, Hindi आगः लगो. angepasst, Pr. लगा, Sans. लग: भगा, zerbrochen, Sans. भग्न, Hindi भग्न oder भग् ; जुगु, ein Paar, Pr. जुग्ग, Sans. युग्म. Der Consonantencomplex kann jedoch auch unnutgelöst bleiben, z. B. [74]. Eigenname, oder durch eingeschobenen Vocal रतनः सुजागा weisse, Pr. सज्ज Sans. सुज्ञ, Hindi ebenfalls मुजानः सुपनो, cin Traum, Pr. सिविस्रो, Sans. स्वप्नः जनम्, Geburt, Pr. जम्मा, Sans, जन्म, Hindi ebenfalls जनम्.

Der Nasal des Consonantencomplexes kann sich auch vordrängen, um dadurch der Assimilation anszuweichen, z. B. Sindhi नगा, nackend, Pr. नग्गा, Sans. नम, Hindi नगा.

Umgekehrt kann auch der Nasal den voranstehenden Consonanten assimiliren, z. B. Sindhi HEA, Wink, Sans. HEII: Util Königm, Sans USI Der Nasal kann den voranstehenden Consonanten nuch so assimiliren, dass er ihn zugleich in seine eigene Classe herüberzieht. Das einzige Beispiel dieser seltsamen (wenn nicht anders zu erkfärenden) Assimilation ist im Sindhi पार selbst, Pr. अपार, Sans, अत्मा; im Hindi ist ist die Form AIU gebrauchlich, die aus AU statt AA (= WITHI) entstanden ist (siehe Lassen §. 67).

2) Die Nasale assimiliren einen vor- oder nachstehenden Halbvocal, z. B. Sindhi Yall, tugendhaft, Pr. Yun, Sans. पुरुष: मुजी, lear, Pr. मुरुण, Sans. शून्य, Hindi मुन्: मोन, Gold, Sins. (स्वर्ष) मुवर्ष, Hindi सोनाः उन (= उन), Wolle, Sans, उसा: चउमासी (4 Monate), die Regenzeit, Saus. चत्मास Dagegen पूरी, voll, von पूरी, indem sich das wurzelhafte I gegen die Perf.-Passivendung behamptet hat; ebenso चूर, pulverisiri, Sans. चूरा.

म, im Sans. आम, Mango, geht in च über als अंतु, Pr. अच्, im Hindi ebenfalls आम, mit Assimilation und Dehnung des voranstehenden Vocals; ebenso in Sans. ताम. Kupfer, Pr. तच, Hindi तांवा oder तामा, Sindhi dagegen ट्रामो, wo sich der Halbvocal auf den Anfangsconsonanten त = ट geworfen hat, da in den Complexen tr, dr der Halbvocal sich leicht halten kann.

च = म्म, z. B. निमु, f., cin Limonenbaum, Sans. निमु; हा wird auseinandergelegt, wie dies schon im Prakrit der Fall ist, als मिलगु, Pr. मिलाग्, Sans. की, Hindi ebenfalls मिलना

#### §. 15.

### 3) Assimilation der Halbvocale.

## 1) Der Halbvocal 4.

a) य mit einem voranstehenden Consonanten verbunden wird demselben assimilirt, z. B. जोगु, geziemend, Pr. जोगग, Sans. योग्य, Hindi जोग; वाघु, Tiger, Sans. व्याघ्र; वड्सु, ein Waishya, Sans. वेश्य, Hindi बेम.

Es kann jedoch seinen Platz nuch behanpten, z. B. Sindhi वाका, eine Sentenz, Sans. वाका.

- b) य mit voranstehendem र verbunden wird elidirt, z. B.
  तुरी. cine kleine Trompete (fem. von तुरी). Pr. तूरं, Sans.
  तूर्यः धीर. f., Festigkeit, Pr. धीरं, Sans. धेरोः झारु, Ehre, Sans. झार्ये, Hindi झारिज. Das य kann sich jedoch halten.
  indem es in ज übergeht, z. B. धीर्जु, Festigkeit, neben धीरः
  सूरिजु, Sonne, Pr. सूरो oder सुज्जोः झचुर्जु, wunderbur, Pr.
  झख्रस्थि, Sans, झाथ्यर्थ
- e) U mit einem voranstehenden Dentalen verbunden, wird entweder einfach abgeworfen, wie z. B. नित्, immer, मट्यां fulscherweise (siehe § 10, 1); आदित, Sonne, Sans. आदित्य oder es assimilist den Dentalen und zieht ihn zu sieh in die

Palatale Classe, herüber, द्य = ज्ज; ध्य = ज्जः त्य = द्य: ध्य = छ, z. B. Sindhi विजा, Wissenschaft, Pr. विजा Sons. विद्या: अजु, heute, Sans. अद्य, Hindi आज्; खाजु, Essen, Sons. खाद्यं: मंगु, die Mitte, Pr. मज्जो, Sans, मध्य: वर्गु, gebunden werden, Sans. वध्य; हचा, Mord, Sans. हत्या.

- d) U mit einem voranstehenden Werbunden, geht in T. über, z. B. 打玩, verborgen (siehe §. 10).
- o) य wird einem voranstehenden ल assimilirt: statt der Verdoppelung jedoch wird ल aspirirt, z. B. क्ट्र, gestern, Pr. कल्ल, Sans. क्ट्रं, Hindi कल्ल; मुन्ह, Preis, Sans. मूल्य. Hierher gehört auch das Beispiel पलगु, Bettstelle, Sans. पर्यञ्क, wo r in I vorwandelt und nach der angegebenen Regel behandelt worden ist, ebenso पलाणु, ein Pack-Sattel eines Kameels, Sans. पर्याण, Pr. पल्लाणं

### 2) Der Halbvocal T.

a) र wird einem vor- oder nachstehenden Consonanten assimilirt, z. B. Sindhi अगु (= अग्गु), die Front, Pr. अग्गो, Sans. अयः गूजरी, Name einer Rägini, Sans. गुर्जरी: गुज्यु Donnern, Sans. गर्जन, Hindi गर्जना; कमु, Geschäff, Pr. कम्मो, Sans. कर्मन, Hindi काम्: मुंढी. Sans. मूहेन: सपु Schlange, Sans. सपे: सिघो, schnell (= सिग्घो). Sans. शीघ्र, Hindi शीघर (aufgeläst): चकी, eine Mühle, Sans. चक्र: निभागु, Ungläck, Sans. निभाग.

Ebenso leicht kann auf der undern Seite sich r mit vor- und nachstehendem Consonanten halten, z. B. चर्ची, leichtfertiges Schwatzen, Sans. चर्ची; भी, Freund, प्रियु, geliebt, Sans. प्रिय; पर्भे, ein Fest, Sans, पर्व (व = ब. und व durch Einfluss des र aspirirt); गर्बु, Stolz, Sans. गर्व; गुक्क, Freitag, Sans. गुक्रः सुर्गे, Himmel, Sans. स्वर्गः धर्मे, Religion, Pr. धरम.

Sehr hönig wird der so erhaltene Doppelconsonant durch eingeschobenen Vocal wieder in seine Beständtheile aufgelöst, z. B. पिरी, neben मी: पिरिभाति, Tagesanbruch, Sans. प्रभात; oder das r wird euphonisch versetzt, z. B. प्रतापु, Glanz, Sans. प्रताप: पर्तु, Blatt, Sans. पच: द्रियो, lang, Pr. दिग्य, Sans. दीये: किर्ति, Geschäft, किर्तु, eine Handhing, statt किति कितु: ट्रकु, Spinarad, Sans. तकी

Es ist selten, dass r in einem Consonantencamplex ganz nusgeworfen wird, wie in any, Tiger, Sans, any, tiff, Nacht,
Sans. tiff (Pr. tal. mit Ausstossung des langen II), MIS,
Bruder, Sans. MITH. Pr. MINI. Die Elision des r hat hier
ihren Grund in dem vorangehenden oder nachfolgenden langen
Vocal, welcher die Assimilation (resp. Verdoppelang) unmöglich
macht; das Prakrit hat daher schon in Beispielen, wie tal, den
langen Vocal ausgestossen, um die Assimilation möglich zu nachen

b) in Verhindung mit einem Dentalen wird I im Prakrit ebenfalls meistens assimilirt, kann sich jedoch auch halten; im Sindhi ist das letztere die Regel, und die Assimilation geschieht bloss dialectisch in Lär, im reineren Dialecte von Siro ist eine solche Assimilation nicht erlaubt; der Dentale wird jedoch fast durchgängig in den entsprechenden Cerebraten verwandelt, z. B. UZ. Sohn, Pr. UA. Sans. UA. in Lär UZ gesprochen; IMZ. Freund, Pr. IMA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mond, Pr. AA. Sans. IMA (in Lar IMZ); AZ. der Mo

In den mit = zusammengesetzten Adverbien, wird =, wie im Prakrit, so nuch im Sindhi in u verwandelt, z. B. (南望, Wor (三 (南中朝), (南朝, an welchem Platz, (南朝, dort etc. Wenn r vor einem Dentalen steht, kann es gleichfalls dem Dentalen assimilirt werden, z. B. कत्य, spinnen, Sans. कर्तनः कत्र. Scheere, Sans. कर्तराः वटि, ein Docht, Sans. वर्तिकाः खड़, eine Grube, Pr. गड़ी, Sans. गर्ते (mit Uebergung von गां क und Aspiration desselben durch Einwirkung von रा).

Der Complex kann sich jedoch auch unverändert erhalten, z. B. अधेगं, gichtbrüchig, Sans. अधेगः अर्थे Zweck, Sans. अर्थः तीर्ये, ein heiliger Badeort; oder der Consonantencomplex kann auch durch einen eingeschobenen Vocal wieder aufgelöst werden, z. B. सूरित, Bild, Form, Sans. सूर्ति: कीरित, Ruhm, Sans. कीति, Pr. कित्ति: तीर्थ neben तीर्थे.

वं wird entweder assimilirt, z. B. समु, alle, jeder, Sans. सर्वे, Hindi सव; die Aspiration von भ in समु, datirt sich von dem ausgestossenen r her; oder der Complex kann sich halten, z. B. सर्वसगाति, allmächtig; oder er kann durch eingeschabenen Vocal aufgelöst werden, z. B. पूर्व, Osten, Ostwind, Sans. पूर्व

In dem Complex 知 wird r entweder assimilirt, z. B. 典刻, gehört, Pr. 典司 (= 典司), Sans. 契司; स县, Schwiegermatter, Sans. 双翼; oder es kann seine Stelle behalten, z. B. 知; oder der Complex kann durch eingeschobenen Vocal in seine Bestandtheile zerlegt werden, z. B. 任初期, Sans. 知识, Hindi स四, Leichenbegängniss, Das gleiche gilt auch von dem Complex 县, z. B. 任表县, tausend, Pr. 任表程, Sans. 任表程。

Die Sanskrit-Complexe श्री und षे werden im Sindhi, wie im Prakrit assimilirt, 2. B. वसणु, regnen, Sans. वर्ष; सिसी. Kopf, Pr. सिसा, Sans. शीर्ष, Hindi सीस; oder sie können

<sup>1)</sup> Die Form पूनई, f., Tag des Vollmendes ist darnach ebenfalls zu erklären. Der Process ist etwas verwickelt: Sans. पवन, assimiliet पवन, contrahirt पून, mit der Sindhi Fem.-Endung.

sich lialten, z. B. दर्सन, ein Besuch, Anblick, Sans. दर्शन:
तर्सेणु, warten, Sans. तर्पण; r kann auch ganz elidirt werden
in einer langen Sylbe, wo die Assimilation, resp. Verdoppelung,
erschwert ist, z. B. पासी, Seite, Sans. पार्श्व, Hindi पास:
वायु, Tiger, Sans. व्यायः चे kann sich auch in रिस und
dieses wieder in रिह् ) auflösen, z. B. सरहो, freudig, Sans.
सहर्ष

Die Präkrit-Form AH, eine Thräne, von dem Sans. AJ, findet sich im Sindhi, sowie auch in den andern Dialecten vor; im Sindhi und Hindi lantet sie AH, indem das ursprünglich verdoppelte H in AH durch die Dehnung des voranstehenden Vocales wieder vereinfacht worden ist. Die Einschiebung des Anuswara in der Präkrit-Form AH ist eines der Mittel, die Sylbe zu dehnen (ef. §. 4), was in der That der Verlängerung des vorangehenden Vocales in den neueren Dialecten gleichkommt; im Panjabi lautet es anyu oder unjhu, ebenfalls mit eingeschobenem n.

## 3) Der Halbvocal &.

a) ल im Anfange eines Wortes mit einem andern Consomanten verbunden, wird durch eingeschobenen Vocal wieder aufgelöst, z. B. सराह, f., (र = ल), Lob, Preis, Pr. सलाहा, Sans. श्राधा; किलेसु, Ermattung, Sans. क्रेग्, Hindi कलेम; सलोकु, ein Sloka, Sans. श्रोक

b) In der Mitte eines Wortes wird o allen andern Consonanten (刘, 【, 可 ausgenommen) assimilirt, z. B. 可称表, Rinde, Pr. 可象形. Sans. 可变物形; oder wieder durch eingeschobenen Vocal abgelöst, z. B. 受事, f., ein heisser Wind, Pr. 可謂, Sans. 可变剂; im Sindhi ist das initiale 可 abgelöst und zurückgedrängt worden.

<sup>1)</sup> Der zu interpolirende Vocal hangt von der Sequenz der Vocals ab.

### 4) Der Halbvocal a.

- a) व im Anfange eines Wortes mit einem voranstehenden Consonanten verbunden, geht entweder in u über, wie z. B. सुर्गु, Himmel, Sans. स्वर्गः दुआर (oder दुवार, wo व euphonisch eingeschaltet worden ist), Pr. दुआरो, Sans. हारः मुआउ, Geschunck, Sans. स्वाहः oder es wird ganz elidirt (d. h. assimilirt, siehe §. 20), wie z. B. जलगा, brennen, Sans. जलनः सर्गु, Himmel (neben सुर्गु); साई oder सामी, Herr, Pr. सामि, Sans. स्वामिनः सहरो, Schwiegervater, Sans. अगुरः समु, f., Schwiegermutter, Sans. अगुरः समु, f., Schwiegermutter, Sans. अगुरः समु, f., Schwiegermutter, Sans. अगुरः व kann auch, von dem Complexe abgeschieden werden, z. B. सवाहु, Geschmack, (neben सुआउ), Sans. स्वाह.
- b) in der Mitte eines Wortes wird es assimilirt, z. B. Uchi, (= Uch), reif, Pr. Uch, Sans. Uch; Ho., Stärke, Pr. Ho., Sans. Ho. In dem Abstract-Suffix of, of of jedoch wird umgekehrt der Dental dem Halbvocal (der jedoch zuvor in den Labialen of übergegangen ist) assimilirt, mit Uebergang der Media of in die Tennis U, als U. Ul, Uch, uch, z. B. of of of selve; of kann sich anch in der Mitte eines Wortes in u auflösen, z. B. uch of oder aber sich unverändert erbalten, z. B. cineof, Adh, freigebig, neben cineuf.

\$. 16.

- 4) Assimilation der Sibilanten.
- 1) Der Palatal-Sibilant I.
- a) ম vor ব und স্তু wird demselben assimilirt, wobei der ans হব entstandene Doppelconsonant স্ব aspirirt wird = ক্ত্

wegen der dem Sibilanten (im Präkrit स = 言) inhärirenden Neigung zur Aspiration, z. B. विज्ञूं, ein Scorpion, Pr. विज्ञुञ्जो. Sans. वृश्चिक: पज्जाउ. Reue, Busse, Sans. पश्चाताप, indem am Ende des Wortes प in (= व und dieses in व) u verwandelt worden ist; पडिम, Westen, Sans. पश्चिम

b) Diese für das Präkrit vorgezeichnete Aspiration bildet für das Sindhi jedoch keine seste Regel, indem auch die einsache, nicht aspirirte Verdoppelung eintreten kann, z. B. अचुर्ज, wunderbar, Pr. dagegen अऋ(因, Sans. आध्यो, Hindi chemo अचर्च oder अचर्ज; शनिचह, Samstag, Sans. शनिचा, Hindi सनीचा; ja es knun sich sogar श vor, च im Sindhi noch halten, z. B. शनिचाह, wo jedoch das gemeine Volk allgemein अफूह spricht, indem auch das initiale श in च ungewandelt wird (siehe §. 5, 1. sig.).

श assimilire ein nachfolgendes स, z. B. स्ती (= रस्ती), ein Strick, Pr. रिसा, Sans. रिश्म, doch nicht nothwendigerweise, z. B. काश्मीह, Käshmir.

# 2) Der cerebrale Sibilant 4.

a) **प** in den Verbindungen **टक** (टल ) wird im Sindhi in क (= क्क) verwandelt, und nicht in क स, wie im Prakrit, z, B. इकालु, Hangersnoth, Sans. दुटकाल; निकमी, nutzios, Sans. निकमी; मुको, trocken, Sans. युटक, Hindi (wie im Prakrit) मुखा; im (gelehrten) Hindi kunn sich टक auch ganz unverändert ethalten, z, B. **प्रक**ल, ausgezeichnet,

Hierher mussen wir nuch solche Worte, wie das Sans. 3: W rechnen, wo jedoch im Sindhi, sowie im Hindi, das Visargu rein verschwindet, z. B. Sindhi 33, Hindi 34, Schmerz,

Von der Verbludung to ist mir bis jetzt im Sindhi kein Beispiel in die Hände gekommen.

b) E, E = Z; z.B. [so], geschen, Pr. CZ, Sans. EE; NZ, ein Dorf, Pr. NZ], Sans. NEl; YZ, der Rücken, Pr. YZ, Sans. YE; Foze, hartnäckig, Pr. Foze, Sans. Foze, faze, hartnäckig, Pr. Foze, Sans. Foze, schlecht, aber nur im Munde von Brahmanen. Der aus E und E entstandene Doppelconsonant Z kann auch in seine Media E, und diese wieder in SE (siehe S. 1, Cereb.) übergeben, z.B. Aussatz, Sans.

# ः) च्यः च्यः = पः (च्यः)

न. B. वाफ, Dampf, Pr. वप्की, Sans, वाष्प; im Hindi वाफ und segur mit Aspiration von व, भाफ

In zusammengesetzten Worten wird 64 einfach assimilirt (i. e. verdoppelt), z. B. निपुट्टी, Adj., ohne Sohn, Sans.

- d) In den Complexen on und on wird of im Prakrit in E verwandelt und dem A und U nachgesetzt, im Sindhi jedoch erhält sich der Complex in den Worten aus, Wishnu, Pr. aus; ausgege ein Anbeter des Wishnu, sonst kommt er meines Wissens nicht vor. Im Hindi kann sich on und ou ebenfalls halten, z. B. John, Hitze, John, heiss.
- e) ह्य (und हव) wird im Prakrit in सा verwandelt, im Sindhi jedoch in ख (= क्ख), z. B. सिखु, ein Schüler, ein Sikh, Sans, शिह्य; Hindi ebenfalls सिख् oder unverändert शिह्य

# 3) Der dentale Sibilant H.

s) स्त (स्त) wird im Prakrit in क्ष, im Sindhi jedoch in क verwandelt, z.B. Sindhi कंपु, Schulter, Pr. संघी (संदो), Sans. स्कन्द; Hindi ebenfalls कंप्

# अस्त, स्य = त्यः स = इ (छ).

हा खजु, f., eine weibliche Brust mit Milch; Sans. स्तन; थिन्नो, geworden, Sans. स्थित; थंनु, Posten (Prakrit dagegen खम्मो), Sans. स्तम्भ; वथु, f., Sache, Sans. वस्तु; हथु, Hand, Pr. हत्यो, Sans. हस्त, Hindi हाथ; थागो, Platz, Sans. स्थान; अथ, es ist (nur mit Suffixen), Pr. अत्थि, Sans. स्थान; अथ, es ist (nur mit Suffixen), Pr. अत्थि,

Der Conjunct de kann jedoch auch, unstatt assimiliet zu werden, auseinander gelegt werden. Dies geschicht, besonders im Anfange der Worte, nuf ücht dravidische Weise durch Vorsetzung eines Vocales, z. B. Sindhi Raffin, Preis, Pr. 128, Sans, Effit; Effell, Weib, Sans, Eff. (Vergleiche auch im Italienischen istudiare, statt studiare etc.; lo studio etc.) H wird in Regwandelt, z. B. 188, f., ein Buffalo-Kalb, Pr. 1881. Sans. 1881.

c) स्प = प (प्प) स्फ = फ (प्फ); प्स = प (प्प); das Sindhi hālt die Prākrit-Form ein in Betreif von स्फ = फ; z. B. फुरणु, zerbrochen sein, Sans. स्फुट्; फुड्रती, f., Activität, Sans. स्फुर्ति;

भ auf der andem Seite jedoch wird einfach zu प (= प्प)
assimiliet (wie स्क = क), z. B. लपी, eine Art Brei, oder
unassimiliet लपी, Sans. लिपका: ebenso विस्पति, Donnerstag, Sans. वृहस्पति

d) 员 am Anfange eines Wortes wird entweder in seine beiden Bestundtheile aufgelöst, z. B. 共一司, Bad, Sans. 民口: 日本記, eine Liebesbutschaft, Sans. 日言; oder dus voranstehende H wird ganz elidirt, z. B. 司责, Liebe, Sans. 民民, Hindi 司责, auch im Prakrit schon 议定: 司责, Schwiegertochter, Pr. 则议定, Sans. 贵妇.

- e) स्म wird assimilirt zu स |= स्म), z B. विसाई, Erstannen, Sans: विस्मय; विसांइणु, in Erstannen setzen; es kann jedoch unch zerlegt werden, z B. सुमरणु, sich an jemand erinnern, im Gedächtnisse behalten, Sans. स्मृ; विसामणु, in Erstannen gesetzt werden, Sans. विस्मि, Präkrit dagegen विस्ह्ञो
- f) स्य wird zo स (स्स) assimilirt, z.B. Sans. मत्स्य = मत्सा und dieses nach §. 18. Sindhi मह, ein Fisch.

Die schon im Prakrit gebräuchliche Verwandlung von El in E wird unch durch das Sindhi unsgetrugen, z. B. HE, HE. etc., Prakrit HE. HE etc.

# 4) Der Doppelconsonant &.

Der Doppesconsonant & (- क्ष) wird im Sindhi

- a) in स (क्स) verwandelt, z. B. असि, Auge, Sans. असि; सीर, Milch, Sans. श्रीर; सारो, salzig, Sans. श्रार; सेतु, ein Feld, Sans. श्रीम; सिमा, Geduld, Sans. श्रमा; सी. Wohlbefinden, Sans. श्रेम; स्वणु, erhalten, bewahren, Sans. रश्रम; स्वणु, erhalten, bewahren, Sans. रश्रम; स्वणु, erhalten, bewahren, Sans. रश्रानि, Geduld, Sans. श्रानि, Alle diese Beispiele sind gegen die Prakrit-Regel, nach welcher श्रा in ह hätte verwandelt werden sollen, obschon (स) क्स im Prakrit ebenfalls erlaubt ist. 1)
- b) in क wird स्न verwandelt ebenfalls nach dem Vorgange des Prakrits, z. B.: रिकु, ein Bar, Sans. स्था; कुरी. ein Messer, Sans. सुरी; किन्णु, abbrechen, Sans. शिण्; लक्कणु, ein Zeichen, Eigenschaft, Sans. लक्षण् arben लक्षणु

<sup>1)</sup> Beide Verwandlungen, in & ( ) und s sind im Prakrit gestattet; diese Beispiele beweisen nur so viel, dass das Sindhi seine Auswahl selbstständig, und oft gegen den Prakrit-Gebrauch gemacht hat.

Nach der Präkrit-Regel verschwindet jeder mit 图 verbundene Consonant (den Nasal n ansgenommen), z. B. Pr. 元有可用。ich sehe, Hindi ebenfalls, देखना, von Sans. दूस्याम (Sindhi sehe, Hindi ebenfalls, देखना, von Sans. दूस्याम (Sindhi sehe), von der Wurzel हम् abgeleitet). Das Sindhi weicht davon ab, indem es vorzieht, einen so mit 图 verbundenen Consonanten durch Einschiebung eines Vocales von demselben abzuläsen, z. B. Pr. लखी, Sindhi लिखमी, Hindi hier ebenfalls लखमी, Sans. लक्ष्मी

In dem Complexe 天呗. der im Prakrit in 更表 umgewandelt wird, verfährt das Sindhi auf die entgegengesetzte Weise, indem es U dem (aus 思 cutstandenen) 夏 assimilirt, z. B. Sans. 而表现, scharf, Pr. 行现表, Sindhi 行项 (三 行事项).

Ein Uebergang von et (- Et) in den Spiritus et findet sich im Hindi, analog dem Prakrit, als Hindi Ciferi, rechts, Pr. Cifet, statt des gewöhnlichen Circum, nicht aber im Sindhi, welches die Prakritische Verdoppelung von ere einfach durch Verlängerung des vorunstehenden Vocales weggeränmt hat, als Eisteun (rechts), zum Süden gehörig; südlich.

### §. 17.

# 5) Der Spiritus Z.

Der Spiritus E kann nicht verdoppelt und deshalb auch nicht elidirt werden. Wenn daher E mit andern Consonanten verbunden ist, so ist der gewöhnliche Ausweg der, den Consonanten-Complex in seine Bestandtheile anseinunder zu legen. Dies geschieht:

a) bei हूं स, durch die im Prakrit gebranchliche euphonische Versetzung in उह. मह, wodurch dieselben als voranstehende Nasale ihren Platz behaupten können, z. B. बाहि, Feuer (mit ausgestossenem Nasal, statt बाहि), Pr. वगही, Sans, वहि; चिह Zeichen, Sans, चिह; die verhärtete Prakrit-Form चिन्धं oder चेन्धं ist nicht gebräuchlich.

Der Consonant FR (anstatt EI), wird im Sindhi, wie auch theilweise schon im Prakrit, wegen der Stärke des Labialen Nasals in IH umgesetzt, z. B. aiHu, ein Brahmane, Pr. aigu.

- b) 副 wird in 天 (= 35) verwandelt, z. B. Sindhī 刊新. verborgen, Pr. गुन्फाञ्चा, Sans, गृह्यक
- c) & wird im Sindhi in \ (= 24) verwandelt, z. B. जिम, Zunge, Prakrit dagegen जीहा, Sans. जिहा-

### §. 18.

### Von der Assimilation dreier verbundener Consonanten.

Im Sindhi, sowie im Prakrit konnen drei Consonanten nur dann verhanden werden, wenn der erstere ein Nasal ist, wie मंड, eine Incantation, चंड, der Mond.

Was nun die Assimilation dreier verbundener Consonanten betrifft, so wird im Allgemeinen nach den obigen Regeln verfahren. Wenn nicht assimiliet wird, so wird der eine oder andere der so verbundenen Consoranten durch eingeschobenen Vocal von dem Complexe abgetrennt, z. B. WIHIT, ein Shastri, gelehrt in den Shästras (gewöhnlicher Titel eines Brahmanen) von Sans. III Bestreff der Assimilation selbst ist zu beachten:

1) Wenn der eine der so verbundenen Consonanten ein Halbvocal ist, so wird überall der Halbvocal ausgeworfen, und die Assimilation der zwei andern Consonanten geht nach den beschriebenen Regeln vor sich, z. B. H(13), ein Marathi-Mann, Sans. महाराष्ट्र; अप्यां, der erstere, an der Spitze stehend, Saus. STALL; UIHI, die Seite, Pr. UIH, Saus. UIN

Eine Ausnahme hiervon bildet 2, wenn es mit einem Dentalen verbunden ist, da dieser Conjunct (siehe §. 10, 1) in den entsprechenden Palabalen verwandelt wird, z. B. Hol, Abend, Pr. संद्रुता, Sans. सन्ध्या

2) Wenn von den drei verbundenen Consonanten die zwei ersteren oder die zwei letzteren assimilirt werden können, so entscheidet die stärkere Assimilation z.B. Ho, ein Fisch, Sans. Hou, Pr. Hon; in diesem Fall wird in so assimilirt, weil es die stärkere Assimilation ist, und die von Ru zu Weit schwächer ist.

### \$. 19.

# Von der Elision eines Doppelconsonanten.

Die Verdoppelung eines Consonanten macht denselben um so stärker, sodass sogar ein langer Vocal einer solchen Verdoppelung weichen muss. Umgekehrt kann, wie schon bemerkt, ein solcher Doppelconsonant wieder zu einem einsachen herabgedrückt werden, dann aber muss, um die Quantitöt der Sylbe wieder herzustellen, der voranstehende Vocal verlängert werden, z. B. Uffi, Nacht, Pr. (南), Sans. Uffi; 南井, Geschäft, Pr. 南井, Hindi 南山; 刻印, Feuer, Pr. 刻印, Sans.

Es ist eigentlich gegen den Genins der Sprache, dass ein solcher starker Doppelconsonant ganz elidirt würde; doch finden sich davon einige, wenn auch sparsame Beispiele, z. B. SMIT. Kränklichkeit, Schwäche; SMIT, Adj. kränklich, Pr. GOO, Sans. GOO; HAN, Freund (schon durch das Prökrit bestätigt neben HAI). Der Process jedoch kann nicht der sein, dass ein solcher Doppelconsonant unmittelbar elidirt würde, sondern der Doppelconsonant wird zuerst durch Verlängerung des voranstehenden Vocales auf einen einfachen reducirt, wie HIII statt HAI, dieses wird wieder nach der Regel elidirt, sodass wir HAI, haben, welches dann zu HAII verkürzt wird, wohl deshalb, weil es gewöhnlich als Interjection gebrancht wird. Man redet im Sindhi und im Panjäh einen Fremden innner mit HAII au, wenn man freundlich sein will. In SAIII müssen wir uns das GA zu GA verwandelt denken (beide Consonanten

sind ja im Prakrit identisch), was die Elision erklärt: für das ausgestossene 54 ist a verlängert worden.

Weit hänfiger kann einer der Conjuncten elidirt werden, wenn ein langer Vocal vorhergeht, der die Assimilation, resp. Verdoppelung unmöglich macht, insbesondere dann, wenn einer der verbundenen Consonanten ein Halbvocal ist, z. B. ang, Tiger, Sans. ang, Herrschaft, Sans. Usi; Usi, Königin, Sans. Usi. Auf diese Weise können sogar zwei Halbvocale verschwinden, wie uit, Seite, von und

Eigenthümlich ist für das Sindhi und Hindi, dass ein verdoppelter Consonant, statt durch Verläugerung des vorstehenden Vocales in seine einfache Basis aufgelöst zu werden, durch ein vor demselben eingeschobenes i vereinfacht werden kann (jedoch nur vor न und छ; siehe §. 2), z. B. सद्दन, Zeichen, statt सन्न (Pr. सन्ता), Sans. संज्ञा; सद्दल, f., Schmutz, Sans, मल.

### 8. 20.

### Von den Doppelconsonanten im Anfange eines Wortes.

Doppelconsonanten im Anfange eines Wortes werden gerade so behandelt, wie in der Mitte; da aber ein verdoppelter Mitlant im Anfange eines Wortes nicht sprechbar wäre, so wird der erstere der assimilirten Consonanten abgeworfen, z. B. जल्णु. brennen, statt जल्णु. Sans. जल्न; वायु. Tiger, statt व्यायु: खांदीरी, geduldig, statt क्यांदीरी; कंयु. Schuldner, statt क्यु. Wenn jedoch ein Wort zusammengesetzt ist, so wird nach den allgemeinen Assimilationsregeln verfahren, z. B. इक्ल, schwaeb, Pr. दुक्ल.

Diejenigen Consonanten, die der Assimilation widerstreben, lösen sieh, wie in der Mitte, so unch im Anfange eines Wortes, durch eingeschobenen Vocal in ihre beiden Bestandtheile auf, z. B. कलेम, Schmerz, Pr. किलेम, Sans. क्रेग; मुमर्णु, Pr. मुमर्, Sans. सार् (स्); oder sie werfen den ersteren der

752

Conjuncten ab, was besonders bei Sibilanten der Fall ist, z. B. 計員, Liebe, Pr. 任可良, Sans. 误良; wenn jedoch unf den Sibilanten ein Hulbve cal folgt, so wird der letztere ausgeworfen, z. B. साइ, Athmen, Respiration, Sans. 羽田; 相同, Weib's Bruder, Schwager, Pr. 相同, Sans. 又相同。

च und ट्र, welche im Sindhi gewöhnlich in die Cerebralen ट्र und ट्र übergehen, können sich im Anfange, wie in der Mitte oder dem Ende eines Wortes halten, z. B. ट्रे, drei; ट्रास, Traube, Hindi jedoch टास

# Notizen, Correspondenzen und Vermischtes.

# Das persische Dichterkleeblatt Du'l-fekår, Selman und Ehlt.

Von

#### Prof. Dr. Franz von Erdmann.

Ich führe den Lexern dieser Zeitschrift biermit drei persische Dichter vor, welche sich nach dem einstimmigen Zeugnisse der Biographen besonders durch ihre in Jemselben Geiste gearbeiteten, poölischen Gebalt mit husserster Formvollendung verbindenden hasiden auszeichnen.

L. Du'l-fekår (Kiwamu'ddin Unsein ben Sadru'ddia 'Ali) Essirwani, gest im Johre 689 (1290).

Dauletiab, dor sein al x 18, 53 um 892 (1487) schloss, verbreitet sich über diesen Dichter nater der Aufschrift الفقار ouf 124 Seiten gr. 8., von fol. vir. bis fol. sor, meiner Hundschrift. Er giebt indessen gleich anfangs eine verdächtige Nachricht, indem er den Du'l-febar unter der Regierung des Charirmiab Muhammed ben Tokui (reg. von 597 [1200] bis 617 [1221]) auftreten und desson Kriegs- und Regierungsgesehichte in Veran bringen lüsst 1). Denn obgleich wir das Gobusts ahr des Du'l-febar wader bei ihm, nuch bei Luff Ali lleg, bezeichnet finden, so scheint doch das ungewähnlich bobe Alter, wolches Du'l-fekur demzufolge erreicht haben muste, dessen aber nirgende Erwähung geschieht, gegen jene Augabe zu streiten. Danleisab bringt dann eine den Sofman betreffende Begebenheit bei , die ich weiter unten in dessen Leben mittheilen werde. Darauf erzählt er nach dem Gihan-Rusai des Chogab 'Alan'ddin 'Ata-Mulk Elguwein! die aus dem vorbin angeführten Grande wohl nicht bierber geborige Geschichte dos erwähnten Charizmiah Mubammed bis zu dessen Tode, der nach ihm im Monato Du'l-higgen 618, unch undern Zeogen am 15. Du'l - ha'den 617 (10. Pebruar 1221) erfolgte. Kudlich giebt er einige Notizen über dessen Zeitgenossen, Nigimu I-mulk, Hasan Sabbag und 'Omar Chojjam 1), bonondera fiber den zweiten, und augt zum Schlusse, duss flutugu die Vesten der Assauinen eingenommen und zerntort habe. Wir konnen also für unsere Zweeke hier nur die von Bauletich gegebene Charakteristik der Dichtungen

او مقامات وتواريخ سلطان نظم ميكرد (١

<sup>2)</sup> G. Onneley. Biographical notices of persian poets, S. 384 ff.; v. Hemmer, Geschichte der schönen Redekinste Persians; S. 80 ff.; Garcin de Taesy in Journal Asiatique, 1857, Juin, S. 548 ff.

ور علم بغايت عافرست وقبل : Da'l-felar's gebranchen, welche so lantel از خواجه سلمان ساوچی کس در صنعت شعر قصیده مانفد قصیدهٔ دُوَ الْفَقَارِ نَكُفَتُهُ السِّت كَمْ مَجْمُوعُ صَعَامِع وَيَدَأَيْعَ شَعْرِوا شَامَلُ بِأَشْفَ وَآن تعبيده مشتمل است بس توشحات ودوام ورحافات واز عرنگ بيت تصيده چندين مصارع وابيات متلون در حور مختلفه اخراج ميشود وخواجيه سلمان صنعتي چينيد در تصيد. خيود ويناده ساخيت "Er ist ein Ausserst gelehrter Dichter und vor Chogah Selman Sawegl schrieb viemand eine so konstliche Basido wie die des Du'tfekhr, welche alle finnstatiicke and fledefiguren der Diehtkunst in nich vereinigt. Diese Baside enthalt violfach verschlungenn Breise von Versmaassen und Reimgattungen sowie Veründerungen der Versfüsse, und aus einem jeden Verse der Baside werden mehrere mannigfaltige Halbrerse und Verse in versehiedenen Metren gebildet. Chogah Solman fügte in seiner Basido noch elnige hunststücke mehr hinza." Dauletlich beingt nuch eine Probe dieser kunstvollen Gaside bei, auf die ich spüter zurückkommen werde.

سيد در الفقار وهو قوام الدين حسين بن صدر الذين الفقار وود هيورش على الشيرواني از سادات آنديار واز شعراى فصاحت شعار بوده هيورش در زمان خوارزمشاتان ودر عهد سلائين مغول بوسائت خواجه محمد ماسترى وزيم بخدست اتابك بوسفشاه لور رسيده اكه او بفرمان اباقا خان والى خورستان وكوه كيلويه وفيروزان وجرفانقان بوده واز وصايد أن اتبابك وعنايت آنوزيم عديم النظيم عمرى بعشرت كذرانيده وتصايد عرا در مدح ايشان گفته الحق در فن شاعرى مبارت تعام وقدرت ملاكلام داشته تصايد ساده رغبت انكيزش از غايت لطافت ورشخت آب زندكاني ومدايح متين صفعت آميزش از غايت لطافت وحمانت وطواط ونظامي عروضي وروحاني موتدي بم قوامي كنجه (۱۱۵) ورشيد وطواط ونظامي عروضي وروحاني موتديدي واقلي شيرازي مقدم ويحتمل وطواط ونظامي عروضي وروحاني موتديد مصنوعه ازان حال خاليست لهذا از قصايد مصنوعه ميد مشار الديمه وامثال او شعري نوشته نشده از قصايد مصنوعه ميد مشاوعه ازان حال خاليست لهذا

بچند بیت از خیالات ایشان اکتفا شد ردر سنه ۱۸۹ رفات یافت. در مقبره الشعرا سرخاب مدفون شد

"Sojid Du'l-fekar, d. h. Kiwamu'ddin Unsein ben Sadru'ddin 'Ali Eddirwani, gehörte zu den Sejiden (Nachkommen des Propheten) jenes Landes (Sirwin) und zu den durch Wohlredenheit ausgezeichneten Dichtern. Er trat zur Zeit der Charixmabbe auf und gelangte in dem Zeitalter der mangolischen Sultano durch die Vermittelung des Verirs Chosale Mobammod Masteri in den Dienet des Atabek Jusuffah () von Lur, der auf Anordoung Abaka Chan's 2) Verwalter von Chazistan, dem Gehirge Gilajeb, Firuzon and Gerfadkan war, lebte durch die Hacht dieses Atabegs und die Gnade dieses unvergleichlichen Vezirs geraume Zeit in angenehmer Gesellschaft und verfasste en ibrem Lobe glanzende finsiden. Unstreitig besass er in der Dichtkunst linsserste Gewandheit und unaussprechliche Kraft. Seine einfachen Insterneckenden Basiden sind durch höchste Anmuth ein Tropfen Lebenswasser, während zeine kräftigen bungtvollen Lobgedichte sich durch vollendeten Bon dem Himmelsgewölbe gleichstellen. In der Ausführung dichterischer linuststücke steht er über Biwaml von Geogeb !), Rusid Watwat 4), Nigami 'Aragi 1), Rubani von Samarkand 4) und Ehli von Siraz 1), Man kann unsern Sejid sogar den Gesetzgeber Jener Diehtungsart nennen, Da indeasen dieso Abhandlung die Anfzeichnung gufälliger Verse bezweckt, kniestliche Susiden aber nicht von dieser beschaffenbeit sind, so ist auch von den kunstliehen hasilien des in Rede stehenden Sejid und ihm abnticher Dichter hier nichts aufgenommen worden, sondern man hat sieh auf einige Verse aus den freien Spielen ihrer Einbildungskraft beschränkt. Er uneb im J. 689 (1290) und ward an dem Begrähnissorte der Dichter zu Sarchab \*1 beerdigt." Die hierauf folgenden Versproben weiter nuten.

<sup>1)</sup> V. Hammer, Geschichte der Ilchane, I, S. 274 ff.

<sup>2)</sup> Aeltester Sobu und Nachfolger Halagu Chan's,

Beuder des nach Leff All aus ham stammenden Nigami Gengawi.
 Vgl. v. Erdmann, Behrangur und die russische Fürstentochter, S. VII.

<sup>4)</sup> V. Hammer, Geschichte der sehlinen fledekunste, S. 119 f.

<sup>5)</sup> Vgl. ebendan. S. 104 und v. Erdmann a. a. O. S. XXI.

<sup>6)</sup> Obgleich dieser in der vorläufigen Uebernicht Dauletsäh's als der letzte der zweiten Abtheilung aufgeführt ist, so fehlt er doch bei ihm in der Beschreibung selbst und daher auch bei v. Hammer. Luff Ali angt von

العمش أبو بكم بن أمحمد على أز شاكردان رشيد :hm (fol. إدار) nor: محمد ومدّان والمحمد المن المحمد المن ومدّان بهرامشاه است المن قطعه الروست وطّقت خوب كفته است .Sein Name Ist Ahûbekr ben Muhammed 'Alf. Er ist einer der Schüler llasid's nat der Lobredner Behränsäh's. Von ihm ist folgendes in der That schön gedichtete byfat (2 Verse)" n. s. w.

<sup>7)</sup> Von ihm weiter unten,

<sup>8)</sup> Ligentlich Rothwasser, von dem Flusse gl. N. im Norden von Tebriz,

V. Hammer ') giebt nur einen dürstigen Ausrug aus Danletsab, lässt den Diehter im Ansange des 7. Jahrhanderts der Rigrah loben, in 'Irak sich dem Saltan Muhammed Charizmäh unschliessen, der ihn mit Anszeichnung behandelte, und ihn zur Absassung von Geschiehten anstellen? Dans die bezüglichen Angaben Dauletsch's verdächtig sind, ist sehon oben bemerkt worden. Denn man müsste dann unschmen, Du'l-selär habe im Jahre 612—3, als Muhammed in Irak gegen den Challsen zu Felde stand, sehon ein Alter von wenigstens 30 Jahren erreicht und ünher überhaupt sein Leben uns 107 Jahre gebracht. Dies würde aber aller Wahrscheinlichkeit nach ehen zu wenig als die Absassung einer versiscierten Geschichte des Charizmäh Muhammed von andern Schriststellern unbemerkt geblieben zuyn. Lust 'Ati apriebt von den Charizmähnen nur in allgemeinen Ausdrücken und erwähnt des angeblieben Geschichtswerkes mit kainer Sylbe. Die von Hammer übersetzte Versprobe lautet im Urtexte bei Dauletsah zo:

Die Flur erblühte frinch, dem Liebeben gleich, von hundertblüttrigen Rosen; der Prühling fand einen zweiten Frühling im Rosengarten vor.

Die Zweige sehwankten hie und ber wie Liebehens Wuchs im Tanze, wie nuch Waldtnaben Weise schmerzlich hehrende Verzückte.

Irem's Paradies kam durch Versetzung von seiner Stelle in den Garten, als lied und leise der Frühlingswind in den Garten kam 1).

Daaletsah fügt bingu:

وازنی هر سه بیت قصیده بیتی اخراج میشود بدان نست . Aus dinam drei Versen der flagide wird ant folgende Weise Ein Vera gebildet:

> کل صدیری دایم وار چون در بوستان آمد. بهاری باد در کلوار چون بیدل خوان آمد

2) Die metrischen Schemats sind in der Richtung des Teates von rerhte unch links zu lesen. Graf.

<sup>1)</sup> Geschiebte der schonen fledeklinste, S. 159.

<sup>3)</sup> Ohige Uebersetzung und die aller folgenden Verse ist von den Proff. Graf und Fleischer. Mit Zustimming des Herrn Staatsrathe von Erdmann haben wir sie sintt der von ihm gegebenen metrischen abdrucken lansen.

Als die hundertblättrige Rose dem Liebeben gleieb in den Garten kam, kam leise in den Rosengarten wie ein Verzöckter der Prüblingswind.

Luff 'Ali giebt uns folgende Preben aus den Basiden:

Metr. -------

اندر آن موضع که فرمان ترا باشد نهیب واندر آن کشور که تهدید ترا باشد عتاب کرکدن فی شاخ رفی چنکل بود باز سفید مار بیدندان رفی چنکال زاند شیم شاب

An dem Orte we dein Gebot gefürchtet wird, und in dem Laade we deine Drohang ninschüchternda Kraft hat,

lat das Nashorn ahne Horn, der weisse Palke ohne Krallen, die Schlange wird ohne Zähne, der Luwe des Dickiehts ohne Klauen geboren.

Metr. -== -----

ای زیاقوت لبت لعل بدخشانرا رناه
بم که روی تو از زلف علالی شبه رنک
پردو روی تـو انکینخته از آب آنش
باسخ تلخ تو آمینخته با شهد شرنکه
شاه جم مرتبه دارای جهان یوسفشاه
که بود بم در از شاه کواکب سرهنک
آنکه از ناوک دلدرز عربم افکن او
سینم بم شود بمرتم از پشت پلنکه

O du, von dessen Lippenpurpur der Robin Bedachiche's seine Furbe hat and über dessen ganzes Antlitz die Locken eine Mondsichel von Aupkaltfurbe 1) bilden.

Dessen liehtstruhlendes Antlitz Feuer aus dem Wasser bervortockt, dessen bittre Antwort aber Gift in den Honigseim mischt,

Rögig, dem Gemild an Hobelt gleich, Berrschor der Wolt, Janafant, an dessen Pforte der König der Sterne (die Sonne) Wache halt,

Du, durch dessen herzdurchbahrenden towenerlegenden Pfeil die Brust des Leoparden gesteckter?) wird als der Rücken des Tigers.

<sup>1)</sup> S. Zischr. XII, S. 86, Anm. Pl.

nämlich durch Blutflecken; mörtlich: leopardiger. Die persischen Dichter erlauben sich zuweilen von Substantiven, als Adjectiva genommen, Bd. XV.

Metr. -----

لالع؛ نورسد را در دست باشد جام جم

فرکس آزاده را به سم بنود تاج کیان
کم زایم دست زادت جرزا باشد اثر
رز زتاب مهر رویت کوه را باشد نشان
کوهم شب تاب کردد ماه در جوف مندف
لعل رمای شود خورشید در اُخرای کان
رفعتت عاشم سیم ورانتت تاسع بهشت

Die neuaufgeblühte Tulpe hult den Becher Gemaid's in der Hand, die edle Narzisse trägt die Brone der Kejanier auf dem Baupte.

Wenn die Wolke deiner freigebigen Hand auf das Meer einwirkt und der der Glanz der Sonne deines Autlitzen in den Berg eindringt,

Wird die nachtdurchstrahlende Perle in dem Bauche der Manchel zum Monde und der granntapfelfarbige findin in dem Grunde des Schachtes zur Seine. Deine Hoheit ist der zehnte Himmel, deine Milde das neunte Paradies, dein Zorn der Bronnstoff des Höllenfenura, dein Dienertross die ganze Welt.

Die zwei übrigen Versproben, deren Text einer Vergleichung mit andern Handschriften bedarf, überlasse ich einem künftigen flerausgeber des Luff 'Alf Beg.

### II. Selman (Gemalu'ddin ben 'Alau'ddie) Sawegi (gest, im Johre 769 (1366-7).

la der Lebenabeschreibung dieses nur 22 Jahre vor Räßz (at. 1389) verstorbenen grossen lyrischen Dichters hat sich Duuletiäh selbst übertroffen. Was v. Hammer ') daraus auführt, ist gegen das von Dauletiäh Gegebene sehr dörftig. Auch G. Ouseley '), der sich doch ganz an diesen Biographen auschloss, hat die Fundgrobe bei weitem nicht so ausgebeutet, wie ale es verdieute. Ich lasse daher diese Biographie mit der oben erwähnten Kinschaltung, aus dem Artikel über Du'l-fekär, in Ermanglung der Colentiaer Ausgabe, auch meiner Randachrift von Dauletiäh, fol. Jo.v. folgen:

Comparative und Superlative zu bilden. Abgesehen von dem Vergleichungsgrade entspricht dieses بمرتم dem arabischen أنم von أنم الأمراد Pl.

<sup>1)</sup> Geschichte der schönen fledekunste, S. 260 ff.; Geschichte der flebane, 11, 265, 266,

<sup>2)</sup> Biographical notices u. s. w. S. 117 If.

ذكر ساطان الفصلا سلمان ساوجی از اكابر شعراست ودر ساوه فردی متعین بوده وخاندان اورا شیشه سلاطین مكرم میداشته اند لقب او جمال الدین ویدر او خواجه علام الدین محمد ساوجی مردی اعل قلم بوده وقدیلت او مشهورست وخواجه سلمانرا نیز در علم سیای وقرف تمام یوده بتاختمین در شعم وشاعری سر آمد روزكار بسوده وشیخ علام الدواده معانی میگفته كه چون افار معنان وشعم سلمان در مین جا نیست و بسر صدی این دعوی كارفایی كه در شعر كرده بیش فضلا روشنست كه موریدی بران متصور نیست خصوصا قصیده خارج دیوان بسر قدرت طبع او كواه عداست حكایت كفند كه خواجه سلمان از ساوه عربیت بغداد نمود بسبب ملازمت امیم شیخ خواجه سلمان از ساوه عربیت بغداد نمود بسبب ملازمت امیم شیخ حسن نوبان ودلشاد خاتون روزی امیر شیخ حسن تیر می انداخت شعر در بدیهه گفت ویکگرانید

(اچودرجوف چاچی کدان رفت شاه تو گفتی که در برج قوس است ماه دو راغ کدمان باعث قاب سے چربده بینک کوشه آورده سر قیادند سر بر سے دوش شاه ندائم چه گفتند در گوش شاه چو از شست بکذاشت چود گوه بسر آمد زصر کوشه آواز زه شها تیبر در بند تدبیر تست سفادت روان در بی تیبر تست بعهدت رکس قاله بر انجاست بغیر از کمان گو بنالد رواست که در عید سلطان صاحب قران فکردهست کس زور جز بر کمان که در عید سلطان صاحب قران فکردهست کس زور جز بر کمان وامیر شیخ حسن قوبان (ادر بند تربیت سلمان شد وسلطان اوبس کد قبرة العین خاندان امارت وسلطنت بوده و سمان تعلیم گوفتی ومرتبه حسن امدور ساطان تعلیم گوفتی ومرتبه سلمان بدور ساطان اوبس حدان امد سخن در ساطان بدور ساطان اوبس حدان امد شیخ سلمان بدور ساطان اوبس حدان امد شدخ در این خاندان امارت وسلطان خاندون درب عالی بافت وسخن در او در افطار ربع مسکون شهرت ثوفت چنانکه درین معنی گوید شعر

<sup>1)</sup> Mein. -------- 2) Meine Hidschr, hier: 4132

(ابن از عن اقبالِ ايس خاندان كرنتم جهانرا بتنيخ ريان من از خاوران تسا (" باختر زخورشبهدم امرور مشهورتم گویند که شبی سلمان در مجلس سلطان اریس بشرب مشغول بود چون بیرون رفت سلطان فراها را قرمود تا شمعی بنا لکن زرین عراه او بعرون بردند واورا جانه رسانيدند على الصباح فراش لكن طلب داشت خواجه اين بيت نوشته بسلطان فرستاد

> (د شمع خود سوخت بزاری شب دوشین وامروز كر لكين را طلبد شاه زمن ميسوزم

سلطان چون اين بيت خواند خندان شد وانفت از خانه شاعر طامع بيرون آمدن لكن مشكل است سلطان آن لكن را يدو اخشيد تربيت سلاطين ببروزكار كذشته در حنف اصلا بدين تسوع بوده خواجه سلمان راست در مدم خواجه غياث الدين محمد بن رشيد

شب عنبرين خال (امشكين دوايب ومين را (٣ بعثير مسطر (۴ جوانب روان در رکاب کواکب (ه مواکب شب از كوم شب چراغ كواكب شده شور طالع شرياش غارب چوبر خاطر روشن افكار سايب (۴ فين بسر سبهر ستدكاره عاتب ربعد ديمار وقبراق مضاحب (ه

(ا سقى الله لبيلا كتمديخ الكواكب صوارا ۲) یکوهم مرصع حواشی درفش بنفش سياه حيش را يم آراسته كسردين وكسوش وكسردون شده جبهه طائع سعودش مقدم بغات او ہم مرکز چرخ گردون درین حال من با قلا در شکایت وفقت (۱ سواد وجفای زماند

<sup>1)</sup> Meir. ------

<sup>2)</sup> Nach 5. fehit ein zweisylbiges Wort, wie .... Grat.

<sup>3)</sup> Metr. -------4) Metr. -----

f) Lutf'All Beg. der diese Baside in verstummelter Form wiedergiebt: o) Ders. ال عواد ال الله الله موى ( موى الله موى الله موى الله موى الله موى از كواكب أ) Die Verse 4.5. n. 6 fehlen bei ihm. v) Aus Luif 'Ali; meine الطاهدة. مواحب Ders. مواحب

وياودجهاى مهيم ملاعب بع بغداد در بر (۱ بلای مصایب گرفتار (۲ قومی وقدومی عجایدب شد رای (ه فسوارم رطعن اقارب موا هم زمان كريه يم كريه غالب (١ فلله جون شنيد اين عمّاب وشكايت موا تُغت بس كن كع طال العامب وليكن بود فيو شكراف، واجب (، مقر مقاسد مفر مآرب بالتبال او هو سعيد العواقب مشر يكزمان غايب از آستانس كدفركسكه غايب شدار فست خايب (١ فللهجون فروخوافد در توشم اين رمز شدام چست ير مركب عزم راكب (١٠ کشیدند رخ در نگاب مغارب قرو شد بدريا شب قيم ييثم به آمد ركة رايت صبح كانب بكوشمر رسيد از محل مراحل صهيل مراكب غطيط مجايب المان المام المام بيايان ووادى كهي يا ارائب كهي با تعالب (١١ چی سود بر (الدست ویای مراکب فيرفت (١١ اندر (١٥ ركاب ركايب

زتدريرماى جهان مورر (اكنون ينج ماقست تأس اسيرم دريشان جدى وجدعى دريشان نه روی (+ قرارم زجوم اعادی موا عم نفس عصد يسر عصد زايد اگرچه ترا قست روی (۱ شکایت که داری چو در گاه صاحب پنافی کنوں عزم تقبیل درگاہ او کن دم چيرڪان شيستان څردون کھی ہم اوازی کے نعل مے نو گهی بم (۱۳ نشیم که اموال قارون

<sup>1)</sup> Luft 'Ali Beg schieht bier folgende zwei Verse ein: قلك را عى ثقتم از جور دورت جرا اختر طالعم كشت غارب جرا كشت باس زمانه مخالف جرا حست باس ستارة معاصب r) Ders, الكر (۴) Aus Luit'Ali; meine Hosebr. وكفتار ۴) Ders. حلى o) Ders. روى ما) Dieser Vers fehlt bei ihm. م) Ders. حاى م) Ders. ال ولى هست شكرانه ات ثير واجب () Der 17. u. 18. Vern fehlen bol ihm. الله باس الدر حكايت كه فائد بر آمد زكد رايت صبح كالب . Ders. فلك باس الدر از .le) Ders في بر كذشت .le) Ders

بينداختي بنجده شيدم محارب جیم جحیمش روان در مشارب (۱ حارش محلب بد نيش عقارب كەبكداختى-اللاچون موم دايب زدرتساه صاحب تعداق مراحب محيط مكارم سحاب مواقب بگردد بیکوی چون کلک کاتب نهد کوهم روح در درج فالب بآلا ونعماى رزاق واعب نكد داشتش در حصار مناكب زروي حدايت فاجوم شواقب نشد آستین من از اشاله غایب بيكباركي بودم از از شعر تايب بالميد مبرسوم وحرس مواجب مراتب فيزايد منوا ينر مراتب خدنک بـلا از کمان حواجب جناب ترا باد خورشید حاجب (۳

رعی پیشم آمد که از عیبت آن مُعوم غُمومش (ا وزان در فعاری ولالث ملوث يحمر اقاعي موايس زفرط خرارت بحدى عد ره در اندیشد تا کی بر آید جنيان معانى سيهم وزارت بريده به آن سر كه از خط حكش وزیرا بحق خذایی که صنعش يتدبير وتقدير سلطان حاكم بتعطيم احد كه ساآن جلالت باولان واحباب احمد كه بولفد كد تا شد سرم زآستان تو خالى فنايت بكارم در آورد ور ف اكر مديج جاء تو تويمر نگويمر ولي چشمر دارم كه از دولت تو الا تما كشايند خوبان مهروى سرای شرا باد نافید مطرب [ تُوبند كه خواجه غيات الدين محمد بن رشيد صاحب ديوان كه خواجد علمان تصيده خارج ديوانرا بنام او گفته بود وچنانكه خواجه سليالوا مدعا بمرده صله فداده خواجه سلمان ييش خواجمه غياث الدين روزى كُلد كرد كد صدر سعيد الاستبرى كد دو الفقار قصيده مصنوع بنام او توشت اورا فقت خروار ابرشیم کوم کرد باوجود آنکه او وزدم شيروان بيش نبود خواجه كد امروز ممالك ابران وتوران را صاحب ديسوان است وبارجود آنكم از قصيده من با قصيده أو تفاوت طاعم

<sup>1)</sup> Aus Loff Ali; meine Haschr. 2. F) Die Verse 24. 25. 26. n. 27 atchen bei ihm in folgender Ordnung: 26, 27, 24, u. 25. P) Die Verse von v. 28 bis zu Ende fehlen bei Luff 'All.

وباعر وبما تعف این تعنایع وبدایع دران مندرجست راتبیم کم خواجه بعشری از عشیر او در حقّ بن کرامت فرماید چنخن سلمان خواجه را درشت آمد تیره شی گفت از علی این ای طالب تا سلمان نیز تفاوت هست یعنی اورا شرف وبایده سیادت است وترا ند]

وکآیات سلمان کتابیست که آنچه مستعدانوا در باب شعر وشاعری بکار آید در آنجا یافته شود وباشارت سلطان اویس ودلشاد خاتون قصاید ظهیر را چواب ثفته وصلده این قصیده دو ده در ری سیورغال ستانیده که مطلع آن قصیده اینست

(۱۰ در درج در عقیق لبت نقد جان نهاد جنس نفیس (۱ یافت (۲ بنجای نهان نهاد قفلی زلعمل بسر در آن درج زدا لبیت خالت زعلیم آمد ومهری بسر ان نهاد

باعتقاد کمینه اثر ملك ری را باجهت این دو بیت صله دفند فنوز بخیلی کرده باشند وخواجه سلمانوا کبر سن وضعف جسم در یافته بود در آخر حال از ملازمت استغفا خواست ودر بایان کار بقناعت روزگار کذرانید ودر شهور سنه تسع وستین وسیعاید ازین خاکدان طلمانی بویاد جاودانی تحویل فرمود، ودلشاد خاتون کریمه وجمیله روزگار بود سلطنت بغداد وآذربیجان بعد از سلطان ابو سعید خان بسر امیر شیخ حسن نویان ( فرار گرفت اورا در سلطنت جه اسمی نبود و وکفیلده مهمات سلطانی او دلشاد بسود چنانکه خواجه سلمان گوید

(\* عزار بار بروزی شکسته از سر تمکین شکوه مقنعه او کلاه کوشه ساتیم وسلطان اویس بنادشاه لطیف طبع وهنومند ونیکو منظم وصاحب کرم بوده ودر انواع عفر وصلاحیت وقوف داشتی و بقلم واسطی صورت

<sup>1)</sup> Metr. --------

<sup>1)</sup> Ouseley a. s. 0. labl t) Ders. 393 \*) Haschr. Light

<sup>2)</sup> Metr. \_\_\_\_\_\_\_

کشیدی که مصوران دران حیران بماندندی وخواجه عبد الحی که درین قبن سے آمد روزگار بموده تربیت بانته وشاکرد سلطان اویس است وعلم موسیقی وادوار خاصعه اوست وساحب حسنی او بموتبه برد که روزی که سوار شدی اکثر مودم بغداد بسر راه او دویدندی وانماشی، جمال او کردفادی واز روی شاوی بدین بایات مترقم می بودندی

(ا ہوي پيرافن يوسف زجهان گم شده ہود عاقبت سے زڪويبان تــو بيبرون آورد

بعد از آنکه در عرصده آفای صیت کرم وآوازده جمال او وقصیلت کمال او منتشر شده بود واز ری تما روم مستخّم فرمان قصا جریان او شده منشی قصا عول او فوشت وحریف کچ باز اجل به او بدغابازی مشغول شد ودر اوان جوافی ازیس زندان فسانی بریاس جاودانی رسید ودران وقت این ابیات افشا کرد

(ازدار اللك جان روزى بشهرستان تن رفتم غرينى بودم ايناجا چند روزى با وطن رفتم غلام خواجد، بودم گربوان گشته از خواجد در آخر هيش او شرمند، با تيغ وكفن رفتم الا اى فينشينان من محروم ازيين دليا شمارا عيش خوش بادا درين خانه كدمن رفتم

خواجه سلمان در عوای خان میکریست ومیگفت مرثیه

(ا دریغا که پزمرده شد ناکهالی کمل بساغ دولت بروز جوالی

دریغا سواری که جو صید دلها نمیکرد بسر مرکب کامسرانی

وتوع این واقعه در شهور سنه خمس وستین وسیمایه (ا بود واز اکایس

<sup>1)</sup> Metr. - -------

<sup>2)</sup> Metr. -----

<sup>3)</sup> Metr. \_\_\_\_\_

<sup>4)</sup> Handschrift: Xilain,

شعراء که در عهد سلطان اریس معاصر خواجه سلمان یوده اقد عیبد زاکانی وتاصر خاری وخواجوی کرمانی ومدولاتا مطفر عرب رحمة اللّه علیهم اجمعین

"Lebeusgeschiehte des Fürsten der Ausgezeichneten, Selman Sawegi. Er ist einer der grüssten Dichter und war ein in Saweb!) sehr angesehener Mann. Seine Pamilie wurde von den Sultanen ateta sehr in Ehren gehalten. Sein Beiname ist Gemolu'ddin. Sein Vater, Chogah 'Alau'ddin Muhammed Sawegi, war ein Regierungsbeamter von anerkannter Auszeichnung. Chogah Selman besass anch grundliche Kenntnisse im Rechanngefache 1), besonders aber in Pocisie und Pocterel war er der grösste Meinter seiner Zeit. Seich 'Alau'ddanleb 3) Semnani 1) pflegte zu augen; "Nirgends ginbt es Grantapfet wie die von Semnan und Dichtungen wie die von Selman." Auf Grund der Wahrheit dieser Behauptung ist es unter den Gelehrten ausgemacht, dans man sich nichts höheres vorstellen knon ein cinigo seiner dichterischen Leistungen. Resonders eine in seinen Diwan nicht mit aufgenommene Baside legt für die Macht seines Talentes vollgültiges Zeugnies ab. - Chogab Selman begab sieh, erzahlt man, om in den Dienst des Emir Seich Beran Najan und der Dilsad Chatun 1) zu treten, von Saweh nach Bugdad. Einst übte sieh Emir Seleb Hasan im Pfeitschiessen; sein Page, mit Namen Se'hilet (Glück) lief hin und brachte den Pfeil gurück. Chogah Selman dichtete und recitirte hierant aus dem Stegreife folgende Verse;

Ats der Sah in die Röhlung des Caci-Bogons ) trat, du war es als ob der Mond in das Zeichen des Schötzen getreten ware.

Die beiden Raben (Ruden) des Bogens \*) flogen auf, richteten sieh in Einem Winkel empor,

Legton den Kopf au die Schulter des Sah und angten ihm ich weiss nicht was in's Ohr.

Als er die Sehne schriffend aus dem Daumenringe entliess, erschoft aus jeder Ecke Beifallsruf.

O Sah, der Pfeil ist deiner Lenkung unterthau, das Glück (Se'adet) folgt deinem Pfeile auf dem Fusse.

In deiner Zeit hat man nie Einen lichzen boren auszer dem Bogen, der immerbie lichzen mag;

<sup>1)</sup> Eine bekaunte Stadt zwischen Rey und Hamedan.

<sup>2)</sup> Quatremère in Notices et Extraits, T. XIV, S. B aut. 3; S. 489.

<sup>3)</sup> Bei G. Oureley a. a. Q. falsehlich flukno 'ddin.

<sup>4)</sup> Zeltschr. d. DMG. II, S. 207, Z. 10.

F. Hommer, Geschiebte der Hebaue, 11, S. 291, 301. 307, 314 ff.
 330, 334, 336.

<sup>6)</sup> d. h. trefflieben flagens.

<sup>7)</sup> S. Fullers u. قان. Das Versmass zeigt, dass ما الفائد المانية المنظل 
Denn in der Zeit des unter dem Zusammenwirken glücklicher Gestirne gebornen Sultans wird Keinem als sur dem Bogen Gewalt angethan.

Der Emir Seich Hasan Najan liess sich von Selman unterenden, und der Sultan Oweis, der Augentrost der Berrscherfamilie und der älleste Sohn des Emir Seich Hasan, erhielt fortwährend von Chögah Selman Unterweisung in der Dichtkunst. Selman stieg während der Regierung des Oweis und der Dilsäd Chatan zu den höchsten Ehrenstafen empor, und seine Dichtungen wurden in der ganzen Wolt berühmt, wie er selbat in dieser Beziehung sagt:

Durch den beglückenden Einfluss dieses Geschlechts habe ich die Welt mit dem Schwerte der Zunge eingenemmen;

Von Osten bis Westen bin ich bentzutage allgemeiner bekannt als die

Einst des Nachts, erzählt man, nahm Selman an einem Triakgelsge bei dem Sultan Oweis Theil. Als er wegging, liess ihm der Sultan durch seinen Kammerdiener Leute mitgeben, die ihn mit einer Kerze auf goldenem Leuchter hinaus begleiteten und nach Hause brachten. Als der Kammerdiener früh morgens den Leuchter zurück verlangte, schrieb der Chegah an den Sultan folgenden Vers:

Gestern Nacht brunnte mit Seufzen die Kerze; wenn aber houte der Sah den Leuchter von mir zurück verlangt, so brenne ich,

Als der Sultan diesen Vers las, lachte er und sprach: "Schwerlich kommt der Leuchter aus dem lituuse des habsüchtigen Dichters heraus" und achenkte ihm diesen Leuchter. So artig versuhren in früherer Zeit die Herrscher mit ausgezeichneten Leuten. — Zum Lobe des Chögah Giyata'ddin Muhammed ben Rasid 1) hat Chögah Selman solgende Kaside gediebtet:

Gott segno. 2) eine Nucht gleich (sehwarzer) Haarfülle an den Schläfen der Sterne, eine Nacht mit Ambramat und Moschuslocken!

Die Saume der Luft waren mit leuchtenden Juwelen besetzt, die Rander der Erde aber mit (granem) Ambra bestreut,

Die Geschwader unter dem dunkelvioletten Banner des Acthiopenbecres zogen neben und zwischen den Sternen ) einher.

Hals and Ohr des Himmels batte die Nacht mit den nachtdurchstrahlesden Juwelen der Sterne geschmückt.

<sup>1)</sup> Sohn des berühmten, aber auf eine traurige Weise im Jahre 718 (1318-9) durch niedrige Verleumdungen umgekommenen Grassvezirs Fax-lu'llich Rusildu'ddin. Vgl. v. Hammer, Geschichte der Hehane, II, 264. 295. 296. 308. 310. 314. 315. Quatremère, Histoire des Mongols, Einl. Ihm hat Mirchbwend (eben so wie seinem Vater fol. Ilvr.) im 5. Theil seiner Geschichte ein eigenes Capitel (fol. lvv v. meiner Handschrift) gewidmet. F. Hammer und Ouseley erwähnen dieses Lobgedicht nicht, obgleich ihnen Dauletäh vorlag.

<sup>2)</sup> Die Wussehformel All, and, Gott trünke, bewässere! wird nicht bloss auf Personen, Länder, Felder, Gärten u. z. w., aoudern in dem weiters Sinne von Gott sugssel auch auf Anderes augewendet, wie bier auf wine Nacht in dankharer Erianerung an ihre Schönheit. Pl.

<sup>3)</sup> wortlich; am Steighugel der Sterne.

- Aufgegangen war die Lowenstirn und ihre Glückasterne standen voran; aufgegangen auch der Stier, aber seine Plejaden waren unaichtbar!).
- Die Steroe des Wagens haben sich vom Mittelpunkte des Himmelsrundes empor wie sas klurem Guiste treffende Gedanken 1). -
- Dabei aber trat leb klugend gegen den flimmel auf und rechtote mit dem ungerechten Schicksal
- Ob des Ausbleibens der Winnehe und der Harte der Zeit, ob der Perne der Reimath und der Treunung vom Freunde,
- Ob der Wandlungen der falschen Welt, ab der Spiele des trugerischen Geschicks.
- "Pünf Monato sind es nun dass ich, Widerwärtigkeiten erduldend, in. Bugdad (wie) gesungen blu,
- Unstät his und hergerogen von einer unstäten Meage, festgehalten von Leuten der nunderlichsten Art,
- Obse ein Mittel, vor den Ungerechtigkeiten meiner Feinde Rube zu erlangen, ohne zu wissen, wie ich den Verleumdungen meiner Verwandten entgehen soll.
- Jeden Augenblich erwichet mir Gram über Gram, zu jeder Zeit übermannt mich Weinen über Weinen."
- Als der Himmel diese Vorwürfe und Blugen hörte, aprach er zu mir: "Lass genug seyn! Schon zu lange danern deine Vorwürfe.
- Magst du anob Grund zur Klage haben, so bist du doch auch ram Danke verpflichtet;
- Dens du host, wenn die am Wohnorte deines Beschützers hist, einen festen Zielpunkt für Bestrebungen, einen siehern Hafen für Nothfälle.
- Mach dich jetzt auf, seiner Pforts deine Huldigung darzubringen, und siehere dir durch seine Gunst einen glücklichen Enderfolg für alles was du thust.
- Verleble niemals dich an seiner Schwelle einzusteilen; denn jeder Abwesende geht leer aus \*), ....
- Ata der flimmel mir dies loise in's Obr geraunt, setzt' ich mich rasch auf mein Reisethier.
- Die mondantlitzigen Leuchten des himmlischen Schlafgemachs hüllten ihre Wange in den Schleier des Untergangs,
- Die dunkle Nacht and in's Meer bland, vom Gebirge erhob sich das Banner der ersten Morgendammerung,

<sup>2)</sup> S. chendas. S. 292 über die بنات نعش d. h. بنات نعش Fl.

<sup>3)</sup> كَابِ خَابِ (Arabb. Provv. II. S. 741, Nr. 594, Boethor u. d. W. Abaent, "Absens carens." "Les absents ent tort". "Wer nicht da ansa, der nicht mit ass." Fl.

- Vom Beiselagerplatze her schlug au mein Ohr Wiehern von Rossen und Brüllen von Kameelen.
- Ich ritt durch Steppe und Thal dubin, bald Hazen, hald Fuchae zur Seite.
- Bald über eine (steinige) Hübe, welche die neumandgleieben Hafeisen an den Vorder- und Hinterfüssen der Rosse abnutzte,
- hald durch eine Niederung, wo die Schätze harun's in die Steighügel der Reiter eindraugen 1).
- Einmal kam ich auf einen Weg, aus Furcht vor welchem der kampsbereite Löwe die Klaus wurde sinken lassen.
- beklemmender Ginthwind wehte auf seinen Plächen, beisser Möllentrunk floss in seinen Tränkorten.
- Sein Wasser war von Natterngift verunreinigt, sein Gestein von Scorpionenstrebula ausgehühlt 1).
- Seine Luft so übermissig beiss, dass Steine wie flüssiges Wachs schmelzen. Auf dem ganzes Wege dachte ich: Wann wird mir waht von der Pforte des gandigen Herrn das Gehoffte gespendet werden?
- (Er ist) das Weltall hoher Eigenschaften, der filmmel des Vezirats, der Ocean der Edelthoten, das Segengewölk der Gaben.
- Am besten, das Haupt, welches nur um ein Haur von der Linie seines Gebotes abweicht, wird gleich dem Robre Jes Schreibers abgeschniften.
- O Verir! Bei dem Gotto, dessen Wirken das Juwel des Geistes in den Schrein den Körpers legt,
- Bei der Weigheit und dem Rathschings des allwattenden Berrschers, bei den Gnaden und Wohlthaten des reichspendenden Versorgers,
- Bei der Verchrung Mohammed's, den er (Gott) zugleich mit juner Majeatht in der Feste der Spinnen behütete b),
- Bei Mohammed's Söhnen und Freunden, die hellstrahlende Sterne des Hellswegs waren, (schwöre ich):
- So lange mein Haupt von deiner Schwelle entfernt war, wurde auch mein Aermel nicht von (abgewischten) Thrünen trocken.
- Dein Lob netzte mich wieder in Thatigkeit; wo nicht, so hatte ich mich der Dichtkunst ganz entschlagen.
- Wenn ich aber deine Würde preise, au thu' ich es nicht in der Hollanog unf Dichtersold und aus Regierde nach Gnadengehatt,
- Sondern leb crwarte durch deine Macht von einer Ehrenstufe zur andern emporzusteigen.

<sup>1)</sup> Nach Luff 'Ali's Legart: "die Stnigbuget der Beiter überragten," von üppigem, den Grundbesitzer bereicherndem Pflanzenwuchen; Sur. 28, 76 fl. Fl.

<sup>2)</sup> بنجن giebt keinen Sinn. Ich lese مجنب Pl.

<sup>3)</sup> Bezieht sieh auf die Rettung Mahammeds und zeines Begleiters Ahû-Bekr (, jener Majestät\*) in einer Höhle, vor deren Eingange eine Spinne schnett ihr Netz webte, wodurch die Verfolger von der Spur abgeführt wurden; s. Sur. 9, V. 40, und die Ausleger dazu. Pl.

Ju, so lange mondantlitzige Schone den Ffeil der Liebesnoth von den Rogen der Brauen abschiessen werden (d. h. Immer),

Möge in deinem Schlosse Vonus Lautenschlügerin, in deiner Hofburg

Helion Kümmerling seyn!

( \*) Man erzählt, dass Chagah Gijatu'den Muhammed ben Rasid, Vorsitzender des Reichsrathe, welchem Chogan Selman eine nicht in geinen Diwan nufgenommene haside gewidmet batte, demaelben kein Gundengeschenk (dafur) machte, ao sehr er auch Anspruch darunf hatte. Chogan Selman beklagto sich einet darüber bei Chogah Gifatn'idin mit folgenden Worten : "Der Regierungspräsident Sa'id Elistaburi verehrte dem Da'l - feklir, der ibm eine kunstliche Saside gewidmet hatte, sieben Eselstaten seidener Stuffe, ungearbtet So'id nur Verie von Sirwan war. Obgleich nun zwischen meiner und nelver Baside offenbar ein grusser Unterschied lat und, der Dürftigkeit dieser gegenüber, in jener bobe Kunstschünbeiten enthalten nind, so will ich doch zufrieden seyn, wenn der Chogah, welcher jetzt Vorsitzender des Reichsroths der Lünder von lebn und Turan ist, mir aur den handertsten Theil davon zu verehren geraht." Dem Chogah kamen diese Worte Selman's unmanierlich vor, 'und er erwiederte etwas ungehalten: "Zwischen 'Ali ben Abi Talib und Selman ist nuch ein Unterschied's d. b. er (Du'l-fekar) berass den Adel und die Würde der Sejidschuft, da aber nicht!]

"Die Küllifat (volfständige Gedichtsammlung) Selman's ist ein bueb, in dem Alles un finden ist, was den Befühigten hinnichtlich der Poesie und Poeterei zu wissen frommt. Der Aufforderung des Sultans Oweis und der Ditabl Chatan rufolge nehrieb er auch ein Seitenstück zu den Gasiden des Zahir 3). Ale Guadengeachenk für diese finglie erhielt er in der Statthalterschaft von Rey zwei Dörfer als Erbiebn 1) angewienen. Der Aufang dieser

Banide litt:

Der Karneol deiner Lippe verwahrte die figurschaft der Seele im Pericoschrein: er empfing ein berrlickes Gut und verwahrte es an verhorgener Stelle;

Deine Lippe legte vor diesen Schrein ein Schloss von Rubin, dann kam dein Ambramat und drückte ein Siegel darunf .).

Wenn man ihm für diese beiden Verse als Gnadengeschenk die ganze Statt-

1) Zunstz aus dem Lieben Du'l-fekar's; s. oben S. 753.

ديوان طهيم فارياني • در كعبه بدود اكر بياني

<sup>2)</sup> d. b. Zahiru ddin Párjáhi, geat. 598 (1201). Für seine Diehter-grösse spricht der Vers:

<sup>&</sup>quot;Des Diwan Zahir Farjabi's stiehl in der Ka'ba, wean du ihn (dort) lindest !" Vgl. Quaeley u. u. O. S. 154 ff., v. Hammer, Geschichte der sehlnen Redekimate, S. 130 f.

<sup>3)</sup> Quatremère in Notices et Extraits, T. XIV, S. 74. 120. u. s. w.

<sup>4) &</sup>quot;Die Baurschaft der Seeto" d. b. der febendige Oden, ifen Gatt dem Munde darch die Lippen einhaucht; diese verwahren ibn in dem "Pertenschrein's d. h. in dem von perlepgieichen Zahnen eingeschlossenen Hintergrunde des Mundes; die Lippen bilden das Sebloss vor diesem Sebathkantlein und das schwarze Wangenmal das Siegel darauf. Fi.

halterschaft Rey verlichen halte, so würde man sich, nach der Meinung meiner Wenigkeit, immer noch karg bewiesen haben. Als Chogah Selman sehom hoch in die Jahre gekommen und körperlich 1) sehwach geworden war, but er endlich, ihn des Roddienstes zu entbinden, und brachte seine letzten Tage in Zufriedenbeit zu. Im Jahre 769 (1367-8) ging er am diesem finstern Stanbwinkel in die ewigen Lustgärten hinüber. — Ditad Chatun war die edeiste und schönste Frau ihres Zeilulters. Das Sultanat von lingdad und Aderbeigan gelangte nach dem Sultanae Aba Sa'id Chan un den Emir Seick Hasan Nüjan, der aber von dem Sultanat nur den Namen besuss, während Ditad die Regierungsgesehäfte auf sieh genommen hatte; wie Chogah Selmin augt:

Tansandmal an Einem Tage drückte ihr majestätischer Gesichtsschleier kraft seiner Machtvollkommonheit die Mützenecke Sangar'a 3) ein 3). Der Saltan Oweis war ein Herrscher von natürlicher Geistesseinheit, ausgebildeten Talenten, schönem Arussern, odler Gesinnung und in verschiedenen Kömsten und Fertigkeiten bewandert. Er zeichnete mit der Wasstischen Rohrfeder Figuren, über welche die Maler erstannten. Chügh Abdu't-Hay 1), welcher in dieser Kunst der grüsste Meister seiner Zeit war, ist der Zögling und Schüler des Sultans Oweis. Die Tonkonst war seine Specialität. Er war so schön, dass, wenn er einmal ausritt, die meisten Einwohner von Bogdad anf seinem Wege zusammenliefen, nich am Anschauen seiner Schönheit ergölzten und von Liebesverlangen ergriffen diesen Vers vor sich binsangen:

Der Duft von Josephs Hemde 5) war aus der Welt verschwunden, endlich drang er wieder aus deinem Halsbrucen hervor.

Nachdem der Ruf von seinem Edelmuthe, seiner Schönheit und seiner nasgezeichneten Geisteshildung sich überall hin verbreitet hatte und Allen von
Rey bis Rum seinem Beschle gleich dem Gebote des Schicksals unterworsen
war, sertigte der Geheimschreiber den Schicksals sein Absetzungsdeeret aus
und der Volteschläger des Todes spielte mit ihm sein trügerisches Spiel.
So gelangte er in seiner Jugend aus diesem vergänglichen Leibeskerker in
die ewigen Lustgärten. Damals setzte er solgende Verse aus:

Aus dem Herrscherzitze der Seele ging ich einst in die Stadt des Körpers, verweitte hier einige Tage, ale Fremdling, und kehrte dann wieder beim.

ich war der Sklave eines Herra, aber dem Berrn entfloben; zuletzt kehrte ich beschümt mit Schwert und Leichenkleid zu ihm zurück.

O ibr, die ihr mit mir, der diese Welt verlausen muss, zusammenbieltet,

<sup>1)</sup> Ouseley las and fir and oder verstand es so.

<sup>2)</sup> Ein als Muster von Gerechtigkeit, Humanitüt, Tupferkeit und Edelmuth berühmter Selfukonfürst, der im Jahre 552 (1157) starb.

<sup>3)</sup> Der Gesichtsschleier der Dilind und die Königsmütze Sangars sind Symbole ihrer resp. Persünlichkeit. Der Schleier drückt die Mützenecke ein. d. h. Dilind übertrifft den Sangar an Würde und Macht. Pl.

<sup>4)</sup> Gleichfalts Wezir bei Oweis, nach Mirchawend u. a. O. V. fol. 197 v.

<sup>5)</sup> Sur. 12, V. 93 u. 94. Fl.

mögt ihr frühlich in diesem flause weiter leben, nachdem leb weggegangen bin.

Chogan Selman sprach bei der Trauerfeierlichkeit für den Chin unter Thränen die folgenden elegischen Verse:

Ach dass die Bose im Garten des Herrscherhauses so plützlich in der Jugendzeit hingewelkt ist!

Ach über des ritterlichen Jüger, der auf dem Rosse des Glückes nie etwas Anderes erbeutete als Herzen! 1)

Dieser Todesfall ereignete sich im Lanfe des Jahres 765 (1362-3). Zu den grüssten Dichtern, die unter der Regierung des Sultans Oweis Zeitgenossen des Chögah Selman waren, gehören 'Ubeid Zalani'), Nagir Hochari'), (thögö Kermani') und Muniana Muzasser aus Rerat'), denen allen Gott gnädig sey!"

Was giebt uns, diesem labensvollen Bilde gegenüber, Lutt 'All Beg?' Die folgende kuble Notiz (fol. if r. meiner Ruschr.): إذا المالي ال

### Metr. -----

دریعا که خورشید روزی جوانی چو صبح دوم بود کم وندکانی دریعا که ناکه کلی ناشکاهند فرو ریخت از تند بساد خوانی بقینست مارا اربن خاند رحلت ولیکن نبد ایس کسی را کمانی که در عنفوان صبی میم قاسم وند خیمه بم جنت جاودانی درمغ آنسر وافسم شهریاری درمغ آن قد وقامت بهلوانی

Ach dass die Sonne am Himmel der Jogendzeit, dem Morgenrothe gleich, von 10 kurzer Lebensdauer war!

Ach dass so plötzlich eine noch nicht nufgeblühte Rose vom rauhen Rerbstwinde entblöttert worde!

Wohl ist's gewiss, dass wir ans diesem Hause fortzlehen müssen; doch Niemand batte gedacht

Dass in der Blüthe der Jugend Mir Khaim sein Zell im Gorten der Ewigkeit aufschlogen wurde.

'Ach über dieses gekrüste Herrscherbungt! Ach über diese babe Helden-

Er fügt hinzu, Chögah Selman nei unter Verleihung einer Halakelle, einer Fahne und einer Heerespauke mit der Verwaltung der Pravinz Bagdad betraut worden, welche er sechs Jahre lang mit vieler Gerechtigkeit gefährt und dahei die dort angefangenen ansehnlichen Bauten vollendet bahe.

- 2) V. Hammer, Geschichte der schunen Rodekunste S. 249.
- 3) Ebendan, S. 234.
- 4) Zeitsehr, d. DMG, II, S. 207.
- 5) V. Hammer B. E. O. S. 239.

<sup>1)</sup> Mirchawend erwähnt öftern im 5. Bande seiner Geschichte des Chögah Schmän und seiner Dichtungen, lässt ihn aber an der Leiche des Emir Oweix, fol. 15.v. meiner Edschr., folgende Worte sprechen;

اكابير شعراي زمان وقو جمال الدين خلف علاء الدين سأوجى يوده علاء الدواء حناق ثفته كه چور انار سينان وشعر سلمان در هيج جا ئيست ومدّام امير شهيع حسن ويسرش سلتان اويس ومهد عليا دلشاد خاتون بسوده وديوانش بنظر رسيده ودر قصيده كوي طرز خوشی دارد ومثنوی وغولیاتش را شیوه امتیاری نیست باری در اواخر عمر خدمت استغفا كبرده وحسب الحكمر اويس در ولايت رى وساوه اورا سيورغال داده بودند ودر سنه اله ازين خاكدان ببهشت جاودان قشل فهمود؛ ايس اشعار از او انتخاب وثبت شد "Chogah Selman, einer der grössten Dichter seiner Zeit, mit dem Ehrennomen Gemalu'ddin, war der Sohn Alau'ddin Sawegi's. 'Alau'ddaulch Semului pllegte zu sagen: "Nirgends giebt es Granatapfel wie die von Semulu und Diehtungen wie die von Selman," Er war der Lobreduer des Emir Seich Hasan, seines Sohnes Oweis und seiner erhabenen Gemahlin Dilfad Chatun, Selmans Diwan ist mir zu Gesicht gekommen; in der handle tragt er den Preis gefülliger Ausdrucksweise davon; seine Mesnewi und Gazelen aber haben nights besonders Ausgezeichnetes. Endlich in seinen letzten Lebensjahren bat er um Entlassung vom flofdienste, und Owels ertheilte ihm durch Regierungsbefehl ein Erblehn in der Statthalterschaft fley und Saweb. Im Jahre 769 siedelte er aus diesem Staubwinkel in das ewige Paradies über. Von ihm hebe ich folgende Dichtungen aus und setze sie ber" n. s. w. Er giebt una Auszuge aus des Dichters Basiden, Byfa'at, Gazelen, Mesnewi und Ruba ijat, namentlich auf fast drei Seiten gr. fol. die verstummelte haside auf den Vezir Gijatu'ddin, von der oben die Rede war, - aber fast Alles io einem Zustande, der eine Aritische Vergleichung mit dem Urtexte des Dichters ungelässlich macht. Von den übrigen bei Dontetiah angefohrten Dichtungen Selman's hat Luff 'Ali kein Wort. Unter diesen Umständen beschränke ich mich auf folgende von ikm gelieferte Proben.

# 1) Aus den Casific:

Metr. -----

شنبدم که پسروانسه با بلبلی کنه میکود از عشف کُسل غلغلی وبيداد معشوق اين داد چيست ک فرکز نعینالمر از سوختن که من تسیم روزم ترتی بتختیار که در پای معشوی جان میدهی

عى كفت كايم بانك وفيداد جيست زمي عاشقي بايد آموختي چو بليل شنيد ايني بناليد زار ترا بخت يار است ودولت رعي v. Erdmann, das pers. Dichterkleeblatt Du't-fekår, Selman u. Ehlt. 773

بورز من وحال من کس مساد که یارم رود پیش چشمم بیاد بیاب د بدان زنده بکریستن که ق بار خود بایدش زیستن

نگویم که سلمان توقی کم رکم گرفتم که بیشی رهوشنای وجمر
بیین تبا از آن سایدهٔ سروری چه بردند ایشان تو هم آن بری
اگر شیر بسا اژدهائی بنویر سرانجام خواهی شدن صید مور
اثر خواجهٔ ور اسیم اجل رهائی نیبایی زئیم اجل
چرا خفتهٔ خیبو وکناری باز که خود در بی تست خوای دراز

a. Ich buelo, dass der Falter einst zum Sprouser, der ob der Liebe zur Rose gellende Schmerzenstäne ausstiess,

Also sprach: "Wezu dieses lante Geschrei? wozu dieses Klagen über die grausame Geliebte?

Von mir musst du Liebe lernen: ich klage nie, ob ich nuch bronne."

Ala der Sprosser dies hörte, üchzte er schmerzlich : "Ich bin unglücklich, du bist glücklich:

Das Glück ist dein Genosse und die Erfüllung der Winsehn deine Ge-fahrtin, denn du glebst zu den Pussen der Geliebten dein Leben bin.

Müge Niemand mein Schicksal und mein Leiden an sich erfahren! Vor meinen Augen geht meine Freundlu in den Wind dahin 1).

Der Lebende lit'en beweinen, der obne reine Freundin leben murs."

b. Ich ange nicht, Salman, du sei'st ganz unbedeutend '); ich glaube sogar, du bist mehr als Huiank und Gemiid!

Schon, was haben sie denn von all der Herrlichkeit davongetragen? Dasselbe trägst auch da davon.

Bist du ein Löwe oder Drache an Stürke: zuletzt wirst du doch den Ameisen zur Beule;

Bist du ein Herr und erlauchter Purst; dem Pfeile des Todes entgehat du doch nicht.

Was schläfst du? Steh' auf und arbeite etwas? Denn hart an deiner Ferse ist ele langer Schlaf.

### 2) Brnebstücke van Gazelen:

Metr. ----

من خراباتیم وباده برست در خرابات مغان عاشق ومست میکشندم چو سبو دوش بدوش میدهندم چو قدم دست ردست

2) Eig. weniger als wenig, geringer als gering. F1. Bd. XV. 50

<sup>1)</sup> Der Wind, der kecke Nebenbahler des sehmachtenden Sprossers, entblättert die Rose vor dessen Augen. Fl.

## 774 v. Erdmann, das pers. Dichterkleeblatt Du't-fekar, Selman u. Ehlt.

Ich bin ein Schlemmer und Weisunbeter in der Schenke der Magier, verliebt und berauscht;

Man schleppt mich wie einen Krug Schulter an Schulter, man gieht mich wie einen Becher von Hand zu Hand.

#### b.

### Metr. - \*\* ---- ----

تا توانی مده از کف بهار ای ساقی لی جوی ولی جام ولی بار ای ساقی نو بهار است وگل ویاده وما عمر عزوز میکذاریم بغفلت مکذار ای عاقی

Halte, a Schenk, im Frühling so fest du kunnst die Lippe des Flueses, die Lippe des Benbers und die Lippe der Francia ! 1)

Frühling ist wieder da und Rosen und Wein, während wir das theure Leben verträumen, - o Schenk, verträums du zu nicht!

Von Hammer, der unsern Selman, wie neben oben gesugt, ziemlich karg behandelt, abgleich er seiner überall mit dem grössten Lobe gedeckt?), führt nach zwei Verse zu, welche Selmin auf die schändliche Ermordung des jüngern Pasau von Selien zeiner grausamen Gemahlin 'Izvet-i-mult schrieb?). Ihrer erwähnt weder Dauletsab noch Lutf 'All. doch finden wir sie mit einem deitten sinleitenden bol Mirchawend fa. n. O. V. fol. lift, meiner Edsebt.), waraan zugleich üle Trassecription von Hammer's beriehtigt werden kann:

وعجرت نبوی هفتصد و چهل و چهار در آخم رجب انتاد اقفای حسن رقی چکونه رقی حیز حیزات حسان بزور بازوی خود خصیترین شیخ حسن کرفت محکم و بفشرد تا بمرد وبرفت رقی خاجسته زیر خاید دار مرد فکن جمشید Woher Oaseloy die Nachricht genommen, dass Selman unch محمشید Auch finde و خورشید و نامه اس و خورشید زیر جهان ack geschriehen habe, weiss leh nicht "). Auch finde ich die sehr gerühmten und von Ouseley angefährten Verse: زیر جهان الدخ کردم سوال الدخ

<sup>1)</sup> Die "Lippe des Plusses" ist sein Ufer, die "Lippe des Bechers" sein Band. Der Sinn; Geniesse die Frühlingstust um Ufer eines fliessenden Wussers sitzend. Wein triakend und die Gelliebfe küssend. F.L.

Geschichte der schönen Redeklinste, S. 260, 261; Geschichte der Robane,
 S. 265, 266.

<sup>3)</sup> Geschichte der fichune, II, S. 332.

<sup>4)</sup> Der Artikel über Selman in Gami's Beharistan, Ausg; von Schlechta-Weschred S. 19 Z. 12, bestätigt Onseley's Augabe hinsichtlich des Mesnewi-Gedichtes خراق علم المان 
III. Maulana Ehli (Nuttedan, der Feinsinnige) Esileani, gest, im Jahre 933 (1526-7). Hissichtlieb seiner bin ich auf das beschränkt, was Luff 'All Beg und v. Hammer liefern. Der erste berichtet in seinem Ateskedeb, fol. Ifor, meiner fidsehr.; Folgendes: 24 - 25 63. فتلای زمان وسر دفتر فصحای سختدان ودر فنون شعیر در کمال مهارت وقصايد مصنوع در مقابل سيد دو الفقار شيروال وخواجه سلمان ساوجی در مدح امیر علیشیر تواثی ثفته وبد از فر دو ثفته رساحب ليوانست مشدوى بتجنيس ذو بحريس ودو قاليتين تفته الحق در كمال صعوبتست ودر ننظم فقير اين منايع ربطي عجاسن شعرى ك باعث تغیر حال مستمع است که غبرس کی از شعر آنست ندارد بالجمله شاعم خوبيست ده دوارده دوار بيت ديوانش تخمينا ينظر رسیده گویند اکثر ارقبات منوری زاویده فیقم ومسکنت بوده ودر سن شيخوخيت در شيراز وفات يافت در مقبيره تحرم عالمر واز خواجه حافظ شبيراري مدنونست وكان ذلك في شهور سف ١٣٦ "Mantana Ehlt. Der grösste Meister unter den Ausgezeichneten seiner Zeit und der Vordermann der redekundigen fletden des Wortes, ausserordentlich gewandt in den verschiedenen Gattungen der Diehtkaust. Er verfassie nach dem Vorblide der Sejid Du'l-fekar Sirwant und des Chogab Setman Sawegi rum Lobe des Emir Ali Sie Newai kunstvolle Busiden und übertral beitle. Er verfasste einen Diwan und schrieb paronomnatische Metnewi, die nach zwei Veramaassen scandirt werden konnen und zwei fleime haben. Dies ist linescrat schwierig, doch nach meiner Anzicht stehen diese Kunntatücke mit den dichterischen Schünkeiten, durch welche fer flürer - was doch der Hauptweck der Dichtkunst ist - in eine andere Stimmung verseint werden soll, in keiner Verbindung. Im Ganzen über ist er ein guter Dichter. leh habe ungefihr 10-12000 Verse aus seinem Divino zu Gesicht bekommen. Mau errühlt, er habe grösztentheils zurückgezogen in Armuth und Dürftigkeit neleht. Er starb im Greisevalter zu Siraz und wurd auf dem Begrabnissorte des Vertranten der unsichtbaren höbern Welt, Chogan Hanz Siegesetzt. Dies geschah im Jahre 983 (1526-7)."

Man man diesen Ehli von einem andern Dichter gleiches Namens and Terliz in Chordain unterscheiden, dessen Artikel bei Luff All fül. Fox. so lautet: اللي أو الحالي آفلايار است وهر كو الخليم وجودش خالي أو سلطان خسرو عشف نبوده تا آفكه عشف سلطان حسين مسيروا أورا اسيم كوده در مراسم عاشقي بتقصيري أو خود راضي تشده واز تأثير محبت منظور

نظم حصرت معشوق شده آخر الامر در تبريز بسراى جاريد نـقـل كرد گویدی روزی سلتان حسین میسرزا در باغی بصحبت مشغول وخت نام غلام سیاعی را بس در باغ موصّل کردانیده که کس را نکدارد که داخل باغ شده مولانا يم در باغ آمده ممنوع شده اين دو شعررا حمر م در انجا بديها كفته رقعدوا در شيئي مجرف نمهناده از معر آب بعارق كه متجلس آن يادشاه قبدردان بدوده روان نموده من بدهد رخصت Ebil in ein Rioge. دخرل نافته داخل آنمجلس ارم مونس شد borner jenes Landes (Chordsan). Niemals war sein Bosein frei von der Herrichaft der Liebe, au dass ihn augar die Liebe zu dem Sultan Husein Mirzh feaselte. Er gestattete sich in den schuldigen Liebeserweisungen von schoer Seite keine Nachlässigkeit, und dorch die rührende Innigkeit seiner Zuneigung wurde er der Gunst des geliebtes Fürsten theilhaftig. Zuletzt sledelte er zu Tebrix in den ewigen Palant über. Man erzählt, dans der Sultan Husein Mirzh einst in einem Garten die Frenden der Gesellschaft genoas und einen schwarzen Pageo mit Namen bacht (Glück) an die Thur des Gartons als Wuche gentellt hatte, damit er beinen, der in den Garton eingetreten ware, weiter geben lieuse. Der Maulana, welcher un die Thure des Gartens kum, aber zurückgewieses wurde, schrieb dort volort aus dem Stegreifo folgende zwei Verse, legte das Papier in olwas Ausgehähltes und fiess es auf einem Wassercannt zu dem Gehände, welches der Gesellschaftsort des kunstverninndigen Fürsten war, bintreiben; warauf er die Erlanbniss erhielt einzutreten und in Jenen paradiesischen Gesellschnflaort eingelassen wurde."

Was Luft 'Ail hier von dem zweiten Ehll erzühlt, legt e. Hammer')
dem ersten bei. Die ihm von llammer zugeschriebenen Verse üher diesen
Vorfall finden sich bei Lotf 'All nicht. Die Verse, welche flammer in dem
Leben des zweiten Ehli als auf diesen oder einen ühnlichen Vorfall gedichtet angiebt, führt Luff 'Ali im Leben desselben zwar zuch als zwei nu,
setzt aher acht statt zwei. Die ersten zwei lauten in seinem Texto so:

Metr. \_\_\_\_

دو چشمم قرش آفمنزل که سازی جلوه ثار آنجا بهر جا پیا نهی خواق که باشمر خال راه آنجا چوخوش قرتیب رنگین مجلس جانان چه سود اما که فقوان شد سفید از شوم من بخت سیاه آنجا

<sup>1)</sup> Geschichte der schönen Redekunste, S. 376. 377.

Meine beiden Augen mogen der Pussteppieh des Ortes seyn, an dem Du Dieh in voller Schönheit zeigst. Wo immer Du den Puss hinsetzest, da nillst Du dass ich wie Staub auf Deinem Wege sei.

Wie halig ist die furbenschillern de Einrichtung des Gesellschaftssnales meines Geliebten! Was nützt (mir) das aber? Unter dem Drucke meines unselligen Geschiekes kann das sohwurze Glück nüch da nicht weiss werden.

Lugelöst bleiben vor der Hand auch folgende Fragen: Wenn der erste Ehli auch v. Hammer aus überäsän nach Tehriz ging und sich hier alt und schwach von der Welt zurückzog, wie konnte er dann in Siräz sterben? In wen verliebte sich der zweits Ehli, — in Sultan Husein Miczä, wie Luff Ali, oder in den Prinzen Feridün Mirzä, wie v. Hammer augt? Wie verhält es sich eudlich mit dem Todesjahre des Ehli Siräzi (denn von dem des Ehli Terfizi ist in meinen Quellen nicht die Rede), das v. Hammer wahrscheinlich nach Sam Mirzä auf 942 (1515), Luff Ali aber um ne na Jahre früher unsetzt?

Doeb kehren wir zu dem Diwan des ersten Ehli zurück. Vieles darsus liegt mir auch in einer perzischen, ungewiss in welchem Jahre geschriebenen Authologie vor, die ihn Nöktedän (den Feinsinnigen) neont, wahrscheinlich zur Unterscheidung von Ehli Tersizi. In dieser, 272 Octavblätter füllenden, übrigens nicht zu Ende geführten Blumeniese gieht der unbekannte Sommler auf den ersten 30 Blättern sehr spärliche Nachrichten über das Lehen persischer Dichter bis kurz nuch dem J. 1000 d. II. nebst einigen Praben ihrer Dichtungen, widmet dann aber 208 Blätter dem Ehli Sirhzi, 12 dem Mauländ Lisäni und 22 dem Solmän Säwegi. Unter Ehli Sirhzi und Solmän Säwegi kummt keine der uns von Duuletäh und Luft Ali gelieferten Diehtungen, unter Mauländ Lisäni oher nor Nr. 3. 4. 7. 9, 14 der von mir bekannt gemachten in verstümmetter Form vor. — Zunächst lasse ich die oben von Luff Ali ungekändigten Praben folgen. Leider ist darunter keine nus den von ihm an sehr gepriesenen Kasiden zum Lobe Ali Sir'a.

1. Aus den Fnsiden :

Metr. ------

تا دکر آن مست ناز قصد گذارد که باز بند قبا سست کرد دارف کله بیر شکست بن جفای تسوام شیاد که لیلی بلطف کر هم را داد دل دلشده را سر شکست

Während jener Andre wollusttronken seine Wünsche bofriedigt, nachdem er wiederum das Rand des Rockes gelockert und die Ecke der Mütze eingedrückt hat, Preso ich mich Deiner Harte; dens schenkte Leilä gütig allen ihr Herz, so schlug sie dem Wahnsinnigen den Koof ein '):

2. Gazelen-Auflinge und einzelne Verse aus Gazelen 2]:

ما چنین پیخود اکریار رسد بر سرما کددهد موده اکر دل نظید در بر ما

Da ieh so ganz bewusstlos bin, wenn die Geliebte in meine Nähr Lammt, wer möchte (mir) die frohe Botschaft (von ihrer Ankunft) bringen, wenn das Herz in meiner Brust nicht schlägt?

امروز یقین ۵۵ که تداری سر اعلی بیجاره غلط داشت عهر تو ثمانها

Heute ist's gewiss geworden, dass Du zu Ehli keine Neigung bast, dass der Unglückliche über deine Liebe irrige Meinungen hatte.

با من ناصبوررا سوی خود از وفا طلب یا تو که هاکدامتی صبر من از خدا طلب

Entweder rufe mich, der es nicht länger trägt, durch Gewährung au Dir, oder rufe Du, die Heilige und Reine, Goll um Ausdauer für wich an.

باورم فاید که شید در پوست مجنون سوی دوست عاشف اندر پوست کی کنجد خو بیند روی دوست

lek kann's nicht glanden, dass Megnan in seiner Hant zur Gelindten gekommen ist; wie möchte der Liebende es in seiner Hant anshalten, wann er das Antlitz der Geliebten sieht?

> کر کشد خصم بزور از کف بن داین دوست چه کند با کشش دل که میان بن واوست

Zieht mir nuch der Gegner mit Gewolt den Kleidersaum des Freendes ans der Hand, was will er mit dem Zuge than, der unsere Herzen verhiedet?

> وافد بـره کعبه روان کاین ره دینست خوش میرود اما ره مقتبود تنه ایدست

Der streng Tagendhafte geht nuf dem Wege zur Koabn, dem Wege der Religion; - er geht nanz recht, aber der Weg zum Ziele der (irdischen) Wünsche ist dies nicht.

D. d. h. to wurde sie ihrem Liebhaber Megnun durch Schmerz und Eiferzuseht das Leben gerandt haben, FI.

<sup>2)</sup> Wir haben es nicht für nölbig gehalten, die verschiedenen Veramusses dieser vielen kleinen Bruchstücke anzugeben. Pl.

Zu wem konnte ich gehen, da meln flerz nur unf Dieb gerichtet ist? Wessen Antlite könnte ich schauen, das achoner ware als das Deine?

Wunderbar dass die Kerze des Nuchts in meinem Hause brennt, Ich bin doch sonst kein Meuseb für den Jemand braunt.

Nachdem du mich verlassen, habe ich's zu meinem Geschäfte gemacht, gleich der Kerze zugleich zu lachen und zu wolnen!): zu lachen über deinen Wankelmuth, zu weinen über mein Geschiek.

Herriich, wenn Du no tranken wirst, dass jede Weigerung schwindet! Seien wir's beide, und Verschämtheit schwinde aus unserer Mitte!

Ueber den Tod deiner Nebenhahler kann man nicht fruhlocken; man kann nich doch nicht über den Tod der ganzen Welt freuen!

کر من از درد تو مردم بر دلت دردی میاد جان من کر خالاشد بر خاطرت گردی میاد یا رب ای سرو مهی عاشف شوی اما دلت مبتلای عشف چون خود ناز پروردی میاد

Wenn ich aus Schmerz um dieh gestorben bin, milge darum kein Schmerz dein Herz berühren! Wenn mein Leben zu Staub geworden ist, möge darum kein Stäubehen auf dein Gemüth fallen!

t) Die Kerze lacht, indem sie knistert; sie weint, indem sie geschmolzenes Wachs an alch herabsliessen lässt. Fl.

Wohl noch manchmat wirst du babo Cypresse Liebe empfinden; doch mogo dein Herz, do du so zart gewöhnt bist, beine Liebespein erleiden!

Man sagt, du hillst es mit einem Andern; - aber mag dies auch gewiss seyn, ich denke und sage; Violicicht ist's doch nicht so.

Fliesst mir auch hundertmal ob deiner Grannumkeit Blut aus dem Herzen: wenn du zur Thure bereintrittat, fliesst mir doch wieder alles Blut aus dem Herzen beraus.

leb schäme mich vor dem Himmel und der Erde; den wie lange sott ich noch anbetund vor Dir niederfatten, wie lange Dich narufen?

De die Freundin sieh zur Abreise gerüstet bat, was soll ich thun? Soll ich vom Leben, oder soll ich von der Freundin Abschled nehmen?

Hieran' noch einige Stücke unsers Ehli aus der oben bezeichneten

### 1. Fol. AVE.

المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد ا

Als im Augenbiiche, wo Dein Antlitz von der Glath des Weines rosenfarbig wurde, diese Tulpe Feuer des Liebenachmerzes in mein Herz schlouderte,

Wie ist er da gekommen, dass die Auche des davon verbrannten (Horzens)

verwebt and doch sein Stanb glaich Salbe in den Augen des Himmels geworden ist? 1) -

Darum hat jenes Schelmenange vor dem wahnwitzigen Ehli sehen die Flucht ergriffen, weil wer mit Megnan dem Wahnwitzigen nich befreundete, selbst wahnwitzig ward.

### 2. Fol. 11r.

Metr. - \*\* ----

باز بشکفت کیل دولت وبیار آمد بیاز مژدکانی که خوان رفت وبهار آمد باز دید، ام بس که بخون موج زد از کریه چو بخر کوفری کیز نظرم شد بکنار آمد باز نقید دل بردم ودر کیار نیازش کردم عاقبت ایس درم قلب بیکار آمد بیاز یا رب آن ظایر قرح چوسیای روح کسست که بیرای دل میرغی بشکار آمد بیاز افلی از رشای تو خاری بچکم خورد حسود زمن کیل نبو که بیاغ تو بیار آمد باز

Wieder aufgeblüht ist die Rose des Glücks und der Zutritt (zur Freundin) wieder gestattet, als gute Botschaft dass der Herbst vergangen und der Frühling wiederzekommen ist.

Oft genig hat mein Auge vor Weinen Wellen geschligen gleich dem Meere, aber Blutwellen; doch non ist eine Petle, die meinem Blicke entschwunden war, wieder an das Ufer gekommen.

Ich nahm die Baarschaft meines Horzons und verwendete sie zur Erlangung meiner Wünsche; zufetzt hat dieses Geistescapital mir doch Zinsen getragen 3).

O Gott, was ist dieser Glücksvogel duch für zin barmloses Wesen, duss er mit dem Leichtsines seines Geschlechts sich wieder zum Pange darbietet!

Ehli, durch die Eifersucht gegen dich ist dem Neider ein Dorn von jener neuen Rose, die in deinem Garten wieder zur Blüthe gelangt ist, ins Herz gedrungen 1).

<sup>1)</sup> Die Asche und der Staub, in die sich das von Liebesschmerz verbrannte Herz des Dichters unflüst, sind seine Gesänge, die, überalt his verbreitet, die böchsten Gesellschaften verschönern und erfreuen. Fl.

<sup>2)</sup> Diese "Baarschaft des Herzenn" u. s. w. sind des Dichters Gestinge; sie baben ihm "Zinnen getragen" d. h. die Gunst der Freondin wieder-gewonnen. Fl.

<sup>3)</sup> Wörtlich: Der Neider bat einen Dorn in die Leber hintergeschluckt,

3. Fel. for.

Metr. ---------

بسبح وصل کشد این شب ستم خوش باش
رسد بخانه نا آفتاب هم خوش باش
غمی که میرسد از دوست عاشقانه مکش
کسی هیشه نماند اسیر غم خوش باش
تو مرغ زیرکی از خار وکل مثال ای دل
چوخار وکل ته خواعد شدن عدم خوش باش
زیهر جام جسم وآب خصر غصه مخور
ند آب خصر نماید نه جام جم خوش باش
آفتاب محب متاب رخ اصلی
کدیم تو نیز فقد ساید، کرم خوش باش

Diese Nacht der Strenge führt zu dem Morgen der Gewährung, - sei froh! Er sebeint auch in dein sonventozen Haur, - zei froh!

Gieb dich nicht auch Weise der Verliehten dem Kummer hin, der von der Preundin kommt; Niemand bleibt beständig vom fizmmer gefangen, sei froh!

Du bist ja, o Herz, ein kluger Vogel; klug' also nicht über Dorn und Rose, da ja Dorn und Rose sich beide in Nichts auflösen werden, - sei froh!

Grame dieh nicht am den Becher Gem's und das Lebenswasser Chizr's!

Weder Chizr's Lebenswasser noch Gem's Becher kommen wieder zum
Vorschein, — sei froh!

Aber von der Sonne der Liebe wende nie das Antlitz, Ehll! Auch auf dieb Milt der Schatten der Gewährung, - sei froh!

4. Pol. lifr.

Metr. ---- ----

پیرم چو چنای وبا قد پر خم شکسته ام شد قاله ام کواه که محکم شکسته ام دیوانه ام زعشف وهلال شکست خود واسیاب زندکی هم درهم شکسته ام اعلی باه وناله شکستم دل شکسته ام شرمنده ام که آینه جمر شکسته ام

### v. Erdmann, das pers. Dichterkleeblatt Du't-fekar, Selman u. Ehlt. 783

- Ich bin ein Greis (gekrummt) gleich dem Boden der Harfe.), und bei dieser gekrummten Gestatt auch noch gebrachen; mein Seufzen bezengt, dusz ich ganz zerbrochen bin.
- Ich bin vor Liebn wahnsinnig und habe meinen eigenen gebrochenza Neumond 2) nod olles Lebensgeröth zerschlagen.
- Ich, Ehli, habe durch Acchzen und Seufzen das gebroebene Herz vollends zerbrochen, und nun schüme ich mich den Spiegel Gem's zerschlagen zu haben.

### 5. Fel. Har.

Metr --------

ماجنون منمر در عهد تولیلی تد در دوران س حسن آیتی در وصف تو عشف آیتی در شان س ترسم رچشم مردمت ای گنیم حسن آفت رسد بهم خدا بیرین میا از سینه و وران س گفتم مکش اعلی که شد صید حرم خندید و گفت سن کعید اعل دامر صید چو او قربان س

- Ich bin der Megnun Deiner, du bist die Leite meiner Zeit; für Dich selbst bist du ein Schonheits-, im Hinblick nuf mich ein Liebeswander.
- Ich fürchte, das Auge der Leute müchte dir, o Schönbeitsschatz, Schaden zofügen 3); um Gottes willen komm nicht heraus aus meiner verödeten Brust!
- leb sprach: "Tüdte den Ebli niebt, denn er ist ein Wild im geheiligten Bezirke" "); da lachte ale und aprach: "Joh bin die Ka'ba des Eingeweihten; ein Wild wie er gebührt mir als Opfer,"

6. Fol. f.tr.

Metr. -------

باران بروز حادثه بار جهان شوند چون بار شد زمانه قد مهربان شوند لنكان روند در قدمر تا حیاه روم چون یا بحقال بر زنم آنش عنان شوند

2) d. h. meinen gekraumten fiorper. Fl.

<sup>1)</sup> Die persisehe Harfo, Cong. hat einen gekrummten flexonanzboden; s. die Abbildung in Lane's Thomasad and One Nights, Vol. 1, 3, 273. F1.

<sup>3)</sup> Burch den "busen Blieb". Fl.
4) S. Sare 5, V. 1, und die Erklürer duzu. Wortspiel zwischen 31 und 321, Pl.

جوشند چوں مکس بلیم کا دوش خند چوں تلخے ، رسد کد عنقا نشان شوند در بند چه کذاشته بوسف کنند خواب جون شد خلاص بر اثم کاروان شوند ای آسمان بشاره بسر انگیز فسنده تا دوستان بتهنیت دشنان شوند ابناه رميد نعبت الموأن صلا زنيد تا معده بروران همكي ميهمان شوف ای خدمتی مجال غیوری بکس مده تا آش مطلبان زنعم کامران شونید اينك زدند مسند جادي كه خاكيان در سایدر دعنا بسدر آسیان شوند

Die Freunde balten es in der Zelt des Unglücks mit der Welt; ist das Schicksal (dir) wieder guntig genorden, so werden sie alle nieder liebevall (gegan dicb).

Hinkend geben sie mir auf dem Fusse nach, so lange ich fink voran gebe; atosse leb mit dem Funse an einen Stoin, laufen nie apornatreichs

davan.

Sie schwärmen wie Pliegen um melne Lippe, wenn es sussen Trank giebt; kommt Bitteres, so werden sie alle der Anki gleich (d. h. nasichtbar).").

Den Joseph im Brunnen gefangen zurücklassend, pflegen ein des Schlafes wenn er befreit worden, folgen sie der Spur der Burgwane.

O flimmel, lass unl's neue l'abeil (über mich) kommen, dass die (angeblieben) Froundo den Pointen Glück zu wunseben geben! -

Sieh, mannigfaebes Gut ward (mie) zu Theil: ladet ein, dass die ; wolche

geru ihren Bouch pflegen, alfzumal Gaste werden!

O Chidmeti "), gieb keinem Veraulussung ") zn Neid und Eifersucht, dass die, welche Speise begehren, leekerer Genusse theithaftig werden!

Sieh, es sind ja Ehrenklissen aufgelegt; dans die Sahne des Stanbes unter dam Schutze des Gebotes zur Himmelspforte kommen ').

<sup>1)</sup> Her labelhafte Vegel 'Anha ist معروف الاسم مجهول للسم ist السم مجهول السم الم

<sup>2)</sup> Name des Taleidieners, oder Diener als a. appell. Pl.

<sup>3)</sup> Eig. Spielraum, Möglichkeit.

<sup>4)</sup> Eine kuhne Auspielung ant die مسرو and أراقتك وسرو des muham-

7. Pol. for r.

ای از تو چو مرک خان مان خواهد برد امیاب زمانیه عمر زمان خیواهید بیرد پینچندهٔ من در کفن دیبیا چیست نباش کفن سک استخوان خواهد برد

Wenn der Tod die irdische liabe und die Zeit selbst das Geruth der Zeitlichkeit ranben wird.

Wozu dann jemand der mich in ein Todtenkleid von Brocat einwiekelt? Der Leicheodieh wird das Todtenkleid, der Hund die Gebeine ranben.

# Das chinesische Reich, nach dem türkischen Khatainame.

Von

### Br. J. Th. Zenker.

Das Khotalname, d. I. Buch von Khata oder China, ist die turkische Lebersetung eines bis jetzt in Europa noch nicht wieder aufgefundenen pernischen Werkes, melches Hadschi libalfa unter dem Titel Kapan name ! tschln a Khata, d. i. Buch von den Stuatsgrundslitzen von Tachin und Bhais, anlührt. Der Name des Verfassers ist unbeknunt; der einen Nachricht zufolge, die Hadschi Khulfa mittheilt, soll es ein Kaufmann gewesen sein, der dan Buch for den Saltan Selim schrieb, - wahrscheinlich Selim I. (reg. 1512-1520), nuch der audern ein Astronom, den der gelehrte Ulug Beg (reg. 1449) von Samarkant nach China achiekte. Welche von den beiden Nachrichten der Wahrheit am nüchsten kommt, mag einstweilen unentsehieden bleiben; soviel jedoch scheint zieber, dass das Burb gegen Ende des 15ten Jahrhunderts niedergeschrieben wurde, denn en mehreren Stellen wird ausdriicklich gesagt, jotzt, im Jahre der Redichra 900 (1494), wenn auch, neben den Erzühlungen vielleicht gleichzeitiger fleisender, altere Berichte uns der Zeit der Mangolonberrschaft (1279-1365) zum Grunde liegen magen, Viele Schilderungen wenigstens stimmen in auffallender Welse mit denen überein, welche wir bei Marco Polo lesen.

liere Professor Fleischer hat bereits in den Berichten der Müsigl. aucha, Gosellschaft der Wissenschoften zu Leipzig (Jahrg. 1851. Phil. bist. Cl. S. 317 ff.) eine Uebersicht des nasserordentlich reichen Inhalts aller zwanzig

medbaischen Paradieses (Sor. 18, 30; 88, 13 ff. u. ähnl. Stellen), die der Glänbige zuch ohne eigentlich werkthätiges Verdienst durch die Eraft des blossen Gebetes erlangen soll. So will noch der Dichter in grossmithiger Preigebigkeit seine Tafelfreaden selbst den Unwördigen spenden. Ft.

Kapitel des Buchs nebst Uebervetzung eines der interessantesten Abschnitte, über die zu Ant und Wucht in den Städten liegenden Trappen gegeben 1), und über die Handschriften der fürklischen Cebersetzung, die sich auf den königlichen Bibliotheken au Dresden und Berlin finden, beriehtet. Sainer Gate verdanke ich die Mittheilung einer vollständig collstionirten Abschrift der ganzen Werks zu freier Benutzung, wafür ich ihm bier meinen verbindlichaten Unnk aussproche. In den bier folgenden Auszugen sind die in dem Werke zum Theil ziemlich zerstrent liegenden bald fangeren, bald kurteren Stucke gleichartigen Inhalts zusummengestellt. Die Linthellung der Buchs ist dadurch afferdings bedeutend verändert, ledoch mag die felchtere Uebersicht, welche dadurch gewonnen wird, dieses etwas eigenmächtige Verfabren entschuldigen, zumal dadurch manche unnöttlige Wiederholungen vermieden werden. flemerkoogen geschichtlichen, geographischen und spenchlichen lobalts, zu denen sich vielfgehe Gelegenheit bietet. Berichtigung der chinesischen Numen u s. w., behalte ich mir für die lierausgabe des türkischen Textes mit vollständiger Uchersotzung vor. Mögen die bier folgenden Angrige dazu beitragen, die Aufmerkaankeit der gegeigten Leser auf das in historischer und ethnographischer Beriehung gewiss nicht unwichtige Buch zu lenken.

#### t, Das Lund

Strassen nach China. — Besestigung des Landes. — Wurttbürme. — Feuersignalu. — Vergistete Pseile. — Eintheilung des Beichs. — Landesproducte. — Die alte Hauptstodt. — Fagsure von Tachin. — Die Hauptstodt Khunbalyg. — Der Kanal. — Silberbergwerke. — Steinkohlen. — Porzellan. — Grosse Städte. — Perlen. — Reichlaum der Kanfinate. — Handel. — Jaspisstein.

Khatai oder China ist mit den westlich gelegenen Ländern durch drei Strussen verbauden, welche über Kaschmir, Ehnten und Mognlistan führen. Die beiden ersteren gehen durch wohlbehaute, volkreiche Gegenden, in desen es neder an Wasser noch an Futter für das Vieb mangelt, auf dem dritten Wegn hingegen giebt es, auf einer Strecke von fünfschn Tagereisen, nur wenig Wasser, doch findet man dessen an den flerbergstutionen überall, wo man um Manushöhe, an manchen Stollen sogar nor eine Elle tief in den Boden gräht. Im übrigen ist der Weg durch Mogul oder Tschagalai bequem und git. Als der Emir Timur von dieser Seite nach China vordringen wullte, liess er an jeder Stotion eine Festung bauen, in welche er einige Tausend Mann Besatzung legte, die allen nach ernten mussten, damit das Heer auf dem Marsche keinen Mangel leide.

Den Weg von den Ufern des Dscheihun his an die Grünze von China kann man in drei Monaten zurücklegen, und man findet durt, bis zu dem Passe von Sekdachü<sup>3</sup>), der durch eine mit Manern und Grüben amgebene Festung geschützt ist, am Ende jeder Tagereise eine Berbergstution.

t) Ein älterer laleinisch geschriebener, jedoch ziemlich angenauer Auszog findet sich in Matthiae Norbergi Selecta opnacula academica ed. J. Norman. Bd. II.

2)

An der Gränze von Khatal zieht sieh eine grosse Maner bin, and hier nehmen die Stationen und festen Plätze ihren Anfang, an wie auch die vielen Wegesäulen oder Wartthürme, auf denen Späher unfgestellt sind, die alles schen können, was auf Bergen und in der Khone vorgeht. Lässt sieh von irgend einer Seite ein Feind blicken, so geben sie hei Tage Zeiehen durch Rauch, bei Nacht derch Feuer, welche sie auf ihren Thürmen anzünden. Auf diese Weise gelangt die Nachricht von der Annäherung eines Feindes, der noch einen vollen Munat Weges entfernt ist, in einem Tage bis in die flauptstadt, und man erkennt zogleich an der Zahl der Feuerzeichen, van welcher Seite er kommt, weil, je nach den vier flimmelsgegenden, die Zahl jener Feuer verschieden ist.

Diese Spüher werden auf kniserliche fionten erhalten; ihre Lage ist jedoch kaum besser als die der Gefangenen, da sie Tag und Nacht abwechselnd
auf der Wacht stehen und ohne Unterlass an die Glocken unf ihren Thürmen
schlagen müssen. Sie erklimmen ihre Thürme an Stricken, die bei Anniherung eines Peindes heranfgezogen werden, und mit deren Bülfe sie sich
auch mit Wasser und Lebensmitteln versorgen. Ihre Waffen sind Steine und
Masketen, mit welchen letzteren sie, austatt der fingeln, vergiftete Pfeile
absehlessen, die so giftig sind, dass sie einen Elephanten tödten, wenn sie
auch nur dessen Haut wie mit einer Nadel ritzen.

Das ganze Reich ist in zwölf Bezirke oder Provinzen getheilt, deren jeder so gröss sein soll, dass zwei Monate erforderlich sind, sie zu durchreisen. Der erste Bezirk ist Schanksen 1), mit den Städten hintschrofu 1, hindschuselsehn 1) und Denkdschu 1), aus denen man hanplauchtich Moschus bezieht, den man in den Ihrigen Siädten nieht findet. Den besten Ihaburber liefern die Städte Dscholaufu 1), Kilanfu 1) und Ihannaufu 1). Feroer sind noch Dschandnifu 1), Dschinzifu 1) und Illanfu 10) zu erwähnen. Sämmtliche hier genannte Stödte liegen an der Strusse; ansser diesen aber gieht es, seitwärts vom Woge, noch unrählige andere, von denen die kleinzte wenigstens ebense gröss ist wie Tehris, und in jeder Stadt findet man eine grosse Muschee.

Die zweite Provinz ist Nesaristan 11): bier werden die achönen Gestisse von Porzellan versertigt, und die eisernen mit Gold und Silber ausgelegten Becher, Schüsseln, Plaschen u. s. w., welche jedermann bewundert. Die Stadt Khutai war ehedem die Hauptstadt von Tschin — oder Chinn — und Besideuz der Pagsare von Tschin. Hier gieht es keine Laatthiere, sondern alle Lasten werden auf Wagen geladen und durch Menschen sortgezogen. Der Thron und die Krone der Fagsare atehen dort noch an derselben Stelle wie früher, und jeden Morgen versammeln alch, wie sonst, die Fürsten und Vornehmen der Stadt vor dem Throne.

دناه جو (4 کنجوسوجو (3 کنجان دو (2 شنکسن (1 جندی دو (8 خونان دو (7 کلان دو (6 جولان دو (5 نوارستان (11 بیلان دو (10 چندی دو (9

Im Jahre 840 der muhammedanischen Zeitrechnung wurde an einer Stelle, die den Angriffen feindlicher Steppenvolker weniger unsgesetzt int, die jetzige Hauptstadt fihanbulvg erbant, von welcher der dritte Bezirk den Numen hat. Die Studt liegt an einem Flusse, der ihren nürdlichen Theil durchsehneidet und dersen Bett die Chinesen von Grund aus gegraben haben. Er geht an den Palästen und übrigen mit den sieben kalperliehen Borgen verbundenen Gobauden vorbel, und wendet sieb, nachdem er die seltwarts der Stadt gelegenen Garien bewässert, den Granzen der Reichs zu. - lihanbalvg 3) ist ein tatarisches Wort und bedeutet Konigestadt; die Chinesen nennen die Stadt in three Sprache Div 2), d. i. Hanptstadt. Das wichtigsto Product dieser Proving ist Silber. In China giebt es an grosse Silberbergwerke, dans der vierte Theil ibres Ertrages für allmmtliche Lunder des bewahnten Erdenviertheils ansreichen wurde. Auch alle übrigen Metalle und Landesproducte finden sich in Khanbalyg in grosser Menge vor, hauptsächlich aber in Daitank a), einer in der Nühe von Chanbulyg gelegenen Stadt. Anstatt des flolges breunt man in Rhanbulyg Steinkohlen. Ausser den schon genannten, nind die wichligsten Producte dieser Provinz Ingwer und andere sogenunte chinesische Gewürze.

Die vierte Provinz des chinexischen fleiche ist Hina4), mit der Stadt Dochodschusalariu 8). Diese Provinz ist reich an Pfeller, Gewürznüglein und anderen bekannten Gewirzen.

Die fünfte Proving, Fokansi ), liefert Atlas, Damast, feine Linnengewebe

and aggenuate chinesische Zenge.

Die seebste Provinz, Lemain 1), int neunzig Tagereisen lang und eben so breit. Hier betreibt fust die ganze Bevolkerung Porzellanfabrication. Das Porzellan ist eigentlich ein weisses, ausserordentlich feines Mineral, welches man erst zu Mehl zerstösst und durch ein Sieb schuttet, bierauf, der Reibe nach, in drei dazu bestimmte sleiverne Bocken bringt. In dem ersten Becken reibt man die bereite zu Mehl zerstossene Porzellaveree mit Wasser, wie die Maler thre Purbon, and rubet die Mosse eine Zeitlung beständig um, bis man sie in das zweite Beeken bringt. Hier wird sie ebenfalls eine Zeitlang tüchtig gerieben und dann in das dritte Becken geschüttet, wa sie so lange steben bloibt, bie das Wasser verfanntet lit. flat die Masse codlich das Aussehen von trockenem Thou genwanen, so zetreibt man sie in demselben Breken wieder zu Staut, und diese seirt man lange Zeit fort. In der Regel haben sekun die Vater die Masse verrieben und ihren Rindern als Erbiheil bipterlaisen, weil ihr Leben zu kurz war, das angefangene Werk an vollenden. Die Gefässe, welche von der Masse gemacht werden, die in dem ersten Becken purückbleibt, sied die grobaten nad der Qualität nuch geriogsten; die aur dem zweiten flocken bitden die Mitteleorte, und die, welche sus dem lubalto des dritten Beckens gemacht werden, sind die besten und

i) خار بالغ Kambalu bei Marco Polo, das heatige Peking.

هینرا ۱ میرا (۵ مینان (۳ مینان (۵ جوج لمسین (۲ فوکنسی (6 جوج

thonersten. Es giebt Gefüsse, die man an Ort und Stelle mit tausend Brachmen bezahlt; diese werden aber nicht in andere Lünder nuzgeführt. Ja; manche Slörke werden sogar mit Gold aufgewogen. Das Porzellan hat drei besondere Eigenschaften, die ausser ihm nur noch der laspis besitzt. Erstens nümlich minigt sich Alles, was man in Porzellangefässen aufbewahrt, weit alle Unreinigkeit an Boden sinkt; zweitens natzt sich das Porzellan nicht ab; und drittens füsst, ausser dem Diamant, tein auderer Körper eine Spar nier Bitz darauf zurück. Aus Porzellan no essen und zu trinken alückt den Gelst und ist der Gesundheit zuträglich, und, wie diek es auch sein mag, wenn man es gegen Foser, Licht oder die Sonne hält, so tritt die darauf befindliche Materei deutlich herver. Gewöhnlich hildet man auf den Porzellangefässen die filmmen ab, welche zu der Jahreszeit, in der sie gefestigt werden, gerade in Blüthe atehen.

Die Hanptstadt der siebenten Provinz ist Shunsai?). Reisende, welche dieselbe genehen, erzühlen, sin seien eines Margens an dem einen Ende dieser Stadt unsgebrochen und am Abend erst in der Mitte der Stadt ungelangt, wa sie übernschtet. Am andern Morgen seien sie weiter gegangen, aber erst am Abend des zweiten Tages hätten sie das entgegungesetzte Ende erreicht:

— und so grass sind die melsten Städte in China!

Die nehte Provinz des chinesischen Beichs ist Junn<sup>2</sup>), an der linsseraten Grünze des bewohnten Viertheils der Erde, und an zwei Seiten von Meeren, nu einer Seite vom festen Lande begränzt. An der Landseite ist, sechzig Tagereisen weit, ein Graben gezogen und eine Mauer aufgeführt, weil diese Provinz in früherer Zeit anter einem noderen Herrscher stand; seit sie aber den Chinesen unterworfen ist, wird sie nach denselben Geselzen verwaltet, wir die übrigen Provinzen des Reicha. Die wichtigsten Producte dieser Provinz nind Perlen, nowehl der besten wie der geringsten Art, namentlich die anaserordentlich schlinn Beilluntperle, welche dert au wohlfeit ist, dess man in Khanhafig ein Stück von dem Gewicht einer Drachme mit nur drei Drachmen Silber bezahlt. Auch Türkisen und undere Edeistelne nind dort sehr häufig und ihr Preis daber ausserordentlich gering.

Die ocuste Provinz des chinerischen Reichs int Kouli<sup>3</sup>). Diese Provinz ist an reich, dass der geringste Kaufmaum mit einem Kapital von hundertsussend Drachmen arbeitet. Man hat Reispiele, dass Kaufleute dieser Provinz alimmtlichen Soldaten des knierlichen lieures in einem Jahre drei vollstündige Anzüge von kostburen Stoffen geschenkt haben. Sie beziehen ihre Wasten aus Uigar, Tibet, Udached und Bechurdsched und vielen anderen Lündern, welche ihre Erzengnisse nach Kaulistan bringen, gegen baure Zahlung in Gold und Silber, und netzon sie wieder an Kauffeute aus den östlichen Gegenden Indiens ab.

Die zehnte Provinz des chinesischen fleicht ist Dochnite'). Hier ist ein grosser Hafen, wohin aus ollen Theilen Indiens Wanren gebroebt worden,

<sup>1)</sup> كولى (3 يُونِيُّ (يونِيُّ (يونِيُّ Marco Polo's Quintal. 2) كُولِي (3)

<sup>4) \*\*\*&</sup>gt;

und übne welchen keiner der übrigen flüsen des ehlnesischen Reichs bestoben kannte, Alle indischen Waaren, Zucker und andere Gewürze, indische Zeuge, Rubinen and andere Kontbarkeiten gehen über Dechade nach Khanbalve.

Die elfte Provinz, Rhoten 1), ist reich an Inspisatein, der uns zwei Piusson, dem weissen and schwarzen hasch, gewonnen wird; Jener liefert den weissen, dieser den grunen und schwarzen Stein. Diese beiden Plasse treten un gewissen Zeiten des Jahren uns ihren Ufern und langen dann den Stein zurück, unlehen man sommelt. Die grossen Stücke gehören dem Kalier, die kleinen seinen Beumteten. Die Fundgrubo des Jaspis ist noch von Niemond gesehen worden. Ein von Gott hosonders beginstigter Mann noll einmil durch Zufall dorthin gekommen sein und erzählt haben, dass die Berge in dieser Provinz den Stein auf eine Thuliche Weise bervorbrachten, wie die Thiere ibre Jungen. Zur Zeit des Geharens hore man ein Stohnen, worauf eine welche, kliseurlige Musse hervorkumme, die ultwählig durch den Kin-Auss der Witterang zu Stein verhärte, in China wird Lein underer Edelstein so boch geschätzt wie der Jaspis,

Die znülfte Provinz des chinesischen fleiche flegt am Ende der Welt, am Ufer des listlichen Moercs. Hier sind zwei berühmte Studte, Wun si and Wan tan 1), belde so gress wie Khanhalyg and in sechs Tagon kome as amgeben. Das Landsapraduct ist Zocher, der hier in soleher Musse gewonnen wird, dass man für ein iraktaches flott nicht mehr als drei benehmen Silber bezahlt. Das Kilmo ist hier nehr heiss,

#### 2. Der Stant.

Grandung des Beiches. - Zeitreehnung. - Anhan des Lundes. - Die Ratmuten, - Bau, Linelehtung und Berütterung der Studte und festen Plütze. - Magazine. - Civilverwaltung. - Staatsdieuge. - Strafee bei Versehen im Dienste, - Reisen der Vornehmen. - Der Pal, -Karamanseraien. - Postwesen. - Aufnahme der Fremden. - Colonien. - Toleranz.

Die Chinesen stammen von finin ab, der, nachdem er neinen Bruder Abel getodiet, aus Furcht vor der fluche Adams fiob und big in dieses Land bam, welches teine Nachtammen berülkerten.

Nach der chinesischen Zeltrechnung alud seit der Gründung ihren Reichs 13,000 Johre verflossen, ohn es die Vollkommenheit erlangte, in der mir es soch finden, denn fin Chinesen züblen Tag und Nacht besonders und bringen jede Stands und Minute in Auschlag. Ein Zeilranm von 500 unserer Jahre umschliesst also, nach chinexischer Art zu zählen, eine Periode von 1000 Jahren und auleher Perioden zind, wie sie sagen, seit Gründung ihres Reichs dreizehn verllossen. Für die lichtigkeit ihrer Zahlung führen sie folgenden Beweit an, Das chinealsche fielen, augen sie, besteht uns dreitenn Theilen, for deren Anbou and Serbikerung je sine Periode erforderlich war.

<sup>2)</sup> ران دوري and الاسمية Kuangsi and Kasagtong, anch der andern Lesari ... was con und

Der Weg, auf melchem bei den Chinesen die Civilisation vor sich ging, war folgender. Als linin, von dem sie abstammen, seinen Bruder Abel getudtet batte, flob er, wie schon genagt, aus Purcht vor der flache Adams, der this und seine Rinder, - die sieh ebenzo wie er von Gott loogenagt hatten - todten waltte, nach Morgon; und die Furcht wieb ihn bis an das Ende der Welt, in das Lund, welchen östlich und sodlieb vom Meere, nordlich und westlich von der Wüste begrüngt ist. Hier beschlossen sie aleh niederzulassen und nagten; wir munten einen Wohnort haben, wo wir nicher slod, ween ein Feind über uns bemmt, damit er ans nicht überwältige. Hier haban wir von zwei Seiten des Meer, ron zwei Seiten die Wuste. Von der Seite des Meores kunn der Peind nicht kommen, wahl aber von der Landsoite, un dieser also mussen wir Graben rieben und Nauern erhauen. Sie lingen nun um Ufer den Meoren un und zogen Graben und führlen Mauern auf, as scanzig Tagoreisen lang und droissig Tagoreisen breit. Eine gaure Periode, also 1000 Jahre noch ihrer Zeitrechnung, verwandten sie auf diesen Graben und Mauer und bauten Stadto und Durfer und bevolkerten das Laud. In der zweilen Periode führten ale Graben und Moner um neunzig Togereisen weiter und bouten Stadte und Dorfer und beröllterten das Land, und eben so in der dritten Periode. In der vierten Periode fiel ein Stemm des Steppenvoltes, die Kolmuken, in den eraten Theil ihres Luedes ein und liese sich daseibst nieder; da rusteten sie ein lieer von vielen hunderttnusend Munn und die Kalmuken waren nicht im Staude, ihnen Widerstand zu leigten, denn deren Walfen aind Pfeil and Rogen and die Spitzen ihrer Pfeile sind von Holz, desgleieben der Hofbeschlug ihrer Pferde und ihre finengeschirre, und lat kein Eisen und kein Ere is ihrem Lande, nod wenn sie koeben wallen, legen aie das Ploisch in bolgerno Celusse und werfen glübende Steine hinein, his das Fleisch gar ist. Ihre fiteider and Zobetpetze, die ale im Sommer mit der rauben Seite noch aussen gehehrt auziehen. Als filissen und Sättel dieuen ihnen die Felle von Schafen, deren Wolle sie noch spinnen, um sieb fileider und liemdes as verfertigeo. Schafe, Pferds und Kameele und underes Vieb besitzen sie in Unzahl, and für eine Nähandel bezahlen sie gern ein Schaf, Aber die Chinesen begehren niebt fhre Habe, avadere nur ihr Land, deva der Buden ist fruchtbar und auf ihren Peldern warhat von nieum Schoffel Samen so viel Getroide, wie in anders Ländere von 140 Schellel Samen. Von den vernehiedenen Stämmen dieses Volkes kommen altjührlich an 20,000 Mann in einzelnen Troppen mit Geschenken für den kaiserlieben flof. Die Geschenke sind hamptsüchlich Tiger und Pferde und andere Producte ihres Laudes, wie Zabelpelzo und dax Tenkar genanate Salz, welches die Inder Borak (Borax) vennen, desseu nich die Goldschmiede bedienen, um das Gold zu sehmelum, In three Steppen slad swel grosse Stadte, Karatorum und Kurnal-owi, die ansschlieselich von finafleuten bewohnt nind. Im Norden ihres Landes sollen die Lander der Piusternies liegen. - Doch zurück en den Chinesen,

So bauten uns die Chinesen weiter, 500 Jahre, oder nach ihrer Zeitrechnung 1000 Jahr, an jedem Theile des Landes, und bevölkerten auf diese Weise alle zwölf schon oben beschriebenen Provinzen ihres fleiche. Die dreizehnte Provinz aber ist dur Theil des Landes, welchen sie den Kalmüken abgenommen haben.

Ein fester Platz mass in China wenigstene 500 Hauser zahlen und atcht unter einer bennehburten Stadt, welche den Namen Han !) führt; je zehn llan steben unter einer Stadt, welche Schra ?) genannt wird, zohn Schen unter einem Guder3), rehn Guder unter einem Kalai 1), rehn Kutai anter einem Dachu"), tehn Decha wieder unter einem Desgudschu") und tehn Dengudschu endlich sind oiner Stadt zugetheilt, welche den Titel Wlu 1), d. i. Hauptstudt, führt. Das chinesisiche Gesetz bestimmt, dass in Jedem Beziek ein Oberunfseher and ein Commissor angestellt sind, welche über die zur Aufage fenter Platze oder Stadte geeigneten Stellen Bericht, erstatten mussen. Wenn sie eine passende Stelle entdecken, machen nie dem haiser Anzeige, und nachdem Felilmesser und flaumeinter ihr Urtheil darüber abgegeben, in wie langer Zeit der Rau vollendet sein kann, wird die nöthige Anzahl von Arbeitern an Ort und Stelle geschickt. Hier wird zueret das Viereck der Stadt gezogen and nachdem die Walle von Erde aufgefahrt and die Mauern mit Zieben, on welche man Leitern für die flogenschützen anbringt, fertig und von beiden Seiten beworfen und mit Steinen für die Schlauderer versehen nind, richtet man un den höher gelegenen Stellen hohe Baume auf, win Schiffsmasten, die überall gesehen werden und an denen man ein Scheffelmass und über diesem ein Mässchen anbringt, um den Bewohnern des Platzes anzudenten, ale solles alle Tage einen Schuffel verdienen und ein Masschen verbrouchen, domit nie keinen Mangel feiden.

Diese Stadte and Platze aind so regelmassig pageingt, dans man ron einem hüber gelegenen Standpunkte ansserhalb derseiben alle Gassen, flofe nad affentlichen Gebände rählen könnte. Lit die neue Studt au weit fertig , das man die Hauser unter Dach bringen kann, so ergeht an alle Studie des Reicha das Gebot, Leute von allen Gewerben hieber zu entsenden, denen, je nach der Entfernnog ibres Wohnertes, der Tag ihrer Abreise bestimmt wird, damit Alle zu gleicher Zeit eintreffen. Die bis jetzt leere Stadt wird an mit einem Male bevölkert und die Einwanderer finden in den Liden angleich Alles vor, was sie nur irgenil bedürfen. Schald sie eintreden, werden ihnen von den kalserlichen Beborden Garsen, Quartiere und Wohnungen angewiesen und Hauser und Verkaufeladen entwoder für einen billigen Preis verkmift eder für einen billigen Zine vermietbet; dean flüusge, Laden, flagare und hierawanteralen aind alle auf kalarrliche hiesten erhaut. Leber allen Thoren der neuen Studt werden dann grosse Trommeln und Glocken angebracht und Washier bosteilt, welche die ganze Nacht hindurch abwechselnd zu je zehn Mann wuchen und beständig an die Glocken sehlugen. Rein Winkeleben der Stadt bleibt unbewacht.

In jeder Stadt ist ein Magazin oder ein Gehünde, wo fiontbarkeiten, Gold, Silber, Messing, Etei u. dgl., fileiderstoffe, Leinwand und ühnliche Waoren, Getreide und Früchte aller Art. Arzeneien für die im fande pewöhnlichen frankheiten u. s. w. aufbewahrt werden, und vor jeder Stadt sind ganze Berge von Sirah und floiz aufgehäuft, unf denen eine grosse und

کوتای (4 کودر (5 شن (2 عن (1

fürchterliche Gestalt aufgestellt ist, die was meilenweit seben kann. Das Strob wird zum grössten Thelle von dem kaiserlichen fleere verbraucht und muss alle seeks Monat ernouert worden. Hole und Strub wird sownel den Saldaten, wie ailen anderen, die dessen bedürfen, woehentlich einmal verabreicht. Fremue Annteute, die als Gesandto reisen, wie wir unten achen werden, erhalten ans diesen Magazinen drei Jahrn lang fleis, Weizen, Pleisch, Arab, Rosinen, Nusse and alle mugliches andere Früchte. Wenn nach seehs Jahren almmtllebe Vorrathe aufgerehet sind, sammelt man wieder von neuem. Der Abgung wird vorzäglich aus Confiscationen und Bussen für Vergehen erganzt, denn da in China Geldstrafen in Gold und Silber nicht üblieb sind, so mussen die, welche sich eines Vergebens schuldig gemacht haben, die Strafe in Natoralien, Kleiderntoffen u. s. w; bezuhlen.

Die kaiserlieben Beamteten wahnen, ihrem Range und Würde gemäss, in grusses diffentijchen fichlinden und erhalten aswahl für ihre Person als für ihren Haushalt die nüthigen Lebensmittel auf baiserliebe Koaten geliefert. Sie liegen ihren Amtageschäften mit der grössten Surgfalt und Aengatlichkeit ob, weil die geringste Nachlässigkeit im Dienste sogleich Entsetzung vam Amte nuch nich nicht, wenn nicht gar andere Strafen, die noch achlimmer sind als Gelanguiss oder Tod, indem ihre Frauen und Tochter und summtliche weibliche Anverwandte in die Freudenkäuser verwiesen und ihre Sohne dem fleere elagereiht werden, so dass die Verunndten einander Zeit ihres Lebens ale wiederseben und die ganze Familie zu Grunde geht. Die Furcht vor dieser Strafe let en gross, dass dieselbe in zwauzig labren Laum einmal angewendet an werden braucht. Wie atreng die Gesetze sind, lässt nich ouch darous abuchmon, dass den kuiserlichen Benmteten fleisen, Jagil und Trinkgezellarbaften untersagt sind; und da es schon für ein grosses Vergeben erachtet wird, wenn ein Boumteter seiner Sinne nicht müchtig ist, so trinken sin seihet bei Tische nur einen oder zwei Beeber.

Claubwurdige Reisende erzählen, ale anien wohl mehr als nennzig Tagereisen weit in das Lund gekommen, aber überall, au allen Stationen, haben sie Städte oder feste Platze gefunden, in denen für alle Bedürfnisse gesorgt war. Nie hutten aie, weder bei Tage noch bei Nacht, auf freiem Felde lagern mussen, denn überall sei das Laud bebaut und je von zwei zu zwei Stationen finde man Kurawanserairn, die auf Laiserliche Koalen unterhulten wurden, wo man bei strenger Kalte oder heftiger Hitze einkehren und ansruben und bleiben bunne, so lange man wolle, sei es nuch einen gangen Monat lung, und wo man alle Bequemliebkeit und was man bedürfe, auf kalserliche Kosten erhalte.

An manchen Stationen, wo man feindliche Leberfalle fürchtet, erbauen reiche Louis zuweiles eine Burg oder einen hohen Thurm, wa Spaber und Wündter mohnen und Wache balten. Sie mussen jedoch darüber dem finiger Bericht erstatten und ihre Austagen berechnen. Atterdings ziehen sie nich dadurch, dass sie mit ihrer Freigebigkeit nich dem figiger verbindlich machen, gerechten Tadel zu vod verdienen eigenilich Strafe, weshalb der Kuiver sie such durüber zur Rede setzt, dass sie ihm nicht zu rechter Zeit Anzeige gemucht baben; dennoch aber lässt er ihnen ihre Auslagen unverzüglich wieder erstatten und begnadigt sie ausserdem, je nach den Umständen, mit boberem

Rango oder einem Geschenk; denn goleistete Dienste zu vergelten, lässt aleh der Kniser ganz besonders angelegen sein.

An den Stationen ist auch fer Transport - Thiere und zur Belienung der Reisenden nüthige Leute genorgt, Selbet die chingsischen Grossen haben deshalb unf floison ale mehr als einen oder zwel Bedleute bei sieb, weil ale an den Stationen ulle Bequemtichkeit vorfinden. Da es la China verhältalcomissig wenig Last- und Zogihiere giebt, so reisen die Vornehmen nie zu Pferde, oder laden ihr Gepäck auf Wagen, sondern die Sitte verlangt nad so ist es van Allers her gehalten worden - dass reisende Paraten und Herren eine Sanfte besteigen und eine Auzahl, etwa fünfrig, starke und bruftige Leute miethen, welche die Santle abwerbiefed tragen. Diese Schape zieht mit grousem Geprange einber, mit vergoldeten und verallberten Staben in den Hunden, entbilliste Schwerdter an die Schulter baltend und bunto Pahnehen und furbige Luternen tragend. Letztere werden bei Nacht angerundet, theile des Lichtes wogen, theils aber noch um den Rung des Reisenden en migen. Dieser findet an allen Stationen eine seinem Range angemessene Aufnahme - prächtige zeidene Betten mit gestickten Vorbängen etc. und die Vornehmen der Stadt tommen, um ihn im Nomen des Kaisers zu begrussen und ibm die gebührende Ebre zu erweisen.

Auch wenn ein bochgestellter Mann die Proving verlügzt, entwedne weil er zu baberen Ehren befürdert oder weil er seines Amtes estsetzt wird, so erweist man ihm alle seinem llunge gehührende Ehre und giebt ihm einige Stationen weit des Geleit; überatt, no er einkobet, giebt er seinen Rung an und den Ort, von wo er kammt, and überall werden ibm gleiche Ehren ermiesen, So zicht er mit finmer pleichem Gepränge von Station an Station, bis etwa eine Parasange vor der Hauptstudt des Reichs. flier wird alle Pracht abgethan, alle Gerathschaften und was er sonnt bei sied führt, auf Wagen goluden and er selbet besteigt ein gemietheles Beitthier und begiebt sieh alleis in die Studt; denn Gesetz und Anstand verlangen, dass Niemand, er soi noch so voruebm, in Chanbalyg mit Gefolge gracheint, - was Achtung gegon den Kaiser. Am Tuge anvoy, she er nich in die Studt begiebt, bringen ibm Dieoer aus dem Laiserlichen Paluste das sognonante Pai 1). Dies ist eine mit verschiedenen Malereien verzierte Tafel, auf welche man Befehln nad Verordnungen zu achreiben pflegt. Wenn ein anlebes Pal nus dem kniserlieben Palaste gebracht wird, halt Jedermann in der Stadt neinen flund, fluhn oder. Schwein zu laner, und man reinigt nod fogt die Straesen und sehmuekt die Luden, 201 Ehren dessee, der das Pal erhalt. Die einem solchen Berru zur Verfligung gestellten Diener des baisorlichen Palastes volnen sieb, nachdem sle reine Bloider angelogt, mit verroldeten Stabon, Fahnen, Schwerdtern etc., andore mit grossen Stocken, Stricken and Pessela - ala Symbolen der Strafgewalt - um die mit Goldstickerei und bantem Allas geschwürckte Sanfte, und begleiten dince mit vollem Geprange an dem knigerlieben Palaste. Lässt sich nabrend dienes Aufzuges irgend wo ein fland uder flubn

nof der Steasne neben, no wied der Rigenthumer mit niebzig Stockprugeln bestraft und inn fielingniss geworfen.

Gleiche Ehren werden an allen Stationen auch solchen Reamteten erwiesen, die uns einer Proving zurückliebren, weil sie sieh eine strafbare Handlung oder Fahrlissigkeit im Dieust zu Scholden kommen liessen, Solchen wird das Pai, d. i., wie schon gesagt, ihr Diplom mit den Verordonngen, zwei bie drei Stationen von angesehenen Mannern vorausgetragen, zum grossen Schreeken derer, welche als Richter oder Verwalter noter ihnen fungirien; denn wenn man seine Vorrathe an lifeidern, Gerothschaften u. s. w. nicht and win or sich bereichert hat, oder wenn er zu geringe Steuern erhoben, wenn er Diebe und Verbreeber bat entflieben lassen u. diet, mehr, an trifft auch dielenigen die Strafe, deren Vorgesotzter er nar. Der Beamtete, weleber mit dem Pai vorausgeht, lärst in den Städten und Herbergen durch Ausrufer bekannt mochen, dass alle, welche Unrecht erlitten haben, sieh molden und ihre Boschwerden unbringen sollen; im finterlassungsfalle wurden auch sie sich strafbar muchen. Dann fordert er die Angeber und Hinterbringer in der Studt auf, mit möglichter Umricht auchruforschen, was in der Zeit von Ankunft der Untersuchungsriehters bie jetet Rochtes oder Unrechtes geschehen. Diese spioniren unn im Gebeimen die Stadt aus, und du auch die vertraufesten Freunde des Angeklusten in: Gebeim als Rifiger gegon ibn unftreten - erfahren sie sehr bald, wenn jemant nicht den Muth hat, seine Augelegenheiten zur Anzeige zu bringen, oder falsch berichtet, und helfen an dem Bedrückten zu seinem Rechte gegen den Bedrücker.

Diese Beamteten, welche über alle Angelegenheiten der Unterthanen und Bürger gewissenhaften Bericht eratatten, au dass dem Salaer nicht das Geringate über den Zuttand seiner ftelches verbergen bleibt und er demgemäts seine Mussregeln ergreifen kann, trogen nicht wenig zum Wohlstande der chloesischen Provinzen belg sie sind enm grassten Theil Muselmanner und steben beim Kaiser im boebsten Angeben:

Mit dem schon beschriebenen Geprüngs gehen die vom Kaiser ernannten Statthatter in thre Provincen and kehren, wenn ein anderer an ihre Stelle ernannt wird, mit derselben Ehre und Auszeichnung wieder zurück, begeben sich dunn in den talverlieben Palust und werden, nuchdem der Kniger gie in dem Besitze ihrer Habe bestätigt und für würdig erkannt hat, einen Gürtel von Juspissteln zu tragen, mit dem Range der Laisvelleben Prinzen für den persontichen Dienst des Balsers ernennt:

An manchen Herbergen werden Pferde und Maulthiere gehalten, am Briefe und Nuchrichten gebnell von einem Orte zum andere zu befordern, Solche Herbergen nout man Posthanger; nie nind gut gebaut und en eingeeichiet, dues die Reisenden bequem darin mabnen Lonnen. Noben den Posthausern befinden nich Stallungen und Schuppen für Pferde und Wagen; denn da das Lund zum grössten Theil eben lat, so bedient mas sieb zum Trunsport gwebblich der Wagen.

Frande, die in das Land kommen, reisen gewilhnlieb als Gesundte, weil man sulche, die als Rauffeute oder zum Vergnügen reisen, nicht in das Land läszt. Sobald sie an der Granze ankommen, senden sie einen Theil ihrer Wanten and thre Pferde dom Kaiser als Tribut. Wahrend ann von zehn

oder rwanzig Personou einer sich in die Hauptstadt begiebt, um die Geschenke zu überbringen, reisen die übrigen etwa zehn Tagereisen meiter.

In der Provine libatal ist eine Studt, mit Namen Centschn; bier werden die Reisenden in den ochen aben beschriebenen Posthäupern untergehracht, wo three drei labre long, Monat für Monat, auf knigerliche lianfen Unterhalt und Kleidung gereicht wird. Diejunigen, welche in die Rauptstadt geben, erbolten vom figiser neidenn Stoffe und undere kontbare Suchan zum Geschant, im vollen Wertho der Geschanto, welche sie beingen. Wenn nie wieder zu ihren flaisogofahrten zuruckkehren, die einstweiten an der Grunze purackgeblieben, erhalten alle auf buiverliebn Kauten je fünf taglich ein Schaf und fünf Musschen guten ansgebolieten Beis, Mehl, Holz und was sonat rum Kochon within, sogur Satz und Gewürze, und die Anfibrer der Reisegesellschaft einen mit hantem Atlas geschmückten Sessel - bei grosseren Gesellschaften noch werthvollere Geschenke, - ferner jeder renn Betten, Riesen and Decken von Goldbrocut, Atlas and Damast, Toppiche u. s. w. und reidene liteider für die Dinner. Bei der Abreise aber mussen ein Allen wieder abgeben, und jeder eine Steuer von vierzig Brachmen Silber entrichten.

Allen Fremden, die in das Land kommen, um sieh daselbat niederzolassen, wird ohne Ausnahme die Ansiedelung gestoltet, sobald sie erklären, dass sie sieh unter den Schutz des Kaisers stellen und ruhlg in seinem Lande leben wollen. Auf diese Weise sied aumentlich nus den mohammedsnischen Ländern viele Einmandrer nach China gekommen, und in Kintschaufu allein nuhnen deren gegen 30,000, Salche Colonian zahlen keine Abgaben, sondern erhalten im Gegentheit Geaebenke vom Kniser. Jeder Calonia merden Lündereien und Ortschaften angewiesen und Standorten und Abzeiehen verlieben. Wer irgend, er mag sich bekennen zu welcher fleligion er molle, den übrigen fleligionsparteien nicht feindlich antgegentritt, dem sind auch dienn nicht feindlich gesinnt, insbesondere aber sind alle übrigen Parteien den flekennern der fleligion Mohammeds wahl geneigt. In der Hauptstadt allein sind vier Moscheen ersten flanges und in den übrigen Provinzen gegen nennzig grosse Moscheen auf kaiserliche Kosten erbaut worden.

### A Religion and Cultur.

Religion des Kaisers. - Mohammeds Bild. - Prozession. - Gottesdienst des Kaisers - seine Toleranz. - Der Islam in China. - Schninguni. - Rüsser.

Der Kaiser von China bekennt nich zu dem Glauben zu den Alleinigen Gott und zur Lehre Schamgunis 13, den er als Propheten noerlanet. Den Propheten Mehammed nennen die Chinenou Schin-Tachin 3, d. i. der Beste der Menschen. Sein mit allerlei Edelsteinen ausgelegtes Bild ist in dem Palaste des Kaisers aufgestellt, auf einem goldenen Throon ruhend, orben dem eine silberne Tafel mit unzähligen schwarzen Punkten steht, auf untehe die Augen des Bilden gerichtet alnd. Wenn jemund diese Tafel

<sup>1)</sup> der Buddha Cakiamani.

beim Gebet in die flühe bebt, so verschwinden sümmtliche Punkte, kommen aber sogleich wieder zum Vorschein, sobald er die Hand sinken lüsst. Die Bedentung dieser Tafel ist folgendet wann der Herr der Propheten und Stützpfeiler der liebehrten, Mohammed, seine Hände zum Gebet emporhebt, so verschwinden die schwarzen Flacken der Sünden acines Volks aus dem Buche ihrer Werke; sohald aber der Erlauchte seine Hand wieder sinken lässt, wird auch des Buch der Werke zahlloser Unglücklicher wieder schwarz. — An Festen und anderem hohen Tagen begiebt sich der Kaiser in die Halle, wo das Bild Mohammeds aufgestellt ist, neigt ehrerhietig sein Haupt und verzichtet sein Gebet, den Vorschriften seiner Beligion gemöss.

Ein Mal im Jahre, - das einzige Mal wenn er seinen Palant verlüsst, um die zum Tode verurtheilten Gefangegen zu besichtigen, - begiebt sieh der Kniser in einen Tempel, welcher ausschliesalleh für seinen Gottesdieust ausserhalb der Hauptstadt Khanbalyg erhnut ist. Hier befindet sich kein Bild, aber an der Thur und an der mich Mekka gerichteten Wand sind Verse aus dem Rorah und die Namen des Allerhöchsten mit arabischen Schriftzüges augeschrieben, und an den beiden Seitenwänden reiche Verzierungen in chinesischer Maiorei angebracht. Vor dem Besuche dieses Tempela fastet der Raiser einen ganzen Tug, dann besteigt er zeinen Palankin und die Prozessless setzt sich in Bewegung. Eine Schaar von tausend stahlbepanzerten Relegers an Fass, thre entblessten Schwerter as Kopf und Schulter haltend. schreitet mit raschen Schritten voran; diesen folgt eine Heihe von Elephanten, welche vergoldete Wagen ziehen, und mit huntem Atlas bedeekte, prächtig geschmückte Wogen und Fraucosansten bewegen sich langsam vor dem kniserlieben Palankin einher, zu dessen beiden Seiten mehr als tausend unierleseue Musiker und die abwechselud den Thron tragenden Diener einherschreiten, jene die reizendsten Weisen auf ihren fastrumenten spielend. Eine besondere Auszeichnung für die Bekenner Mohammeds ist es, dass zwei knieertiche Beuntote, welche Mohammedaner sind, den Kniser zu Pferde begleiten, während die übrigen Grossen der Reichs zu Fuss geheu, nebst einer Schaer roo etwa 4000 Mann zu Fuss, die, abwohl zu Fuss, eben so hoch sied wie die fleiter auf ihren Pferden. Nicht ohne Stolz pflegen die Chinesen Fremden. welche aus unserem Lande zu ihnen kommen, diese Riesen zu zeigen; die Alle vergoldete Böcke und Harnische und mit Gold und Edelsteinen belegte theime tragen und von Kopf bis en den Pussen in Bigen und Stahl gehüllt und mit Gold und Edelsteinen überderkt nind. Tausend salche Krieger achreiten im vollen Walfenschmuck, mit entblüssten Schwertern an ihren Schultern. dem Kniser voran, tausend undere, Stöcke mit Knöplen in Gestatt menschlicher Rapfe tragend, folgen ihm, und eben so viele geben zu jeder Selte des Palankina, bemalte buate Fahren an den Schultern haltend, an deren Spitze farbige Laternen aufgebängt sind.

Mit selchem Gepränge tinht der Kaiser zu dem Tempel, steigt dert, auchdem er gefastet, harfmas aus seinem Palmkin und wirst nich mit dem Gesicht auf din Schwelle an der Pforte den Tempels nieder, nm sein Gebet zu verrichten, worauf er sich wieder erheht, in den Tempel tritt und in chinenischer Sprache den Segen spricht. Dann wendet er sein Angesicht nach der Seite, wo die Verse aus dem Koran angeschrieben stehen, legt seinen rechten

Fusa liber den finken, und spricht, schelnhar unf einem Beine atebend: "() Gott, du bist der Allwissende, du hast mir die Berrschaft über die Menschen gegeben und Leben nod Tod derselben in meine fland gelegt. Ich habe noch bestem Winsen und Gewissen diese meine Gewalt ausgeübt." - Hierauf bleibt or die ganze Nacht über, betend und seufzend, im Tempel und kehet am nüchsten Morgen mit demselben Gepränge, wie er gekommen, wieder in die Stadt und in seinen Palast aurück.

Wie schon bemerkt, bekennt sich der Kaiser von China zu der Lehre Schanguni's, in dessen Büchers geschrieben sieht, dass der Gützendienst Suche der Unwissenden sei. Zu derselben Lebre bekennen sieh auch alle Grossen des fleichn, denn noch ihren Genetzen soll der Kalier unter den Weisen der weiseste sein und seine Minister und Rathe sollen ebenfalls weise sein; sowohl was die Religion, als auch was die Regierungskunst nubelangt,

Bei einer Vernammlung des Reichsraths ansserten einmal die Ministerund Rathe the Manfallen darüber, dass au viele Tausende von Familien der Bekenner Mahammeds sich unter das Volk gemischt hütten, wie Lukraut unter den Weizen, und riethen, dieselben auszarotton, weil ja noch der öffentliche Schutz keinen Nutzen von ihnen habe. Der Kniver börte die au: dann aber widerlegte er ihre Ansicht mit drei Gründen. Linnal, sogto er, baben unsen Vorfahren darüber keine Anordnung getroffen, wie konnten wir dieses than? - Sodann erstreckt sich unsere Macht wohl über ihren fiorper, und diese wird and niemand streitig maches, was aber habes, wir mit ihrem Glanbes zu thun? - und endlich, wollte Gott, dass nuck uns, as wie thorn, das Loos beenhieden ware, den rechten Clauben zu bestreen! - And dieser Antwort des Kaisers sicht man deutlich, dass er in der That ein Moslem war, was er aber nicht affen zu bekonnen wagte, weil das Reich nach den Gesetzen und Satzungen der Unglünbigen regiert wird.

Dem jetzt regierenden Kuiser Khin-Tai-Khan erschien einmal der Prophot Mohammed im Traume and ihm war, als alige ihm dieser dus Herr aus der Brust, säuberte es, legte es wieder au seine Stelle und unterwiese ihn in der Beligion, sodass er sieb bekehete. Als er erwachte, sob er an der Wand und der Thure seines Zimmers das amknumedanische Glaubensbekenntnies mit grüner Schrift angeschrieben. Er erzählte allen Louten im Palasto, was then begognet war, die nich, als er ihnen diene Schriftzuge zeigte, sogleich bekehrten, Vornehme und Geringe, Non that er den Fürsten und Grossen des Relehs, die ansserhalb des Palastes wohnten, durch ein eigenhändiges Schreiben seinen Traum kund, mit den Worten: "Nachdem das Volk des Ostens no viele tauxend Jahre in der Finsterniss des Ungfanbens verharret, ist in meinem Herzen das Lieht des Glaubens aufgegangen, und mir guerst ist von dem Geschlechte Pagines in Tachio dieses Glück zu Theil geworden; - wenn ihr king und vernünftig seid, so nehmt die Lehre Mobiemmeds an." - Da erstnitaten die Fürsten und Grogsen des Beichs, und eben so due ganze Volk, und ein schrieben folgende Antwert; "Von allen deinen erlaurbten Almen war nicht Einer ein Moslem, und in umern Gesetzen steht nicht, dass der Kniser von China ein Montem sein soll. - Ala der Koiser die Antwort seiner Fürsten und Gronnen geleien, untwortete er: "Es ist klar, dans ihr das Gesetz nicht kennt; dens unsere Vorfubren haben

das Genetz für unsere änssaren Angelegenheiten gegeben, nicht aber für unsere innern Angelegenheiten. Was delingt ihr euch ann in eine Sache, die mich allein, in meinem Inoern angeht?" — Ale die Pürsten und das Volt diesen hörten, gingen nie in nich und geriethen in Furcht; weil es für die Grussen des Reichs ein sekweres Vergehen ist, wenn sie irgend eine Penge des Genetzes nicht richtig verstehen, so dass der Kniser, wenn er will, sogar die Tedesstrafe verhängen darf, und viele von ihnen hekehrten sich aus Fureht.

Die mohammedanische Religion wird in der chinesischen Sprache die reine Religion genannt. Wie die Religionen vielleicht aller übrigen Ungläubigen des Ostens, hat nuch die der Chinesen sine gewisse Neigung zum falam; die Genetze aber, nach denen das chinesische Reich regiert wird, stätzen sieh, wie sehon gewigt, auf die Lebre Schamgun's.

Schamguni war, wie die Chioesen erzählen, ein Prophet, Sogleich nach seiher lieburt that er sieben Schritte, bei deren jedem Rosen und duftende Kräuter dem Boden entsprossten. Sobald er sprechen konnte, forderte er die Loute auf, des wahren Glauben sozunehmen; des Volk aber wollte ibn nubringen. Da winkte er einem Berge, dieser that sich auf, er ging hinein and alshald schloss der Berg nich wieder. Iller lag er nun dem Dienste Gottes ob, wahrend dramses die Unglünbigen lauerten, damit sie ihn tildieten, nobath er wieder heraustrate. Nach langer Zeit endlich erschien er wieder, und awar in der Gestalt eines Liwen; da finden jene entsetzt auseinander und er blieb wieder eine Zeitlaug unsichtbur. Als er später wieder zum Voranbein knin, forderte er die Leute voelmals auf, den mabren Glauben anzanahmen und vereichtete alleriei Wunder. Da endlich bekehrte sieh das Valk. nahm seine Bucher an und führte sein Genetz ein. Seit jener Zeit bis jetzt - xum Johne 900 - sind mehr als 1000 Juhr verflossen, aber sein Volk. hat reine Religion such nicht verändert; obwohl Gützendiener und Sonnenverebrer, salche, die den Mond, und salche, die das Kalb anbeten, in das Land kamen und in frijher Zeit sehns Juden und Christen sieh hier niedergelassen haben,

Vor lünger als 4000 Jahren, schan zu Lehreiten Schauguni's, ist ein gronzer Tempel erbaut worden, zu dem ilie Andüchtigen wallfahren und Prozessionen veranstalten, wohei sie sich ausserordentliche Bussen sulcelegen, unter denen die merkwürdigsten folgender Nahn bei dem Tempel befindet sieh ein haher und steller Berg, an dessen Abhunge eine Pelazzeke hervorragt, etwa in der Höhe einen Mannen. An diene befestigt der Büssende einen Strick, dessen Ende ihm um den Leib gehunden wird, und erklimmt sodann den Felsen. Hier bimbet er den Strick wieder lus, wiest ihn hinah, und bleibt dann auf dem Felszarken nitzen, mit Furcht und Zittern; denn wenn er den filiek aufwärts oder abwärts richtet, so erfasst ihn der Schwindel und er atürzt hinab in die Tiefn und zerschellt in Stücken. Kann er vierzig Tage und Nüchte bier eitzen obne zu schlasen und obne dass ihn der Schwindel erfasst, zu erlangt er durch die füraft seiner Busse das Vermögen zu fliegen, wohin er will; überwültigt ihn aber der Schlaf nder der Schwindel, so stürzt er in die Tiefn.

Eine andere Busse besteht darin, dans der Büssende ohne Sprine nder. Track zu sich zu nehmen, und ohne sich Schlaf und Rube zu gemmen, auf einem Placko nitzend sich in einem fort dreht, wahei er in drei Tagen und Nächten nur einmal Athem schüpft, eine in Wasser abgekochte Arznei zu sieh nimmt und dann den Athem wieder anhält. En lüsst sieh druken, dass dieses Qualen nicht wenige unterliegen:

#### 4. Verfanning and Rechtspflege.

Ersprung der Versassung. — Lusi. — Botschin Kesin. — Staatngestängnisse und Gerichtsbile. — Gerichtsverschren. — Strafen. — Loskunfung von denselben. — Dus Innere der Gesängnisse. — Gärten au den Kanzleirn. — Gerichtscollegium. — Geographische Kenntnisse der Chinesen. — Gransame Behandlung der Gesangenen. — Gesangene Frauen. — Protocult. — Ansehen der Richter. — Hilchate Instanz. — Entlassung der Gesangenen. — Straferbeiten. — Criminalprozess. — Kost der Gesangenen. Letztes Verhir. — Kaiserliches Uethel. — Hinrichtungen. — Ausbewahrung der Köpse Hingerichtster.

Vor langer Zeit fand sich einmal unter den Männern des Lundes nieht ein Eineiger, der würdig war das Ruder des Staats zu führen, und man sahi sich deshalb genöthigt, eine Frau, Namens Lusi, die der Familie des vorstorbenen Kaisera ungehörte, zur Herrseherin zu wählen. Zu derselben Zeit lehte ein Weiser, Namens Butachin Kesin, der in allen Wissenschaften bewandert wur. Dieser begah sieh zu der Herrseherin und ersuchte nie, ihm die Verwaltung des Reichs zu übertragen; sie eranante ihn zu ihrem Vezir und er führte die Angelegenheiten des Reichs mit grauser Weisheit und ohne Tadel.

Zu dieser Zeit fund man auf einem Borgo dan Bild der Kainerin and ihrer Batho und der Fürsten des Reichs nur Stein gehaun. Das Bild der Kainerin war seckzig Etlen hoch, und neben ihr stand ein Dümon in Gestalt eines Esels und ein Knobe, halb Mensch, halb Esel, der in der einen Hund ein Stück Hulz, in der andere ein Stück Papier hielt, worzuf geschrieben stand: tödten, verbannen, sehtagen. Die Weisen jener Zeit erklürten, mit diesen drei Strafen werde das Reich regiert; und so regierte auch Butschin Kesin.

Butschin Sesin besochte einmal mit seinen Schülern die Provinzen des Reiche, nur sich selbst von dem Zustande derselben zu überzeugen, in irgend einer Stadt spielten gerade die Kinder auf der Strasse, als er verüberführ, und hanten sich Häuschen aus Lehm. Der Weise rief ihnen zu, sie möchten ihre Häuschen aus dem Wege nehmen, damit der Wagen verbei könnte. Da meinte ein Lleiner pöfüger Bursch: es ist doch merkwürdig, dass ein au kluger Munn, der das Reich mit solcher Gerechtigkeit regiert, und an weise Gesetze giebt, seinen Wagen nicht um das Haus herum lenkt, noudern verlangt, dass das Haus dem Wagen aus dem Wege geben sofi! —

So lange Butschin liesin an der Spitze der Verwaltung stand, war das Reich stark und müchtig; nach seinem Tode aber fing es au in Verfall zu gerathen. Da versammelten nich die Fürsten und Grossen des Reichs und fragten einsader; "wie kam es duch, dass Butschin liesin as gut regieren kounte?" — Da augte einer von ihnen: "er hatte ein Buch, in welchem die Gezetze standen, nach denen er regierte." — Die Fürsten und Grossen

auchten und forsehten unn nach diesem Gesetzboche, da sie es aber nitgends finden konnten, liessen sie den Sohn flotsekin Resla's kommen und frügten ihn, wo das fluch sei. Dieser natuortete ihnen, er wisse es nicht. Da liessen sie ihn bandert Stockprägel aufzählen, und drohlen ihm, wenn er en nicht sage, so würden sie ihn his zum Tode foltern lassen. Da gestand er, dass er das fluch mit seinem Vater begreben habe. Sie befahlen ihm nun dasselbe berbei zu bringen, und als sie es aufschlugen, standen oben un die Worte: "Wer das ehlursische Reieb regieren will, der mass die Gesetze befolgen, wolche in diesem Buche enthalten sind, und darf keisen Buchstaben davon ausser beht lassen; wer aber das fluch aus meinem Grabe nimmt, der seil getödtet werden." Diesem befehle gemäss wurde der Sohn den Weisen sogleich hingeriehtet, und seit jener Zeit wird das ganzo Laud nach dem in dem floche enthaltenen Gesetzen verwaltet, an denen seil einigen Jahrtuusenden noch kein fluchstabe verändert ist.

Die Stronge, mit welcher die Gesetze beabachtet werden, geht so weit, dass selbst der Kniser sie nicht übertreten darf, und bei der geringsten Uebortretung angar die nächsten Blutsverwandten als Ankläger auftreten. Wer irgend gegen das Gesetz handelt, der wird ohne Ansehen der Person beatraft.

In der Hauptstadt Khanbalyg sind zwei grosse Gerichtshilfe oder Staatsgefängnisse, von desen das eine Schin-bu, das andere Kum-bu') genannt
wird. Die Haft in jenem ist ausserordentlich bart und es ist ein seltener
Fall, dass jemand dasselbe wieder verlässt, um frei zu sein. In beiden
Gefüngnissen finden sich besondere Abiheilungen für die Franca. In allen
Städten des Heichs sied Gerichtsbüle, wo das Vergeben jeden Angeklagten
unteraneht wird, der erst, nachdem die Acten dem Kaiser vergelegt worden
und dieser das Urtheil bestätigt hat, gebnaden und gefangen gesetzt werden kann.

In Khanhalyg sind für fede der rwölf Provincen des Reichs besondere Gefangnisse, in denen die Gefangenen, je bach der Schwere ihres Verbrechons, in verschiedene Elassoo abgetheilt sind. Neben den Gefängnissen befinden eich die Geriebtebote, in deren jedem drei Geriehterathe nitzen, die In solchem Anachen stahen und solche Macht begitzen, dass man angen moebte, sie seien die Thurhuter des Gefangnitues. Hicher werden alle Angeklagie guerat gebrucht, ibr Numu und Signalement anfgeschrieben, ferner was ale verbrochen, zu weleben Strafen nie verurtheilt worden, wann sie thre liaft angetreten, in welchem Beziek thre Helmuth ist, wo ale aich bisber aufgehalten u. u. w. und dausch bestimmt, welcher litause sie zurutheilen aind. Hat r. f. jemand, Mann nder Fran, zu einer Prügelel theligenummen, so merden zur Strafe zehn seiner Angehörigen, mit lietten um Halse, gefangen gesetzt. Nach überstandener Strafgeit werden sie durch denselhen Gerichtabol wieder frei gelauen, und du immer gunze Schaaren unf einmal verurtheilt werden, so erhalten auch immer gange Schapren ihre Freihnit wieder.

ا كميو und كميو Hing-pou, nach Hue, "l'Empiro Chinois", la cour des châtiments und Koung-pou la cour des travaux publics.

Hein Fürst oder Besanteler im ganzon Reiche, welchen finng er auch bebleiden mag, uird es wagen die vom Halser bestimmte Strafe auch anr um das Geringste zu mildern. Von den Angehörigen eines zum Gefängniss Verurtheilten wird bein Geld angenommen, Jedoch kann er, je nach der Art seines Vergehous, sich durch ein Quantum weissen flets, und seine Angehürigen, die mit ihm zur Strafe gezogen werden, mit Weizen und flirse von der Strafe luskaufen.

Einige Reisende, die einmal in Ehunhalyp waren, batten das Liglück, dass einer von ihrer Gesellschaft, ein dummer tibetanischer Beide, mit einem andern eine Prügelei nufleg. Sogleich wurden Alle, die Unschuldigen mit den Schuldigen, festgenommen und ins Gefängniss gebracht. Mit Gottes Rüfe kamen sie noch glöcklich davon, weil die chincalschen Gesetze nicht verordnen, dass man Reisende zum Verhör und zue Strafe ziehen solle, sandern nur bestimmen, dass sie weder Gold, noch Silber, noch andern zeitliebe Göse behalten dürfen. Man setzt daber von Allem, was zie besitzen, ein Verzeichniss zuf and nimmt ihre flabe in sieheren Gewahren.

Unsere Brisenden hatten von der ffanglei, in welche gie enerst geführt aurden, bis zu dem letzten der zwölf Gefüngnisse, wohle man ele von dort brachte, einen an weiten Weg zu geben, dass sie gant ermildet ankamen; Sie warden bei verschiedenen Geriebtabofen und Konzleien innerhalb der Gefangenenhauser vorbei geführt, in denen Verbor gehalten wurde. In jeder Kantlei sitzen, wie schon erwähnt, drei vornehme taiserliche Rathe; der Vornitzende, dem alle Falle vorgetragen werden; gitzt nben an; ihm ant flechten der Aufseber, nur Linken der Schreiber. Man erzählt, dass für diese Gerichtarothe Garten mit achattigen Banmen und Spaziergungen u. u. w. eingerichtet sind, wo sie sieb von ibren Geschäften erholon kunnen. Jeden Morgeo begeben ein sich aus dem Diwag des Kuisers in ihre Kunzleien, um die Verbrecher zu verhören and die Strafen zu dietiren, die, je nach dem Grade des Verbrechens, bald in Tortur, bald in Stockprügeln besteben, in den Provincen merden den Schaldigen wohl unch sehnere Bander von Miei um den Hals oder schwere Pesselo um die Passe gelegt, oder man bliegt sie an den Hauren auf, brennt ibre Glieder mit Feuer oder glübenden Einen

Jene Reisenden also sahen die Kanzleien, die Gürten der Gerichtsräthe, und die Schnaren von Gesangenen, die zum Verhör gesührt wurden, und mit Furcht nad Zittern waren als Zenge von den über diese Luglücklichen verbängten Strasen. Endlich kam auch die flethe an aie; nie wurden vorgesährt und man besaht ihnen, nich aus die Erde niederzalegen.

Reisende aus fremden Landen gelten den Chinesen nur als Bewohner der Steppe, und sie erweisen ihnen aus sehr ungern die flüßichteit, welche sie gegen Lvote ihres Volke beobachten, weil sie sieh einhilden, dass es ausser ihrem Reiche kein Reich und keine Stadt mehr gebe. Der fiolser selbst ist von diesem Wahre nicht frei, und unner Land konst man in China nicht einmal dem Namen nach, denn es ist dort nicht Sitte undere Lünder durch Beisen kennen zu leruen. Man weiss daher nicht auders, als dass die ganze Welt eine Steppe ist, die wohl auch unter dem Refehle der Reisers steht; denn die meisten, welche in friedlicher Absieht nach China kommen,

chen so wie die Felnde, sind Bewohner der Steppe, und daber Lommt es wakrscheinlich, dass die Chinesen alle übrigen Meoschen für Steppenbewohner und Barbaren halten.

Unsere Reisenden wurden bierauf au Ründen und Fürsen gebunden ins Gefängniss gehracht; nachdem mon ein bier zunüchst durchsucht und ihnen Messer und Sübel abgenommen hatte, worden ein eingesperrt. In ihrem Gefängnisse waren zu beiden Seiten ganze Schaaren von Gefängenen an Balken festgebunden, an das Kreuz geheitet, manche an Händen und Füssen gefenselt, den Rupf anch unten, oder en den Haaren nufgebüngt, andere wieder lagen mit dem Gesicht auf ein Bret gebunden und die Beine un der Brust festgeknebelt, andere waren in enge Kusten eingezwängt, und - bei Gott!

— diese Kusten sind nach schlimmer als Ketten und Knebel, denn ale nind für die Vater- und Muttermörder; es sind dreierkige Kisten, sehr eng und niedelig, und nur etwa eine Elle hoch.

Nach fünf Tagen langte vom Kuiser der Befehl an, man solle den gefongenen Reisenden die Ketten abnehmen, weit sie als Wilde und Bewohner der Steppe eine so strenge flaft nicht würden ertragen konnen.

Von ihrem Gefängnisse ans sahes sie auch die Gefängnisse der Frauen, und ein Ausscher, den sie stagten, zagte ihnen, dass gegenwärtig 12,000 Frauen als Gefangene in den flegistern eingetragen seien. Nach sechs und awanzig Tagen endlich wurden sie vor die flichter geführt, und hier wurde ihnen das Protocolf über ihr Vergeben und ihr Geständniss vorgelegt; das auf einen Bogen chisesisches Papier, von der Grüsse eines Gebetsteppicks, mit chinesischer Schrift geschrieben war, des lahalts, dass der N.N., welcher Prügelei augestagen, zu wie seine Reisegefährten, ihres Vergebens gestündig und desbalb gesangen gesetat seien.

Die Richter waren alle Leute und verdankten die hohe Stellung, welche sie einnahmen, nur ihrer vollkommenen Kenntniss der Gesetze nud ihrer atrengen Gerrebtigkeit — denn hei den Chinesen atcht Lein Amt in höherem Ausehen als den eines Richters, der über Freiheit und Leben entscheidet. Als diese alten und exfahrenen Loute das Protocoll gelesen, sagten sie: "ihr habt non wohl erzichtlich keine Schuld; allein euer Reisegeführte hat sich ungebührlich betragen und einen Tibetaver mit dem Stocke geschlagen und getödtet. Nach unseren Gesetzen hat jeder von euch einen Schulfel lliese als Strafe zu entrichten; der Mörder aber bleibt drei Jahre lang im Gefüngniss nud wird dann hingerichtet, und noch ihr dürft während dieser Zeit nicht von der Stelle. Dieses Urtheil und der Thubbestand der ganzen Angelegenheit wurde aufgeschrieben und zu den Kaiser in den Palant gesehicht, worauf am niebsten Tage der Bescheid kam: "Den Mörder haltet feut, zeine Geführten aber lanst frei !!"

In Khanbalyg wird Alles dem Raiser vorgelegt, anwohl im Allgemeinen als auch jeder einzelne Fall; in nodern Studten blagegon entsebriden die Richter über die einzelnen Falle und dem Kaiser wird nur im Allgemeinen Beriebt erstattet.

Wenn die Gefangenen nuch Ablant ibrer Strafreit wieder entlassen werden, führt man sie zu die Ausgänge der Marktplätze und andere vielbesnehte Orto, wo ibnen ein ochweres Halaband von Blei angelegt oder ein Bret un den Hale genangen wird, Manchen werden auch einerne Pesseln an Hunde und Pusse gelegt, u. s. w. Zuletzt bekammt jeder noch bandert Stockprügel auf den Hintern; die Franca jedoch über die Beinkleider.

Je noch dem Vergeben wird als Strufe auch nine Quantitat Rein , Weigen oder llirse genommen; Arme aber, welche alcht im Stande sind eine solobe Strafe zu entriebten, mussen einige Jahre tang ule Warter der Elephunten oder ale Wachter und Spaber auf den Wartthurmen u. t. w. dienen; alle aber werden noch Ablauf der Strafgeit von dem Richter oder dessen Stellvertreter mit handert Stackprügeln entlassen. Man bringt sie donn schaarenweise zo den Wanhausern auf Markten und Gassen und macht ihr Vergehen öllentlich bekannt, und sie wissen unn, dass sie fret sind; sehwern Verbrecher aber, die während der ganzen Zeit ihrer Gefungenschaft tägtich eine ihrem Verbrechen entsprechende Qual erdulden mussen, werden in einzelnen Abtheilungen der Reihe nach in alle zwölf Gerichinbole geführt, verhört und veruetheilt. Jeder Verbrecher muss juhrlich zwolfmal, einmal in Jedem Moust, ein Verhör hestehen, wobel jedermal seine Ansagen zu Protokoll genommen worden. Auf diese Weise bleibt nichts verborgen, und ihr Prorest tommt nie la Vergesvenheit.

Nach den ehlnesischen Geuetren geben die Angelegenheiten der Gefangenen allen übrigen Reichsgeschäften vor; der Kalzer widmet ihnen besondere Sorge and halt sie beständig im Augo, und ohne seinen schriftlichen Befehl darf beinem das Leben genommen werden. Einmal waren an einem Tage deri Gefangene in Folge der Turtur gestorben. Als der Kaiser dieses erfuhr, gerieth er in Zorn und tiens den Ministern, welchen die flochispflego obliegt, deshalb eine achriftliche Zurechtweisung zukommen, welche bewiekte, dans sie die Gefänguisse untersuchten, die finft mancher Gefangenen erleichterten, andere ganz frei liessen und Sarge trugen, dass die Gefangenen reichlichere liest erhielten.

Die Gesaugenen erhalten täglich einmal auf kniverliche finsten Speise und Trank. Zur Essenszeit werden ihnen ihre finnden abgenommen, und zweimal tüglich werden sie frei gelassen um ihre natürlichen Bedürsoluse zu verrichten. Die Angehörigen der Gelaugenen durfen ihnen Spelson bringen, jedoch massen die liefusse von dem Richter mit einem Zeichen verseben und beim Hereinbringen und Hernustragen jedesmal autersucht werden,

Einmal im Jahre führt der Kniner in eigner Person den Vorsita bei dem Verhore derjeulgen Gefangenen, welche der Tudesstrafe schaldig erkannt sind, Diese werden mit Namen aufgerufen und nuchdem sie ihr Verbrechen eingeatanden, in Abtheilungen von je nehn Mann bingerichtet. Es kommt nie vor, dass einer sein Verbrechen läugnet, denn die dummen Chinesen erweisen dem Kaiser nicht allein guttliche Verehrung, sondern balten ibn nuch wieklich für ein guttliebes Wesen, dem ihre Verbrechen ohnehln bekannt gind. Der Kuiner rethat hat darun offenbar kein Gefolten, deen er int ja nelbat ein Aubeter des wahren Gottes, die angläubigen Chinesen aber sagen, wir haben dreibundert anslehtbare Götter, von deuen einer jetzt siehtbar tat, und dieser lat der Raiser: - und dieser, ihr Cott, schweigt dazu und last es sieh gefallen, well er meint, dass dieser Glaube des Volks für die Verwaltung der Reichiangelegenheiten nicht ohne Nutren sei. Aber nuch abgesehrn

davan ist ein Läugnen in dem leteten Verhör nicht möglich, weil alle Aussagen und das Geständniss, welches die Verbrecher in den früheren Verhören abgelegt haben, wie sehon erzählt, dem Kaiser bereits schriftlich rargelegt worden sind.

Ausschlieselich also wegen dieser Verbrecher beruft der Kaiser jührlich einmal dem hoben Rath und macht, je nach ihrem Geständniss, mit dem rothen Stifte sein Zelehen auf die betreffende Schriftsurlage. Nach drei Jahren spricht er den Todesurtheil, und dann werden tausend Mörder, denen man zum Zeieben ein rothes Fähnehen sm Kopfe befestigt, in einzelnen Abtheilungen von dem kaiserlichen Palaste binaus an die Richtstätte geführt, wa sie ihre Strafe erhalten.

Die Chinesen beschäftigen sieh vinl mit den mathematischen Wissenschaften, und da nach ihrer Meinung Binrichtung der Verbrecher und Bungersnoth in Folge you Trockenhelt gleich wichtige Dinge sind, so richten sie ihre Angelegenheiten für das laufende labe darunch ein. Einige Kauffeate ans der noropaischen Turkel, welche nach China gereist waren, erzählten nach ihrer fleckkehr, im Jahre 902 der fledsehrn abl in einem Theile des Reichs, in der Pruving Huschengi, grosse Hungersnoth gewesen und unzählige Menseben hingerichtet worden. Endlich hatten, in Folge eines Wandars, die Reisenden und Gelehrten ihre Meinung dahin abgegeben, dass man die Marichtungen ajcht mehr bei Tage vornehmen solle. So seien denn in einer einzigen Nacht im ganzen Reiche viele Hunderttausend auf die verschiedenartigate Weise hisgerichtet worden. In Shanbalyg namentlich habe man die Verartheilten in einzelne flaufen varammengebracht, dem einen flaufen selen die Köple abgeschlagen worden, einem andern Hande und Fasse abgebauen, einem dritten die Haut abgeschanden worden; audure wurden gehannt. mil Zangen das Fleisch vom Leibe gerissen, geviertheill, an den fleinen aufgehangen und was audere Qualen mehr sind. Als am Morgen das Voll hinausging um an schauen, ham Furcht und Schrecken über die Menge und viele nahmen sieb ein hellannes Beispiel daran, und man erzühlt, dass is Polge dieser guten Massregel bei der nüchsten Hinrichtung taum zehn Menschon blingerichtet wurden,

Das Anstattendete aber bei diesen Hinrichtungen ist, dass man die libpse der vielen Tausende Hingerichteter jeden in ein besonderen Käntchen legt, auf welchen der Name nowahl des Hingerichteten als auch der seines Voters, seiner Stadt und der Gasse, in welcher er wahnte, geschrieben wird, so wie zein Verbrechen, wie viele Jahre er im Gesängniss zugebracht, vor welchem Gerichtschof und von welchen Richtern er monatsich verhört worden, welchen Verbrechen er jährlich vor dem Kaiser eingestanden, und welchen Urtheil erfolgt ist. Diese Käntchen werden dann dreissig Jahre lang im Laiserliebem Schatzhause ausbewahrt, damit, im Falle jemand von den Angehörigen eines Hingerichteten austrate und behauptote, sein Vater oder Sohn oder irgend anderer Verwandter sei unschuldig hingerichtet worden, man nachweisen könne, dass ihm der Process in aller Form gemacht worden sei. Nach Verlauf von dreizig Jahren werden die höpfe in den Fluns geworfen — Solche höchst wunderhare Einrichtungen giebt en in China noch viele.

## Bemerkungen über Hebräische und Arabische Eigennamen.

Van

#### Dr. Th. Nöldeke.

### ו. שמשון.

Bekannilieh erklärt Josephus den Namen JIDDD durch logspoe'); wachdem nur verschiedene Gelehrte sich vergeblich bemüht haben diese liedeutung stymologisch zu erklären, hat Ernst Meier (Gesch, der punt. Nationat-litterstur d. liebr. 105) den Namen von der Wurzet JDD abgeleitet, welche nach einer auch sonst verkommenden Bildung den ersten Wurzeteunsunnaten hinter dam dritten wiederhole nud so die von Josephus angegebne Bedentung erhaltn. Den Einwarf, dass JUDDU dam eigentlich "der Fette" beissen müssle, kann er vielleicht durch flinweis auf Richt. 3, 29°) untkräften; aber die Puem wäre durchaus ungewöhnlich. Der einzige Fall, den man für eine solche Bildung auführen könntn, wäre Pint ), ein Rapax legomenon, das durchaus nicht hiereichen kann, eine sonst gunz unbekannte Kategorie aufzustellen. End selbst wenn man die Möglichkeit einer solchen Bildung zugäbe, au wäre es duch immer hüchst sonderbar, wenn man zur Bezeichnung eines fielden ein zo ganz ungewähnlich gebildetes Wert gewählt hütte, dessen Sinn keinem flebrüer sone Erklürung deutlich sein konnte.

Ich leite משטש מסכל immer von שלים ab und erklüre es als den "Sonnigen". Dus Adjectiv-Sulkx מן — mit scioen Nebensermen wird im liebräischen wie in den übrigen semitischen Sprachen namentlich in ältern Zeiten sehr viet zur Rildung von abgeleiteten Nameo gebruncht und wechselt dann oft mit dem später bei Weitem überwiegenden " ); so sieht מעום משטח שלים (Num. 34, 27), זיים משטח שלים משטח שלים (Apres) and ebenso משטח שלים (Exra 4, 8 %), dessen " die später bloss Aramäische, aber ursprünglichere Form des " lat.

<sup>1)</sup> Archaeol. V. 8, 4.

<sup>2)</sup> Wo pan etwo durch "wohlgenährt" zu libersetzen ist.

<sup>3)</sup> בֹרֶלב, das Meier noch anführt, gehört schwerlich hierher.

<sup>4)</sup> Selbet bei längern Wörtern kommt diene Bildung vor, so wird z. B. von Dibil durch das aus ji verklieste nie der Name niebil gebildet, dam genau der durch das unverstümmelte das und Lieben genetablingie. Diene Arabische Bildung ist aber von der Hebrälschen gane unabhängig; als aufgenommenes Fremdwert lautet niebil bei den Arabern durch Vermittlung des Syrischen alleman; während die Juden in Medins dafür kurz "Salam" sprachen.

<sup>5)</sup> lusephus Apagapts and Apapiros.

Preilich halte ich daram den Simson noch nicht für die Sonne selbst oder einen Sonnenheres, der erst später durch den lieist der Jahvereligion zum Gulteskämpfer geworden sei; vielmehr, wie wenig streng Geschichtliches auch von Simson berichtet wird, ich sehn doch keinen Grund, warum der Sohn Manouch's, der tapfere Vorkämpfer des kleinen Simmes Dan, nicht wirklich ebenno get von Haus aus den Namen "der Sonnige" geführt haben sott, wie jener Spätere bei Fira vorkommende Mann.

Aber Josephus Deutung? Non, wie der des Hebrüischen sehr newig knudige Josephus zu derselben gekommen ist, das mögen Andore untersuchen; unf keinen Pall aber haben solche Deutungen irgend einen Werth für mas.

#### II. Eigennamen vom Verbum finitum.

Schon luoge hat man bemerkt?), duss ziemlich viele, namentlich litere Hebraische Eigennamen so gebildet sind, dass sie wie die dritte Person Sing, Mase, Imperf. lanten; weniger hat man out die geone entsprecheeden Arabiseben Numensformen genehtet, die doch gur nicht so seiten nind. Solche flebraische Farmen sind von Qul 2021 1), fino, mit tongedebntem a פרב ביום (Sohn des Kanu, alan Name eines Edomitischen Stummes), path (Arabischer Stommname); vom Hill 3x22, 3502 (Taugliges, welchen Namen Ewald mit Hecht hierher zieht); vom flofal 3002(1); vom Poul and, min; von is erscholat 2003, Cipy, Per, mit intransitiver Aussprache [777, 777; Hill 7787, 737 (Kannanitisch ?)). Diesen Formen stehen im Arabusehen gegenüber مِنْكُم وَيَعْلَمُ وَيُعْلَمُ مِنْ عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ und يعوى (Götternamen), ينار (Intrana. Alwägidi ed. Kremer S. 95), ميم (عدي (= تابع Ges. 36. 5) and viele andere. Aber vielleicht ooch häufiger ist diese Bildung bei Ortsnumen, z. B. in يترب ويتوب ويترب many, many, Yang, may, miny, ping a. a. m. Orischaften bereichnen,

Neben dieser manulichen Form erscheint nun bei den Arabern, wenn nuch selteer, unstreitig auch eine weibliche, für die Namen von Franch

<sup>1)</sup> Vgl. Escald, Lehrb. \$, 162 a. \$. 272.

<sup>2)</sup> Das eluzige Belspiel mit o.

<sup>3)</sup> flei manchen ähnlichen Formen kann man wegen etwas abweichender Vokalisirung zweifeln, ob sie bierher gebören.

<sup>4)</sup> Bei mehreren dieser vom einfachen Stamm geblideten Namen schwankt der Vokal des zweiten Wurzellauts, wie beim Verbum, zwischen a. i. a.

<sup>5)</sup> Nach Anders كالي (Plarat von ينابع).

and (weiblich gedachten) Stämmen. Wir fieden so 3 (Ibn Hisam 68 u. lifter), تعاضر (so biess z. S. eigentlieb die Diebterin Albassa'); تُثَلَّف قَلْيع ( أَتُعِيب ); feraer als Ortenamen وَتُولِد , تُدول ; (تُعارِ ) تَعَارَ , تُصِيل , تُسْرِق ; توضح . (im Wanshi) تُبُّلَى , تُصْلَب Man sieht, dass mehrere dieser Namen in weiblieber und minulicher Form vorkommen. Im Hebraischen ist es sehwer diese bildung sieher auchzaweisen, da die eigenthumlichen Vokalverhillmisse dieser Sprache eine Schridung derselben von den grundverschiedenen andere mit & anfantenden Nominalformen untbuntleh machen. Von Personennamen möchten bierher geboren PIDO (Edom vgl. PIDY), von Ortanamen etwa nobn (Arambisch !), חרמר , nielleicht auch קייח, חרצר.

Nol Eigenanmen kommen diese Parmen, wie die Beispiele zeigen, in allen Gegenden und Vilkerzweigen Arabiene, wie Kannan's und der Nachbarländer, vor. Bei Appellativen sind sie dagegen im Hebrälischen selten (מבל , מירוֹם vielleleht יצקה, בחירוֹם im Arabischen gur nicht rurhanden. Dagegen bildet letztere Sprache ans den Verbulformen Appellativa durch Anhungung der l'eminaleudang, z. B. Mary?), oder durch Verlangerung des verbalen u z. B. eine filldung, die sieb bekanntlich anch im Hebräischen Budet.

Wie sehr man im Arabischen noch den Zusammenhang jener einfachen Formen mit dem Verbum fühlte, zeigt der Umstand, dass die kein Tanwin bekammen, welches freitich den mit D gebildeten als weiblichen Eigennamen such so sicht rokommt.

#### III. Gottesnamen in Hebräischen Personennamen.

Wie tief die Verehrung Jahve's in Jarael eingedrungen war, sieht man besonders deutlich aus der Anwendung seines Namena bei der Bildung von Personennamen. Von Mose on bürte der Gebrauch solcher mit 377, 17 oder

<sup>1)</sup> Zwar sehen die Genealogen manche der bier angeführten Slammnamen als Namen der Stammväter an und betrachten sie als muntleh; doch das ist ebenso, wie wenn sie Volksstummen, deren Namen Plarafe sind z. S. Aklub, Anmar, gleichnamige Väter geben. Dass Tagtib "aie siegt" ein weihlich gedachter Name des grossen Stammes sei, fühlte das Sprachbeweestsein soch, und so spricht man von المنت والكل إلى إلى المنابع المنت المنابع ال n, sonst); abor die Genealogen mussten nun einmal einen Stammvater baben, and so wird Toglib zum Mann.

<sup>2)</sup> So ist auch wohl aufzufassen der Name des Ortes Bosty und des Stammes 377977, dennen Musculinform als Name der Dunftischen Studt 117 (Jus. 19, 45) erscheint.

777, 77 gehildeter Namen nie gans nuf, vielmehr wird er immer attreer, bis er endlich in der Könignzeit ganz überwiegend wird. Daneben kommt bei leraeliten ansaer den alterthümlichen שני und אצר (ישויעדי, קעוושני, אורישני, עווישני, אורישני, אוריש 74X77D) nur der einfache Gottesname 38 baufig in Namen vor, mabrend auch aus den Zeiten, welche als die der schlimmsten Abgötterei bozeichnet werden; nicht ein einziger angländischer Gottemame erscheint, rum Zeichen, wie das Volk, nuch wenn es dem Baal und der Astarte opferte. immer sein Unrecht fühlte und sich nie durch Neunung derselben als ihre Verebrer kennzeichnen mochte. Dass kein Glied des Itanses Ahab, welches die Lebertieferung doch als das abgottischste bezeichnet, den Numen Bunts führte, dass dieses Königs Sohn vielwehr dorch seinen Namen Chart (Jahrehoch), sowie seine Schwester oder Tochter 177277 dem Landesgott angehorte, ist hier wal deutlich grang Dagegen findet sich in alterer Zeit 572 einige Male in Namen, bei denen die Verebrung eines Kannanitischen Gottes durchaus unmöglich ist. Dass Saul's Sohn, der Bruder des 300170', als Mann des fremden Gottes 32308, dass noch demreiben gar David's Sohn 375523 gehelasen habe, let unmöglich, und mit Recht hat daber Ewald (Gesch, d. Volks far. Bd. 11) gesogt, dans 393 in jener Zeit noch gar nicht den schlimmen Nebensinn gehabt habe, sondern einfach den "Herra" nämlich Jahre bezeichnet habe, also gleich 1278 sei. So erkfürt er mit Recht auch den Namen Gideons ברבים (der flerr-streitet, vgl. יובים, הווים, ein abatlicher Name ist 573 270 (Streiter des floren), wie ein anderer Suhn Suul's bless; 277222 (Sohn David's, für den in der Parallelatelle 27728) and 1317 523 (ale Name einer Beamten David's 1 Chron. 27, 28) aind = 277107 und 127107, während in 1277 bei einem König von Edom immerhin der heidnische Baut gein mug (also = 272 177). Dies sind ührigens die einzigen Namen von Israeliten, in denen der Guttesname 592 verkommt, da das Lurze 273 (Herr) keinn religiüse Redentung au habon sebeint. Dogegen muchte in einigen Namen 700 Gott bereichnen (vgl. die heidni-מלפישות seben Gitter (בעל מלקרת מלפם bun מלך wenigstens ist מלפישות and קבראל, עבראל han יהושות, אלישות שוש בבד מבך hand בה מבך bildet. obgleich 750737 allerdings auch einen finecht des weltlieben Konigs bezeichnen könnte.

Bei Gliedern fromder Völker Anden sieh mit 177 gebildete Namen nur dann, wenn sie in die Gemeinde Israels aufgenommen aind, was noch in der frühren Königszeit oft geschehen sein muss. Au dem Beiblier אוריהו nabm Niemand Austone, mabreud sputer der Ammoniter 77310 durch Nebemis ausgeschlossen word 2).

Namen beidnischer Götter finden sich unter den fremden semitischen Namen im A. T. nicht nehr viel. Die Babylonischen und Assyrischen Namen enthalten ohne Zweifel meistens tiötternamen, konnen aber, so lange ihre

<sup>1)</sup> Auch der Name, den die Masora TRATE liest (Nam. 1, 5, 2, 10), gehürt gewiss bierher-

<sup>2)</sup> Der Sohn des (Kannanitischen) Königs in Hamut, welcher 2 Sam. 8, 10 Dan genannt wird, heldel in der Parallelelette (1 Chron. 18, 10) gewiss richtiger aning.

Herkunft nicht festgestellt und namentlich das in den meisten Fürstennamen vorkammende 328, wofür die Assyrischen Namen 3081) haben, erklärt ist, nicht in Betracht Louimen. Bei den Nachharvolkern der Israeliten wird um häufigaten sowohl bei Palästinensern und Aramitern, als Arabern 28: ine Bildung von Völker-, wie von Pernonconumen gebraucht. Dass diese Form, welche den Arnbern gewiss, den Arumäere wahrscheinlich, später nur durch Jüdische Vermittlang bekannt geworden ist, hier allein hervortritt, dagegen nie das bei beiden gehräuchliche 7500, ist bei den Damuscenera wuhrscheinlich durch Einfluss der Phönizier und Iszaeliten, bei den Arabischen Volkern dodureb zu erklären, dass die den Isrueliten bekannten Araber ciner wesentlich anderen Basso angehörien, als die apater in der Geschichte anftretenden; welche wahrscheinlich wit der Ankunft Jemenischer Stamme in diesen Gegenden (in den ersten Jahrhunderten unsecer Zeitrechnung) ibre Some fast vertilgt haben. Solche Namen sind Dummscenisch 28171, 2822; Arabisch Suppett, mythu; Edomitisch bungung (anch Israelitisch), 15 N a. a. w. Der Name des Guttes 133 1) fludet sieh in den Aramaischen Namen 712777 und 777 73 (vgl 387); vielleleht auch in dem burgen Edomitischen Namen 357 oder 358. Ein Domaseener beiset noch dem 2 Kan. 5, 18 erwähnten Gutt [hungu 1).

#### Aus einem Briefe des Herrn Cowell an Herrn Muir.

We are publishing several sew books in the filbliotheco Indica; the Daia Rūpaka, the Kaushitaki Upanishad with Commentary, the fidvyādarāo and the Vaišeshika Sūtras with the Upaskāra Commentary. We are also going to print one of the Digvijayas of Sankara Achārya. We cannot procure that by Anaoda Girī, but we have five Mss. available for that by Mādhava whom I have reason to believe to be the same with Mādhavāchārya. At any rate their Guru was the same — Vidyā Tirtha. Madhavāchārya. At any rate their Guru was the same — Vidyā Tirtha. Madhava's Commentary to the Tāttliriya Sanhitā begins with identifying Vidyātirtha and Madešwaru, and sa does the Digvijaya. I think the book promises to throw some light on Sankara Achārya and his period. It is to be edited by one of the Punoits of the Sanskrit College. A Bengali translation of the Sarva Daršana Sangraha is in the press by our Sanskrit College Nyāya Professor, which I expect will be a valouble aid to the understanding the original.

Calcutta Mareb 9, 1861. Asiatic Society Rooms.

t) Eine Assaahme hEnnu.

<sup>2)</sup> An den meisten Stellen kommt daneben die Variante 333 vor. welche die Bedeutung ... Ehre. Majestät ergeben würde. Mit 337, 338 könnte man 31 "Gesah, Braft" zusummenstellen. Die Etymologie des Macrobius (Soturnal. I. 23) Adad hednute den "Kinen" (37) ist zewiss unrichtig.

<sup>3)</sup> Der Name [7727] 2 Sam. 4, 2 hat hiermit Nichts zu thun, sondern ist das Appellativam "Granatapfel" wie 1723.

## Nachträgliche Berichtigungen.

#### Prof. Fleischer.

Die geschichtliche und sprachliche Wichtigkeit von Dr. Naldeke's Ausrugen aus Neari's Geschichte des osmanischen Hauses bat mich veranlaust. den Meister des Türkischen, Herrn Legationerath Preiherrn von Schlechta-Wesehrd in Wien um Mitheilung seiner kritischen Bemerkungen darüber zu ersuchen, und derselbe ist so gittig gewesen, meiner Bitte auf die humanole Weise zu willfahren. Ich veröffenliche diese Berichtigungen hiermit in der Ueberzeugung, nicht nur fleren Dr. Noldeke selbst, sandere jedem Frennde der türkischen Spruche andurch einen Dienst zu erweisen.

"Zischr. Hd. XIII. S. 199, Z. fi. Sicherer, als Aleys in algest zu verwandelu, acheint es mir, dan wigen des Textes brizohehalten und zu übersetzen henrdenweise, in ganzen Hearden, von , m, nach neuter Schreibart (5, we . So wurde man noch hentzutage sagen: All (5, 5-قيد , es ains Hammel beardeawelse gelommee قويون كلدى er hat Zacter akkaweise geschickt. Dass der mit dem Tode bedrohte Osman sein Hochzeitsgeschenk "voll Freuden" geschielt haben soil, will mir nicht einleuchten.

S. 200, Z. 10-13 d. Lebers. "Wir wallen ... und den Sommer über in der Nahe weilen". Das flichtige ist wohl: Wie wollen ...; wie musaen Gu ohnedem) nachstens auf die Sommerweide ziehen, indem a Niger nicht auf den Ort, sondern auf die Zeit geht. - Ebendas. Z. 15 gent des Peindes hösem Blicke". Saltie nicht micht serschrieben seyn für julian vor dem Feinde!

B d. XV, S. 346, vorl. Z. d. Uebers. "Ich werde für euch sorgen". ist die Phrase welche bis auf Sultan Mahmud II. in den auf Ernopaung von Grossveriren u. s. w. berüglichen grossberrlieben Randschreiben hanfig gebraucht wurde in dem Sinne von; Lass sehen was du vermaget! Voyons en que la sauras faire! So nuch hier in der Aprede an die Belagerten, als Auffurderung zur Tapforkeit unter den Augen des Grossberen.

S. 350, Z. 5 d. Uchars. v. a. "Oburn (7)". 345 bedeutet webl: 10 fan 2 jenes andere (moderner (اولبردي)), was anch ganz in den Zusammenhang 7.270. passt, indem der Sultan dem Sahne Vulk's zwar Gowerdschinfik nebenkte, Nicopolis aber und "die andere" Stadt (Semendria) nicht berausgab.

ist, glaube ich, en en Therseizen: Diese Osmaniden sind ein nufrichtig frommes Geschlecht; sie begingen keine dem Religionsgesetze zuwiderlaufende Handlung; sie enthielten sieb

densen was die Gesetzgelehrten widerriethen (wörtlich: wovon die Gesetzgelehrten segten: das wäre Schole).

S. 363. Z. 6 d. Uebers. wie in inlichte hier eher bedeuten in fleihen (20 gerade) win Pinieu als "in Form eines Pinieuzopfens (keil-fbrwig) binter einander gereiht", da sonat statt wie alter Wahracheinlichkeit nuch ein underes Wort atehen wurde, wiege, aber ebensowohl den fluum selbst als die Frucht bedeutel.

S. 366, Z. 1 n. 2 d. l'ebers. "was ihm seines Hocheinnes wegen zukam". Richtiger scheint mir: waranf er sein Streben richtete.

Ich benutze diese Gelegenheit, meine atwas gewaltsame Vermuthung, Bd. XIII S. 202 L. Z. des Textes ser wie statt in an leien, mit einer naberliegenden zu vertausehen. Man fassa das wie als türkische volle Schreihart für in (in) lieheimninn, geheime Presche. So ist anch das wie in meinem Katolog der arab, pers. und türk. Edseher, der Leipziger Stadthihliothek nicht wie dieses Pacadepigraphum anderwärts helsst.

Noch eine Berichtigung, die ich hier nachliefere, bezieht sich auf die im vorigen fleste S. 386 gegebene Erklärung der Unterschrift des Tischendorfschen Bruchstücks einer nrabischen Lebersetzung des N. T. Ich habe mich durch wiederholte Vergleichung des Facsimile überzeugt, dass S. 6 slati zu lenen ist Ling : Dank sei Christo eielmale, wie Er dessen würdig ist. Hierdurch fällt die syntaktische Bemerkung Z. 13-16 birneg.

## Bibliographische Anzeigen.

Hebraische Zeitschriften. Moses Dar'i.

pnur voord. Rochbe Jinchuk, herunsg. von M. E. Stern. 26ster Heft (vgl. diese Zeltachr. Bd. XIV S. 584). Wien 1861. 96 S. 8.

Auch dieser Jahrgang des sehr regelmässig eracheinenden Jahrhuchsenthält Einzelnes, wovon die Wissenschaft Notiz behinen mag. Dulte liefert (S. 16 ff.) zwei Diehtungen, eine des Jado ha-Levi au Juda Gajath din andere des letzteren Antwort. Als nämlich ha-Levi auf seiner Wanderung durch Granada kam, fand er Gajath nicht zu Hause (vgl. Luzzutto: Bethulath S. 61 u. meinen Divan S. 89); den Schmerz darüber dräckt ha-L's Gedicht aus, deu gleich stark dann G. ausspricht. Die Gedichte hedürfen wieder vieler Berichtigungen nach dem Metrum; Proben aus ihnen hatte D. bereits früher gegeben, die ich in meinen: "Jüdischen Dichtungen" S. 20 nachgebildet. Kin underes Gedicht Juda hu-Levi's, das Robin (S. 62 f.) mittheilt, ist hereits von Luzz, in Beth. S. 30 f. verößentlicht und von mir im Divan S. 23 hearbeitet. Die Recension Luzz's ist untürlich currecter, nur ist die LA. 2732 hier der Luzz'schen 27382 verzosiehen; die Robspschwärze des Haures ist ein den Arabern und den ihnen unehahmenden jüdischen Diehtern wie auch uns getäufiger Ausdruck.

Pinnker liefert (S. 22 ff.) neue Probee am dem Dien des Kurners Moses ben Abraham Aldar'i (27728) Alfasi, dessen Dichtungen er in inhalt und Darstellung denen der hekannten spanischen Meister gleichstellt und hiemit gegen das Urtheil von Grata Einspruch erhebt, wenn dieser (Geschichte V S. 286) hehauptet: "Trotz des Versmasses aind Mose Daral's Gedichte nichts deute weniger unschön, biltzern, abne den geringsten postischen Reit und weiter nichts als Knittelverse mit Beimgeklingel." Ich muss gestehn, dass mir das eratere Urtheil narichtig, das letztere ungerenbt erscheint. Offenbar kann bei Dar'i die Sprach-, Vers- und Reimrewundtheit die Gedankenarmuth nicht verdecken und die Sprucke vereicht nimmer die Anunth, die selbst dann den spanischen Moistern nicht ganz fehlt, wenn sie anch durch allzukinstliche Nachahmung urabischer Bilderkühnheit und ennatürliehe Zwängung der hebr. Spruche in arabische Dichtweisen bart, sehwerfällig und unverstäudlich werden und des Gedausen der Form opfern. Masen Dar't ist eben lediglich Nachahmer, der die Bilder abgelauscht, die Form gut zu copiren welss, aber en nicht vernicht sie mit dem Sebten Gehalt zu erfüllen. Bei einem Manne, der so kunstgerecht die Form, anch die schwierigsta, handhabt, ist es seltsam, von "Knittelversen" zu eprechen. Noch weit grössere Lugerechtigkeit aber enthielte ein solchen Urtheil, wenn Dur't nicht Nachahmer, soudern, wie Pinsker (Liekate S. 179 ff. u. 113 ff.) auch

manchen selbst erhobenen Bedenken meint und Gente (s. a. O.) frischweg phachlicant, den spanischen Dichtern Vorhild und Muster, der erste gewesen wore, welcher des gapzes Reichthum avnen filldersehmucks, die volle Umbilding nich dem grabischen diehterischen Ausgrucke, die kunstvolle Anwendang arabischer Metrus in die nenhehrliische Poesie eingeführt hatte und zwae in so zubircichen Diebtungen, dazs er, der Anfanger, angleich, was Sprache und Form betrifft, als Vollender erscheinen muste, dem alle Spitern, mindestons in dieser Beziehung, selavisch tren gefolgt, abne irgend none Zothat, ohne selbatständige frei Gestaltung. Ein enleber Mann misste ale Kanstdichter ersten Banges gepriesen werden, wenn seinen Gestaltungen auch die Weihe der poetischen Gristes fehlte. Dies müsste aber der Fall sein, wenn Bar'l wirklich, wie Plusker und Gratz annehmen, jener, wie geaugt, allgernd und noch immer nach der andern Selte bin zogbaft blickend, dieser rasch entachlussen und es als feststehende geschichtliche Thatsache registrirend, - schon 843 usine grosse un Stoffen und Veramassen en monnichtfache Gedichtsammlung zusammengestellt hutte! Allein diese Annahme atcht im vollsten Widerspruche mit der gunzen geschichtlichen Entwickelung der dumaligen judisch-bebräischen Literatur, und man erhält bier nur wieder, einen negen Releg für die Wahrheit, dass gelbst ein bachat gewissenhafter Paracher, wie Pinaker es ist, durch Vorliebe für nen entdeckte Materialien sieh zu den gewugtesten Seblüssen verleiten länst 1). Vergogeomärtigen wir une den Verlauf der damafigen literarischen Entwickelung, inchesondere der negen dichterischen Versuche!

Nock lange nach der rasch sich amdehnenden Herrschaft des Islam und dem damit erlangten Unbergewichte des Arabischen bedienen sich die Juden nicht der grabischen, joudern der bei den Geonim gebräuchlieben chalduisehen oder der fortzehildeten liebraischen Gelobrtensprache; nuch Anan (Mitte des 8. Jahrh.), der Begründer des Karfiismus, sehreibt ehaldüisch, Benjumin Nahawendi (Anf. des 9, Jaben.) achreibt in Allem, was une hisher von ihm suganglich war, dus thatmudisch gefärbte Neuhehrlische, und ab er wirklich ninen Comm, zu Koheleth in grabischer Sproche geschrieben (Pinsker, Lickute S. 109 ff.) bleibt mir ooch sehr zweifelhaft. Zuerst bedienten sieh, wie es acheiat, mur diejenigen Juden bei ihren literarischen Arbeiten der arab, Sprache, welche in unsserjudischen Gebieten thatig, also unmittethur Jünger der berrachenden Wissenschaft waren: Aerate, Astronomen u. s. W. His die valerländierhe Sprache nach in die den Juden auszehlieszlich beimipohnn Gebiete eindringt, dazu bedurfte er immer einer längeren Zeit, und ebenne unch noter den Arobern; die neue Anachnung muss erst zerstörend wirken und dem alten festen fan geführlich werden, his man zur gegenseltigen Kinntrkung sich gedrungen fühlt. In der eraten Halfte des 10. Ih. bezognen mir daber judischen rellgiomphilos., exegetischen, lexikalischen,

<sup>1)</sup> Ein Achnliches habn ich in Steinschneider's hebr. Ribliographie" N. 20 in lietzelf des Moors Cohen und des angebliehen fürfälsmus von
Rorcisch nachgewiesen, und die meisten Resultate P.'s stehn auf gleich
sch-achen Füssen, womit der Werih seiner zu viel Neues bietenden gründlieben Pürschungen uleht beeintrüchtigt werden soll.

grammatischen und theologischen Werken in grubischer Sproche, wührend depaoch Mennehem und Donnach in ihren lexikaliaeben Arbeiten bei dem Rebraischen blieben, fas sie mibann für die neuen Begriffe anbereiten musson, nicht minder die noch jungeren Barner Salman, Sahl, Jefeth in ibren polemischen Schriften. Nan erst als die urak. Sprurbkunde auch für die bebräische massgebend gewurden, tam man von der hisberigen Sprachbehandlung. die bie dahin einen traditionellen, musnorethischen Charakter hatte, ab und erfasste die neu eröffneten grammalischen Probleme, um sie auch auf das Rebruische unruwenden. Auch Dies fat eine neue Stufe, die erat in der annifanischen Zeit (Mitte der 10, Jahrh.) erklommen wird, wührend Sandlas seibst nork halb und dem alten Standpunkte verharet. Und nun nineht sieh der arab. Einfluss auch geltend, um den asthelischen Sinn neu zu beleben und amzugestalten. Bis nahin berrachte die Manier der Paitanim, die immer form uml geschmickloser wird, sieb in Schnickeleien und wilfkurlichen aprachwideigen Neuhildungen der soltsamaten Würter gefällt. Das ihnt noch Sandias, wenn er auch in manches Stückes nüchterser und massvoller ist, das ibnu nieht minder Salmon, Sahl und Jefath. Allein um diese Zeit bricht ein besserer Sinn sich linden. Dunnuch verrucht es, und mit sehr auerkanntem Erfolge, das arab. Metrum auf die hebr. Sprache auzowendon; Sandias wie alle Sehriftstetter in Irat sind deven übereuseht, die spunische Schule Mensebem's verasbrt sieb gegen diese Neuerung, die dem grammatischen Ban der hebe. Sprache Gewalt unthun; erst zogernd, unehdem der Versuch theilnehmendes Aufsehn macht, entschliessen auch sie sieh zur Nachahmung. Während die liturgische Poesie sich erst allmälig von der alten paitanischen Manier befreit, wird die neue Dichtungsart voruehmlich en Huldigungen und zur wissenschaftlichen Polemik verwendet. Diese Dichtung ist Gelegenheitspoesie, nicht sieh selbst Zweck. Erst Chaffon in der ersten Milito des 11. Jahrh, wird Dichter von Profession, aber uuch anine Poesie bleibt eine bafische, hat blos die überschwänglichen Holdigungen an vornehme Gönner and Freunde zu ihrem Gegenstande. Mit Samuel Naguila endlich wird sie selbatsingiger, aber bleibt diduktisch, in aller Fulle gangborer Formeo dichtet er Psalmen, behandelt er die Spruchweisbeit und stellt er proklischnhilosophische Betrachtungen an. Dieses ernste Gewand legt die Poeste auch bei Gablrel (Mitte des 11. Jahrt.) nicht ab. Er ist ein glübender Genius, seine Gedichte sind ihm tiefe Empfindungen, die philosophische und religiese Betrachtung sind ihm ein atormisches flingen, hald ein jubelnder Anfachwang, bald eine titunische Ungedold, auch der didaktischole Stoff wird unter geiner flood zur Lyrik; immerbin aber atraubt sieb noch der judische Geist, der früher bies religiöse Pousie gekunnt, Anderes als ernate Probleme poetisch zu behandeln, unr gesellt sieh der Polemik noch bliefestens die Salire zu. Unterdessen hat die grabische Muse immermehr an Geschmeidigkelt gewonnen and an Reichthum der Versaeten; sierlich und gewandt umschilesst sie alle Lebenskreise, und so beginnt auch das Gürtellied (Mowaschsebah, um (40) eine grussere Mannichfultigkeit der Vorsgattungen zu verbinden. Die Julen folgen andlich nach ihnen ganz neuen Gebieten bin, Die grossen Meister der folgenden Periode, welche dus Lude des 11, und die erste Halfre den 12. Jahrh, ausfolfen: Moses ben Esra, Juda hu-Levi, Abra-

ham ben flora und ihre Genousen besingen in den anmuthigaten Pormen, mit geschicktester flandhahung der Sprache alle meurchlichen Empfindungen; sie schliesnen uns dem lireise ihrer Lieder auch nieht die Natur, den Wein, die Liebe a. L.w. ons. Und non folgt die zuhllose Schane der Epigonen, die zam Theil recht glücklich unehahmen, zam Theil ihre matten Empfindungen bald mit mehr bald mit weniger Grachiek in die gangbaren Kunatformen zwängen, die Allmen Bilder, welche der Schwung erzeugt, in trivialster Weise gebrauchen, mit den Ippignien Redeblumen die eigene saftlose Sprache schmücken wollen. - Und diesen Gung, den naturgemass die neue Konnat im Laufe von etwa 250 Jahren durchgemacht, sollte Dar'i vorweggenommen and var dem Beginne dieser ganzen Zeit im Geiste eines der apiten Epigonen gedichtet haben? Dur'i auflie schon 843 die ganze Fülle der Versformen angewandt, aicht bles Dunasch's Erfindung, sondern nuch das Mawaschschah und alle künstlichen Metra und Rhythmen sebon benützt, den ganzen Alboen Redeschmuck, dur im Munde Gahirof's, Moses Esro's und has Levi's so ursprunglich, oft such minkum erarbeitet klingt, schoo wie breitgetretene Ansdrücke gebraucht haben, sich in konstlieben Phrason begegnen mit Mannern, die etwa drei lahrhunderte nach ihm dichteten und bei denen sie nos bisher, wenn auch erkünstell, doch frappunt ersehlenen, wie z. B. wenn er für 527, Kitelkeit, die witzelnde Emsehreibung PD MR. Beuder des finin (Hebel) zetzt? Dar'l soltte im J. 843 Gedichte geschrieben baben, die für Jedes nicht blöde Auge offenbare Nachnhmungen und der Gedichte Jener splitoren Meister von Gabirol bis Aben Esra hersb, oder - sollien diese unserm Bar's als Muster nuchgodichtet haben? Pinsker machte es una einreden; aber diesen Diebstahl sollie Niemand verruthen bahon, sie mit dem strahlendsten Rubme bekränzt. Dur'i der Vergessenheit übergeben worden seln? Lind ferner Dar'l soll gar als Mustermetra für seine Gedichte bekannte-Dichtungen dieser aphteren Meinter ausdrücklich angeben, das אין שעדי דעון בי des Abbas, dus dann kurzweg sogar als 1082758 711 hezeichnet wird, das חשבת המי יום לשני לים השבת ha - Levi +), und sollere, and soll duch 343 geschrieben huben? - Das bogreife wer kunn!

Pinsker ist chriich genus, auf dem grössten Theil dieser lauern Widersprüche selbst hinzuweisen, er empfindet ihre Schwere und schüttelt sie doch ah, weil er für neine Annahme genügende Beweise zu kaben glauht. Allein diese Beweise nind so schwach, dass sie bei genauer Betrachtung zerfallen. Die ungehlichen karsischen alten Autoritäten, die nieb gleichfalls schon der arabischen Metze bedienen sollen, nind sämmtlich verdächtig. Mehorach b. Nathan b. Nissun ha-Levi, den Salmon und Jefeth hereits anfähren, bedient sich in den ihm alcher zuzusebreibenden Diehtungen keines Metruma, und wonn Pinsker (Lickate S. 10) den von Jefeth ungeführten Vers durch Streichung eines Worten und die Panetirung des Worten 33871 als \$3871 wo das Wort nicht einmat im St. constr. steht und den Artikel am Anfange hat — in ein ihm auferlegtes Mass zwingen will, so strächt nich der gate Alte gewiss gegen solchen Procrustezzwang; was etwa wirklich metrisch ist

<sup>1)</sup> Vgl. meine "jud. Dichtungen" S. 14f. der hebr. Theils.

- wie das Gedicht Liekute S. 75 - gebort niebt dem alten figraer au, sondern dem Nichtleviten (denn es fehlt hu-Levi im Atrostichon) und Nichtkuräer Mehorach b. Nathan, dem ägyptischen jungen Freunde Juda ha Levi's und Genossen des Maimonides 1). - Ehensowenig dichtet Juda b. 'Alau metrisch; unter den neht Lick. S. 139 angel. Versen widerstreht gerade die Halfte dem S. 70 fbm rugewiesenen Metrum, und wenn P. dan, meint, dos Metrum sei "ohne Zweifel" durch die Abschreiber zerstört warden. lasse sick aber leicht wieder herstellen, an ist dieser Nothbehelf gewiss als Beieg sehr untanglieb. Noch geringeres Gewicht haben die unbekannten Mones b. Admin and sein angeblicher Vater Admin b. "Messimas" (1998!), deren Zeit nicht fentsteht und bei denen wieder mit dem Metram willkürlich verfabren werden muss. Joseph bu-floch audlich ist, wenn P.'s Behauptung übor sein Alter sieh wirklich bestütigen sollte - was noch Johr zweifelhaft ist -, doch högerstens Zeitgenosse des Sundine, also ein volles Jahrhundert nach 843; allein die metrische Strophe, welche S. 197 als an der Spitze des No muth von Joseph siehend mitgethrill wird, gehört sieher nicht diesem an, sondern dom Abschreiber und fehlt daber auch in cod. Levden (vgl. Steinschueider's Catalog S. 165 ff.). - Wenn Dur'i's hobes Alter ferner dudurch (S. DD) nachgewiesen werden voll, duss Salmon bereits den "Grammotiker" Mozes ben Abenham Alfasi onfubrt und zwar als einen Habingeschiedenen, no fehlt ihm zur identität mit unnerm Dar'i nicht blos diese ihn kennzeichnende Benennung, sandern auch die Bezeichung Dieuter und Arts. welche ihm eignet (RDITH TTIDUM), während er als Grummatiker nicht vorkommt, - Auf eine Genealogie von 21 Namen aber sieh zu etstren (das.). die ein angeblieber Nachkomme aus d. J. 1460 aufstellt, ist überhaupt in Jenen Zeiten unanfessig ; gann besonders aber bei den Kurbern, die im Schmieden von Geschlechtsregistern eine übelberufene Kunstlertigkeit an den Tag gelegt haben.

Um Anderes nun zu übergehn, bleibt einzig und allein das Chronostich, das der VI, angeblich seibst dem ersten Bande seiner Dichtaugen nuchgesetzt diese Narhschrift lautet (S. הבו בי ישראל לפנין שטרות כן ברוך ב' הבותר בעני משה ובני ישראל לפנין שטרות כן אלה השירות בשנית אז ישיר משה ובני ישראל לפנין שטרות כן Gelobt sei Gott, der mir zur Vallendung gebolfen, alle diese Lieder zu verfassen tur J. der seleue. Aera, so möge Er mir anch beistehn, den zweiten Theil in Schnelle au's Lieht zu bringen." Von den fünf Worten nun, die aus Exod.

<sup>1)</sup> Her Sohn von Nathan b. Samuel he-Chaber, dem Verehrer Juda ha-Levi's, أبر المعنايل , bless nicht Baruch, wie ihn Lazzatto in Bethulath S. 21 neunt, sandern Meborach. An ihn richtet J. hu-L. ein Gedichtehen, das sieh in Divan Lazz. 1, 91 befindet und dan ich abzeheiftlich besitze. Dezzen Schluss lautet:

ומפי אל ומפי אב חבורך אשר שמך כמו שמך מבורך

Sel, Benedict, van Gott gebenedeit,

Wie Vaters Mund dich nemend hat geweiht,

Es ist Mehorach b. Nathan he-Chuber, der mit Maim, u. vielen Andern unter dem Erlasse aus d. J. 1167 über die Reinigung der Franca unterschrieben ist (Peer ha-Dor N. 152).

15. I xum Chronostiche ansgewählt sind, lat das erste gar nicht, von dem zweiten blas der letzte Buckstabe, die drei undern aber vollständig mit Panetsa verschen, und in geben diese punctirion fluchstaben die Zahl 1154 der seleur. Aera, d. h. 843 n. Ch. Wie zweifelhaft et ist, ob sehon in so alter Zeit solche Chronostiche gehrunchlich waren, wie unzuverlüssig in einer alten lidschr. solche Panele sind, soll hier nur ungedoniet werden, aber ula ein anderer bedeutender Umstand tritt uns autgegen, dass der Abnebreibier um Anfange des ersten flundes gleichfalls diese vier Worte als Chronostich für seine Abschrift verwendet, sin aber vollständig punctirt und auch dazu die Jahrenzuhl genau angieht. Die Anlachrift ist theilweise grabbieh אנא אלפקיר אהרן, בן כנק מר' ור' נולת בני : (כא S) talest but מקרא כזרא אלמערוף כאתב אלערב כתבת דא אלמצחף שחר תמון א Alan Aares to במת אחקד כשסרות סיסן ישיר משה ובני ישראל וכו' Esra schrich im Thammus des 1, 1474 der seleue, Aera (=1163) dissen fland ab, und merkwürdiger Weise stimmt für dieses Jahr das Chronostich. welches der Vf. benatzt haben soltte, welt besser, da der Abschreiber auch die van dem VI, augustich ohre l'unite gelasseuen drei Buchataben, on Zuhlweeth 320, mit aufochmen kounte, indem or gurade av lange nach dem VIlebte. Welch glücklicher Zufalt! Oder wie ? wenn wir gar Leine Zeltangube von dem Vf. hatten, dieselbe vielmehr auch in die Nachschrift des ersten Bandes von dem Abschreiber eingefügt wurden, der damit andeutet, dass er mit diesem ersten flande im 1. 1163 fertig geworden und nuch den zweiten hald zu berodigen holle? Und zu dieser Annahme zwingt noch eine andere Schwierigkeit. Wie sullte nämlich Jer Vf. in reiner Untersehrift Gott preisen, dass er ihm beigestunden, die summtlichen Diehtungen des erston Bundes im Jahre ... verfasst zu haben (הבר את כל אלה השירות) f Soilte er dena wicklich in diesem e) nen Jahre sammiliebe Diebtungen angefertigt, seine überfruchtbare Muse früher aber gefeinet haben! Das ist anglaublich.

Also für Dar'i selbat haben wir kein hestimmtes Datum, dennoch können wir seine Zeit eiemlich genau bemessen. 1163 wurde seine Doppelsammlung bereits abgeschrieben; aber er lebte auch nicht früher als in der ersten lättte des 121sa Jahrhunderts, denn er war Nachahmer der spanischen Diebter his auf Abraham eben Esra herab. Er hat dessen selbst kein lieht, spricht von den grossen Meistern, die ihm vorangegangen und mit denen er sich nicht messen könne, und röhmt sich blos eines Kunststücken, in dem er keinen Vorgänger habe und dessen ästbetischen Werth unser allbekannten:

Hans Suchae war ein Schub-

#### macher and Poet daza

hintunglich charakterisiet. In den Doppelversen eines seiner Gedichte (I, N. 80, Lickute S. 10) hat nämlich auch die erste Vershälfte aller sechs Beiths den durchgehenden Reim der zweiten, während die Regel Dies nur von der ersten Vershälfte des ersten Heith verlangt und hei den undern uur die zweite den Reim festhält; die ersten Vershälften schliessen aber in diesem Gedichte Dur'is durchgehende nicht mit dem Ende, sondern in der Mitte eines Wortes, so dass z. 8. 12 7 10 mit 100 112 reimt. Dieses Kunststück ist allerdings Dor'is ausschliessliches Eigenthum; denn wohl finden wir bei

andere Diehtern, duss sie bei schwierigen fleimverschlingungen, z. B. bei viergliedrigen Strophen, deren drei erste Glieder ateta anter sinnader reimen, oder bei kanstvoll verketteteten Mowarchschahe ausnahmaweise, von der Noth gedrängt, sich aufehe Binneureime erfankten; aber daraus eine Schänkeit und besandere Kunstform zu unschen, war der Guschmacklosigkeit eines Epigonen vorbehalten. So zougt auch dieses Sinken des Geschmackes für die Jugend Durlis, noch inehr der Umstond, dass keiner der undern Dichter dieses Kunststück aufgenommen; auch sie erblicken ja oft in dem Hatibrechenden und nicht im Natürlichen die Kunst, und sie würsten dem Reize nach der geschickten Lösung einer schwiorigen Aufgabe nicht haben widerstehn können, wenn ein alter wohlbekannter Vorgänger sie dazu aufgefordert hätte.

So atcht mir das Reanital fest: Dar'i ist am drei Jahrhunderte jünger, uts P. and Gr. ihn angeben. Durum bleibt aber eine jedn weitere Mittheilung bliehst dankenswerth: denn hätte P. mit seiner Behauptung Recht, so würde, wie schon gesugt, unsere ganze Auffassung über die Entwickelung der arabisch-jüdischen Bildung und Literatur eine völlige Umgestaltung erfahren massen. Darum war es nuch wuhl am Orte, dass wir die Untersuchung bei der erweilen Anregung, die ihr Pinsker gegeben, hier eingehend und ausführlich aufgenummen haben.

Die Brieffragmoste von und an Reuch lin, welche Hr. Müller S. 41f. mittbeilt, sind ans bekannten Druckwerken reproducirt und bieten daher nichts Neues.

Breslau 18. Febr. 1861.

Griger

## Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. Gesellschaft.

Als ordentliche Mitglieder sind der Gesellschaft beigetesten:

579. Herr Eduard Hohl, Licent. theol. in Busel,

580. " Dr. Gustav Vallmar, Prof. d. Theol, in Zürich,

581. " M. v. Kenrmann in Oppin bei Halle.

582. . H. G. C. von der Gabelentz. Stud. jur. in Leipzig.

583. .. Carl Sus, Consulareleve des h. h. listerr, Generalransafates an Sarajevo la Bossien.

584. Abraham Nuger, Habbinats Candidat u. Stud. der orient. Sprr.

Durch den Tod verler die Gesettschaft die ordentlichen Mitglieder Herru Prof. Dr. Jos. Haerte zu Wien, fürstbischill. Consistorialrath zu Brixen (st. am 25. Febr. 1860). Herru Advocat Ernest Lemaitra zu Paris (st. 1861), fleren Dr. B. Beer, Privatgel, in Dresden (st. 1861) und Herru Domeapitulae Dr. Winderschmann zu München (st. um 21. Aug. 1861).

Veränderungen des Walmarts, Befärderungen u. s. w.;

lierr Behrmaner: jetat Secrethe an der fifingt, liffentlichen Bibliothet zu Brenden.

- Volch: jetzt Docent der Theni, an der Univ. in Erlangen.
- Weil: jetzt ordeutlicher Professor der oriental Sprachen an lieidelborg.
- William Wright: jeizt Assistent bei dem firit. Moneum in Landon,

Die 200 A Unterstützung Seitens der Königl, Sachtsischen Regierung sowie die 200 A Unterstützung von Seiten der Königl. Preussischen Regierung auf des Jahr 1861 sind ausgezahlt worden.

# Verzeichniss der bis zum 30. August 1861 für die Bibliothek der D. M. Gesellschaft eingegangenen Schriften u. s. w. 1).

(Vgl. S. 428-433.)

#### 1. Fortsetzungen.

Von der Hais, Akad, d., Wissenschaften au St. Petersburg :

1. Zo Nr. 9. Bullotin de l'Academie Impériale des sciences de St.-Pétera-

o. Tome II. Feuilles 18-22; 23-24; 25-27; 28-32 (avec une planche); 33-36 (av. une planche). 5 Hefte. Hoch-4.

b. Tome III. Peailles 1 - 4 (av. denx planches); 5-9 (av. une planche); 10-15; 15-19. 4 flette. fluch-4.

Von der Reduction:

 Zu Nr. 155. Zeitschrift der D. M. G. Füulzehnter flaud. II. Heft. Mit 3 Ropfertafein. Leipzig 1861. 8.

Von der L. k. Akademie der Wissenschaften zu Wien:

- Zu Nr. 294. Sitzungsberichte der kalserl. Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Utasse.
  - a. XXXV, Band. V. Heft. Jahrg. 1860. December. Wien 1861. 8.
  - b. XXXVI, Band. I. Beft. Jahrg. 1861. Junner, [Wien 1861.] 8.
- 4. Zu Nr. 295. Fontes rerum Anstriacarum. Oesterreichische Geschichts-Quellen --. Zweile Ablheilung. Diplomaturia et Acta. XIX. Band. Quellen zur Geschichte der Röhmischen fürder vornehmlich ihren Zusummenhang mit Dentschlaud betreffend. Aoch n. d. Tit.: Quelloo zur Geschichte der Röhmischen Brüder -- veröffentlicht von Anton Gindely. Wien 1859: 8.

Von der DMG. :

 Zu Nr. 368. Indische Studien -- herausgeg. von Dr. Albrecht Weber. Mir Unterstützung der DMG. Fünfter finnd. Erates fieft. Berlie 1861. 8.

Von d. Asiatio Society of Bengal:

 Za Nr. 1044. Jaurail of the Aziatic Society of Bengal. --- No. CCLXXIX. No. IV. — 1860. Calcutta 1860. 8. [Mit 8 Tafela.]

Von der Mechithariatencongregation zu Wien:

 Za Nr. 1322, Europa. (Armenische Zeitschrift.) 1861. Nr. 9-17. Hoch 4.

Von Justus Perther Geographischer Austalt in Gotha:

8. Zu Nr. 1644. Mittheilungen aus Justus Porthes' Geographischer Anstalt über wichtige sone Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geo-

<sup>1)</sup> Die geehrten Zunemter, zoweit sie Mitglieder der D. M. G. sind, werden erzuehl, die Aufführung ihrer Geschenke in diesem forilanfenden Verzeichnisse zugleich als den von der Bibliothek ausgestellten Empfangsscheid zu betrachten.

Die Bibliotheksverwaltung der D. M. G.
Dr. Arnold. Dr. Anger.

graphic van Dr. A. Petermann, 1861. IV. (mit Tal. 7.) V. (mit Tal. 8.) VI. (mit Tal. 9.) Gotha, 3 Hefte. 3.

Von der D. M. G. dareh Subscription:

 Zu Nr. 1935. Hadikat el-Ahbar. (Journal in urablacher Sprache.) 4. Jahrg. 1861. No. 154—161. 165 170—173. Fol.

Vom Herausgeber:

Zu Nr. 2100. Beu Chanaujs. Monaisschrift für jödische Theologie. Herausgeber und Redakteur: Leopold Low, Oberrabbiner zu Szegedin. 1V. Jahrg. Nr. 15-29. 1861. 4.

Von der finisert, Ross. Geograph. Gesellschaft in St. Petersburg:

- Zu Nr. 2015. Samickii u. s. w. (Memoiren der finisert. Russischen Geogruphischen Gesellschaft.) Bernungegeben auter der fleitsetinn von A.N. Beketair. Erstes Heft. [Mit einer Tital Lithogr.] St. Petershorg 1861 S.
- Zu Nr. 2015. Bheminneh u. a. w. (Bole der finjsert. Russischen Generuphischen Gesellschaft.) 1860. Heft 3-12. St. Petersburg 1860. S Hefte. 8.
- 13. Zu Nr. 2017. Compte-rondu de la Société Impériale Géographique de Russie, pour l'année 1860. St. Pétersbourg 1861. S.
- Zu Nr. 2244. Procea-verbal de l'assemblée générale du 12 avril 1861.
   SS. 4. du 3 (15) mai 1861. 1 S. 4.

Van der Kalserl, Akad, der Wissensch, in St. Petersburg:

15. Zu Nr. 2247. Sanatrit-Wörterbuch berausgegeben von der Rais, Atalemie der Wissenschaften, beurheitet von Otta Böhtlingh und Radolph Roth, Britter Theil. Bugen 42-50. St. Petersburg 1860, Buch-4.

Von der Kan; Bayer, Akademie der Wiss, zu München;

 Zu Nr. 2327. Sitzungsberichte der hün. hayer. Akademie der Wiss. zu Mänchen. 1860. Heft IV. V. München 1860. 2 Hefte, 8.

#### II. Andere Werke:

Von den Verfaisern, Hernusgebern oder Uebersetzern;

- 2363. Winkelgesprekken in het Hollandsch, Engelsch en Japanach. Rewerkt en met voorkennis van Z. E. den Minister van Koloniën Jhr. J. P. Corocts de Groot van Kranijenburg nitgegeven door Dr. J. Hoffmann. 1862. 's Gravenhage en London. (Auch auter d. Tit.: Shopping dialogues etc.) Quer 12.
- 2364. 21. Dec. 1860.

  2. Jan. 1861. Bemerkungen zu Beufey's Uebersetzung des Punkaisoltu, von Otto Böhtlingk. Erster Artikel. [S. 204-249] Zweiter Artikel. (Lu le 18 janvier 1861.) [S. 249-279.] (Aus dem Bulletin T. III., pag. 216-234 s. 251-286.)
- 2365. Mémoires de l'Académie Impériate des seiences de St. Pétersburg, VIII série. Tome III. No. 10. Laber die Sprache der Tschuktschen und ihr Verhältnies sum Kurjakischen von L. Radloff. St. Petersburg 1861. 4.
- 2368. Zur Alexander-Sage. Von M. E. Stern. Wien 1861. 8.
- 2367. Description des mounments de Dehli en 1852, d'après le texte Hindoustant de Sayid Ahmad Khan, pur M. Gerein de Teasy --. Paris 1861. 8.

Von Herrn Ed. St. Poole:

2368. An account of the manners and enstoms of the modern Egyptians, written in Egypt during the years 1833, -34, and -35, partly from notes made during a former visit to that country in the years 1825, -26, -27, -28. By Edward William Lone --. The fifth edition, with numerous additions and improvements, from a copy annotated by the Author. Edited by his nephew. Edward Stanley Paole. M. R. A. S., etc., London 1860, S. [Nebal siner Titel-Lithographic and vicien eigenfruckten Illustrationen.]

Im Namen des Lama Galsang Gombojew :

- 2369. Примачанія на письмо Н. И. Ильминскаго кв П. С. Сапельену Ламы Галсана Гомбоева. (Bemerkungen an dem Schreiben N. I. Ilminski's an P. S. Saweljew vom Lama Golsang Gombojew.) (Unterz. St. Petersburg 21. Febr. 1860. Ans dem 2. Bde der Beriebte der Rais. archäulog. Gesellschaft.) 8.
- 2370. Семиналаннискія древностии. Н. А. Армстронга. (Siebonbürgische Alterthümer von N. A. Armstrong.) [Mit 2 Tafefn.] (Unterr. St. Petersburg 21. Juni 1860. Aus den Berichten der Kaia archäolng. Gesellschoft.) 8.

Von Herrn Parrat:

2371. A. Stocchlophonie on la longue simplifiée par H.-J.-F. Parrett. Seconde édition plus systématique que l'édition 1858 et augmentée d'un petit dictionnaire. Soloure 1861, 8. 2 Exx.

b. Stocchiographic oder veroinfachte Sprache von H. J. F. Parrat -- Aus dem Franzis, nach der zweiten Auflage von J. Matthys. Solutburn 1861; S. 2 Kxx.

2372. Le délinge. Extroit du Todtenbuch, cituel funéraire des Egyptiens, (Unterz.; Porrentruy, 24, février, 1860. H. Parrat, Nebst Nachschrift vom April 1861.) 1 Bl. fol. 2 Exx.

Von den Berren Williams and Norgate in London:

2373. Edinburgh, London, May, 1861. No. 54. Williams & Norgate's Foreign Book Circular. S.

OF A DE SHEET WHEN THE PARTY OF 
the country of the country of the last

Control Street Street Land Line

Chromite Co. Physical Co. By Co.

## Verzeichniss der gegenwärtigen Mitglieder der Deutschen morgenländischen Gesellschaft in alphabetischer Ordnung.

#### Ehrenmitglieder.

Herr Dr. B. vun Dorn Exe., kais, russ, wirklieber Stoutsrath w Akademiker in St. Petersburg.

Stanial, Julien, Mitgl. d. Instit. m. d. Vorstanden d. anjut, Constituchaft a: Prof. des Chines, in Paris,

Berzog de Luynea, Mitglied des Instituts in Paris; Dr. J. Mohl, Mitgl, d. Instit. a. Scerethr d. asiat. Gesellschaft in Paris. A. Peyron, Prof. d. morgent. Spr. in Turin.

Baron Prokesch von Osten, k. k. asterreich, Feldmarschall-Lieutenant and Internuction bei der Roben Pforte, in Constantinopel Rainand, Mitgi, d. Instit., Pranident d. mint. Genelluchaft u. Prof.

d. Arab, la Paris,

Br. Edward Robinson, Prof. am theolog. Seminar in New York u. Prasident der amerik, erient, Gesellschaft,

Unron Mac Guekin de Slaue, erster Dolmetscher der afrikanischen

Armee in Algier.
Oborst William B. Sykes, Director for managing the affairs of the

### П.

### Correspondirende Mitglieder.

Herr Francis Alusworth, Ehren-Secretär der syrisch-ligypt, Geseilschaft in London.

Dr. loe, Barggren, Probst a. Pfarrer zu Soderkoping und Skallwik in Schweden.

P. Botta, kais, franz, Generalconsul in Tripoli di Barbaria, Cerutti, kön, sardin, Gonaul in Larnaka anf Cypero,

Nic. von Chanykov Exc., kais, russ, wirklicher Staatarath in Paris,

R. Clurke, flag., Secretar d. asiat, Genellschaft in London. William Cureton, Kaptan I. Maj. der Künigin von England und Canenicus von Westminster, in Lundon.

R. v. Prahe, bais, russ. Gesandtschafts - Secretar in Constantinopel. Dr. J. M. E. Gottwaldt, Bibliothekar an d. Univ. in Kanan.

C. W. Iseuberg, Missionar in Bombay.

J. L. Krapf, Missionur in fiornthal bei Zufferhausen (Württemberg). - E. W. Lane, Privilgelehrter in Worthing, Sassex in England, - Dr. Lieder, Missionar in Kalro,

- Dr. A. D. Mord imann, Mitglied des R. Turkischen flandels-flathes in Constantinopel,

E. Netscher, Regierunganerreife in Batavia.

- J. Perkins, Missionar in Urmla,

- Dr. A. Parron in Paris.

Herr Dr. Fr. Pruner - Bey, Leiharat des Vicekonigs von Argypten, d. Z. in Europa

Ráju Rádhúkánta Deva Behadur in Calcutta,

Sir H. C. Raulinson, Liout. - Colon., in Ostindien.

Herr Dr. E. Roer, Secretor der uniat. Gesellschaft in Calcutta,

- Dr. G. Roson, kon, preuss. Consul n. Hanseat, Vineconsul in Jerusalem. Edward E. Salisbury, Prof. des Arab. u. des Sanaken am Yale College in New Haves, N.-Amerika.
- W. G. Schauffler, Missionar in Constantinopel.

Dr. Ph. Fr. von Siebold, d. Z. in Japan.

Dr. A. Sprenger in Bern.

G. K. Tyhaldas, Bibliothekar in Athen.

Dr. Cornelius Van Dyck, Missionar in Scirot. Dr. N. L. Westergaard, Prof. an d. Univ. is Ropenhagen.

. Dr. J. Wilson, Missioner, Ehrenprin, d. asiat, Gesellsch, in Bombay.

#### 

#### Ordentliche Mitglieder 1).

Se Grossherzegliche Hobelt Print Wilhelm von Baden, in Berlin (413).

Se, Hoheit Carl Anton, nachgeborner Print des Preuss Rönigs-Hauses, vormale Fürst zu Hobenzellern-Sigmuringen (113).

Se, Kaniet, Hobeit Aquasie Bonchi, Pring von Ashanti, in Buitenzorg auf Java (318).

Herr Dr. W. Ahlwurdt, Professor u. Bibliothekar an d. Univers. in Greifswald (576).

Dr. K. Andree, Privatgelehrter in Leipzig (474).

Dr. R. Anger, Prof. d. Theol. in Leipzig (62).

Dr. F. A. Arnold, Docent d. margen!, Spr. u. Oberlehrer un der lat. Hauptschule in Halle (61).

G. W. Arras, Director der Handelsschule in Buntzen (494).

G. J. Ascoll, Privatgelehrter in Gorz (339).

A. Auer, k. k. Satury. Hof- and Beg.-Hath, Director d. Hof- u. Stanty-Druckerei in Winn (249).

Dr. S. Th. Aufrecht in Oxford (522).

II. A. Burb. Prof. des Persischen an J. k. k. polytechnischen Schute u. Holconeipist im k. k. Ministerium des Aeussern an Winn (497). Sie H. Barth, Dr., in Berlin (283).

Herr Dr. Bustlau in Leipzig (560).

Dr. Gust. Baur, Hauptpaster an d. Jacobi-Kirche in Hamburg (288). Dr. H. Beck, Cadetten-Gouverneur in Berlin (460).

Dr. W. F. Ad. Bohrnauer, Secretar un der Königt, Uffeutlichen Bibliothek lu Dresden (290).

Dr. Charles T. Beke in Bekesburn bei Canterbury (251).

- Abu Ue kir, kaisert attoman, Artillerio-Lieutenant, d. Z. in Boon (546).

fir. Ferd, Bonary, Prof. an d. Usiv. in Berlis (140). - Dr. Theod, Benfey, Prof. an der Univ. in Göltingen (363).

- H. L. Bensley, B. A., Cains College in Cambridge (498).
- Ellas Beroxin, Prof. d. türk. Spr. on d. Univ. in St. Petersburg (279).

Dr. E. Bertheau, Prof. d. morgent, Spr. in Göttingen (12).

- M. v. Beurmann in Oppin bei fistle (581).

<sup>1)</sup> Die in Parenthese beigeantzte Zahl ist die fortlanfende Nomier und bezieht sieh auf die nach der Zeit des Beitritts zur Gesellschaft geordnete Liste Bd. II: S. 505 ff., welche bei der Meldung der nen eintretenden Mitglieder in den Nachrichten forigeführt wird.

Herr Gnat, Bickell, stud. theel, et phil. in Marburg (573).

Freiherr von Biedermann, königi. sächs, aggregirter Major in Rochlitz (189).

- Br. H. E. Bindsell, Prof., zweiter Bibliothekar u. Secretar der Caiv .-Bibliothek in Halle (75).

John Birrell, A. M., in Drumeldrin, Schottland (484), Rev. W. Blake, Pastor in Datston bel Carlisle (484). - Dr. O. Blan, kon. prouss. Commt in Trapezunt (268).

- Dr. Block in Port Natul (350).

- Dr. B. Bock in Trenschin in Capara (558). - Herm. Bodek, Baufmann in Leipzig (467).
- L. Bodenbeimer, Consistorial-Oberrabhiner in Crefeld (493).

- Eduard Bahl, Licent, theel. in Basel (579).

- Lie. Dr. Ed. 88 hmer, Docent d. Theol. an d. Univ. in Halle (362).
- Dr. O. Bohtlingk, kale, russ. Stanturath a. Akademiker in St. Petersburg (131).
- Dr. J. F. Bottehor, Conrector an d. Kronzachule in Dresden (65).

Dr. Pr. Bollenson in Jean (133).

Dr. Fr Bupp, Prof. d. morgent. Spr. in Bertin (45). M. Predeik Brag, Adjunct an d. Univ. in Land (441).

- J. P. Broch, Cand. theol. in Christiania (407).

- Dr. Heine, Brock baus, Buthdrackereibes, n. Bachhändler in Leipzig (312). - Dr. Herm: Brockhous, Prof. der ostasint, Spruchen in Leipzig (34).
- Dr. H. Brugseh, Vice-Consol und Attoche bei der k. preuss. Gesandtschaft in Teheran (276).

Salomon Buber, Litterat in Lemberg (430).

Dr. Joseph Budenx, Prof. am Gymnssium in Stuhlweissenhurg (515). Rarl Freihere v. Hunchmann, k. k. Hofsecreine in Wico 1512).

G. W. v. Cameriober in Constantinopel (476).

Capitain Duners Cameron, thoigh grasshrit. Vice-Consul in Poti (Tscherkennien) (552).

Dr. C. P. Caspari, Prof. d. Theol. in Christiania (148).

Dr. D. A. Chwolson, Prof. d. bebr. Spr. a. Litteratur an der Univers. in St. Petersburg, (292),

Timothens Cipuriu, griechisch-kathol, Domkanzler u. Prof. der orient. Sprachen in Blasendorf, Siebonbürgen (145).

Albert Cohn, Président du Comité Consistorial in Paris (395).

- Dr. T. J. Counut, Prof. d. bebr. Spruche in Brooklyn bei New-York (442).

Edward Byles Cowell, Principal of the Presidency College in Calentta (410).

Dr. Georg Carties, Prof. d. Philel, u. d. klass, Litt, in Kiel (530).

- Rev. Dr. Benjamin Davies, Professor on Regent-Pork-College in Loadon (498);
- John S. Dawes, Clerzyman of the Church of England, in Tattenhall near Chester, England (526).
- Dr. F. Delitzsch, Prof. d. ulttestam, Exegese in Erlangen (435). Empineel Beutach, Custon um British Museum in Landon (544).

v. Dewall, Assistent-Resident erater Classe in Batuvia (455).

Lie, theal. Ludw. Directed, Professor an der evang.-theal, Facultal d. L'niv. in Bonn 14811.

Dr. P. H. Dieterici, Prof. d. urab, Litt. in Barlin (22).

- Dr. Rud, Bietach, Prof. an der Landesschule in Grimme (568). Dr. A. Dillmann, Prof. d. morgent, Spraches in hiel (260).
- Dr. Th. W. Dittenberger, Oberhafgrediger u. Oberconnistorialrath in Weimar (89).
- Alex. v. Dora, k. k. fisterr, Statthalterei fleamter in Wien (517).

- Charles Moe Douall, Prof. in Bellaat (435).

Herr Dr. L. Duncker, Prof. d. Theol. in Göttingen (105).

II. Daveyrier in Parls (438).

M. L. Fehr. von Eherstein in Berlin (302).

- Baron von Echetein in Paris (253).

- Dr. Max Enger, Docent an d. Univ. in Bonn (475).

Hermann Englander, Lehrer u. Erzieher in Wien (343).

Dr. F. van Erdmann, knin, russ, Stantarath u. Sehaldirector des Nowgorod schen Convergements in Gross-Nowgorod (236).

Georg Moritz Evers, der Alterthumskunde Bellissener in Berlin (562).

Dr. H. von Ewald, Prof. in Göttingen (6).

Christ. Thend. Ficker, Cand. theol. is Erlanges (577). Dr. 11 L. Flaischer, Prof. d. morgent. Spr. is Leipzig (1).

Dr. G. Flügel, Prof. emerit, in Dresden (10). - Joseph Födus, Privatheamter in Wien (520).

G. A. Franke, Gerant des k. preuss. Consulate in Smyrna (416). Dr. Z. Frankel, Oberrabbiner und Director des judiach theologischen Seminars "Franckelsche Stiftung" in Breslau (225).

- Dr. Siegfried Freund, Privatgefehrter in Görlitz (380). Dr. G. W. Freying, Prof. d. morgent. Spr. in Bonn (42).

II. II. Th. Friederich, Adjunct-Bibliothekar der Butavin sehon Gesellschaft für Künste u. Wissensch, in Batavia (379). M. H. Friedländer, Rabbinatscandidat in Wien (538).

- Dr. H. C. von der Gabelentz Exc., geh. Rath in Altenburg (5).

H. G. C. von der Gebelontz, Stud. jar. in Leipzig (582).

Dr. J. Geffeken, Paster in Hamburg (419). Dr. Abrah, Geiger, Rabbiner der Synagogen-Gemeinde in Breslau (465).

G. Guitlin, Prof. d. Exerces in Helsingfors (231).

- Dr. J. Gildemeister, Prof. der erient. Spr. in Bonn (20). A. Gladlach, Director des Gymnasiums in Krotoschin (232).
  - W. Gliemann, Professor u. Conrector um Gymnasium in Salzwedel (125).

C. A. L. Götze, Gymnasiallehrer in Steudal (482).

Dr. J. Goldenthal, Prof. d. morgenl, Spr. in Wien (52).

- Dr. A. M. Goldschmidt. Prediger der isruel. Geweinde in Leipzig (531). Dr. R. A. Goache, Professor an der Univers, und Custos der morgent. Handscher, d. königl. Bibliothek in Berlin (184).

Rev. F. W. Gotch in Bristol (525).

Dr. Hirsch Graetz, ordentl. Lehrer an d. jud, -theol. Seminar in Bresino (485).

Dr. K. H. Graf, Prof. an d. Landenschule in Meissen (48).

Dr. Curl Grauf, Director der Evang. - Luther. Missionsanstalt in Leipzig (390).

Paul Grimblet, franz. Consul in Colombo (Ceylon) (425). - Lie, Dr. B. K. Grosamann, Superintendent la Grimma (67).

- A. Grote, Bengal Civil Service, in Calcutta (437).

Dr. C. L. Grutefend, Archiv-Secretar n. Connervator den Königl. Manzcabinets zu Hannover (219).

Max Granbaum in New York (459).

Dr. Jos. Gugenheimer, Rabbiner in Stahlweissenhurg (317). Dr. Herm, Alfr. v. Gutschmid, Privatgelehrter in Leipzig (367).

- Rev. B. Gwynn in London (541). Dr. Th. Haarbrücker, Docume un d. Univ. u. Oberlehrer an de Louisenstädtischen Bealzehnte in Berlin (49):
- H. B. Huckett, Prof. d. Theol. in Newton Centre (Massach., U.-St.) (356).

S. J. Halberstam, Kanfmann in Bielitz (551).

- Fitz-Edward Hall, D. C. L., in London (571). - Anton von Hammer, Hof- u. Ministerialruth in Wien (397).
- Dr. B. Hancherg, Abt von St. Bonifax, Prof. d. Theol. in München (77).

Herr Dr. G. Ch. A. von Harless, Heichtrath and President des evang, Oberconsistoriums in München (241).

Dr. K. D. Hauster, Conservator der Kunst- und Alterinamsdenkmäler Württembergs u. Director des kon, Pensionats in Ulm (11).

Dr. M. il a u g. Superintendent of the Sanscrit Studies in the Poona-College, in Posan (bei Bumbay) (349).

Dr. M. Heidenheim, theol. Mitglied des läniglichen College in Lundon (570).

Chr. Hermansen, Prof. J. Theol. in Kopenhagen (486).

- Dr. G. F. Hertzberg in Berlin (359). Dr. R. A. Hille, Arxt um königt. Krankenstift in Dresden (274).
- K. Himly, Stad. phil. et ling, are, in Goslar (567). Dr. F. Himpel, Prof. d. Theol. In Takingen (458).
- Bev. Edward Hineka, D. D. in Killeleagh, County Down, Irland (411).
- Dr. F. Hitzig; Prof. d. Theol. in Heidelberg (15). Dr. A. Hoefer, Prof. an d. Univ. in Greifswald (128).
- Dr. A. G. Hoffmann, geh, Kirchenrath u. Prof. d. Theol. in Jenn (71). Carl Hoffmann, Stud. orient, in Leipzig (534).

Dr. J. Hoffmann, Prof. der Chines, u. Japan. Sprache an J. Univ. in Leydon (572).

Dr. J. Ch. K. von Hofmann, Prof. d. Theol. in Erlangen (320). Chr. A. Halmboe, Prof. d. morgent, Spr. in Christiania (214).

A. Hollsmann, grassberzogl, badischer Hufrath u. Prof. der alteren deutschen Sprache u. Litteratur in Heidelberg (300).

Dr. H. Hupfeld, Prof. d. Theol. in Halle (64).

Dr. A. Jellinak, Pradiger b. d. jud. Gemeinde in Wien (57).

Ur. Pranz Johnenigen in Kain (549).

A. Johnson, Cand. theol. in Christiania (508).

Dr. P. da Jong. Adjutor Interpretis Legati Warmeriani in Leyden (427). Dr. B. July, Prof. d. klassischen Philologie u. Litteratur und Director des philol. Seminara an d. Univ. in Krukan (149).

Ferd Justi, Cand. philol. in Marburg (561).

Dr. Th. W. J. Jaynhall, Prof. d. morgeol. Spr. in Leyden (462). Dr. J. E. H. Kauffer, Landesconsist.-Rath u. Hofprediger in Drenden (87). Dr. Kamphnunen, Lie, theot., Docost an d. Univ. in Heidelberg (462). C. S. Kanff, Repetent am evangel.-theal, Seminar in Tubingen (463).

Fr. Kaulen, Repetent an d. Universität in Bonn (500). Dr. C. P. Kell, Prof. theol. omer., in Leipzig (182).

Kerope Patennian aus Armenien, Luisert, russ, Titularrath in St. Petersburg (564).

R. Kirchheim in Frankfort a. M. (504).

Lie. Dr. P. Kleinert, evengel. Prediger in Oppela (495).

Geh. Kirchancath Dr. A. Kusbel, Prof. d. Thuel in Giessen (33). Dr. Joseph Kohuk, Prediger a. Rabbiner in Andrichan (Galixian) (550). C. Koennocke, Stud. theol. in Holle (563).

- Dr. Ch. L. Kraki, Prof. an d. Univers. u. Ribliothekar an der Luiv .. Biblioth. in Leipzig (164).
- Dr. Alfr. von Konmor, k. t. noterreich, ardantl. Cansul in Coire (326). Dr. Mich, Jos, Brugne, Prof. am Lyceum Rusianum is Brasmaberg (434).

Jacob Kruger, Privatgelehrter in Hamburg (429). Joseph Krumhnar, Ministerialconeipist in Wien (499).

Georg Kuehleweln, Sind, d. margent, Spr. in St. Petersburg (402).

Dr. Abr. Kusaen, Prof. d. Theol. in Leyden (327). Dr. A. Kuba, Gymnasial-Oberlehrer in Berlin (137).

Dr. Wilh. Lagus in Helsingfore (387).

- Dr. J. P. N. Land, General-Secretar der Niederland, Bibelgeaullschaft in Amsterdam (464),
- Dr. W. Landau, Oberrabbiner in Dreaden (412).

Here Dr. J. Landaberger, Landen-Rabbiner in Dariastadt (492).

Dr. F. Larnow, Prof. on d. Gymnas, c. granen kloster in Berlin (159). Ford. Lassalle in Berlin (545).

Dr. Ch. Lassen, Prof. d. Sanskrit-Litteratur in Bonn (97). Dr. C. R. Lepsine, Prof. an d. Univ. in Berille (119).

Dr. B. B. Levy in Hamburg (559). Dr. J. Levy, Rabbiner in Bresian (521).

Dr. M. A. Lovy, erster Religionalehrer d. Synagogen-Gemeinde in Brealan (461).

Giacomo Lignava, Professor der privat. Sprr. in Turin (355).

Dr. J. Lube, Pfarrer in ftasephas bei Altenburg (32).

Leop. Law . Oberrabbiner u. faraetit, Bezirks-Schulanfoeber des Congrader Comitate, in Szegodio (527).

Dr. L. Louwe, Seminardirector in Srighton (501). Dr. H. Lotze, Privatgetehrter in Leipzig (304).

Dr. E. J. Magnus, Prof. an d. Colv. in Breslas (209).

Rassell Martineau, B. A., Assistent an der Bibliothek des Brit. Museum is London (365).

Dr. Adam Martinut, Prof. der Exegene u. der griege. Sprochen an dem kön. Lyceum in Bambers (394).

M. Mary, Lebrer in Gleiwitz (509)

- Dr. B. F. Multher, Agent d. Amsterd. Bibelgezellschaft in Maовинат (270).
- Dr. A. F. Mehren, Prof. der semit, Sprachen in Kopenhagen (240). O. Meisner, Cand. theol. in Grunan bei Hirachberg, Schlesien (469).

. Dr. A. Merx in Neisse (532).

Baron Georg von Miltita, berzogl, brunnschweig, Rammerhore, auf Sieboneleban im Egr. Sachsen (313)

Dr. Mügling in Mercara bei Mangalorn (Indien) (524).

. Dr. J. H. Miller, herzogl, sachs, goth, Archivrath u. Bibliothekar in Gatha (190).

- Ferd. Militan, Cand, theat, in Erlangen (565).
- Dr. J. Militer, Prof. d. margeot. Spr. in München (116).

Dr. M. Miller, Taylorian Professor an der Cniversität ju Oxford, Christ Church (166).

J. Mule, Eug., D. L. L., L.L. D., late of the Civil Bangal Service, in Edivborg (354).

William Mair. B. C. S ... in Allahabad (473).

- W. Mumasen, Sted. theol. et II. orient, in Hambury (420).

- Ahr. Nager, Rubbinats-Candidat u. Stud. d. orient. Sprr. in Leipzig (584). Dr. K. F. Naumana, Prof. d. Mineral, and Geognosie u. Director des mineralog. Mos. in Leipzig (456).

M. Nawrozki, Prof. adj. für das Arabische an d. Univers, in St. Pe-

tersburg (557).

Dr. G. H. F. Nessalmann, Prof. an d. Univ. in Königsberg (374).

- Dr. K. F. Noumann, Prof. in München (7).

With, Neumann, Cisterzienser im Still Heil. Frenz bei Baden (548). Dr. John Nickolson in Penrith (England) (360).

Dr. Ch. W. Niedner, Prof. d. hirehengesch, un d. Universität in Rerlin, Consistorialrath n. Mirglied des Consistor, der Prov Brandenburg (98). Dr. George Rarel Niemann, Lector un der Missionsunstalt in Rot-

terdam (547).

Dr. Thood. Noldeke, Docent an der Univers, u. Hulfsurbeiter an der Universitäts-Bibliothek zu Göttingen (453).

J. Th. Nordling, Acad. Adjunct, in Upsale (523).

Dr. G. F. Ochler, Prof. d. Theol. a. Ephorus am evangel. Seminar in Tübingen (227).

Herr Dr. J. Olahannen, Geb. Regierungs- u. vortrugender Rath im Ministerium der geistlichen Unterrichts- n. Medicinalangelegenheiten in Bertie (3).

E. v. Ortenberg, Stud. theel, in Halle (548).

- Dr. Erust Oxfander in Guppingen (347).
- H. Parrat, vocmaliger Professor in Bruntrut, Mitglied des liegjorungsraths in Bern (336).

Dr. G. Parthey, Buchhundler in Berlin (51).

Dr. Joseph Perles in Breslau (540).

- Dr. W. Pertach, Bibliotheksbenmter in Gotha (328). Dr. August Potermann, Geograph in Gotha (421). Dr. J. H. Petermann, Prof. an d. Univ. in Berlin (95).
- Dr. A. Peters, Prof. an der Landesschole in Meissen (144).
- Dr. Petr, Prof. der alttestamentli Exegore un d. Univ. in Prag (388).

Dr. Philippson, Rabbiner in Magdeburg (408).

S. Pinsker in Wien (246).

- C. N. Pinchon, königt, preuss, Genandtachaftsprediger in Constantinopel (417).

Anton Pohlmano, Lie d. Theol., Privatdacent am Lyceum Rosianum in Braunsberg (451).

Edward Stanley Pools, Chief Clerk, Science and Art Depart., South

Kensington Museum, in London (575).

- Reginald Stuart Puute, Depart. of Antiquities, Brit. Museum, in Loudan (576).
- Dr. A. F. Pott, Prof. d. allgem. Sprachwissenschoft in Halle (4). - Ritter Alfons v. Q ne at i au s. k. k. Viceknuzier u. Dolmetsch in Wien (513).

Dr. L. Raudaitz, prat). Arzt is Wies (503). Dr. G. M. Radalub, Prof. d. hibt, Philologie as d. akadem. Gymnasiam in Bumburg (69). Dr. J. G. Reiche, Consist.-Ruth u. Prof. d. Thout. in Göttingen (154).

Simon Reinisch in Wien (479).

Dr. Laurenz Reinke in Langforden (Grossherzogth, Oldenburg) (510).

R. Reuns in Paris (433).

Licent. F. H. Reusch, Prof. der kathol. Theol. in Boan (329)

Dr. E. Reuss, Prof. d. Theol. in Strassburg (21).

Xuver Richter, konigl, Stiftsvicur bei St. Cajetan, Prof. a Lebrer der behr. Spr. an d. Gymnasium in Müschen (250). Dr. E. Rödiger, Prof. d. morgent. Sprr. in Berlin (2). Ed. R. Rüster, Zigling des lestituts für österreich. Geschichtsforschung

in Wire [436].

Dr. H. Bust, Lehrer on der Alademie in Conterbury (152).

Dr. R. Bath, Prof. an d. Univ. n. Oberbibliothekar in Tühingen (26).

Prédérie de Hougemont, Professor in Neufchatel (554).

Dr. F. Rückert, gab. Reg. Rath, in Neusess bei Coborg (127).

Dr. Saulachita, Prof. in Künigsberg (477).

Carl Sandreezki, Secretar der C. Church Miss. Society in Jeruaslem (559 ).

Carl Sun, Consularolove dus b. k. fisterr. Generalconnulates un Saraleve in Betalen (583).

A. F. von Sehnek, groutherzugt, mecklopburg-schwerin, Legationsrath u. Kammerkerr, auf Briliewitz bei Schwerig (322).

Ritter Ignau von Schuffer, Kanzleidirector des k. k. saterr. Generalconsulates in Loudon (372).

- Ant. Schiefner, kals. russ. Stanterath in St. Petersburg (287).

Dr. C. Schirren in Dorpot (443).

U. M. Freiherr von Schlechta-Wasehrd, Legationsrath a, Director der orient. Akademie in Wien (272).

Lie, Constantin Schlottmann, Prof. d. Theol. in Boon (346).

Herr Dr. Ch. Th. Sohmidel, Guts- u. Gerichtshorr auf Zehmen u. Kötzschwitz bel Leipzig (176).

Dr. A. Schmölders, Prof. an d. Univ. in Breslau (39).

Rev. Sehun, Missionar, in London (510).

Erich von Schönberg auf Herzogswalde, Egr. Sachsen (289).

Emil Schaborn, Cand. philol. in Tübingen (480). Dr. Fr. Schröring, Gymnasiallehrer in Wismar (306).

Dr. Leo Schwabacher, Rabbiner in Lemberg (Gulizien) (337). Dr. Friedr. Schwarzlose, Privatgelehrter in Berlin (335). Dr. G. Schwetschke in Halle (73).

- Dr. F. Romeo Seligmann, Docent d. Gesch, d. Medicin in Wien (239). - Dr. Leo Silberatein, Oberfehrer au der isruelit. Schule in Frankfort a. M. (368).

Dr. J. G. Sommer, Prof. d. Theol. in Konigsberg (303). Dr. Soret, geh. Legationsrath and Counthur in Genf (355).

Emil Sperling, dritter Dragoman der kon. preass. Gesandtschaft in Constantinopel (385).

Dr. F. Spiegel, Prof. d. morgent. Spr. in Erlangen (50).

Spoortein, Paster in Autwerpen (533).

Dr. D. Stadthagen, Oberrabbiner in Berlin (198). Dr. J. J. Stahelin, Prof. d. Thuol, in Basel (14).

Dr. G. Steinhart, Prof. in Schulpforts (221).

Dr. J. H. W. Steinnardh, Cand. theol., Lector der histor. Wissenachaften um kön. Gymnasium in Linköping (447).

Dr. M. Steinschneider, Lebrer in Berlin (175). Dr. Steinthal, Docent an d. Univers, in Berlin (424).

- Dr. A. F. Stonzter, Prof. un d. Univ. in Breslan (41). Dr. Lud, Stephani, kala, russ. Staatsrath n. ordentl. Akademiker in St. Petersburg (63),
- Hofr. Dr. J. G. Stickel, Prof. d. morgent. Spr. in Jena (44). G. Stier, ordenti, Lehrer um Gymnasium in Wittenberg (364),
- P. Th. Stalpe, Lector an d. Universitat in Beleingfors (393). Lie. F. A. Strauss, Prof. der Theol, u. Garnisouspred. in Berlin (295), Lie. Otto Strauss, Divisionspred. in Posen (306).

Beinrich Edler v. Suchecki, k. k. a. o. Prof. der polnischen Litteratar a. Sprache a. d. Univers. in Prag (535).

Dr. Benjamin Sanld, Rabbiner der Obeb Schalow-Gemeinde in Bulti-

more (574).

A. Tappehorn, Kaplan an der Martinikirche in Münster (568).

C. Ch. Tanchultu, Buchdruckereiben u. Buchbändler in Leipzig (238).

Dr. Emilio Texa in Venedig (441).

Theremin, Paster in Vandocavres (389). Dr. F. A. G. Tholnek, Consistorialisth, Prof. d. Theol. u. Universitätsprediger in Halle (281).

W. Tiesenkansen, Collegien-Assessor in St. Petersburg (262).

Engen v. Timajeff in St. Petersburg (542).

Dr. C. Tinchenderf, Prof. d. Theat. in Leipzig (68).

Nik. von Toranaw Exc., kais. rasa. wirkl. Staatsrath und Oberprocurator im dirigirenden Senat zu St. Petersburg (215).

Dr. C. J. Tornberg, Prof. d. morgent. Spr. in Lund (79).

Dr. E. Trumpp, Missionar in Stattgart (403).

Domherr Dr. F. Tuch, Prof. d. Theol. in Leipzig (36). Dr. P. M. Teachirner, Privatgelehrter in Leipzig (282),

Dr. C. W. F. Uhde, Prof. d. Chirurgie u. Medicinalrath in Brunnschweig (291). Georg v. Urhäzy in Pesth (439).

J. J. Ph. Valeton, Prof. d. morgent. Spr. in Gröningen (130).

Herr J. C. W. Vatke, Prof. an d. Univ. in Berlin (173).

Lie, Dr. E. VIImar, Repetent am theol. Seminar in Marhary (432). Dr. Wills, Volck, Docent due Thent, an d. Univ. in Erlangen (536).

Dr. Gust. Vollmar, Prof. der Theol. in Zürich (580).

Dr. Marinus Ant. Gyab. Voretman, Prediger in Gouda (345). G. Vort mann, General-Secretar der Azlanda assicuratrice in Triest (243).

Dr. J. A. Vullers, Prof. der morgent. Spr. in Glessen (386).

Dr. A. Weber, Prof. an d. Univ. in Berlin (193). Dr. G. Weil, Prof. d. orient. Speachen zu Reidelberg (28).

Duncan H. Weir, Professor in Glasgew (375).

Dr. H. Weissenborn, Professor am kon, Gymnas, in Erfurt (505). Victor Welss von Starkenfele, k. L. asterr. Legationsrath in Wien (516).

Woljaminolf-Sornav, Adjunct der kaiserl, Akademie d. Wissen-

schaften in St. Petersburg (539).

Dr. W. Wessely, Prof. des österreich, Strafrechts in Prag (163). Dr. J. G. Wetzstein, kön. preuss, Consul in Damaskus (47).

Dr. C. Wex, Gymnasialdirector in Schwerin (305). W. D. Whitney, Prof. am Yale College in New-Haven (366).

Marix Wickerhauser, Prof. d. morgent. Spr. an der k. k. orient. Akademie u. Prof. der türk. Sprache am k. 1, polytuchnischen laatitut in Wien (Bibli).

F. W. E. Wiedfeldt, Cand. thout, in Luplow bei filenth in Mecklen-

bnrg (404).

Dr. E. Wieseler, Prof. d. Theel. in Kiel (106).

Dr. Franz Woepeke in Berlin (352).

Dr. M. Wolff, Habbines in Gothenburg (263).

Dr. Ph. Wolff, Stadtpfarree in Rottwell (29). Rev. Charles H. H. Wright, M. A., in Middleton Tyas (Yorkshire, England) (553).

Dr. William Wolght, Assistent bei d. Brit. Museum in Landon (284).

W. A. Wright, R. A., Trinity College, Cambridge (556). Dr. H. P. Wüstenfeld, Prof. and Cuiv. in Göttingen (13), Dr. H. Wuttke, Prof. d. histor, Hulfswissenschaften in Leipzig (118).

Dr. J. Th. Zenker, Privatgelehrter in Leipzig (59).

P. Dr. Pius Zingerle, Director des Cymans, in Meran (271).

II. Ziendarf , Prediger der iernetit. Comeinde in Lipto-St. Miklos in Ungaro (532).

Dr. L. Zunz, Seminardirector in Berlin (70).

In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes nind eingetraten : Die Bibliothek der Ostindischen Missions-Anstalt in Halle (207). Das Heine-Veitel-Ephraim'sche Beth ho-Midrasch in Berlin [543].

#### Verzeichniss

## der gelehrten Körperschaften und Institute, die mit der D. M. G. in Schriftenaustausch stehen.

- t. Die Gesellschnft der Kunste und Wissenschuften in Bataria.
- 2. Die Gesellschaft der Wissenschaften in Beient.
- 3. Die Kon. Akademie der Wissenschaften in Berlin.
- 4. Die Royal Asiatie Branch Society in Bombay.
- 5. Die Asiatic Society of Bengal in Calcutta.
- 6. Die fion. Societat der Wissenschaften in Gattingen.
- 7. Justus Perthes' geographische Austalt in Gotha.
- 8. Der historische Verein für Stolermark in Gratz,
- 9. Das Koninklijk Instituut voor Taal- Land- on Volkenkunde van Neerlandsch Indie im Hang.
- 10. Das Curatorium der Universität in Loyden.
- 11. Die R. Asiatic Society for Great Britain and Ireland in London,
- 12, Die Syro-Egyptian Society in London.
- 13. Die R. Geographical Society in London,
- 14. Die Library of the East India Company in London.
- 15. Die British and Foreign Bible Society in London,
- 16. Die Numismatie Society in London,
- 17. Die Redaction des Journal of Sacred Literature (Hr. Dr. Burgess) in London
- 18. Die Ron. Akademie der Wissenschaften in München.
- 19. Die American Oriental Society in New-Havon.
- 20. Die Société Asiatique la Paris.
- 21. Die Société Orientale de France in Paris,
- Die Société de Géographie in Paris.
- 22. Die Societe de Geographie in Paris. 23. Die Kals. Akademie der Wissenschaften in St. Petaraburg.
- 24. Die Kais, Rassische Geograph. Gesellsebuft in St. Petersburg. 25. Die Société d'Archéologie et de Numiematique in St. Pateraburg.
- 26. Die Redaction des Journal of the Indian Archipelago (flere J. R. Logan) in Singapere.
- 27. Die Smithsooian Institution in Washington,
- 28. Die Kals, Akademie der Wissenschaften in Wien,
- 29. Die Mechitharisten-Congregation in Wien.

## Berichtigungen

zu Zischr. d. DMG, XV. Heft 2 u. Heft 3-4.

S. 428 Z. 1 "1860" l. 1861

- 442 - 1 ,59" 1, 61

أَيْكُرْ L "أَيْكُر ي 6 - 450 -

- 452 - 2 "Genicht" I. Gefühl

- 463 - 22 "der" l. des

- 784 - 22 nach "Schlafes" setze vin Semicolon,

Bd. XIII, S. 218, Anm. t., und Bd. XV. S. 372, Anm. 2, sind die Worte ,, mit & nater & nad das doppelte & unter & zu streichen, da Hr. Dr. Nüldeke durch das in seiner Abschrift, aber nicht in der Original-Handschrift untergesetzte & nur das ain deutlich von dem gain unterscheiden wollte.

## Preisaufgabe.

The period fixed for the delivery of the compositions of Competitors for the Prize of £ 300 offered in January, 1857, through the Royal Asiatic Society of London, for "the best History and Exposition, either in German or French, of the Vedanta System, both as a Philosophy and a Religion," having expired on the 1st of April, 1860, and no Treatise having yet been given in by any candidate, the Proposer has determined to renew the offer in a modified form, as follows:—

2. The sum of £ 300 will be awarded as a Prize for the hest History and Exposition of the Vedanta System, written in English, or French, or German, and embracing the following branches: viz. (1.) A Historical Sketch of the Origin and Early Development of the Vedantic Doctrines, as far as they can be traced in the Vedic Hymns, Brahmanas, and Upanishads, or in any other Ancient Hindu Writings Anterior to the Brahma Sutras; (II.) A. Dissertation on the Sariraku-mimansa or Brahma Sutras, their Age, Author, Formation, Objects, and their Relations, polemical or other, to the Sutras, or to the Doctrines (as they muy have existed before the Sútras) of the other five Darsanas, and the so-called Heretical Schools of Hindu Philosophy; (III.) A Literal Translation into one or other of the above Languages of the Sáriraka-mimánsá or Brahma Sútras attributed to Bádaráyana (of which Sútras the original Sanskrit text must also be given, either in the Devanagari, or in the Roman or Italic character), together with a Translation of the entire Commentary of Sankara Acharyva. entitled Sariraka Mimansa Bhashya, with Notes explanatory of the real meaning of the Satros, as well as of the sense put upon them by Sankara in his Commentary; (IV.) An Explanation of the Principal Variations in Doctrine exhibited by the later Vedantic Writers subsequent to Sankara Acharyva.

3. When any information of importance is derived from unpublished Sanskrit MSS., or from such published texts as are difficult of access to the European Scholar, the Original Passages should always be quoted, either in the Devanagari, or in the Roman or Italic character.

4. Professor Christian Lassen, of Bonn; M. Adolphe Regnier, Member of the Institute of France; and Professor Theodor Goldstücker, of University Collège, London, have kindly signified their readiness to act as examiners of the Treatises of Competitors, and to decide on their merits. In the event of any irreconcileable difference of opinion arising between the above-named Examiners, the points at issue between them in regard to the merits of the different Treatises, or the course to be pursued in reference to them, will be decided by an Umpire, to be approved

by the Council of the Royal Asiatic Society.

5. The Competitors must cause their Treatises (which are to be legibly written, and to bear a Motto, with a sealed letter stating the name of the writer of the Treatise marked with that Motto), to be delivered, free of any charge, at the house of the Royal Asiatic Society, 5. New Burlington Street, London, W., by the 1st of October, 1864; but a discretion will lie with the Examiners to admit to competition any Treatise given in shortly after that date, if this may appear equitable. Any Treatise which is not clearly written, and easily tegible, may be excluded from competition. In a separate letter, accompanying the packet, the Candidates are to state privately their names and address to the Secretary of the R.A.S., of London, to enable that gentleman to acknowledge the receipt of their Essays, and to admit of the provisions of the following 7th paragraph being carried out, if necessary.

6. The Examiners will have a discretion (I.) to award only one-third, or one-half, or two-thirds of the Prize, or (II.) to decline awarding any portion whatever of the Prize to any of the Candidates, if they shall be of opinion that the required Translations and Dissertations have not been executed in such a manner as to merit, in the first case, the whole, or in the second case, any portion, of the Prize.

7. One or more of the works may be returned to their authors for amendment or improvement on any specified points previous to the flual adjudication of the Prize, at the discretion of the

Examiners.

S. The amount of the Prize which the Examiners may award will be made over in England, by the Council of the Royal Asiatic Society, on the report of the Examiners, or of the Umpire (and after opening the sealed letter bearing the Motto of the most meritorious Examp), to the successful Candidate, who will be left to make his own arrangements for the publication of his work.

5 , New Burlington Street , London , W. ,

10th June, 1861.

J. W. Redhouse, Searctary, R. A. S. In the Press, and shortly will be published.

## DIALOGUES

ON THE

## HINDU PHILOSOPHY,

BY

## REV. K. M. BANERJEA,

SECOND PROFESSOR OF RUROF'S COLLEGE, CALCUTE.

In one volume 8vo. pp. 550, Price about 15 e.

The above work contains a statement of the doctrines, and a refutation of the errors of the

#### NYAYA SANKHYA AND VEDANT,

with allusions to their relation to Buddhism — numerous passages in support of the author's representations being adduced in the original, accompanied by translations from Sanscrit authorities, some of which were never printed before.

The following are among the native anthorities thus citog: The Loudeshade; the Bhagavad gita; the Sutras of Gotama, Kanada, Kopila, Patanjali, and Vyasa; the commentaries of Sunkaracharya, Vatsayana, Viswaantha, Edyotakara Misra, Vijnana Bhikshu, Sankara Misra, and Ramannja; Vedanta sara, Sri Bhagavata, Ramayana, and same other Puranas; Vidwaamodatarangini, Tattwa muktavali, libasha-pariebeda, Paribbasha, Tattwachintamani, Yoga vasisia, Lalita vistara, &c. &c.

#### WILLIAMS AND NORGATE,

14. HENRIETTA STREET, COVENT GARDEN, LONDON;

AND

20, SOUTH FREDERICK STREET, EDINBURGH.

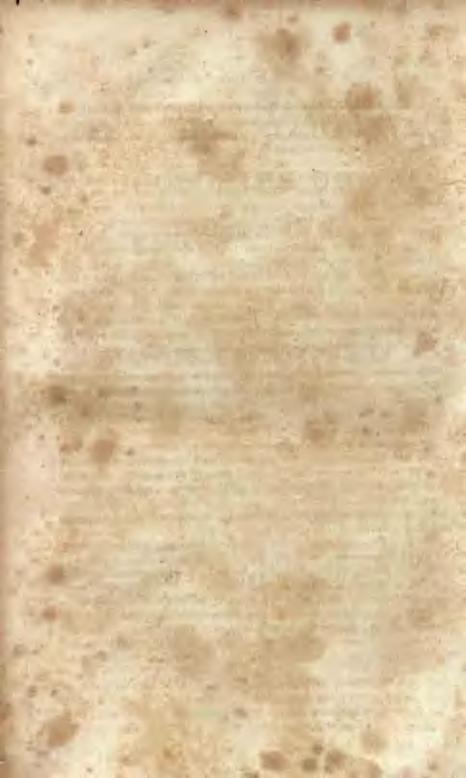

## PROSPECTUS.

Raja Radhakanta Bahadur's grand Encyclopedic Lexicon called the Sabdakalpadruma is now entirely out of print. In 1855, we obtained from the generous Author the copyright of

the work, and now undertake its republication.

We need not dwell on the high importance of a work which is greedily sought after by the Pandits of India, and the Savans of Europe and America; which has been eulogized by the most celebrated philologists and Sanscrit Scholars of the day, and which has obtained for its Author the highest honors from Kings and learned Institutions.

We at first intended only to reprint the first Edition, incorpornting with it the matter contained in the Supplement, with such additions as might be availed of, from materials of which we were already in possession, whereby we would have gratified the wish of a large class of our countrymen to bring out the work within the shortest period of time, but we soon found out that, prodigious and unremitting as has been the labour of the author of the Sabdakalpadruma during almost half a century, he has but laid out the foundation of a stupendons work which would require the persevering efforts of generations to complete; we have therefore preferred the permanent interests of Sanscrit learning to considerations of speed, and have accordingly set ourselves to prepare exhaustive indices of a large body of Sanskrit works which may come to our reach, to this task, however, as no limit can be easily assigned, we have commenced the impression of the new edition, resolving to enrich it with so much of the new materials as may be forthcoming during the publication of the different parts of the work, and to reserve the rest for a capious Appendix.

We shall explain here the improvements we intend to make

in the present edition.

1. The contents of the Rajah's Appendix, lately published,

will be incorporated with the body of the work.

2. Large udditions are to be made from the various works of Sanscrit Literature and Science, most of which have been rendered easy of access and reference from their recent publication.

3. The Vaidic vocables are to be introduced with the interpretations of celebrated commentators, for which the great Sauscrit Wörterbuch, now being published under the anspices of the Imperial Academy of Sciences at St. Petersburg, serves as an ample index.

4. Numerical references will be given of the divisions of the works to be cited as authorities; instead of their names being set forth in full which unnecessarily occupies much space, their

initials will be used ...

5. In respect to the grammatical and lexicographical portion of the work — we shall give the primitive form of the word, note next to it its grammatical character and the change it undergoes according to its genders, and conclude with giving its Etymon and indicating the Sandsa or character of the compound. The different significations will be numbered and supported, as far as practicable, by their respective authorities. Instead of the verbal symbols of Vopadeva, the classes of verbs and the directions for their principal inflectional changes will be fully denoted and the variety of meanings of a verb arising from its combination with prepositions will be given under it, with illustrations according to the plan of modern European Dictionaries. Any new meanings or synonymes of words, omitted in the old edition will, as far as available, be carefully introduced in their proper places.

The Cyclopedic matter will generally be increased and useful

information, wherever needed, will be supplied.

In other points the design of the work will he the same as

in the original edition.

The book is to be printed in the Devanigara character on good English printing paper, it will be published in Quarto Pamphlets of 10 forms which will be issued from 2 to 3 months each at Rs. 1-8.

We expect the first No. to come out of the press towards the end of December next. We invite upon it the free criticism of Sanscrit scholars, that we may avail ourselves of their suggestions in the future numbers; we shall even most gladly reprint the first No., if we deem it necessary to do so, in order to comply with their requisitions, whereby we will be also enabled to turn to account a good deal of unavailed-of materials.

We deem it meet to mention here that in prosecuting this labor, we avail ourselves of the aid of the best Pandits, and that but for the assistance generously offered by our venerable relative, the illustrious author of the Subdakalpadruma, who has undertaken to correct the printed proofs, we could not have

ventured on so arduous an undertaking at all.

Those who wish to patronize the work, are requested to communicate their orders to us direct or to our agents in London, Messra. Williams and Norgate, 14, Henrietta Street, Covent Garden, London.

1st January, 1859.

Amritalala Mitra. Srinatha Ghosha. Ananda Krishna Vasu.





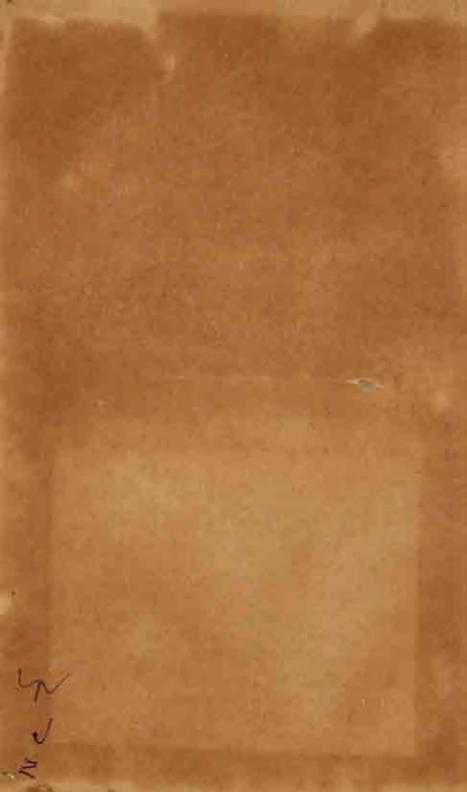

GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
DELHI.

Please help us to keep the book clean and moving.

B. R., TAN. N. DELHE.